

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





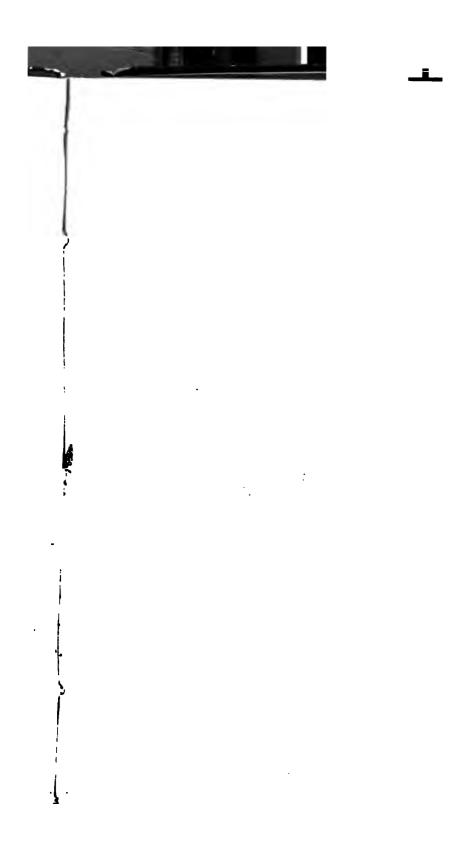



# Staats-Cexikon

ober

## Encytlopabie

ber

### Staatswissenschaften

in Berbindung mit vielen der angesehensten Publiciften Deutschlands

herausgegeben

nog

Carl von Rotteck und Carl Belder.

3 ehnter Banb.

Altona, Berlag von Johann Friedrich Hammerich.

JA63 V.10

Statted and Garl 2001

Bitteratur ber Staatswiffenschaften. — 36 muß biefem Artifel einige Bemertungen vorausschicken, bie ertidren, mas er fein und nicht fein foll. Schon um im Berhaltniffe ju anbern Artitein bes Staatsleritons sowohl Wieberholungen, als Wiberfpruche ju vermeiben, enthalte ich mich bier bes Berfuches, eine Gefchichte ber Staatswiffen fchaft ju geben, wiewohl bie Staatswiffen chaft teis nesweges blos in ben Schriften ihrer gachgelehrten, fonbern auch mefents lich in ber Entwidelung ber Gefetgebung, in bem Sange ber prattifchen Staatsverwaltung und in ber allgemeinen Anschamung, welche bie Nationen in ben verschiebenen Beiten bom Staate hatten, gebilbet worben ift. Ich aber will mich bier ftreng auf eine Gefchichte ber ftaats: wiffenfcaftlichen Litteratur beforanten, und mich auch einer eigentlichen Kritif ber Spfteme möglichft enthalten, die boch nicht bem allgemeinen politischen Stanbpuncte bes Staatsleritons entsprechen murbe. Sang wird es nicht zu vermeiben fein, bag nicht eine folche ichon in ber Aufführung und Bezeichnung ber einzelnen Gruppen enthalten ift. 3d muß ferner bie in bem Gebiete ber Staatswiffenschaften besonbets gahlreichen und zum Theil fehr wichtigen Monographieen ausschliegen. Sie find im Staateleriton entweber gar nicht, ober bei ben einzelnen Artifeln, mit beren Segenstande fie fich gerabe beschäftigen, aufzugab= len. Die formelle Spftematit ber Staatswiffenschaften ift nicht feftge ftellt und felbst ihre Bahl noch nicht geschloffen. Much ich habe über bas, was in bie Reihe ber Staatswiffenschaften gebort, über Begriff und Grengen ber einzelnen Disciplinen und über ihre foftematifche Grupe pirung gang andere Ansichten, als bie ber Spftematit jum Grunde liegen, welche Belder in ber Ginleitung jum erften Banbe bes Staatslexitons aufgeführt hat; ber felige Polit hatte eine andere, als ich, und v. Rotted hat eine andere, als Belder. Ich werbe mich nach teinem von biefen Spftemen richten, fonbern eine folche Gruppirung mablen, bie mir fur ben besonderen 3med biefes Artitels bie geeignetfte fcheint. Ich werbe die Litteratur ber Staatswiffenschaften in vier Abtheilungen behandeln: Die ftaatsrechtlich = politifche; Die vollerrechtlich = biplomatifche ; bie nationaldfonomifche; die ftatiftifche. Das positive Staatsrecht, bas

4

fich feiner Natur nach mehr an bie Jurisprubeng anschließt und nur auf einzelne Stagten bezieht, werbe ich ausschließen. Dit ber national= okonomifchen Abtheilung werbe ich Polizei = und Finanzwissenschaft verbinben. Die geschichtlichen Staatswiffenschaften, fo wie bie encyflopabifchen Berte follen anhangsweise berudfichtigt werben. 3ch tann ubrigens, um ben Raum nicht zu migbrauchen, nur Autoren und Berte aufführen, die eine Ermahnung wenigstens einigermaßen verdienen. Much habe ich, um die Bahl ber Buchertitel, die ich aufzeichnen mußte, nicht noch zu vergrößern, die Ueberfebungen und neueren ausgaben nicht bemertt. Auf Die Cameralmiffenschaften erftredt fich biefer Artitel nicht. -Eine Geschichte der Staatswissenschaft hat übrigens Beigel (gest. 1837) gu Stuttgart und Tubingen, 1832 ff. in 2 Banben herausgegeben. Rach meiner Unficht beffer gelungen ift biefes Unternehmen bem Fr. Schmitthenner, ber es, jeboch in viel gebrangterer Ausführung, in feiner Schrift: "Ueber ben Charafter und die Aufgaben unferer Beit in Beziehung auf Staat und Staatswiffenschaft" und in bem erften Banbe feiner "3wolf Budher vom Staate" (Giegen, 1839. 8.) verfucht bat. Sehr nubliche Beitrage bagu, unter besonderer Berudfichtigung ber auslandischen Litteratur, liefert auch Bug in ben erften zwei Banben von "Buß und hepp, Geschichte und Spftem der Staatswiffen- ichaft" (Freiburg und Karlscuhe, 3 Bbe. 8.). Auch hat fich v. Raumer uber "bie gefchichtliche Entwidelung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit" (2te Auflage, Leipzig, 1832) verbreitet. Dehr Litterargeschichte als Geschichte ber Staatswiffenschaft gab Strelin (Berfuch einer Geschichte und Litteratur ber Staatswiffenfch., Erlangen, 1827, 8.).

1. Staatsrechtlich = politische Litteratur. — Es ist hier von dem philosophischen Staatsrechte die Rede, welches sich wesentlich an das sogenannte Naturrecht anlehnt. Die Geschichte des Naturrechts haben Buddeus (1695), Ludovici (1701), Thomassus (1719), Reinshard (1725), Slasen (1739), Meister (1749), Schmauß (1754), Gesdauer (1774), Polits (1805) u. A. behandelt. Diese Darstellungen sind veraltet. Am Brauchbarsten sind noch die Angaben von Gros in seinem Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft, oder des Naturrechts (Tübingen, 4te Aust. 1822) und Stahl (die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Peidelberg, 1830 st., 2 Bde.). Die Geschichte der Politik hat Rau (primae lineae historiae politices,

Erl., 1816) furg und gut entwidelt.

Die Griechen und Romer lebten und webten zu sehr in bem Staate, als bag sie viel über ihn philosophirt hatten; als sie bas Letztere ansingen, war es schon eine Zeit bes Verfalls. Das burch alle bie kostbaren Reliquien aus jenen großen Zeiten, durch diese Geschichtsschreiber, Redner, Dichter und Philosophen, überhaupt durch das geisstige Leben im Alterthum auch die politische Bildung machtig gefordert werden könne, bedarf keines Beweises. Nur wird man stets die bedingenden Verhältniffe sorglich im Auge zu behalten und möglichst Alles

in feinem Totalwefen fich zu vergegenwartigen haben. Unter ben Grie- chen haben Platon und Ariftoteles speciell über ben Staat geschrieben. Platon in seinen 10 Buchern de republica sive de justo und in seis nen 12 Buchern de legibus; Ariftoteles in feinen 8 Buchern Po-Platon ftellte ein Ibeal eines Staats bin, vielmehr eines Staats : und Boltslebens, in welchem er fich biejenige Form bes Gangen ausmalte, die ihm als die fchonfte erfchien. Er fab babei gang von feiner wirklichen Belt ab, von welcher fein Gebilbe, obgleich ibr in manchen wichtigen Dingen naher ftebend, ale ber unferigen, boch noch weit genug ablag. Ariftoteles hielt fich ungleich ftrenger an bas Reale und lieferte eine jedenfalls febr lebrreiche Politik ber bamals gegebenen Buftanbe. Nicht unermahnt barf übrigens bier bas Fragment bes Sefchichtfchreibers Dolpbius bleiben, ber im 3ten Capitel bes 6ten Buchs feines Befchichtswerts eine febr intereffante Untersuchung über bie verfchiebenen Staatsverfaffungen aus bem politischen Gefichtspuncte ans ftellt. Etwas Mehnliches liefert unter ben Romern Cicero in feinen enblich in großeren Fragmenten wieber aufgefundenen feche Buchern de republica, auf welche auch feine 3 Bucher de legibus Bezug haben. Doch hatte fich bei ben Romern ju feiner Beit bas Privatrecht bereits zu einem fo foftematischen und felbstitanbigen Gangen entwickelt (wahrend es bei ben Griechen in einer großeren Abhangigeeit von bem jebesmaligen Staatswefen gestanden hatte), baf er von ba aus ichon Gefete fur ben Staat fand und ber Meinung mar, es fei bas Recht aus ber Ratur bes Menfchen, unter Unwendung bes gemeinen Berftanbes, abzuleiten. Die einzelnen Musfpruche ferner über allgemeine Rechtsprincipien, bie fich in ben weitlaufigen Sammlungen ber romifchen Burisprubeng und Befetgebung finben und allerdings die philosophischen, wenn auch erft ex post gefundenen Abstractionen jener eigenthumlichen . Rechtsentwickelung in einzelnen Gaten ausgesprochen enthalten, mache ten fich in einer viel fpateren Beit auf die bebeutungevollfte Beife geltend. Die germanische Welt trat aus einer gang andern Anficht vom Staate und mit gang anderen Rechteinstituten hervor; aber auf romanischen Boben versett,' mich ihre biebere Ginfalt und Naturlichkeit vor ber logischen Confequeng eines bereits ausgebilbeten funftvollen Spftems gurud; bie romifche Rechts - und Staatsanficht hatte fich auch mit ben jubifden Rechts - und Staatsansichten zu verftanbigen gewußt und gewann baburch auch die Auctoritat ber Rirche; und ehrgeizige Dachthaber fanben biefe Unichauung ben Runften bes Berrichens ungemein bequem. So unterwarf fich ber germanische Staat, erft auf romanis fchem und rudwirtend auch auf beutschem Boben, schon frubzeitig bem romifch - jubifchen \*) Softeme; feine eigenthumliche Entwickelung blieb

<sup>&</sup>quot;) Das Christenthum suchte teinen birecten Einfluß auf bas Weltliche 3 sein Wesen weit besser wurde sich mit ben germanischen Ibeen weit besser vertragen haben, als mit ben romischen; boch wie lange blieb sein Wesen in seiner ursprünglichen Reinheit?

fteben, ober ging gurud, fo bag fie gar nicht gu jener boberen bung gelangte, beren fie fabig mar; fie wirfte im Gingelnen, beren fort, aber erhob fich nicht ju bem Milgemeinen, von mel Deganifirung ausging. Berricher, Staatsmanner, Priefter und fanben bas romifche Recht, ober boch bie romifche Unficht von Recht, Befellichaft ihren 3meden gemag, mabrent fur bas Ber nur ber fcblichte Ginn eines einfachen Bolts ftritt. Jenes m naliftifcher Urt, mar Sache ber Berftanbesberechnung, und me bie Berhaltniffe etwas nach ihm beugen, im Rothfall brechen, uber ber Confequeng und Muctoritat bes Grunbfages bie Birfu bas Glud ber Gingelnen und burch ffe auf bas mabre Gebe Gangen überfeben wollte, erichien es allgemeiner Unwendun fchmeichelte auch mit bem Schein ber Bleichheit und Uniformita bagegen feste bas gebeimnigvolle Balten ber Gitte voraus, nat bas Semuth, ben garten Sinn und Tact, als ben rechnenben in Anspruch und trug eine bemfelben anftoffige Mannigfaltig Abmeichungen und Inconfequengen jur Schau. Go gewann bas Recht feit ben Rarolingern, bas gange Mittelalter binburch, bi berab, burch Rirche und Staat, immer weiteres Terrain, u lange bevor es in einzelnen Staaten ausbrudlich recipirt murb wiederauflebenden, an ben Bruften bes Alterthums fich n Biffenschaft fagte bas philosophisch burchgebilbete romifche Rech lich mehr zu, als bie wenig gefannten, feltfamen Gewohnhe miffenber ganbleute und Pfablburger, beren tiefere Grunblag wicht fafita went come Phail Idean naumittant fah Dad ulmifde

fcaft, fo whrbe bier allerbings eine Lucke auszufallen und bie Gefchichte der praftischen Politit bes Mittelalters aus ben bamals beftebenben Gefeten, Sinrichtungen und Bufianben ju entwideln fein. Berabe bam wurde man wenig ober gar teine Beitrage aus ben Schriften jenes Aurelius Augustinus, Agapetus, Bafilius Dacebo, Theophylattus, Confantinus Porphyrogeneta, Averroes, Thomas von Aquin, Bincentius Bellovacensis, Aegibius Romanus, Engelbertus Abmontensis, Dante, Petrarca, Patricius Senensis u. A. ziehen tonnen.

Auf vielen Seiten bes Staats - und Staatenlebens treffen wir Italien, nicht als bas Borbild, aber als ben Borldufer bes übrigen Europas, fo fern in jenem querft ein Borfpiel von bem gegeben murbe, was fic balb auf ber großeren Bubne ereignen follte. Zuch Deinungen, bie spater auf andern Puneten erfast und auf welche große Schulen begrundet wurden, find zum Theil lange vorher in Italien aufgetauche, von Gingelnen gepflegt worben, im Bangen aber ohne Rachwirtung auf bas Ausland geblieben, welches felbstftanbig auf dieselben Deinumgen tam. Dies ift g. B. in ber nationalbtonomifchen Litteratur ber Fall gewesen, wie spater noch weiter ju besprechen fein wirb. auch in Bezug auf die Politit finden wir bort querft ein Licht die buntle Racht, Die über biefer Biffenfchaft laftet, burchbrechen, und zwar ein Licht von gar weithin ftrablendem Glange. Der erfte Dann, ben bie Geschichte ber ftaatswiffenschaftlichen Litteratur nach Cicero zu nennen bat, ift fogleich ein Mann von ber bochften Bebeutung, ein Beift von feltener Große: Ditolaus Dacchiavelli (geb. 1469, geft. 1527). Gr war in einem bewegten Staatswesen aufgewachsen und mit in beffen Sturme bineingezogen worben, in einem Staatswefen, mas fich in alten Erinnerungen, außeren Formen und bem Billen ber Nachahmung an bas Alterthum anlehnte. Die Geschichte ber alten Parteiungen erklarte er fich aus benen, die ihn umgaben, und jog wieder fur diefe mancherlei Aufschluffe aus jenen. Der beobachtenbe Beift biefes Staats. mannes bilbete fich in bem Stubium feiner Beit und ber großen Bergangenheit, und er murbe unter ben Reueren bas erfte und ein febr ftrahlendes Beispiel eines Polititers im engeren Sinne bes Bortes, wie es unter ben fruber Benannten weber Platon, noch Cicero, eber noch Ariftoteles, Polybins und vor Allen die meiften großen Gefchichtschreiber ber Alten gemefen maren. Der Staat ift ibm etwas Begebenes; aber wie man es unter ben gegebenen Buftanben bes Staats gu machen habe, um eine bauernbe Dacht zu behaupten, fei es nun die bes Boite, bes Abels, ber Surften, barüber gibt er gablreiche, aus ber tiefften Rennenif ber menfchlichen Dinge geschöpfte Binte. Er thut es in feis nen 3 Buchern Abhandlungen über die erfte Decade bes Livius für ble Republit, in feinem Burften für eine neubegrundete Alleinherrichaft. Seine Richtung war die antite, und weber bas Chriftenthum, noch bas germanifche Element fprechen fich in ihm aus. Geine Schriften moaen mandem Staatsmanne ber folgenben Beiten eine intereffante und anregende Lecture gewesen fein; wer nicht bas Beng gum Staatsmanne .

in fich batte, bem halfen fie auch nicht. Gine Schule hat er nicht geftiftet, und auch nach ihm find biejenigen, welche ben Staat in rein politischem Beifte auffagten und ju ergrunden suchten, mas ba eigentlich ift im Staate, welche Rrafte ihn bewegen und wie biefen Rraften und Elementen gegenüber zu operiren fei, immer nur ifolirte Ericheinungen Uebrigens hatte fich Macchiavelli ganglich in ber Babl feiner Mittel vergriffen - eine Folge feines Beitalters und feiner Umgebungen -, berechnete fie wohl auf augenblidlichen Sieg und ifolirte Brede. aber nicht auf eine bauernde Begrundung bes Gemeinwohls, und mar in bem verberblichen Brethum befangen, bag auch ein unmoralisches Mittel politisch sein tonne. Ueberhaupt mar es fein Grundfehler, bag er nur die Behauptung ber Macht und nicht beren Bermendung zu einem hoberen 3mede in's Auge faßte. Er machte, wie - im verfdiebenften Sinne - fo Biele, bas Mittel gum 3mede. Reinesmeges in feiner Renntnig bes Menfchen und ber Berhaltniffe, aber mohl in ber antiten Richtung, bem Absehen jebenfalls von ben mobernen Buftanben und bem Sinbliden auf rudwarts liegende Ibeale, bann auch in bem charafteriftifchen Mertmal: daß ein Zwed gefeht und nun bie gange Betrachtung barauf gerichtet wirb, wie biefer' 3wed burch bie nachsten und fraftigften Mittel, über beren moralischen Charafter man febr gleichgultig ift, gu erreichen fei, begegnen fich ihm verschiebene Schriftsteller ber folgenben Beiten, wenn fie auch fonft von ihm und unter einander gemaltig abweichen. Ein eigentliches Spftem ber Politit bat Paolo Paruta aufgestellt (er ftarb 1598) in feiner Schrift: della perfezzione della vita politica Libb. III., Ven., 1579, Fol. unb in seis nen Discorsi politici, Milano, 1620. Es geboren ferner unter bie oben charafterisirten idealistischen Polititer: Jean Bobin (La republique, Par., 1577, Fol.), ber viele helle Sate und große biftorifche Gelehrsamkeit hat, aber zeitliche und ortliche Bedingungen nicht beachtet; Thomas Morus mit feiner Utopia (de optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia, 1517), einem Nachbild bes Platonischen Staats, Barrington in feiner Dceana, Thomas Sobbes (geb. 1588, geft. 1679) mit feinem auf Diftrauen gegrundeten, burch abfolute Gewalt gehaltenen Staate (Elementa philosophica de Cive, Par., 1642, 4. De corpore politico s. elementa juris, Lond., 1650. 12. Leviathan s. de republica, Lond., 1651, Fol.); Robert Filmer mit feinem ben Absolutismus aus ber vaterlichen Gewalt ber Ronige ableitenden Patriarcha (1665); Spinoga mit feinem tractatus theologico-politicus, feinen Ethica und feinem unvollendeten tractatus politicus. Krubzeitig fanden fich einzelne Schriftsteller, welche gegen Die unbeschrantte Gewalt der Machthaber fich erhoben, aber burchgangig in ihren aus antiten ober theofratischen Elementen gemischten Grunden und Borfcblagen bie gegebenen Buffanbe wenig ober gar nicht beachteten. Biether gehoren bie fogenannten Monarchomachen: Juan Dariaha (geb. 1537, geft. 1624) (de rege et regis institutione, 1598), Claube de Sepssel (la grande monarchie de France, Par., 1519), Georg Buchanan (geft. 1582) in seinem dialogus de jure regni apud Scotos, Bubert Languet, ber mahrscheinliche Berfaffer ber Vindiciae contra tyrannos (1569), Johannes Althus (geft. 1638) in Politica methodice digesta (Herborn., 1655), bem fich henning Arnifaus mit seinem tractatus de auctoritate principum in populum semper inviolabili (Francof., 1612, 4.) entgegensette. (Letterer bat auch 2 Bucher lectiones politicae (Francof., 1615, 4.) herausgegeben.) 216 verspatete Rachfolger ber Monarchomachen find noch ber große Dichter Milton (geft. 1674) mit seiner defensio pro populo anglicano, und ber politische Martyrer Migernon Sibnen (geb. 1622, hinger. 1683) mit seinen discourses concerning government (1698) ju erwähnen. Der gelehrte Juftus Lipfius trug in feinen 6 Buchern politicorum (Lugd. Bat., 1590, 8.) blos griechische und romische Sage über ben Staat zusammen, und auch bei Borborn (geft. 1613) in feinen tractatus politici ift mehr Belefenheit, als Urtheil. Dehr an bas Bestehende und namentlich an die beutsche Reicheverfaffung ichließen fich die Deutschen: Balthafar Redermann (systema disciplinae politicae, Hanov. 1607, 8.), Christophorus Besold (opus politicum, Argent. 1614) und vorzüglich der verftandige Bermann Conring (de civili prudentia, Helmst., 1662, 4. Propolitica, Helmst., 1663) an. politischen Streitschriften, welche bie englischen und banifchen Revolutionen hervorriefen, tonnen, nach Analogie ber Monographieen, ubergangen werben. Gine wohlthuende Erfcheinung mag aber noch am Schluffe biefer Aufgahlung hervorgehoben werden: der Spanier Diego be Saavebra Fararbo (geft. 1648) mit feinen empresas politicas (Amstelod., 1651), ber Regierungsgrundfage aufftellt, bie feinem eblen Wollen hohe Ehre machen.

Das Alles blieben ganz isolitte Erscheinungen, die weder auf das Leben, noch auf die Wissenschaft sonderlichen Sinsus gewannen. Eben so wenig war die theologische Schule von Dauer, die sich im Gesolge der Reformation erhob und den Willen Gottes zum Ausgangspunct annahm, diesem aber natürlich die damalige theologische Rechtsansicht unterlegte. Hierher gehören: Melanchthon (epitome philosophiae moralis, 1538), Io. Oldendorp (isagoge juris naturae, gentium et civilis, Col., 1539, 8.), Nikolaus Hemming (de lege naturae apodictica methodus, Viteb., 1564, 8.), Benedict Winkler sprincipiorum juris libri V., Lips., 1615), Io. Selben (de jure naturae et gentium juxta discipsinam Ebraeorum, Lond., 1640, 8.), Balentin Alberti (compendium juris naturae orthodoxae theologiae conformatum, Lips. 1676) u. A.

Der eigentliche wiffenschaftliche Begrunder ber neuern philosophisichen Rechtsiehre, bessen Gate selbst bei benen noch in vielen Puncten fortherrschen, die sich in wichtigen Grundfragen ausbrücklich von ihm losgesagt haben, ist Hugo Grotius (hugue de Groot, gest. 1645), ber sich zwar in Manchem mit den oben Genannten berührt, aber mit einer weit größeren Ausrustung von Geses und Weltkenntniß in das

res geworden mare, wenn ihi ober bie altgriechischen Buftanb gemefen maren, blieb lange 1 jenes Recht bem Positiven alt Ibeal vorschweben folle. Der ; lich in ben hintergrund gebra. man es nicht verftanb, ihn gu achtet berrichend geblieben, und langten nur folche Gate bes & Natur bes Berhaltniffes gerechtfe gewohnte man fich, bas Recht at ju entwickeln; jebe Forberung, Lichte ber Begiehung zu ber Recht lange Beit gog bie Befeggebungspol Rechts : und Staatslehre an unt Staatswiffenschaften im Gefolge b Berfchiebenheit ber philosophischen ten in ben Formen ber Unschauu Rechtslehren bes Grotius burch c und erhielten nur andere Grunblag Er war befferer Jurift, als bie nac fengebung war benfelben Weg gega brude, benen bie folgenden unterli Lebren über bas politische Berbaltn fein Unbanger Theobor Grasmin 1642. 4. Stricturae ad Censurar noch überbot, find babei Rebenfach schauung von Staat "

#### Litteratur ber Staatswiffenschaften.

auch auferlich treunte. Diefes tam gunachft einer juriftifche gelegen, welche fich bes Naturrechts bemachtigte unb, bie enbar Karbung bes von Thomasius angenommenen philosophischen bei Seite laffend, mit einer nicht zu tabelnben größeren Offi Naturrecht als eine Philosophie bes bestehenden, besonders bes Rechts behandelte. Bon hier aus geht eine Reihe bis auf Beit berab, beren innere Berwandtichaft nicht zu bertennen nenne hier: Gunbling (geb. 1681, geft. 1734) mit feinem rae et gentium (Hal., 1714, 8.), Ephraim Gerhard (a geft. 1718) mit seiner delineatio juris naturalis (Jenae, 1 I. Fr. Glafen (Bernunft : und Bollerrecht, Fref. und Leip, 4.), 3. Chr. Claproth (Grundrif bes Rechts ber Ratur, ( 1749, 8.), 3. 3. Schmauf (Reues Spftem bes Rechts t Sottingen, 1754, 8.), 3. G. Sammet (Borlefungen ab fammte Raturrecht, Leipbig, 1799, 8.), G. R. Brehm Befen bes Naturrechts, als eine achte juriftische Grundwisser trachtet, Freiburg, 1789, 8.), G. Sugo (Lehrbuch bes R als einer Philosophie bes positiven Rechts, Berlin, 1798, D. Bacharid (philosophische Rechtslehre, Leipzig, 1810, 8 recht und Staatslehre, Breslau, 1820, 8.), Th. Darege buch bes Naturrechts, Gießen, 1819, 8.), auch noch Ba in feinem Berfuch einer Begrundung des Rechts burch eine ibee (Bonn, 1819, 8.), obwohl er ba schon lehrt: bas Rec ner Ratur nach, einem beständigen Wechsel unterworfen, bie er fpater weiter ausgehilbet und bie allgemein gultige Red eine ortliche und zeitliche beschrantt bat. Es verfteht fich baf auf die Reueren unter ben oben Genannten die inzwifd gangenen Beranberungen in ben politischen Richtungen, bie ber Befetgebung, auch bie Arbeiten folder, die fich ftreng Formeln einer philosophischen Soule anschloffen, nicht ohn geblieben find. Gine neue Phafe ber philosophischen Ertenutn nete, zunachst auf Thomasius, Ch. v. Wolf (geb. 1679, ge ber fich im Außenwerte wieber mehr ber alteren theologisch naberte und eine ber bamaligen firchlichen Orthoborie, im gu bem Pietismus, bequeme, jugleich aber auch ber weltlich ritat entsprechende Philosophie lehrte, indem er ben in ber kannten Willen Gottes jum Princip nahm. Raturlich, bag gerabe in ber Rirche und im Staate geltenbe Dogma in i erfannte und so durch ben Billen Gottes beiligte. sein jus naturae methodo scientifica pertractatum; 9 Tl 1740 ff. 4. 'Neun Quartanten! Als ber Bolfischen Sch borig tonnen angeführt werben: 3. G. Darjes (Institut risprudentiae universalis, Jenae, 1740), 2. 5. Baul (jus naturae, Hal., 1768, 8.), G. F. Deier, Solim Adenwall (jus naturale, Gott., 1750), 3. G. Beinece menta philosophiae rationalis et moralis, Amstel., 172

v. Martini (positiones de jure civitatis, Vindob., 17 rühmte Bölkerrechtslehrer Battel u. A. Dabei tam auf weichungen in den Grundlagen nichts an. Der große Kar Böhmer sindet in seiner introductio in jus publicum (Hal., 1709, 8.) als die gewöhnliche Ursache des Staats und Uebermacht eines Einzelnen, lenkte aber weiterhin aus meine Gleis ein. Auch die Eksektiter versuchten sich im zum Theil durch die französische Philanthropenschule angers wähne hier den zweiten Theil von Feder's Untersuchung menschlichen Willen (Gött., 1779, 4 Thie. 8.), ferner Höhrner (Naturrecht der einzelnen Menschen, der Gesel der Bölker, Gießen, 1780, 8.), 3. A. Schlettwein Menschheit, Gießen, 1784, 8.), Fredersdorf, v. Egsuch eines spstematischen Lehrbuchs des naturischen Staatsre 1790, 8.) u. A.

Die Philosophie trat in eine neue Bahn burch Imm (geb. 1724, gest. 1804) ein, ber jedoch erst im hohen Alte und Staatslehre speciell bearbeitete (metaphysische Ansam Rechtslehre, Königsberg, 1797, 8.) und babei weniger Eig und weniger Geistvolles leistete, als auf irgend einer ande beseuchteten Seite. Schon vor ihm hatten einzelne Anh Systems die Sprache und den Ideengang desselben auch au und Staatslehre übergetragen. Man gab der Sache ein wand, man nahm eine andere Sprache an, man bereicherte

(Grundrif bes Naturrechts, Jena, 1793, 8.), L. H. Jakob (philoforbifche Rechtslehre, Salle, 1795, 8.), Tieftrunt (philofophifche Untersuchungen über bas Privat= und öffentliche Recht, Salle, 1797, 8.), S. Stephani (Grundlinien ber Rechtewiffenschaft, ober bes fogenannten Raturrechts, Erlangen, 1797, 8.), Gros (Lehrbuch ber philos. Rechtswiffenschaft, Zubingen, 1802, 8.), Benbavib (Bersuch einer Rechtstehre, Berlin, 1812, 8.), A. Bauer (Lehrbuch bes Raturrechts, Marburg, 1808, 8.), E. Drefd (Naturrecht, Zubingen, 1822, 8.), D. Denrici (Ibeen gu einer miffenfchaftlichen Begrundung der Rechtslehre, Hannover, 1810, 2 Thie. 8.), G. E. Schulze (Leitfaben ber Entwickelung ber philosophischen Principien bes burgerlichen und peinlichen Rechts, Gottingen, 1813, 8.) u. A. Die Rantische Subjectivitatsphilosophie wurde bekanntlich durch 3. G. Fichte (geft. 1814) auf ihre Spice getrieben, und der Wille der Individuen gur Bafis aller rechtlichen Berhaltniffe bes Menfchen gefest (Grundlage bes Raturrechts nach Principien ber Biffenschaftelehre, Jena und Leipzig, 1796, 8. Die Staatslehre, Berlin, 1810, 8.) Auch v. Feuers bach erklarte ben Willen bes Menschen fur bie ausschliefliche Quelle menigstens bes außeren Rechts (Rritit bes naturlichen Rechts, Altona, 1796, 8.). Fries (philosophische Rechtslehre und Rritit aller politis ven Gefetgebung, Jena, 1803, 8.) und Rrug (philosophische Rechtslebre, Ronigsberg, 1817, 8.) fiellen nur Schattirungen bes Rantianismus bar, ber auch auf Barntonig (doctrina juris philosophici, Aquisgrani, 1830, 8.) und v. Drofte - Bullshoff (Lehrbuch bes Maturrechts ober ber Rechtsphilosophie, Bonn, 1823, 8.) feinen unvertennbaren Ginflug behauptet hat. Auch viele andere neuere, um bie Staatsmiffenschaft in gang anderen Beziehungen febr verbiente Manner, wie R. S. Bacharid (Anfangsgrunde bes philosophischen Privatrechts, Leipzig, 1804, 8.), Polit (bie Staatslehre, Leipzig, 1808, 8. Der erfte Bb. feiner St. 293. im Lichte unferer Zeit), Behr (Spstem der allgemeinen Staatslehre (Bamberg und Burzburg, 1804, 8.), v. Rot= ted (Lehrbuch bes naturlichen Privatrechts, Stuttgart, 1829, 8.), Belder (bie letten Grunde von Recht, Staat und Strafe, Siegen, 1813, 8.) gehoren bem Spfteme bes subjectiven Rationalismus an und fteben jedenfalls, fo weit fie fich mit der Philosophie beruhren, der Rantischen Schule noch am Rachsten.

Eine andere Anschauungsweise ergriff F. B. J. Schelling (geb. 1775), der von dem Sahe ausging, daß alles Wirkliche Thatigkeit, Leben und Freiheit zum Grunde habe, der Staat nicht ein bedingtes Mittel, sondern Organismus und sichtbares Bild des absoluten Lebens sei (neue Deduction des Naturrechts, im philos. Journal von 1796; über das Wesen der menschlichen Freiheit, in Sch.'s philos. Schriften Bd. I.). Er selbst hat aber seine Principien nicht auf das Einzelne angewendet, und auch seine Anhanger, wie: Ign. Thanner (Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung des Naturrechts, Landshut, 1801, 8.), J. Baptist Nibler (der Staat aus dem Begriffe des Universums

entwickelt, Landshut, 1805, 8.), I. Bagner (Grundrif ber Staatswiffenschaft, Leipzig, 1805, 8. Der Staat, Würzburg, 1815, 8.), Tropler \*) (philosophische Rechtslehre der Natur und des Geseses, mit Rücklicht auf die Irrlehren der Liberalität und Legitimität, Bürich, 1820, 8.) haben nur einen sehr beschränkten Wirkungskreis erlangt. Das meiste Ansehen erward sich Stahl mit seiner Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht (Peidelberg, 1830), wieswohl auch in der Polemis glücklicher, als im Ausbauen und, wie sie Alle, durch die Früchte des Wirkens ihrer feindlichen Borgänger und der Richtung, welche in Wechselwirkung diese geleitet hatte, vielsach gebunden. Hierher gehört auch v. Lind (Ueber das Naturrecht unsserer Zeit, München, 1830, 8.).

Wieder eine andere Richtung in der Philosophie schlug S. F. B. Degel (gest. 1831) ein (Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berstin, 1821, 8.), der die ewige und nothwendige Form der Philosophie gesunden zu haben glaubte, ein absolutes Denken sür das Princip der Welt erklärte, diese selbst als ein großes System der Logik, die sittliche Welt als die Darstellung eines reinen, allgemeinen, an kein Subject geknüpsten Willens betrachtete und so einen objectiven Rationalismus dem subjectiven der Kantianer entgegensetze. Unter seinen Anhangern nenne ich Eiselen (Handbuch des Systems der Staatswissenschaft, Breslau, 1820, 8.), Schwarz (der Staat, Erlangen, 1828, 8.), K. Welsen der (System des Naturrechts, Halle und Leipzig, 1820, 8.).

Enblich nimmt auch herbart (Analytische Beleuchtung bes Naturrechts und ber Moral, Göttingen, 1836, 8.) eine eigenthümliche Stellung ein, die es jedoch mehr in formeller, als in materieller hinsslicht sein durfte und ihn jedenfalls noch nahe an den Kantianismus stellt. Die erwähnte Schrift ist übrigens für die Geschichte der philossophischen Rechtslehre sehr verdienstvoll und enthält namentlich eine scharfe Beleuchtung mancher Sate des Kantianismus, deren Wirksamstelt es nicht schadet, daß sie mit seinem eignen Lichte erfolgt.

Wie übrigens die Kantische Philosophie auf Manche nachwirkte, die nicht blos und nicht wesentlich auf der Philosophie stehen, so hat auch Fichte auf Luden (Handbuch der Staatsweisheit, Jena, 1811, 1. Th. 8.), Schelling auf Adam Müller (Die Elemente der Staatstunst, Berlin, 1809, 3 Thie. 8.), auf Fr. v. Schlegel, auf Stefsfens gewirkt, oder sich doch mit ihnen begegnet, während dasselbe von Hegel in Bezug auf Leo (Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des Staats, Halle, 1833, 8.) und Schön (gest. 1839) (Die Staatswissenschaft, geschichtssphilosophisch begründet, Breslau, 1833, 8.) zu sagen sein mag. Doch auf die Alle, welche man der Philosophie gegensüber als Eroteriker bezeichnen muß, wirkten auch andere Studien und

<sup>&</sup>quot;) Diefem wird auch eine felbstftanbige Stellung zugeschrieben, Aber er ift nicht weiter von Schelling entfernt, als es Fries von Kant, Beise von Begel ift.

Erfahrungen, andere Tenbenzen, andere Einbrude und Bewegungen bes Lebens. Bueben boch diese Momente auch auf die Cfoteriker nicht

ohne Ginfluß!

England ift ein gefegnetes Land fur bie Praris bes Staatslebens, aber wenig geeignet fur die politische Speculation. Der Englander ift gu febr mit feinem Lande und beffen Berfaffung vermachfen und befchaftigt, ale bag er fich viel um ben Staat an fich tummern follte. So weit etwas Philosophie und politifche Speculation zu feinem Dausgebrauche nothig fceinen mochte, genügte ihm John Lode (two trentises on civil government, Lond., 1690, 8.) mit seinen, an ber außerften Dberflache ber Erscheimungen haftenben Berftanbebrechnungen. Die Binte, die ber große Baco von Berulam gegeben, verftand man bort nicht, wie man in Deutschland ben großen Leibnit einsam feis nen gewaltigen Weg babinwanbeln ließ. Auch die fensualiftische Schule, ju welcher Cumberland (de legibus naturae, Lond., 1672), Shaftesbury (inquiry concerning virtue, 1699), Sutchefon (system of moral philosophy, 1755), Sume (treatise upon humane nature, 1738; Inquiry concerning the principles of morals, 1752), Ferguson (essay of the history of civil society, 1767; institutes of moral philosophy, 1769; principles of moral and political science, 1793) gehoren, blieb bie Ergogung einzelner einfamer Denter. Sute Beobachtung ber menschlichen Ratur und mancher Ausbrud einer ben reichen Erfahrungen eines bewegten Staatslebens abgewonnenen praktifchen Lebensweisheit begrunden bas Berbienft biefer Schriften, in benen fich, trot bem, baf fie nur bis gu einer gewiffen Diefe gebrungen find und auf manchen Irrweg geriethen, boch eine ktaftigere Rahrung findet, als unter allen Formeln der Schuls weisheit. Großeren Ginfluß auf die Maffen gewann ein Mann, ber Die extremfte Confequeng des burren Lode'ichen Rationalismus, influirt iebenfalls von außeren Ereigniffen und frangofischen Tenbengen und Speculationen, barftellt, Thomas Papne (the common sense, 1774). Die Sesundheit bes englischen Staatswesens hielt auch biefen Sturm aus, mahrend bas frangofische viel schwachlicheren Angriffen fturzte. Roch ift aus England die neuere von Jeremias Bentham begrunbete Schule zu ermahnen, beren perfonlich ehrmurbiger Stifter manchen tuchtigen Wint einer fur gewiffe Buftanbe berechneten praftifchen Politit und manche philanthropische Tenbeng auf ein fehr haltlofes, in manchem Betrachte unwurdiges Utilitatsprincip ftust. Seine Schriften find gablreich, meiftene Monographieen; von befonderer Bichtigfeit fur einen speciellen Theil ber Politit einer speciellen Berfaffungeart ift bie 1815 erschienene tactique des assemblées legislatives; sein philosophisches Softem ift in feiner letten Schrift, ber Deontologie (1834) entwickelt. Größeres, als burch feine Staatsphilosophen, hat England fur die Ausbildung ber Staatsweisheit durch feine Geschichtschreiber, vor Allen hume, Robertson, Gibbon, feine Rebner: Burte, Chatham, Pitt, For, Sheriban, Canning u. A., durch bas große

und erhebende Schauspiel seiner Institutionen und ihrer Bewegungen, seines Boles und Staatslebens gewirkt. Schon die blose Darstellung seiner Berfassung, von dem Genfer De Lolme (1771) nicht ohne politischen Geist, aber mit zu wenig Tiefe des Eindringens gefaßt, hat

teinen geringen Ginfluß geaußert.

Beftiger noch ift ber Impule gewesen, ben Frankreich gegeben Nach wilben, gabrenben Rampfen concentrirte fich alle politische Gewalt in bem Sofe und bem, mas er in feiner Willfur bulbete, fo bag alle organische Gelbstftanbigfeit erstarb. Schon frubzeitig empfanden einzelne eblere Beifter bas Sterile und Berberbliche biefes Buftandes. Fenelon, von Seiten ber Moral, und Boffuet, von Seiten der Religion, suchten wenigstens ben Willen der Macht= haber ju reinigen; St. Pierre (Ouvrage de politique, Rotterd., 1737, 2 Theile 8.) bachte auch an organische Dagigungen. blieb fruchtlos. Großeres hat Montesquieu gewirft (geb. 1694, gest. 1755), mit seinen Considerations sur les causes de la grandeur et de la decadence des Romains (1734) und vor Allem mit seis nem berühmten Werte de l'esprit des lois (Amst., 4 T., 1748, 8.). Bielleicht bat ibn ber Staliener Bico (principi di una scienza nuova intorno alla commune natura delle nazioni, Nap., 1725) sum Borbild gebient, ben er nicht übertroffen haben murbe, hatte jener die Bortheile gleicher Bilbung und Berhaltniffe gehabt. Mit acht politischem Beifte burchforschte er bie Gefete und Ginrichtungen verschiedener Beiten und Boller, fuchte ihre Begrundung in Berhaltniffen und Bollethum auf und machte auf bas mertwurdige Schauspiel bes englischen Staatswefens aufmertfam. Er ift nicht tief genug gebrungen; es bat ibn auch ber frangofische Big zu manchem mehr scheinbaren, ale probehal= tigen Sate verleitet; aber immer bleibt er eine bochft bebeutenbe Er: . fcheinung, unter allen frangofifchen Polititern bie bebeutenbfte, allen beutschen Politifern, die vor ihm, und vielen, die nach ihm gewirket haben , überlegen , ben richtigften Weg manbelnd und ber Schopfer eines Berts, bas noch heute gu ben lehrreichften gebort in ber Staats-Ingwischen verbreitete fich in Frankreich die auflosende, materialiftifche Philosophie der Encyttopabiften, Boltaire's, Diberot's, D'Alembert's, helvetius' u. A., in J. J. Rouffeau weniger frivol, aber leibenschaftlicher auftretenb und im Gewande bes Epiturdismus, ber Atademie, ber Stoa überall auf baffelbe führend. Die Wirkungen biefer neuen Strebungen , zugleich burch bie nationals ofonomifche Schule ber Physiofraten geforbert, zeigten fich junachft in einer febr edlen Richtung: in der Philanthropie. Man ließ die Fragen über Regierungeformen und politische Institute bei Seite, ober betrachtete fie boch nur als eine Sache bes Ibeals, beren Berwirklichung man der Butunft überlaffen muffe, aber man warf fich mit allem Gifer auf bie humanitatsfragen und intereffirte fich lebhaft fur Alles, wopon man glaubte, bag es die Menfchen unter jeder Regierungsform beffer und gludlicher machen tonne. Diefes Streben erwarb fich auch bie Sunft ber Großen, ward eine Art Mobesache fur eble Glieber

ber hoberen Stande, in mancherlei geheimen und öffentlichen Bereinen gepflegt und felbft mit fürftlichem Patronate beehrt, wie von Friedrich II., Joseph II., Leopold II., Karl Friedrich u. A. Es ift jest Dobe, über biefe Philanthropie gu fpotteln ober auf fie gu schmaben. Es ift auch richtig, baf fie, der religiofen Begrundung er= mangelnd, ben mahren halt, die tiefere Barme nicht befaß, und baf biefe Philanthropen, aus Untenntnif und Dberfidchlichkeit, durch ben außeren Schein bestochen, manche Mittel mablten, Die ihren 3med verfehlen, ja bie mehr ichaben als nuben mußten. Aber geleugnet tann es boch nicht werden, daß die Gefinnung eine fehr eble war, aus ber jenes Streben flog, und bag es einen um fo mobithatigeren Einbrud machte, je freier es mar von allen Regungen bes Saffes, des Reibes, ber absprechenden Berachtung. Richt in ber Berleugnung eblen Denichengefühle, fondern in ber Bezwingung harter Leibenschaft und Gelbft= fucht liegt die bochfte Rraft. Am Rachften an Montesquieu schloffen fich einige Staliener an, in ihrem Streben vielleicht noch von inniges rer Barme bes Gefühls getragen , aber nicht , wie Montesquieu , mit einem gleich tiefen Blide bes praftifchen Staatsmannes begabt. ber gebort ber eble Gaetano Filangieri (geb. 1752, geft. 1788) mit seinem Bette : la scienza della legislazione (9 P., Nap. et Vened., 1780 ff.). Ferner Beccaria mit feinem berühmten Buche dei delitti e delle pene (Nap., 1769. 8.), einem Berte, bas man viel leichter tabeln, als fich bem Berfaffer in Beift und Gemuth eben-Auch in Deutschland fanden bie Grunbfate burtig beweisen kann. ber Philanthropen eifrige Berbreiter an Sfelin, Schlettwein, Mauvillon, v. Sonnenfels u. A. Auch fing man mehr unb mehr an, ben Staat und feine Inflitute nicht mehr blos aus bem Gefichtspuncte ber philosophischen Speculation, ober blos als ein Dbject bes positiven Rechts, sonbern auch von bem Standpuncte ber praftifchen Politit aus ju betrachten. Sierher geboren ber Freiherr v. Bielefeld (institutions politiques, à la Haye, 3. T. 1760, 8.), ber zwar Bolfifcher Philosophie folgte, aber auch vielfeitige Beltund Menfchenkenntnig bewährte. G. Ich enwall (bie Staatsklugheit nach ihren erften Grundfagen, Gottingen, 1764 8.), A. E. Schloger (systema politices, Gott., 1771, 8. Allgemeines Staatsrecht und Staatsverfaffungslehre, Gottingen, 1793, 8. Die Staatsanzeigen.), 3. v. Sonnenfels (Politifche Abhandlungen. Wien, 1777, 8.) Mit mehr praftischer Begiebung auf bas Bestebenbe und fich mehr auf bem Boben bes positiven Rechts, als Auf bem ber Staatstunft bewegend, wirtte in zahlreichen Schriften der patriotifche Freiherr von Dofer. Unübertrefflich in farer finniger Auffaffung und Burbigung bes Bolesthums und ber Bechfelwirfung zwischen Sitten und Einrichtungen , entwarf ber große Juft us Dofer feine "patriotifchen Phantafteen", ein vortreffliches, ber weiteften und dauernoften Berbreis tung murbiges Bert, bas auch viel gelefen, viel gelobt, aber viel gu wenig beherzigt worben ift. Immer lenkte bas Alles eine verftartte Staats : Lexiton. X.

Mufmertfamteit auf ben Staat bin und verbreitete ben Bebanten ber Möglichfeit und Bobithatigfeit von Menberungen um fo weiter, je milber und gemäßigter man auftrat. Beibes fonnte allerbinge nicht von 3. 3. Rouffeau (geb. 1712, geft. 1778) und feiner Schrift du contrat social (Amst. 1762, 12.), wie bem fruheren discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes (Amst., 1755) gefagt merben. Er fteht in birectem Begenfabe gu Montesquieu und geht nicht von Geschichte und Statifit, fonbern von bet abstracten 3bee aus; in biefer felbft bie nach einer Geite bin gum Ertrem entwickelte Confequeng best allgemein berrichenben vernunftrechts lichen Spftemes barftellenb. Roch mar bie Staatswiffenschaft nicht fo weit gereift, feine Grunde vollkommen in ihre Blofe zu entfleiben, am Benigften war man ber Berebtfamteit biefes feurigen Geiftes ge= machfen, und wenn auch feine Ibeen in ichroffem Biberfpruche mit ben Berhaltniffen ftanden, fo ift boch tein Ginwand wirtungelofer, ale ber ber Unausführbarteit fchimmernber 3been. Doch murbe auch biefer Ungriff vorübergegangen fein, wie bas Chriftentbum fo manchen abnlichen fiegreich bestanden bat und in filler Dajeftat fortleuchtete, wenn bie fturmifche Bolke beulend porubergeflogen war. Aber ber bamalige frangofifche Staat mar feiner Prufung gewachfen, und unter ben außeren Bermidelungen, in die er fam, murben bald jene abstracten Ideen auf feine concreten Berhaltniffe angewendet. Mit bem meiften Gindrude that bas ber Ubbe Sienes (geb. 1748, geft. 1836), beffen meift in Fleinen Eluafdriften und Rerichten holtehende Merte fein heutscher

necessity and propriety of a general revolution in the principle of government, London, 1791; letter to the national convent on the defects in the const. of 1791, London, 1792), Billiam Sobmin (enquiry concerning political justice, London, 1793); unter ben Deutschen Fichte (Beitrag jur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über bie framfoffiche Revolution, 1793). Allerbings fehlte es auch nicht an folden, die ben "politischen Dechanismus" etwas funftlicher jufammengufeben und aus etwas anbern Stoffen gu fertigen riethen, 3. B. Reder (nouvelles observations sur les états généraux de France, 1786, 8. considérations sur les gouvernemens et principalement sur celui, qui convient à la France, 1789), Malouet (collection des opinions de Mr. M., 1790, 2 Voll. 8.), Stanislas de Clermont Tonnère (recueil des opinions de St. de Cl. T. 179 Voll.), Mounter (du pouvoir exécutif, 1792, 2 Voll. 8.). Auch warf fich ber gewaltige Geift eines Burte (geb. 1736, gest. 1797) mit seinen reflections on the revolution in France (Lond., 1790) ber Revolution entgegen, und kluge und erfahrene Manner erhoben eine Polemit wider ihre Grundfate. Go unter ben Briten Arthur Young (the example of France a waining to Britain, Lond., 1793); unter ben Frangofen Bergaffe (sur la manière, dont il convient, de limiter le pouvoir législatif et le pouvoir executif dans une Monarchie, 1790), Calonne (lettre au roi, 1790) u. A.; unter ben Deutschen A. B. Rebberg (Untersuchungen über die frangoffiche Revolution, Sannover, 1792, 2 Bande 8.), Brortermann (Demophilus an Gutrates, Die Grengen ber Staatsgewalt und ein gewiffes, in ber Conftitution vom Sahre 3 nicht enthaltenes Mittel, Die Freiheit zu fichern, Germania, 1799, &), F. v. Gent (von bem politischen Buftanbe von Europa vor und nach der frangofischen Revolution, Berlin, 1801, 8. und in vielen einzelnen Auffaben, die in den Sammlungen feiner Schriften enthalten find). Aber biefe Manner tampften auf bem Boben bes bestehenben Rechte; fie vertheibigten bie geheiligte Ordnung und bie alte Chrfurcht, bie Liebe zu Baterland und Berfassung, Die Rechte der Throne, das In-teresse bes Bolts an Sicherheit und Dauer; sie machten die Stimme der Moral und der Religion geltend; fie jogen marnende Erfahrungen und Beifpiele ber Gefchichte an; fie entfleibeten manche Sophismen ihrer Begner, bestritten taufend Schluffe berfelben, befampften ihre praktischen Resultate. Daß fie bem Spfteme berfelben ein gleich gefcloffenes entgegengestellt batten, von gang entgegengefetten Principien ausgegangen maren, laft fich meniger behaupten; ja zuweilen mochten wohl bie Gegner ben Borgug ber theoretifchen Confequeng vor ihnen voraus haben. Ueberbies lentte fich ber Rampf gar balb auf ein ans beres Gebiet: auf bas ber außeren Politik. Die Revolution verschlang ihr eigenes Wert und brangte in wenige Sabre gufammen, woraber Rom Sahrhunderte hingebracht batte. Ein gludlicher Solbat erhob ben militarifchen Gehorfam gum Gefes fur Frankreich und feffelte ben

Ruhm und die Herrschaft an feine Abler. In diefer Beit ruhte in Frankreich die politische Speculation der "Sbeologen", wie fie Rapoleon nannte, ober trat boch nur fcmach, ober in gang anberen, nur fur fleine, esoterische Rreise berechneten Richtungen auf. Im Sinne bes achtzehnten Sahrhunderts fchrieb Deftut be Tracy feinen commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu (à Philadelphie, 1811, 8.), ohne seinen großen Autor verstanden zu haben. Eine leife spiritualiftische Opposition gegen ben auch in bem Bermaltungs = und Militarbespotismus herrschenden fterilen Materialismus führten Chauteaubriand und die Frau von Staël aus bem Erile, ober biefem baburch verfallend. Im Sinne ber Raiferherrichaft, bes aufgeklarten Militarbespotismus, ber fich mit bem Revolutionsfpfteme barin begegnete, baf fein hauptcharafter ein mit bunten, glangenben Flimmern aufgeputter Berftanbesmechanismus war und ber babei ben Borgug befferer Berechnung bes Dechanismus hatte, bafur aber auch offener einem nachten Egoismus ber Berrichenben biente, fchrieben: Gerarb be Ranneval (institutions du droit de la nature et des gens, Paris, an XI.), Maffioli (principes de droit naturel appliques à l'ordre social, Paris, 1807, 2 Voll. 8.), bet Lettere befonbere gegen die revolutionare Schule polemistrenb, Gorbon (du droit public et du droit des gens, Paris, 1807, 8.), Bonnin (traité de droit contenant les principes du droit naturel et du droit des nations, Paris, 1808, 8.). Dagegen erhob fich in ber That eine bem Revolutionsspfteme fich entgegensegenbe Schule, die hauptsächlich auf bem Boben bes religiofen Dogmas und ber Auctoritat fufte. hierher gehoren: Bonald (theorie du pouvoir politique et religieux de la société civile, 1796, 3 T. 8. Législation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison, 3 Voll. Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société), ber Graf Le Maistre (considérations sur la France, Lausanne, 1792, 8. Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, Paris, 1814, 3. Soirées de St. Petersbourg. Du Pape. De l'église gallicane), La Mennais (réflexions sur l'état de l'église en France pendant le 18me siècle et sur sa situation actuelle, Paris, 1806. Essai sur l'indifférence en matière de religion, Paris, 1817-20, 2 T. 8. Defense de l'essai etc., Paris, 1827. De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil, Paris, 1825-26, 2 Voll. Melanges, Paris, 1826. progrès de la revolution et de la guerre contre l'église, Paris, 1829. L'Avenir), ber übrigens in seinen Paroles d'un croyant (Paris, 1814) und feinem Livre du Peuple (Paris, 1838) felbft bie Boltsfouveranetat mit feinem Chriftenthum ju vermitteln gewußt hat. Bermanbte Tenbengen , namentlich mit Le Daiftre , bem Bebeutenbften unter ben Genannten, bewegten auch in Deutschland, unter bem Ein-

fluffe ber Schelling'ichen Philosophie, vielmehr ber Steen, bie biefe erzeugt hatten, ben ichon genannten Ibam Duller (in bem anges führten Berte und in ber Schrift: von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage ber Staatewissenschaft und Staatewirthichaft, Leipzig, 1819, 8.), Fr. v. Schlegel (Concordia, 1821. Philosfophie ber Geschichte, Bien, 1829, 2 Bbe. 8.), hauptfachlich R. E. v. Saller (über bie Nothwendigfeit einer andern oberften Begrundung bes allgemeinen Staatsrechts, Bern, 1807, 8. Sandbuch der allgemeinen Staatentunbe, 1808. Restauration ber Staatswiffenschaft, Winterthur, 1816 ff. 4 Thle. 8.), deffen lettgenanntes Bert, befonbere bei ben Anhangern ber Restaurationsideen eine große Auctoritat erlangt bat, allerdings aber in feinen Ginfeitigkeiten und Uebertreibungen ben Begnern Belegenheit genug bot, über ben fichtlichen Bielpuncten ihrer Angriffe bie mehrfachen Lichtfeiten ju überfeben. Außerbem und außer ben wenigen, befonbers von Schellingianern herruhrenben philosophischen Rechtslehrbuchern, die fich vom Leben abmendeten, mar bie Periode der frangofischen Raiserherrichaft wenig fruchtbar fur bie politische Speculation, ber fie nun einmal nicht hold war. Man hatte es mit bem Positiven und beffen Anwendung zu thun, man hatte mit bem Drucke ber Gegenwart zu tampfen, man sammelte auf die Butunft. Einige behandelten die Politit als blofe materialistische Rlugbeitelehre (Buchholg, -Darftellung eines neuen Gravitationegefetes fur die moralifche Belt, Berlin, 1812, 8. Theorie ber politifchen Belt, Samburg, 1807, 8.). Luben mendete Sichte'fche Grunbfate auf ein Bert an, bas nur burch bie bamalige Beit, welche Alles ber Unabhangigfeit zu opfern veranlaßt mar, zu erklaren ift. jeboch (Spftem ber angewandten allgemeinen Staatslehre, ober bet Staatstunft, Frankfurt a. M., 1810, 3 Thie. 8.) Inupfte an Kantianifche Sate fo manche staatswiffenschaftliche Erfahrungslehren.

Rapoleon fturgte, Frankreich erhielt eine Charte und burchlief eine bewegte constitutionelle Erfahrungsschule. Bald erhoben sich auch ber burch vorübergebenbe Beitlagen erzeugten Flugschriften nicht ju gebenten - gabtreiche Schriftsteller im Sinne eines Systems, burch welches man bas historisch Gegebene, bas vernunftrechtlich Geforberte und bas von Stagtefunft und Erfahrung Gerathene ju vermitteln glaubte. Es war lange noch viel Ungewiffes und Schwankenbes, viel Bleiffenbes und Schielenbes, viel Unerfahrenheit und Dberfidchlichkeit in biefen Strebungen, und man mußte ju manchen Fictionen und Inconsequengen feine Buflucht nehmen, wenn man mit ben Principien ber revolutionaren Schule nicht brechen, und boch ju gang andern Refultaten gelangen wollte. Die Franzofen namentlich gehörten häufig ju ber Farbe, die ich oben bei Recter u. A. beruhrt habe. Indes nach und nach, befonders durch deutsche Forfcher, trennte man fich mehr von der revolutionaten Schule, befragte man eifriger die Beschichte und bie Erfahrung, schloß man fich genauer an bie gegebenen Buftanbe an, naberte man fich auch in Bezug auf bie letten Grunbe

richtigeren Unfichten, und bearbeitete man mit größerer Borliebe bie concreten und prattifchen Fragen. Unter ben ftaatswiffenschaftlichen Schriftftellern feit dem Anfange ber Restaurationsperiode, fo weit fie nicht bereits genannt wurden, ober fich nur in eigentlichen Monographieen gezeigt haben, fuhre ich, zuerft von ben Frangofen, folgende an. Benjamin Conftant (geb. 1761, geft. 1831), beffen hierher geborige Schriften gesammelt find in : collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France, formant une espèce de cours de politique constitutionelle, par Mr. B. de Constant, à Paris, 1818-20, 8 Voll. 8. Er geht von bem Spfteme ber Bolksfouveranetat aus, nimmt aber in ber Ausführung viele Rudficht auf bie englische Berfaffung, wie er fie auffaßte. Er bat es, wie feine meiften Rachfolger, weit mehr mit ben Sampfen ber Staatsgewalten und gang befonders mit ben Schutmit=' teln gegen ben Difbrauch offentlicher Regierungsmacht, als mit ber Erledigung der offentlichen 3mede zu thun. Im Sinne biefer oppofitionellen Schule fchrieben, außer vielen Journaliften und Pamphletisten, unter Anderen Dag és (principes généraux des droits politiques, Paris, 1817), Massaubiau (de l'esprit des institutions politiques, Paris, 1821, 2 Voll. 8.), Daunou (essai sur les garanties universelles, Paris, 1822, &) u. A. Andere nahmen einen philosophischen Anlauf, der aber bei den Franzosen mehr nur eine außere Berbramung ift. Es geschah, nicht gerabe mit ausschweifenben Tenbengen, aber mit gang materialiftifchen Principien von: Courtet de l'Isie (la science politique fondée sur la science de l'homme ou étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et social, Paris, 1838, 8.), Comte (traite de legislation, Paris, 1827, 4 Voll. 8. Traité de la propriété, Paris, 1834, 2 Voll. 8.), Dunoper (l'industrie et la morale, considérées dans leurs rapports avec la liberté, Paris, 1825). Streben, bas Gebot und bie Richtung ber Berhaltniffe zu erkennen, maltet bei Tocqueville (de la démocratie en Amerique), wenn gleich bie Richtigteit feiner Ertenntnig bezweifelt werben mag, bei Chevalier u. A., die eine idealistische Tendenz, aber eine materia= liftifche Bafis baben. Als offener ameritanischer Demotrat ichreibt fur Europa Achilles Murat (exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été perfectionné en Amerique, Paris, 1833, 8.). Gleiche bemofratische Tenbeng vertheibigt Billiarb (essai sur l'organisation démocratique de la France, Paris, 1837, 8.). Aber es fpricht nicht mehr ber haß und die Leibenschaft, sonbern bie Speculation und ein gulett aus jenen erzeugtes Borurtheil. Berfaffer fagt: "Democrate par ingtinct, par ma position sociale, je le suis devenu encore d'avantage par l'étude et par réflexion." (Satte er bei feiner Ertenntnif ber beiben erften Urfachen nicht mißtrauisch gegen die Unbefangenheit ber beiben letten werben follen?) Mertwurtig ift bas fichtbare Streben vieler neueren Frangofen, eine

tiefere philosophische Basis zu gewinnen. Daß sie barin zugleich eine Beftatigung ihrer politischen Tenbengen suchen, hindert fie freilich babei ; aber nicht bas allein erklart uns, warum fie fo fichtbar feblgeben. Anertennungswerth find immer die Bestrebungen, wie fie, unter ben Aufpicien bes vortrefflichen Roper-Collard, Coufin, Renou arb, Berminier, beffen Schriften ben meiften ftaatswiffenschafts lichen Charafter haben, und ber fich fichtbar an Montesquieu anschließen mollte, ohne fart und ausbauernd genug bazu zu fein (introduction générale à l'histoire du droit, Paris, 1829, philosophie du droit, Paris, 1831, 2 voll. 8, lettres philosophiques, Paris, 1832, 8. de l'influence de la philosophie du 18 me siècle sur la législation et la sociabilité du 19 me; au-delà du Rhin, 1835, 2 Voll.), mit bem meiften formellen Gefchid Jouffron (cours de droit naturel, Paris, 1839 ff. 2 Voll. 8.), Schütenberger (études de droit public, Paris, 1837, 8.), ber auch in ber Polemit gegen feine Borganger gludlicher ift, als in eigener Bofung, ferner mit mehr hinrichtung auf bas Politifche, mofür der richtige physiologische Weg gefucht wird, Sepp (essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif, Paris, 1833, 8.), de Carné (vues sur l'histoire contemporaine ou essai sur l'histoire de la Restauration, Paris, 1838. des intérets nouveaux en Europe depuis la revolution de 1830, Paris, 1838, 2 Voll. 8.), ber fogar bas in Frankreich fo feltene Streben zeigt, frembe Nationalitaten zu erfaffen, wenn es ihm auch nicht immer glucen mag, Alles (de la démocratie nouvelle ou des moeurs et de la puissance des classes moyennes en France, Par., 1837, 8.) u. A. machen. Politische Tenbeng, erft fur doctrinare Oppofition, bann im Sinne einer Neubefestigung ber Befellschaft auf neue Grundlagen, namlich auf eine Berrichaft der Mittelclaffen, die aber giemlich ftarr, ausschließend, mechanisch gefaßt wird, waltet bei Guigot, ber ein größerer Staatsmann fein murbe, wenn er weniger Mann bes Spftems mare und ein marmer liebenbes Berg bewiefe (du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, 1821; des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France, 1821; des conspirations et de la justice politique, 1821; de la peine de mort en matière politique, 1822; la démocratie dans les sociétés modernes, 1837). Am Nachsten bem Montesquieu tommt und überhaupt ber Bediegenfte ift: Simonde de Sismondi (études sur les constitutions des peuples libres, Paris, 1836, 8.). Bur Schule bes frangofischen politis fchen Rationalismus, mit gemäßigten Tenbengen, bes gewarnten unb gebilbeten Rationalismus, ift auch ber Italiener Romagnofi (geft. 1835) zu rechnen (dell' indole e dei fattori dell' incivilmento, Milano, 1832, 8.). Ginem ungewarnten und ungebilbeten Liberalismus hulbigt der Portugiese Pinheiro=Ferreira (cours de droit public interne et externe, Paris, 1838, 3 Voll. 8.). — Für eine Bieberbefestigung ber Gesellschaft auf ben alteren Bafen und jebenfalls auf

ben Grundlagen eines legitimen und nationalen Ronigthums, einer naturgemag erwachsenen volfsthumlichen Ariftofratie und einer tieferen Religiofitat, jugleich mit Sinneigung zu ber fpiritualiftifchen Schule und gebunden burch bas, wenn auch geiftvoll aufgefaßte, tatholifche Dogma, wirften Ballanche (palingenesies; sur les institutions sociales) und ber unermubliche Rrititer ber Schattenfeiten moberner Buftanbe, Baron Editein (Le catholique; de l'état actuel des affaires, Paris, 1828). Chaute aubriand ift in perfonlicher Treue bem atteren Ronigshause ergeben, und bas ift bas Einzige, mas ihn an bie ropaliftifche Geite kettet, von ber ihn ubrigens feine Gefügigkeit in gang anbere Richtungen Scheibet. - Endlich haben auch bie neuen nationalofonomifchen Schulen, Die fich in Frankreich bervorgethan baben, auch eine neue Geftalt ber focialen Buftanbe und burchweg abweichenbe Grundfage bafur verfundet. Es find bas aber mehr Bedingungen ihrer wirthichaftlichen Projecte, als Sauptziel ihrer Tenbengen, und es wird baber von St. Simon und Fourier, nebft ihren Unbangern, in ber britten Abtheilung biefes Artifels gu handeln fein.

Weniger jene Schriftsteller, durch ihre größeren Schriften, als die Journale und die Redner Frankreichs, so wie der Eindruck, den das Schauspiel seiner politischen Bewegungen machte, haben großen Einsluß auf die politische Ideenwelt bei anderen Völkern gehabt, die überdies dem Einslusse verwandter politischer Zustände und Zeitstimmungen unterlagen. Auch in Deutschland bildete sich zunächst die Schule des politischen Rationalismus in dem oben bezeichneten Sinne zu immer

Fr. Schmitthenner (3wolf Bucher vom Staate, Giegen, 1839, 1. Bb. Mit Geift vermittelnb, aber mohl etwas an die Philosophie des frangofischen Protestantismus und überhaupt an die eigenthumliche Saltung bes weltmannischen Theologen erinnernb, fprach fich Uncillon que (tableau des revolutions du système politique de l'Europe depuis le 15 me siècle, Berlin, 1803, 4 Voll. 8.; über Souves ranetat und Staatsverfassungen, Berlin, 1815, 8.; über bie Staatswiffenschaft, Berlin, 1820; nouveaux essais de politique et philosophie, Berl., 1824, 2 Voll. 8.; über ben Beift ber Staatsverfaffungen und beffen Ginfluß auf die Gefeggebung, Berlin, 1826; jur Bermittelung ber Ertreme in ben Deinungen, Berlin, 1828 ff.; pensees sur l'homme, ses rapports et ses intérêts, Berlin, 1829, 2 Voll. 8.). Ifolirt blieb Roppen mit feiner Politit nach Platonifchen Grunbfaben (Leipzig, 1818, 8.). - Es ift icon ermant worden, wie fich mit- ber Schellingischen und mit der Begelischen Philosophie einzelne Strebungen verftanden, welche fich in birecten Gegenfat ju bem rationaliftischen Spftem fetten. Abam Duller, Schlegel, Steffens, Borres, Stabl auf Schellingischer, Schwarz (ber Stagt und bie erften Epochen feiner Geschichte, Erlangen, 1828, 8.), Gifelen, Schon, Leo auf Begelischer Seite; Die beiben erftgenannten Begelianer jedoch mehr bas Philosophische, ale bas Politische pflegend, die beiben Lettgenannten mehr nur in ber Form ber Schule angehörig und babei Schon fich bem Conftitutionalismus, Leo ben Saller'ichen Restaurationsibeen guneigend. Es ift auch ichon von Saller und feinem auf bem Boben bes geschichtlichen Rechtes errichteten Spfteme gesprochen worben. Bermandt damit, aber aus eigenthumlicher Forfchung ermachfen, und weniger, viel mehr gar nicht parteimannisch gefaßt ift bas Spftem, welches Bollgraff (bie Spfteme ber praftifchen Politit im Abendlande, Gie-Ben, 1828, 4 Thie. 8.) aufgestellt bat. Sarte fcblieft fich an Saller an und beruhrt fich, wie auch Philipps, burch Gorres mit ben Schellingianern. Ein ofterreichischer Staatsmann, ber Eble von Rraug, hat ben Berfuch gemacht, bie Staatswiffenschaft auf bas Gefet ber Liebe zu grunden (Berfuch, die Staatswiffenschaft auf eine unwandels bare Grundlage festzustellen, von einem öfterreichischen Staatsmanne, Wien, 1835, 8.), wobei freilich die Anwendung der schonen Idee auf bas Einzelne und Concrete meift vermift wird, wobei man fich aber an bem eblen, milben und weifen Geifte, ber -bas Bange burchweht, wohl erfreuen mag. Auch aus ben Reihen ber Lehrer bes positiven Staaterechts haben Gingelne mit Darftellung bes Beftehenben jugleich politische Bemerkungen und Ausführungen verbunden, wobei fich befonbers, auf der einen Seite Rluber, auf der anderen Daurenbres cher gegenübersteben, so wie fich unter ben Reueren namentlich Dob! auch in diefem Sache ausgezeichnet hat; und auch ber verschiedene Charatter ber verschiedenen Rechtsschulen ift nicht ohne Ginflug auf bie Staatswiffenschaft geblieben.

Aus der Bermaltungspolitik murben einzelne Theile, durch beutschen

Rleiß, ju felbftfanbigen Wiffenschaften ausgebilbet, wie biefes namentlich mit der Politit der Staatswirthichaft, ber Polizei, ber Finangen gefche= ben ift. Die Politit ber Juftig ift meift von Juriften behandelt und von ihnen ber Busammenhang mit bem übrigen Staateleben nur bann in volles Licht gestellt und gehorig gewurdigt worben, wenn fie jugleich ber Staatswiffenschaft fundig und auf fie gerichtet waren. Um bie Gulturpolitit haben fich mehr Theologen und Padagogen gemuht, ale Staatsgelehrte. Die Militarverwaltung erwartet noch eine miffenschaft= liche Bebandlung, wie fie ber Finangvermaltung langft gu Theil gewor-Diefe brei Puncte find noch nicht aus bem Gebiete ber Monographieen zu felbftftanbigen Biffenschaften beraufgebilbet. Bas aber bie Politit ber Centralvermaltung und überhaupt bie allgemeine Drganifation bes Bermaltungsmefens anlangt, fo find ihnen nur felten fpecielle Unterfuchungen gewidmet worben. Gefcheben ift biefes von v. Biebeling (Borfchlage gur Ginrichtung einer Staatsverwaltung im Allgemeinen und ber Bermaltungezweige inebefondere, Dunchen, 1815, 8.), von Ber= ftader (Guftem ber inneren Staatsverwaltung und ber Befegpolitit, Leipzig, 1818 ff. 4 Bbe. 8.), von bem Freiheren v. Daldus (Politik ber inneren Staatevermaltung, Beibelberg, 1823 ff. 2 Bbe. 8.), und von Bulau (Die Behorben in Staat und Gemeinde, Leipzig, 1836, 8.).

II. Bolferrechtlich biplomatifche Litteratur. — Das philosophische Bolfer und Staatenrecht, soweit es offen als ein solches auftrat und nicht feine Lehren, wie freilich vielfaltig geschehen, in bas

v. Ramps (neue Literatur bes Bolferrechts feit bem Sabre 1784, Berlin, 1817, 8.) ergangte und fortfette. Fur bie Gefchichte und bas Stubium bes Bolferrechts, fo wie fur bie Beurtheilung ber unter beftimmten Staaten beftehenden Rechteverhaltniffe find nun, von dem gefcichtlichen Intereffe noch abgefeben, befonders wichtig die Sammlungen ber unter ben verschiebenen Staaten gefchloffenen Bertrage und anderer biplomatischen Urtunden. Sierher gehoren: G. G. L (eibnitz), Codex juris gentium diplomaticus, Hannov., 1693, Fol.; ed. nova Guelferbyti, 1747, Fol. Deffen: Mantissa codicis juris gentium diplomatici, Guelferb., 1747, Fol. (Bernard), recueil des traités eto, à Amst. et à la Haye, 1700, 4 Voll. Fol. J. du Mont, corps universel diplomatique du droit des gens, mit ben Fortsebungen von Barbeprac und Rouffet, 13 Bande, ju Amfterdam und Saga 1726-1739 Fol. J. J. Schmauss, corpus juris gentium academicum, Lips., 1780, 2 T. 8. A. Kaber (Leucht) europaische Staatscanglei, Rurnberg, 1697-1760, 124 Thie. 8. Reue europdis fche Staatscanglei, Rurnberg, 1761-1782, 55 Thie. 8. Reu f, beutsche Staatscanglei, Ulm, 1783-1801, 55 Thle. 8. Wenck, codex juris gentium recentissimi, Lips., 1781 ff. 3 T. 8. G. Fr. de Martens, recueil des principaux traités etc., à Göttingen, 1791-1801, 7 Voll. Supplément au recueil etc., à Gött., 1802-1820, 8 T. 8 continué par Ch. de Martens, à Gött., 1822, 8. continué par Fr. Saalfeld, -à Gött., 1829-30, 4 T. 8., wird fortgefett in einer 1836 begonnenen neuen Gerie von Fr. Durbard. Als Repertorium bient : de Martens, guide diplomatique, Berlin, 1801, 2 Voll. 8. Bu bem von Martens begrundeten requeil gehort die table genérale chronologique et alphabetique, Gött., 1837, 3. Einen Auszug gab de la Maillardière, abrégé des principaux traités, conclus depuis le commencement du 19 me siècle jusqu'à présent, à Paris, 1778, 2 T. 8.

Das prattifche europaifche Bolterrecht ift burch gefchichtliche Borgange wefentlich influirt worben, ober hat fich bei ihnen in feiner Seltung herausgestellt. Es ift jum Theil burch Sat und Gegenfat eruirt, jebenfalls bei Berhandlung vollerrechtlicher Streitfragen vielfach aufgehellt (zuweilen auch verbuntelt) worben. Es verfteht fich, daß bafur alle bie gablreichen Sammlungen und memoirenartigen Berte wichtig find, welche bie Gefchichte großer Staatshandlungen unter Beis fügung ber babei vorgetommenen Actenftude, ber gewechselten Noten und Streitschriften u. f. w. barftellen. Sie geboren aber ber gefchichtlichen Litteratur an. In specieller Beziehung auf die Kenntnif bes Bolferrechts, ober boch bes positiven Staatenrechts fteben aber : De Mably, le droit public de l'Europe, fondé sur les traités, à Paris, 1747, 2 T. 8. (4te Mufl., 1768, 3 Thie. 8.); Lanig, Grundfefte europaifcher Potentaten-Gerechtsame, Leipzig, 1716, Fol. Deffen: Litterae procerum Europae, ab a. 1552 usque ad annum 1712 lingua latina exarata, Lips., 1712, 3 P. 8., beffen: Europaifche

Staatsconfilia feit bem Unfange bes 16ten Gaculi bis 1715, Leiptig, 1715, 2 Thie., Fol. Schweber, theatrum historicum practensionum et controversiarum illustrium, fupplirt und continuirt con Glas fen, Leipzig, 1727, 2 Theile, Fol. Rousset, les intérets presens des puissances de l'Europe, fondés sur les traités conclus depuis la paix d'Utrecht inclusivement et sur les preuves de leurs pretensions particulières, à la Have, 1733, 2 P. 4. 6, %r. b. Martens, Ergablungen merkwurdiger Falle bes neueren europaifden Botferrechts, in einer praftifden Cammlung von Staatsichriften aller Urt in beutscher und frangofifcher Sprache; nebft einem Unbange von Befegen und Berordnungen, welche in einzelnen europaifchen Staaten über Die Borrechte auswartiger Gefandten ergangen find, Gottingen, 1800 ff. 2 Thie. 8. Ch. D. Bof, Geift ber mertwurdigften Bunbniffe und Friedensichluffe bes 18ten und 19ten Jahrhunderts, Bera, 1801 ff. 7 Thie. 8. v. Ramph, Beitrage jum Staats: und Bolferrechte, Ber tin, 1815, 1r Th. 8. Der Moniteur; Die allgemeine Beitung; Saberlin's Staatsarchiv und andere Beitfdriften. Rluber bat im zweiten Theile feines europaifchen Bolferrechts Die Sammlungen ber hiftorifden Memoiren, ber Urfunden fur die einzelnen Staaten und berer fur einzelne Gegenftanbe aufgegahlt.

An ber Spihe der Schriftsteller über das Bolferrecht, bei welchen, in Folge der Natur ihres Gegenstandes, die Nationen nicht zu scheiden find, steht der Zeit nach: Alb. Gentilis, de jure belli libri 3, Oxon., 1588,

tige Auffaffung auch baburch, bag er zuerft ben Ramen: "praktifches europaisches Bollerrecht" aufnahm (elementa juris naturae, additis juris gentium europaearum practici primis lineis, in usum auditorum adornata juncto J. Steph. Pütteri et God., Achenwalli studio, Gott., 1751, 8. Achenwalli juris gentium europaearum practici primae liveae, Gött., 1775, 8.). Wiewohl von Manchem, ber ben Maßstab beutscher Schulphilosophie und Spstematik baran legte, getabelt, ftebt boch Emer. be Battel (le droit des gens, Lond. et Leide, 1758, 2 voll. 8.) noch immer in fehr großem, vielleicht in bem ausgebreitetften Unseben, besonders bei ben Rationen, die ben meiften fortmahrenden gerichtlichen Gebrauch von gemiffen Capiteln bes Bolterrechts machen; und hat es jebenfalls burch feine große Sachtenntniß verdient, die hier um fo wichtiger ift, mo fich die Rechtsgrundfate fichtbar aus ber inneren Ratur ber Berhaltniffe entwickelt haben. Auf ibn folgte 3. 3. Mofer (Grundfage bes jest üblichen europaischen Bolterrechts in Friedenszeiten, Sanau, 1750, 8.; in Rriegszeiten, Tubingen , 1752, 8. Erfte Grundlehren des jetigen europaifchen Bollerrechts in Rriegs: und Friedenszeiten, Rurnb., 1778, 8. Berfuch bes neueften europaifchen Bolterrechte in Rrieges und Friedenszeiten, Frantf. a. D., 1777 ff., 12 Bbe. 8. Beitrage zu bem neueften europaischen Bolterrechte in Friedenszeiten, Tubingen, 5 Thle., 1778 ff. 8.; in Rriegs= zeiten, Tubingen, 1779 ff. 8.), ber, mehr Jurift ale Philosoph und mehr Kalle als Lehrsate bringend, eine Beit lang in Deutschland vieles Unsehen hatte; de la Maillardiere (précis du droit des gens, de la guerre, de la paix et des ambassades, à Paris, 1775, 12.), R. G. Gunther (Grundrif eines europaifchen Bolferrechts, nach Bernunft, Bertragen, Bertommen und Analogie, Regensburg (anonym), 1777, 8. Deffelben: Europaifches Bollerrecht in Friedenszeiten, 21: tenburg, 1787, 2 Thie. 8.). Schon biefes Wert verbunkelte Mofer, mehr noch that es und stellte fich Battel gur Seite, in Bieler Augen über ihn G. Fr. v. Martens (primae lineae juris gentium europaearum practici, Gött., 1785, 8.; précis du droit des gens moderne de l'Europe, fondé sur les traités et l'usage, à Gött., 1789, 8.). Ph. Th. Sohler gab nur eine "Einleitung in bas praktifche europaifche Bolterrecht, jum Gebrauche feiner Borlefungen" (Dains, 1790, 8.). Saalfelb (Grundrif eines Spfteme bes europdifchen Bolterrechts, Gott., 1809, 8.; Grundrif ju Bortefungen über bas positive europaifche Bolferrecht, Gott., 1822, 8.; Sandbuch bes positiven Bol= terrechts, Gott., 1822, 8.) lieferte mittelmäßige Compendien. Auch bie Berte von Schmals (bas europ. Bolferr., Berlin, 1817, 8.) und Schmelging (fpftem. Grundrif bes praftifchen europ. Bolterrechts, Rubolftadt, 1818, 3 Thie. 8.; Lebrbuch bes europ. Bolferrechts, Altenb., 1821, 8.) find burch Kluber (droit des gens moderne de l'Europe, Stuttg., 1819, 2 T. 8., von ihm felbst überfest: Europ. Bolterrecht, Stuttg., 1821, 8.) mehr in ben hintergrund geftellt morben, ohne bag fich beshalb behaupten ließe, daß Rluber gleiches

mit Battel und Martens erlangt hatte. Er hatte bekanntlich bie Reisgung, die Doctrin willfurlich zur Gesetzeberin zu machen, und bazu fand er im Bolkerrecht noch mehr Gelegenheit, als im beutschen Staatsrechte; und boch war es bort so wenig am Orte, als hier. Nach ihm ift noch zu erwähnen: Wheaton, elements of international law, 1836, 2 Voll. 8.

Einige Theile bes Bolterrechts find ju ziemlicher Gelbitftanbigfeit beraufgebilbet worden, und ich fann bie wichtigfte Litteratur berfelben auffuhren, ohne gegen den Grundfat, teine Monographieen gu erwahs nen, allgu fehr zu verftogen. Das Geerecht ift von Bielen bearbeitet worben. Sugo Grotius felbft ging auch bier voran (de mari libero, Lugd. Batav., 1609, 8). 3hm folgten: 3. Seldenus (mare clausum, Lond. 1635, Sol.), Rich. Bouchaus (descriptio juris et judicii maritimi, Oxon., 1640, 4.), Graswindel (maris liberi vindiciae, Hag., 1652, 4.), 306 Jul. Gurland (Grundfabe bes europ. Gerechts, Sannover, 1750, 8), Bebbertop (introductio in jus nauticum, Flensburgi, 1757, 4.), (Toze) (la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres pendant la guerre, considerée selon le droit des gens universel, celui de l'Europe et les traités, à Londres et Amst., 1780, 8.), v. Sted (Berfuch über Sandels- und Schifffahrtevertrage, Salle, 1782, 8.), Dom. 21b. 21 juni (sistema universale dei principi del diritto marittimo dell' Europa, Firenze, 1795, 2T. 3.), Bufch (Bolferfee1644, 16.), Abr. de Wicquefort (l'ambassadeur et ses fonctions, à la Haye, 1682, 4.), Uhlich (les droits des ambassadeurs et des autres ministres publics les plus éminents, à Leipsic, 1731, 4.), I. de la Sarraz du Franquesnay (le ministre public dans les cours etrangères, ses fonctions et ses prérogatives, à Amst., 1731, 12.), I. G. Walbin (jus legationum universale, Mard., 1771, 4.), I. Freih. v. Paccassi (Einseitung in die sammtlichen Gesandtschaftsrechte, Wien, 1777, 8.), I. Noser (Beitrage zu dem neuesten europ. Gesandtschaftsrechte, Fres., 1781, 8.), v. Romer (Versuch einer Einseitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundsäte über die Gesandtschaften und die ihnen zusommenden Rechte, Gotha, 1788, 8.), Fr. X. v. Woshamm (europässches Gesandtsschaftsrecht, Landshut, 1805, 8.). Die blose Litteratur des Gesandtschaftsrechts beschäftigt den ersten (einzigen) Theil von v. Römer's Handbuch für Gesandte (Leipzig, 1791, 8.). Wichtig ist auch: Gutschaft dies dies. de praerogativa ordinis inter legatos (Lips., 1755, 4.).

Die Confuln und ihre Rechte, Berhaltniffe und Functionen find behandelt worden von: v. Sted (essai sur les consuls, Berlin, 1790, 8.), Fr. Borel (de l'origine et les fonctions des consuls, à Petersbourg, 1808, 8.), Dan. Barben (a treatise on the nature, the progress and the influence of the establishment of the consuls, Paris, 1813, 8.), hochft gelehrt und instructiv von v. Miltis (manuel des consuls, Londres et Berlin, 1837, gur Beit 3 T., auf 5 berechnet, 8.), für die gewöhnliche Gefchafteführung nutlich anleitend von Ribeiro bos Santos und be Caftilho-Barreto (traité de consulat, Leipsic, 2 Voll., 1839, 8.), endlich von Bursotti (guide des agens consulaires, Nap., 1838 ff., 4T., 8.). - Ueber bie Chiffrit und Dechiffrirtunft fchrieben : S. Breithaupt (ars decifratoria, Helmst., 1738, 8.), Rluber (Arpptographit, Tubingen, 1809, 8.). — Eine Rritit bes praftifchen Bollerrechts aus bem Gefichtspuncte des Philosophischen, d. h. hier: ber Ansicht des Verfassers, hat kurzlich v. Sagern (Rritit bes Bolferrechte, Leipzig, 1840, 8.) gegeben-

Die diplomatische Kunst, für sich genommen, kann eigentlich nicht wissenschaftlich dargestellt, überhaupt nicht gelehrt werden. Es handelt sich hier hauptsächlich um natürlichen Beruf, vorbereitende Berhältnisse, Nebung und Lebenberfahrung. Daß den Diplomaten gewisse Fertigkeizten, z. B. in Sprachen, unentbehrlich, daß zur Bildung des tüchtigen Diplomaten sowohl die allgemein bildenden Wissenschaften, als auch einzelne specielle Wissenschaften, und namentlich mehr oder weniger die sämmtlichen Staatswissenschaften höchst wichtig sind, versteht sich; allein diese Wissenschaften sind nicht blos, nicht einmal hauptsächlich für den Diplomaten bestimmt; sie beziehen sich auch mehr auf die Iwede und Ausgaben, die ihm von seinem Staate gestellt werden, als auf die Mittel, diese Zwede und Ausgaben auf dem Wege der Unterhandlung und sonst zu lösen. Indes hat man doch mehrsach den Versuch gemacht,

gemiffe Magregeln fur die Unterhandlungefunft aufzuftellen und baraus. unter Singufugung allerlei gunftiger, bas Berhalten bes Diplomaten betreffenber Regeln und Cautelen, fo wie einzelner Theile anderer Disciplinen, namentlich bes Bolferrechts, eine fogenannte Biffenfchaft ber Diplomatie gufammengestellt. Bu ben Berten über die Unterbandlungefunft an fid gehoren: de Callières, de la manière de négocier avec les Souverains (à Paris, 1716, 8.), Pecquet, de l'art de négocier avec les Souverains (à Paris, 1737, 8.), de Mably, principes des négociations (à la Haye, 1757, 8.), die politifche Unterbanblungefunit, von bem Staatsmanne in ber Ginfamfeit (Peipzig. 1811, 8.). Go etwas lernt fich freilich weit beffer an Rallen, als an ben aus ben Fallen abstrabirten und von ihnen getrennten Regeln. Den Berfuch, die Diplomatie im oben angegebenen Ginne ale felbitftanbige Biffenichaft ju behandeln, machten fpeciell namentlich: 8. 2. Buttur (traité de droit politique et de diplomatie, Paris, 2 T., 1822, 8.), wo die Diplomatje aber noch mit Bolferrecht und Befchichte verbunden ift, und R. v. Martens (manuel diplomatique, à Paris); es thaten es compendiarifch mehrere Berfaffer von Gefammtwerfen uber bie Staatswiffenschaften, j. B. Graf Goben und Polis. Gine um= faffenbere Bufammenftellung ber bem Diplomaten nothigen Renntniffe versuchte icon G. Fr. v. Martens (cours diplomatique, Berlin, 1801, 3 T. 8.). Das Alles kann feinen Rugen haben, um junge Leute in bem Gebiete etwas zu orientiren, mit welchem fie fich vertraut machen fallen Thron oin maked Entereste on hom Moistigen

bis zum Frieden von Amiens, Berlin, 1807, 8.), v. Koch und Schöll (Fr. Schöll, histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, par seu Mr. de Koch; ouvrage entièrement resondu, augmente, continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815, Paris, 1817 ff., 15 T. 8. Koch, tableau des révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'empire romain en Occident jusqu'à nos jours; troisième édition, continuée depuis 1789 jusqu'en 1815 par Fr. Schöll, à Paris, 3 Voll., 1824, 8.), Heeren (Handbuch ber Geschichte des europäischen Staatenspstems und seiner Colonieen, Göttingen, 1809, 2 Bde. 8.), Bulau (die Geschichte des europäischen Staatenspstems, aus dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaft, Leip-

gig, 1837 ff., 3 Bbe. 8.).

III. Nationalotonomische Litteratur (mit Gin: folug ber Polizeis und Finangwiffenfchaft). - Die Alten find weniger ale wir veranlagt gewesen, die wirthschaftliche Seite bes Lebens in's Muge zu faffen, und murben es auch nicht mit fonberlichem Ruben fur baffelbe gethan baben, ba ihre wirthschaftlichen Berhaltniffe auf ber burch bas Chriftenthum umgefturgten Bafis bes Stlaventhums Die Litterargeschichte ber nationalokonomischen Disciplinen beruhten. tann von ben Griechen nur eine fleine Schrift bes Xenophon (πόροι η περί προςόδων), ein Paar Stellen bes Ariftoteles (Do= litit 1, 4-7), so wie eine apotrophische Schrift besselben (oeconomicorum libri duo) und allenfalls Einiges von Platon (de republica I. II.) anführen. Dagegen tann es allerdings febr lehrreich fein, aus unserm Standpuncte zu betrachten, wie fich der faatsokonomische Buftand ber alten Welt nach ben uns bekannten factischen Umftanben ge= staltet hat, und barüber finden fich mancherlei Aufschluffe bei: Deeren (Ibeen über die Politit, den Bertehr und den Sandel der vornehmften Bolter ber alten Welt), Rennier (de l'économie publique et rurale des Perses et des Phéniciens, Genève et Paris, 1819, 8. de l'économie publique et rurale des Arabes et des Juifs, ib. 1820. 8. des Egyptiens et Carthaginois, ib. 1823, des Grecs, ib. 1825), Bodh (bie Staatshaushaltung ber Athener, Berlin, 1817, 2 Thle. 8.). Bas fich bei ben Romern an hierher gehörigen Stellen findet, bat Sermann (diss, exhibens sententias Romanorum ad oeconomiam universam s. nationalem pertinentes, Erlang., 1823) forgfaltig jusammengetragen.

Auch im Mittelalter schlummerten diese Wissenschaften, als solche. Dabei ist aber nicht zu leugnen, daß das Mittelalter, weit mehr als die alte Welt, ein vielleicht nicht mit Bewußtz sein ergrissens, aber allgemein und mit Consequenz gehandhabtes nationalökonomisches System gehabt hat, bessen Darstellung von grossem Interesse sein könnte. Beiträge dazu hat Möser in seinen "partriotischen Phantasieen" manche geliefert. Das Mercantissystem war eiz gentlich nur ein Jussiuß bieses Systems, aber eine einseitige Entwickzlung besselben, und die sich durch Annahme eines ganz andern Ends Staats Lexikon. X.

zwecks in Gegensatz mit ihm brachte. Im Mittelalter faste man nicht die Bereicherung ber Nation, nicht ben Aufschwung der Gewerbszweige, sondern den Bohlstand der einzelnen Theile der Nation und den Schus der Gewerb-Ereibenden in's Auge. Das Mercantisspsiem ging allerdings auf Reichthum des Ganzen und suchte ihn in der scheinbaren, kunstlichen Forderung nur einiger Seiten der Guterthätigkeit, auf Rosten Anderer; war auch mehr auf das Berhältniß gegen Außen und

nicht auf bas Innere gerichtet.

In der wissenschaftlichen Behandlung der hier zu besprechenden Wissenschaften sind der Zeit nach die Italiener vorangegangen, ohne daß sich behaupten ließe, sie seien darin die Lehrer anderer Nationen gewesen. Was sie geleistet, haben uns Mütter (chronologische Darstellung der italienischen Etassister über Nationalösonomie, Pesth, 1820, 8.), G. Pecchio (storia della economia publica in Italia, Lugano, 1829, 8.) und Hasse sein della economia publica in Italia, Lugano, 1829, 8.) und Hasse sein und Dasse et statisticae notiones? Lips., 1829, 4.) ausgezeichnet. Herausgegeben hat die betressenden Schriftsteller Eustod (scrittori classici Italiani di Economia politica, Milano, 1807 ff., 50 Bbe. 8.). Dem Mercantissstem gehörten an: Graf Gasparo Scaruffi (gest. 1584) (L'Alitinonso, Reggio, 1582), Bern. Davanzati Bostichi (Lezzione delle monete, Fiorenze, 1588), Ant. Serra (trattato delle cause, che possono far abbondare li regni d'oro e d'argento, dove non sono

Th. Mun (treasure by foreign trade, London, 1664), 3. Chilb (a new discourse of trade, London, 1668), Davenant (political and commercial works, einzeln erschienen 1699 ff., gefammelt Lond. 1771, 5 Voll.). Ueber Stewart fpater. - In Deutschland trat Die Nationaldenomie in Berbindung balb mit ber Polizeiwiffenschaft, balb mit ben Cameralien auf. Sier ift von den alteren, die Guterverhaltniffe befonders in's Auge faffenden, aber burch bie Praris bes Schubfpftemes und bie Theorieen bes Mercantilfpftemes beherrichten Schriften ju ermahnen: Raspar Rlod (geb. 1583, geft. 1655) (de aerario sive censu, Norimb., 1631, Fol.), 3. 3. Becher (von ben eigentlichen Urfachen bes Auf- und Abnehmens ber Stabte, Lanber und Republiten, Fref. und Leipzig, 1672), B. L. v. Gedenborff (beutscher Furstenstaat, Gotha, 1656, 3 Bbe. 8.), v. Schrober (Fürftliche Schat = und Rentkammer, Leipzig, 1686), B. F. B. S. (Joh. v. horned) (Desterreich über alles, wenn es nur will, Leipz., 1654), v. Jufti (Staatswiffenschaft, Leipzig, 1755, 8.), v. Bielefeld (institutions politiques, à la Haye, 1760, 2 T. 4.), v. Sonnen= fels (Grundfage ber Polizei, Sandlung und Finang, Bien, 1765, 3 Bde. 8.), Bufch (Abhandl. von bem Gelbumlaufe, Samb. und Riel, 1780, 2 Bbe. 8.), beffen Wert fich burch große Sachkenntniß im Technischen des Banbels auszeichnet.

Als ein Borlaufer bes - in naturlicher Reaction gegen bie von bem Mercantilfpftem verschulbete einseitige Bernachlaffigung bes Landbaues entstandenen - zweiten nationalokonomischen Spftems, bes Spftems ber Physiofraten, wird ber Italiener Banbini (beffen discorso economico fcon 1723 gefchrieben worben fein foll) betrachtet, fowie auch Banoni (geft. 1770) babin geborte, mabrent fich spater Beccaria und Filangieri ben Physiofraten in Gingelnem anschloffen. Der eigentliche Stifter ber Schule ift aber Francois Ques nap (geb. 1694, geft. 1774) mit feinen, fchon vor bem Drude feinen naheren Bertrauten mitgetheilten Schriften : tableau economique (Versailles, 1758, 4.); maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole (Versailles, 1758, 4.). 36m folgten Bictor Riquetti, Marquis v. Mirabeau (l'ami des hommes, Avignon, 1756, 3 Voll. 8.; theorie de l'impôt, Avignon, 1760, 4. und 12.; philosophie rurale, Amsterd., 1763, 3 T. 8.), B. be Sournap (essai sur l'esprit de la legislation favorable à l'agriculture, Par., 1766, 2 T. 8.), ber übrigens ziemlich felbitftanbig ift und fich in Manchem bem fpateren Inbuftriefpftem naberte, Dercier De la Rivière (l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Paris, 1767, 4 und 2 T. 12.), R. Baubeau (de l'origine et des progrès d'une science nouvelle, Lond. et P., 1768), Tur: got (recherches sur la nature et l'origine des richesses, Par., 1774,. 12; réflexions sur la formation et la distribution des richesses. Par., 1784, 8. — bies bas befte physiotratische Wert), ber fich in manden Puncten über bas Spftem erhob, dem er im Allgemeinen folgte,

G. F. le Trosne (de l'ordre social, Paris, 1767, 2 T. 8.), Dupont (physiocratie, Yverdun, 1768 ff., 6 T. 8.), St. Perano (mémoire sur les effets de l'impôt indirect, 1768, 12.), bet in Manchem felbstftanbige Conbillac (le commerce et le gouvernement, consideres relativement l'un à l'autre, Amst., 1776, 8.), G. Garnier (abrégé elementaire des principes de l'économic politi-que, Paris, 1796), Pring D. be G. (Galligin) (de l'esprit des économistes, Brunsvick, 1796). - In England fcblof fich bem Gpfteme ber einzige Urthur Doung (political arithmetic, Lond., 1774, 8.) und auch nur theilmeife an. - In Deutschland thaten es, gewonnen burch manches auf ben erften Unblid Beftechenbe feiner Gage und burch bie philanthropifchen Tendengen, mit benen es fich verband, vornehmlich 3. 2. Schlett wein (les moyens d'arreter la misere publique et d'acquitter les dettes d'états, Carlsr., 1772, 8.; Schrife ten fur alle Staaten gur Mufftarung ber Debnung ber Ratur im Staats:, Regierungs: und Finangmefen, Rarier., 1775, 8.; Brund. fefte ber Staaten, Giegen, 1779, 8.), (Rarl Friedrich Markgraf von Baben) (abrege des principes de l'economie politique, Carlsrube, 1772, 8.), Ifaat Ifelin (Berfuch über bie gesellschaftliche Debnung, Bafel, 1772, 8.; Eraume eines Menfchenfreundes, Bafel, 1776, 2 Bbe. 8 ; Ephemeriden ber Menfdheit, Bafel, 1776 ff.), 3. Dauvillon, Sammlung von Muffagen uber Begenftanbe aus ber Staatstunft, Leipzig, 1776, 2 Thie. 8.; phofiofratifche Briefe an

Staatswirthschaft, Mainz, 1782, 8.), G. A. Will (Versuch über bie Physiofratie, Nürnberg, 1782, 8.), Graf Brühl (recherches sur diverses objets d'économie politique, Dresde, 1781, 4.); in Itazlien: F. Galiani (dialogues sur le commerce des blés, 1770) und Ph. Briganti (esame economico del sistema civile, Nap., 1780).

Ein wichtigerer Begner erhob fich in bem Schotten Abam Smith (geb. 1723, geft. 1790), ber gleichmäßig bas Mercantilfpftem und die Physiotraten befampfte, und der Stifter des Industriespftems murbe (inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Lond., 1776, 2 Voll. 8.). Borlaufer, Die es in einzelnen Ibeen ber Beit nach maren, hatte auch er, befonders in Stalien gehabt, 3. B. an C. A. Broggia (de tributi und delle monete, Nap., 1743), an g. Galiani (della moneta, Nap., 1750), D. G. Pagnini (saggio sopra il giusto pregio delle cose, 1751), Beccaria, Ortes (dell' economia nazionale, Venez., 1774), bem Grafen Berri (meditazioni sulla economia politica, Mil., 1771); ja schon in viel alterer Beit fprach ber fruber angeführte Spanier Saavebra Fararbo (geft. 1648) fich in einem bem Induftriefpfteme entfprechenben Sinne aus. Bu ben Anhangern Smith's gehoren in England Jeremias Jonce (a complete analysis of Adam Smith's inquiry etc., Lond., 1797. 8.), Malthus (an essay on the principle of population, Lond., 1806, 2 Voll. 8.; principles of political economy, Lond., 1820.; definitions in political economy, Lond., 1827), Ricardo, (principles of political economy and taxation, Lond., 1817, 8), 3. Mill (elements of political economy, Lond., 1821), R. Torrens (an essay on the production of wealth, Lond., 1821), Ih. Smith (an attempt to define some of the first principles of political economy, Lond., 1821), Mac-Eulloch (the principles of political economy, Edinb., 1825, 8.), Bhately (introductory lectures on political economy, Lond., 1831), 2h. Chalmers (on political economy, Glasg., 1832), harriet Martineau (illustrations of political economy, Lond., 1832 — 34, 25 Voll.), Paulett Scrope (principles of political economy, Lond., 1837), Mistreß Marcel (Hopkin's notions of political economy, Lond., 1833), B. R. Senior (outlines of the science of political economy, Lond., 1836, 8.). Unter ben Genannten haben besonders Ricardo, Malthus, Mill, Mac= Culloch bas Spftem in Manchem berichtigt, ober es ju thun geglaubt, es weiter ausgeführt, fortgebilbet. Unter ben frangofischen Unbangern bes Industriespftems erlangte ben meisten Ruf: 3. B. Sap (gest. 1832) (traité d'économie politique, Paris, 1802, 2 T. 8.; cours complet d'économie politique pratique, Paris, 1828 ff. 6 T. 8.; mélanges et correspondance d'économie politique, Paris, 8.). Außerbem gehoren hierher : Canard (principes d'économie politique, Paris, 1801, 8.), Si= monde de Sismondi (de la richesse commerciale, Genève, 1801, 2 T. 8.; nouveaux principes d'économie politique, Paris,

1818, 2 T. 8.), G. Ganith (des systèmes d'économie politique, Paris, 1809, 2T. 8.; théorie de l'économie politique, Paris, 1812, 2 T. 8. - biefes lettere Bert gegen Smith polemifirend, und boch auf ber Bafis feines Guftems ftebend), E. Gan (considérations sur l'industrie et sur la législation, Paris, 1822, 8.; traité élémentaire de la richesse individuelle et de la richesse publique, Paris, 1827), Deftut de Eracy (traité d'économie politique, Paris, 1823), de Carion Difas (principes d'économie politique, Paris, 1824, 8.), Suganne (principes d'économie politique, Paris, 1826, 8.), 2. Blanqui (précis élémentaire d'économie politique, Paris, 1826, 8.), 3. Droj (économie politique, Paris, 1829, 8.), Supard (de la richesse, ou essais de ploutonomie, Paris, 1829, 2 T. 8.), Ih. Fir (revue mensuelle d'economie politique, Paris, 1834 ff.), M. Folir (revue étrangère de législation et d'économie politique, Paris, 1834 - 1836; revue étrangère et française, Gismondi und Ganith find bie Getbftftanbigften Die Staliener haben fich noch nicht recht in bas Inbuftriefpftem finden tonnen. Die meifte Befanntichaft bamit geigen : 3. Palmieri (geft. 1794) (riflessioni solla publica felicita, relativamente al regno di Napoli; - della richezza nazionale), Fr. Mengotti (il colbertismo, Venez., 1792, 8.), der bas Mercantit= fpftem bekampit, aber babei haufig auf phyfiokratifche Ibeen tommt, Meldior & i o j a (geft. 1829) (nuovo prospetto delle scienze economiche,

ber Rationglotonomie, Salle, 1805, 8.), Chr. v. Schloger (Un= fangegrunde ber Staatswirthschaft, Riga, 1805, 2 Bbe. 8.) machten fich um die fpftematische Anordnung und die weitere Anwendung bes Spftems auf ben Deutschen besonders wichtige Gegenstande verbient. Bur feine Fortbildung wirkten mit mehr oder weniger gludlichen 26= weichungen: 3. Graf v. Goben (geft. 1831), ber in einem größeren Werte (bie Nationalokonomie, Leipzig, 1805 ff., 9 Bbe. 8.) so ziemlich bie gange Staatswiffenschaft in bie Nationalokonomie gog, G. Sufe= land (geft. 1817) (neue Grundlegung ber Staatswirthschaftstunft, Giefen, 1807 ff., 2 Bbe. 8.), Lot (geft. 1838) (Revifion ber Grundbegriffe ber Nationalwirthschaftstehre, Coburg, 1811 ff., 4 Bbe. 8.; Sandbuch der Staatswirthschaftelehre, Erlangen, 1821 ff., 3 Bde. 8.), in Erflarung, Unterfcheibung und Sandhabung ber abstracten Grundbegriffe Meifter, v. Leipziger (Beift ber Nationaldtonomie und Staatswirthschaft, Berlin, 1813, 2 Bbe. 8.), v. Stord (cours d'économie politique, St. Petersb., 1815, 6 T. 8.), der auch die immateriellen Guter zu berücklichtigen anrieth, Graf v. Bouquop (Theorie ber Rationalwirthschaft, Leipzig, 1816, 4.), Gifelen (Grundzuge ber Staatswirthschaft, Berlin, 1818, 8.), (v. Chrenthal) (bie Staatswirth-Schaft nach Raturgefegen, Leipzig, 1819, 8.), R. Urnb (bie neue Guterlehre, Beimar, 1821, 8.; bie materiellen Grunblagen und fittlichen Forberungen ber europäischen Gultur, Stuttgart, 1835, 8.), Dbernborfer (Syftem der Nationalofonomie, Landshut, 1822, 8.), Polit (im zweiten Banbe feiner Staatswiffenschaften), v. Seutter (bie Staatswirthschaft, Ulm, 1823, 3 Bbe., 8.), Rau (Lehrbuch ber politifchen Detonomie, Beibelberg, 1826 ff., 2 Bbe. - in fpaterer Ausgabe von 1837 ff., 3 Bbe. 8.), ber fich durch umfichtiges Urtheil und gefchicte Benubung ftatiftifcherjund legislativer Thatfachen auszeichnet, G. F. Rraufe (Berfuch eines Spftems ber National und Staatsofonomie, Leipzig, 1830, 2 Bbe. 8.), Steinlein (Sandbuch ber Bolkswirthschaftslehre, Munchen, 1831, 1. Bb. 8.), R. F. Schent (bas Bedurfniß ber Boltewirthschaft, Stuttgart, 1831, 2 Bbe. 8.), R. S. 3 ach aria (im 5ten Bande feiner 40 Bucher vom Staate), Sermann (ftaatswirthschaftliche Untersuchungen, Munchen, 1832, 8.), v. Rotted (ofonomische Politie, Stuttgart, 1835), J. Schon (neue Untersuchung der Nationalokonomie und der natürlichen Bolkswirthschaftsordnung, 1835, 8.), E. P. Dons (bie Staatsofonomie, 1. Abichnitt, Berlin, 1836, 8.), Riedel (Rationaldfonomie, Berlin, 1838 ff., jur Beit 2 Bbe. 8.), Fr. Schmitthenner (zwolf Bucher vom Stagte, Giegen, 1889, 1. Bb. 8.). Den Deutschen gebührt auch bas Berbienft, die reine Nationals ofonomie und beren Anwendung auf bas Berhaltnif bes Staates jur Saterwelt geschieben, und bie bas lettere betreffenden Untersuchungen, unter verschiebenen Ramen (Staatswirthschaft, Staatswirthschaftspflege, Buterpolitif, Guterpolizei u. f. w.) abgesondert behandelt zu haben. Diefes thaten namentlich v. Schloger, Kraus, Graf Soben, Log, v. Stord, Polit, Rau, Schent, v. Rotted, Coftag (essai

sur l'administration de l'agriculture, du commerce, des m factures et des subsistances, Paris, 1818), Bobl (die Deline) wiffenfchaft nach ben Grunbfagen bes Mechtsftants, Tubingen, 1832 2 Bbe. 8.), Bulau (Sanbbuch ber Staatswirthichaftelier, Lemis 1835, 8.), von benen bie Erfteren bie Thatigfeit bes Staans in Beant auf bas Buterleben bes Bolts zwar in benfelben Berfen mit ber reinen Rationalotonomie, aber in ettennten Abichnitten, bie brei Lebreren fie gang abgesondert behandeln, mobei aber Dobl fie mit manden Theilen ber Polizeimiffenichaft und mit ber Gulturpelitit, Balam fie wenigftens mit lesterer verbinbet. Durch Monographicen baben fid Rebenius, Baumftart, R. Murbard, Gong u. I. verbient gemacht.

Aber auch Gegner fand bas Smith iche Stiftem, im Sangen und in einzelnen, jum Theil erft burch bie Rochfolger aus ibm abgeleiteten lehren, und neue Schulen baben fich bier und ba fund gethan. Bir haben bier juvorberft biejenigen ju unterscheiben, melde, in bem Ibeen bes bamale berrichenben Mercantilipftems befangen, biefes gegen bas neue Onftem vertheibigten. Sierher geboren, aufer ben ichen genannten Italienern, in England: Ih. Pownall (a letter to A. Smith, Lond., 1776, 4.), G. Cramfurd (the doctrine of equivalents, Rutterd., 1794, 8.), M. Samilton (raport on the subject of monufactures, 1791, Fol.), Gran (the essential principles of the wealth of nations, Lond., 1797, 8.); gang befenbers her Graf v Pauberhale (an inquiry into the nature and origine

in feinem Gefolge hat, geben ben Anlag, ober bei Einzelnen ben Bormand, ju beiberlei Richtungen. Die Ginen legten fie bem Induftriefpfteme und ber von ihm empfohlenen Rreiheit bes Guterlebens gur Laft, welche fie eine unweise und maglose nannten. Ihre Borschlage gehoren aber weit weniger bem Mercantilfpfteme, als bem alteren Schutfpfteme an. Sie find meift in Monographicen, Flugschriften, Journalartiteln vorgetragen worben. Ginen Berfuch, fie foftematifch gu begrunden, machte: v. Lavergne= Peguilhen (Grundzuge ber Gefell-Schaftswiffenschaft, Ronigeberg, 1838, 1 Bb. 8.), fo wie auch in bem übrigens fehr beachtenswerthen Berte (von Du Bois = Reymond): Staatswesen und Menschenbilbung, Berlin, 1837 ff., 4 Bbe., 8. verwandte Ideen vorwalten. Ferner gehoren hierher: de Morogues (du pauperisme, Paris, 1834, 8.) und be Billeneuve-Bargemont (économie politique chrétienne, Paris, 1834, 3 Voll. 8.). — Sang entgegengefest fuchten Unbere ben Grund ber beklagten Beitubel in viel alteren Bafen ber Gefellichaft: in Eigenthum, Erbrecht, Che, in ber gangen Geftalt neuerer focialer Berhaltniffe, wie fie von ben zeitherigen politischen Radicalreformers nicht angetaftet worben und felbft in ben Sturmen ber erften frangofifchen Revolution fteben geblieben Bierher gebort ber prattifche und gur Beit, unter bem Ginfluffe religibser Schwarmerei, gelungene Berfuch, ben ber Burtemberger Rapp in feiner nordameritanifchen Niederlaffung harmonn machte; eben fo bie Berfuche und Lehren bes Schotten R. Dwen mit feinem Spsteme der Cooperation. (S.: Rep, lettres sur le système de la cooperation mutuelle et de la communauté de touts les biens d'après le plan de M. Owen, Paris, 1828, 8.). Auch bei feinen im Unfange von einigem Erfolg begleiteten Bemuhungen ift es nicht aus den Augen ju feben, daß er biefe Erfolge mitten in einer auf andere Principien gebauten Staatsgefellichaft, an ber er immer einen Rudhalt hatte, einerntete, und bag er burch Reichthum und Bilbung, bie auch unter bem Schute anderer Berbaltniffe erworben morben, feinen Genoffen fo überlegen war, daß er wohl eine vormundschaftliche Auctoritat uber fie beanspruchen tonnte. Auch der Marquis von St. Simon (geb. 1765, geft. 1825) und feine Schule (doctrine de St. Simon, Paris, 1830, 2 T. 8.; économie politique, Paris, 1831, 8.; Globe, 1839 - 1831) wollte ber Arbeit ihren Lohn burch eine hierardifch geordnete Gefellichaft auf birectem Bege jugetheilt miffen. vielen Beziehungen milber, aber auch in nur ju viel rein phantaftifche Borftellungen fich verlierend, trat Ch. Fourier (geb. 1772, geft. 1837) auf (théorie des quatre mouvements, Paris, 1808, 8.; traité de l'association domestique - agricole, Paris, 1822), ber auch feine Unhanger gefunden hat (Le Phalanstère, 1832-1833; La Phalange, 1836 ff.), unter benen fich Confiberant auszeichnet.

Einzelne polizeiliche Acte find von jeder Staatsgefellschaft unzertrennlich, wenn fie auch nicht immer in diefer Form und mit diefem Namen, am Wenigsten als Object eines besonderen Berwaltungszweiges

(die Staatssinanzwissenschaft, Halle, 1821, 2 Thle. 8.) gab ber Fisanzwissenschaft in ber That einen hoheren Ausschwung, worauf sie burch Fulba (Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen, 1827, 8.), v. Malchus (Handbuch der Finanzwissenschaft und Finanzverwaltung, Stuttgart und Tübingen, 1830, 2 Thle. 8.), J. Schon (Grundsiche der Finanzwissenschaft, Breslau, 1832, 8.), Rau (im 3ten Bande seines Lehrbuches der politischen Dekonomie) fortgebildet worden ist. — Wichtig ist übrigens hier, wie eigentlich auf allen Seiten des öffentslichen Lebens, die Geschichte der zeitherigen Prapis, so wie auch die Finanzwissenschaft an zum Theil sehr wichtigen Monographieen gar nicht arm ist.

Für Nationalotonomie, Polizeiwissenschaft, Finanzwissenschaft und was mit dem zusammenhangt, hat Rau seit 1834 eine Monatsschrift begründet: bas zu heibelberg erscheinende "Archiv der politischen Deto-

nomie und Polizeimiffenschaft."

Die Culturpolitet ift meist in Monographieen angebaut worben. Als handbucher berselben kann man ben größten Theil des ersten Bandes von Mohl's Polizeiwissenschaft und die erste halfte bes handbuches der Staatswirthschaftslehre von Bulau betrachten. Bergleiche auch: F. B. Littmann, Blide auf die Bildung unserer Zeit (Leipzig, 1835, 8.), und Gotte (gest. 1840), Borschule der Politik (Leipzig, 1840, 8.). Fast ganz vernachlässigt ist die Politik der Mislitarverwaltung. hier ist ein einziges Werk anzusühren: (v. Cancrin) über die Militardkonomie im Frieden und Kriege, und ihr Wechselvershaltniß zu den Operationen, St. Petersburg, 1820 ff., 3 Thie. 4.

IV. Statistische Litteratur. — Die Litteratur der Statis

IV. Statistische Litteratur. — Die Litteratur der Statisstift haben in besonderer Darstellung Meusel (Litteratur der Statisstift, Leipzig, 1790, 8. 2te Ausg., 1806, 2 Bde. 8.), Luber (kritische Geschichte der Statistift, Gott., 1817, 8.) und Quadri (storia della statistica, als Einleitung zu seinem prospetto statistico della provincie venete, Venez., 1824) behandelt. Außerdem sindet sich auch in ben noch anzusuhrenden Werten von Schlöger, Polity, Niemann,

v. Maldus, Soubert u. A. Tuchtiges über fie.

Die Wichtigkeit einer naheren Kenntniß bes in ber Gegenwart vorhandenen, durch die Bergangenheit erklarten, auf die Zukunft wirtenden Zustandes der Staaten, ihrer Einrichtungen, ihrer Berhaltnisse, ihrer Krafte mußte man erkennen, sobald man mit fremden Staaten in eine fortdauernde Berührung kam, oder die Abhangigkeit des eigenen Willens von den gegebenen Zustanden fühlte. Schon die Schriften der Alten sind nicht arm an Nachrichten über den Zustand und die Richtungen fremder Boller, und wie sich damals die Individualität der Nationen schröffer unterschied, so fehlte es auch den Alten gar nicht an Fähigkeit zur Auffassung des Charakteristischen. Bor Allen sind hier unter den Griechen herobot, Aristoteles, Eratost henes, Strabon, Pausanias, unter den Römern Tacitus und Plinius der Jüngere zu erwähnen. Das Mittelalter bietet wohl Quellen, aber

feine Litteratur ber Statiftif, beren erfte robe Anfange von Meneas Splvius Diccolomini (geft. 1464), bem nachherigen Papft Pius II., herruhren, ber eine descriptio Asiae atque Europae, eine Germania, Polonia, Litthuania et Prussia und eine cosmographia herausgab (opera omnia, Basil., 1551, Fol.). Das erfte bedeutenbere und in politischem Bezug verfaßte Bert aber lieferte ber Benetianer Francesco' Sanfovino (del governo e amministrazione di diversi regnie republiche, così antiche come moderne, Venez., 1567, 4.). Ihm folgten verschiebene Landeleute: Luigi Guicciar bini' (descrizione di tutti i paesi bassi, Antwerp., 1567, Fol.), Paolo Siovio (descriptio Britanniae, Hiberniae, Scotiae, Orcadum et Moscoviae, Basil., 1571, 8.), Comino Bentura (tesoro político, 1585, wovon der seltene thesaurus paliticus, der 1609 ff. ju Coln in 3 Bben. 8. erfchien, eine vermehrte Ueberfetung ift), Giov. Botero (relazioni universali, Rom, 1592, 4.). Das Alles maren Specialftatiftifen, viels mehr allerlei fragmentarifche Nachrichten, beren überaus beifallige Aufnahme nur burch bie Dunkelheit erklart wird, die bis bahin über bie Berhaltniffe ber Staaten gewaltet hatte. Eben bahin gehoren bie fogenannten Elgevirifchen Republiten, welche feit 1625 bei ben Gebrübern Cigevire ju Lepben, unter Leitung bes Johann be Laet, bearbeitet wurden (32 T. 16. und 24.). Gine wiffenschaftliche Farbe gab der Sache guerft (b'Avity) (les états, empires, royaumes, seigneuries, duchés et principautez du monde, par le Sieur D. V. D. Y. St. Omer, 1621 ff., 2 Voll. 4.). Soher hob bie Wiffenschaft und reihte fie in ben politischen Curfus ein: hermann Conring (geb. 1606, geft. 1681), beffen Seft: de notitia rerum publicarum hodiernarum v. Gobel in ben Sten Theil von Conring's Werten aufnahm, fo wie auch ihm Popping (orbis illustratus, Rageburg, 1668, 12.) und Dibenburger (thesaurus rerum publicarum, Genev., 1675, 4 Voll. 8.) folgten. Auch Bofe in Jena hatte Statistik vorgetragen, und nach feinem Tobe gab Schubart einen Theil feiner Bortrage (introductio generalis in notitiam rerum publicarum orbis universi, Jenae, 1676, 4.), so wie J. A. Schmid seine notitia Hispaniae (Belmft., 1702, 4.) heraus. Bedmann verband Statiftit und Geographie, wie biefes auch bei ben erften Bearbeitern meift gefchehen war (historia orbis terrarum geographica et civilis, Frants. a. d. D., 1673, 4.). Ferner gehort hierhen: Gaftel (de statu publico Europae novissimo, Norimb., 1675, Fol.), Seevole de St. Marthe (état de la cour des rois de l'Europe, Paris, 1680, 3 Voll. 12.), B v. Bed (Friedr. Leutholff v. Frantenberg, europaifcher Berold, Leipzig, 1688, 2 Thie. Fol.), Th. Salmon (modern history, or the present state of all nations, Lond., 1724, Fol.), dessen Plan in einer spatern Beit I. Smollet (the present state of all nations, Lond., 1758 ff., 8 Voll. 8.) wieder aufnahm.

Smedmäßigere Compendien verfaßten: Luc. be Linda (descriptio orbis et omnium eins rerum publicarum, Lugd. Bat. 1655, 8.),

D. S. Remmerich (Ginleitung jur Staatswiffenschaft ber heutigen Belt, Leipzig, 1713, 8. - ein Titel, ber bie große Babrbeit ausfpricht, daß alle Staatswiffenschaft eine ftatiftifche Grundlage baben muß, mobei freilich nicht an die Bahlenftatiftit gebacht wird), Everard Dtto (primae lineae notitiae Europae rerum publicarum, Trajecti, 1726, 8.), bann in vollfommnerer Beife G. Ichenwall (Abrif ber neueften Staatswiffenfchaft ber beutigen vornehmften europaifchen Reiche und Republifen, Gott., 1749, 8.), beffen Sandbuch in fechfter Auflage M. L. Schloger und DR. Ch. Sprengel berausgaben. 3hm folgten Bald (Entwurf ber Staatsverfaffung ber vornehmsten Reiche und Botter in Europa, Jena, 1749, 8.), Rein= hard (Ginleitung in die Staatswiffenschaft ber vornehmften Reiche und Republifen in Europa und Afrita, Erlangen, 1755, 8.), ber fleifige M. Cobald Toge (ber gegenwartige Buftand bon Europa, Bubow und Bismar, 1767, 2 Thie. 8.), Crome (uber die Große ber Bevolferung ber europaifchen Staaten, Leipzig, 1785, 8.), Remer (Lebr= buch ber Staatstunde ber vornehmften europaifchen Staaten, Braun= fcmeig ,1786, 8.). Bieles wirfte in biefer Beit burch fleifiges Sammeln ftatiftifder Dadrichten ber beruhmte Geograph Bufding (geft. 1797), ferner U. E. Schloger burch feine Beitschriften. Much ein Spanier Unt. Mont : Palau (descripcion politica de las soberanias de Europa, Madrid, 1786, 4.) versuchte fich in ber Statistit.

Muf ber von Achenwall betretenen Babn gingen mit burch bie Beit

ben Statifit besonders Ch. Dupin und A. Balbi ausgezeichnet.

Eben fo Bignon. Bielfach bat man auch versucht, die Statiftit tabellarisch zu behandeln, naturlich nur bei gewiffen Theilen berfelben mit einigem Buerft machte einen folden Berfuch : J. D. Uncherfon (descriptio statuum cultiorum in tabulis, Hafniae, 1741, Fol.). Ihm folgten (A. C. Gafpari) (ftatift. Zabelle über bie vornehmften europ. Staaten, Gotha, 1778, Fol.), G. R. v. S(chmibtburg) (fat. Mabellen , Prag , 1781, Fol.). 3wedmäßiger richtete fie A. Fr. Ran = bel (ftatiftifche Ueberficht ber vornehmften beutschen und europaischen Staaten, Berlin, 1786, Fol.) ein. Darauf F. E. Brunn (tabellarisches Lehrbuch ber neuesten Geographie und Statistit, Bafel, 1786, 8.), 3. A. Remer (Tabellen gur Aufbewahrung ber wichtigften ftatiftifchen Beranderungen in ben vornehmften europaifchen Staaten, Braunschweig, 1787 ff. Sol.), (3. 3. Botticher) (fatiftifche Ueberfichtstabellen aller europaifchen Staaten, Konigeberg und Leipzig, 1789, Fol.), 3. Fr. De hart (Europens monarchische und republicanische Staaten, Leipzig, 1809 ff., 4 Thie. Fol.), Th. Fr. Chrmann (geographifc) = ftatiftifche Uebersichtetabellen aller Erbtheile, Erfurt, 1806, Fol.), 3. D. A. Sod (ftatiftifche Darftellung ber europäischen Staaten, Amberg, 1805, Fol.; historifch : statistische Darftellung ber Staatstrafte Europas in 6 Zabellen. Leipzig, 1811, Fol.), G. Saffel (ftatiftifcher Umrif ber fammtlichen europdischen Staaten, Braunschweig, 1805, 2 Thle. Fol.; fatiftische Ueberfichtetabellen, Gott., 1809, Fol.; ftatiftifcher Umrif, Beimar, 1828 ff., 3 Defte, Fol.), v. Sybow (grunbliche Ueberficht ber europaifchen Staaten, Erfurt, 1821, Fol.; ber außereuropaifchen Staaten, Erf., 1822, Fol.).

Auch in lerikalischen Werken ist Bieles für Statistik gethan worzben, freilich stets in Vermischung mit Geographle, Geschichte u. s. w. Hierher gehört bas große Zebler'sche Universallerikon (Halle und Leipzig, 1732 ff., 68 Bbe. Fol.), ferner Bruzen la Martiniere's, Hubner's, Idger's, Winkopp's, Ehrmann's, Galletti's, Stein's, Hasser's, Winkopp's, Ehrmann's, Galletti's, Stein's, Hasser's u. A. encyklopablische Werke, die unter den Titeln: Zeitungslerikon, Post-, Handlungslerikon u. dergl. erschienen sind. Aus neuerer Zeit die große Encyklopablie von Ersch und Grusber, die Reallerika von Pierer, Brodhaus u. A., Schiebe's Universallerikon der Handlungswiffenschaft, das Staatslerikon u. s. w. Rirgends ist das Statistische Hauptgesichtspunct, und natürlich ist es, daß es rasch veraltet. Doch kannes, wenn es nicht blos Zahlenskatistis ist, seinen allgemeinen und auch im letzteren Falle seinen geschichtlichen Werth behaupten, vorausgeset, daß die Nachrichten zuvertasses sind.

Bon Wichtigkeit find die der Ansammlung statistischen Materials gewidmeten Zeitwerke und die von den statistischen Bureaus veröffentsichten Nachrichten; von alteren Sammlungen die von Busch ing (Magazin, 1767—1793), Schlözer (Briefwechsel, Gött., 1776—81, 10 Bbe. 8., Staatsanzeigen, Gött., 1782—93, 18 Bde. 8.), E. A. B. Zimmermann (Annalen der geographischen und statistischen Wissens

schnften, Braunschweig, 1790 - 1792; ftatiftisch-hiftorisches Archiv, Leipe gig, 1795, 1. Bb. 8.), Brun (Bimmermann's und Brun's Repositorium für die neuere Geographie, Statistif u. Geschichte, Tubingen, 1792-1793, 3 Bbe. 8.), Erome und Jaup (Journal für Staatstunde und Politit, Frankf. a. DR., 1790 ff. 6 Sefte, 8.), F. G. Cangler (alle gemeines Litteratur : Archiv fur Geschichte, Geographie und Statistit, Leipgig, Berlin und Gottingen, 1793 ff., 4 Bbe. und 1 S. 8.), Saber: lin (Staats - Archiv, Braunschw., Tubing. u. helmstabt, 1796 — 1808, 8 Bbe., 8.), Sod (Magazin ber Staatswirthschaft und Statistit, Weimar, 1797, 2 Bbe. 8.), Poffelt und fpater R. Durhard (euros paifche Annalen, 1795 - 1832), Luber (Repositorium fur bie Ge-Schichte, Staatstunde und Politit, Berlin, 1800-1805, 2 Bbe. 8.), 3. M. Freih. v. Liech ten ftern (Archiv für Geographie und Statiftit, ihre Bulfewiffenschaften und Litteratur, Wien, 1801 - 4, 7 Bbe. 8.), bem Schweben Jacob Graberg be Bemfoe (annali di Geografia e Statistica, Genova, 1802, 8 5., 8.), 2. Ballois (annales de Statistique, Paris, 1802-3, 7 Voll.), Aler. Defers tiere (archives statistiques, Paris, 1804, 2 Voll. 8.), Niflas Bogt (europaische Staatsrelationen, Frankf. a. DR., 1804-10, 14 Bbe. 8.), Chr. D. Bof (bie Beiten, Weimar und Leipzig, 1805 - 21), G. S. Rapfer (Journal fur Gefchichte, Statiftit und Staatswiffenschaft, Munfter, 1806, 2 Bbe. 8.); von Reueren: G. R. Undre (Sesperus, Brunn und Stuttgart, 1809 - 1821, 4.), Berghaus (Bertha, Stuttg. und Tubingen, 1825 — 29, 12 Bbe. 8.; Annalen ber Erds, Bollers und Staatentunbe, Berlin, 1829 ff.), A. F. Baron be Fes ruffac (bulletin universel, Paris, 1824 ff.). Auch find bie geneas logifch = hiftorifch = ftatiftifchen Almanache ju ermahnen, bergleichen ju Gotha und Beimar allichrlich erscheinen.

Die Ansammlung gahlreicher ftatiftischer Notigen ift unschwer; man hat aber etwas Werthloses, ja etwas Schabliches an ihnen, wenn fie nicht zuverlässig und möglichst vollständig find, und ihre Ansammlung bringt feinen Rugen, wenn man fie nicht zu verarbeiten, zu erklaren und ber Wechfelmirtung ber Berhaltniffe gemäß zu entwideln weiß. Die Theorie der Statistik ift eine eigene und wichtige Wiffenschaft, die uns lehrt, ftatiftifche Data eruiren, prufen und zur ftatiftifchen Darftellung eines Staats, ober jur Begrundung von burch vergleichende Statistit zu bewährenden Erfahrungesaben benuben. Die Theorie ber Statiftit bearbeiteten: Achen mall (einleitungemeife in bem angeführten Berte), 3. Ch. Gatterer (3beal einet allgemeinen Bette ftatiftit, Gott., 1773, 8.), mehr bie Aufgaben, als die Mittel bezeich= nend, J. Daber (über Begriff und Lehrart ber Statiftit, Prag, 1793, 8.), Donnant (théorie élémentaire de la statistique, Paris, 1805), Solloger (Theorie ber Statiftit, Gott., 1804, 1. Seft, 8.), Peuchet (discours préliminaire sur la statistique por Betbin's, statistique générale et partielle de la France, Paris, 1805), S. Fr. D. Gof (biftorifc) etritischer Berfuch über ben Begriff ber Statistif.

Ansbach, 1804, 8.), A. Riemann (Abrif ber Statistif, Altona, 1807, 8.), L. Krug (Ibeen zu einer staatswirthschaftlichen Statistif, Berlin, 1807, 4.), B. Butte (Statistif als Wissenschaft, Landsh., 1808, 1. Thl. 8.), A. F. Luber (Kritif ber Statistif und Politif, Sott., 1812, 8.; kritische Geschichte ber Statistif, Gott., 1817, 8.), ein harter Anklager ber Statistif, J. M. Freih. v. Liechtenstern (erste Sinseitung zum Studium der Statistif, Wien, 1811, 8.), E. Klob (gest. 1831) (theoriae statisticae particula, Lips., 1821, 8.), Ch. A. Fischer (Grundriß einer neuen systematischen Darstellung der Statistif als Wissenschaft, Elberfeld, 1825, 8.), Mone (Theorie der Statistif, Heidelberg, 1814, 1. Thl.; historia statisticae adumbrata, Lovanii, 1828, 4.). Wehr vielleicht ist hier durch Beispiele gewirkt worden, wie sie v. Malchus und der Director des statistischen Bureaus zu Berlin, Hoffmann, gegeben.

Auch die Statistit und die mit ihr eng zusammenhangende politische Arithmetit hat manche schähdere Monographieen, z. B. über die mouvements der Bevollterung von Sufmilch und von Bides, über Bersicherungsanstalten, Sparcassen u. A. Dem Plane dieses Artitels gemaß kann ich darauf so wenig eingehen, wie auf die statistischen Dar-

ftellungen einzelner Staaten.

Daß die mit politischem Geifte geschriebenen Geschichtswerke, wie mit politischem Geifte unternommene Geschichtsftublen, ungemein bilbend fur ben boberen Staatsmann find, bedarf teiner Bemertung. Der Berfuch, bie Geschichte lediglich aus bem Gesichtspuncte ber Staatswiffenschaft zu bearbeiten, wurde fruher hauptsächlich mit Rucksicht auf bas Staaten : Spftem gemacht, in welcher Beziehung bie meiften betreffenden Schriftsteller ichon ermahnt murben. Polis, ber felbft einen berartigen, jugleich bie inneren Beranberungen in ben Staaten ber neuesten Beit berudfichtigenben Berfuch machte (bie Staatenspfteme Europas und Ameritas, Leipzig, 1826, 3 Thie. 8.), nahm auch eine "Geschichte bes europaischen Staatenspfteme" in ben Rreis ber Staats: wiffenschaften auf. Bulau (Encyflopable ber Stw.) beantragte bas Gleiche fur die Geschichte bes innern Staatslebens, wozu bedeutende Geschichtschreiber einzelner Staaten, fo wie Monographen, zeither nur einzelne Beitrage geliefert, und wofür wohl noch viele Borarbeiten gu machen find, bevor bereinst etwas Bollfanbiges geleiftet werben tann. Einen gur Beit noch unvollenbeten Berfuch ber Musführung jener Ibee machte Rlenge (hiftorisch : politischer Bersuch, bas Bemußtfein ber Gegenwart zu ergrunden, Samburg, zweite Abtheilung, 1837, 8.).

Biele haben in verschiedenen politischen Disciplinen gearbeitet, Wenige es unternommen, die sammtlichen Disciplinen, die sie in den Kreis der Staatswissenschaften rechneten, gleichmäßig und spstematisch in einem Gesammtwerke zu behandeln. Geschehen ist es, von dem veralteten französischen Werke von Real abgesehen, in ausführlicherer, aber immer nur encyklopabischer Behandlung von R. H. Polis (geft. 1838) (die Staatswiffenschaften im Lichte unserer Zeit, Leip

Staats : Lexiton. X.

1823 ff., 5 Thie. 8.), von S. v. Rotted (Lehrbuch bes Bernunftrechts und ber Staatswiffenschaften, Stuttgatt, 1829 ff., 4 Bbe. 8.), in freierer form von Bacharid in feinen ichon angeführten 40 Budern vom Staate, und von Fr. Schmitthenner in ben gleichfalls fcon ermahnten, jur Beit noch unvollenbeten 12 Buchern vom Staate. Der Graf von Soben batte in feiner Rationalofonomie auch, wenn nicht alle, boch viele ftaatswiffenschaftliche Disciplinen behandelt. Rurge encotlopabifche Einleitungen in die Staatswiffenschaft, ober Unterfuchungen über bie formelle Unwendung ibres Gefammtfpftems baben in vollständigen Schriften geliefert: Roffig (Entwurf einer Encottopabie und Methodologie ber gesammten Staatswiffenschaften und ihrer Bulfsbisciplinen, Leipzig, 1797, 8.), 28. Butte (Generaltabelle ber Staatswiffenschaft und ber Landeswiffenschaft, Landsh., 1808, Fol.; Entwurf feines fostematischen Lehrcurfus auf ber Grundlage feiner Generaltabelle, Landsh., 1808, 8.; allgemeine Biffenschaftsanfichten, mit bef. Beziehung auf Staats - und Cameralwiffenschaften, Bonn, 1827, 8.), A. Lips (bie Staatswiffenschaftslehre, Erl. u. Leipz., 1813, 8.), v. Ja tob (Einleitung in bas Stubium ber Staatswiffenschaften, Dalle, 1819, 8.), Polit (Grundrif fur encoflopabifche Bortrage über die gefammten Staatswiffenschaften, Leipzig, 1825, 8.), G. Ih. Belder (bie Universal = und bie juriftisch = politische Encyllopabie und Methodo: logie, Stuttg., 1830, 8.), 3. Schon (bie Staatswiffenschaft, Breslau, 1831, 8.), &. Bulau (Encotlopabie ber Staatemiffenfchaften, Leipzig, 1832, 8.), Sagen (von ber Staatslehre, Ronigsberg, 1840, 8.). Eine Sammlung wiffenschaftlicher Abhandlungen aus allen Theis len der Staatswiffenschaft enthalten die von Polis (1828) begrundeten, von Bulau fortgefetten Jahrbucher ber Gefchichte und Politit. Auch die von Archenhols (1792) begrundete, von Bran fortgefette "Minerva" und bie ju Stuttgart feit 1838 erfcheinende "Deutsche Bierteljahreichrift" enthalten zuweilen berartige Auffate. Aeltere abn= liche Beitschriften find bei ber statistischen Litteratur aufgeführt worden. Enblich gehort bas Staatslerikon felbft zur Litteratur ber Gefammt= wiffenschaft vom Staate. Bulau.

Bitteraturzeitung, f. Beitschriften.

Liturgie, f. Agende und Rirchenverfassung.

Edwengefellschaft (sociotas loonina). — Unter Gesellschaft (sociotas) versteht man benjenigen Bertrag, wodurch sich mehrere Personen (socii) zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweckes und zusgleich über die erforderlichen Mittel vereinigen. Die Theilung richtet sich zuerst nach ben darüber getroffenen Berabredungen, jedoch nicht ohne gesehliche Beschräntung, ober nähere Bestimmung nach römischem Rechte. So war ganz unstatthaft eine Uebereinkunft, nach welcher ein Gesellschafter ohne Theilnahme am Gewinn blos den Verlust ganz allein ober doch mittragen sollte (Löwengesellschaft, societas leonina). Insbessen kann man gegenwärtig weber diese, noch andere ehebem wegen verabredeter Ungleichheit nichtige Bestimmungen eines Gesellschaftsverztrages für unbedingt ungültig halten, sondern muß sie als Schens

Bung gelten laffen, wenn die Abficht ber Parteien barauf gerichtet mar (mas bewiefen werben muß, well bie Bermuthung nicht bafur ftreitet), und ber Gultigkeit einer Schenkung fonft nichts im Bege fleht (namentlich -feine Ueberliftung bem Geschafte zu Grunde liegt). - Der Name societas leonina ift febr alt, und fein Erfinder laft fich nicht nachweisen, obgleich Manche ben C. Cassius und ben Titus Aristo nen-Er begieht fich auf die bekannte Fabel bes Mesop ober Phabrus, nach welcher ber Lowe mit einigen anbern Thieren, und zwar nach bem Ersteren mit einem Buche und Efel, nach bem Letteren aber mit einer Ruh, einer Biege und einem Schafe eine Sagbgefellichaft errichtete, um bie erhaltene Beute mit einander zu theilen, die Theilung aber nachher auf eine folche Art machte, bag er am Ende ben gangen Gewinn bavontrug. — Der Lowenvertrag, junachft alfo möglicher Gegenftand bes Drivatrechter fand boch auch ichon oftere Ermahnung und Anmenbung im öffentlichen Rechte und in ber Staatsgeschichte: namlich bann, wenn Dadtige mit Schmachen Bunbniffe ober bergleichen eingegangen hatten, entweber auf im Boraus ausgesprochene Grund: fate ber Ungleichheit, ober indem fich biefe Ungleichheit factifch fpaterbin entwickelte. Rari Buchner.

Bowenftein : Werthheim (Succeffionsanspruche in ben Stammlanbern bes Saufes Wittelsbach). — Es find in neuerer Zeit mehrfach bie Unfpruche gur Sprache gebracht worben, welche bas fürft. liche Saus Lowenstein - Werthheim icon bei verfchiebenen Gelegenheiten auf Anerkennung feiner agnatifchen und legitimen Succeffionerechte in ben Stammlanbern bes Saufes Bittelsbach geltenb ju machen versucht hat. Wen konnte es auch wohl befremben, wenn ein beutiches Kurftenhaus, in beffen langer Ahnenreihe Belben und Staatsmanner bes erften Ranges glangen, bas aber burch bie politischen Sturme ber legten Beit gezwungen murbe, feine frubere Randesherrlichteit ber Sobeit von bem Schicffale mehr begunftigter gurftenbaufer unterzuordnen, ben Blid auf feinen großen Stammbater gurudwenbet und bie heiligen und unverjährbaren Banbe ber Bluteverwandtichaft auffucht, welche es mit einem ber erften beutschen Ronigshaufer verbinden! Sehr erfreulich mar es überbies, in ben mehrfachen Parteiichriften, welche fur bie Bertheibigung ber lowensteinischen Anspruche erschienen find, Die weife Daffigung gu bemerten, mit welcher Alles vermieden wurde, mas auch nur im Entfernteften auf eine feinbliche Abficht gegen ben verjahrten und burch eine große Unjahl europaifcher Actenftude verburgten, und als rechtlich und unangreifbar anerkannten Befitftand ber jett in Baiern regierenben Linie bes Wittelsbachifchen Saufes fchließen laffen konnte; fondern überall gab fich nur bie Abficht ju ertennen, bem fürftlich : lowensteinischen Saufe bie Rechte einer legitimen agnatischen Rebenlinie bes balerischen Saufes und ein eventuelles Successionsrecht fur ben Fall bes etwaigen bereinstigen Abganges biefes letteren zu vindictren. Go wenig ein folder Fall auch unter ben gegenwartigen Berhaltniffen ju erwarten fteht, fo bietet boch ber

fürstlich : lowensteinische eventuelle Successionsanspruch so vieles Interesse bar, bag eine turge Bufammenftellung ber hauptfachlichften Thatfachen, auf welche biefer Unfpruch gegrundet wird, gerechtfertigt ericheinen mag; wobei aber, wie es fich von felbft verfteht, die Darftellung fich von jeber Entscheibung über die rechtliche Begrunbung jener Unspruche, fo wie über die benfelben etwa entgegenstehenden Bebenten fern zu halten hat.

Rurfurft Lubmig IV. von ber Pfalz hinterließ bei feinem Tobe am 13. Juni 1449 einen einzigen, taum breigehn Monate alten Gohn Philipp, als Rachfolger in ber Rurwurde, den Rurlanden und fonftigen von ihm befeffenen Rebenlanden. Rach bem Rechte, als nachfter succeffionsfahiger Agnat, fo wie burch ben Billen bes verftorbenen Rurfürsten Ludwig IV. berufen, übernahm beffen jungerer Bruber Friedrich (ber Siegreiche) die vormundschaftliche Regierung und Bertretung bes unmundigen Philipp in ber Rurmurbe. Staatever= baltniffe ber schwierigsten Art ließen aber balb in bem Lande Beforgniffe laut werben, welchen nur bie ichleunige Berftellung einer felbitftanbigen, feiner fpateren Berantwortlichkeit unterworfenen Regierung zu entsprechen Muf bringenbes einstimmiges Unrathen ber turpfalgifchen Stanbe und Rathe, fo wie mehrerer benachbarten geiftlichen und, weltlichen Reichsftanbe, und mit Buftimmung ber verwittweten Rurfurftin, Mutter des unmundigen Philipp, entschloß sich Friedrich gur Uebernahme ber Landesregierung und Rurwurde in eigenem Ramen. Bu biefem Ende wurde eine Bereinbarung babin getroffen, bag Fried= rich feinen nun breijahrigen Deffen Philipp an Rindesftatt annehmen, bie Kurwurde und Landesregierung bis zu feinem Tobe in eigenem Ramen fuhren, bagegen aber in ehelofem Stande bleiben follte, fo lange fein Reffe und fürstliche mannliche Descendenz beffelben am Leben fein werbe, bag er auch ju beren Beften auf bie vermoge bes vaterlichen Teftamentes ihm gebuhrenbe ansehnliche Landesportion und auf fein mutterliches Erbtheil verzichte, und nicht nur jene, fonbern auch die von ihm feither erworbenen Befigungen mit ben Rurlanden auf ewig vereine. Mehrere Urtunden wurden hieruber ausgefertigt (1452, Sanner 13.). Auch war ju bem Allen auf Fried = rich's Nachsuchen burch eine Bulle Nitolaus V. vom 8. Januar 1452 bie papftliche Confirmation ertheilt worben, jeboch mertwurdiger Beife in biefer Bulle bie Claufel ber Chelofigfeit (als rechtsunverbinblich) mit Stillschweigen übergangen worben. Seit bem Jahre 1459 finbet man aber Kriebrich den Siegreichen in einer Berbindung mit einer Sofiunafrau vom hofe zu Dunchen, Clara Dettin (ober Tettin), nach ihrer hertunft "von Augeburg" genannt, beren fittlicher Berth, so wie ihre Treue und ihre Talente von den gleichzeitigen Schriftftellern übereinstimmend mit bem hochften Lobe gerühmt werben. Diefe Berbindung beftand ununterbrochen bis jum Tobe Friebrich's bes Siegreichen, und ihr entsproßten zwei Sohne, von benen ber Meltere, Friedrich, Schon im Sahre 1474 bem geiftlichen Stande gewibmet

und Canonicus an ben Rirchen ju Worms und Speier murde, jedoch, wohl faum 14 Jahre alt, noch im Jahre 1474 ftarb. Der Jungere, Lubwig, geb. ben 16. October 1463, murbe ber Stammvater bes jest noch blubenben hochfürftlichen lowensteinischen Saufes. Es find bisher noch teine Urfunden aufgefunden worden, worin fich Friedrich ber Siegreiche unummunden über fein Berhaltniß zu ber Clara Dets tin und ju feinen Rindern ausgesprochen hatte, und in diefer Begiehung hat bas fürstlich = lowenfteinische Saus große Urfache, fich über bie Ungunft bes Schickfals ju beklagen, indem es nicht nur mehr als mahricheinlich, fondern als eine Nothwenbigfeit ericheint, bag bei ber Aufnahme bes erfigeborenen, mit Clara Dettin erzeugten Sohnes. Friedrich in Die Stifter gu Borms und Speier Die Beweise feiner legitimen Herkunft vorgelegt worden fein muffen. Auch ift durch die Mittheilungen bes pfalzischen Geschichtschreibers und Archivars Rremer, in feiner Gefchichte bes Rurfurften Friedrich's bes Siegreis chen, gewiß geworben, daß berfelbe in bem Jahre 1470 und fpater noch einmal in dem Jahre 1473 bem Domcapitel gu Strafburg ein Depositum von Urfunden, feine Gohne betreffend, übergeben hat-Seit bem Jahre 1470 wurden mehrere Schritte unternommen, welche offenbar bahin abzielten, bie offentliche Ertlarung ber mit Clara Dettin erzeugten Kinder als eheliche Leibeserben Friedrich's des Siegreichen vorzubereiten. Schon im Jahre 1470 erließ ber Pfalzgraf Philipp, nunmehr 22 Jahre alt, feinem Dheim Friedrich bas Berfprechen der Chelofigkeit. Much ift nunmehr gewiß, daß die baruber ausgestellte, noch immer geheim gehaltene Urtunbe fich gegenwartig in bem toniglichen Archive zu Dunchen befindet. In bem Jahre 1472 ben 24. Januar etließ Pfalggraf Philipp, bamals im Begriffe, fich ju vermahlen, feinem Dheim zum zweiten Male bas Collbateverfprechen, wogegen ihm diefer nicht nur bei feiner Bermahlung eine Berforgung mit Land und Leuten verfprach, fondern auch fur den Sall, "baß er über furg ober lang fich ehelich verandern und eheliche Leibeserben haben murbe," einen Revers ausstellte, wornach feine (Friedrich's) eheliche Rachtommen teinerlet Unfpruche auf die Rurmurbe und bas Rurfürstenthum machen follten, fo lange Philipp und deffen legitime Defcenbeng am leben fein murbe. (Gin 216= brud biefer Urfunde finbet fich in ber Schrift: "Wiberlegung einiger in neuerer Beit verbreiteten falfchen Nachtichten in Bezug auf den Urfprung bes hochfürftlichen Saufes Lowenstein - Werthheim und beffen Succeffionerecht in Baiern. Berthheim, 1831. Urfundenbuch Rr. IV." Bugleich behielt fich Friedrich gur Berfugung fur feine Gemahlin und eheliche Leibeserben vor: Beineberg, Lowenstein, Medmubl, Reuftabt am Rocher, Schwarbach, Scharfened u. f. w. Als nun im Jahre 1474 ben 16. Dct. Friedrich's bes Siegreichen erftgeborener Sohn, Friedrich, Canonicus ju Speier und Worms, gestorben mar, trug Ersterer fcon tein Bebenten mehr, biefen feinen Sohn in ber noch in bemfelben Jahre gefesten Grabschrift in ber Franciscanerfirche zu Beibelberg als

feinen "filius legitimus" ju bezeichnen. Enblich errichtete Rurfurft Friedrich ber Siegreiche im Jahre 1476 ein Testament, worin er feinem zweiten Gobne Lubwig bie 1472 refervirten Stabte, Schloffer und Territorien hinterließ: welches Teffament fich auch in bem toniglichen Archive gu Munchen befindet. Dagu ertheilte noch Pfalggraf Philipp feine besondere Beftatigung burch einen Rebers bom 22. Januar 1476 (abgebruckt in ber Wiberlegung Dr. V.), worin Philipp geradegu erflart: "Und aber ber obgenannt unfer liber Ber und Bater jest einen Ipplichen Gon bat, Remlich ben eblen gubwigen von Bepern, bem fie lieb als naturlich billig beholffen und geneigt ift, ine nach finer Rotburft mefen und ftanbt ju verfeben ic.", worauf er ausbrudlich genehmigt, bag biefem Lubwig, als "feinem Sohn und Erben", bie gebachten Lanbftriche jugewiesen werben follen, welche fich Friedrich 1472 fur feine ehelichen Leibeserben vorbehalten hatte: ja es murbe fogar in biefen Panbern bem Ludwig noch bet Lebgeiten feines Baters als jufunftigem Erben gebutbigt. Defto auffallenber ift bas Benehmen bes Rurfurften Philipp nach dem Lobe Fried = rich's bes Giegreichen: Clara murbe uber acht Jahre auf ber Befte Lindenfels im Denmalbe gefanglich gehalten, und fie und die Bormunder Ludwig's, ber bamals faum 13 Jahre alt mar, faben fich genothigt, alle Memter, welche Bubmig von feinem Bater erhalten hatte, berausjugeben, und ihn lediglich ber Gnade bes Rurfurften ju Das Rocklienis milden Quamin und Mhilinn fothif omnfohlon

ber Gnabenbrief bes Raifers Darimilian vom Jahre 1494 ben 27. gebr., worin ber Raifer bie Uebergabe ber Graffchaft Lowenstein an Lubmig beftatigt, und bas Farftenbiplom, welches Raifer Jofeph I. im Sabre 1711 ben 3. April bem Grafen Darimilian Rarl von ber jest Lomenstein : Werthheim : Rofenberg benannten Linie verlieb. Deffenungeachtet gelang es bem fürftlich : lowensteinischen Saufe nicht, bei bem 1559 erfolgten Aussterben der alteren pfalgischen Linie - (ber Linie Philipp's) - jur Erbfolge in ben Rurlanben zu gelangen. Auch bei anderen Succeffionswechseln in bem Daufe Wittelsbach war bas Saus Lowenstein nicht gludlicher, fonbern fab fich genothigt, anberen machtigeren Linien nachzusteben. Den Beiftanb bes Konigs voni Frankreich, Bub wig's XIV., welcher fogar bem Saufe Lowenstein eine Dillion Livres fur die Abtretung feiner Rechte anbieten ließ, wies baffelbe mit patriotifchem Stolze jurud, unterhielt aber faft ununterbrochen Berhandlungen' mit ben übrigen wittelsbacher Linien über bie Anectennung feiner Kamilien = und Rachfolgerechte. 3m Jahre 1806, turg vor ber Auflosung bes beutschen Reiches, war bem lowenfteinischen Saufe burch bem baierifchen Staatsminister Freiherrn von Montgelas bie Eröffnung gemacht worden, bag fein Sof nicht abgeneigt fei, bie Fürften und Grafen von Lowenstein als Bergoge von Baiern anzuerkennen, wenn fie fich bagu verftehen murben, ihre reichsftanbifch = reichsunmittelbaren mit reicheverfaffungemäßiger Lanbeshoheit begabten Befigungen unter abnlichen Bebingungen, wie fo eben (Juni 1806) von ben reicheftanbifchen Grafen von Fugger gefcheben mar, ber baierifchen Dberboheit ju unterwerfen, mithin eine Art von fogenannter Debiatifirung freis Bon lowensteinischer Seite wurde mit willig fich gefallen ju laffen. ber Annahme biefes Borfchlages gezögert, ba man von ber bevorftebenben Auflosung bes Reiches feine Ahnung hatte und fich mit ber Soffnung schmeichelte, burch fortgefette Unterhandlungen ohne Bergicht auf bie bisherige Landeshohelt und Reichsstandschaft bennoch bie bedingungsweise angebotene Anertennung bes Titels "Herzoge von Baiern" auszuwirken. Die Auflofung bes beutschen Reiches und bie Stiftung bes theinischen Bundes, welche die ftanbesherrliche Subjection bes hochfürftlichen Saufes Lowenstein unter bie hoheit mehrerer Rheinbundefürften gur Folge hatte, vereitelten jene hoffnung; fpatere Schritte bei ber Krone Baiern scheinen noch keinen weiteren Erfolg gehabt ju haben. Es ift ein bemertenewerther Umftand, bag die gegenwartig in Baiern regierenbe tonigliche Linie bes Saufes Bittelsbach in weiblicher Linie gerabe fo unmittelbar aus ber Berbinbung bes Rurfurften Friebrich bes Siegreichen mit ber Clara Dettin abstammt, wie bas Saus 26wenftein = Berthheim baraus in mannlich er Linie abstammt. Es ift baber nicht zu erwarten, bag von Seite bes koniglichen baierifchen Baufes bie Legitimitat und Chenburtigfeit jener Che bestritten werben wirb, ba ein folder Borwurf jugleich auch die eigene Ahnenreihe bes tonige lichen Saufes Wittelsbach berühren wurde.

Lombarbifc venetianisches Konigreich (Statifit). - Nach bem Sturge bes frangofischen Raiserthums und burch bie Be-Schluffe bes Biener Congreffes, fiel ber größte Theil bes ehemaligen Ronigreiche Stalien, unter bem Ramen eines lombarbifch-venetlanischen Ronigreichs, ber herrschaft Defterreichs anbeim. Go fügte bas Baus Sabeburg ber gablreichen Reihe feiner Kronen wieber ben eifernen Reif ber Lombarben bingu, und unter ben Bilbern bes großen ofterreichischen Bappens erichien mit ber lombarbifchen Schlange zugleich ber Darcuslowe Benedigs +). Das neugeschaffene Konigreich ward aus ben fcon fruber (1797) mit Defterreich zeitweife vereinigten venetianifchen Provingen gebildet, aus ben fonft ju Graubunden geborigen Begirten Beltlin, Worms und Claven \*\*); aus ben Berzogthumern Mailand und Mantua \*\*\*), fo wie aus einigen kleinen Antheilen von Parma, Piacenza und bem Rirchenstaate. Mur Iftrien und ber Canton Civida wurden fortan mit bem Konigreiche Illprien verbunden. Das ofterreichische Italien hat einen Flachenraum von 824 geographischen Quabratmeilen, wovon 394 auf die Lombardei und 430 auf das Benetianifche tommen. Außerhalb biefes Gebietes fteht noch Defterreich, nach ben Bestimmungen ber Wiener Congregacte, bas bestanbige Befahungerecht in ben italienischen Sauptfestungen Piacenza (Bergogthum Parma), Ferrara und Commachio (Rirchenstaat) ju. Im Norben ift bas lombarbifch - venetignische Konigreich von den beutschen Provinzen bes Raiferthums und der Schweig begrengt, im Beften von farbinischem Gebiete, im Guben von Parma, Modena, Guaftalla und Rirchenstaat und im Dften vom abriatischen Meere. Die gange Rord= feite bes Landes ift von den Alpen in vielfachen Berzweigungen bebeckt. Sublich schließt sich bem Sochgebirge die weite lombardische Sbene an, ber größte Bestandtheil bes Konigreichs und bas ausgebehnteste Flach= land bes mittleren und westlichen Europas. Rur bie euganaschen Berge, welche, vulcanischen Ursprungs, bis ju 1800 Auf über das Meer fich erheben, und die leffinifchen Berge bei Berona unterbrechen die fruchtbare, von gabireichen Sluffen und Canalen reich bemafferte Flache. Außer dem Sauptfluffe an der Sudgrenze, bem Do, ift bas Land von ber Etfc, bem Mincio, Dglio, Ticino, Abda, Piave, Brenta und

<sup>\*)</sup> Auch ber von Rapoleon im Jahre 1805 gestiftete Orben ber eisernen Krone warb 1816 burch Raiser Franz I. hergestellt; und burch Patent vom 7. April 1815 erhielt bas Konigreich seine eigenen Kronamter.

Degen biese Einverleibung ber genannten Bezirte in bas lombarbische venetianische Konigreich hat Graubunden am 10. Juni 1815 eine formeliche und seine Gerwahrung erlassen. In der Urtunde vom 19. Januar 1819, wodurch Desterreich die herrschaft Razuns an Graubunden übergab, ist ausbruckich bemertt, bas daburch ben Anspruchen bieses Cantons, ber vielmehr seine Frühere Berwahrung ausbrucklich wiederholt, in keiner Beise zu nahe getreten werden soll.

Das Mailanbifche war schon im Sahre 1535 als erlebigtes Reichslehen burch taiferliche Belehnung bfterreichisch geworben; Mantua aus bemsetben Titel im Jahre 1708.

zahlreichen Keineren Flussen burchströmt. Diese werden zum großen Theile aus ben ansehnlichen Wasserbehaltern am Fuße der Alpen gesspeist, aus dem Lago maggiore, dem Comersee, dem Iseos und Gardassee. Die wichtigsten Canale sind der 8 Meilen lange Naviglio grande, der aus dem Ticino nach Mailand führt, und der 6 Meilen lange Raviglio Martisana, der Mailand mit dem Comersee verbindet; sos dann die Comunia und Fossa Martinenga, wisschen dem Serio, der Abda und dem Oglio. Dazu kommen die Fossa Seriola, nach dem Gardasee und der Canal von Oglio nach dem Chiese sühlreich am Ausstusse des Po, eine Menge von Canalen, die hauptsächlich zur Entwässerung bienen, allein theilweise zugleich

fchiffbar finb.

Die Gesammtbevollerung bes Konigreiche betrug 1839: 4,627,000. Bom Jahr 1824 an war sie in den venetianischen Provinzen von 1,894,000 auf 2,104,000, und in der Lombarbei von 2,194,000 auf 2,523,000 geftiegen. Diefes ergibt eine Bunahme von etwa 13g; fie wurde ohne bie wiederholt und jum letten Dale im Jahre 1836 herr= Schende Cholera noch größer gewesen fein. Bei ber großen Dichtigkeit ber Bewohner, welche burchschnittlich im Benetignifchen 5,101 und im Mailandischen fogar 6,686 fur die Quadratmeile beträgt, ift diese Bewegung ber Population als verhaltnifmäßig fart ju bezeichnen \*). Dan rechnet im Mailandischen auf je 100 Manner 99 Frauen (?) \*\*); auf 100 weibliche 107 4 mannliche Geburten; auf 100 Tobesfalle 119 Geburten. Wegen ber größeren Roth auf bem Lanbe ift bafelbft bie verhaltnigmäßige Menge ber Sterbefalle betrachtlicher, als in ben Stadten. Die Bahl der unehelichen Kinder ift unbedeutend, mas von ber Leichtigkeit und bem Leichtsinne herruhrt, womit bie Chen fruhzeitig geschlossen werden; von der ftrengen Aufficht, unter welcher bie Mabchen fteben, und von einem ziemlich eingewurzelten Borurtheile, bas gegen den verbotenen Umgang der Frauen nachsichtiger, als gegen ben der Berheiratheten ift. Den leichtfinnigen Chen wird noch burch bas Institut der Findelhaufer ein fehr verderblicher Borfcub gethan. Benetianischen, wo aus ber Stadt über 3,300, aus ber Landschaft nabe an 11,000 Rinder im Findelhaufe verpflegt werden, gablt man 1 Findling auf je 321 Einwohner; in der Combardei wurden im Jahre 1831 nicht weni= ger als 2,625 Kinder in's Findelhaus gebracht, obgleich die Bahl ber unebelichen Geburten in ber gangen Lanbschaft nur 1576 betragen hatte. 3mei Drittheile aller Chen werben in ber Lombarbei bis jum 30. Jahre abgeschloffen. Das Berhaltnig ber Trauungen zur Bevolkerung ift wie 1:113, und die Bahl ber erfteren verhaltnifmagig größer in ber Cbene, als im hugelichten ober gebirgigen Theile bes Landes. Außer ber ita-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1834 hatte bie bicht bevollerte Combarbei einen Bumachs von 15,000, bas Benetianische von 13,718 Seelen.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben in F. von Raumer's "Italien" (Brodhaus. Leipzig, 1840, Band L.) gegebenen statistischen Rotigen. Ienes Berhaltniß ware indes eine auffallenbe Anomalie, da fast in allen Landern Europas, als Folge ber lange anhaltenden Kriege, die weibliche Bevolkerung numerisch überwiegt.

lienischen Population und 6000 Juben ,. leben etwa 65,000 Deutsche im Ronigreiche, theils gerftreut, theils als Colonie in ben Sette Communi. Die 40,000 Bewohner biefer 7 Gemeinden im Beronefischen, fo wie ber '13 Gemeinden im Bigentinifchen, reben beinahe plattbeutsch; gelten fur gersprengte Refte ber Cimbern aus ber Marintsfolacht und haben fich unvermischt von ben Stalienern erhalten. Die . Manner, bie in ben Sommermonaten hauftren, reben auch italienisch; nicht aber Beiber und Rinber. Mit ben Ratholifen vermifcht, leben nur fehr wenige Protestanten im Lanbe. Ueber bie confessionellen Berbaltniffe entscheibet, wie im größten Theile ber ofterreichischen Staaten, bas Tolerangedict Joseph's II. vom 13. Oct. 1781, bas indef, ohne vollige Gleichstellung der beiben Religionsparteien, ben Proteffanten nur Privatgottesbienft, Aufnahme in Bunfte und Semerbe, Ermerb von Grunbftuden u. f. tv. geftattet. Ift in einer gemischten Che ber Bater katholisch, so werben es alle Rinder; ift er Protestant, so folgen boch nur bie Sohne feiner Religion. Das Konigreich bat 60 Stabte, wovon 11 über 20,000 und bie beiben hauptfiddte jebe über 100,000 Einwohner haben; 353 Martifleden und über 2000 Dorfer. Beinabe & ber Bevolkerung leben in ben tleineren Drtfchaften unter 2000 Ginwohnern, 1 in ben Gemeinden von 2-5000; nur 40 in benen von 5-15,000 Einwohnern und enblich 1 in ben größeren Stabten. Bas die Bertheilung ber Bevolkerung nach Stand und Beschäftigung betrifft, fo rechnet Quabrio im Benetianifchen einen Ebelmann, Beamten, Geistlichen, Raufmann, Runftler ober Handwerter und Landmann auf je 587 — 126 — 216 — 36 — 19 und 2 Gin= wohner\*). In der Combardei tommt ein Seiftlicher erft auf 238 Einwohner \*\*). Die industrielle und commercielle Bevolterung beträgt beinahe &; etwa & aber find unmittelbar ober mittelbar mit Landwirthschaft beschäftigt.

Die Landwirthschaft ist in dem reichen und in vielen Strecken mit tiesem und fruchtbarem; Boden bedeckten Lande weithin die Hauptquelle des Einkommens. Minder bedeutend ist der Bergbau. Doch sinden sich Sisen, Rupfer, Marmor, Salz und mehrere Mineralswasser. Bei einer Bevölkerung von 4,506,000 Einwohnern umfaste das Königreich auf einer Fläche von 42,712,000 Quadratruthen (pertiche) 835,000 steuerpflichtige Antheile (cotes) von Grundeigenthüsmern oder Erdzinsbesissern, in 6,665,000 Nummern oder Parcellen. Der gesammte Capitalwerth bes Bodens ward auf 211 Millionen Scudi geschätt. Bon der Grundsläche der Lombardei sind etwa § besaut. Davon sind etwa 67% Acker und Wiesen, 12% Weiden und 21% Wald. Auf jede Quadratmeile kommen im Durchschnitte: 156

<sup>\*)</sup> Rach anderen Angaben tame in gang ofterreichisch Italien 1 Abelicher auf je 303 Ginwohner.

<sup>\*\*)</sup> Die Jahl ber Monche in ber Combarbei wirb nur auf 140 angegeben. Der Raifer befeht die Canonicate ber Kathebral : und Collegialtirchen unb beftatigt bie Ernennungen ber etwaigen Rirchenpatrone.

Pferbe, 66 Efel und Maulefel; 402 Dofen und 662 Rube. meiften Rube merben in ber Schweiz angetauft. Die Schafzucht ift nicht febr bebeutenb. Berabe in ben bevollertften Gegenden ift berhaltnigmaßig ber Biehftand am Startften; jedoch im Gangen nicht feht betrachtlich, ba neben bem trefflichften Biefenbau in mehreren Theilen der Lombarbei boch noch in vielen Begirten das Berhaltnif bes Kutterbaues jum Kornerbau allzu gering ift. Wichtig ift die Production bes Darmefantafes, ber befonders in und um Lobi bereitet wirb. einigen Gegenden find in neuerer Belt bie Futterlandereien ausgebebnt Ueberhaupt hat die Landwirthschaft, besonders feit Raiser Joseph's Regierung und ichon burch die Thatigfeit bes Grafen Firmian, wichtige Fortschritte gemacht. Steht sie gleich in manchen 3weigen und Partieen noch gurud, fo wird fie bagegen in anderen Beziehungen und auf weiten Streden auf bas 3wedmagigfte betrieben. Diefes gilt namentlich von ben lombarbifchen Provinzen Mailand, Lobi und Pavia, mit ihrer mufterhaften und mahrhaft großartigen Bemafferung; wie benn überhaupt die Lombardei nicht blos höchst fruchtbar, sondern auch weit forgfaltiger, ale das venetianische Gebiet, cultivirt ift. Die fast burch: meg mobilhabenben Dachter in den bemafferten Gegenden ber Lombardet geboren ju ben verftanbigften und gebilbetften gandwirthen. In anberen Gegenden bes Landes aber find die Colonen ungebildet und arm. Darum ift die Erhebung ber Ropffteuer, der fie unterworfen find, bochft fcwierig, mabrent alle anderen Steuern in bem reichen Lande leicht beigetrieben werben. Die Armuth ber Pachter ift jum Theil die Folge ber bichten Bevolkerung, ba fich eine Menge Pachtliebhaber, jum einseitigen Bortheile ber nicht febr gablreichen Grundeigenthumer, gegenseitig in die Sohe treiben. Richt felten ift barum ber Berbienft ber Colonen felbst geringer, ale ber ihrer Tagelohner, mabrend diese Letteren weniger erwerben, als die Tagelohner in den benachbarten Lanbern. Sehr gebrauchlich ift im Ronigreiche bie Berpachtung um bie Balfte des roben Ertrage. Dabei fommen jeboch vielfach abweichende Modificationen vor, ba bie Grundherren balb mehr, balb meniger bas jum Betrieb ber Landwirthichaft Erforberliche beiguschaffen und in gutem Stande gu ethalten haben \*); und ba fich ihr Gintoms men balb auf alle, balb nur auf gewiffe Erzeugniffe verftartt. Gewohnlich haben fie nur die Solfte ber Rornerfruchte und bes Beins zu beziehen; und fo hangt mit jener eigenthumlichen Berpachtungsart wohl auch ba und bort bie allgu geringe Ausbehnung bes Futterbaues jusammen, weil haufig bie Eigenthumer, in übelverftandenem Intereffe, auf dem größten Theile ihrer Befigungen die Cultur von Getreibe ausbedingen. Wie überhaupt in Italien, fo ift es im lombardifch-venetias nischen Ronigreiche nicht felten, bag mehrere armere Pachterfamilien, unter einem einzigen gleichsam patriarchalischen Dberhaupte, ein un-

<sup>\*)</sup> Meiftens ftellt ber Eigenthumer bas Bieb, auch mohl bie Balfte bes Samens.

getheiltes Pachtgut gemeinschaftlich; bewirthschaften. Die Sauptproducte bes Aderbaues find Dais, ber, gur Polenta bereitet, Die tagliche Rabrung ber arbeitenben Claffen ift, Beigen und Reis. 3mifchen ben beiben erfteren Fruchtarten ober zwifchen biefen und Reis, im Bechfel mit der einen und anderen Futterpflange, findet eine nach Ortsgebrauch verschiedene Rotation Statt \*). Bo Reis gezogen wird, kommt biefer gewöhnlich im 3. ober 4. Sahre an die Reihe; boch gibt es aufferbem in ben sumpfigen Gegenden viele Felder, die bamit beftanbig beftellt Der Rartoffelbau hat noch fehr geringe Ausbehnung. fast nur in der Nahe größerer Stadte jum Abfat an die Garnisonen, fo wie in ber neueren Beit von ben fleinen freien Grunbeigenthumern in ben gebirgigen Begirten betrieben. In ber Bernachlaffigung biefer Cultur lag hauptfachlich bie Urfache ber großen Roth und bes weit verbreiteten Etenbs, bas bie Bewohner Italiens in ben hungerjahren 1816-17 traf. Flache, ber einen wichtigen Ausfuhrartitel bilbet, with in ben bewafferten Begirten, jumal bet Lobi, viel und in vorguglicher Gute gezogen. Bein wird im Ueberfluffe erzeugt, aber ber Beinbau nicht fehr zwedmäßig betrieben. In den letten Sahren war man jeboch auf manche Berbefferungen biefer Gultur bebacht. Sugelwein ift meiftens etwas beffer, als bas in ber Ebene gezogene Gewachs, wie es zumal von den um die Baume in malerischem Gewinde gefdlungenen Reben gewonnen wirb. Dliven werben befonders an ben Geen gepflangt; boch ift ber Ertrag nicht fehr bedeutend. Gine nicht unwichtige Musfuhrmaare, obgleich bie Baume einer funftlichen Bartung bedurfen, find Limonen und fonftige Gudfruchte, die in den Limonengarten bes Garbafees und an einigen anderen Orten gezogen mer-Bor Allem aber hat bie Maulbeerzucht zugenommen, besonders in den Landschaften von Brescia, Cremona, Berong und Mantua. 3m Jahre 1809 murben erft 1,800,000 Pfund Seibe erzeugt; jett aber 7 Millionen, fo daß binnen 20 Jahren ber Ertrag um das Drei= fache gestiegen ift. Der Werth bes Products foll fich gar um bas Sechsfache erhoht haben; boch find bie jum Theil funftlich in bie Bobe getriebenen Preife in ben letten Jahren wieder gefallen \*\*).

Die Seibefabrication ist zugleich ber wichtigste Zweig ber Industrie und überall im Lande verbreitet. Gleichwohl ist die Seideweberei, die in der Lombardei 2,319 Stuhle und 3,276 Menschen beschäftigt, im Berhältnisse zum Erzeugnisse immer noch unbedeutend. Sonst gibt es noch Fabriken von Glaswaaren und Wachsterzen in Benedig, von Stahl = und Sisenwaaren, von sehr seinen Gold = und Silberwaaren in Mailand und Benedig, von Porcellan, Fapence und verschiedenen Arten von Lupusartikeln. Die Fabrication in Wolle ist minder bedeu-

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen v. Rumobr's Reise burch bie oftlichen Bunbesftaaten in die Combarbei. S. 215 ff.

<sup>\*\*)</sup> Burger (Reife burch Oberitalien, 1832) fcat ben Berth ber Seibeausfuhr aus ber Combarbei auf etwa 25 Millionen Gulben.

tenb; boch find die englischen Spinumaschinen haufiger geworben, und manche italienifche Tucher wetteifern ichon mit ben englischen, nieberlanbifchen und frangofischen. Berühmt ift Cremona burch bie Berfertigung ber vorzüglichsten Geigen, Floten und anderer musikalischer Inftrumente. Gine eigene Art von Induffrie entwideln noch bie Umwohner ber norblichen Seen, namentlich bes Lago maggiore, Die alljahrlich in großer Bahl als Maurer, Steinmegen, fobann als Roche, Rellner, Rramer 2c. in die benachbarten Lander auswandern. haben fich in ben letten Sahren ber Sandel und bie Bertehremittel nicht unbedeutend vergrößert. Der Do und die norblichen Geen merben von Dampfichiffen und bie im besten Stande gehaltenen Straffen von Gilmagen nach englischem Mufter befahren. 1836 ift fur bie Errichtung einer Gifenbahn von Mailand nach Benedig ein Ausschuß ernannt, und 1837 bie Concession fur eine Zweigbahn von Mailand nach Monga ertheilt worben. Schon find bie Arbeiten weit vorgeruckt und fast alle Berhaltniffe von ber Art, um bem Unternehmen ben beften Erfola ju versprechen. Mailand ift noch jest ber Sauptfit bes Seibehandels auf bem europaifchen Seftlande. Die alte Meeresftabt Benebia ift feit bem 1. Februar 1830 gu einem Freihafen ertiart. Dbgleich nicht alle Soffnungen auf diefe Dagregel in Erfullung gingen, und die ebemalige hauptstadt bes Welthandels mit bem rafch aufblubenben Trieft nicht gleichen Schritt zu halten vermochte, fo haben boch feitbem fomobl ber Bertehr, ale die Bevolterung Benedige zugenommen. Gegenwartig betreibt man bafelbst einen neuen Safenbau im Malamocco und ift mit Grundung einer Actiengefellschaft fur unmittelbaren Sanbel nach Die Wieberaufnahme bes alten Mfien und Amerita beschäftigt. Sandelswegs über die Levante nach Indien burfte auch auf ben auswartigen Bertehr bes lombarbifch-venetianifchen Konigreichs begunftigenb einwirten.

Das Nationalvermögen ist beträchtlich. Besonders groß ist ber Gelbreichthum in der Lombardei; darum ist der Zinsfuß sehr gering, und der Werth von Grund und Boden außerst hoch. Aber der Reichzthum ist ungleich vertheilt, und neben dem Wohlstande der Kausseute und Grundeigenthumer gibt es eine zahlreiche und dürftige Elasse von Solonen und Tagelöhnern. Zwar sinden sich kaum irgendwo größere und besser ausgestattete Wohlthätigkeitsanstalten; aber sie sind zum Theil von der Art, wie namentlich die Kindlingshäuser, um dem Uebel eher Vorschub zu thun, als ihm abzuhelsen. In der jüngsten Zeit hat indes das wichtige Institut der Sparcassen Seingang gefunden; es solsten darin aus den italienischen Provinzen Desterreichs über 3 Willionen Sulden (?) deponirt sein\*). Der beträchtliche Wohlstand der höheren

<sup>\*)</sup> Rach Malchus, in seinem Werke über bie Sparcaffen (1838). Das gegen berichtet Raumer in feinem "Italien," bas die Sparcaffen in ber Comsbarbei erft ein Capital von 8,352 Lire enthalten, wovon 5,605 Lire auf Maisland fallen.

und mittleren Glaffen in ber Lombarbei ward erworben und wird behauptet theils burch Befchrantung ber arbeitenben Claffen auf bas Minimum bes Berbienftes, theils burch bie bem alten Sanbelsvolle eigenthumlich fparfame Lebensweife. Ueberhaupt ift ber Lombarbe, bei aller geiftigen Lebhaftigfeit, talt berechnend; Berichwendung, Sorglofigfeit und Indoleng find bei ihm feltene Fehler. Unbere ift es fcon bei ben mehr verweichlichten, in ihrer geiftigen Spannftaft erlahmten Benetianern. Diefer Mangel ber Energie zeigt fich auch barin, baf bie Berfuche einer Reaction gegen ben mehr moralischen, als materiellen Druck der politischen Berhaltniffe viel feltener im Benetianischen, als in ber Lombarbei jum Boricheine tamen; obgleich gerabe bort ber Sinblid auf die jegige Richtigkeit und die frubere Große zu schmerzlicher Parallele ben nahe liegenden Stoff barbot. Die in den Tabellen der öfterreichischen Eriminalftatistif bemertten 39 Sochverrathefalle ben gehn Jahren 1829-38, wovon 23 in bas Jahr 1832 fallen, geboren fast alle ber Lombarbei an \*). Dabei ift ju bemerten, baß bie Sahl ber Betheiligten weit großer war. Die im Marg 1832 eingeleis tete, am 6. Sept. 1838 bei Belegenheit ber Rronung Ferbinand's I. gu Mailand beschloffene und spater ausgebehnte Amneftie fur politische Bergeben ift barum einer nicht unbebeutenben Angabl Gefangener und Berbannter, meistens ben boberen Standen der Gefellschaft Angehöriger, gu Gute getommen. Dimmt man fonft noch bie Angaben ber Crimis nalftatiftit zu Gulfe, ale einen freilich nur durftigen Beitrag gur Charatterifite bes Bolts auf feiner jehigen Bilbungsflufe, fo finden wir, bag im Sabre 1836 in ber Lombarbei 1568, im Benetianifchen 1411 Berbrecher in Untersuchung gezogen wurden. hiernach tam 1 Berbrescher auf je 1588 und 1477 Einwohner; ein Berhaltnif, bas nur in Eprol und Oberofterreich (1: 1,519: 1,265) nabe baffelbe, in Dalmatien und Rieberöfterreich (1: 280: 653) bedeutenb bober, in allen anderen nicht ungarischen Provinzen ber ofterreichischen Monarchie aber gum Theil betrachtlich niedriger war \*\*). Ueberbies ift als mertwurdig ges mug nicht außer Acht gu laffen, daß von 12,813 in bemfelben Sahre und in bemfelben Gebiete begangenen Berbrechen, beren Thater unbekannt blieben ober fluchtig wurden, etwa & einzig und allein auf öfferreichifch Stalien fallen \*\*\*). Bas fodann bie im Jahre 1836 bestraften Berbrechen betrifft, fo tam gwar von 32 Todesurtheilen tein einziges auf bas lombarbifch-venetianifche Konigreich, wohl aber

\*\*) Diefes Berhaltniß hat fich auch wahrend mehrerer früheren Sahre giem=

lich eonstant gezeigt.

\*\*\*) So 3. 8. 617 Falle bffentlicher Gewaltthatigkeit, 190 Betrügereien,
5807 Diebstähle, 826 Raubereien, 58 Nothzucht- und Unzuchtfalle, 222 Berwundungen und Berlegungen, 86 Morbthaten und Tobtfchlage, 124 Brandfilftungen, von je 827 — 341 — 9,228 — 993 — 67 — 278 — 178 und 445 Fallen

Diefer Art.

<sup>\*)</sup> Dagegen icheinen Religionefforungen viel haufiger im Benetianischen, als in ber Combarbei zu fein. 1836 tamen hier 7 galle biefer Art vor; im Benetianischen aber 33.

von 158 Verurtheilungen zu Kerker von 10—20 Jahren nicht wenisger als 66. Besonders zahlreich, im Berhältnisse zu den anderen Prosvinzen des österreichischen Kaiserstaats, waren die Untersuchungen wegen Religionostörung (40 von 55), Raub (209 von 605), Roths und Unzucht (68 von 212), Verwundung und Verletung (457 von 1368) \*). Endlich kamen noch von 88,710 Untersuchungen wegen schwerer Polizzeivertretungen in sammtlichen nicht ungarischen Kandern der österreichischen Monarchie, mit einer Bevölkerung von 21 Millionen, nicht wesniger als 45,556, also über die Hall millionen Einwohnern. Auch die Zahl der verübten oder versuchten Selbstmorde, 120 von 497, war hier vershältnismäßig groß, besonders in Mailand.

Soon an anderem Orte (f. "Italien") wurde bemerkt, baf von Seiten ber öfterreichischen Regierung mehr, als in ben meiften anberen italienischen Staaten, fur bie Bebung bes Boltsunterrichts geschieht; baß hingegen ber bobere Unterricht noch immer vernachlaffigt ift. Die Elementarfculen theilen fich in niebere und bobere; bie letteren, welchen noch technische Schulen bingugefügt werben follen, find fur biejenigen bestimmt, die fich Biffenschaften und Runften widmen wollen. Selbst aus ben boberen Elementarfculen ift ber Unterricht in ber Bolfergefcichte, welcher politifche Erinnerungen und Beftrebungen weden tonnte, ausgeschloffen. Den Pfarrern ift empfohlen, nicht blos Religion gu lebren, fondern auch einen Theil ber übrigen Stunden zu übernehmen. Die Bifcofe haben die Aufficht über ben Religionsunterricht, und überhaupt ift ber Beiftlichkeit, jeboch unter ber ftrengften Controle ber Regierung, ein großer Einfluß auf bas Schulwefen eingeraumt. Gefehlich follen alle Rinder von 6—12 Jahren die Schulen befuchen, eine Beflimmung, die man jedoch weder in ber Lombarbei, noch in Benedig, jur vollen Anwendung bringen konnte. Die Bahl ber Elementat-fculen in ber Lombardei, im Jahre 1835: 4,422, war bis jum Jahre 1837 auf 4531 gestiegen, fo daß in biesem letteren Sabre nur noch 66 Gemeinden ohne Schule waren. Man nimmt an, daß etwa & ber Schulpflichtigen Rinder Unterricht erhalten. Bon je 100 Schulen find 59 für Anaben und 41 für Dabchen. Im Benetianischen maren im Sabre 1834 erft 1438 Schulen, mit 81,372 Schulern und 8,676 Lebrern und Lehrerinnen. In ber Stadt Benedig find auch 4 Rinderwartes fculen, von 1000-Rinbern besucht; und man ift gegenwartig (1840) mit der Errichtung einer funften großeren Schule biefer Art beschäftigt. An die Elementarschulen schließen fich die Symnafien verschiedener Art, wovon in ber Lombarbei, außer ben Privatgymnasien mit 1,168 Chulern, 18 öffentliche mit 4,156 Schulern bestehen. Die Theologen, fobald fie bie boberen Elementarfchulen verlaffen, erhalten ihre weitere Bildung in den bischöflichen Seminarien. Der historische Unterricht

<sup>\*)</sup> Dabei find bie verhaltnismäßig fehr gabireichen Berbrechen bei bem Militar nicht in Unichtag gebracht.

١

beschränkt sich in ben Symnasien hauptsächlich auf österreichische Lanbesgeschichte. Ueber bie Elementarschulen, wie über bie Somnaffen, ift die Aufficht einem besonderen Inspector übertragen. Reben einigen fpeciellen Unterrichteanftalten, wie fur Thierargneitunde ic., folgen nun bie faiferlichen, ftabtifchen und bie mit ben bifchoffichen Seminarien verbundenen bifcoflichen Lyceen, fur ben fogenannten philosophischen Unterricht und als Borbereitung fur bas Studium ber Jurisprudenz, Mebicin und Theologie auf ben Universitaten. Die Schuler in ben Epceen werben unter febr ftrenger Aufficht gehalten, bie fich auf ben betben Universitaten, Pavia und Padua, noch fortfett. Diefe letteren fteben unter ber bochften Aufficht bes Guberniums und unter ber unmittelbaren von Facultatsbirectoren, welche teine Profeffur befleiben. Davia batte 1837: 1307 und Dabug 410 Studenten \*). Aller Unterricht auf ben offentlichen Symnafien, Lyceen und Univerfitaten wird unentgeltlich ertheilt; auf letteren muffen jeboch Immatriculationeges buhren bezahlt werben, die je nach bem Stanbe fur hochabeliche, abeliche, wohlhabend burgerliche und andere Studenten verschieden find. Endlich find burch Gefet vom 6. September 1838 bie beiben Atabemieen ber Wiffenschaften und Runfte zu Mailand und Benedig erneuert worden. Die Mitglieber find orbentliche, mit einem Gehalte von 1200 Lire, Chrenmitglieder und correspondirende. Fast alle wissenschaftliche Notabilitaten in ofterreichisch Stallen haben fich im istituto del regno lomb. veneto vereinigt, beffen Mitglieber in Mailand, Benebig und Pabua Busammenkunfte halten und, wie von den anderen italienischen Inftituten diefer Art gefchieht, Dentschriften herausgeben, die aber häufig Unbebeutendes enthalten. Roch ift Manches auch fur die Pflege ber Runfte gefcheben, und namentlich ift unter ber ofterreichifchen Regierung felbst noch mehr als unter Napoleon für die Bollendung des Mai= kinber Dome gethan worben.

Die politischen Zustande ber Lombarbei haben in ben letten Jahrzehenten vielsach gewechselt. Als ein Bestandtheil der cisalpinischen Republik erhielt sie durch die erste Verfassung unter französischer Herrzschaft (30. Juni 1797) Ur= und Wahlversammlungen für einen Rath der Alten und einen großen Rath, als gesetzgebende Sewalt. Die Bollziehung hatte ein Directorium von 5 Mitgliedern. Die zweite Versassung der italienischen Republik (28. Januar 1802) constituirte Versassung der italienischen Republik (28. Januar 1802) constituirte drei Wahlcollegien der Grundeigenthümer, Gelehrten und Handelsleute mit auf Lebenszeit gewählten Mitgliedern, welche durch mittelbare Wahl den gesetzgebenden Körper und die Consulta zu besetzen hatten. An der Spite der Regierung stand Napoleon, als Präsident, sodann ein Vicepräsident und Ministerium. Auch die britte Constitution des Königreichs Italien (constitutionelles Statut vom 27. März 1805)

<sup>\*)</sup> Es find bafeibft auch Lehrstühle fur Staatstunde errichtet worben, wornach bas im Art. "Italien" S. 410, Banb VIII Bemertte zu beriche tigen ift.

bebielt mit einigen Modificationen biefe brei Bahlcollegien und ben ge= fetgebenden Rorper bei; ließ jeboch bie Mitglieder bes Staatsrathes burch ben Ronig ernennen. Der bauernde Gewinn biefer Beranberungen war bie theilweife ichon unter Maria Theresta und unter Joseph eingeleitete Berftellung der politischen und burgerlichen Rechtsgleichheit aller Bewohner des Landes. Gie hat fich bis auf einige Modificationen ethalten, und namentlich find die unter der frangofischen Berrichaft vernichteten Baroniatrechte in ofterreichifch Italien nicht hergestellt wors ben. Der Beherricher bes lombarbifchevenetianischen Ronigreichs ift burch einen Bicetonig, jest Erzherzog Rainer, vertreten, ber an ber Spite ber Berwaltung fleht und mit wichtigen Rechten, namentlich gur Ernennung vieler Beamten, ausgestattet ift. Alle Berichte ber Statthalter tommen ihm gur unmittelbaren Entscheibung gu, ober werben burch ihn nach Wien beforbert. Fur Die Provingialabminiftration besteben zwei Gubernien ober Regierungscollegien, ju Mailand und Benedig; und unter biefen je 9 und 8 Delegationen, ale zweite Mittelinftang fur bie politifche Bermaltung. Dem Delegaten, ber ents fcheibenbe Stimme hat, fteht ein Bermaltungerath gur Seite. Die Geschäftsbezirke ber Delegationen umfaffen zwischen 90,000 (Sonbrio) bis zu mehr als 500,000 (Mailand) Einwohnern. Endlich bestehen als Localbehorben, nach bem Communalgefet vom 12. Februar 1816, in allen Communen Gemeinberathe, bie von ber Berfammlung ber steuerpflichtigen Grundeigenthumer (convocato) gemablt merben. Gemeinderathe übertragen ben aus ihrer Mitte ernannten Deputationen, beren Mitglieder jum Theil ju ben bochft besteuerten gehoren muffen, bie Bermaltung des Communalvermogens. In ben fleineren Gemeinben versammeln fich bie Besteuerten unmittelbar als Gemeinberath. Die Bermaltungebeputationen in ben Sauptorten heißen Municipals congregationen. Ihre Vorsteher (Podesta) werden auf je 3 Jahre von ber Regierung ernannt und find, wie überhaupt bie Borftande ber Gemeinden, jugleich politische Localbehorben \*).

Seit 1830 ist die Finanzverwaltung vom Subernium getrennt. Die höchsten sinanziellen Landesbehörden, unter der Hoftammer zu Wien, als der Centralbehörde für alle nicht ungarischen Lande, sind die beiden Cameralmagistrate. In den Delegationen sind Intendanten angestellt, mit entscheidender Stimme für die Kreissinanzverwaltung und als Oberbehörden der Localbeamten. Zu dem Staatseinkommen Desterreichs, im Ganzen etwa 150 Millionen Gulden Conv.-Münze, tragen die lombardischevenetianischen Provinzen gegen 30 Millionen bei, und haben in dem Monte lombardo ihre abgesonderte Staatssschuldverwaltung. Die directen Abgaben sind die etwa 83—34 Millionen

<sup>\*)</sup> Ueber die lombarbisch venetianische Gemeinbeverfassung f. F. v. Rau: mer a. a. D. I, S. 184 2c. Schon unter Maria Theresia hatte für die Lombarbei die freisinnige Gemeindeordnung vom 30. December 1755 das Princip der Bahlbarteit der Communalbeamten durch die Gemeinden, so wie das der eigenen Bermogensverwaltung anerkannt.

Lire ertragende Grundsteuer; eine Banbelssteuer nach 6 Classen und eine Erwerbesteuer; endlich eine Ropf = Steuer in ben von ber Berbrauchsfteuer befreiten offenen Orten, welche hier von allen Personen von 14-60 Jahren, Die eigentlich Armen ansgenommen, mit 3 Lire 68 Centesimen jabrlich erhoben wirb. Der birecten Besteuerung liegt im Lombarbischen ber Mailander Katafter zu Grunde; für alle anderen Theile bes Ronigreichs, welche barin nicht begriffen find, ift eine neue Ratastrirung ber Bollenbung nahe. Die wichtigsten birecten Auflagen find die Bolle und die Consumtionesteuer in ben geschloffenen Orten, welche lettere nach 4 Claffen ber Stabte, jeboch nicht überall von benfelben Gegenstanden, erhoben wird. Auch auf bem Lande unterliegen gewiffe Bewerbtreibende biefer Steuer, beren Erhebung bafelbft regel. maßig an ben Deiftbietenben verpachtet wirb. Salpeter, Pulver, Tabak und Salz find Staatsmonopole, und ber Salzpreis weit bober, als er bei freiem Berkehre fein murbe. Endlich bildet noch das Lottomit febr nachtheiliger Birtung eine Quelle bes Staatseinkommens.

Für das Militarwesen besteht in Berona ein gemeinschaftliches Generalcommando, das jedoch, nach neueren Beschlüssen, in ein lombarbisches und venetianisches getheilt werden soll. Das Königreich stellt 8 Infanterieregimenter, mit verhältnismäßiger Cavallerie und Artillerie, zum stehenden heere der Monarchie. Die Ergänzung geschieht nach allgemeiner Militarpslicht durch das Loos, aus den Alterclassen von 20—25 Jahren und für eine Dienstzeit von 8 Jahren. Abeliche können, wenn sie das Loos trifft, als Cadetten eintreten. Zahlreiche und zum Theil sehr starte Festungen — Peschiera, Mantua, Legnano, Palmanova, Osopo, Benedig — vertheidigen das Land. In der neueren Zeit ist noch Berona, nach dem Systeme des Erzherzogs

Marimilian, befestigt worden.

Nach der Aufhebung ber Napoleon'ichen Gesetgebung warb fur bas Civilrecht bas burgerliche Gefegbuch ber ofterreichischen Monarchie vom Jahre 1812 und die Procefordnung von 1797 eingeführt. die commerciellen Berhaltniffe murde jedoch ber codice di comercio vom Sahre 1808 beibehalten, neben bem noch einige altitalienische Fallitengronungen und Wechselpatente gelten. Fur Eriminalrecht und Griminalprocef gilt bas ofterreichische Strafgefegbuch vom September 1803. Uebertretungen ber bas indirecte Abgabenwesen betreffenden Bor-Schriften werben nach bem Bollgefesbuche vom Juli 1835 und ben ibm beigefügten Strafbestimmungen von Berichten beurtheilt, Die gur Balfte aus Juftig = und jur Balfte aus Finangbeamten gebildet find. Bum Theil vollstandig vorbereitet, jum Theil noch in Bearbeitung find eine neue Civilgerichtsorbnung, ein neues Bechfelgefebbuch, ein allgemeiner handels : und Geecoder und eine Revision bes Strafgefeb= buche. - Im Juftigverfahren besteht ein breifacher Inftangenzug. Eine Abtheilung ber oberften Justizbehorde fur die nicht ungarischen Lander ber ofterreichischen Monarchie hat ihren Sit in Berona unter einem Biceprafibenten. Sie ift fowohl oberfter Caffations = als Ap-

Die zweite Inftang fur Civil : und Eriminalsachen bilpellationshof. ben die beiden Appellationsgerichte. Sodann gibt es 168 Untergerichte, wovon 36 collegialische find. In Criminalsachen haben indes die Ginzelrichter blos die Boruntersuchung; und nur 9 Tribunale im Mailanbifchen, 8 im Benetianifchen, welche minbeftens mit 3 gepruften Richtern befett fein muffen, zugleich die Untersuchung zu fuhren und bas Urthell zu fallen. Da alle Patrimonialverhaltniffe aufgehoben find, fo gibt es nur vom Staat angestellte Richter. Im Civilprocesse wird nur auf dem Lande und bei gang fleinen Gegenstanden auch in ben Stabten munblich verhandelt; fonft ift bas fchriftliche Berfahren und bie Bugiehung von Abvocaten gefetlich vorgefchrieben. Bon ben, 1895 Civilproceffen, die im Jahre 1836 an die oberfte Juftigbehorde gelangten, gehorten 953, alfo uber bie Balfte, bem lombarbifch venetianischen Königreiche an. Auf biefes tamen überhaupt etwa & sammts licher Juftigeingaben und 3,739, ober mehr als bie Balfte aller fchriftlichen Processe; mabrent bie Concursfalle nabe im Berhaltniffe gur Bevollerung ftanben. Die Urfache fur biefe auffallenbe Uebergahl ber Processe mag eben sowohl in ber großeren Streitsucht ber Italiener, als in bem größeren Rationalreichthum und ber rafcheren Bewegung bes Bertehre liegen. Bur Beit ber Rapoleon'ichen Berrichaft maren alle Gerichte collegialifch befett und alle Gerichtsverhandlungen offentlich. Jest aber ift bas Criminalverfahren geheim und fchriftlich. Bertheibiger werben nicht jugelaffen. Dagegen follen zwei Manner, in ber Regel aus bem Burgerftanbe, allen Berhoren beiwohnen; alle fcmeren Straffalle follen von Amtemegen ben hoheren Juftigbehorben vorgelegt und die Borfrage, ob Criminalprocef einzuleiten fei, colles giglifch entichieden werben. Schon oben ward fur bie ofterreichisch itas lienifchen Provingen auf die unverhaltnigmagig große Angahl ber Berbrechen überhaupt aufmertfam gemacht und jumal auf die große Babl folder Bergeben, beren Thater unbekannt blieben. Bu bemerten ift noch, bag bafelbft im Jahre 1836 unter 3,151 aus ber Untersuchung attretenen Individuen 171 für ichuldlos erklart und nicht weniger als 1,249 aus Mangel an Beweis entlaffen werben mußten. Benn man alfo im lombarbifch-venetianischen Ronigreiche ben ofterreichischen Griminalproces für die verschlagenen Bewohner bes Landes nicht für befonders geeignet, das Berfahren für allzu weitläufig, die Beweisführung für allzu erschwert halt und schon barum febr allgemein bie Einführung von Gefchworenengerichten municht, fo erfcheint ein foldes Begehren in jeder Beziehung burch bie Umftande gerechtfertigt.

Den Regierungsbehörben ist noch in ben Central = und Provins gialcongregationen ein Analogon von Provinzialstanden, burch Patente vom 7. und 24. April 1815, zur Seite gestellt worden. Jebe ber beiben Centralcongregationen zu Mailand und Benedig hat 20—30, jede der 17 Provinzial = oder Delegationscongregationen 4—8 Mitglies ber, nach 3 Classen. Alle Congregationen bestehen, außer den Reprafentanten der 19 königlichen Stadte, zur halfte aus abelieben, zur

Balfte aus nichtabelichen Grundbefigern. Der Borfchlag ber Candibaten gefchieht von ben Gemeinberathen, worauf unter Mitwirtung ber Centralcongregation fur biefe ber Ronig, fur bie Provingialcongres gation aber bas Gubernium die Bahl ber Ditglieder auf 6 Jabre und fur breijabrige Erneuerung gur Balfte vornimmt. Die Regierung fann aber auch ichon vorher bie ihr migbeliebigen Individuen von jeder Bahl ausschließen. Bedingungen ber Ernennung find ein Alter von 30 Jahren; offerreichisches Burgerrecht fur bas lombarbifchevene= tianifche Ronigreich; freie Bermogensbisposition; vollige Freisprechung im Kalle einer vorhergegangenen Eriminaluntersuchung; fur ben Grundbefiger ein liegenbes fteuerbares But von je 8000 ober 4000 Bulben Conv. Munge Berth fur bie Central: ober Provingialcongregation; fur bie Abelichen ein Abelsbrief und fur bie Reprafentanten ber Stabte ber Bobnfis in ber gu vertretenben Stabt. Beiftliche, Staatebeamte und Dichtchriften find mablunfabig. Die Congregationen find permanent. Die Mitglieber ber Centralcongregation beziehen einen fabrlichen Gehalt von 2000 Bulben Conv.-Dunge, tragen Staatsuniform, baben ben Rang faiferlicher Gubernigtrathe und fteben unter bem Prafibium bes Bouverneurs. Die Mitglieder ber Provinzialcongregationen haben feinen Gehalt und ffeben unter bem Borfige ihres Delegaten (Rreishauptmanns), ber ihre Befchluffe und Erlaffe gu unterzeichnen bat. Der Gefchaftegang ift fchriftlich, und die Protocolle muffen bem Gubernium vorgelegt merben. Die Congregationen baben bas Detitions= Em Hebrigen beidranft fich ihr Mirfungefreis auf bie Merthei-

nach ber Elbe. "Gebrochen wurden die Longobarben, ein Bolt, wilber als bie beutsche Bilbheit," faut Tiber's Lobredner Belleius. Dag fie zwischen Elbe und Ems gewohnt haben, ift beswegen fo menig gewiß, als daß Rofaten bei Paris zu Saufe find, ober Polen am Rautafus; wahrscheinlicher wird es jedoch badurch, bag Arminius in feinem Rriege gegen Marbob burch ihren Abfall von biefem verftartt murbe, und bag fie zu Gunften feines Neffen Italicus fich in die Sandel ber Cheruster mischten, und bag Ptolemaus ihre Wohnsige in jene Gegend legt, obgleich er — mahrscheinlich burch bie ahnlichen Ramen Leingauer und Labnaquer getäuscht - folche bis an den Rhein ausbehnt, mas in Berbindung mit bes Tacitus Lob: "fie feien burch ihre Tapferteit groß geworden", Manche verführt hat, fie jenen gangen Landftrich erobern gu laffen. Im Gegentheil icheint ihr Streben mehr nach bem Guben gegangen zu fein. Im Martomannentriege treten fle mit 6000 Mann als Keinde der Romer auf und wohnen ju Ende der hunnischen Wirren in ber Nabe ber Donau, mit ben Gepiben vermischt oder verbunden. Bu Anfange bes 6. Sahrhunderts follen fie bie Dacht und bas Reich ber heruler gebrochen haben; gewiffer ift, baf fie um bas Sahr 527 unabhangig von ihnen unter eigenen Ronigen in Dannonien feften Rus Zwist in der Konigsfamilie ließ Audoin auf ben gefaßt hatten. Thron gelangen, der burch Bundniffe mit bem oftromifchen Raifer Justinian auf ber einen, und mit ben beutschen Rachbarn im Beften und Norben auf ber andern Seite bas Reich befestigte, und die Gepiden in . bie Enge trieb. Sein Rachfolger Alboin fchlug fie vollende, ihr Ronig Runimund blieb auf ber Bahlftatt, fein Schabel murbe bes Siegers Trintgefaß, feine Tochter beffen Frau, bas Reich ber Bepiben bie Beute ber Longobarben und ihrer Berbunbeten. Alboin, bamit nicht gufrieden, brach 561 nach Oberitalien auf, eroberte es mit Bulfe feiner Rachbarn (benen er bagegen Pannonien überließ) und grundete hier bas longobarbifche Reich. Er felbft fiel nach wenigen Jahren, ein Opfer ber Rache feiner Gemahlin; fein Tob entgundete ben Burgerfrieg; die von Alboin eingesetten Bergoge erhoben ihre Macht auf Roften ber toniglichen, wie der Bolkerechte. Gleichwohl blubete das Reich Jahrhunderte lang, und feine Gefete gelten im Lehnrechte (f. b.) jum Theil noch jest, wie auch fein Rame, lange verschollen, in neuester Beit wieber auflebte.

Die Gefete ber Longobarben, so weit sie nicht in's Lehnrecht einsichlagen, unterscheiben sich nicht wesentlich von benen ber übrigen alte beutschen Bolter. Daß sie, ungeachtet bie großen Herzoge personlicheinen hohen Abel bilbeten, boch außer ber Konigssamilie keinen erbslichen Abelstand kannten, ist oben (s...,Abel" Bb. I, S. 294) barsgethan worden. H. C. H.

Bofung, f. Maherrecht. Botto, f. Gludefpiel.

Couifian a, ein Staat ber Union von Norbamerika, zu ben westlichen flavenhaltenben Staaten gehorig, umfaßt gegenwärtig 2,300 Quebratmeilen und wird gegen Westen durch den Sabine von Meriko

gefchieben; im Rorben ftogt es an ben Staat Urtanfas, im Dften an ben Staat Diffiffippi, im Guben an ben meritanifden Deerbufen. Es murbe 1682 burch la Galle entbedt, ber bamale von Canaba bis jur meritanifchen Meertufte binabichiffte. Schon 1685 begrunbeten bie Frangofen eine Unfiedelung , und 1717 burch Iberville bie jegige Saupes ftabt Reu : Drieans. Es beftebt faft nur aus einer ungeheuren Ebene, beren angeschwemmter Schuttboben überaus fruchtbar ift und bie reich ften Pflangungen von Buderrohr, Tabat, Indigo, Baumwolle, Mais, Reis u. f. m. umfast, die aber auch, vom Diffiffippi in goblreichen Urmen (Bapous) burchftromt und fabriich überfcwemmt, im bochften Grade fumpfig ift, mas, verbunden mit ber großen Sige, bas Rtima, befonders für einwandernbe Beife, außerft ungefund macht. Con bie Lage bes Landes, als einer Grenticheibe gegen bie fpanifchen Befigungen, machte es politisch wichtig, und die Frangofen, obwohl fie feiner Colonifirung feine große Mufmertfamteit widmeten, erfannten boch biefe politifche Bedeutung. Aber fie berfchwand, ale Frankreich im Parifer Frieden vom 10. Februar 1763 Canada an England abgetreten hatte. Damals mußte auch Spanien ben Englandern Florida bis an den Diffiffippi ausliefern, und um feinem ungludlichen Gecundanten biefes Opfer einigermaßen ju erleichtern, überließ Frankreich bas fur baffelbe merthlos geworbene Louifiana an Spanien, bem fein Befis allerbings von Bedeutung fein fonnte. Inbef Spanien verftanb es nicht, die Butunft zu berechnen, und vernachlaffigte bas neue Befigthum uber bem alteren, mit geringerer Mube ju geniegenben. Cben

in bie Lange gezogen, fo baf bie Gegner Bonaparte's behaupten tonnten, er halte bie Amerikaner nur bin, weil es ihm jest noch wichtig fei, ihnen Rudfichten aufzulegen, ba bie Erpebition nach St. Domingo ber Bufuhren aus Mordamerita bedurfte; er werbe aber, wenn über blefe Expedition entschieden fei, die Unterhandlungen abbrechen. Doch kann es auch fein, bag er damals noch fur nothig hielt, Spanien in etwas ju iconen, welchem Staate naturlich nichts baran gelegen fem konnte, wenn Louisiana zu ber Union tam. Indef bie Berhaltniffe brangten. Eine jundchft burch ben spanischen Intenbanten ju Reu- Drieans vor genommene, aber Frankreich zugefchriebene Aufhebung bes zwifchen ben Bereinigten Staaten und Spanien 1795 geschloffenen Bertrage, monach jene bas Recht haben follten, ihre Producte und Baaren in bem Hafen von Neus Drleans nieberzulegen, und fie von bort, ohne weis tere Abgaben, als einen geringen Lagerzins, wieder auszuführen; welcher Bertrag auf brei Jahre geschloffen, aber mit ber Claufel verfeben war, bag, wenn Spanien nach Ablauf biefer Frift eine Berlangerung nicht ferner follte gestatten tonnen, es ben Ameritanern an einem anbern Plate am Diffiffippi eine neue Anlage biefer Art zugefteben wolle, und der nur bis 1802 ftillschweigend fortgefest; jest aber ploglich und ohne irgend ein Entschäbigungserbieten factifch außer Rraft gefest murbe, verboppelte bas Berlangen ber Amerikaner, fich ben Befit von Louis signa zu fichern und es jebenfalls aus ben Sanben einer Dacht zu bringen, von ber man ftets Gewaltschritte und Uebergriffe beforgen Schon nahmen bie Frangolen bas ameritanische Fort Natches am Diffiffippi, als ju Louifiana gehorig, in Anspruch. Indef auch Bonaparte mußte ertennen, bag, ba ingwischen ber Rrieg mit England wieder auszubrechen drohte, er Gefahr lief, Louiffana, an beffen Benubung unter diefen Umftanden jebenfalls nicht ju benten mar, ent weber den Englandern verfallen, ober von ben Amerikanern erobert gu Er entichlof fic, fcon um es nicht in Englands Sanbe tommen gu laffen, es, burch ble gu Paris gefchloffene Uebereinkunft, am 30. April 1803, für 60 Millionen Franken an die Union zu verkau-Mit biefer Erwerbung erhielten fie auch bie Anspruche auf beibe Floribas, welche in fruheren Beiten ju Louiffana gerechnet worben mas ren, und welche Bonaparte, Spanien gegenüber, in Louisiana mit inbegriffen hatte betrachten wollen. Spanien war naturlich mit ber gans gen Magregel, die ihm die gefährliche Nachbarschaft der Union brachte. bochlich ungufrieden und proteftirte fofort in Bafbington felbft, auf ben Grund, bag Frankreich noch gar nicht Eigenthumer von Louifiana gewesen fei, indem es bie bei ber Uebergabe eingegangene Bebingung noch nicht erfullt habe, baf es namlich bie Anertennung bes Ronigs von Etrurien von Seiten fammtlicher europäischer Dachte erwirten wolle. Das war fruchtlos; die Amerikaner ergriffen Befit (December 1803) und erhielten fich, Unfange unter manchen Beiterungen mit Spanien, darin. Die Anspruche, Die fie auf Florida erhoben, gingen erft 1821 in Erfüllung.

Die Colonisten von Louisiana, größtentheils frangofischer, jum Theil auch fpanischer Abkunft und an Sahl bamals wenig über 30,000 betragend, faben Unfangs bie Beranderung ungern, und auch bas biente nicht zu ihrer Befriedigung, bag Louisiana nicht fofort als eigener Staat in die Union aufgenommen, fondern in zwei Diftricte getheilt und burch von der Union ernannte Souverneurs vermaltet murbe. ftromte die ewige Kluth ber manderluftigen Nordamerikaner in bas neu geoffnete Land; ichon 1812 tonnte Louisiana unter bie Staaten ber Union treten, und gegenwartig foll es über 800,000 weiße Einwohner haben, wozu noch, fatt ber urfprunglichen 10,000, jest 100,000 Stlas ven und 10,000 farbige Freie fommen. Reu- Drleans, wie fumpfig und ungefund feine Lage auch fein mag, gablt bereite 70,000 Einmobner und ift eine der bedeutenbsten Sandelsstädte der Union. Die Erwerbung von Florida und die Lobreigung von Teras aus dem meritanischen Staatenbunde maren Confequengen bes Ueberganges von Louis finna in bie Reihe ber nordameritanischen Bereinsftaaten. - Bergt. Abrigens über Louisiana: (Thevenot) recueil des voyages, à Paris, 1681, 12; Perrin du Lac, voyage dans le deux Louisianes en 1801 - 1803, à Paris, 1805, 8.; Travels of Capt. Lewis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass, Philadelphia, **1809**, 8. Bulau.

Lonola, f. Jesuiten.

Bucca. - Im Guben, Often und Rorben ift bas Sauptgebiet biefes kleinen mittelitalienischen Staats von Toscana und Mobena. im Gubweften, auf bie turge Strede weniger Stunden, vom mittel= lanbischen Meere begrengt. Ginige Parcellen, beren eine bas Mittels meer beruhrt, sind Enclaven Mobenas und Toscanas. Lucca ums faßt mit feinen eilf Begirten einen Flachenraum von etwa 20 geographifthen Quabratmeilen, ober - nach Serriftori - von 320 italienischen Diglien. Un feiner öftlichen und nordwestlichen Grenze ift es von Retten bes Apennins bestrichen, ber sich von ba als Sugelland berabsenet und bas allmalig fich erweiternbe, freundliche und fruchtbare Thal des Serch to bildet, eines kleinen und nur flogbaren Ruftenfluffes. Den nordwestlichen Gebirgszug burchbrechend, tritt berfelbe in bas luchefische Gebiet ein und wird fur reichliche Bemafferung bes Lan-Un Diesem Fluffe liegt Die ziemlich bes in gablreichen Canalen benutt. aut gebaute, von reigenden Billen umgebene Refibeng und Sauptstadt Lucca, mit etwas über 23,000 Bewohnern. Aus dem Bafen Bia= reagio am Mittelmeere, mit 6000 Ginwohnern \*), wird ber meifte carrarifche Marmor verführt. Die Gefammtbevollerung bes Lanbes in ben 2 Stabten, 20 Martifleden und 270 Dorfern und Beilern mar im Jahre 1833 nabe 156,000. Da hiernach bie relative Population auf mehr als 7,600 Einwohner auf der Quabratmeile fleigt, so gehort

<sup>\*)</sup> Bor 50 Jahren hatte Biareggio nicht mehr als 1000 Einwohner.

fich berfelben burch Auswanderung. Das Ministerium beschloß bie Errichtung eines außerorbentlichen Inquisitionstribunals für turge Proces Dem aus Deutschland heimtehrenben, noch in Mailand verweis lenben Bergoge murbe biefer Befchluß mit ber Bitte mitgetheilt, fich aus Italien zu entfernen, wo eine Berfchworung gegen fein Leben ans gefponnen fei. Der herzog aber, bem weifen Rathe bes Marchefe Cefare Bocella folgend, caffirte ben Befchlug und verfügte, tros ber Remonstrationen bes Staatsrathes, bag auch bei politischen Bergeben bas gemobnliche Berfahren beobachtet und bie Deffentlichfeit ber Bugleich publicirte er Berhandlungen aufrecht erhalten werben follte. allgemeine Amnestie. Groß mar die Freude bes Boles, als er balb barquf auch die Berabschiedung bes Finang: und Juftigministers verfügte und bas Berfprechen gab, mit bem Beirathe wohlmeinenber Staatsmanner eine zeitgemaße Reform in ber Staatsverwaltung vorzus Um 3. November 1888 erließ er ein vorläufiges Decret, wornach er felbft ben Dberbefehl ber Burgergarbe übernahm, als Bemeis, wie boch er bie Unbanglichfeit ber Burger ju fchagen wiffe. Seitbem haben fich im Luchefischen teine Spuren revolutionarer Bemegungen gezeigt. Wenn hiernach ber Bergog im Inneren eine weife und belohnende Politit befolgte, fo trat er boch, im Intereffe ber Unfpruche bes Infanten Don Carlos auf ben fpanifchen Thron, ber Bermahrung bei, welche bie bourbonifch = italienifchen gurfen gegen die Aufhebung bes falifchen Gefetes in Spanien burch Rerbinant VII. eingelegt hatten. Die Folge bavon war, bag er eine bebeutenbe Penfion verlor, die er als Infant von Spanien bezogen.

Unter manchen Wechfelfallen hatte fich bie bemotratische Berfaffung Luccas, wornach alle flabtischen Memter aus bem Stanbe ber Dopolaren befeht wurden, alle einheimifchen Ebelleute aber bavon ausgefchloffen blieben, vom 14. Sahrhunderte an mehr und mehr ariftotratifch geftaltet. nach bilbeten ein Gonfaloniere und neun Anzianen die zweimonatlich wechselnde Signorie, neben welcher ein halbiahrlich erneuerter Rath ber Reunziger bestand. Die Gefammtheit ber im Amte flebenden Signoren und Rathe mar jugleich ber Bableorper fur die Befehung ber Stellen in ber Signorie und ben Rathen. Go bilbete fich factifch eine eng geschloffene Dligarchie aus, mabrend bie Republit bemotratisch verfaßt schien. Ein Boltsaufftanb hatte 1531 noch einmal zur Aufnahme von Burgern in die Rathe genothigt, Die bem ariftofratischen Rreife nicht angehörten. Aber mit Sulfe einiger fremben Golbner murben fcon im folgenden Sahre bie fruberen Berhaltniffe hergeftellt, und vier Jahre fpater murbe burch ein Gefet, bas alle Sohne von Fremben und Diftrictebewohnern von offentlichen Stellen ausschloß, Die Ariftotratie noch fefter gegrundet. In biefer hatten im Jahre 1600 noch 168, im Jahre 1797 nur noch 88 Familien Theil. Im Jahre 1799 erhielt Bucca, unter frangofischem Ginfluffe, eine Berfaffung mit einem Directorium und zwei Rathen. Sie murbe burch bie fiegreichen Korts schritte ber Defterreicher und Ruffen bald wieder aufgehoben. Allein nach

76 Lucca.

ber Edladt von Marengo gab Rapoleon, am 26. December 18 bem Staate eine neue Conftitution, beren gormen an bas altere einische Gemeinmeiln erinnerten. Die vollziehende Bewalt mar ein Gelleufung von 12 Ungagen übertragen, bas fich alle zwei Monate ei Prafibenten unter bem Litel eines Gonfaloniere aus feiner Mitte nannte. Die B feigebung batte ein großer Math von 300 Burge bie vom Beife gemabt: murden und jum Theile aus Grundbefise jum Theile aus Raufteuten und Belehrten besteben follte. Enblich Plapeleen tem Surffentbume Lucca bie Berfaffung vom 23. 1805, mit welcher bin 3, nach Artifel 100 und 101 des Wiener C greffen, an ben vieren Breig ber bourbonifchen Dynaftie übergegane Diernach fiebt ber Megent, ber bei bem Untritte feiner Regiert einen Regenteneid qu terfen bat, als Couveran an ber Spite Staats. Er ift bem Austande gegenüber ber Reprafentant ber ( tammtbeit, ernennt bie Minifter und andern Beamten, und hat i Recht ber Begnabigung. In ber Ausübung ber gefengebenten und Kinanigewalt ift er bauegen an bie Buftimmung eines jahrlich von i ju berufenden Genots gebinden, ber aus 36 Mitgliedern ber verfd benen Claffen ber Gefelbehart besteht, und amar ju gwei Drittheilen e vermöglichen Landeigenthummn , in eriem Brittlielle aus Gelehrten b angelebenen Raufleuten. Der Jenn, Die neb nur bier Jabie gi britten Thene erneuelt, und Eiffen Gibrigen, Die jabelich menigfte einen Monar beuern follen, mem Mauenten gief ich meiben, genehm

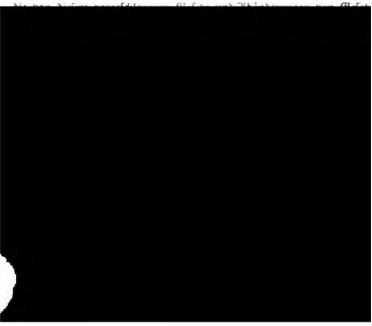

trägt. Auch bas Lotto wirft ein jährliches Einkommen von 75,000 Lire ab. Die größten Musgaben find bie Civillifte mit 540,000 Lire; Militar mit 420,000, und Pensionen mit 340,000. Die Staatsichulb belauft fich auf 135,000 Gulben Conv. = Munge. Fur ben offentlichen Unterricht werden nicht mehr als 80,000 Lire ausgegeben. In Lucca ift eine Universitat, fo wie eine von Bacciochi erneuerte Atademie für Runfte und Biffenschaften \*). Bas aber bas Boltsichulmefen betrifft, fo follen nach neueren Angaben im gangen Bergogthume nur 41 offents liche Unterrichtsanftalten fur Rnaben mit 1,398 Schulern besteben, neben 163 Privatichulen fur Dabchen. Auf bas Schulwefen bat bie Beiftlichkeit großen Ginfluß. Diefe fteht unter einem zu Lucca refibirenden Erzbifchofe. Der Rirchenftaat gerfallt in 273 Parochieen. Clerus bat 1024 Mitglieber; die Babl ber Monche und Ronnen in 23 Rioftern wird auf nabe 850 angegeben. Sowohl die Bahl als der Reichthum ber Beiftlichkeit hat indef in ben letten Sahrzebenten bebeutend abgenommen. Im Jahr 1811 gab es noch 32 Kloster und, ben weltlichen Glerus eingerechnet, 2,800 Diener ber Ricche. Das Bermögen ber Kloster wurde im Jahre 1815 auf 33,750,000 Lice geschätt, auf nahe 1 vom Werthe bes gesammten Grundeigenthums. Davon wurden etwas über 27 Millionen fur Domanen erklart; boch wurde ber Riegbrauch ber noch unveraugerten Guter, im Werthe etwa 11 Millionen, im Jahre 1818 ben Rioftern gurudgegeben. - Bu vergleichen: Leo's Geschichte ber italienischen Staaten Banb 4 unb 5; Frangl's Statistit (Wien 1838 und 1839) Band 1 und 2; Ben= turini's Chronit des 19. Jahrhunderts; hiftorifch=ftatistifch=genealo= gischer Almanach auf bas Jahr 1840 zc.

Lubed. — Wenige Stadte haben in der Borzeit unseres Bolkes und zugleich in der Geschichte des europäischen Handels eine so bes deutende Rolle gespielt, wie Lübed. Sein Entstehen und Wachsthum war ein Sieg des deutschen Wesens über das Slaventhum, ein Zeichen sütte, auf der ruhme voll eingeschlagenen Bahn vorzuschreiten. Kaum erstarkt, war es schon mächtig genug, im Bunde mit befreundeten Stadten, den scandinavischen Reichen den Kampf zu dieten um die herrschaft der Ostsee. Eine merkwürdige Reise und Selbstständigkeit bewährt sich bei der ersten Berührung mit Kaiser und Reich. Als Barbarossa (1181) zum ersten Wale vor den Thoren Lübecks erscheint, erklären die Bürger, sie würden nicht die Thore öffnen, die ihr rechtmäßiger herr (Heinrich der Löwe) sie ihrer Treue entlassen haben würde; lieber wollten sie ehrenhaft sterben, als nach gebrochener Treue ehrlos leben. Der Kaiser, nicht immer so freundlich gegen die Städte gessinnt, bestätigt ihnen die städtische Freiheit. Kaiser Friedrich II. gab ihnen (1226) das köstliche Geschent der Reichsfreiheit. Zugleich ers

<sup>\*)</sup> Diese Atabemie ließ von 1828-31 fieben Quartbanbe ihrer "Atti" ericheinen.

neuerte er bie Sandelsprivilegien, die fein großer Uhn (1188 und 1189) ben Burgern von Lubed und Samburg faft gleichlautenb ertheilt. Es find bies bie Pergamente, auf welche in unferen Lagen bie beiben Stabte in ihrem Rechtsftreite mit ber Rrone Danemart (wegen einer von der lettern in Solftein verfuchten Storung bes Bertebre burch einen neuen Tranfitzoll) fich berufen, wobei ihnen, nachft bem flaren Bortlaute ber faiferlichen Briefe, ein fechehundert und funfgigs jahriger Befigftand gur Geite fteht. Gie find auch badurch fo bedeutungsvoll, weil die Stellung barin bezeichnet liegt, welche in ber gor= berung und Bermittelung bes Beltvertebes ben beiben Duncten gu: fommt, bie burch bie furgefte Lanbftrede von einander getrennt, ber eine ben Morbfeefchiffen, ber anbre ben offfeeifchen, einen ficheen Dafen Micht minder ale um feine Bandelsgroße mar Lubed beneibet von Daben und Gernen um feinen frube geordneten Rechtegus ftand. Wie viele Stabte haben nicht von ben Raifern, wie viele mittelbare von ihren Landesherren, jenes berühmte "lubifche Recht" erbeten und erhalten. Abichriften bavon, fur biefen 3med angefertigt unb mit ben ublichen Debicationen verfeben, mobel nur bie Ramen ausge= fullt zu merben brauchten, maren ftets vorratbig. Golche find noch porhanden; und wie diefe fruhe Erwerbung eines Stadtrechtes noch in unfere Beit bereingreift, mag man an bem Beifpiel erfeben, bag noch im Jahr 1814 bie medlenburgifche Regierung fich zu ber Enticheibung veranlagt fand, in der Stadt Ribnit gelte bas lubifche Recht in ber ration of motors that

trägt. Auch bas Lotto wirft ein jahrliches Einkommen von 75,000 Lire ab. Die größten Musgaben find bie Civillifte mit 540,000 Lire; Militar mit 420,000, und Pensionen mit 340,000. Die Staatsschulb belauft fich auf 135,000 Gulben Conv. = Munge. Fur ben offentlichen Unterricht werben nicht mehr als 80,000 Lire ausgegeben. In Lucca ift eine Universitat, fo wie eine von Bacciochi erneuerte Atademie fur Runfte und Biffenschaften \*). Was aber bas Boltsschulwesen betrifft, fo follen nach neueren Angaben im gangen Bergogthume nur 41 offents liche Unterrichtsanstalten fur Rnaben mit 1,398 Schulern besteben, neben 163 Privatschulen fur Dabchen. Auf bas Schulwefen bat bie. Beiftlichkeit großen Ginfluß. Diefe fteht unter einem zu Lucca refibirenden Erabischofe. Der Rirchenstaat zerfallt in 273 Parochieen. Clerus bat 1024 Mitglieber; Die Bahl ber Monche und Ronnen in 23 Rioftern wird auf nahe 850 angegeben. Sowohl die Bahl als ber Reichthum ber Beiftlichkeit hat indef in den letten Jahrzehenten bebeutend abgenommen. Im Sahr 1811 gab es noch 32 Klöfter unb, ben weltlichen Clerus eingerechnet, 2,800 Diener ber Rirche. Bermogen ber Riofter murbe im Jahre 1815 auf 33,750,000 Lire gefcatt, auf nahe & vom Werthe bes gefammten Grundeigenthums. Davon wurden etwas über 27 Millionen fur Domanen ertlart; boch wurde ber Riegbrauch ber noch unveraugerten Guter, im Berthe etwa 11 Millionen , im Jahre 1818 den Rioftern gurudgegeben. - Bu vergleichen: Leo's Geschichte ber italienischen Staaten Banb 4 und 5; Frangl's Statistif (Wien 1838 und 1839) Band 1 und 2; Ben = turini's Chronit des 19. Sahrhunderte; hiftorifch=ftatiftifch=genealo= gischer Almanach auf bas Jahr 1840 ic.

Lubed. - Benige Stadte haben in der Borgeit unseres Bolfes und zugleich in ber Beschichte bes europaischen Sanbels eine fo bedeutende Rolle gespielt, wie Lubed. Sein Entstehen und Bachethum war ein Sieg bes beutschen Befens über bas Glaventhum, ein Beichen fur bie gesammten Stadte berfelben Rufte, auf der ruhmvoll eingeschlagenen Bahn vorzuschreiten. Raum erftartt, mar es fcon machtig genug, im Bunde mit befreundeten Stabten, ben scandinavischen Reichen ben Rampf ju bieten um bie Berrichaft ber Ditfee. Gine mertwurdige Reife und Gelbstftanbigfeit bemabrt fic bei ber erften Beruhrung mit Raifer und Reich. 218 Barbaroffa (1181) gum erften Male vor den Thoren Lubed's erscheint, erklaren die Burger, fie murben nicht bie Thore offnen, bis ihr rechtmäßiger Berr (Beinrich ber Lome) fie ihrer Treue entlaffen haben murbe; lieber wollten fie ehrenhaft fterben, als nach gebrochener Treue ehrlos Der Raifer, nicht immer fo freundlich gegen ble Stabte ge= finnt, bestätigt ihnen bie ftabtifche Freiheit. Raifer Friedrich II. gab ihnen (1226) bas toftliche Gefchent ber Reichsfreiheit. Bugleich er-

<sup>\*)</sup> Diefe Afabemie ließ von 1828 - 31 fleben Quartbanbe ihrer "Atti" erfcheinen.

fchannen in Urfunden neben bem Martie Council norteil. Wer fo melen, nach meldem Daniel und in melden Garminen is au morgen, if det ibnen is menig als bei den Bertharften in Cita Samburg, aber ber ber Bitter bes Kinigs Lifes nadenbefen; fa niel ut ausgemacht, daß fie nicht erwa als gewählte D ber Bargerichaft ju bemachten find. Ucher bas fleite ber Gefengebung mit und in bem Printegium von 1158 ein mehrbentom Ande scard retriever civitatis degreta Consules junicohant. Carb. et Ediliffe ses Rargs und ber Gemeinde, ober bes Rathe und ber Wie tgeben, it et bas Contredit, nad meldem bie Ratifchinner eichten follen ? Rach ber lateimichen Bornebe eines bereichen Stattendes von 1340 follen sile Burger balten, was ber Mint ber Stadt und ber Bertigeten mortner Bober bann ber Gas (ood, IL 51 ba Dad): ill ben Million, ben be Ratmann fettet, ben muchen und foolen. be Rumun richten? Greifich, eine hundichaft ber bemburgiden Countribilitet beft: "ben be Ratmann fettet, unbe be Borger heitben"; ther biefe bunbichtift ift erweidlich (Dach 109) mit unte ben Emidialrungen im Cinn einer bem Rath abgemeinten Porrei ben feien. Betenfills mochte man bunbigere Bemeife tufur munichen, bas sas Stantrecht eine Buftimmung ber Gemeinte nicht veranbert mersen burfte. Dagegen icheint es ausgemacht, bag offentliche Abgaben obne Bewilligung ber Burger nicht erhoben werben franten; eben fo ausgemacht aber auch, baf ber Rath burchaus feine Rechenichaftepfliche nigfeit über bie Bermenbung ber Gelber, ber Gemeinde gegenüber, an-

verwaltet werben, bis biefes in ber Dage jur Ordnung warb, bag. eine fpatere Revision des Stadtbuchs neben dem 3mange gur Annahme ber Rathemahl auch verfügte: ohne Erlaubnif bes Rathe folle Reiner ausscheiben burfen. Dhne 3meifel mar es die Bunftverfaffung, welche entscheibend auf die Bildung eines Patriciats gurudwirkte. Durch jene, wurden bie handwerker emancipirt, bas ift, fie wurden zu Bollburgern; rathsfähig find fie nie geworben. Sobald es einen Stand unter ben Bollburgern gibt, ber vom Rathftuhl burchaus ausgeschloffen ift, fo ift ein, wenn auch noch fo weites Patriciat, gegeben. Abschließende Tenbengen treten am Startften hervor, indem im Sahr 1897 eine Ungabl der angesehenften Familien gu einer Art von Bruberschaft ober Drben ,, ber beiligen Dreifaltigfeit ju Chren" unter bem Namen ber Beder nennt 118 Famis Junter- ober Cirtelcompagnie fich vereinigte. lien, welche nach und nach in biefe Compagnie aufgenommen wurden. Ihre Privilegien wurden juerft 1485 von Friedrich III., fpater von ben nachfolgenben Raifern mehrfach beftdtigt. Baren biefe "Junter" Wollte man biefes wirklich bie Nachkommen abelicher Geschlechter? annehmen, fo tame man in's Gebrange mit einem Artitel bes alten Stadtbuches (ber auch im alteften Stadtbuch von Samburg fich findet, und bafelbft außerft ftreng gehalten warb): tein Ritter foll in ber Stadt ober beren Weichbilbe wohnen. Auf ihre rittermäßige Befchaftigung lagt unter Anberem ber Rame Conftapler fchließen, ber ihnen in Chroniten beigelegt ift. Ihre Borfahren hatten bie Blotten ber Sanfa geführt und ihre Schlachten gefchlagen, jum Ruhm ihres Das mens und jur Ehre ber Stabt. Auf bem britten Rreuzzuge mochten Manche berfelben unter ben Begleitern bes Grafen Abolf von Schauens burg gewesen fein; waren es boch auch Bremer und Lubeder, bie, nach biefem Buge, bie Stiftung bes Ritterorbens bet beutschen Bruber ver-Genug, ber Glang ritterlicher Chre umfloß manche biefer, ob auch einst plebejischen Ramen; fie behaupteten, bem Rathftuhl am Rachften ju fteben, und biefes warb in fo weit auch anerkannt, bag fie bei feierlichen Berfammlungen in ber Rathscapelle ber Marienkirche bem Rathe gegenüber ihren Plat nahmen. Und, was die hauptsache ift, Diefe Familien hatten anfehnlichen Grundbefit; Latifundien aber find bie einzige Grundlage fur ben fichern Beftand einer Familienariftofratie.

Dieses Beispiel fand Nachahmung. Um's Jahr 1450 bilbete sich eine ahnliche Corporation, die — seltsam genug — sogenannte Kausseutercompagnie, deren Mitglieder nicht Kausseute waren, sondern Kenteniver, deren Bermögen meist durch kausmannischen Sewinn erworden war, oder die solches ererbt hatten. Sie wollten zeigen, daß sie eben so gut seien, als die Junker; auch traten wohl edle Seschlechter und (späterbin) Gelehrte in diese Compagnie. Bei dürgerlichen Streitigkeiten pflegten sie auf die Seite des Raths zu treten, der sich insgemein ihrer Stimmen im Boraus zu versichern, wuste, und sie, wie die Junker, dei seiner Selbstergänzung vorzugsweise berücksichtigte. Instituatserston. X.

amifchen batten fich, gum Theil feit langerer Beit, mehrere wirklich handeltreibenbe Corporationen gebilbet, bie fich je nach ber Mrt und Richtung ihres Befchafts, Schonenfahrer, Romgorobfahrer u. f. w. nannten. Diefe, Die "commercirenben Collegien", batten und begehrten urfprunglich gar teine politifche Bebeutung. Gin gufalliger Umftand zeigte ihnen ben Beg, und bingutretenbe Berbatt= niffe beftartten fie in bem Berfuche, eine folche ju gewinnen. Bu Unfange bes 17. Sahrhunberts vereinigten fich bie Collegien gur ge= meinsamen Bermaltung ber neu eingeführten "fpanifchen Collecten", veranlagt burch Bollbedrudungen in Spanien. Ihre Berathungen behnten fich balb auf weitere taufmannifche Ungelegenheiten aus; Berhandlungen mit bem Rathe entspannen fich um fo naturlicher, ba biefer feit ber Muflofung ber Sanfa fich baufiger in ben Gall verfest fab, uber Sanbelsfachen mit bem beimifchen Sanbelsftanbe fich zu verftanbigen. Dag biefen Berhandlungen ein politifches Eles ment nicht lange fremb bleiben murbe, mar in einer Beit unausgeglichener burgerlicher Digverhaltniffe ju erwarten. Dagu tam ber Begenfat gegen bie Raufleutecompagnie, ber fpater, ale biefe bie lang und heftig bestrittene Befugnif gu faufmannifden Unterneh= mungen auch in Unfpruch nahm, fich noch fpecieller geftaltete, aber fcon fruhe aus bem Bewußtsein entsprang, daß die Borrechte jener Compagnie mit ber burgerlichen Gleichheit, ihre Sinneigung jum Rathe mit ber burgerlichen Freiheit fich nicht eben mehr ber= trage, als die Politie ber Junter. Unter ben commercirenben Col=

1669 erreicht, und, was nicht minder wichtig, gesehliche Organe fur die Berathungen und Beschluffe ber Bargerschaft wurden erzielt. Um den Werth dieser Fortschritte zu wurdigen, wird es, erforderslich sein, die früheren formlosen Zuftande zur Anschauung zu

bringen.

Die alteren Receffe Lubede find (febr ungleich ben hamburgifchen) nicht Erweiterungen ber burgerlichen Freiheit, fonbern nur fo viele Documente ber Reaction gegen maflofe Bolesbewegungen. Die Finanznoth war gewöhnlich ber Anlag ju umfaffenberen Bers handlungen bes Raths mit ben Burgern. Den letteren mar aber fo wenig Raum gegeben gur geordneten und geregelten Behandlung irgend eines Gegenstandes, sie entbehrten fo ganzlich ber Leitung febenber Ausschuffe, sie waren fo ausschließlich auf die Fähigkeit und ben guten Billen improvisitter Sprecher aus ihrer Mitte angewiesen, bag man fich nicht wundern barf, wenn ihre Berathuns gen und Entschluffe leicht einen tumultuarischen Charafter annahmen. Saus bei Saus marb jeder Burger burch Anfage ober burch Erommelfchlag entboten, vor bem Rathftuble ju erfcheinen. Wenn biefe gablreiche Berfammlung (bie Letten ftanben oft auf ber Strafe) ben Antrag bes wortführenden Burgermeisters vernommen hatte, fo blies ben Junter und Raufleute unten im Rathhause gurud, bie Dands werter aber verfügten fich nach bem "langen Saufe" (bem nachmals fogenannten Lowensaal). Gine Absonderung der Interessen war ges geben, nicht aber eine gum 3med ber Discuffion geglieberte Gins theilung. Jebe ber beiben Kammern ober - richtiger - Parteien, mabite einen Ausschuß, um ben gefagten Befchluß bem Rathe gu binterbringen und nothigenfalls fernere Berhandlung ju pflegen. Diefer Ausschuß aber war nur für bie eine Angelegenheit beauftragt; mit ihrer Erledigung' mar feine Thatigfeit gu Ende.

Eine gründliche Erschöpfung der Stadtcasse war eingetreten zu Anfang des 15. Jahrhunderts. Bu den Ursachen gehörte unter Anderem der Besuch Karl's IV. (die Ehre, ihre Patricier vom Kaiser als Herren angeredet zu hören, war der Stadt theuer gestommen) und der Ankauf von Mölln. Die Noth war so groß, daß der Rath selbst, um die Bürger zur Deckung des Desicits zu bewegen, zum Nachweis über dessen Entstehung sich erdoct. Die Bürger aber und besonders ihre Aemter (Handwertszünste), welche in der letzten Beit mehrsach tumultuirt hatten und vom Rathe nur mit Mühe und durch den Beistand der "wisen Koplüde" zur Ruhe gebracht waren, gaben sich damit nicht zusrieden. Sie dachten an die Zukunst, sie begehrten weitere Rechte zur Abwehr ahnlicher Berslegenheiten, zur Entschlögung für die ihnen jest angemutheten Ansstrengungen. Um Michaelis 1405 setzte die Bürgerschaft einen Aussschus von 60 Personen. Dieser Ausschus sollte perpetuirt, und allen Aemtern des Raths sollten bei der Verwaltung öffentlicher Einkünste düregerliche Beister zugefügt werden. Als der Rath sich dessen weiserliche

Lubed.

zwifchen hatten fich, zum Theil feit langerer Beit, mehrere wirklich handeltreibende Corporationen gebilbet, bie fich je nach ber Art unb Richtung ihres Geschafts, Schonenfahrer, Romgorobfahrer u. f. w. Diefe, Die "commercirenden Collegien", hatten und begehrten urfprunglich gar teine politifche Bebeutung. Ein gufälliger Umftand zeigte ihnen ben Beg, und hinzutretende Berhalts niffe beftartten fie in bem Berfuche, eine folche gu gewinnen. Bu Anfange bes 17. Jahrhunderts vereinigten fich bie Collegien gur ge= meinsamen Berwaltung ber neu eingeführten "fpanischen Collecten", veranlagt burch Bollbebruckungen in Spanien. Shre Berathungen behnten fich balb auf weitere taufmannifche Angelegenheiten aus; Berhandlungen mit dem Rathe entspannen fich um fo naturlicher, ba biefer feit ber Auftofung ber Sanfa fich baufiger in ben Sall verfett fab, uber Banbelsfachen mit bem beimifchen Banbelsftanbe fich zu verständigen. Daß biefen Berhandlungen ein politisches Eles ment nicht lange fremb bleiben murbe, war in einer Beit unausgeglichener burgerlicher Difverhaltniffe ju erwarten. Daju tam ber Begenfat gegen die Raufleutecompagnie, ber fpater, als biefe bie lang und heftig bestrittene Befugniß ju taufmannischen Unterneh-mungen auch in Anspruch nahm, fich noch specieller gestaltete, aber schon frube aus bem Bewußtsein entsprang, daß die Borrechte jener Compagnie mit ber burgerlichen Gleichheit, ihre hinneigung jum Rathe mit ber burgerlichen Freiheit fich nicht eben mehr vertrage, als bie Politif ber Junter. Unter ben commercirenden Collegten war bas ber Schonenfahrer bas angefehenste. Sein Berfammlungsfaal ober Schutting \*) ward ber Bereinigungspunct, wo die Beftrebungen fur Erweiterung der burgerlichen Gerechtfame fich begegneten. Auch die Brauerzunft schloß fich an. Indeffen hatte bieses Zusammenwirken von Privatvereinen noch durchaus keinen verfaffungemäßigen Charafter. Die Burgerschaft felbst ermangelte jeder Drganisation: bie Formen, beren man fich bediente, waren burch ben Bufall an bie Sand gegeben, ihr Gebrauch burch bie Rothwendigfeit fanctionirt. Das Berlangen ber Burger nach einer Theil= nahme bei ber Bermaltung bes offentlichen Pfennigs mar in feinem Befete begrundet, aber eben fo wenig begrundet mar bas Patriciat ber bevorzugten Claffen, burch beren Beiftanb es bem Rathe bis jest gelungen war, billigen Unforberungen fich ju entziehen. Es galt, jenes Berlangen ju erzwingen und biefen Biberftanb ju brechen. Beides ift, theilmeise wenigstens, burch die Recesse von 1665 und

<sup>\*)</sup> Unter ben mancherlei Ableitungen bieses Wortes ist die wahrscheinslichste die von Grautoff angenommene: der untere, große Raum eines nervischen Hause (gunachst in Schweden und Norwegen), in welchem der Rauch nicht durch einen ordentlichen Schornstein entweicht, sondern durch eine kider der Feuerstelle angebrachte Deffnung in der Deck, welche, sodalb das Feuer ausgebrannt ist, durch eine Luke (Skotting) verschlossen wied. Das Wort hatten die Schonen und Bergenfahrer nach kabed verpflangt.

aber besto startere Abneigung gegen jebe Sinbuse von Machtvolltoms menheit. Für die Idee der Hansa wiederum waren die Bürger nicht begeistert: ihre Führer waren wohl davon erfüllt und der größten Ansstrengung sähig; aber diese Führer waren durch eine Boltsbewegung emporgehoben, und ihre Entwürse haben ihren Sturz nicht überdauert. Das Ergebnis dieser sittlichen Prämissen war, das die Bürger dassenige behaupteten, was sie zu vertheidigen entschlossen waren, nämlich die neue Lehre, während sie in allem Uebrigen der Macht wichen, und zur alten Versassung wie zur vorigen Stellung in der Reihe der Staaten, zur Unmündiakeit und Unmacht, zurücklehrten.

In ben Magregeln ber Burgetpartei, bem Rathe gegenuber, ift biesmal ein geregeltes Fortichreiten bemertbar. Ein Burgerausichus - 24 aus ben Juntern und Raufleuten, und 24 aus ben Aemtern - verhandelt zuerft mit dem Rathe (11. Sept. 1529): er wird burch weitere 8 Danner verftartt. Um 7. April 1530 marb bas Befents liche zu Gunften ber evangelischen Lehre vom Rathe, und die Gelbartitel von der Burgerichaft bewilligt. Damit war die Miffion ber Sechsundfunfziger erloschen. Aber gleichzeitig beschloß die Burgerschaft, bei ber nachsten Steuer follten an ber Rammerei nachft ben Rathmans nern auch Burger über Einnahme und Abrechnung ber Gelber machen. Bu biefem 3mede murben 12 Burger ermahlt, welche 52 Anbere gu fich jogen, fo bag jebes ber vier Quartiere ber Stabt fich burch 16 Deputirte vertreten fanb. Diefe Bierundfechziger erweiterten allmalig Die Eintheilung nach Quartieren war geeignet, ibre Bollmacht. bem Patriciat entgegenzuwirken, wie ichon in ben Freiftaaten bes Alterthums ein neues Berfaffungefoftem baburch fich anzukundigen und festauseben pflegte, bag eine neue corporative Grundlage, ober, mas wir nennen murben, eine neue Gemeinbeordnung, an bie Stelle ber alten trat. Unter ben Bierunbfechszigern ericheint übrigens gum erften Dale Jurgen Bullenweber, ein Mann, ber, wenn gleich Kaufmann, boch nicht zu ben großen herren und Junkern gehorte, und ber burch Starte bes Charafters wie burch einsichtige Gewandtheit vor Allen bes rufen war, die Gewalt bes Patriciats ju brechen. Drobende Cbicte bes Raifers Schreckten bie Burger nicht; wohl aber schreckte es ben Rath, als bie Bierundfecheziger erklarten, fie wollten ber Ausfohnung ber Stabt mit bem Reichsoberhaupte nicht im Wege fteben. Der Rath fab fich genothigt, bie Bierunbfecheziger ju bitten, baf fie jest nicht jurudtreten, und ihrer Bollmacht fich nicht entaußern mochten. Sie ließen fich erbitten, und außer ihnen wurden noch hundert andere Burger gewählt, um in bringenben Kallen mit bem Rathe vereint zu banbeln, ohne bag man bie gange Burger-Schaft zu fordern brauchte. Die burgerliche Organisation warb vollendet, inbem vier Borfteber der Bierundfecheziger ermahlt murben. Die Anspruche ber bevorzugten Compagnieen mit ben Rechten ber übrigen Gemeinbe auszugleichen, verfiel man auf bas gluckliche Auskunftsmittel, bag burch bie handwerter zwei aus ber Baft ber Kaufleute, und burch biefe wiederum zwei aus ber Bahl ber Sandwerter ernannt wurden. Das

mar bas Bert bes 13. Octobers 1530. Ein felerliches Gelobnif ge= genseitiger Bergeffenheit alles Borgefallenen und aller Bwietracht, am 18. Febr. 1531, befiegelte bie neue Dronung ber Dinge. Aber bie Berblendung ber Ariftofraten trieb bie Burger gu weiteren Schritten. Die Burgermeifter Broms und Plonnies, uneingebent beffen, mas fie "bei ihren Ehren und Giben" gelobt, entwichen beimlich aus ber Stabt und fcmiedeten Plane ber Rache. Der Argwohn traf auch bie Bus rudgebliebenen; ber Rath marb eine Beit lang gefangen gehalten, ber Borfchlag bei ber Rathemahl bem Burgerausfchug aufgetragen, und bie Babl von fieben neuen Rathemannern (fammtlich Raufleute und Tuchhandler - feine Sandwerter), fo wie von zwei Burgermeiftern, an der Stelle ber entwichenen, marb erfrost. Bullenweber aber marb noch nicht ju Rath ermablt; fein Ginflug ale Sprecher ber Burger mußte erft ben Sohepunct erreichen. Rach zwei Jahren machte er bas Statut Beinrich's bes Lowen geltenb, nach welchem ber britte Theil bes Raths ausscheiben follte. Benn Die Musschliegung ber Sandwerter noch in Rraft blieb, warum nicht auch biefe Bestimmung? Go marb er am 21. Febr. 1533 jum Rathsmanne, und icon 14 Tage barauf jum Burgermeifter erforen. Run fand er fich in ber Stellung, Die feinen Entwurfen fur die Große ber Beimath die nothigen Mittel verlieb. Der Genoffe biefer Entwurfe mar Mary Meier, ein gemanbter und fampfgeubter Abenteurer, aus Samburg geburtig, und fruber feis nes Beichens ein Suffdmied, bem eine Burgermeifterwittme in Lubed augleich mit ihrer Sand ein glangendes Loos verbief. Muf einem Conaus treffend erinnert Bartholb an die Stellung bes Perifles, beffen Siege in ber Ferne die Athener boch nicht mit bem Gebanten ausschnten, sich in ber Stadt jusammengebrangt und ihre ichonen Pflangungen ringeum bem Feinde Preis gegeben ju feben. Dit Solftein ward ber Kriebe gefchloffen, fur Danemart follte ber Rampf fortbauern. Selbit biefes marb nicht erlangt, ohne bag ber Digmuth ber Burger burch eine Beranberung, und die Feinbichaft ber Ariftofraten burch eine Annaberuna beschwichtigt marb. Die Sunbertvierunbfecheziger faben fich genothigt, abaubanten; ber Reces vom 9. Octbr. 1534 verbot alle gum Aufruhr abgielende Busammentunfte, und ichaffte die Abwechselung ber Ratheglieder wieber ab. Bullenweber tonnte jene Manner und biefe Ginrichtungen nicht langer balten; auch bedurfte er ihrer nicht mehr. Go lief er fie fallen, um ben eigenen Ginflug nicht einzubufen. Es ift mahr, jede Bolfsbewegung, jebe Beranberung im Staatswefen, war ihm nur Dittel jum 3mede; aber fein Chrgeiz galt nicht ber eigenen Burbe, fonbern ber Grofe feiner Baterftadt und bem Triumph bes Sanfabunbes. Ingwifden mar bas Rriegsglud nicht bauernb; bem neuen Bunbeshauptmanne, Albrecht von Medlenburg, mar nicht gegeben, es berguftellen; und auf ben Fuhrern von Lubed's Flotte laftet bie Datel, bag fle, ben Ariftofraten geneigt, fur Bullenweber's Sache ju fiegen nicht verftanden, ober nicht begehrten. Die Berbunbeten riethen gum Fries ben; bie Lubeder waren ber Unftrengungen balb überbruffig. fcbien in Lubed (ber Augenblid mar wohlberechnet, benn Bullenweber mar in Staatsgeschaften abwefenb) ein Scharfes Manbat von Speier, bas mit unausbleiblicher Reichsacht brobte, wenn nicht alle Neuerung binnen feche Bochen abgethan und ber alte Rath wieber eingefest Die Reugewählten bantten fammtlich ab; bei feiner Bufein murbe. rudtunft hatte Bullenweber teine Bahl, als baffelbe gu thun. Ein Reces zwifchen Rath und Burgerfchaft (26. Aug. 1535), burch Abs geordnete ber Banfeftabte vermittelt, vollendete bie Wieberherftellung alles Alten. Dem Rathe ward nicht allein bie Rathewahl gurudgeges ben, fondern auch "bas Regiment volltommlich und in aller Dage, als er bas vorbin vor biefem 3wiefpalt gehabt, wiederum in Die Sande gus gestellt, baffelbe mit volltommener Gewalt, als einem vollmachtis gen Rathe gebuhret, ju gebrauchen." Ausbrucklich begibt jeder Gingelne, und die gange Gemeinde, fich jeber "Debeweterte" (Mitwiffen-Schaft), fo fern nicht ber Rath folche bem Ginen ober bem Unberen fonbers lich befohlen. 3wei Lage barauf jog ber Burgermeifter Broms, ber Saupturheber ber Reaction, wieber in die Stabt. Der alte Rath hatte obgefiegt und ergangte fich aus Bleichgefinnten. Das Regiment ber Dartei ber Junter (wie undhnlich ihren Batern !) fpiegelt fich in bem beschleunigten Frieben mit Danemart, in welchem, gewiß nicht ruhmlich, anftatt ber hanfeatischen Freiheiten nur Lubects Gelbintereffe berudfichtigt marb. Es bleibt nur noch zu berichten, wie die Rache ber beleibigten Majeftat bie Euhnen Danner traf, die als Plebejer fich ben Juntern, und bie fich als Burger ben Konigen gleich geachtet.

88 Lubed.

Marr Meier hatte auf Barbbiergeichloß, ale ungbhangiger Bluderitter Die Rrone Danemart an Frang I. von Frankreich ausgeboten, und bar auf Befandte empfangen von bem englischen Beinrich VIII., ber ibn einft in Binbfor jum Ritter gefchlagen; treuvergeffene Danen berbobn ten bas Bort eines beutichen Sauptmanns, bem er fich enblich erge ben ; er marb gefoltert und geviertheilt. Richt ebler mar bas Berfab ren gegen Bullenweber. Der Mann mar nicht fur bie Rube gemacht, welche bie eroffnete Unwartichaft auf bie Amtmannftelle in Bugebor ihm perhieß. Doch immer fonnte er nicht glauben, baf bas Grofe mas er begonnen, mit feinem Sall jugleich untergeben follte. Er erbo fich gegen ben Rath, ben Lubedern in Danemart 6000 Dann Sulfepolter aus bem Lanbe Sabeln guzufuhren. Dogleich gewarnt, begab er fich boch in bas Bebiet bes Ergbifchofs von Bremen, "bem er je nichts ju Leibe gethan." Der geiftliche Berr fing ibn und überant: wortete ihn bem unverftanbigften weltlichen Giferer, bem Bergog Bein rich von Braunschweig. Der ließ ihn auf's Graufamfte foltern und freute fich der Rlage, bie vom Danentonig gegen ben gefallenen Reinb einlief. Much bie Junter von Lubed wollten fich bas Bergnugen nicht verfagen, menigftens mittelft einer feierlichen Deputation Beugen von Bullenmeber's Martern ju fein. Feige Rachgier Connte uber ben Juftigmord frohloden, burch ben er (am 24. Gept. 1537) ben Tob eines gemeinen Berbrechers ftarb. Das Tagesgeftirn ber Sanfa mar unter: gegangen; ber Stern von Lubed's Burgerfreiheit follte noch immer nicht erscheinen.

ging es ohne Concession nicht ab. Es gelang ber Bermittelung bes Syndicus David Glorin, eines der tuchtigften Staatsmanner, bie Lubed je gehabt, ber auf bem westphalischen Friedenscongresse und anbermarts als "ber Dann mit ber eifernen Sand" fich erprobt, ben Reces von 1665 - ben Caffa : Reces - ju Stanbe ju bringen. Bei ber gemeinen Caffa, in welche alle Stabteinkunfte fliegen, follten außer zwei Berren bes Raths auch 24 Burger fiben, bie aus ben von fammtlichen Collegiis prafentirten Perfonen jenen beigeordnet werben, und von welchen jahrlich vier ausscheiben. Die Oberaufficht und Einstreibung foll bei ber Rammerei verbleiben, bie Ginficht ber Bucher aber ben Berren und Burgern ber Caffa nicht vorenthalten fein. Done Rudfprache mit ber Caffa foll nichts verabfolgt werben, als allein, wenn ber Rath außerordentliche Ausgaben bis zu 100 ober 200 Thirn. nothig findet; ohne Einwilligung ber Caffa foll ber Rath nicht Gelber aufnehmen, noch über ben Balbhammer (Berwerthung eines Theils ber Forften) verfügen. Jebes Jahr auf Petri foll bie Caffa bem Rathe Rechnung ablegen. In biefer Beife hat ber Rath (wie ber Recef felbst febr bezeichnend fagt) die gemeine Caffa endlich zwar eingewils ligt, jeboch bag Berfaffung und hertommen baburch im Geringften nicht veranbert werbe, fonbern, mas nach beiben bem Rathe guffeht, bemfelben nach wie vor verbleibe. Man fieht, ber Rath glaubte burch bas Zugeständnis einer burgerlichen Theilnahme bei ber Kinangvermals tung (in Samburg mar feit 100 Jahren biefe ausschließlich in ben Sanden der Burger) von weiteren Concessionen fich losgetauft zu ha= Der Rath taufchte fich. Dehr marb begehrt; weit mehr mare wohl im Sturm genommen worden, batte nicht wiederum Glorin (jest Burgermeifter) vermittelt. David Glorin war nicht, wie die Junter ihm hohnend nachfagten, ein Bauernfohn; aber er war nicht von abelicher Abkunft, noch weniger von patricifcher Gefinnung. Im Recesse von 1669 wird zuvorberft bie Busammensetung bes Rathe naber beftimmt, und bie fammtlichen commercirenben Bunfte als rathsfabig Die Rathewahl verbleibt bem Rathe; aber unter ben vier anerfannt. Burgermeiftern follen brei Rechtsgelehrte fein (gleich viel ob gu einer Compagnie gehorend ober nicht) und ein erfahrener, wirklicher Raufmann; unter ben 16 Senatoren zwei Rechtsgelehrte, die in feiner Compagnie begriffen find, ferner brei aus ber Cictel-(Junter-)Compagnie, brei aus ber Raufleute-Compagnie, und bie übrigen 8 aus ben andern commercirenben Bunften. Falls einer Bahl aus einer ber erfte genannten Compagnieen verbotene (genau bezeichnete) Bermanbtichafte grade im Bege fteben, foll bie erlebigte Stelle aus ben anderen Bunf" ten, ober aus benen, fo nicht zu ben Collegien geboren, befest werden. Die Competeng bes Raths (ber unter alle Mitglieder vertheilte Chrenfold) wird um ein Geringes (von 10,000 Thirn, auf 12,000 Thir.) Binnen 4 Bochen foll jebe Bacang, nach eiblicher Berpflichtung ohne Rudficht auf Gunft ober Gaben, erfett werben. Dag bie Collegien und Zemter jest als fo viele integrirende Theile

ber Burgerichaft betrachtet werben, daß aus ber Debrgabl ibrer (Que rial Stimmen ber Burgerfchlug bervorgeben foll, ergibt ber gange Inhalt bes Receffes; und zugleich bestimmt biefer Recef gum erften Dale bie Ungelegenheiten, in welchen ber Rath ber Einwilligung ber Burger Die wichtigften find: Bulaffung frember Religionen; Armenbebarf. und Rlofterfachen; außerorbentliche Steuern ; Rriege : und Rriebensfachen; wie auch Bunbniffe; Feftungsbau, Unnahme ober Abbantung einer Garnifon, Beftellung ber bochften Officiere; Beraugerung von Land und Leuten und Stadtgut; Beranberung ber gebrudten Sta= tuten (bes Stabtrechts); Strafgefebe gegen Steuerbefraubationen ; Musgaben fur Sandels : und gemeine Stadtfachen, Mittel gur Abtras gung ber Stabtidbulben. Bei wichtigeren Sanbelsangelegenheiten, auch bei Legationen, folche betreffend, ift ber Rath an die Einwilligung ber commercirenben Bunfte gebunben. Die Rechtspflege verbleibt bem Rathe (Actenverfendung vorbehalten); nur wenn offenbar Gewalt vor Recht geben follte\*), find bie Collegien gur Ginfprache befugt. Berbindungen ber Bunfte gegen ben Rath bleiben unterfagt; Bufammentunfte ber Melteften ober aller Bruber einer Bunft, fo fern fie nicht gefebwibrig, follen ihnen nicht migbeutet werben. Der Caffareceg wird beftatigt. Berleihung von Stadtbienften (an Bedurftige unentgeltlich, fonft gegen eine Tare) find theils ber Caffa, theils bem Rath gugewiesen. ber Caffa follen, neben 12 Ratheherren, 24 Burger fiben; aber teine anberen ale Caffenangelegenheiten von ihnen verhandelt werben. Wath from in ther 200 White northean avoiding histe Aufaranhame.

bie Ausibung ber gefammten Finanghoheit mit ben Burgern. Durch Raths und Burgerschluß vom 24. Dai 1813 ward ein Finanzbepars tement conflituirt, bestehend aus 6 Rathemannern und 12 Burgern, pon welchen Letteren jahrlich zwei ausscheiben. Rur wenn bie Rathes mitalieber alle einstimmig anberer Meinung maren als bie Burger, wirb, falls jene es verlangen, eine Bleichheit ber Stimmen angenommen; fonft entscheibet bie Debrheit. Bum Birtungetreife biefes Departements gehort bie Direction ber Caffenverwaltung und ber Reche nungeführung (alfo was früher zwischen Caffa und Rammerei getheilt mar); allidhrliche Rechnungsablage an Rath und Burgerschaft; Entwerfung bes bem Rathe und ber Burgerschaft vorzulegenben Sahresbubgets; Berwaltung bes gefammten Staatsvermagens; Finangvorfoldge, betreffenb bas Steuerwesen und bie allmalige Abtragung ber Staatsichulb\*). Aber ber Senat war nicht gemeint, babei fteben gu bleiben. Er bediente fich feiner Initiative, um die Berathung einer Revision ber Berfassung zu veranlaffen. Er war bereit, ben Burgern einen gemiffen Antheil an ber Rathsmahl einzuraumen, wenn bie Burger auch ihrerfeits jur Reform ber burgerlichen Collegien Sanb an's Bert legen wollten.

In wie fern bie lettere nothwenbig geworben, mag ein Blid auf ben veranberten Stand ber Dinge barthun. Dem Ramen nach werben noch immer zwolf burgerliche Collegien aufgeführt. Aber bei ber Juntercompagnie bemerkt ber Staatstalenber: "bas Botum biefes Collegii ruht gegenwartig." Es ruht feit bem Jahre 1809, ba bie Babl ber Mitglieder bis auf zwei berabgefunten mar. Die Junter waren namlich nach und nach feit bem vorigen Sahrhunderte auf's Land gezogen, ober batten fich in bie Dienfte benachbarter Farften begeben. Ihr Berfammlungshaus ift von ber Stadt fur bas Dberappellationsgericht angetauft. Die Raufleutecompagnie ift geworben, was ihr Name besagt. Sie steht zwar noch immer voran, aber bas britte Collegium, bas ber Schonenfahrer, bat als ben Preis fruberer Beftrebungen, beren Mittelpunct es bilbete, ben Borfis bei ben burgerlichen Berhandlungen behauptet. Sebes der eilf activen Collegien hat eine Curialftimme, ein Umftanb, welcher Jeben mit Bermunbes rung erfullen muß, ber ihre Bufammenfepung tennt. Der Beftanb ihrer Mitgliebergahl war zu Anfange bes Jahres 1838 wie folgt: Raufleutecompagnie 23 Mitglieber; Schonenfahrer 78; Rowgorobfahrer 14; Bergenfahrer 37; Rigafahrer 16; Stocholmfahrer 11; Gewand. schneiber 10; Ramer 218; Brauerzunft 128; Schiffergesellschaft 90; bie vier großen und bie baju gehörigen 70 fleinen Temter 1195 Dits Und bei biefer Ungleichheit ber Anzahl vertritt nicht etwa jebe Compagnie irgend ein abgefonbertes Intereffe. Bergebens forfcht man nach irgend einem Eintheilungegrunde, ber noch jest gelten Unnte-

<sup>\*)</sup> Eine Rechnungs-Revisions-Commission (zwei Senatoren und vier burgerliche Deputirte, beren Giner jahrlich austritt) ift unterm 12. October 1816 eingesett worben.

92 Lübed.

Mehrere Compagnieen haben langft aufgebort ju bebeuten, mas ibe Rame fagt. Jebem Raufmanne fieht frei, welchem ber commercirenben Collegien er fich beigefellen will; gefestich beftimmt ift nur ber Gintrite in bie Compagnie ber Gemanbichneiber und ber Reimer. Gben fo ans fallig, wie bie Babl ber Theilnehmer, ift alfo auch bas Mas ber Gine ficht und Geschaftserfahrung in jebem Collegium. Gine befonbere Mertwurbigteit ift bas lette in ber Babl ber Collegien. Die vier großen Memter find (mubricheinlich bie alteften) Schmiebe, Gomether. Bader und Schufter. Diefe tonnen ju einem Bermaltungezweige gemabit werben, nicht aber irgend ein anderer Bertmeifter, er treibe mas er wolle; benn bie fleinen Memter haben fich einft (es muß por 1669 gemelen fein) freiwillig an bie großen angefchloffen und fich biefen ges wiffermaßen untergeordnet. Die Stimme bes Collegiums wird jebt ausgemittelt, indem die tleinen Memter an bas große Amt, ju bem fie gehoren, ihre Stimmen geben, aus beren Debegabt bann bie Stimme bes großen Umtes, fo wie aus bet Debrjahl ber großen Memter bie Stimme bes Collegiums gebildet wirb. Bunberfam affortirt find biefe fleinen Memter, wenn man auch nur an ben wichtigften Brect bes Bunftmefens, ben induftriellen, benft. Go wird man überrafcht burch bie Pferbetaufer, jumal ba fie zweimal auftreten, bie auf ber Dublenthorfeite unter ben Schmieben, und bie auf ber Burgthorfeite unter ben Badern. Go fteben bie Mitfduhmacher unter ben Badern, Die Areibader unter ben Schmieben, bie Dabler unter ben Schuftern und bie Anopfnabelmacher (gefahrliche Dachbarichaft!) unter ben Bactorn

offenbar nur biefen voraus) werben bie Melteften ber Collegien auf's Rathbaus geforbert, und erhalten bie Proposition burch Commissarien bes Raths. Run werben aber nicht etwa bie Collegien gleichzeitig jum 3med ber Discussion und Abstimmung versammelt, sonbern es flebt in ber Willtur eines jeben wortführenben Weltermannes, mann er feis nem Collegium bie Sache vortragen will. Sind nach und nach bie einzelnen Ertlarungen eingegangen und ben Commiffarien eingebanbigt, fo gieht ber Rath ben Schluf nach ber Debrbeit ber Stim= men, wobei ber Receg ausbrucklich verfügt, bag ben Melteften, "falls ihnen beshalben Zweifel beiwohnet," bie Originalvota vorgezeigt werben Wie tann man eine Einrichtung beibehalten, bei welcher folche Borfichtsmaßregeln auch nur einen Augenblick nothwendig erscheinen tonnten? Wenn jemals bem Senate von Lubed ber Bebante tommen tonnte, "gu theilen und ju berrichen" - wir hoffen beffere Dinge, aber wenn es ware, fo murbe bie gange Organifation ber Burgerfchaft bie ermunschteste Belegenheit bagu barbieten. Calonne mußte recht gut (fagt Dahlmann), bag, wenn er feine 144 Rotabeln in 7 Bureaur eintheile, er burch nicht ein Drittheil ber Stimmen bie Majoritat von vier Bureaur gewinnen, folglich bie übrigen zwei Drittheile ber Stimmen beberrichen tonne. Wir tennen bie Entstehung jener Drganis fation in Lubed; fie war nicht fur einen Parteizwed erfonnen, fonbern in ben gegebenen Berbaltniffen begrundet; aber fo wie die Berbaltniffe jest find, mochte es nicht leicht fein, fie fur einen Parteizwed geeigneter, ober, abgefeben bavon, fur ben Staatezwed ungeeigneter auszufinnen.

Benden wir uns nun ju ben Arbeiten bes Revisions-Ausfcuffes von 1844. In Folge eines Antrags vom Senate (2. Darg 1814) ernannten die burgerlichen Collegien 21 Deputirte, ber Senat feinerfeits gab fechs Commiffarien aus feiner Mitte ben Auftrag, mit Benen über die angemeffensten Beranberungen in ber Bufammenfebung und Ergangung bes Senats, fo wie in ber burgerlichen Reprafentation in Berathung ju treten. Ein engerer Ausschuß von fechs (fpater fieben) burgerlichen Deputirten trat mit ben Commiffarien in gwolf Conferens gen aufammen, beren erfte am 2. Februar, bie lette, nach einiger Unterbrechung, am 1. November 1815 Statt fanb. Dan ging babei von bem Grundfabe aus, gegenfeitig jeber Rudficht auf getrennte Intereffen fich zu entaußern, und bas Gemeinwohl ausschließlich im Auge ju halten; ber burgerliche Musichus behielt fich vor, an ben großeren Ausschuß zu berichten und beffen Unficht über ben Entwurf einzuholen; die Commiffarien des Rathe erklarten, mit teiner fpeciellen Inftruction verfeben zu fein, und ihrerfeits ben Entwurf erft bem Rathe vorlegen ju muffen, um beffen Genehmigung ju ben von ihnen etwa eingewilligten Puncten ju erhalten. Go mit burchaus freier hand - und, wie bas Ergebniß zeigt, mit freiem Sinne, ging man an's Bert. In Folge der Erinnerungen des weitern Ausschuffes warb unterm 30. Dai 1816 ber Entwurf in mehrern Puncten modificirt, und fofort Alles an ben Genat gebracht.

Die Refultate jener Commiffioneberathungen find nun im Wefentlichen folgende. Dit Bezug auf bie burgerliche Reprafentation ging man bavon aus, bag als Grundlage nicht bie Rudficht auf Ungefeffenheit, noch eine Gintheilung nach Berhaltniffen ber Bolesjabl ober nach Begirten angunehmen, fondern die urfprungliche Collegiens und Bunftverfaffung festguhalten fet, und bag bem Raufmannsftanbe fein verfaffungemäßig überwiegenber Ginfluß vorbehalten bleiben muffe. Die burgerlichen Collegien follten (ihrer übrigen corporativen Rechte unbeschadet) ju Bahlcollegien werben, um eine reprafentative Burger= verfammlung von 75 Perfonen zu ermablen. Alfo man wollte mirtlich bas Reprafentativfpftem, und es ift nicht ju bezweifeln, bag biefes, perglichen mit ber bestebenben Ginrichtung, feibft bei unveranderter Grunblage, burch Bereinfachung und rafchere Bewegung ein bedeutenber Fortichritt fein murbe. Uls erftes Bablcollegium follte bie Girtels compagnie hergestellt werden, und berfelben außer ben Ueberreften ber Patricier, Rentenirer und Gelehrten, auch Gutsbefiger und eine be= ffimmte Ungabl von Bertretern ber Bewohner bes Stadtgebietes beis treten. Die fieben folgenben (commercirenben) Collegien follten ben Raufmanneftand ber Großbanbler bilben, und ferner ale befondere Stanbe die Rramer (Rleinhandler), Brauer, Schiffer und Memter fortbauern. Ber ein burgerliches Gewerbe treiben will, muß in ein burgerliches Collegium treten, wer als Rechtsgelehrter, ale Mrgt ober Bunbargt Gefchafte treibt, in die Girtelcompagnie. Die Burgerversammlung wird gewählt in dem Berhaltniffe, daß ber Raufmannes st. Cief. R. ... Czalda iska A. . S ON Managem Kaffelle

über welche bem Rath ein Crebit eröffnet bleibt); bas Bubget; Prufung ber Finangrechnungen; Bermaltung bes Staatevermogens; Berandes rungen im Mungwesen, Doftwesen, Dagen und Gewichten; Drafentation zweier Burger fur jebe Bacang eines Burgerbeputirten bei ben Die reprafentative Burgerichaft halt fechemal im Departements. Sabre an bestimmten Tagen regelmäßige Bufammentunfte; außerorbentlich wird fie vom Rathe aus eigenem Antriebe berufen, ober auf Berlangen ber Melterleute, welches vom Rathe nicht abgelehnt werben tann. Antrage geben vom Rathe aus und werben in ber Regel in berfelben Sigung burch Ja ober Rein erledigt, ober auch modificirt angenommen, welchen Modificationen ber Rath beitreten tann ober nicht. fammlung tann Unregen in offentlichen Angelegenheiten an ben Rath gelangen laffen, so oft fie es fur gut findet. Alle Antrage bes Raths gelangen zuerft an bie Aelterleute, aber auch wenn biefe nicht beistimmen, und der Rath es für gut findet, an die Bürgerschaft. Melterleute find befugt, ohne bie Burgerschaft Geldverwilligungen von 1000 Thirn. auf einmal, ober 50 Thirn., jahrlich wiedertehrend, ju machen; auch in Beraugerung ober Erwerb von Staatbeigenthum ju confentiren, wenn ber Gegenstand nicht über 1000 Thir. Sauptstubl ober 100 Eblr. Gintunfte betragt. In bringenben Fallen, wenn ber Rath und zwei Drittel ber Aelterleute ber Meinung find, bag fchleus nige Entscheidung ober Gebeimhaltung vonnothen fei, tonnen bie Aelterleute auch andere Befugniffe ber Burgerschaft ausüben, wie auch bie vorbereitenden Berbandlungen mit Bezug auf Staatsvertrage mit ihnen gepflogen werden. Sobald die Umftande es erlauben, ift von folchen Fallen ber Burgerschaft Anzeige zu machen. Endlich find die Aelterleute Bachter ber Berfaffung, bei Berlebungen ju motivirten Borftels lungen und eventuell barauf zu bringen befugt, bag die Sache an die Burgerschaft tomme. Nicht minber tonnen fie Mangel und Digbrauche ber Bermaltung ober ber Rechtspflege rugen. — Der Rath erklarte fich biefen Borfchlagen im Befentlichen justimmig (am 28. Sept. 1816), inbem fie geeignet feien, die Bermehrung, den ofteren Bechfel und bie Lebendigkeit allgemeiner burgerlicher Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten zu veranlaffen und zu fordern. Doch brachte ber Rath einige nicht unwichtige Mobificationen in ber beabsichtigten Ginrichtung ber Bahlcollegien in Borfchlag. Die Gewanbichneiber munichte er nicht ben Großbanblern zugesellt, sonbern, ale Detailliften (was fie boch eigentlich feien), als eigenes Bahlcollegium neben ber Rramercompagnie fortbeftebend. Eben fo fand ber Rath (ohne 3weifel mit Recht) bie Bereinigung ber Landleute mit Patriciern, Gelehrten und Rentenirern in der Cirtelcompagnie nicht zwedmäßig, fondern beantragte (mit hins bentung auf ben 13. Artitel ber beutschen Bunbesacte) eine entspres chendere Bertretung des Standes ber Landleute burch ein eignes Bablcollegium. Diefes follte befteben erftens aus ben in eigenem Ramen besitenben Gutseigenthumern, und zweitens aus Bahlmannern, beren je zwei von 50 Ungefeffenen ober Dachtern in einem Diftricte gewählt

94

Die Refultate jetter Commiffionebergtbungen find nun im Befentlichen folgende. Dit Bezug auf bie bargerliche Reprafentation aing man bavon aus, bag als Grundlage nicht bie Rudficht auf Angefeffenheit, noch eine Eintheilung nach Berhaltniffen ber Boltsjahl ober nach Begirten anzunehmen, fonbern bie urfprungliche Collegienund Bunftverfaffung feftzuhalten fei, und bag bem Raufmanneftande fein verfaffungemaßig überwiegenber Ginfluß vorbebalten bleiben muffe. Die burgerlichen Collegien follten (ihrer übrigen corporativen Rechte unbeschabet) gu Dablcollegien werben, um eine reprafentative Burgerversammlung von 75 Personen ju ermablen. Alfo man wollte wirklich bas Reprafentativfpftem, und es ift nicht zu bezweifeln, daß biefes, verglichen mit bet bestehenden Einrichtung, felbft bei unveranderter Grunblage, burch Bereinfachung und rafchere Bewegung ein bedeuten= ber Fortfchritt fein wurde. Als erftes Bablcollegium follte bie Cirtels compagnie hergestellt werben, und berfelben außer ben Ueberreften ber Patricier, Rentenirer und Gelehrten, auch Gutsbefiger und eine bestimmte Angahl von Bertretern ber Bewohner bes Stabtgebietes beis Die fieben folgenben (commercirenben) Collegien follten ben tréten. Raufmannsftand ber Großbanbler bilben, und ferner als befondere Stande die Rramer (Rleinhandler), Brauer, Schiffer und Zemter forts Ber ein burgerliches Gewerbe treiben will, muß in ein bauernbargerliches Collegium treten, wer als Rechtsgelehrter, als Arzt ober Bunbargt Geschafte treibt, in bie Girtelcompagnie. Die Burgers versammlung wird gewählt in bem Berhaltniffe, daß ber Raufmannes ftand 39 Bertreter bestellt, die Cirfler, Brauer und Schiffer, jeder Stand 6; die Rramer 9, die Melteften ber fammtlichen Memter gleichs In entsprechendem Berhaltniffe wird aus ben verschiebenen Standen durch die Burgerversammlung felbft der Ausschuß der 15 Aelterleute gewählt. Wahlfahig ift, wer bas 25fte Jahr vollendet hat . Melterleute gemählt. und einem ber Collegien angebort. Ausgeschloffen find eigentliche Officianten, ferner auch Bahlungeunfabige. Alle gwei Jahre wird ein Drittheil ber Berfammlung erneuert. Die Austretenben find nach amei Jahren wieder mablbar; Die erfte und zweite Bahl burfen nicht , abgelehnt werben, wohl aber eine britte. Brei Drittheile muffen anwefend fein bei ben Berathungen; Abwefenheit wird, wenn fie nicht entschuldigt ift, mit einer Gelbbufe belegt. Die Berfammlung mablt einen Wortführer, ber einen vom Staate befolbeten Confulenten bestellt. Stimmenmehrheit entscheibet. Die Puncte find genau bestimmt, in melden ber Rath ber Buftimmung ber Burger bebarf. Es find, außer ben ichon im Recesse von 1669 ben Burgern eingeraumten Befugniffen, hauptfachlich folgende: Gegenstanbe ber Berfaffung und ber Befetgebung im Allgemeinen (auch authentische Ertlarung berfelben); Berordnungen in Sandelesachen (welche fouft nur den commercirenden Collegien vorgelegt wurden); Ertheilung von Privilegien; Bewilligung von Ausgaben aus ber offentlichen Caffe (ausgenommen bie Competens bes Raths, bie Behalte ber hohen Beamten, Legationsgelber, und die 1000 Thaler,

Lübeck. 97

Grundzuge in bem Untrage bes Rathe von Lubect fich wieberfinden. Es follten namlich von der Burgerichaft, burch geheimes ichriftliches Stimmgeben, acht Burger ermahlt, und aus beren Mitte brei ausge-.Loofet werden, welche mit brei vom Genat ausgeloofeten Borichlageberren zur Entwerfung einer Lifte von brei Bablcanbibaten (gleichfalls burch geheimes Stimmgeben, nach vorgangiger Berathung) gufammen-Aus ben vorgeschlagenen brei Candidaten batte ber Rath bann Einen durch Stimmenmehrheit ju mahlen. Wir vertennen gewiß nicht Die Gefinnung, welche ben Rath unaufteforbert zu biefem Unerbieten veranlagt, geftehen aber offen, bag wir biefe Art ber burgerlichen Theils nahme nicht eben fehr boch anschlagen konnen. Weit wichtiger und munichenswerther icheint es uns, bag die bem Rathe jur Bertheilung unter feine Mitburger guftebenbe Summe ethobt murbe. Diefe fogenannte "Competeng" betrug im 17. Jahrhundert im Bangen 12,000 Thir., und ist spater bis zu 20,000 Thirn. erhöht worden. geringe Summe (gemiffermaßen nur eine Bergutung fur Ehrenaus: agben) ertlart fich genugfam aus der fruher fast ausschließlichen Berudfichtigung ber reichen, patricifchen Gefchlechter, und noch ber Recef von 1669 fagt: es follen folche ermablt werben, "die, fo viel man vermeinet, aus ihren Mitteln fubfiftiren tonnen." Es ift aber flar. bag bei gegenwartigen Berhaltniffen burch biefe Bestimmung, jumal bei ber Bahl von Rechtsgelehrten, der Rreis ber Bahlbaren manch= mal ein fehr enger, und die Auswahl fehr beschränkt fein wird. ftreitet aber fichtbar gegen bie Garantleen, welche bas gemeine Befen bei der Uebertragung fo einflugreicher Stellen zu erwarten ein Recht hat; auch ift nicht abzusehen, bag burch irgend eine Art von burger= licher Theilnahme bei ber Rathemahl biefem Uebelftand begegnet werben konnte, und schwerlich wird Jemand einer Dekonomie bas Wort reben wollen, die dem Staate bie Dienfte von Befahigten vorenthalten, ober nur burch unbillige, bem Einzelnen angemuthete Opfer fie ibm auführen kann. Uebrigens erklarte fich ber Rath babin, daß bie von ihm in Aussicht gestellte burgerliche Theilnahme beim Borfchlage gur Rathemahl nur in ber Borausfegung einer Bereinbarung uber bie beantragte Reform ber burgerlichen Reprafentation in's Leben treten fonne.

Aber bie Aussicht auf jene Concession ist so wenig als irgend ein anderes Motiv im Stande gewesen, diese Bereindarung herbeizusühzen. Die Revisionsvorschläge sind auf den Wunsch der Burgerschaft vom Senat (im April 1817) in den Druck gegeben worden; aber sie sind ohne Resultat geblieben. Man muß annehmen, daß sie an dem Wiederstande corporativer Tendenzen gescheitert sind. Es ist dieses um so auffallender, wenn man erwägt, wie gering die Beränderungen, welche in dem politischen Sinssusse der einzelnen Corporationen eingetreten sein würden. Versuchen wir, diese Veränderungen in Procenten auszusdrücken, indem wir das vom Rathe in Antrag gebrachte Schema der bürgerlichen Repräsentation zu Grunde legen. Der verfassungsmäßige Staatse Lerikon. X.

würben. Dieses Wahlcollegium wurde voraussichtlich aus etwa 50 Mitgliebern bestehen; es sollte nach einem zweijährigen Turnus alle zehn Jahre für die sammtlichen fünf Districte erneuert werden, und drei Mitglieber zu der Versammlung von Reprosentanten der Bürgerschaft wählen. Das Schema der letteren wurde mit Bezug auf diese Antrage des Senats sich folgendermaßen stellen. Die Eirkler hätten zu wählen 3 Mitglieder; der Kausmannsstand 36; die Gewandschneider 3; die Krämer 9; die Brauer und die Schiffer, jeder Stand 6; die Aemter 9; die Landleute 3; zusammen 75.

Bas bie Organisation bes Senats anlangt, so beantragte ber Revisionsausichus eine Berminberung ber Ditgliebergabt und eine (unbebeutende) Erhöhung ber Competenggelber beffelben. Der Rath bielt bie erftere mit bem Gefchaftebrange unvereinbar und tehnte bie lettete ab: "in jetigen Beiten fei lieber bavon abzusteben." Sechs herren des Raths follen Gelehrte fein, und zwar ohne Rudficht barauf, ob fie fruber einem ber Collegien angebort baben mogen. Bei ber Babl taufmannifcher Senatoren foll bie bisherige recepmagige Ruchficht auf bie einzelnen Collegien wegfallen; fie follen aus bem Raufmannsftanbe überhaupt gewählt werben, und ausnahmsweise auch aus ber Rramers compagnie folche rathefabig fein, beren hauptgefchaft Großhandel ift. Der Rath erklarte fich bafur, bag, wie bisber, aus bem Stanbe ber Detailbanbler, namlich ber Gewanbichneiber und Rramer, Diemand gu Rath ermahlt werbe. Der Grund fpringt in bie Augen : es ift bie Abhangigfeit von ber Aunbenschaft, in welche ber Detaillift nicht eben mit Nothwendigkeit, aber boch gar leicht fich verfest fieht. Uebrigens find burch bas Regulativ vom 15. Juni 1810 biejenigen, welche den offenen Detailvertauf aufgeben und boch ben Banbelsbetrieb fortfeben. auf ben Gintritt in eines ber commercirenben Collegien angewiesen, wie auch ein Großhandler, ber einen offenen Laben anlegen will, in bie Rramercompagnie treten muß. Der Zwang jur Unnahme ber Rathe: mahl foll fortbauern, bei Berluft ber Stabtwohnung und einer Belbbufe von 5000 Thalern, wofur der Rath ben gehnten Theil des Bermogens, wie früher, vorschlug, und ben Berluft bes Burgerrechts ausbrucklich bingufügte. Aus bem Collegium ber Aelterleute foll Reiner au Rath gezogen werben, er fei benn bereits jum britten Dale bagu berufen und bem Rufe freiwillig gefolgt: eine Bestimmung, bie ber Rath ale eine "Befchrantung ber Bablfreihelt" befeitigt munichte, wodhrend ber Ausschuß eine Barantie ber Unabhangigfeit ber Aelterleute, bem Senat gegenüber, barin erblicte.

Unter bem gleichen Datum mit feiner Erklärung über bie Borfchlage bes Ausschusses (am 28. Sept. 1816) gelangte von Seiten bes
Raths an die Bürgerschaft bas Anerdieten, sich bes ihm zusiehenden
Rechts ber ausschließlichen Selbsterganzung zu entaußern und eine mitwirkende Theilnahme der Bürger bei der Rathswahl eintreten zu lassen.
Der bremische Senat hatte das Beispiel gegeben, und am 23. Februar
1816 mit der Bürgerschaft ein Wahlstatut vereindart, dessen wesentliche

und Schullehrern bemertte ber Revisionsausschuß, ihr Beruf laffe bie Theilnahme an Staatsgeschaften nicht wohl zu. Darüber lagt fich ftreiten; boch hat die Ausschließung, so motivirt, nichts Gehaffiges und jedenfalls fteben fie bereits in einem offentlichen Wirkungs treife. - Den Ginfluß bes Handelsstandes ju beschranten murbe in einem Sandelsfreiftaate faum Jemand verantworten wollen. Dag er vereint ausgeubt wird, ift ein Fortschritt schon burch bie allseitigere Berathung und ben allgemeineren Austaufch ber Unfichten; nur ber Gigenfinn tonnte noch Absonderungen festhalten wollen, die langft jede Bebeutung verloren haben. Dag benn biefer taufmannifche Einfluß noch verftartt werben burch ben Stand ber Detailhanbler, beren Intereffe nicht leicht nach einer andern Seite bin fich neigen wurde (wie fie ja auch fruber ichon bei ber Berathung von Sandelbangelegenheiten ben commercirenben Collegien gleichgeachtet maren): bem Gemeinmefen wird baburch tein Rachtheil entspringen; vielmehr murbe jebe Bernach= laffigung ober Beeintrachtigung ber Banbelsintereffen auf jebe' andere Erwerbsthatigfeit und auf ben gefammten Bohlftand verlegend jurud: wirten. - Die folgenden Collegien laffen fich unter einem Gefichts= puncte jusammenfaffen. Es find ble Induftriellen. Ihr Intereffe wird fein, fur ihren Betrieb die gunftigen Bedingungen von ber Gefetgebung zu erlangen, um jebe Concurreng, wenn nicht auf fremben Plagen herausforbern, fo boch am heimischen Dartte bestehen ju tonnen; manchmal werben sie in Berfuchung fallen, sich überall jeber Concurreng auf's Bunbigfte gu erwehren. Unfere politifche Detonomie ift gur Beit noch nicht bie vollendete Wiffenschaft, um alle folche Tendengen burch irgend einen unfehlbaren Lehrfat bevormunden au burfen. Fur bie Erfahrung, fur bie Prufung, und, grabe beraus gefagt, für ben Streit um mobiverftandene Intereffen ift hier noch ein weites Felb. Richts murbe unferer Zeit unahnlicher fein, als wenn ben industriellen Interessen ihre Bertretung im Staatswesen vertums mert werben follte. Boran nun fteben die Brauer und die Schiffer. Diefen ift es vor 1669 gelungen, als felbstständige Bunfte anerkannt zu werden. Auffallend genug, daß sie noch heute, und auch im Entwurfe, fo ifolirt bafteben, wie bamals im Receffe. Die Prophezeiung der vorermahnten "Bemertungen," bag nach 50 Sahren boch= ftens ein Dugend Braubaufer ba fein werben, und vielleicht zwanzig ansaffige Schiffer, scheint nicht in Erfullung geben zu wollen; wenigftens gablt nun, nach 25 Jahren, Die Brauergunft 123 und Die Schiffergesellschaft 90 Mitglieder. Das Auffallende aber (bamit man uns nicht mifverftebe) ift, nicht bag biefe anertannt, fonbern bag andere nicht anerkannt find. Rehmen wir die Lifte ber "conceffionirten Gewerbe" jur Sand. Unter biefen find allerbings zwei, welche von Frauen geubt werben; einige andere murben hochlich überrafcht fein, wollte man ihnen politische Rechte anbieten; boch erscheint auf biefer Lifte (nicht aber unter ben großen und kleinen Memtern) gar manches Gewerbe, bas in allgemeiner Achtung fieht, bas einen respec-

Antheil ber fammtlichen Grofhanbler an ben Burgerfcluffen betrug (feitbem bie Cirtelcompagnie ruht) & bes Sangen, ober 54 pro Cent; er murbe nun 48 pCt. betragen haben. Die Brauer und bie Schiffer , hatten jeber Stand ftatt 9 pCt. beren 8 behalten. Um Deiften eingebußt hatten bie Bewandschneiber; von 9 pCt. maren ihnen nur 4 geblieben, mabrend bie Rramer fatt 9 pCt. 12 gewonnen hatten. Dabei ift aber in Unichlag ju bringen, baf bie Gewanbichneiber nicht mehr als 10 Mitglieder jahlen, und bie Rramer 218. Faßt man aber die Gewandschneiber und die Rramer als ben Stand ber Detailliften ausammen, To hatten fie mit einander von 18 pct. boch 16 be-Den Memtern endlich maren ftatt 9 pCt. wenigstens 12 gu Theil geworben. Bon biefen Beranberungen ift gewiß teine, bie nicht burch veranderte Berhaltniffe gerechtfertigt mare. Cher tonnte man fragen, ob benn bamit genug gefcheben fei fur biejenigen Intereffen, welche bis jest gar nicht ober boch nur fehr unverhaltnismäßig reprafentirt gemefen. Gine icharfe Rritit (Bemertungen über ben Revifions= entwurf, Lubect 1817) tabelt es, bag ber Entwurf nicht bie bisherige Collegial = und Bunftverfaffung gang unberudfichtigt gelaffen. Bas bann baraus geworben mare, lagt fich aus bem Schidfal bes Ent= wurfe, fo wie er ift, abnehmen. Inbeffen berfelbe Autor verbirgt fich nicht, daß die Bedingungen ber Ausführbarteit bei jedem Neubau in Betracht tommen muffen; und er bemertt felbit, daß in Lubed vier Stande fich unterscheiben laffen: Gelehrte, Raufleute, Sandwerker und Landbauer. Auch in diefer Beziehung migbilligt er die vorgeschlagene Bertheilung ber Stimmen.

Bielleicht ift uns zum Schluffe eine Beleuchtung bes Entwurfs, aus bem Gefichtepunct ber Stanbesintereffen, vergonnt. Der leitenbe Grundfat in einem Gemeinwefen, wie basjenige, beffen politifche Bestaltung wir anzubeuten versucht haben, tann nur der fein, die hiftorifchen Erinnerungen und Berechtigungen mit ben Unforderungen der Gegenwart auszugleichen. Es handelt fich nicht um die befte Berfaffung fur einen Freiftaat, fondern um eine entsprechende fur Lubed, wie es ift. Bon einer Ariftofratie im alten Ginne tann in Lubed nicht mehr bie Rebe fein. Die Wiebervereinigung ber Ueberrefte von Patriciern und ber Rentenirer, in ber hergestellten Cirtelcompagnie mit brei Stimmen von 75, erscheint baber unverfanglich, vollends burch Die Combination mit Belehrten. Das die Letteren anlangt, fo fcheint es fich weniger gu handeln um ihre politifche Berechtigung, als um bas Recht bes gemeinen Wefens auf ihre Dienste. Sie konnten bis jest in die Compagnie der Raufleute oder ber Schonenfahrer treten; es ift diefes aber neuerbings nur ausnahmsweise geschehen. Much bie Stels lung, welche einzelne Rechtsgelehrte als Consulenten der Collegien ein= nehmen , tann nicht frei fein von Rudfichten auf gefonberte Intereffen. Und es ift überall nicht irgend ein Standesintereffe, weber ein eigenes noch ein frembes, sonbern bas ber offentlichen Rublichfeit, welches ihren Eintritt in die Cirtelcompagnie empfiehlt. Bon den Geiftlichen

steuert als die Stadt; und es findet sich die Anomalie, daß 4000 Landbewohner, in Folge früherer Verhaltnisse, von der directen Steuer befreit sind. Nicht minder wichtig, als die Mitbewilligung der Steuern ware für das Land die Mitwirkung von Gemeindegliedern oder Guts-angesessenen bei der Vertheilung des Steuerbeitrags der Einzelnen. Wenn die Repräsentation mit Einrichtungen dieser Art in Verbindung gesett wird, so werden billige Ansprüche befriedigt, und es wird die Grundlage eines geordneten Rechtszustandes für die ländliche Bevölferung nicht versehlt werden\*).

Wir haben bereits bemerkt, bag bie Berathung im Jahr 1817 ju teinem Resultate geführt bat. Doch tann man nicht fagen : bie Sache ruht. Sie ift neuerbings mehrfach wieder angeregt worden, namentlich in ben "Deuen Lubedischen Blattern," benen auch wir bie meiften der hier angeführten Thatfachen und Grunde verdanken. viel uns bekannt, ift eine Bertheibigung bes jegigen Stanbes ber Dinge nicht einmal versucht worden. Darf man aber bie Ueberzeugung als allgemein vorhanden vorausfeben, fo wird gewiß auch ber gute Bille nicht fehlen, auf welchem vor Allem eine Reform gablen mag, ble mit folder Achtung fur mohlerworbene Rechte, mit folder Schonung felbit fur bas Bertommen auftritt. Der Rath wird fcmerlich vertennen, baß jedes Motiv heute fo bringend, ja bringender mabnt, als vor funfundzwanzig Sahren. Und die Collegien, die gunachft betheiligt find, werden nie bereuen, daß fie die ichonfte Burgerpflicht geubt, wenn fie ben besondern Bortheil mit freiem Entschluffe bem Boble bes Gangen aum Opfer bringen. C. A. Wurm.

Luther, Dr. Martin. — Noch immer ift nur zu viel Grund, und gerade auch in Beziehung auf Luther, zu Klagen vorhanden, ahnslich benen, wenn er (Borrebe zu Link's Hist. Gal. Capellae) schrieb: "Was haben wir Deutschen mehr zu klagen, benn daß wir unsret Vorfahren vor tausend Jahren Geschichte und Erempel nicht haben, und fast nichts wiffen, wo wir herkommen sind, ohne was wir aus anderer Nationen Historien brauchen muffen, die vielleicht aus Noth, als zu ihren Ehren, unser muffen gebenken." Die beutsche Nation, obwohl an Gelehrten, an Unterrichteten die reichste, hat gar zu wenig achte lebendige Kenntnis von ihrer Vorzeit helden, Großthaten und gewaltigen Schicksalen in Freud' und Leid. In hervorragenden Mannern hat es ihr von allen am Wenigsten gefehlt; weil aber von jeher der außere Verband der Deutschen zur Nationaleinheit so locker gewesen,

<sup>\*)</sup> Die Ordnung ber ländlichen Berhaltniffe burfte zugleich eine Berathung über bie Berhaltniffe ber Suben herbeiführen. Wenn auch biefen die Aussicht auf burgerliche Anerkennung vielleicht kaum irgendwo ferner liegt, so wird doch ber Staat, fur bessen herkellung Biele aus ihren Reiben gekampft haben, nicht langer die Pflicht verleugnen, mit der Berbefferung ihres Bustandes sich ernstlich zu beschäftigen.

weil fie ju viele und tiefgreifenbe Trennungen und Spaltungen erlebt, und lange nur gu menig als Ration fich gefühlt, barum leben ibre herren nicht mahrhaft im Boltsbewußtfein, mangelt es benfelben an jener Unerfennung , bie von einem Gefchlechte gum andern ibre Damen beim gangen Bolte mit Glang umgibt, fie Allen theuer und ehrmur-big macht vom Rinde bis jum Greife, Alle mit freudiger Bewunderung, mit bem Gefühle bes Stolzes erfüllt, einem folden Befchlecht angugeboren, fie fur Aller Gefinnungen gum Bereinigungspuncte binftellt, burch fie bie Bergangenheit belebt und an fie bie iconften Soffnungen ber Butunft fnupft. Bir muffen mit Schmerg betennen, bas felbit bon unfern großeften Dannern entweber nur bie Gebilbeten ober einzelne Landes . ober Boltstheile miffen , bag ihre Thaten nicht burd mabre Bolfeuberlieferung im gangen Bolle von Mund ju Munde geben. Go ift es und mohl noch folimmer mit bem Ramen bes Beiftesgemaltigften, ben bas gange Bermanenthum erzeugt, ber bie beutiche Ration mit Mart und Bein burchbringenber Stimme aufrief, bas auf ihr taftenbe romifche Joch von fich abzumalgen, bas Chriftenthum, in welchem fie fich zur Nationaleinheit, wie gur Mufnahme und Pffege boberer Gultur gufammengefunden, in feiner urfprunglichen Reinheit wiederherzuftellen, eingebent gu fein ber Rraft und Burbe bes uralten, freien, ruhmvollen Reichs und Raiferthums, beffen Ehre, Dacht und Gebeihen er felbft im patriotifchen Bergen trug, wie vielleicht Reiner bor und nach ihm. Er bat bas Endziel feines Strebens nicht erreicht, nicht einmal freudig in bas gelobte Panb feiner Soffnungen am Schluffe nerer feinbseliger Parteien werben mußte; so bag bie Balfte ber Da= tion, ob fie auch feine Rraft anerkennt, tein Berg gu ihm faffen mag und fich im Gemuthe von ihm abwendet, der die Chriftenheit und fein Baterland fo beig geliebt bat, wie es nur Benige vermogen, - fo bag auch bie andere ihm bulbigende Balfte ber Nation ihn viel au fehr als ben Reihenführer und Erager ihrer Partei und Parteifache auffaßt. Denn wenn auch bie Beit vorüber ift, wo er eben fo blind vergottert als verteufelt murbe, fo wird er boch noch immer von Bielen eben fo beschränkt getabelt und gehaßt, als belobt und gepriefen; fo ift boch fortwahrend nur zu Bielen ber mahre hiftorifche Gefichtspunct, aus welchem er vor Allen von uns betrachtet werden follte, aus ben Mugen gerudt. Die Biele haben taum eine Ahnung von dem offent= lichen Geheimniffe ber beutschen Reformationsgeschichte, bag Luther eben baburch murbe, mas er ward, baburch groß ift, barum aber auch nicht einer Partei ober Sonberfirche, fonbern ber Chriftenheit und ber beutfchen Nation angehort, bag er an die Spite einer europäischen Bemegung gegen geiftige Despotie, und jumal an bie Spige einer beutschnationalen Auflehnung gegen eine Rirche und Staat befnechtenbe fcmachvolle Frembherrichaft trat, welche bie chriftliche Lehre und Rirche zu einem Berrbilde entstellt, die Rraft ber Nation gelahmt, die Ginbeit bes Reichs aufgelof't hatte und beren Wieberherftellung burch ftetes Entgegenwirten unmöglich machte; bag er ben Rampf um ein Biel begann, nach welchem deutlich genug bas ahnende und gahrenbe Gemuth ber Nation gerichtet mar, beren hellfte Geifter und ebelfte Bergen ihm freudig zujauchsten, beren Bluthe fich jum Rampfe um ihn fchaarte. fobald ber Ruf jum Angriffe von ihm erichollen mar. Bu einem abn= lichen Rampfe murben fich ohne Frage bie heutigen beutschen Ratholiten mit ben Protestanten vereinigen, wenn die Bwingherrichaft wiederteh= ren, bas Papftthum wieberaufgerichtet werben follte, mit welchem es Luther und fein Sahrhundert ju thun hatten. Den Protestanten fann es nicht entgeben, bag nur einzelne Bethorte ober Selbfiuchtige unter ben Ratholiten, auch in ber Sige bes jungft erwachten Rirchenftreite, bas elende Rirchen = und Pfaffenthum ber finfterften Beiten, die Dierarchie ber Gregore, die Ratholifen überhaupt aber nur ben nicht papiftifchen Ratholicismus, ihrer Rirche gutes Recht meinen und wollen, und ben Ultramontanismus darum nicht begehren, weil ihnen die Uebergriffe der weltlichen Macht unleiblich bunten. Wie vor ber Beit und gur Beit ber Reformation die Reform allgemein begehrt, ihre Nothwendigkeit allgemein, in Deutschland vorzugeweise, erkannt mar, fo gesteht auch ein katholischer Schriftsteller ber neuesten Beit (Ellenborf) offen, bag bie Reformation in ihrem Grundcharafter, welcher eine Schilberhebung beutscher Nation gegen die Entartung von Papsithum und Bierarchie fei, als volltommen gerechtfertigt, als bas glorreichfte Ereignig unfers Bolle baftebe und jeben Ratholiten mit ber bochften Achtung erfüllen muffe. hinwiederum wiffen auch die Ratholiten fehr mohl, daß bie bentenben Protestanten weit entfernt find, das Borhandensein und Balten acht driftlicher Elemente im Ratholicismus, bas Schone und Groffe ber 3bee gu verfennen, auf welcher bie fatholifche Rirche rubt, biefer gu neiben, mas fie voraus bat, ju munichen, bag fie ibre augere Gelbitftanbigfeit und mit berfelben ihre Rraft gegen ben geiftlofen, ben driftlichen Geift tobtenben Despotismus und Abfolutiemus ber weltlich . milis tarifch : bureaufratifchen Dacht einbuge, und zu einer abnlichen Schwache und Bermeltlichung berabfinfe, ale bie ift, an welcher bie protestantifche in Folge ihres Ubhangigfeitsverhaltniffes jum Staate leibet. Die mabrhaft Denkfreien und Religiofen lehnen, fo wie bie Gleichgultigkeit und Frivolitat in Glaubensfachen, Die blinde Parteileibenfchaft ab, feben barin ein ichmeres Sinbernis ber achten Frommigfeit, ber fortichreitenden Erbauung des mahren Reichs Chriffi, und find vor allen Dingen gerecht gegen die andere Partei, anertennen, mas fie bruben Chrift. liches und Lobliches mahrnehmen, freuen fich ber eigenthumlichen Borguge bes gegenüberftebenben Rirchenthums, halten bie Uebergeugung, baß Berichiebenheit ber Lehrform und Rirchenverfaffung auf ber mefentlichen Grundlage gemeinfamen Glaubene gar mohl befteben tonne, und bas Bewuftfein feft, mit ben Erleuchteten und Boblmeinenden ber Gegen= partei im Bollen, wie in ben bochften Ideen eine gu fein, obwohl fie mit ihrer Ueberzeugung von dem, was ihnen hinfichtlich ber Lehrform und bes Rirchenthums Bahrheit ift, nicht feilichen, und ben Bi= berfpruch miber ben Gegenfat ber zeitlichen Erfcheinung nicht aufgeben. Die Denkenden unter ben Ratholiten miffen, baf jebes ernfte, auf die Befferung ber Rirche gerichtete Streben ju beren Beile bienen muß, ob jebes patriotischen Strebens, jeber nationalen Richtung und Erscheis nung; find, ob auch ber tatholifden Rirche angehorend und mit voller Ueberzeugung und Darme bes Gefühls ergeben, ob feibft mit Borurtheilen erfullt, jum Allermindeften empfanglich, eine Unschauung in fich aufjunehmen, nach welcher Luther's viel entfielltes, aus bem rechten Lichte gerudtes Bilb ale bas bebre, ber hochften Liebe und Bewunderung murbige eines großen beutichen Patrioten, eines acht driftlichen Nationalhelben ericheint. Es murbe hochft betrubend fein, wenn fort= mabrend fo viele Deutsche aus firchlicher Untipathie und Befangenheit in folche Betrachtungsweise nicht eingehen konnten ober mochten. follten fich bann aber wenigstens nicht ftrauben, Luther's Große überhaupt anzuerkennen; und wahrhaft schimpflich ware es, wenn sie sich bamiber ftraubten. Bir find nicht trage gewefen, ben Bolfsunfreund. den fremden Unterjocher mit Schmachvoller Uebertreibung zu bewundern und ju preisen, vorgeblich, um unparteiisch ber Geiftesgroße an sich felbst bie gebuhrende Hulbigung nicht zu versagen. Und wie weit fteht in Beziehung auf fie - ber fittlichen gang gut gefchweigen - ber Corfe unferem eblen Boltofreunde und Befreier nach! Die Geschichte teiner anderen Nation bes Erbtheils hat einen Mann aufzuweisen, ber fo gewaltig und bestimmend wie Luther in das kirchliche und religiose, und von ba in bas gange geiftige und politifche Leben nicht blos feiner Ration, fondern Europas, ber Christenheit, in die Beltverhaltniffe, die Entwidelung ber Menschheit eingegriffen, und gwar, nach feiner innerlichften vorherrschenden Richtung, getrieben von den edelften Motiven, ben Beiftand phylifcher Rrafte fogar abweisend, nur burch geiftiges Birten, allein burch Bort und Schrift. Selbft ber Umftand, bag er noch immer fo febr verschieden aufgefagt und, fo gu fagen, in bie Beitintereffen und Rampfe hineingezogen wird, bient jum Beweife, wie tief und weitreichend bie von ihm ausgegangene Bewegung gemefen ift.

Wie groß aber auch unsere Bewunderung seines Geistes, Charakters und Wirkens sein mag, werden wir doch die Wahrheit, so weit wir sie nach gewissenhafter Prüfung erkannt haben, unser erstes Geset sein lassen, nur das nach jener das Urtheil frei, und von der Darstellung nicht gesordert werde, daß sie so eiskalt und erfroren sei, als ginge uns ihr Gegenstand nichts an, und als solle der Eindruck bei dem Leser nur etwa dem der Lecture eines trocken-statissischen Werkes gleich sein; werden wir uns doch sorgsältig bemühen, von den einseitigen Standpuncten der Parteien und Richtungen der Zeit fern zu bleiben, nach welchen er neuerdings von verschiedenen Seiten so falsch und, wo obenein nur zu arge Unkunde mitsprach, so aberwisig beurtheilt worden ist, und uns lediglich an das Zeugniß der bewährtesten alteren und neueren Geschichtschreiber \*), vor Allem aber an den Spiegel seines innersten

<sup>\*)</sup> Bor allen ben icagenswerthen neueren Werten über bie beutiche und Reformationsgeschichte, fo wie aus Luther's Leben von Plant, R. A. Mengel, utert, Pfiger, Billers, Marheinede, Eichhorn, Pfifter u. A. m., benen ich

ten acht driftlicher Elemente im Ratholicismus, bas Schone und Große ber Idee gu verfennen, auf welcher bie fatholifche Rirche rubt, biefer gu neiben, mas fie voraus bat, ju munfchen, daß fie ibre außere Gelbftftanbigfeit und mit berfelben ihre Rraft gegen ben geiftlofen, ben thriftlichen Beift tobtenden Despotismus und Abfolutismus ber weltlich = mili= tarifd : bureaufratifden Macht einbufe, und ju einer abnlichen Schwache und Bermeltlichung herabfinte, als bie ift, an welcher Die protestantifche in Folge ihres Abhangigfeitsverhaltniffes jum Staate leibet. Die mabrhaft Denkfreien und Religiofen lehnen, fo wie die Bleichgultigkeit und Frivolitat in Glaubensfachen, bie blinbe Partelleibenfchaft ab, feben barin ein ichweres Sinberniß ber achten Frommigfeit, ber fortichreitenden Erbauung bes mahren Reichs Chriffi, und find vor allen Dingen gerecht gegen bie andere Partei, anerfennen, mas fie bruben Chrifts liches und Lobliches mabrnehmen, freuen fich ber eigenthumlichen Borguge bes gegenüberftebenden Rirchenthums, balten bie Uebergeugung, baß Berfchiebenheit ber Lehrform und Rirchenverfaffung auf ber mefentlichen Grundlage gemeinfamen Glaubene gar wohl befteben tonne, und bas Bewußtfein feft, mit ben Erleuchteten und Bobimeinenden ber Gegenpartei im Bollen, wie in ben bochften Ibeen eine gu fein, obwohl fie mit ihrer Ueberzeugung von bem, was ihnen hinfichtlich ber Lehr= form und bes Rirchenthums Bahrheit ift, nicht feilfchen, und ben Bi= berfpruch miber ben Begenfat ber zeitlichen Erscheinung nicht aufgeben. Die Denkenden unter ben Ratholiken miffen, bag jedes ernfte, auf bie Befferung ber Rirche gerichtete Streben ju beren Beile bienen muß, ob

jebes patriotischen Strebens, jeber nationalen Richtung und Erscheis nung; find, ob auch ber fatholischen Rirche angehorend und mit voller Ueberzeugung und Barme bes Gefühls ergeben, ob feibst mit Borurtheilen erfullt, jum Allerminbeften empfanglich, eine Unichauung in fich aufzunehmen, nach welcher Luther's viel entftelltes, aus dem rechten Lichte gerudtes Bild als bas behre, ber bochften Liebe und Bewunderung murbige eines großen beutschen Patrioten, eines acht driftlichen Nationalhelden erscheint. Es murde hochst betrubend sein, menn forts mabrend fo viele Deutsche aus firchlicher Untipathie und Befangenheit in folde Betrachtungsweise nicht eingehen tonnten ober mochten. follten fich bann aber wenigstens nicht ftrauben, Luther's Große uberhaupt anzuerkennen; und wahrhaft ichimpflich ware es, wenn fie fich bamiber ftraubten. Bir find nicht trage gewefen, ben Boltounfreund, ben fremden Unterjocher mit fcmachvoller Uebertreibung zu bewundern und zu preisen, vorgeblich, um unparteiisch ber Geiftesgroße an sich felbst bie gebuhrende hulbigung nicht zu verfagen. Und wie weit fteht in Beziehung auf fie - ber fittlichen gang zu geschweigen - ber Corfe unferem eblen Boltefreunde und Befreier nach! Die Geschichte feiner anderen Nation bes Erbtheils hat einen Mann aufzuweisen, ber fo ge= waltig und bestimmend wie Luther in bas firchliche und religiofe, und von da in das gange geistige und politische Leben nicht blos seiner Ration, fonbern Europas, ber Chriftenheit, in die Beltverhaltniffe, bie Entwidelung ber Menschheit eingegriffen, und zwar, nach feiner innerlichften vorhertschenben Richtung, getrieben von den edelften Motiven, ben Beiftand physischer Rrafte fogar abweisend, nur burch geiftiges Birten, allein burch Bort und Schrift. Selbst ber Umftand, baß er noch immer fo febr verschieben aufgefaßt und, fo ju fagen, in die Beitintereffen und Rampfe hineingezogen wird, bient jum Beweife, wie tief und weitreichend bie von ihm ausgegangene Bewegung gemefen ift.

Wie groß aber auch unsere Bewunderung seines Geistes, Charatters und Wirkens sein mag, werden wir boch die Wahrheit, so weit wir sie nach gewissenhafter Prüfung erkannt haben, unser erstes Geset sein lassen, nur daß nach jener das Urtheil frei, und von der Darstellung nicht gesordert werde, daß sie so eiskalt und erfroren sei, als ginge und ihr Gegenstand nichts an, und als solle der Eindruck bei dem Leser nur etwa dem der Lecture eines trocken-statistischen Werkes gleich sein; werden wir uns doch sorgsältig bemühen, von den einseitigen Standpuncten der Parteien und Richtungen der Zeit fern zu bleiben, nach welchen er neuerdings von verschiedenen Seiten so falsch und, wo obenein nur zu arge Unkunde mitsprach, so aberwitzig beurtheilt worden ist, und uns lediglich an das Zeugniß der bewährtesten alteren und neueren Geschichtscheiber \*), vor Allem aber an den Spiegel seines innersten

<sup>\*)</sup> Bor allen ben icagenswerthen neueren Werfen über bie beutiche und Reformationsgeschichte, fo wie aus Luther's Leben von Plant, R. A. Mengel, ufert, Pfiger, Billers, Marheinede, Eichhorn, Pfifter u. A. m., benen ich

Befens halten, ben wir in feinen Schriften befigen. Denn auf biefe muffen wir vorzugsweise bei unferem 3mede gurudgeben, mit nur gelegentlicher Beruhrung ober ganglicher Uebergehung von mehr ale einem fogar feiner bebeutenbften und glangenbften Charafterguge und Berbienfte, hauptfachlich hervorzuheben und ju beleuchten, wie er ale Unfanger und Borfampfer ber beutichen Revolution bes 16. Jahrhunderts, in feinem Rampfe miber bas Papfithum, als Patriot und Polititer gebacht und bemgemaß gewirft bat, wobei aber freilich ausgegangen und fortgegangen merben muß von und an feiner theologifchen Dentweise, weil er feibst von der Richtung und Stellung bes Mannes der Rirche ausgegangen ift, und von bem geiftlichen Standpuncte fich nie, und auch ba nicht entfernt hat, wo er nach bem Berlaufe ber Dinge ober berufen in Folge feines perfonlichen Unfebens über bie politifchen Berhaltniffe fich aussprach ober wie immer auf fie einwirkte. Es gilt, und ift auch wohl nicht gar ju fcwer, in ben eigentlichen Rern feiner ureigenen Unfchauung und ftete frifden Befinnung eingubringen. Mus feinem gangen Leben und aus allen feinen Schriften leuchtet hell bie offenbare Berabheit, Die eifrigfte Bahrheitsliebe, Die gemiffenhaftefte Redlichkeit hervor; Furcht und Berftellung waren ibm ganglich fremb. Er hat fein Berg ftets auf ben Lippen getragen, bat ficher feinen Gebanten gebacht, ber fich in feinen gabllofen Schriften und Briefen nicht beutlich und ohne Rudhalt ausgesprochen fanbe, bat feine Grundideen forgfaltig wiederholt in alter und neuer Form, bat

baffelbe im Leben bethatigt und geltend gemacht, zu beurtheilen, nicht aber nach einzelnen Abirrungen bavon, nach jeweiligen Schwachen, die eben nur einzelne und verhaltnismäßig gering fein konnen; benn sonst ware ber Mann eben kein großer. Dagegen aber bleibt bem wahrhaft großen Manne noch immer genug, wenn ihm auch manches Lob nicht

gezollt, mancher Fehler nachgefagt wirb \*).

Es tann erft in bem Artitel "Reformation" unterfucht werben, wie fern bie hierarchie burch eine fluge und erlaubte Benugung ber Beitumftanbe und Berhaltniffe, bie Triebe großer, acht chriftlicher Ibeen, bie Tugend und überlegene Beiftestraft eines Theils ihrer Reprafentanten, ju ihrer Gewalt gelangte, und wie fern fie heilfam und mohlthatig gewirkt hat. Die unhiftorifche Unficht von bem Papfithume, bie ohne Uhnung feiner gefchichtlichen Bebeutung und Rothwendigkeit in feinem Emportommen feine Spur von bem Balten einer überwiegenben Intelligen; und ebler fittlicher Elemente, fondern nur fchlechten Pfaffentrug, an den Nationen verübt, erblidt, und biefe in noch hohes rem Mage verunehrt, als fie jenem Unrecht thut, ift als vorüberges gangen ju betrachten; und nicht minder haltlos erfcheint ber unbefanges nen Prufung jene Schonmalerei ber Bierarchie, welche fich neuerdings geltend zu machen gesucht, aber auch bereits überlebt hat. Wie bem fei, wir muffen hier ein Zwiefaches vorausfegen, und glauben es als ziemlich allgemein zugegeben vorausseben zu burfen, zuerft namlich: bag bas Papftthum bis binein in die Reformationsepoche feine Dacht frevelhaft migbraucht und fich mit der Ibee, beren außere Darftellung es fein wollte, und beren hinausfuhrung in's Leben bas Motiv und der Bebel feines Emporfteigens wie ber Bormand feines Gewaltmigbrauchs

<sup>\*)</sup> Luther's enthusiastische Freunde sollten mit Lessing benten: "Luther steht bei mir in einer solchen Berehrung, daß es mir, Alles wohl überlegt, recht lied ist, einige kleine Wangel an ihm entdeckt zu haden weil ich der Gesahr sonkt nahe war, ihn zu vergdetern. Die Spuren der Menschiet, die ich an ihm sinde, sind mir so kostern. Die Spuren der Menschiet, die ich an ihm sinde, sind mir so kostar, als die blendendste seiner Wollkommenseiten: sie sind sogar sür mich lehrreicher, als alle biese zusammengenommen." Und wenn Isch. v. Müller bemerkt, "daß in der Geschichte nichts merkwürdisger sei, als die Betrachtung eines einzelnen Mannes, der gegen alle Gaben des Stücks und alle Schrechnisse der Macht, blos durch Mittel, die auch in unserer Sewalt sind, sieghaft kämpst"; so sehen wir hinzu: die Betrachtung Luther's würde niederdrücken, wenn er sehlerfrei gewesen wäre, und gerade seine Mängel sind als Beweise, daß menschliche Kraft bei rechtem Wollen, und rechtes Wollen dei mannigsachem Fehlen zu sieghaftem Kampse ausreiche, sür Ieden, der von seinem Geiste befeelt und in einer Zeit voll ähnlicher Kämpse zu wirfen berufen ist, erwuttigend und erhebend, und sollen daher um so weniger verhällt oder bemäntelt werden. Von der andern Seite aber hat man sich freilich auch, wo von einem Luther die Red ift, sorgsätig sern zu halten von der Kleinmeisterei, welche urtheilt, indem sie das Ungemeine über den Leisten der Alltäglichkeit schlägt, über eine Feuerseele abspricht, ohne jemals selbst Suhr empfunden zu haden, überall die Kleinlichkeit ihrer Mostive und die Schwäche über Gesinnung auch bei den Großen und Starken suuty weder Begriff noch Ahnung hat.

mar, in ben ichreiendften Wiberfpruch gefeht, fobann, bag es vor allen Rationen an ber beutichen gefundigt und fortwahrend fundigte. Es hatte ihrem ruhmreichsten Konigegeschlechte burch unversobnliche Feind= fchaft ben Untergang bereitet, ihr großes Raiferthum, bas ihm empor geholfen, erniedrigt, bas Reich in Berruttung gefturgt, in ein fchmach= volles Abhangigfeiteverhaltniß gebracht, unterwarf bie Ration einem bemoralifirenden herrich = und Musfaugungsfpfteme, verhinderte thre Rudfehr gur Ginheit, Dronung und Feftigfeit, und mußte alle Eman= cipations= und Reformversuche und Unftrengungen bes Reichs und ber großen Concilien ju vereiteln, beren Ergebnif barin beftanb, daß bie Deutschen am Wenigsten erreichten, fich verrathen und verlauft faben und auf jegliche Weise mighandelt, von ben Balichen obenein ausgelacht und verhohnt murden. Gein Recht, zu werden, mas es geworben, feine Schuld Dabei, bleibe bier unerortert; ungweifelhaft aber ift feine Schuld und fein Unrecht, baf es auch in feiner Entartung und unter gang beranberten Belt : und Bolfer : und Beifteszuflanden bleiben wollte, wie es mar. Rein Berftanbiger und Bohlgefinnter tonnte bie Fortbauer bes Unmefens wunfchen, beffen Befeitigung jeboch faft unübermindlich ericheinenbe Schwierigkeiten entgegenftanden , ichon weil es feit Sahrhunderten mit bem Befen, wie bie Rirche mit bem Staate verwachsen mar. Dan fann fich nicht wohl eine Borfiellung bavon machen, wie bie Aufgabe hatte gelof't werben follen, welcher es galt, nachbem alle erbentbaren Mittel bereite verfucht und erichopft maren, hatte fich nicht ein Gingelner gefunden, ber Alles in fich vereinigte, mas

teln, ihrer Tuditigkeit und ihren Nationalerinnerungen angemeffenen Reichswesens gewonnen haben, wenn sie ihm, besonders bei dem politisschen Theile der Aufgabe, einen genügenderen Beistand geliehen hatten; so sehr auch anzuerkennen ist, daß die Nation edel, kraftig, mannhaft

und hingebend fein Streben zu bem ihrigen gemacht hat.

Starte Seelen haben bas Eigne, baf fie bie Ginbrude, welche fie von Außen her burch Lehre ober Berhaltniffe empfangen, entweder wenn und fo lange fie ihnen angemeffen ober ju ftart find - mit großer Lebendigkeit in fich aufnehmen und burchbilben, ober mit überlegener Rraft und Selbstftanbigfeit ablehnen und ihre Feffeln gerbrechen. Beibes war nach einander bei Luther (geboren ben 10. Rov. 1483) Sein Bater, "ein großer Liebhaber ber Gottesfurcht und ber Wiffenschaften," hielt ihn fruh und ernftlich jur Schule und jum Lernen an, feine eigene, mit großer Tuchtigfeit und Billenstraft verbunbene Reigung tam bem Sinne bes Baters entgegen. Er murbe in feinem zwanzigften Lebensjahre nach ben angeftrengteften , hauptfachlich ben Scholaftitern gewibmeten Stubien auf ber Universitat Erfurt jum Baccalaureus (1505), und zwei Jahre fpater zum Doctor ber Philo-"Run vollends barf bes Stubirens fein Ende fur mich fophie creirt. fein," fchrieb er , "will ich andere ben beutschen Magiftern feine Schande machen;" und fo eifrig wie fein Studiren mar auch feine Frommigkeit-Wie ibn, ben Currendenschuler, Frau Rotta, burch fein andachtiges Beten bewogen, ju fich nahm, mar er auch auf ber Universitat - und blieb es lebenslang - ein eifriger Beter. "Fleißig gebetet ift uber bie Balfte ftubirt," pflegte er gu fagen. Er begann, uber Ariftoteles' Phyfit und Sittenlehre zu lefen, ging bald barauf in bas Augustinerkloffer zu Erfurt, und nahm 1507 auch bie Priesterweihe.

Sein fraftiger, aber boch reigbarer Rorper mar burch zu angestrengte Beiftesarbeit geschwacht, die Gegenstande feiner Studien hatten ihn unbefriedigt gelaffen, bas mefentlich religiofe Element feiner Erziehung und feines Bilbungsgangs bie ihm angeborene, noch unbestimmte Sehnfucht feines tiefen Beiftes und Gemuthe noch hoher gefteigert, und ibr, in Berbindung mit ber Strenge feiner Erziehung, ben formen ber Frommigkeit, gu welcher er herangezogen mar, eine einseitige, boch nach bem Beifte ber Beit nicht unnaturliche Richtung gegeben. Gein ganges Innere war von bem Gebanten ber bochften Pflicht eines gottgefälligen Lebens, ber erften Rothwendigfeit, Gott ju fuchen und mit ihm verfohnt ju fein, burchbrungen, und biefer vorwaltenbe Gebante mar um fo starter in ihm, ba er Alles lebhaft ergriff, und was er in jebem Momente des Lebens war und that, gang war, und mit ganger Seele that. Je nach bem ihm ju Theil geworbenen Unterricht und ber Gin= brude, die er empfangen, erschien ihm Gott aber vorherrschend als ein Gott bes Borns, ober boch als ein ftrenger Richter und Racher, ber nur burch vollkommenen Gehorfam, Bufe, Abtobtung und fchweren Dienft verfohnt werben tonne, wie ihm auch fein liebevoller Bater vor allen Dingen ein gestrenger gemesen mar. Dann tamen mit ben Stu-

bien bie 3meifel bes nach Wahrheit ringenben und burftenben Geiftes, und erzeugten mit bem Gefühle ber Ungulanglichfeit bes ernfteften Stres bene, fich felber und Gott ju genugen, baufige Schwermuth bei ihm. Der religiofe Ginn war bon fruber Rindheit an ber borberrichende in ibm gemefen, fo wie eine eifrige, mit einem geftrengen Banbel berbundene, die gange Denfweife, alle Lebensanfichten, alles Thun burch= bringende Frommigfeit ber Grundton feines gangen Lebens, als feiner innerften Matur angemeffen und burch fie geboten, blieb. Jest batte fein frommes Befuhl die finfterfte Richtung genommen, und biefe bie von Natur ihm inmohnende Gemuthebeiterfeit und Rlarbeit getrubt. In einem Momente ber Ungft und Schreden bes emigen Tobes, ber bochften Rraft und Lebendigfeit bes Bebantens, Gott verfohnen gu muffen um Geel' und Geligteit willen, Die driffliche Bolltommenbeit und ben Frieden ber Geele gu finden, vollfuhrte er ben Entichlug, bas Rlofterleben zu ermablen - feinem burchbringenben Berftanbe, ftarfen und vielfachen Bedenflichkeiten, bringenben Abmahnungen, feiner Renntnif, wie ,, die Moncherei Bielen fo gar ubel gelungen," man fann fagen : feiner beffern Ueberzeugung, wie feiner Mufgelegtheit gu Schers und beiterem Lebensgenuffe jum Erob. Es ift barin eine Berirrung feines verbufterten Gemuthe, eben fo febr aber ju ertennen feine Billenefraft, ju thun, mas ihm je nach feiner Ueberzeugung als Pflicht und hobere Nothwendigfeit erichien; er mollte an bie Rraft ber Rloftergelubbe glauben, er glaubte an die Sabigfeit bes Menfchen, fie ju erfullen, an feine Rraft, bas Schwerfte und Bochfte ju leiften, mas ber Menfch -Wash fo ale file ... William at 00. Commerce him Blad.

nen truben Ausfluß und eine Thatenlofigkeit auf unnaturlicher Bahn gefunden, bei welcher er fich verzehren mußte. Er hatte bie Lehre ber Rirche fo lebendig in fich aufgenommen, die Buftande, die der Organismus berfelben bei ben befferen und geiftvolleren Individuen herborbrachte, fo gang burchlebt, bag er bis an bas außerfte Biel gelangt mar, bis zu welchem fie tiefere Beifter, ernfte, ftreng fittliche Charaftere ju führen vermochte, und bas Ergebniß war ihr Unvermogen, Befriebigung ju gemabren. Bei feiner Befchaftigung mit ber beiligen Schrift, bie ibm in Erfurt ichon bekannt geworben, und namentlich mit ben paulis nischen Briefen, mar er bei ben von Gottes Gerechtigkeit, bie er fich als ben Born Gottes bachte, womit berfelbe bie Sunber ftrafe, banbelnben Stellen ftets von Furcht und Bittern, oft bis gur Bergweiflung an Sottes Ongbe bei einem ihn fortwahrend verfolgenben Befuhle ber Sundhaftigkeit ergriffen, bas feine Beichtiger fich nicht zu erklaren mußten. Wie einft ber Apostel Paulus ohne Gemuthsbefriedigung in ben geiftigen Banben bes jubifchen Pharifdismus gefangen gelegen, welcher in außerlichen vermeintlich frommen Berten und Uebungen ftatt in ber frommen Gefinnung bas Biel ber Krommigfeit fuchte, fo lag er gleichfalls ohne Seelenstillung gefangen in ben geistigen Banben bes christlichen Pharisaismus, ber in ber katholischen Rirche vermöge ber verberbten Lehre von ber Rraft ber guten Werte und bem, mas mit ihr zusammenhing, an bie Stelle bes auf bas Innerliche gehenden evangelifch-apostolischen Lehr- und Glaubensspftems getreten mar.

Es follte Licht werden in feinem verdufterten Gemuthe auf Ber= anlaffung bee Bufpruchs eines alten Augustinermonchs, ber ihn von ben Bugubungen und Raftelungen, womit er feine Gunben bugen wollte, und wobei er boch teinen Troft fand, auf bie bem jubifchen Pharis faismus entgegengefesten paulinischen Lehren von ber Bergebung ber Sunden durch den Glauben an Chriftum, von dem Gerechtwerden bes Menfchen ohne bes Gefetes Werte, allein burch ben Glauben hinwies. hiermit war der Grund ju feiner nachmaligen hauptüberzeugung, jum Rern ber Lehre und bes Glaubens ber Lutherifchen Rirche gelegt, bie, vom tiefften Gefühle ber menschlichen Unvolltommenheit und ber Bulflofigfeit bes Menfchen burch bie Gunbe ausgehend, ju ber lebenbigen Borftellung von Chriftus, als bem Berfohner bes menfchlichen Gefchlechts mit Gott, fortichreitenb, ihre Bollenbung finbet in ber Ueberzeugung von bem vor Sott gerecht machenben Glauben an Chriftum, ber Ueberzeugung, bag bas alleinige Beil fei und bie ewige Seligfeit erworben werbe burch gangliche hingabe bes Gemuths an Christum, gangliche Umwanbelung bes innern Denfchen nach feinem Bilbe, gangliches Infichaufnehmen feines, die achte vollkommene Liebe, einen burchaus beiligen Wandel erzeugenden Sinnes und Geistes, mogegen bie außeren firchlis chen Anftalten und die Berte (Almofen, Gelubbe, Bufubungen u. f. f.), beren Rraft und Nothwendigkeit die fatholifche Rirche einseitig und im verwerflichften Sinne hervorhob - ber gange Angelpunct berfelben und ihrer Berberbniffe - nur heilfam find, fo fern fie ben Glauben

forbern ober aus ihm hervorgehen. Das Verständnis jener durch bie kirchliche Theologie ihm verdunkelten Lebren öffnete sich ihm plöglich, und um so gewaltiger war der Eindruck. Er sagte von ihm späterbin: "Da wurde mir die ganze heilige Schrift und der Himmel auch geöffnet." Das ganze System seiner religiösen Vorstellungen erfuhr die vollständigste Umwandlung, die Ueberzeugung trat ihm nahe, die ihm die ersehnte Befriedigung gewähren sollte. Er hatte, wie die deutsche Nation von Ansang, um der acht christlichen Etemente des corrumpirten katholischen Ledrspstems willen, gläubig das Ganze hingenommen, statt wegen des Unächten Alles zu verwerfen; sein scharfer Verstand und tieses Slaubensbedurfniß fand das Acchte heraus, und ersaste es mit Gluth: das war die erste Stuse; die zweite tag in dem natürlich nachfolgenden Bestreben, das Unächte auszuscheiden.

Im Jahre 1508 — erst noch 1507 hatte ber Papst feine Stiftungsurkunde bie ser Universität ausgestellt — wurde er von Staupit, seinem Provinzial, zu einer Prosessur nach Wittenberg, wo die Opposition gegen bas herrschende theologisch philosophische Spstem einen festen Sitz gefunden hatte, mehr beordert als mit Befragung seiner eigenen Neigung berusen. Verbleibend im Verbande des Klosters, eröffnete er philosophische Borlesungen mit lebhaftem Beifalle, doch nicht ohne inneres Widerstreben. Er hatte die Philosophie lieber mit der Theologie vertauscht, jedoch "der Theologie, die in den Kern der Nuß, in das Junere des Weizens, in das Mark der Gebeine eindringt." (Un Braun, 1509.) Balb wurde er vom Rath zum Prediger an die

ber befferen Ropfe, ebleren Gemuther, ftrebfameren Geifter gufammen. Es galt, die jum Berberben ber Rirche und jur Berfinfterung ber gottlichen Lehre unter einem Schutthaufen menschlicher Sagungen und fophistischer Wortflugheit begrabenen evangelischen Schriften wieber an bas Licht zu ziehen, und somit die reine lautere Theologie wieder an ben Zag gu bringen. Er feste unter fortwahrenbem angestrengten Fleife feine gange Rraft baran, bie Dacht ber scholaftischen Philosophie zu gerftoren , fo baf feiner Emporung gegen bas Papftthum eine Auflehnung im Reiche ber Biffenschaft und bes Lehrspftems voranging, bie fich auf Gefinnungeernst und positives Wiffen grundete, und vom Bahrheiteifer, von bem Streben nach bem Erfaffen ber reinen Chriftuslehre ausging, die allein zu Gott zurudführen tonne, von welchem eine verkehrte beibnifche Schultheologie abgeführt habe (ein Gebanke, der bie Grunblage feines gangen Wirtens in jener Beit mar). Er fanb bafur die lebhaftefte Empfanglichkeit in feinen Rreifen, und ihm vornehmlich verbantte die Universität ihr rafches Aufbluben.

Im Jahre 1510 murbe er in Angelegenheiten feines Rlofters nach Rom gefendet. Es war ihm bas "heilige", er reif'te mit der Unbacht des glaubigften Pilgers, fiel auf fein Angeficht nieber, als er es erblidte, und lernte, wie einft hermann, bas in ber Ferne fo furchtbar wie ehrmurdig erscheinende verachten. Doch erfullten ihn die Greuel, bie er fah, junachft nur mit Rummer und Entfegen. Er war und blieb noch voll des innigsten, ehrfurchtvollften Glaubens an die Beiligfeit ber Rirche, ber ihm, in Berbindung mit feiner Liebe gu ihr, ihrer Gunben Menge bebedte, ober boch in einem milben Lichte erscheinen Er war noch weit entfernt, von ihnen auf bie Berberbnig bes gangen Inftituts jurudjufchließen. Auch ihre genquere Renntniß er= zeugte nicht frivolen Unglauben in feinem beutschen Gemuthe, sonbern verftartte nur ben Trieb, bis jum innerften achten Gehalt hindurchjubringen, ben er, als er ihn enblich gefunden, mit der hochsten Begeifterung in fich aufnahm und ber Christenheit wiederzugewinnen fich erhob, indem er zugleich im beiligften Borne gegen bas gange entartete Papftthum entbrannte, bas ihn geschandet und bie Christenheit um ihn betrogen hatte.

Nach seiner Rudkehr von Rom wurde ihm die theologische Doctorswürde ertheilt, zu beren Annahme ihn Staupis abermals sollt mit Gewalt nothigen mußte, ihm vorstellend, es lasse sich ansehen, Gott werde bald viel im Himmel und auf Erden zu schaffen bekommen, darum er viel junger und arbeitsamer Doctores bedürse, durch die er seine Hand die verichte. Sein Schwur bei der Promotion lautete ausdrücklich dashin, die heilige Schrift sein Leben lang zu studiren und zu predigen, und diese ihm seierlich übertragene Verpslichtung hat wohl zunächst den Gedanken in ihm erzeugt, daß er von Gott zum Sturze des Papstthums ausersehen sei, und ihn — der sein Leben lang nach immer sessert Ueberzeugung rang, wobei nothwendig von Zeit zu Zeit der Zweissel sich erneuern mußte, bessen Ansänge in Sewissensbedenken zu sus Staats verston. X.

chen find, und bessen ganger Fortgang bas Streben nach einem ficheren Gewiffen als Grundzug bezeichnet, - in seinen spateren Kampfen oft getroftet und aufgerichtet, "wenn ihm Teufel und Welt angst und bang machen wollten, wer ihm besohlen und wie er es verantworten wolle, bag er ein solches Wesen in ber Christenheit anrichte."

Er ftubirte nun um fo baufiger bie beilige Schrift, batte manderlei Rampf und Unfechtung in Folge feiner Richtung wiber bie icholaftifche Theologie gu befteben, ichlog fich in ben Reuchlinischen Sandeln ber Opposition wider die Colner Sinfterlinge an, murbe fich aber feines Biberfpruchs gegen bie Rirchenlehre noch immer nicht bewußt, fo tlar er auch bereits bie Berberbniß ber firchlichen Buftanbe erkannte, fo frei und unbefangen er über fie, wie über bie aberglaubifche Berehrung urtheilte, welche fein Landesberr ben Reliquien und fogenannten guten Berfen gollte \*). Doch nahmen feine Ibeen fcon eine Richtung auf bie Berbefferung ber Rirde im Allgemeinen und Großen. Rebe, welche, wie es fcbeint, bagu beftimmt war, von bem Propfte gu Liblau auf bem lateranifden Concilium vorgetragen zu werben, führt er aus, daß das Berberben ber Belt von ben Prieffern berrubre, von benen gu viel Menichenfagung und Sabel, nicht bas reine Bort Gottes vorgetragen werbe. Denn nur bas Bort bes Lebens habe bie Fahigfeit, die innere Wiebergeburt bes Menfchen zu vollziehen. martete ichon jest bas Beil ber Welt bei Beitem meniger von einer Berbefferung bes Lebens, Die nur erft einen zweiten Befichtspunct ausmache, als von einer Wieberberftellung ber Lehre, welche die altefte

fuchungen in Glaubensfachen ausgeschloffen gu haben, und hatte feine Ahnung bavon, daß bie Rationen angreifen und vollbringen murben, was ben Raifern und Rirchenversammlungen miflungen mar-Deutschen waren es freilich gewohnt, bag bie Ablagerdmer bei ihnen wie in Feinbesland branbschatten, so bag, wie Friedr. Mecum fagt, Deutschland meber Beller noch Pfennig behalten hatte, wenn es noch langer gewährt. Die Balfchen fügten noch ben Sohn hingu, bag fie bie beutschen Gelber "peccata Germanorum" nannten, fo wie ebenfalls barin eine Berhohnung lag, bag bei Musschreibung ber Inbulgengen regelmäßig gemeinnutige religiofe 3mede angegeben murben, inbem Jebermann wußte, baf es fich nur um papftliche Finangspeculationen hanbelte. Diefes Dal aber gab man ihnen noch Erweiterungen, bie aleich fehr bem alten tatholifchen Dogma, wie ber gefunden Bernunft, bem fittlichen Gefühle, ben Cofiniber Concordaten widerstritten. Undermarts widerfette man fich ihrer Ausfuhrung von Seiten ber Staatsgewalten, Deutschland aber war ben feinblichen Ginfallen ichublos Preis gegeben. Marimilian hatte gefagt, bie Papfte brachten burch bie mannigfaltigen Sefalle ber Curie ein hundertmal großeres Eintommen aus bem Reiche auf, wie ber Raifer; allein er hatte bei fruherer Beranlaffung nur verhoten, baf bie Indulgengenvertaufer nicht fo geradezu über bie Lander berfallen follten, ohne gehorige Angeige zu thun; jest mar er im Ginverffanbniffe mit bem Papfte. Giner ber angesehenften beutschen Reichsfürften, ber Erzcanzler von Germanien, Rurfurft Albrecht von Mainz, ließ felbst ben Ablageram im eigenen wie im papftlichen Intereffe betreiben.

Luther hatte gang Recht, wenn er in ber Schrift " Wiber Sans Burfi" bem Sergog Beinrich von Braunschweig einwarf: "nicht Rurfurft Friedrich, sondern ber Bifchof von Maing habe burch feinen Beutelbrefcher, Tegel, und beffen tafterliche Predigt ben gangen Lutherifchen Lermen angefangen." Denn obwohl die Indulgenzenvertaufer, vielleicht eben weil fie fich über ben Ablag auf eine fo rohe Beife außerten, Reue und Bufe hintenanstellten und bas Gelberlegen als bie Sauptfache anfeben ließen, Anfangs bei bem großen Daufen noch gute Geschäfte machten, fo erregten fie boch fonft ben allgemeinsten und heftigften Un= willen, hier und da auch ben Gifer der Prediger, wie es bei Luther ber Fall war, ber in ber Schloffirche wiber ben Ablag auftrat, und beim Rurfürften, ber fein (mit reichen Indulgengen begabtes) Stift auch fehr lieb hatte , "fchlechte Gnabe bamit verbiente." Als er guerft von bem Unfuge vernommen, hatte er gefagt: "nun will ich, ob Gott will, der Paute ein Loch machen," und nicht lange barauf griff berfelbe unmittelbar in feine Seelenforge ein. Ein Theil feiner Beichtfinber meinte, ber Buffe nicht mehr ju beburfen; er weigerte fich, fie ju abfolviren; Tegel muthete gegen ibn und bebrobete ibn mit bem Schelterhaufen; er wendete fich mit bringenden Borftellungen an die orbentliche kirchliche .Dbrigkeit, und erhielt von dem einen Bischofe gar keine, von dem anberen nur bie auswelchenbe Antwort: "er greife bie Gewalt ber Kirche an, werbe fich nur vergebliche Mube machen und moge bavon ablaf=

fen." Davon aber tonnte bei bem Wahrheitseifer, ber fittlichen Entruftung, ber mannlichen Gefinnung bes ftarten Augustinermonche teine Rebe fein, ber gut jener Beit, wie er fpaterbin von fich fchrieb, ,ein junger Doctor war (er mar inbeg 34 Jahre alt), neulich aus ber Gffe fommen, bigig und luftig in ber beiligen Schrift." Im 4. Gept. 1517 gab er einen Germon gegen ben Ublag beraus, feine erfte Boltsfchrift, morin er fich noch ichen in ber Rirchenlebre befangen geigt, aber boch icon beutlich burchbliden lagt, bag er feine aus ber Schrift gefcopfte Ueberzeugung auch gegen einen Befchluß ber Rirche behaupten murbe \*). Um Borabenbe bes Allerheiligentags (31. Detober), an melchem bie Stiftefirche ben an ihre Reliquien gebundenen Schap bes 216laffes auszutheilen pflegte, ichlug er an ben Thuren berfelben, gegen ben Rath feiner fammtlichen beforgten Freunde, bie welthiftorifden 95 Streitfabe an: Gine Disputation jur Erelarung ber Rraft bes Ublaffes, und fchicte fie noch an bemfelben Tage bem Ergbifchofe von Maing mit einem ehrerbietigen Schreiben gu "). In ber Racht barauf foll Rurfurft Friedrich jenen Traum von dem Monche getraumt haben, beffen Feber bis nach Rom reichte, und an bes Papftes breifache Rrone ftieß, fo bag fie mantte.

Der Schritt war an fich nichts sonberlich Auffallenbes. Luther wollte, der Sitte gemäß, eine Disputation über den Ablag veranstalten, beffen eigentliche Bedeutung nach dem Sinne der Kirche zu verstehen, selbst für den Gelehrten nicht leicht war. Konnten sich boch selbst die papstlichen Hoftheologen einige Jahre spater unter Habrian IV. nicht

machen, unterfchieb ben papftlichen Ablag von bem ber Ablagframer, febte bie Rirchenlehre im Bangen ale mahr voraus, und hatte bei feis nem Angriffe mit fich felbft und feiner Befangenheit in jener einen barten Rampf ju bestehen \*). Un Abfall bachte er fo menig, bag er vielmehr noch immer ein "recht ernfter und eifriger Caul mar, nicht ein fo erfrorner und eistalter Bertheibiger bes Papftthums, wie Ed und andere feines Bleichen, die ben Stuhl zu Rom mehr ihres ichanblichen Bauche millen (ber ihr Gott mar) vertheibigten, ale aus aufrichtiger Meinung" \*\*). Er raumte bem Papft in vielen und wichtigen Artikeln nicht allein viel ein, mas er fpater ,fur bie bochfte Gotteslafterung und Greuel gehalten," fonbern "betete ihn auch mit rechtem Ernft williglich Denn "wer mar ich elender, verachteter Bruber bamals? armer, fcmacher Menfc, abnlich einer Leiche; follte ich mich miber bes Papftes Majeftat feben, vor welcher fich nicht nur alle Ronige ber Erbe und ber gange Erbboben entfesten, fonbern bag ich fo fagen barf, auch ber himmel und bie Solle. Alle mußten fich allein nach feinem Billen richten" \*\*\*). Er wollte die Ehre der Rirche retten, den papft= lichen Stuhl gegen bie migbrauchliche Unwendung des Ablaffes in Schus nehmen; er meinte, ber romifche Bifchof und jeder Freund ber Bahrhelt und bes Chriftenthums mußte es ihm Dant miffen, bag er ben argen Diffbrauch aufbedte und angriff. Gine ber 95 Thefen lautete: "Dan foll die Chriften lehren, daß der Papft, fo er mußte von der Schinderei ber Ablafiprediger, er lieber wollte, baf St. Peter's Dunfter ju Pulver verbrannt murbe, benn bag er follte mit Saut, Bleifch und Bein feiner Schaafe erbaut fein." Go wenig aber Luther ein beutliches Bewußtsein davon hatte, fo regte fich in ihm boch ein duntles Gefühl davon, bag er wiber ben Gott ber Welt in bie Schranken trete; burch feine noch teineswegs volltommen lichte Bebanten, wie fie in ben Thefen vorliegen, juden die Blibe eines ahnungsichweren Gemuths. "Wenn man bicfe Sage lief't, fieht man, welch ein tubner,

<sup>\*)</sup> Er urtheilte spater über die Thesen: "Durch sie wird dffentlich tund meine Schande, d. i. meine große Schwachbeit und Unwissenheit, welche mich im Anfange gedrungen, diese Schwachbeit und Unwissenheit, welche mich im Anfange gedrungen, diese Sache mit großer Furcht und Zittern angusanauch alle Papisten auf einen Haufen, was der Ablaß eigentlich sei, wie es denn auch alle Papisten auf einen Haufen nicht wusten. Er ward allein um des Brauchs und der Gewohnheit willen so hoch gehalten. Deshald disputirte ich bavon, nicht in der Meinung, als wollte ich ihn verwersen, sondern weil ich seine Kraft und Wessen nicht kannte, wollte ich sern erlernen, und weil mich die Todten oder stummen Meister, d. i. der Theologen und Juristen Bücher nicht genugsam belehren konnten, so begehrte ich bei den Lebendigen Rath zu suchen und die Kirche Gottes selber zu hören, auf daß, so etwa fromme Leute vorhanden waren, durch den heiligen Geist erleuchtet, sie sich über mich ersbarmten, und nicht blos mir, sondern der genzen Christenheit zu gut, einen ächten und gewissen Wericht vom Ablaß geben möchten." (Vorrede zu der Disputation wider den Ablaß u. s. w.)

<sup>\*\*)</sup> Borrebe gu feinen lateinischen Schriften.

<sup>\*\*\*)</sup> Borrede zu ben Propositiones D. M. Luth. ab initio negotii evangel.

großartiger und fefter Geift in ihm arbeitet. Die Gebanten fpruben

ibm bervor wie unter bem Sammerfchlage bie Funten"\*).

Die Thefen burchflogen Deutschland gleich einem elettrifden Aunfen, bie weit verbreitete Berftimmung gegen bas beftebende Rirchenmefen fand ihren Musbruck barin. "Beit alle Bifchofe und Doctoren fiill fdmiegen, und Miemand ber Rage bie Schellen umbinben wollte, benn Die Rebermeifter hatten alle Belt mit bem Feuer in bie Furcht gejagt, fo marb ber Luther ein Doctor gerühmt, bag boch einmal Giner tommen mare, ber brein griffe." Dabrend aber von ber einen Seite laute und lebendige Theilnahme fund gegeben wurde und ber Rurfurft nur gefcheben ließ, erhob fich eben fo lebhafter Biberftanb. Tegel und bie Dominicaner erflarten bie Thefen fur einen Angriff gegen bie Dajeftat bes Papftes, und wollten Luther als bartnadigen Reger bem Rlammen= tode übergeben miffen; Ed wies auf bie bebentliche Mehnlichkeit gwis fchen feinen Behauptungen und ben Lebren ber bohmifchen Reber bin; felbft aus Rom machte fich eine feinbliche Stimme vernehmbar: Gplvefter Prierias, Meifter bes beiligen Palaftes, "mandte," mie er fagt, "einige Tage barauf, um fich bem Muguftiner, ber feinen Daden miber ben romifden Stuhl erhoben, als ein Schild entgegenguwerfen" \*\*). Es hatte von Unfang nicht an Bebenflichen gefehlt. 218 Albert Rrang, ber fachfifche Gefchichtschreiber, bie Thefen gelefen, fagte er: "Bruber, geh' heim in Deine Belle, und fprich: Gott erbarme bich meiner !" Unbre meinten, guther moge fich boch ja um weltliche Sulfe bewerben, bamit es nicht icheine, als wolle er Bott verfuchen, benn nur ein vol-Tia Rlinder fonne nerfennen, mie gefährlich es um ihn fiebe

irren ober einschuchtern, trug in Predigten feine Meinung vor \*), nahm ben Rampf mit allen Gegnern nach ber Reihe auf, erkannte bie Bebeutung beffelben immer beller, murbe fich in bem Dage, als er bie Gegner verachten lernte, feiner Ueberlegenheit immer bewußter, und überbot jeben Angriff burch Ruhnheit ber Ibeen und Teugerungen. Er mar nicht ber Dann, bei einer halben Ginficht ober einem halben Schritte fteben ju bleiben, ober furchtfam jurudzuweichen, als ihm feine Begner einen Ginn und eine Absicht unterschoben, woran er nicht von fern gebacht. Satte er ber Rirche und bem Dapft einen Dienft erweisen wollen, und follte er nun fchlechterbinge bie papftliche Dajes ftat unerhorter Weife verlegt haben, fo faßte er biefelbe jest um fo fefter in's Auge, und tam auf ben Gebanten, wenn Papft und Carbinale mit ihren fchamlofen Lobrednern und ben fchandlichen Ablagframern übereinstimmten, fo burfte Rom ber Gis bes Untichrifts fein. Er fette ben Tegel'ichen Angriffen eine Appellation an die Meinung der Gebildeten in einer mit Schonung, Burbe und großer Mafigung gefchriebenen Er= lauterung feiner Thefen entgegen, in welcher er jedoch auf die Rothmenbigfeit einer Reformation hinwies, und unummunden erklarte, fich in Sachen ber Bahrheit burch bas papftliche Unsehen nicht binden laffen ju tonnen \*\*); und stellte in einem ehrerbietigen Schreiben an

bunte ober nicht. Kon meiner Krechheit ober Bescheibenheit weiß ich gewiß, baß die Wahrheit burch meine Golichteit nichts bester, burch meine Grobheit nichts schlimmer wirb. Christus und alle Martver sind getöbtet, weil sie sollen die und Berachter der alten hochberühmten Beisheit geschienen. Sie sollen die Demuth oder heuchelei nicht von mir erwarten, daß ich erst ihren Rath brausche, the ich etwas ausgebe: es soll mir nicht durch Menschen Rath oder Klugsheit, sondern durch Gottes Rath gehen, was ich thue. Sein Wille geschehe!"

<sup>\*)</sup> Er verftand es ein gutes Theit beffer, bie Leibenschaften bes Bolts aufzuregen, als die Dominicaner, welche ben Streit zuerst auf die Ranzeln gebracht, enthielt sich aber in diesen Predigten aller und jeder gehäffigen Postemit, und beschändte sich darauf, bas Bolt im ruhigsten Lehrtone in bem, was ihm taugte, zu unterrichten.

<sup>\*\*)</sup> Er erklart in biefen Resolutionen, das er zwar irren konne, aber nicht verkehert sein wolle, und daß er sich der heiligen Schrift — auf welche er sich noch nicht ausschließlich berufen mag — den Soncilienschlässen, Wätern und papstichen Decreten unterwerse, sich aber durch Thom. von Aquino nicht gebunden achten konne. Weiter stulkt er unumwunden den Sas auf, daß der Mensch nur durch den Glauben gerechtfertigt werden konne, und bestreitet den Ablasschaft. Er dittet die Widersacher, daß sie ihn mit Geduld tragen mögen, wegen der Vertübniß seiner Seelen, die ihn mit Geduld tragen mögen, wegen der Vertübniß seiner Seelen, die ihn angstige, indem er solche Dinge in der Kirche Christi predigen hote, welche niemals geschrieden und gescholsschen. Die guten Pahrte verlache Rom selbt, ja Rom am Allermeisten. Die guten Pahrte verlache Rom selbt, ja Rom am Allermeisten. Die guten Pahrte verlache Rom selbt, ja Rom am Allermeisten. Die guten pahrte verlache Rom selbt, ja Rom am Allermeisten. Die guten Pahrte verlache Rom selbt, ja Rom am der allein nicht werbe, könne und solle man es, damit die Weisen beherzter würden, nicht mehr mit ansehn. Er kehre sich nicht daran, was dem Papste wohlgesalte, oder mißfalle, denn berselde sei ein Rensch wie andere Wenschen, so sern er nicht als Papst in und nach den Canonidus rede oder mit einem Concilio beschtieße. Pochnötzig sei ein rechtmäßiges allgemeines Concilium, "daß ich es

Leo X. \*) ben Bergang ber Gade in's Licht, fcbilberte ben Ablagunfug, bemertte, bag bes Papftes Rame babei migbraucht werbe, verficherte, bag er nur ungern auf ben Plan bervorgetreten fet, jeboch nicht miberrufen tonne, und fchlog: "Sab' ich ben Tob verfchuldet, fo meigere ich mich nicht, gu fterben, benn bie Erbe ift bes herrn und mas darinnen ift. Er fei gelobet in Ewigfeit. Amen!" Er fchicte bie Refolutionen nebit biefem Schreiben an Staupit, bat benfelben, Beibes nach Rom gelangen gu taffen, und wiederholte, bag er wider feinen Billen in ben Sanbel bineingezogen fei, ba er boch lieber in einem Bintel verborgen ein Bufchauer bes trefflichen Spiels ber Geifter in feinem Sahrhunderte geblieben mare \*\*). Jebenfalls wolle er inbes Staupit nicht in gleiche Gefahr bringen, fondern Alles, mas er in ber Sache thue, allein auf feine eigene Gefahr gethan haben. Er habe meber But noch Beld, begehre auch feines, und wer arm fei, furchte nichte, tonne auch nichts verlieren. Richteten Die Gegner feinen Leib bin mit Lift ober Gewalt, Gott jum Dienft, fo murben fie ibn nur um einige Stunden armer machen, und ibm befto eber gum Simmel belfen. Und es war nicht eine blos hingeworfene, ob auch ernftlich gemeinte Meußerung, fondern ein Grundgebante Luther's, ben er von Unfang gefaßt, nie aufgab, ber fpaterbin auf die mertwurdigfte Beife in feinen 3been und feinem Birten wieber hervortrat und eine große und unerwartete Bedeutung erhielt, daß er Alles auf eigene Befahr gethan baben und menschlichen Schut fur feine Sache faum leiben wollte \*\*\*).

Prierias hatte nicht blos wider ihn gefchrieben, fonbern auch, inbem er als papftlicher Fiscal eine Rlage anhangig gemacht, veranlafit, daß in Rom ein Bericht niebergefest murbe, bor welchem Luther verurtheilt zu werben furchten mußte, ber nun aber, fatt fich fchreden gu laffen, in zwei Begenschriften ichon ju febr fraftigen, obwohl noch bebingten Angriffen auf ben Papft, als folden, überging und bereits mit bem Gebanten hervortrat, bag alle Chriften priefterlichen Stanbes, und bie Behauptungen von den besonderen unterscheidenben Borgugen der Priefter in ber tatholifchen Rirche ungegrundet feien, bag bie beilige Schrift als einzige Regel bes Glaubens angesehen merben muffe, und baß gegen bie Ausspruche berfelben meber bie Entscheibungen ber Rirchenlehrer, noch die Bullen der Papfte, noch felbft die Decrete der Concilien Gultigfeit hatten : folgenreiche Grundfage, bie, wenn auch fur ben Mugenblick nur wiber einzelne Lehren ber Rirche ober bie Behauptungen einzelner Theologen gerichtet, boch in confequenter Unwendung bas gange firchliche Lehr = und Berfaffungegebaube in Frage ftellten. den Lehren von den Absonderungen und Borgugen der Priefter rubete bie gange Stellung ber Sierarchie gur weltlichen Macht, ihre Ueberhebung und Tyrannei. Bon bem Biderfpruche gegen bie erfteren mar nur noch ein Schritt bis jum Bieberfinden ber Rechte bes Laienftandes überhaupt und ber weltlichen Obrigfeit insbefondre. Es mar entfcheibend, und Luther ruhmte fich beffen fein Leben lang, baf er biefelbe "wieber ju Ghren gebracht." Durch ben Grunbfat von bem bochften Glaubensansehen der Schrift führte er aus dem unficheren Duntel ber Ueberlieferung, in welchem fich die Billfur ungahliger, als gottlicher

kenne, daß der deutsche Sermon, die Anade und Ablaß betangend, mein sei; barum ich verursacht und mir noth ist, denselben zu versechten wider ettliche Berlegungen (Widerlegungen) oder Berlästerungen, vergebens erdichtet. Welscher Geschicklichkeit, so man ansiehet, scheinet es wohl, daß ihr Dichter zu viet Zeit und Papier gesabt, derselben nicht hat gewußt besser anzuwenden, denn daß er mit unsaubern Worten die Wahrheit angegriffen, gern wollte, daß jedermann wüßte, wie gar nichts er in der Schrift verstünde." Weiterhin schreibt er in derselben Paltung: "Die din ich zu Wittemberg Doctor Martinus Luther, Augustiner, und ist etwa ein Regermeister, der sich Eisen zu zerreißen bedünket, den lasse ich wissen, durch gnädige Jusagung des läblichen und hristlichen Kursten, Perzog Friedrich, Churfürst zu Sachsen u. f. w. Dabei auch die Schriftlichterer merken mögen, daß derzselbe christliche Fürst, nicht, wie sie in ihren letzen trunknen Positienen gern lügen und schwähen wollten, der sei, der, christlicher Wahreit zum Nachtheil, mich oder jemand in kezerischem Vornehmen, auch in diesen Wachtheil, mich oder jemand in kezerischem Vornehmen, auch in diesen Dingen, daß dereil hat, daß Tegel den Aurfürsten deutlich genug unter Drohungen besächt sich derauf, daß Tegel den Aurfürsten deutlich genug unter Drohungen beschuldigt batte, daß er, statt, wie er könne, die kezerische Bosheit zu unterdücken, Kezer ihrem rechten Richter vorenthalte. Schon hier sieht man recht deutlich, wie Luther nur auf Mott und die gerechte Sach vertrauen mochte, von Menschalbe unders wießen moltes, weshalb er namentlich den Schuß seines Fürsten bestimmt und wiesderbott ablehnte,

Regeln aufgebrungener Menschensatungen und der Despotismus der papfilichen Unfehlbarkeit verbarg, auf eine sichte Bahn und Felsengrund, stellte er einen sicheren Halt - und Mittelpunct der Christengemeinde auf, um welchen sich alles Berstreute wieder sammeln konnte, hatte er den Leitstern entdeckt, der, ob er auch seinen Augen noch mehr als einmal entschwand und im Lutherthume eine lange Zeit den Bicken fast ganzlich verloren ging, doch zulebt zur Auffindung und Feststellung des Princips der wahren christlichen Glaubensfreiheit suhren mußte und geführt hat \*).

<sup>\*)</sup> Den Sylvester nannte Luther des Satans Wertzeug aus der Holle, und sagte unumwunden. Papst sei allen anderen Menschen gleich, sehte, irre und sündige w Die tollen Romanissen erhöben darum den Papst so hoch, damit kein et deinim Metande sein solle, die jammertich zerrissen und verwüstete Kirche wieder zu reinigen und aufzurichten. Gott merde jedoch schon zur rechten Zeit seine Feinde sinden und sie zu Boden wersenz er aber (Luther) wolle seinerseits thun, wozu Pflicht und Gewissen ihn zwängen, und mit dem römischen Ungeheuer ringen auf Leben und Tod. Wenn man zu Rom so denke und tehre, und zwar mit Borwissen des Papstes und der Cardinale, so erkläre er damit ganz ser, daß der wahre Antichesse im dem purpurnen Babyton zu Kom regiere, und daß der römische hof die Synagoge des Satans set, "So lies nun, freundlicher, lieber Leser, und klage und seusze, daß die Herrlich, teuslisch und höllisches Gift nicht allein zu Kom erdentt, für Recht hält und es mehret, sondern auch in alle Welt ausbreitet. Es gehe nun hin und rühme, wer da will, daß die römische Kirche niemals mit Kehrei bestellt und verunteniget gewesen sei.

Er ließ mit Prierias' Streitschrift eine bekannte Abhanblung bes Annius von Biterbo zusammendrucken, in welcher von bemselben die gewöhnliche Behauptung erörtert war, daß der Papst traft gottlichen Rechts der König aller Könige sei. Luther nahm ihn mit Prierias zugleich vor, heftig zurnend über die Unbilden, welche Deutschland durch bas Papstihum erfahren, eifernd gegen die Lüge, daß den Deutschen bas Kaiserthum erst durch Rom geworden 1); denn jest schon war sein

<sup>\*) ,,</sup>und hat es ber Birtung bes Irrthums gelingen muffen, burch ben erbichteten Bann, ingleichen allerhand lugenhafte Beichen und Bunber bes Satans, bis fie unter allerlei Ert Betruges, ber Schaltheit, Tuce, Bosheit unb Lift , ben Ronigen vieles raubten ; und mas fie nicht rauben tonnten, beimlich wegstahlen; und was sie nicht stehlen konnten, mit gottlosen Geremonien und Gottesbiensten auspresseten; endlich aber gar auf die halse der Konige traten, sie mit dem Schwerdt tödteten, und die Welt mit Mord und Krieg verheersten. Wir haben einen Brief eines frommen Mannes an den Cardinal Acneam Sylvium, darinnen man sich beschweret über des Papste und seines hofes Apprannei. Aber Aeneas Sylvius, nicht nur ein Italiener sondern auch Care binal, und atfo von boppeltem ungeheuren Trog und hoffahrt, namlich von Balfchem und Carbinalifchem, antwortete biefem Freunde fo hart und tropig, baß er bas fur teine Turannei, fonbern fur Recht ausgibt, mas ber Papft gegen bie Deutschen in folder Buth thun und fagen barf: Deutschland habe ce bem romifchen Stuhle gu banten, baf es bas romifche Reich habe; baf es aus einem wilben und barbarifchen gande mobigefitteter worben, und baf es von engen Grangen gu fo meiter und großer Gewalt gelanget marc. Rurg : er macht Deutschland faft ju einer papflichen Greatur; und alfo muffe es auch gegen ben romifchen Plunberer (ober Berheerer) gebulbig und bantbar fein. Es hat ber trogige und hoffahrtige Italiener gebacht, bie Deutschen hatten ober lafen nichts von ben Geschichtebuchern, ba man ja sonft aus selbigen weiß, bas Rart ber Große nicht allein nichts von bem romifchen Bischofe empfangen, sondern ihm dagegen vieles gegeben: daß allo der romische Bischof seinen Stuhl und beffen Erhaltung bemfelben Karl zu danken gehabt, weil er ihm solchen wider den König ber Combardei geschützt und erstattet. Denn Carl hatte damals Deutschland, Frankreich und die Combardei schon lange, che ihn der Papft kronete. Er hat auch nicht einmal den Zitel bes Kaiserthums vom Papft annehmen wollen, fonbern vom Raifer in Conftantinopet, bag er also bem Papft gar nichts zu banten hatte; sonbern vielmehr ber Papft ibm in allen verbunden war. Aber biefe Bahrheit ber Geschichte laffen sich bie papstichen Tyrannen nicht irren, sonbern fchreien in ewiger Raferei: sie warren bie Geber bes Rafferthums, bas wenn fich's etwa einmal fugte und bie Beiten es mit fich brachten, fie fich noch bie Arone auffegen, alle Konige vertilgen und bas alte romifche Reich wieber an fich reifen, mithin die burch frembe Arbeit erworbene Ehre und Ruhm ertangen, und ftatt bes gegebenen Titule bie Sache felbft bavon bringen mochten. Go klug und wigig gebenten sie zu sein, die verzweiselten Schatte. Aus bersetben 3ahl reiche ich dir, gunftiger Leser, hier ben Propheten von Biterbo zu lesen ober zu verlachen dar, daß du sehest, wornach sie gestrebet, wornach sie gewichert, wornach sie stete gegaffet und geandert, die romische Brut und Ungeheuer; was vor der Kirche fie zu weiden im Sinne gehabt, was vor ein Reich Gottes und seine Gerechstigkeit sie gesuchet: das, wenn du das sieheft, du die Edgen des Papfts, so unter dem Namen Christi in die Kirche ausgebreitet worden, ohne Gesahr versachten lernest. Denn daraus wirst du merken, daß dem Papft, welcher ganz die Lügen seicht und ein Kind des lügenhaften Teufels ist, kein Wort zu glaus ben, wenn er gleich bei breihundert Gottern fowore. Denn es ift nichts im

patriotisches gleich sehr wie fein religioses und sittliches Gefühl gegen bas Papsthum erregt: bas Feuer einer zwiefachen Entrustung schlug zu einer einzigen lobernden Bornesstamme zusammen. Der Monch, ber geborene papstliche Satellit, hatte in der Riofterzelle das Baterland nicht vergeffen, und trat nun auch als Patriot für die Freiheit und Stre

beffelben in bie Schranten.

Es fehlt Luther's Berantwortungen aus Diefer Beit weber an Lebhaftigfeit noch Entichloffenheit, es tritt ichon berausforbernber Eros barin hervor; allein fo beutlich man fieht, bag er fur feine Uebergeugung Alles thun und magen wird, eben fo beutlich ift zu erfennen, bag biefe bei ihm noch nicht in allen Puncien feststeht, daß er noch ftrebt und ringt, fich in ihr gu befestigen und fie gur vollen Rlarbeit ju bringen. Much feine bem beftebenben Rirchenthum gunffigen Borftellungen und Befinnungen waren bas Ergebnig anhaltender und ernfter geiftiger Arbeit, mit feiner gangen geiftigen und gemuthlichen Eris fteng jufammengewachfen. Es war ihm nicht gegeben, fich eine neue Denfweise, wie im Borbeigeben, angueignen, ober eine alte Liebe und Chrfurcht ohne fauern fchweren Rampf fahren ju laffen. ,, Bas und auf welche Beife mein Berg baffelbe erfte und anbere Jahr erlitten und ausgeftanden, und in maferlei Demuth, die nicht falfcher und erbichteter, fondern rechter Urt mar, wollte ichier fagen Bergweiflung, ich ba fcmebte, ach, ba miffen die fichern Geifter wenig von , bie bernach des Papfte Dajeftat mit großem Stola und Bermeffenbeit angriffen. Teh abor moil to wir sufchauten with mich affair in han Marahe tiaber Nation fo machtig fich regende oppositionelle Stimmung trefflich benuten tonnen zu Gunften der Raifermacht und mider das Papft= thum, fand indeg Berbindung mit diefem feinen Gefichtspuncten angemeffen. Luther feinerfeite bachte noch immer an feinen Abfall und noch weniger an eine Berbinbung mit ber weltlichen Gewalt jum 3med einer burchgreifenden firchlichen ober gar politifchen Reform. Bebanten wie bie, dag die Rirche nicht mohl reformirt werden tonne. ohne baß man zugleich eine politische Umgestaltung vornehme, baß ein Angriff auf bas Papstthum ben gangen öffentlichen Buftand treffen muffe, lagen ihm volltommen fern. Dhnehin hatte er von ber mahren Stellung ber in Deutschland maltenben politischen Machte, und bavon taum eine Uhnung, wie wenig bas Ralferthum feiner Beit ber alten bis an fein Lebensenbe in ihm lebenbigen Idee von der Dachtfulle und herrlichkeit beffelben noch entsprach. Rur bas fab er vorerft ein, bag es burch die romifchen Unmagungen und Uebergriffe fcmeren Abbruch erlitten habe und erleibe, und diefe Ginficht bilbete ein neues Element feines Bibermillens gegen bas Papftthum, ber fich im Berlauf eines Rampfes wider Digbrauche in ihm erzeugt, welcher ihn nur gelegentlich auf feine tubnen Untersuchungen über Papfigemalt geführt, ju einem halben Biderfpruche gegen biefelbe gebrangt hatte, und bem eine entschiedene Auflehnung folgte, weil Papft Leo X. die Sache ber Digbrauche und ihrer Bertheibiger zu ber feinigen machte, wie die deutsche Ration die Sache Luther's ju ber ihrigen zu machen bereits angefangen. Leo X. ließ fich durch die Dominicaner jum Ginfchreiten bemegen, mogu er auch burch ein Schreiben Marimilian's auf bem Reichstage zu Augsburg (1518) aufgeforbert mar. Luther follte binnen 60 Tagen in Rom erfcheinen. war Unfangs entschlossen, Folge zu leiften, murbe jedoch von allen Seiten gewarnt, und erbot fich nun, unter freiem Geleite vor unparteilichen und gelehrten Richtern fich zu ftellen und fich weifen zu laffen, fo fern er aus der heiligen Schrift eines Befferen belehrt murbe, auf welche er fich von jest an immer mehr gur Bertheibigung wie gum Angriffe ftutte. Leo fab fich genothigt, bie Borladung nach Rom in eine Borladung nach Augeburg vor feinen Legaten Thomas be Bio von Gaeta (Cajetan) zu vermandeln, ber instruirt wurde, ben tegerischen Mond, wenn er fich durchque beugte, in den Schoof der Rirche wieber aufzunehmen, wo nicht, ibn fammt feinen Unbangern fur Reber und Gebannte zu erklaren, woneben allen Reichsgliedern unter Unbrohung von Bann und Interdict geboten worden war, bem Legaten den erforberlichen Beiftand gu leiften. Schon langft hatten bie Gegner mit bem papftlichen Banne gebroht. Gie faben Luthern bereits als demfelben verfallen an, der fich badurch zunachft nur bewogen fand, das Schreckbild genauer in's Auge zu fassen und auch in einer Predigt gu beleuchten, welche großes Auffehen machte und feine Freunde mit Beforgniffen fur ihn erfulte. Gie erfchien balb barauf im Drud, obwohl ber Kurfürft bavon burch Spalatin hatte abmahnen laffen.

Allein Luther wollte, wie er im Borworte fagt, ihre Meinung und Inhalt an's Licht bringen, hiermit barzuthun und zu bezeugen, baf er foldes gelehrt, bag weber ihn, ben Lehrer, noch ben gottfeligen Buhorer gereuen folle\*).

<sup>\*)</sup> Das Borwort beginnt: "Wich buntt, es set mir eine sonberliche Gnabe von dem Herrn Christo verlieben, daß meine Borte vor Anderen so unangenehm und Iedermann so verdriehlich sind. Wenn ich nicht wüste, daß ders gleichen dem Herrn Christo selbst und allen seinen Aposteln und Propheten geschehen, hatte ich vorlängst abgelassen und mir selbst ein Stillschweigen aufertegt. Nun aber, dieweil mich mein Amt und Beruf dabin zwinget und dringet, stelle ich's dabin, daß meinem Gott mehr zu gedorsamen sel denn den Menschen. Bin auch daneben williger denn willig, mein Predigtamt und Beruf zu verlassen, so es dem Obersten der Airche (das ist, dem Perrn Christo) gefällig ist. So ich aber im Amt bteiben soll, mag man mit mir gedulden und zu gut halten, wer da will, daß ich die Agge meines Ledens mit allen Kräften dahin arbeite, daß der herr Christus den Perrn Christo predige und verkünde." Die Predigt selbst entdatt in ruhig gemäßigter Sprache die Resultate seiner Untersuchungen über das Recht der Excommunication und die papstichen Anmaßungen rücksichtlich des Bannsstucks nach den Aussprücken der heitigen Schrift, der Kirchenväter und der Bestimmungen der ältesten Kirchengesen. Der Bann wird eingetheilt in den geistlichen oder inneren, und in den duseren oder leibssichen. Der erstere erstreckt sich auf die Gemeinschaft des Glaubens, die Bereinigung mit Gott durch seine Gnade, die Theilnahme an der ewigen Seligkeit; der letztere auf die Ausschließung von dußeren und kirchlichen Dingen. Den geistlichen kann teine Macht aus Erden, also auch der Papst und die Kirche nicht aussprechen.

Er ertiarte und beschrantte ben Bann gelftig und nach feiner urfprunglichen Bebeutung, gerabe wie er beim Ablag gethan, und ftrebte fo vor Allem bas Gewiffen und durch biefes bie Buverficht bei fich und Anderen ju fichern. Er fuchte und wollte ben Abfall von ber mit Ausftogung und Bernichtung brobenben Rirche nicht, und bereitete fich nur, bem Berbammungeurtheile mit Seftigeeit entgegenzutreten. Als ihn ber Graf Albrecht von Mansfeldt vor ber Reife nach Augsburg warnte, weil er unterwegs ermorbet ober erfauft werden murbe, erkidrte er: "Je mehr fie broben, je mehr getroft bin ich. Die Seele werben fie mir nicht nehmen. Das Wort Chrifti ift mit bem Tobe erkauft, mit bem Tobe ift es geprebigt, burch ben Tob ift es erhalten worben, burch ben Tob muß es auch erhalten werben." Eben fo fchlug er Staupis' vorforgliche Bitte, fich eine Beit lang bei ihm zu verbergen, aus, anderer Meinung als bie Freunde, bie bafur bielten,' bag er nicht fculbig fei, zu erfcheinen : er wollte fich bem "Urtheil ber Rirche übergeben und heimftellen," obwohl er tein gunftiges erwarten tonnte, weil er fich, "wie billig vor Gewalt furchtete", b. h. es fur Schulbigfeit achtete, ber Dbrigfeit gu gehorsamen. Begen Ende Septembers reif'te er von Bittenberg ab, und traf am 7. October in Augsburg ein. Balb nach feiner Antunft fchrieb er an Melanchthon: "Ich gebe bin, mich fur Euch und die liebe Jugend gu opfern, fo es bem herrn gefallt. Ich will lieber fterben, und, ob mir's wohl fchwer wird, Eure Gemein = und Gefellschaft, die mir aus ber Dagen lieb und trofilich ift gemefen, in Emigfeit entbehren, benn baf ich bas, fo burch mich recht gelehrt ift, wiberrufen follte: bag biefen groben, unverftandigen, ja aller Runfte und fonderlich gotte licher Lehre draften Feinden burch mich follte Urfache gegeben werden, baß gute Runfte und Stubia follten untergeben. Walfchland ift, wie por Beiten Megopten, in greifliche Finfterniß geworfen, und weiß nichts von Chrifto und feiner Lehre. Und boch muffen wir es bulben, baf fie über uns herrschen und uns nach ihrer Beife lehren, beibes im Glauben und guter Sitte. Alfo wird Gottes Born über uns erfullt, wie ber Prophet Klagt : Ich will ihnen Junglinge ju Fürften geben, und Rinbifche follen über fie berrichen."

Er fand in Augsburg zahlreiche Freunde unter ben Gelehrten und Rathsherren, das Bolt bezeigte ihm den lebhaftesten Antheil. "Jedermann in der ganzen Stadt redet von Luther und begehret den neuen Herostrat zu sehen, der ein solch großes Feuer angezündet hat", konnte er an Melanchthon schreiben. Die Freunde wollten es nicht zulassen, daß er sich ohne kaiserliches Geleit zum Cardinal begebe, was dieser durch einen italischen Unterhändler zu erreichen suchte. Die gemeinweltlichen Ansichten Urban's de Servalonga erfüllten ihn mit Abscheu und Verachtung der italischen Frivolität und Erdarmlichkeit. "Dieser ungeschickte Mittler hat mich überaus freudig gemacht," schrieb er an Spalatin. Der Italiener äußerte gegen ihn: "Meinst Du denn, der Kursürst werde Deinetwegen zu den Wassen greisen und seine Länder in die Schanze schlagen?" Er entgegnete: "Das will ich durchaus

nicht." "Bo willft Du aber bleiben?" fragte jener weiter; Luther antwortete: "Unter bem Simmet." Er ericbien breimal vor Cajetan: zuerft mit großer Demuth, fich willig und erbotig erflarend, Die gegen ihn erhobenen Unflagen ju boren, und fich, wo er etwa geirrt batte, eines Befferen unterweifen gu laffen; fobann feft und gereigt im fteis genden Bewußtfein feiner miffenschaftlichen und Glaubensüberlegenheit und der Unbilligfeit ber Forberungen bes Cardinals; gulebt bestimmt ablehnend. Er berief fich auf bas Unfeben ber Schrift, ber Carbinal, als Reprafentant ber Curie und eifriger Thomift, auf bas von ibm eben bestrittene des Papftes, ber Decretalen, auf bas berichende Lebe-Der Legat forberte Wiberruf, ohne fich auf eine Disputation einlaffen zu wollen, und eine folche batte Luther erwartet, forberte fie und wollte nicht weichen, ohne des Berthums mit Grunden überführt gu Cajetan behandelte ben bemuthigen Muguftiner Unfangs vornehm= vaterlich, außerte fich fodann brobend, Die Auctoritat bes thomiflifchen Spftems und ber firchlichen Strafgewalt vortebrend, fand aber, was er nicht erwartet, einen unerschrodenen Dann, einen freien Denter, geruftet mit miffenschaftlicher Tiefe und Sicherheit, voll Ereue und Gifer fur feine Ueberzeugung. Der Legat meinte im Stolze bee Rirchenfürsten, bem Ungeflagten in wenig Worten feinen Berthum nachge= wiefen zu haben und Biberfpruch fodann fur undentbar balten gu Durfen; bem Monche in feinem fuhnen Gelbftbewußtfein wollte es bebunten, bag fein Richter unvermogend fei, feine Meinung, namentlich feine Ibee vom Glauben, auch nur zu begreifen und noch viel meniger rechten Zeit ber Gefahr, gludlicher als Duß, "beffen unschulbiges Blut fie noch erwurgen wirb," wie er um biese Zeit schrieb, als beffen großeren Geistesverwandten man ihn langst von feindlicher wie von Freunsbesseite. bezeichnet. Er war gefragt worden von lehterer aus ber Ferne, ob er ber Schwan sei, ber nach jenem kommen solle?

Bor feiner Flucht hatte er noch eine Appellation von dem übelberichteten an ben beffer ju informirenden Papft vor Rotar und Beugen überreicht und öffentlich anschlagen laffen, nach beutscher Gewohnbeit bemuht, feine Schritte burch bie juldffigen und gebrauchlichen Rechtsformen ju fchuten \*). Die Borgange in Augeburg machten ben Eindruck eines Sieges, obwohl er geflohen mar. Ein folcher Biberftand eines Monchs gegen einen papftlichen Legaten war unerhort. Luther's Muth und Entschloffenheit nahmen nicht wenig zu, weil fich überall unverhohlene Theilnahme und Freude über feine Rettung ausfprach, und noch mehr, weil er fich feiner Starte bewußter murbe und bie Schwache ber Begner noch beutlicher ertannte \*\*). Cajetan verlangte feine Auslieferung ober boch feine Bertreibung; ber Rurfurft foidte ihm bas gehaffige, mit verftellter Dafigung abgefaßte Schreiben bes Carbinals zu und forberte ibn zur Berantwortung auf. Er rechtfertigte fein Benehmen in Augeburg mit ber naturlichen Entruftung eines redlichen Sinnes, erklatte fich ju Allem, was man von ihm forbern moge, wiederholt bereit, mit Ausnahme eines Biberrufs ohne vorangegangene Brthumeuberführung, und fprach fich im Uebrigen babin aus, bag fich ber Rurfurft jum Pilatus machen murbe, wenn er ibn nach Rom auslieferte, wogegen er (Luther) willig fei, in's Elenb gu wanbern \*\*\*). Briebrich ermiberte bem Legaten , von fo viel Gelehrten in

<sup>&</sup>quot; Er fagt darin: es handle fich um ftrittige Lehrsate, über welche frei zu disputiren nur bem Gebrauche in ber Rirche gemäß sei, er sei falschlich beschulbigt, man habe ibm aber seinen Irrthum nicht wollen anzeigen, sondern nackten Widerruf geforbert, und als er benselben verweigert, mit einer Citastion nach Rom, wo nicht einmal bie Papfte personlich sicher wiren, und vor parteissche wiber ibn eingenommene Richter gebrohet; er unterwerfe sich bem Schuge und Ausspruche des wohl zu unterweisenden Papstes und forbere die Gewährung ordentlicher Bertheibigung und sormlicher Untersuchung.

Sewahrung ordentlicher Vertheibigung und formilder Untersichung.

\*\*) "Ich will nicht hoffen," schrieb er an Spalatin, "daß ein Mann wie
Leo K. mich solle zwingen wollen, die Bahrheit zu Gunsten der Lüge zu
widerrufen. Doch sehe ich wohl, daß es mit der Sache nicht ganz richtig steht;
sie suchen Ausstüchte und greisen zu schlechten Mitteln. Bom wahren Spris
stenthum verstehen die ersten Haupter der Kirche, ein Prierias und Cajetanus,
gar nichts. Fast konnte ich stolz werden, wenn nicht die Unwissenheit meiner
Widersacher gar zu groß ware. Sind diese aber Lowen der Kirche, was werde
ich von den übrigen Hasen zu suchten haben? Sie mögen sich nur etwas
unterfangen! Zesus ledt. Gott wird ihnen widerstehen."

<sup>\*\*\*),</sup> Daß E. Sh. En. von meintwegen nicht etwas Bhses begegne, ; welches ich ja allerdings nicht gern wollte, so verlasse ich in Gottes Ramen E. Sh. F. Sn. Lande, will ziehen, wohin mich der ewige barmherzige Gott haben will, mich seinem göttlichen Willen ergeben, er machs mit mir, wie er wolle, denn es sollte mir ja herzlich leid sein, daß meinthalben irgend ein Mensch, will schweigen E. Sh. In in Abgunst oder Gesahr tommen sollte. Staats derkon. X.

feinen und ben angrengenben ganbern habe noch nicht gezeigt werben tonnen, bag Luther ein Reber fei, und weigerte fich, ihn gu entfernen. Luther hatte feine innige Freude baran , bag bie weltliche Dacht gum Bewußtsein ihrer mahren Stellung und Burbe ermachte \*). Geine Lage in Bittenberg mar indeg unficher und brudenb. Er mußte taglich ben Bann von Rom erwarten; ber Rurfurft munichte boch feine Entfernung und ließ baruber mit ihm unterhandeln, ja ihm einft melben, er vermundere fich, daß er noch nicht aufgebrochen fei. Luther fagte : "Bater und Mutter verlaffen mich, aber ber herr nimmt mich auf." Er fag mit Freunden bereits beim Ubichiedsmable. Gin anderes Schreiben forderte ihn auf, ju bleiben, wenn er noch nicht fort mare. Er beflagte es auch jest, daß ber Surft in ben Sandel bineingezogen werde, und wiederholte feine Erflarung, bag er bereit fei, in die Berbannung ju geben. Er war eine Beit lang ernftlich entichloffen, fich felbft freiwillig gu entfernen, fobalb bie Bannbulle anlangte, und ords nete baber feine Ungelegenheiten, "geruftet und gegurtet gu fein, babin gu gieben mit Abraham, weiß nicht, wohin; boch aber ja auf's Muer= gemiffefte, weil Gott überall ift." Seine Freunde maren ,wundervoll angefochten um ihn," mehr "als er felbft bulben mochte." Es war ihm unlieb , bag, man ben Rurfurften feinetwegen in Berbacht habe; er furchtete nur fur feine Schreibfreiheit in Bittenberg \*\*). Gein Beift

Bill berhalben, burchleuchtigster Churfurft! E. Ch. G. mit aller Chrerbietung

und feine Thattraft eilten ohne frembe Korberung und allen hemmniffen von Aufen jum Trob, ben Ereigniffen voraus \*). Er hatte auf bem Rudwege nach Wittenberg erfahren, bag er fchon vor verhorter Sache gu Rom fur einen Reper erflart fei, und wollte nun auch in Drudfcriften nicht mehr gurudhalten. Die Beroffentlichung ber Mugeburger Berbandlungen ließ der Rurfurft gu fpat unterfagen. Luther hatte Diefe Rechtfertigungefchrift nur in Bereitschaft haben wollen, ber Druder aber bie erften Bogen unter ber Sand verfauft, worauf bann bas Bange erfchien \*\*). Leo's X. Breve an Cajetan, worin die Ablagpredigten volltommen bestätigt und bie Biberfprechenden mit bem Banne bebroht wurden, ließ er mit einer fcharfen Gloffa bruden, in welcher er unter Anberem fagt : "Ift bas ber Stolus und Weife bes romifchen Sofe, bag fie auf einen Zag einen jugleich citiren, ermahnen, antlagen, bas Urtheil fprechen, verbammen, beclariren, fonderlich ber fo weit von Rom ift, bagu nichts von biefem Allen weiß?" In bemfelben Monat (November) ließ er, um fich gegen ben Bann moglichft ficher ju ftellen, eine Appellation von dem papftlichen Berfahren wiber ibn an ein allgemeines Concilium ausgehen, ein Schritt, in welchem jedoch nach ben papstlichen Berordnungen abermals ein bannwurdiges Berbrechen lag, bas in ben Mugen bes Papftes baburch nicht verzeihlicher werben tonnte, baf ber, ber ihn that, fich barauf berief, bag eine Appellation eine Behr fei, bie nach gottlichen, naturlichen und menfchlichen Rechten einem Jeben guftebe. Dbenein fprach Luther im Eingange ber Appellation unummunden den von der Curie wiederholt verponten Sat aus, baf ein rechtmäßiges Concilium in Glaubensfachen über dem Papft flehe, und machte diefe Ruhnheit teineswegs badurch wieber gut, bag er ausbrudlich und feierlich protestirte, bag er wiber bie tatholifche Rirche, die er fur die Deifterin ber gangen Welt und barinnen fur die oberfte halte, und wider bas Unfehen bes apostolischen Stuble, auch bes allerheiligsten Beren bes Papftes Gemalt, menn

Freiheit zu schreiben und zu sprechen mangeln: wenn ich weggebe, so kann ich Alles ausschütten und mein Leben Christo opfern."

<sup>\*) &</sup>quot;Meine Feber" (gleichfalls an Spalatin) ", geht schon mit viel Grosserem schwanger. Die Sache hat noch nicht einmal ihren rechten Ansang genommen meines Bebünkens " so viel fehlt bazu, baß meine romischen großen herren schon bas Ende hoffen bürften. Ich will Dir meine Einfälle schicken, bamit Du siehft, ob ich recht prophezeie: baß ber rechte Antichrist nach Paulus in der römischen Gurie herrscht und schlimmer ist als der Türke. Das getrau' ich mir beweisen zu können."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Guter Gott," heißt es barin u. A. "welch ein neues wunderbares Berbrechen ist es doch, Wahrheit und Erleuchtung zu suchen? Und das dazu in der Kirche und im Reiche der Bahrheit, wo man doch Rechenschaft geben muß Allen, die nach dem Grund der Erkenntniß fragen!" — "Und hiermit bezeuge ich Dir, mein lieder Lefer, daß ich die romische Kirche ehre und ihr in allen Dingen zu folgen bereit din, denen aber herzhaft widerstehe, die und unter ihrem Ramen ein neues Babel aufrichten wollen, und jede menschliche Meinung als die Meinung der romischen Kirche geltend machen wollen, als wenn es keine heilige Schrift mehr gabe."

er wohl unterrichtet, nichts zu fagen gebachte, und willig fei, wenn ihm etwas Unbedachtiges aus Schwachheit ober burch ber Wiber-facher Reizung entfallen follte, so nicht recht ober nicht ehrerbietig genug gesprochen ware, solches zu verbessern und zu andern. Weiter forberte er nicht blos wiederholt ein unparteilsches Verfahren, wie man es von Rom her nicht gewähren wollte, sondern sagte auch Wahrheiten, welche

bort febr unangenehm fein mußten\*).

Bie Cajetan's Ginfduchterunges, fo miflang auch Miltigene Gutes Der fachfifche vom Papit abgefenbete Ebelmann benahm fich mit großer Bewandtheit. Er fam Luthern mit Rlugheit, Freundlichfeit und Dagigung entgegen, fprach fich auf bas Entichiebenfte gegen bas Ablagunmefen aus und bekannte offen, dag er auf feiner Reife immer Drei fur Luthern gefunden habe, wo Giner fich wiber benfelben bernehmen laffe, und bag er fich nicht mehr getraue, ibn felbft mit einem Rriegsheere nach Rom gu fuhren. Luther bezeigte fich eben fo friedlich gefinnt als feft. Er verfprach, obwohl er ein begrundetes Migtrauen in bie "Judastuffe" und "Grocobilsthranen" bes Runtius nicht aufgab, funftig ju fcweigen und die Sache fich felbft ju Tobe bluten zu laffen, wenn feine Begner auch fchweigen murben, fagte aber freilich jugleich, in einem Bericht an ben Rurfurften: wenn es nitht geschehe, fo "murbe bas Ding erft recht herausfahren und aus bem Schimpf ein Ernft werben, indem er feinen Borrath noch gang bei= fammen babe." Er erflarte fich einverftanden bamit , bag bie Sache oinom houtschon Rifchofe zur Untersuchung aufgetragen merhen falle

ben und im offenen Drude Jebermann zu ermahnen, ber romischen Rirche gehorsam zu sein. Beibes geschah, bas Lehtere burch eine Schrift, welche im Februar 1519 erschien: Unterricht auf etliche Artitel, bie ihm von seinen Abgönnern aufgelegt und zugemessen werden. Er spricht sich barin mit ber Tenbenz ber Abwehr von Mißbeutungen seiner Lehre und in freier Haltung, boch entschieben für die Hoheit und bas Ansehen ber römischen Kirche, mit Warme bawiber aus, baß ihre Einheit zerrissen werde\*). In seinem Schreiben an den Papst erklatte er, baß er gerade um der Ehre der römischen Kirche willen nicht widerrusen könne, sedoch bereit sei, bas Wöglichste zur heilung bes entstandenen Zerwürsnisses zu thun \*\*).

<sup>&</sup>quot;) "Das bie romische Kirche von Gott für allen andern geehrt sei, ist tein Bweifel, denn daselbst St. Peter und St. Paul, 46 Papste, bazu viel hundert Martyrer ihr Blut vergoffen, die Holle und Welt überwunden, das man wohl greisen mag, wie gar einen besonderen Augenblick Gott auf sie gerichtet habe. Db es nun leider zu Rom also siehet, das wohl besser tüchte, so ist doch die und keine andere Ursach so groß, das man sich von derselben Kirche reißen oder scheiden soll: ja, je übler es da zugehet, je mehr man zulausen und andangen soll, denn durch abreißen oder verachten wird es nicht besser. Auch soll man Gott ums Teusels willen nicht lassen, noch die lieben Frommen um des dien Haufens willen meiden, ja um keinerlei Sünde oder Uebel, des man gedenken oder nennen mag, die Liebe zertrennen und die geistliche Einigskett theilen."

<sup>\*\*)</sup> Es habe ihm sehr wehe gethan, daß sein wohlgemeinter treuer Dienst so übel gedeutet sei, da er boch durch sein Auftreten die Ehre und Marbe ber römischen Kirche vertheidigen wollen. Wenn durch seinen Widerruf der Zwed erreicht werden könnte, so würde er gerne Folge leisten. "Weil aber meine Schriften durch Widerstand und Unterduckung der Widerscher weiter ausgekommen sind, denn ich hatte dursen hohsen, und in vieler Herzen tiester eingewurzett, denn daß sie widerrusen werden könnten; ja, weil jest unsere beutsche Kation in der Biathe stehet, viel seine, gelehrte und geschickte Leute hat, und täglich die Jahl berselben größer wird, so diese Sache wohl versstehen, sein davon erden und urtheilen können, muß ich mich des am meisten sleistigen, daß ich in keinen Wege etwas widerruse, so ich anders die römische Will doch und in Ehren hatten. Denn solcher Widerrus würde nichts anderes schassen; auch würde Jedermann der Mund ausgethan, über sie döglich der welchen er widerstanden, hätten, indem sie das heilige zum Deckmantel ihrer Thorheit und Schändlichkeit gemacht, der römischen Kirche den größten Schaden gethan. Er dabe nie beabsichtigt und beadsschige auch jest nicht, dieselbe oder die pahftliche Gewalt anzutasten. Er des kenne frei, daß der Rirche Gewalt über Alles sei, und daß ihr im himmel und aus Erden nichts dorgezogen werden kone, als allein Ielus Christus, der herr Klies. Gern wolle er schweigen, wenn auch den Gegenern aufserlegt würde, ihre gemein schädlichen kehren nicht serne zu werteiten. Budem wolle er durch eine dsselichen Schrift das Aois ermahnen, die römische Kirche mit rechtem Ernst zu ehren, und der unnügen Plauderer Dummkühnseit ihr nicht zuzumessen. Auch seiner Schärse wolle er nicht solgen, die er wieder die krüche gebraucht, ja misbraucht und darin zu viel gethan habe, daß er die unwähn geber de hart angeren krößen krüften gerier Dummkühnseit ihr nicht zuzumessen. Auch seiner Schärse wolle er nicht solgen, die er willig und bereit, zu thun, was in seinen Kräften stünde, die entstanden

Die erft noch auf bem lebten Mugsburger Reichstage erhobenen Beichwerben ber Stanbe gegen ben romifden bof waren fo febr ber Musbrud ber Stimmung ber Ration gemefen, und bie Meinung ber letteren mar burch Luthern fo bewußt und flar, und fur ihn fo fraftig und allgemein geworben, bag man Gemalt gegen ihn nicht unbebentich murbe haben anwenden tonnen, und baf bem Legaten feibit bie Musficht ermunicht war, bie Gache in Deutschland ausmachen gu laffen. Der Ergbischof von Trier murbe gum Schiedseichter auserseben. Babrend nun jene rubete, mar man in Bittenberg, wie Luther fcbreibt, , feifig wie es bie Umeifen find." Es war bie Beit, in welchet er feinen fo wichtig gewordenen Freundschaftsbund mit Melanchthon enger und enger fchloß, ben er fofort volltommen anguertennen mußte. Gie for= berten und ergangten einander gegenfeitig. Luther murbe fich nun erft burch die Renntnig bes Griechischen , bas er von Melanchthon letnte, ber Richtigteit und Schriftmäßigfeit feiner theologifchen Ueberzeugungen recht bewußt. Gein Beift arbeitete gewaltig, aus berfelben Finfternis, in welcher er noch gefangen lag, jur vollen Rlatheit hindurchjudringen, und ein Schatten nach bem anbern bob fich von feinen Augen. Das von erfuhren jedoch nur feine vertrauteften Freunde; allein auch ber außere Friede murbe ploglich wieder - fortan fur immer Schuld ber Unbanger Roms geftort.

Als fich Luther in Augsburg befand, hatte Ed ihn aufgesucht und ihm eröffnet, bag er mit feinem (Luther's) Col'egen Carlftabt eine alte

Grunbe prufen ju wollen ertlarte, auf welche ber Gegner fie fluge \*). Seine Freunde erschrafen uber feine neue Berwegenheit. Er jeboch, obwohl er fuhlte, bag biefer Schritt ber tuhnfte fei, ben er noch gewagt, blieb unerschuttert, und ruftete fich fehr ernftlich, ben Streit wohl zu bestehen, benn er meinte, bie Disputation burfte Gelegenheit geben, bag die bisher wie im Spiel betriebene Sache enblich einmal Ernft werben und "ber romifchen Tyrannei ubel gerathen mochte." Den Freunden fagte er \*\*), bag er auf feine Perfon gar teine Rudficht nehme, er halte nur aus Schonung fur ben Rurfurften und bie Unis verfitat noch manche entbedte Bahrheit gurud, fonft murbe er in einem gang anderen Zone reben: indes lefe er für feine Disputation viel in ben Decreten ber Papfte, und wiffe nur nicht, ob ber Papft ber Untichrift ober fein Apostel fei; fo jammerlich werbe Chriftus, b. i. bie Babrbeit, von ihm gefchanbet und gefreugigt. In ber Bueignung feines Commentars jum Galaterbriefe, bie er im April 1519 fchrieb, fprach er fich noch ftarter, namentlich auch uber ben comifchen Uebermuth gegen die Deutschen aus \*\*\*). Es war entscheidend, baf man ihn gerabe in einem folden Moment nothigte, bem tiefften Grunbe bes gangen Rirchenspftems nachzuforschen, bag bie Frage, in ber alle polis tifchen und religiofen Intereffen jufammentreffen, ob bas Papftthum von Gott eingefest, ober ob es eine menfchliche Ginrichtung fei, bie Frage, uber welche nach ber mit Miltis getroffenen Berabrebung ein volltommenes Stillschweigen beobachtet werben follte, in einer gahrunge=

<sup>\*)</sup> Denn es miffalle ihm gar febr, "baß etwas, fo man in ber Rirche behauptet, burch Schmeicheltunft und Lugen" bewiefen werben wolle, "woburch wir die Rirche und unfern Glauben ben Biberfachern gum Gefpott bine geben. Die Rirche Chrifti braucht unferer Lugen nicht: sie ift auf ben Fels bes Glaubens gegrundet; fie last sich willig prufen und beschauen. Daber haben bie Fuchsschwänzer ber Papste in solcher Oberherrschaft vorlangst ben Berbacht ber Tyrannei auf sich gelaben, indem fie als unrechtmäßige Besiger nicht zugelaffen haben, bag man biefe Sache recht frei unterfuchen und bavon bieputiren mochte, was fie boch fonft in allen gottlichen Dingen, wenn fie nur biefe Dbergewalt nicht mit berührten, gern und willig haben gefchehen

<sup>\*\*)</sup> In Spalatin fchrieb er, berfelbe moge fich boch nicht mit menfchlichen

<sup>\*\*)</sup> In Spalatin schrieb er, berselbe mbge sich boch nicht mit menschlichen Gebanken angstigen; wenn Christus ihn und seine Sache nicht schüte, so ware es ja langt um ihn geschehen gewesen. "Ich krmer sachte nur, baß ich nicht werth sei, um solcher Sachen willen zu leiben und getöbtet zu werden. Für solch Icha werden bessere beute sein müssen."

\*\*\*) Er ziehe bes herrn Christi Wort dem des Statthalters bermaßen vor, daß er nicht anstehe, alle Worte und Werke des Lehteren darnach zu prüsen. Weiter lobt er es sehr, daß die dentschen Reichschande endlich, wies wohl spät, die Unterscheidung zwischen der römischen Arieche und Curie gefunden, kraft welcher sie eine vom Papst angesonnene Geldleistung, als nicht die Kirch e betressen, dagelehnt und erklart, in keinem Wege sei es erlaubt, sich jener zu widersehen, der Curie aber würden mit viel gederer Gottsellgekrit widerstehen Kdnige, Kürsten und wer da Macht habe, als selbst dem Tärten. "Die gottlosen Buben geben sich überall für die römische Kriche aus, und ässen und erschöpsen ganz Deutschland nur mit des römischen Hoss Wachs und Klei, das sie an ihre Bullen hängen. Was thun sie mit ders

vollen Beit, an einer großen Universitat, vor gang Deutschland verban-

belt murbe \*).

Luther flofte bei ber Disputation in Leipzig ben Deiften bas Befuhl ein, daß er ,,nicht ohne Gott folche wichtige Dinge vornehme." Gin Unwefender, Petrus Mofellanus, fchreibt von ihm an einen Freund, er fei in Gefellichaft" beiter, icherghaft, fets muntern und froblichen Gefichts, ob ihm bie Biberfacher noch fo fehr broben," auf bem Ratheber machte er einen bebeutenben Ginbruck; benn obmohl es fich zeigte, baf es ihm bei ber Sauptfrage, mit fo bemundernsmur= bigem Scharffinne er auch in biefelbe eingebrungen mar, an volltommen ficherer Begrundung burch positive Kenntnig ber Rirchengeschichte noch mangle, fo entwidelte er boch auf ber anberen Seite eine Gulle prattifcher Gelehrfamteit, und mas mehr ift, eine naturliche Beredtfamteit, welche beutlich bie Liefe feines Beiftes, ben Ernft feiner Gefinnung, bas Feuer feiner Geele offenbarte, und burch rudfichtelofe Ruhnheit und flammende Gedankenblige bem Gegner die Bage hielt, wo biefer, vermoge langer Uebung in ber Runft bes Disputirens ober ficherer Bewalt uber einen bestimmten Rreis von 3been, überlegen gu fein fchien. Ed erneuerte feinen alten Fechterftreich. Er wies gegen Luther's Behauptung, bag ber papftliche Primat eine menschliche Ginrichtung fei, mit argliftig verftellter Bermunderung barauf bin, bag ja barin ein Brrthum Bidlef's und Suffens abermals hervortrete, ber von ben Papften und Concilien, gulest noch vom Coftniger, als fegerifch ber= bammt worden. Dan tonnte fagen, es galt um leben ober Tob. aber ben Ausspruch eines Conciliums angerufen. Jeht fagte er sich auch von bieser lehten Auctorität los: es blieb ihm nichts übrig als die Schrift\*).

Für ben Augenblick jedoch übersah er die bebeutsamen Folgen ber Disputation noch nicht, und war mit berselben sehr unzufrieden. Sie hatte seiner Meinung nach zu wenig Resultate geliesert, auch sei "unstreulich" disputirt; er wolle daher "seine Erklärung und Auslegung von Reuem ausgehen lassen." Er bemühet sich in diesen Resolution en \*\*), seine Behauptung nach allen Seiten zu begründen, daß der papstliche Primat nicht auf gottlichem Rechte beruhe; er geht noch einen Schritt weiter: selbst nach menschlichem Recht sehe es sehr, mislich damit aus, und erklärt mit Festigkeit, er wolle frei sein, und sich weder durch die Gewalt einer Airchenversammlung, noch der Papste oder Universitäten so fangen lassen, daß er darüber zum Berräther an der Wahrheit werde. Indem er Beweise für seine gemäßigten Borstellungen von dem Ursprunge des papstlichen Ansehens suchte, fand er, daß sich selbst diese nicht einmal begründen ließen; indem er auf die Quellen zurückging, wie arg dieselben verfälscht oder gar verschüttet waren, was ihm nun

<sup>&</sup>quot;) Rante I, 407. Eichhorn, beutsche Staats- und Rechtsgeschichte III, 482. Plant I, 171 ff. Die Ueberzeugung, bas ber papstliche Primat sammt seinen wesentlichen Ausstüssen auf ber von Spriftus angeordneten Kirschenversassung beruhe, hatte in der Ansicht des Zeitalters so tiese Wurzeln gesschlagen, daß an ihr erst noch auch die Bemühungen des Baster Goneils gesschettet waren, odwohl es das zu Costnig begonnene Werk der Resorm mit weit gederer Festigkeit verfolgte. Der Ausgang, welchen die Leipziger Disputation nahm, war so bedeutend, weil Luther, aus seinen lesten Webenken wider Willen herausgebrangt, von nun an die alte heilige Scheu vor dem Vanstkume acnsilis ausgab und die Beitgenossen derheber himmearis.

wider Willen berausgebrängt, von nun an die alte heilige Scheu vor dem Papftihume gänzlich aufgab und die Zeitgenossen barüber hinwegris.

\*\*) In der Vorrede sagt er, er schreibe mit Fleiß disweilen so unzierzlich und ihm setber nicht gleich, weil er hosse, man werde seines Ramens nicht lange mehr gedenken, bergleichen er auch keineswegs suche. "Sondern wie ich mit Sewalt din hervorgezogen worden, so denke ich mich auch je eher je lieber wieder in meinen Winkel zu verkriechen, doch ohne Rachtheil meines Christennamens; denn ich habe meine Zeit auf dem Welttheater, und nach mit wird ein Anderer kommen mit Gottes Willen, wenn ich der meinigen genug gethan." Deshald, daß er so hart gegen die Widerscher schreibe, könne er sich eben nicht entschuldigen, da er sich in seines Herzens Grunde bewußt, es aus keiner anderen Ursache zu thun, als aus Berdruß darüber, daß er sich dissentlich mit Gegnern einlassen müssen, die ihn dazu nothfiaten und ihm seine kostware Zeit raubten. Diese, als gegen die Wahrheit verhärtet, konse nich konsten zu kann nicht sanft behandelt werden; auf harte Knorren gehöre ein harter Keil; nach der Schrift sei mit denen nicht sein säuberlich zu versahren, die den Rempel Gottes zur Abrdergrube machten; es möge ein do sein, alle Schmach geduldig zu leiben, sündhaft aber sei nicht bis auf den lehten Blutstropsen mit allen Kräften dawider zu schreien, wenn Christus verleugnet und durch Beschuldigung der Kesteri der Christenname geschändet werdes auf die Personen werde er keinen das wersen, hosse auf der, denn es könne Zein gede der Schrift eise, der Beteidigung werth zu sein, denn es könne Kein gederes Unrecht und Beseidigung geben, als die man Gottes Wort anthue.

immer flarer wurde, und von großem Gewinn fur feine innere Sicher beit und Freudigkeit mar, ba er bisher ben romifchen Bifchof und bie driftliche Rirche noch nicht beutlich genug unterschieben, und noch nicht volltommen einig mit fich hatte merben tonnen, wiefern er ben papitlichen Stuhl mit gutem Gewiffen angreifen burfe.

Geine Lage mar in Folge ber Disputation naturlicher Beife außerft bebenklich geworben. Dennoch wich er, obwohl er fich nach Doglichs feit gegen Bergewaltigung ju fcuben (uchte \*), bem fortgefesten Streite fur die Behauptung feiner Unfichten und Schritte nicht aus, in welchen er burch bie mannigfachften Ungriffe von Geiten Ed's, Emfer's, bet Franciscaner in Suterbod u. U. verwidelt murbe \*\*), und forberte TOUR TOUR STREET

<sup>\*) 2</sup>m 17. Januar 1520 gab er eine Proteftation und Erbies ten gegen Bebermann beraus, worin er fich barüber befchwerte, bas man ibn ungehort verbamme, bie vielfachen Berleumbungen ber Tenbeng feiner Schriften und Schritte fraftig gurudwies, und fich gur Berantwortung feiner Bebre wieberholt erbot. Er fei bereit, fich von Jebermann lehren und weifen gu laffen , fo wie von feinem allein ber Ehre Gottes geltenben Bornehmen abaufteben, wenn man ihn aus ber Schrift wiberlege. Er fchrieb in abntichem Ginne an ben Rurfurften von Daing und ben Bifchof von Merfeburg; er forbere nur, nicht unwiberlegt verurtheilt ju merben; erhielt aber lebiglich ausweichenbe ober ftrafenbe, ober gar feine Untwort, wie auch auf ein Schrei-ben an ben inzwischen ermahlten Raifer Rart V., bas er ber Proteffation porfeste, und worin er fagt, wer die Große ber Sache, um welche es fich handele, ju murbigen wiffe, werbe fich nicht wundern, bag ein fo geringer Mann fich unterftebe, an taiferliche Dajeftat gu fchreiben; benn ba fie murbig fei, bor

immer tuhnere Ibeen ju Tage. In einer Prebigt vom bochmur: bigen Sacrament bes beiligen mahren Leichnams Chrifti, welche Unfangs December 1519 erfchien , fprach er ben Bunfc aus, baf ben Laien ber Relch wieder gestattet werden mochte, woburch fich ber Bergog Georg von Sachfen bewogen fanb, ben Rurfurften gegen ibn aufgureigen , und ben Bifchof von Deißen gu veranlaffen, bie Drebigt in einem Decrete fur freventlich u. f. w. ju erklaren, und allen Prebigern angubefehlen, gegen biefelbe gu eifern und fie gu unterbruden. Luther antwortete febr unfanft in einer turgen beutschen und einer langeren lateinifchen Schrift: Antwort auf ben Bettel, fo unter bes Officials zu Stolpen Siegel ausgegangen. "Ich halt, baf folch' Bedbel, fonberlich ju Rom und bei aller Bernunft, mehr tolpifch benn ftolpifch werben angefeben." Der Bifchof fei ein gelehrter Mann von driftlichem Gemuthe, aus bem Bettel aber fpreche ein verfinsterter unwiffenber Beift und ein bosartiges Berg. muthmaglichen Berfaffer, zwei Domberren in Meigen, die ben Ramen bes Bifchofs jum Deckmantel ihres Saffes und ihrer Unwiffenheit gemacht, mochten feine Schriften verbrennen, wie es die Colner mit ben Reuchlin'ichen gemacht, aber nicht versuchen, fie ju widerlegen, wenn ihnen ihre Ehre lieb fei, benn es burfte ihnen miflingen. Wo man ber Wahrheit mit Geifteswaffen nicht entgegentreten und fie boch nicht leiben tonne, fei bas Feuer ber befte Patron wiber bie Bucher; man behalte babei bas Unseben eines hochgelahrten Doctors, wie ber Roch ftete fluger fei ale bie Rohlen, die er verbrenne. "Berbrenne nur, fo bift Du fcon ber allerachtbarft hochgelahrtefte Doctor, und haft alle Argument aufgeloft in turger Mube. Siermit fahr' bin, und fo Du viel purreft und schnurreft, fo gebent, es scien etliche, bie geben nichts brum." Der Rurfurft hatte ihn burch Spalatin Dagigung empfehlen laffen, und wenn es nach ben Abfichten bes Sofs gegangen mare, fo murben alle feine Schriften aus biefer Beit unterbruckt worben fein. Spalatin manbte Bitten und Drohungen an, allein er ließ fich nicht zurudhalten, und munderte sich noch hochlich, bag man fein Berfahren nicht gemäßigt genug finben wollte \*).

Luther's volksthumlicher Wis hat nicht wenig beigetragen, seinen Schriften Eingang zu verschaffen. Der Form ber Jeonie ist vielleicht, Riemand so mächtig gewesen als er; vor und nach ihm hat sie keiner so vernichtend geübt. Jene Franciscaner hatten vierzehn Sahe aus seinen Schriften für keherisch erklatt und ihn damit beim Bischof von Brandenburg verklagt. Er schrieb ihnen einen Brief, in welchem er ihnen die Bahl zwischen Arieg und Frieden ließ, da er eines Streites mit dem Belichter gern überhoben gewesen wäre. Sie blieben ruhig, aber Eck gab ihre Sahe heraus. Das Gerücht, Luther schriebe nun wider sie, erschreckte sie dermaßen, daß sie ihn durch eigene Abgeordnete bitten ließen, ihrer zu schonen. Er schrieb sogleich nach Leipzig, um den Druck ausguhalten: es war indes schon zu spat.

<sup>\*)</sup> Planty I, 238. "Bie febr," fchrieb er an Spalatin, ber ibm eins mal ftart gugerebet haben mußte, "bift Du boch in bie Dige getommen, baf Du mich und andere noch scheinft weit gu übertreffen! Dent ja nicht, bie

140

Die aber war auch sein ganges Innere in einer soleen Erregung gewesen, wie in bieser Beit bes Fortschreitens seiner Josen über bas Papstthum bis zu ihrem Endziele, und neuer in seinen Augen unerhörter Entbedungen. Er erkannte die orientalischen Striften immer entschiedener als achte Mitglieder ber christichen Kirche an, und waren sie es, bestand — worauf er sich schon in Leipzig gegen Ed berufen — die griechische ohne den Papst und ohne für teherisch erklart zu sein, so folgte, daß ein sichtbares Oberhaupt gar nicht nothwendig sei, daß der Begriff der Kirche nicht blos auf die lateinische beschränkt werden durfe, sondern weiter gefaßt werden musse, daß nur die unsichtbare aller

Sache sei nach Deinem, meinem ober eines anderen Menschen Verstand angefangen ober gethan. Du mußt Dich eben so sehr fürchten, bas Du Dich nicht gar zu klug dunkest, als ich, bas ich nicht zu thörlich handte. Meine Gebuld, nach welcher ich Emsern und Ecken auf sunse sehre gebuld, nach welcher ich Emsern und Ecken auf fünf oder sechs Wagen voll Ecklerungen nicht geantwortet, ist die einzige Ursach gewesen, daß die ausgeblasenen Beddelmacher sich unterstanden, mit ihren Albernheiten mich anzustechen. Der Derr ist mein Zeuge, wie sehr ich an mich gehalten, sonst hätten sie wohl andere Dinge hören müssen; fahren sie jedoch sort, wider das Evangelium zu toben, so sollen sie schon sehn, wie sauberlich ich bisher mit ihnen umgegangen din. Wenn Du vom Evangelium die rechte Einsicht haft, so darst Du nicht glauben, daß seine Sache ohne Lärmen, Aergerniß, Ausruhr könne geführt werden. Du wirst aus dem Schwert keine Flaumfeder machen, noch aus dem Krieg Frieden. Das Wort Gottes ist Schwert, Krieg, Aergerniß, wie die Löwin im Wald den Kindern Ephraim begegnet. Sie schweiden zu

Glaubigen in aller Welt unter bem ewig lebenbigen Stifter bie mabre beifen tonne. Bei vielen trefflichen, in ber lateinischen Rirche nie verleugneten, fonbern ftets bochverehrten Rirchenvatern fanb er mehr als eine Lebre ber lateinischen Rirche fo wenig als in ber Schrift. Er lernte Suffens Berte tennen : "Ich habe bieber," fcbrieb er, "unwiffenb alles gelehrt und gehalten wie Johann Dug, eben fo Staupig: wir find alle Buffiten, ohne es ju wiffen, Paulus und Augustin find Suffiten: ich weiß vor Erftaunen nicht, mas ich benten foll, wenn ich bie ichrecklichen Gerichte Gottes an ben Menfchen febe, wenn ich febe, bag bie Babrheit icon feit hundert Sahren befannt, aber verbammt und verbrannt ift, und man es nicht fagen und bekennen barf." ruft er aus, "webe ber Erbe!" Aus Laurentius Balla's, von Sutten berausgegebener Schrift über bie conftantinifche Schendung erfah er, bag biefe eine Fiction fei, und ichuttete eilend Staupis fein Berg aus: "Lieber Gott, welch' eine Blindheit und Bosheit ber Romifchen; wie find bie gottlichen Gerichte ju verwundern, daß fo ichanbliche, grobe, fcamlofe Lagen nicht blos gebauert, fondern überhand genommen, unter bie Decretalen gefett, ja, bag am ungeheuren Frevel nichts feble. ju Glaubensartiteln gemacht find!" Was Anfangs blos Rebefigur gewefen mar, murbe nun wirkliche Borftellung und feste Meinung bei ibm, ber an die Wefenheit bes Teufels wie an fein eigenes Dafein glaubte, bag ber Papft jener in ber Schrift vertundete, van ber Belt erwartete Antichrift fei, und bie in Streit fich mit ihm einlaffenben Unhanger Roms empfanden ben Ingrimm, in welchen ihn feine neuen Entbedungen gegen bie Musgeburt ber Bolle, bas in Emporung wiber Gott an Chrifti Lebre und ber Chriftenheit, Deutschland und beutscher Gebuld frevelnde Papfithum verfett hatten. Bu feinen Biberfachern in biefer Beit geborten ber Franciscaner Alvelb. Gegen ibn richtete er bie Schrift: Bom Papftthum ju Rom, wiber ben bochbes rubmten Romaniften ju Leipzig, in welcher er mit icharfen Baffen ben angeblich gottlichen Urfprung bes Papftthums, bas er jeboch noch gebulbet und geehrt wiffen will, fo fern nur tein Glaubensartitel baraus gemacht werbe, beftritt und ber romifchen Lehre feine bis jest gewonnenen Ueberzeugungen über Rirche und Rirchenregiment entgegenstellte, mit befonberem Nachbrud aber bas Ausfaugungsfpftem bervorbob, welchem Rom feit langer Beit Deutschland unterworfen. Jene Fragen bes Rirchenrechts und ber Eregefe, beren Aufhellung beim Rampfe wiber eine gang auf ber Meinung rubenbe Dacht entscheibenb fein mußte, behandelte er mit einer Runft ber Popularitat, wodurch fie auch bem gewöhnlichsten Berftanbe handgreiflich wurden; und eben fo gewiß gewann er fich burch bie Barme bie Bergen und entruftete fie gegen bas Papftthum, womit er von ber Liebe Chrifti und von bem Biberfpruche rebete, in welchen baffelbe mit ber chriftlichen 3bee getreten war. "Es ift ein Jammer, baß bie Fürften fo fcblechte Unbacht haben — ber Greuel zu Rom ift unleiblich groß geworben —

es ift nur noch hoffnung bei ber weltlichen Gewatt"

Der Gebante follte balb febr bebeutfam werben \*).

Die Unterhandlungen mit Mittib waren inzwischen fortgefebt, führten jedoch weber bei Luthern noch beim Rurfursten zu einem Biele. Luther wollte sich unter ben obwaltenben Umständen nicht zum Frieden erbieten. Das sei genug geschehen, und er ware nur immer allein mit Gewalt hineingezogen, schrieb er an Spalatin. Es schwebe ihm vor Augen, daß sich ein Ungewitter zusammenziehe, wenn Gott bem Satan nicht wehre, doch habe Gottes Wort nie ohne Sturm, Gerümmel und Gefahr gepredigt werden konnen; man muffe nach Lage ber Dinge entweder seine personliche Rube und Frieden verloren geben,

<sup>\*) &</sup>quot;Da Christus für ein Spott gehalten wird," beginnt er ironisch, "muß ich auch ben Ernst fahren lassen und sehen, ob ich auch spotten geternt. Sie wollen nur an mir einen Ramen bekommen, ber Teufel will mich an bestern Dingen hindern. Doch die Gelegenheit ist mir willkommen, ber Christenheit etwas vom Christenthum zu sagen. Ich will mich indes an die Sache halten, damit die Eigner nicht meinen, sie wären würdig, daß ich mit ihnen handelte in der Schrift." Dann wird die Frage erdretert, ob das Papstthum aus gottlicher Ordnung, und ob alle andere Christen Keger seien, die sich nicht, wie die Deutschen, narren lassen. Das das Papstthum von Gott sei, glaubt man zu Nom selbst nicht, woher alle Büberei kommt, und wo man der guten Christen lacht. Baten wir Deutschen alle, daß sie unsere Priester umsonst bestätigten und die Kirche mit guten Predigern versorgten, und wiesen wir darauf hin, daß es die göttliche Ordnung so fordere, es würde nicht geschehen: weil es

ober bas Wort verleugnen. "Es ift bes herrn Krieg, ber nicht getommen ift, Friede gut fenben. Soffe alfo nicht, bag Chriftus in ber Belt lieblich mit Frieben geforbert werbe, ba Du fiehft, bag er mit feinem eigenen Blute gestritten, und nach ihm die Martyrer eben alfo." Der tuhnfte Martyrerfinn erfüllte ihn felbst, und weit er bereits bas Papfithum in unversohnlichem Wiberfpruche mit ber Schrift erblicte, mobet ibm ein halber außerlicher Friebe nicht mehr genugen tonnte, fo lehnte er bie Rathichlage ber Freunde bei Bofe, bie fich bes Ausgleichens befliffen, ab +), und ichrieb ihnen, wenn er nicht ben Surften mit binein ju verflechten beforgte, fo murbe er ju noch weit mehr herausforbernben Dafregeln fcreiten. Go bemmte ibn bas allein, mas Andere am Meiften gefucht und verboppelt ju feben gewunscht haben murben: ber halbe Schut feines Fürften. Diefer blieb babei, über Luthern und beffen Sache tein Urtheil gu haben, die gebos rig, und zwar in Deutschland, untersucht werben muffe. Er vereis nigte fich mit bem Erzbifchofe von Erler babin, bag bie Sache bis auf ben nachsten Reichstag verschoben bleiben folle, und gab nach Rom zu ertennen: er habe Luthern zu bem Erbieten bewogen, freis willig bas Land ju raumen, was aber Miltig nicht gewollt, aus Beforgnif, bag Luther andermarts noch freier und fuhner auftreten murbe. Berbammung ohne rechtmäßiges Ertenntnig tonne nur jur Folge haben, bag bet Streit gu heftig enebrennte, um jemals wieber geftillet werben gu tonnen, ba Luther's Lehre in fo vielen Bergen in Deutschland bereits fo tief eingewurgelt fei, bag die verderblichften Emporungen ju fürchten maren, wenn man fie nicht mit vernunftigen Grunden und flaren Schriftzeugniffen, fonbern burch Schreden ber Rirchengewalt unterbrucken wolle. Dehr begehrte Luther auch nicht. Er munichte nur, bag ber Rurfurft eine eines beutichen Surften murbige Stellung gegen bie Curie annehmen moge \*\*).

<sup>\*),,</sup>Ich tann mich in Eure Meinung nicht finden, wonach Ihr glaubt, es konne die heilige Schrift gelehrt werden, ohne den Papften zu nahe zu treten. Den achten Schriftinhalt zu vernehmen ist papftlichen Ohren unerträglich. Ich habe mich im Ramen des herrn als ein Opfer dahingegebenz sein Wille geschehe! Was konnen uns Menschen thun? Gebenke ich der Leiben des herrn, so schwerzt mich nichts so sehr, als das, daß meine Verssuchung für die größte erklart wird, da sie doch für nichts zu achten ist, was nur daher kommt, daß wir uns in Leid und Kreuz, d. d. des Christen Leben, ger nicht schwen, der nicht schwenen, des es also sein: je gewaltiger meine Feinde auf mich ansturmen, desse orgeloser werde ich ihrer spotten. Ich dabe es bei mir bescholossen, in diesem Leben nichts zu sürchten sondern alles nichts zu achten.

\*\*) Im Juli schried er an Spalatin, es gefalle ihm sehr wohl, das der

<sup>\*\*)</sup> Im Juli fchried er an Spalatin, es gefalle ihm febr wohl, daß der Kurfürst sich auch ferner wie bisher seiner nicht annehme; derselbe moge sich nur nicht gum romischen Executor und Mithelser gebrauchen lassen, wozu er auch tein Recht habe, da die Sache noch nicht ordnungsmäßig verhandelt und entschieden sei. Er (Luther) wolle sich gern in allen Dingen gehorsam erzeigen, nur daß die Wahreit offentlich zu bekennen nicht verboten, und daß der Wege zur Geligteit der Christenheit frei und offen gelassen werde. Er trachte weber darnach, Carbinal zu sein, noch nach Gold, Ehre, Gelb oder Gut,

Bahrend aber von biefer Geite noch baran gebacht und gearbeitet murbe, bie Gache friedlich beigulegen, boten Luther's perfonliche Gegner Alles auf, ibm Feinbichaft ju erregen und ibn burch ben papftlichen Bann gu erbruden, mas befonbers Ed eifrigft betrieb. Allein zugleich regte fich bie in Theilnahme fur ibn und feine Sache fich concentrirende Opposition in allen Stanben gegen Rom immer ftarter, allgemeiner und lebenbiger. Sutten's feurige Aufrufe an ble Ration, Rom gu verlaffen und gu ihren Bifchofen und Primaten gurudgutebren, fanben Unflang bei Furften und Stabten, und es fonnte ben Ginbruck meder beim Bolt noch bei Luthern verfehlen, wenn viele bochbergige Mitglieber ber Reichsritterschaft fich laut und offen fur ibn erklarten und ihm ihren nicht zu verachtenben Schut anboten; wenn ein Sutten bie Deutschen aufforderte; nur Bertrauen gu ihren tapfern Unfuhrern gu haben, nicht etwa in ber Mitte bes Rampfes gegen bie mantenbe romifche Tyrannei ju ermatten; benn bindurch muffe man jest, hindurch bei diefer gunftigen Lage ber Umftanbe, biefer guten Sache, biefen herrlichen Rraften. In einem Schreiben an Luther melbete er, baß Gidingen fich erbiete, ibn in feiner Chernburg, ...iener herberge ber Gerechtigfeit," auf= und in Schut gu nehmen; in einem anberen mit ber Ueberfchrift: "Bach' auf, bu eble Freiheit! melbete er von bem aus Rom immer gemiffer brobenben Ungewitter, bag bie Cage gehe, Luther fet bereits in ben Bann gethan. "D wie feib 3hr fo felig, welch' ein feliger Mann feib 3hr, fag' ich!" ruft or hahoi and Soil nur fact und hohoret nohmet gemaltia au wink

bevorstehenben Berbammung als ber immer zunehmenben Aufregung in Deutschland, melbete er von bem Dlane einer Schrift, beren Erfcheinen eine offene Rriegeertlarung mar, und beten 3med barin beftanb, bie Nation gegen Rom in Parnifch zu bringen : "Ich meine, fie find zu Rom alle toll, thoricht, wuthend, unsinnig, Narren, Stock, Stein, Solle und Teufel worden. Sieh nun, was von Rom zu hoffen ist!" \*) Die Lage der Dinge erfordere, daß nicht mehr geschont werbe. Dan muffe endlich bes Untichrifts Beimlichkeiten offenbaren; fie brangen felbft hervor und wollten nicht langer verborgen fein. Er fei Willens, einen Aufruf an Raifer Rarl und ben Abel gang Deutschlands wiber bes romifchen Sofs Bosheit und Tprannei ausgeben gu laffen. In jenem Schreiben, nach welchem es ibm fo wohlgefiel, baß fich ber Rurfurft feiner Sache entschluge, hatte er noch gefagt: "Es trete an meine Statt, nehme bie Laft, Dube und Arbeit, bie mir aufliegt, auf fich, wer ba will, es verbrenne auch meine Bucher, wer Luft hat: ich muß es laffen gefchehen" \*\*); — jum Beichen, welch' einen ihn felbst ehrenben Rampf er noch immer mit sich selber kampfte. Gleich barauf aber, als Schaumburg geschrieben, fublte er feinen Duth wieber machtig gehoben, und fprach gegen Spalatin ben Bunfch aus, ber Rurfurft mochte in feine Correspondeng nach Rom bavon mit einfliegen laffen, bamit fie bort mußten, wenn fie ibn auch burch ihren Bann von Bittenberg vertrieben, bag fie bamit nichts ausrichten murben als eine Berfchlimmerung ihrer fchlechten Sache, weil nun mitten in Deutschland Leute auftraten, Die ihn wiber ihre Bligftrablen ichugen tonnten und wollten, ba fie benn ju befahren batten, bag er weit grimmiger gegen fie fchriebe, inbem er burch teine Rudfichten auf ben Furften und feine Stellung als Universitatslehrer mehr gefeffelt fein murbe. Jebenfalls aber fei der Burfel gemorfen, er wolle nichts mehr mit Rom ju thun haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> An Spalatin.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte freilich hinzugesett: ,, aber bas sage ich daneben, so mir nicht gestattet wirb, vom Amt Gottes Wort zu lehren frei zu sein, will ich wahrlich, basselbe Amt zu leisten frei und ungebunden sein. Ich will meinen Gunden nicht die unerläßliche hinzuthun, daß ich das Lehramt, welches mir als Doctor der heiligen Schrist besohlen, nicht mit Fleiß ausrichten sollte, da ich denn schuldig ersunden werden würde des schadlichen und unchristlichen Stillschweigens, weil die liebe Wahrheit so greulich verachtet und so viel taussend Seelen jammerlich versührt werden."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Darum sollen sie wissen, was ich ihnen noch nicht angethan, sei nicht meiner Bescheibenheit oder ihrer Aprannei und Berdiensten, sondern meiner Chrervietung vor dem Farften und meiner Berücksichtigung des Rugens der studirenden Jugend zuzuschreiben. Denn nachdem das Spiel einmal angegangen, verachte ich sowohl die romische Ungnade als Gunst. Ich mag in Ewigeteit nicht mehr mit ihnen verschat werden oder Gemeinschaft haben. Sie mögen meine Schriften verdammen und verdrennen; ich werde, wo ich nur kann, das pahstliche Necht wieder verdrennen. Da soll die bisher erzeugte Demuth, die mir schlecht von Statten gegangen, ein Kade haben, und Staats-Lexiton. X.

Benn er fich bes Erbietens ber Ritter freute, fo lag ber Brund boch aber nur darin, daß ihm baffelbe ben Abfall ber Ration von Rom. Die allgemein werbende Erkenntnif ber evangelifchen Wahtheit, ihren Sieg auf bem Wege ber Ueberzeugung, Die Aufnahme bes Rampfs gegen bas Papfithum ichon von Geiten wenigftens eines Theils ber Saupter verfundete. Er verachte es nicht, fchrieb er, wolle aber allein Chris ftum jum Schute haben. "Alfo achten auch jest bie Deutschen ben romifchen Grimm fur nichts! Deine Schrift an ben gangen Ubel Deutschlands ift im Drud; fie wird Rome Blofen an ben Zag bringen!" Es war und blieb feine felfenfefte Ueberzeugung, wie ber Denfch gur Gottmurbigfeit und bie Geele gur Geligfeit allein burch ben Blauben gelangen tonne, nicht burch bie Berte: fo tonne und folle bie religiofe Freiheit nur errungen und befeftigt, die Eprannel nur gebrochen werben durch Erkenntnif derfelben, Die wiederum burch bas Bort gut ermitteln fei. Benn biefe Erkenntnif gewonnen fei, bann follten bie Dbrigfeiten, als bie naturlichen Drgane und Bertreter bes Bolts, bem Unwefen daburch ohne alle Gewalt ein Enbe machen , baf fie, fo fern Die geiftlichen Dbern nicht bagu thaten, bie Gefete, auf welche fich baffelbe ftuste, aufhoben, zwedgemagere erließen und ber hierarchie nur gang einfach ben Schut ber weltlichen Macht fur bie Behauptung ibrer Unipruche entzogen \*). In foldem Bertrauen, nach biefen Gefichtspuncten, in fefter Ueberzeugung , daß ber Friede unmöglich geworben, erfaßt, von dem brennendften Born und Schmerze über die Unbil.

fefte Ereigniß bee Jahre, ein Ereignif von welthiftorifcher Bebeutung. Rein Nationalconcilium, tein Reichstag batte die Ration beffer unb Eraftiger vertreten tonnen, als Luther allein fie vertrat burch biefe eine Schrift, beren Wirtung Beugmis gab, bag ihn fein Glaube nicht ge-trogen, die Welt werbe burch bas Wort überwunden. Nicht herrlicher als burch fie hatte fich bie munberbare Rraft ber Bahrheit, überlegener Ginficht und volksthumlicher Rebe offenbaren tonnen. Auf wenigen Bogen ift Alles in ihr zusammengebrangt, was nur bie Tyrannei Roms gu tranten, bie Ration mit brennenber Scham über bas fchimpfliche Joch , bas fie bisher mit unebler Berblenbung , Indolenz und Feigheit getragen, ju erfullen, ihr die Leichtigkeit, womit fie es abwerfen tonne, por Augen zu ftellen, ihr bie Luft und ben Aufschwung bagu mitgutheilen vermochte. Sie ift die naturlichfte Bergensergiegung aus ben fturmifchen Bewegungen raich vorüberrauschender Momente, unter Unruhen und Sorgen, unter gelehrten Arbeiten und Fehben mannichfacher Art niebergeschrieben, und erscheint bennoch wie ein tief burchbachs tes Runftwert ber Rebe, wie wenn jeder Angriff wohl berechnet, jedes Motiv auf die Nation zu wirken forgfaltig gewählt und an die rechte Stelle gerudt mare. Bo fie bas Unbeil beleuchtet, welches bie Digbrauche ber hierarchie burch ben ichanblichen Sandel mit Dispensationen aller Art, burch Berreifung ber ftartften gefellschaftlichen Banbe, burch Entfraftung ber beiligsten Gibschwure und Aufbebung ber feierlichften Gelubbe gebracht, wo fie ben Papft zur Rechenschaft zieht, bag er eine eble und treue Nation burch seine Ablaglehre treulos und meineibig zu fein verführe, glaubt man aus jedem Borte das tiefe, lang unterbruckte, endlich in laute Anklagen ausbrechende Bebe ber gangen Chriftenheit, bas Betergefchrei bes in gerechtem Born fich erhebenden Deutschlands ju vernehmen, mabrend fich bennoch in ber Sprache bie ficherfte haltung tund gibt, und alle Ibeen und Rathichlage bas Das und bie Umficht eines Beiftes betunden, ber fich von dem gewaltigften Zeuer nicht über bie Schranten bes Moglichen, Erreichbaren und Er--laubten hinausreißen laßt, und deffen Selbstbeberrichung feiner Rraft gleich ift. Das klarfte, stolzeste Gelbstbewußtsein spricht fich schon in ber halb scherzhaften Zueignung (an Amsborf) aus, die zugleich bie beachtungswertheften Andeutungen über feinen gangen 3med und bie reformatorifch = politischen Grundfage enthalt, welche er theils bereits in fich ausgebildet hatte, theils weiter ausbildete in ber Bufunft \*). Bum

<sup>\*) &</sup>quot;Die Zeit bes Schweigens ift vergangen, und die Zeit zu reben ift tommen. Ich hab zusammengetragen etliche Stude driftlichen Standes Besserung belangend, dem christlichen Abel deutscher Ration fürzulegen, ob Gott wollte durch den Laienstand seiner Kirche helsen schwen ben es billiger gedührt, ift ganz unachtlam worden. Ich bedenkt wohl, das mir's nicht wird unverwiesen bleiben, als verwesse ich mich zu hoch, daß ich solle hohe und große Stande barf anreden in so tresslichen großen Sachen, als were sonnt niemand in der Welt benn Doctor Luther, der sich des christlichen Standes annehme, und so hochverständigen Leuten Kath gebe. Ich laße meine

ersten Male tritt nun der leitende Gedanke über den Umfang und die Art und Weise der vorzunehmenden Radicalresorm beutlich hervor, den Luther auch da nicht aufzugeben wußte, als jede Aussicht auf eine Verwirtlichung desselben so gut wie entschwunden schien, der ihm fortwährend vorschwebte, als die Sache des Evangeliums langst zur Sache einer Partei geworden war. Die Resormation sollte nach seinem Sinne als eine Ungelegenheit der Christenheit überhaupt und der deutschen Nation insbesondere durch ein freies Concilium, — bessen Veranstaltung zunächst vom Kaiser zu bewirken sei, auf die aber mit hinwirken mochte, wer immer aus dem Laienstande Neigung und Vermögen dazu habe — falls aber ein Concilium nicht zu Stande kame, unmittelbar Seitens der geordeneten Reichsgewalten als Sache der Nation durchgeführt werden \*).

Entschuldigung anstehen, verweise mir's, wer da wills ich bin vielleicht meinem Gott und der Wett noch eine Thorbeit schuldig, die hab ich mir jest vorgenommen, so mir's gelingen mag, redlich zu bezahlen. Ich bitte, wollt mich entschuldigen bei den mäßig Verständigen, denn der tleberhochverständigen Gunst und Gnade weiß ich nicht zu verdienen, welche ich so oft mit so großer Nübe gesucht, nun fort auch nicht mehr haben noch achten will".

<sup>\*)</sup> Dieser Gebanke lag sicher bei ber Abfassung ber Schrift an ben Abel zum Grunde, und es ist nicht wenig auffallend, baß burchgangig so von ihr gesprochen wird, als hatte sich Luther mit ihr nur an die Ritter gewendet. Er richtet sie aber ausbrucklich an ben ganzen Laienstand, im Gegensate zum geistlichen, bessen Sache die Einleitung ber Reform eigentlich gewesen ware. So wie aber mit diesem die geistlichen Haupter und Behorden gemeint sind,

Im Eingange fagt er, bie Noth und Befchwerung, bie alle Stande ber Christenheit, vor allen Deutschland, brude und Jebermann bewege', habe auch ihn jest gezwungen, ju fchreien und zu rufen, ob Sott Jemandem den Geift geben wollte, feine Sand zu reichen ber elenden Ration. Er gebente, Die gange romifche Lift und Bosheit ju beleuchten, um fie fortan unschablich ju machen. Bor allen Dingen muffe man fich verfeben, Die Sache mit Bertrauen in menfchliche Macht und Ginficht anzugreifen, fonbern Alles anfangen und thun in bemuthigem Gottvertrauen, mit ernftlichem Gebet, und fo, bag man nur ber elenben Chriftenheit Jammer und Roth vor Augen habe, un= angefeben, mas bofe Leute verbient haben. Dann folgt die Abhandlung. Die Romanisten haben brei Mauern um fich gezogen, womit sie sich bisher beschutt und jebe Reform vereitelt: broht man ihnen mit ber weltlichen Gewalt, fo fagen fie: bie geiftliche fei uber berfelben; mit ber heiligen Schrift: nur bem Papfte gebuhre bie Schriftenauslegung; mit einem Concilium: nur ber Papft tonne es berufen. Es gilt, fie um= aumerfen. Buerft wird nun ber unvertilgbare Charafter ber Priefter-

wie sehr er an dem Gedanken hing, die Reformation durch die Reichsversammtungen bewirkt zu sehen, wie er diese dazu anzuseuern sich bestrebte, wogegen er, als die Ritter zum Schwerte griffen und ihr Zuthun für die Sache des Svangeliums verhießen, keineswegs entgegenkommen mochte. Mit einem Worte, die Schrift war auf die Meinung der Ration berechnet. ("Ich will nur angeregt und Ursach zum Rachdenken gegeben haben denen, die da ersahrner sind als ich, mogen und geneigt sind, deutscher Ration zu helsen, wiederum Ehristen und frei zu werden nach dem elenden heidnischen Regiment des Papste".

"Wer den Glauben hat, solches zu wagen, der solge mir nur frisch, ich will ihn nicht versühren. Hab ich nicht Gewalt als ein Papst, so hab ich doch Gewalt, als ein Christ, meinen Rächsten zu rathen".) Die Nation solch dewalt, als ein Christ, meinen Rächsten zu rathen".) Die Nation solch die Sache angereisen, das schimpsliche Ioch abwersenz jedoch nicht auf tumultuazische Weise, sondern durch ihre gesehlichen Haupter, durch obrigstelliche, im Sinne der Gemeine getrossen Wassegeln, was das Tocale, und was das Allzgemeine betraf, durch kaiserliche und gemeiner Nation Geseh. Deutlich bezeichnet er seinen Ivech hurch die Worte: er wolle "sagen so viel sein Berstehn vermöge, was wohl geschehen möchte und sollte von welt lich er Gewalt oder ge mein em Concilio." — "Jum ersten, das ein jeglicher Wurst, Abel, Stand in ihren Unterthanen verbiete, die Unnaten gen Kom zu geben, weil der Papst zu Schaben und Schanden deutscher Kation den Pact gebrochen" u. s. w. Dann wieder: "Da nun das arme Bolt deutscher Kurst.

Abel (was nur Kaiser und Stände konnten) sich dagegen sehen, gebieten und verodnen, daß tein Lehen mehr nach Kom gezogen werde," — "und wo ein Curtisan beraustäme, daß demsen mehr nach Kom gezogen werde," — "und wo ein Curtisan beraustäme, daß demsen sich en einstellen zu diesen und Schiefen nich alzeit koll und voll sen, sondern die zu Kommal Christen worden wären, als die den Spote und Schwere geschiten, der in werden solchen so

weihe, als Fundament bes Papstthums, angegriffen, nach allen Seiten beleuchtet, und für ben Laienstand die ihm gebührende Burde und Rettung, insbesondere für die weltliche Obrigteit die nach der Schrift derfelben gebührende Hoheit und Gewalt zurückgesordert und in's Licht gestellt. Alle Christen sind geistlichen Standes, dinsichtlich der geistlichen Beschigung einander gleich; die Priesterschaft ist nur eine Amtsführung, die auf dem Auftrage von Seiten der Gemeine beruht, und widerruflich ist, wenn sie der lehtern zum Schaden geübt wird \*).

Reber weltliche Stand bat auch feinen bestimmten Beruf fur bas Gemeinwefen, wie die Glieber bes Rorpers eines bem anbern bienen ; bie Dbrigfeit ben, bie Gerechtigfeit ju hanbhaben, und auch ibr Umt muß frei geben, ungehindert burch ben gangen Rorper ber Chriftenbeit, Diemand angefeben, ob fie auch ben Clerus, ben Papft felber treffe. Ber fculbig ift, leibe; mas geiftlich Recht bamiber gefagt hat, ift lau= ter grundlofe romifche Bermeffenheit. Dem Papfte ift bie Mustegung der Schrift nicht vorzubehalten, denn er ift in geiftlichen Dingen nicht hohern Standes ale jeber Chrift, und fann eben fo gut irren; ein Concil fteht baber uber ibm, und bie Berufung eines folden gebubrt 3ebem, ber es vermag, am Schicklichften bem Raifer \*\*). "hiermit, hoff ich, foll bas falfche lugenhaftige Schreden, bamit uns lange Beit bie Romer haben fcuchterne und blobe Bemiffen gemacht, bernieberliegen". Er fommt nun auf Borfchlage ju einer umfaffenden Reform, aus melden man entnehmen mag, mas etwa aus ber Rirche in Deutschland competer foir mirto mont ione hurch his Reichecomotton wher incantHofs auf bas Unständige beschränkt, die beutschen Kirchenamter sollen mit Deutschen beseht, die Processe von beutschen Gerichten entschieden werden, die Landeskirchen möglichst unabhängig, die beutsche unter einem Primas sein, an welchen die Appellationen von den beutschen Bischöfen geben, die von den Eiden zu befreien sind, womit sie der Papst seit Bonifacius sich verpstichtet; die Rlöster der Zahl nach besichränkt und ihrer alten Bestimmung, christliche Schulen zu sein, wiedergegeben, die Festage vermindert, das kanonische Recht soll beseitigt, der Göhendienst der heiligen abgestellt, die Universitätsstudien und der Bollsunterricht gebessert und gefördert werden, der Solibat der niedern Geistlichkeit und die römischen Gelberpressungeen sollen aushören \*), mit

Pfar: bie hat man nicht gewust bas gen Rom zu bringen, benn daß man Carbinale machte und benselbigen die Bisthümer, Albster, Pralaturen zu eigen gabe, und Gottesbienst also zu Boben stieße. Darum sieht man ist, daß Welschland sakt wust sit, Albster versort, Bisthümer verzehrt, Pralaturen und aller Archen Jusselschland gezogen, Stadte verfallen, Land und Leute verborben; — Ru Welschland ausgesogen ist, kommen sie ins Deutschland, heben sein sakt sich an; aber sehen wir zu, Deutschland soll bald dem Welsschen gleich werden. Wir haben schon etliche Cardinale. Was darin die Rosent schwen, sollen die trunkenen Deutschen nicht verstehen, die sie kein Bisthum, Aloster, Pfar, Lehen, Heller oder Pfennig mehr haben. Der Endeschrift mus die Schäe er Erden heben, wie es verkündigt ist, Dan. 11, &. 39.

43. Es geht daher, man schäumet oben ab von den Bisthümern, Athstern und Lehen; und weit sie noch nicht alles dürsen gar verschwenden, wie sie den Welsen zuch haben, brauchen sie dieweil solche heilige Behendigkeit, daß sie zehen ober zwanzig Pralaturen zusammenkoppeln, und von einer jeglichen ein jährlich Stück reißen, daß boch eine Summa daraus werde. Die Probskei zu Würzburg gibt tausend Güben, die zu Bamberg auch etwas u. s. f. So möchte man ein tausend Küben, die zu Bamberg auch etwas u. s. f. So möchte man ein tausend Güben oder zehen zusammendringen, damit ein Carzbinal sich einem reichen Könige gleich halte zu Rom. Wenn wir nu des gewonnen, so wollen wie dreisig oder vierzig Cardinale auf einen Tag machen, und einem geben den Rüngdberg zu Bamberg und das Bisthum zu Wirzburg, dazu daran gehängt etliche reiche Pfarren, dis daß Riechen und Stätze wusse sie has man der Cardinale weniger mache, oder lasse sie den Papst von seinem Gute nähren. Ihr wäre übrig gnug an zwelt, und hirten der Schafe Christi; die tollen, vollen Deutschen müssen wol leiden. Ich erhate der das königreich zu Frankreich siche erwehret; warum lassen der Deutschen und also narren und ässen wir Seutschen

<sup>\*)</sup> hier erhebt Luther u. A. die Rlage, daß sie in Rom nicht blos Gottes und der Bernunft Gebote, das christiche und naturliche Recht versachteten, sondern nicht einmal ihr eigenes, erdichtetes, geistliches Recht hielsten. Kaiser und Karften hatten dem Papst vorzeiten die Annaten von den geistlichen Stiftungen zum Kriege wider die Kürken bewilligt, auf daß dem Abel nicht zu schwert würbe allein zu streiten, sondern die Priestersperschaft auch etwas dazu thäte. "Die Papste hätten nun aber seit hunsdert Jahren solche Andacht beutscher Ration sortwährend misbraucht zu ihrem Ruhen, damit die Deutschen als Stocknarren nur immer Geld gaben, ohne das dieses je zum angegebenen Iwede verwendet würde, und die Res

einem Borte, ber Staat und die Kirche frei fein von Rom, die ledtere, unabhangig innerhalb ber Grenzen ihres Berufs, foll auf ihr wahres Wesen, ihren wahren Beruf jurudgeführt werben: eine Entwickelung, wobei die Einheit ber lateinischen Kirche bewahrt bleiben konnte, und womit die Aussicht auf die Berwirklichung der Idee von der Einheit der ganzen, auch die schismatische Christenheit umfassenden Kirche eröffnet war, wie denn auch sofort namentlich Aussohnung mit den Bohmen auf billige Bedingungen beantragt wird \*).

gierer und Schirmer beutscher Ration sollten baber nach ihrer Schulbigkeit gegen Land und Leute dazu thun", "burch gemeiner Nation Gesche" "die Annatenbewilligung zurücknehmen" u. s. w. Eben so verhalte es sich mit den Romermonaten, dem Pfründenraube: "Fürsten und Weel sollen darob sein, daß das gestohlene Gut werde wiedergegeben und die Niede gestraft. Halt und gitt es, so der Papst des andern Tags seiner Erwählung Regel und Geseh macht in seiner Canzelei, dadurch unser Stift und Pfründe geraubt werden, da er dein Recht zu hat; so sol es viel mehr gelten, so der Kaiser Carolus des andern Tags seiner Kronung Regel und Gesehe gabe, durch ganz Deutschland kein Lehen und Pfründe mehr gen Rom lassen kommen durch des Papstes Monat, und was hineinkommen ist, wieder sei werde, und von dem römischen Räuber erlöst; dazu er Recht hat von Amtswegen seines Schwerts". Die Päpste stifteten Haber wegen der kirchlichen Lehre an, um sie sich zuzueignen. Es wäre nicht Wunder, daß Gott vom Himmel Schwestel und höllisch Feuer regnete, und Rom in Abgrund versenkte, wie er vorzeiten Sodoma und Sommorra that. Was soll ein Papst in der Christenheit, wenn man seiner Gewalt nicht anders braucht, denn zu solcher Dauptbosheit, und er diesebe schügt und handhabt? D edle Kürsten und berren, wie lange wolt ihr euer

Erinnern wir uns nun, bag Luther bie Rirche nur burch bas Bort hergestellt miffen, bag er bier nur Rathichlage ertheilen wollte. baß er auf ein Concil provocirte, als burch welches fein Reformvorichlag burchzufuhren fei, baß er fich mit ber Aufforberung, die Sache einzuleiten, an ben Raifer menbete, beffen Bahlcapitulation bie feierliche Bufage enthielt, ju forgen, bag bie Rechte und Freiheiten ber beutichen Rirche nicht beschrantt murben; bag im Schoofe ber Rirche felbst ber Sat nie aufgegeben mar, ein Concilium ftehe uber bem Papste, und bag bie Raiser nach altem hertommen bas Recht ber Mitmirfung bei Berufung eines folden von jeher in Unfpruch genom= men; bag er fich vielfach bemuht hatte, bie geiftlichen Dberen gur 26= stellung der Difbrauche zu bewegen, und daß er sich erft hiernach an ben Laienftand menbete, bas Papftthum in feiner beftehenben Form erft bann ganglich verwarf, ale bie geiftliche Macht fich ruftete, bie Befferungebeftrebungen und Soffnungen ber Gegenwart und Butunft gewaltsam nieberzuschlagen. Es galt ber gottlichen Bahrheit, bem Beil ber Seelen, bem Bohle bes Baterlanbes. Bufolge ber geschichtliden Erfahrung maren alle Reformverfuche, bie von bem Bestehenden ausgegangen waren, fo bag fie ben geschichtlichen Busammenhang mit ber unmittelbaren Borgeit hatten festhalten wollen, vergeblich gemefen; bie Lage ber Dinge zeigte Elarlich, daß fie es ebenfalls fein murben. Bie hatte ber Neubau gegen die Gefahr gefichert werden tonnen, von ber Faulnif ber stehenbleibenden Theile balb wieder ergriffen zu werben, wenn man nicht einen gang neuen Grund legte, und welch' anderen Grund fur eine in Bahrheit allgemeine Rirche gab es als bie Schrift? Sieg es aber nicht fcon ben hiftorifchen Boben verlaffen und bas Papftthum ber mittleren Jahrhunderte am Leben angreifen, wenn man auf fie jurudging, ba baffelbe auf Beiten, Ibeen und Bestimmungen ruhete, welche meift-hin schon weit über ben Schriftereis hinauslagen? Ronnte man zu ber nothwendigen Reform gelangen, ohne es ju fturgen, und wenn man biefes vermocht hatte, tonnte man bie Pflege ber ihm ab = ober aufgebrungenen neuen Ordnungen, bas Regiment ber wiber feinen Willen gebefferten Rirche mit Sicherheit und nach ber Rlugheit ihm überlaffen? Wie bem fei, und obichon Luther tein Borichreiten ohne Mag und Biel, tein Berwerfen aller menschlichen Auctoritat und Orbnung, teine Unarchie, tein Berftoren um bes Berftorens willen wollte, obwohl er tein Eraltirter fur Gebilde einer regellofen Phantafie, fonbern nur hochbegeistert mar fur einen positiven Lehrgehalt, burch melchen er gleichzeitig mit bem Loereigen und Berftoren einen neuen Glau-

und Furcht, daß meine Sache mochte unverdamt bleiben, baran ich gewistich erkenne, daß sie Gott noch, nicht gefalle. Darum las nur frisch einher gehen; es set Papft, Bischffe, Psas, Monch ober Gelehrten; sie sind das rechte Bolt, die da sollen die Bahrteit verfolgen, wie sie alzeit gethan haben. Gott gebe uns allen einen christichen Berftand, und sonberlich dem christlichen Abel deutscher Ration einen rechten geistlichen Ruth, der armen Richen das beste zu thun!"

bensgrund legte, für beftimmte und flare Ibeen und tleberzeugungen (su melden auch die gehorte: "es ift noch nie Butes und wird nimmer mehr Butes aus bem Papftehum und feinen Befegen tommen"): bas lagt fich auf ber anbern Geite nicht in Abrebe ftellen, bag fein Res formvorfchlag auf den fuhnften Umflurg bes hiftorifden Rechts binauslief, und bag unmöglich auch vom beften Papite hatte erwartet merben tonnen, bag er barauf eingehen murbe. Die Schrift an ben Abel wollte ben gefchichtlichen Bufammenhang bes Jahrhunderts und ber firchlichen und weltlichen Inftitutionen mit ben vorhergegangenen Jabehunberten , ja mit einem Jahrtaufend , mit bem in langer gefchichtlis der Entwidelung Gewordenen in ben tiefgreifenbften Beglebungen gerreifen, die Rirche auf ber ben Bliden in fait unabfebbare Rerne ents fcmunbenen, fo eben erft wieber an's Licht gezogenen Brunblage ber Schrift und ber alteften Rirche, ber urfprunglichen, langft verloren gegangenen Gemeinde-Mutonomie erneuern. Gie wollte freilich, baf biefes burch ein Concil, b. h. bas einzige, gefestiche, firchliche Drgan, bon welchem noch etwas zu hoffen war, gefchehen, bag bas Concil burch ben Raifer, ben 3meitberechtigten, berufen werden folle; allein fie mar ebenfalls nicht blos eine offene Losfagung von ber gefestichen geiftlichen Dbergewalt, fonbern ein Bolksaufgebot, fie menbete fich gwar an ben Raifer, jeboch zugleich ichon an bas gange Bolt, theils inbem fie in baffelbe hinausgesendet murbe, theils indem fie vorzugsmeife, wie es ichien, an ben Stand gerichtet mar, ber bie lebhaftefte Reigung-be= geigt hatte, mit Bort und That Die Freiheit ber Ration und ihren Withouttankoniff nanam Wane sout Chammann in Idiliban

rechtmaffig-Revolutionares beginne. Die er über feinen Schritt in biefer Begiebung bachte, geht febr beutlich aus gleichzeitigen Briefen von ibm bervor \*). Die Schrift an ben Abel felbft lehrt, bag er fein eis genes, und fo überhaupt bas Recht gur Bewerkftelligung einer Reform. wie er fie vorfchlug , aus ber Pflicht ableitete \*\*). Fragt man aber enblich, auf welche Berechnungen er feine Borausfetung ber Möglich. Beit bes Belingens einer folden Unternehmung geftust habe, fo ift gu erwibern, bag er babei von Berechnungen im eigentlichen, ober gar in bem Sinne, als hatte er bie politifchen Berhaltniffe in feinen Calcul gezogen, überhaupt nicht ausging. Er überblickte bie in ben lettern liegenden hinberniffe eben fo wenig, als ihm jest unb in ber nachften Periode bie feiner Sache gunftigen Umftanbe flar vor Augen ftanben, fo daß ihn die Schwierigkeiten, welche die Ausführung in den bestehenben Buftanben finden mußte, in ber Ruhnheit feiner Ibeen nicht aufhielten, fo wie die Gunft ber Beiten nichts bagu beitrug, ihn in feiner Furchtlofigteit und Unerfcprodenheit zu beftarten. Spater= bin, als er politische Ereigniffe, wie g. B. ben Unbrang ber Turten, in ihrer die Sache ber Evangelischen forbernden Eigenschaft erkannte, wollte er von ihrer Benutung nichts wiffen ; jest folug es ibn nicht nieber, bag er beim Raifer und ben gurften eber miberftrebende ober jaghafte, als entgegentommenbe und muthige Gefinnungen mabr-Er glaubte, bag man in Gottes Sache und Schute Alles tonne, wozu man die erforderliche Ginficht und mannliche Entschloffenheit mitbringe; bas traute er fich, bas traute er einer großen tapfern Nation wie ber feinigen, bie boch mit nichten aus "groben Rarren" Er nahm ben Deutschen bie Binde von ben Augen, bestände, zu. "legte bas lugenhaftige Schreden bernieber, bas fie bisher fcuchtern gemacht hatte", und fuhrte bie erften Schlage wiber bie breifach ummauerte Burg bes Papftthums: bas war fein Wert; und nun meinte er, verftanbe es fich von felbft, bag fie bas Ihrige thun murben.

Wahrend er bie Schrift an ben Abel verfaßte, tam in Rom bie

<sup>\*)</sup> An Lange: ,,Ob mein Buchlein, bas Du eine Larmbrommete nennft, so gar heftig und grimmig sei, ba magst Du mit allen Andern zusehen. Es ist allerdings heftig und freimuthig, gefällt aber doch vielen, ist auch unserm hofe nicht ganz unangenehm. Wir glauben hier fest, daß das Papstihum bes wahren und leibhaften Antichrists Stuhl sei, und meinen, wir durses und Betrug thun. Meines Orts halte ich, daß ich dem Papst keinen Gehorsam schuldig sei als den, den ich dem wahrhaften Antichrist schuldig bin". An Link: "Mich treibt der Geist mit seiner Gewalt, ich suche nicht Ruhm, Geld oder Rache. Ich will nicht Aufruhr anrichten, sondern die Freiheit für ein allgemein Concilium vertheidigen".

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bas wider Gott ift und den Menschen schablich an Leib und Seel, hat nicht allein eine jegliche Gemeine, Rath oder Obrigkeit Gewalt abzuthun und zu wehren ohn Wissen und Wissen des Papstes oder Bischofs, ja ist es auch schuldig bei seiner Seelen Seligkeit, ob es gleich Papst und Bischofe nicht wollten, die doch die ersten sein sollten, es zu wehren".

156 Luther.

Berbammungebulle gu Stande; mabrent jene in Deutschland verbreitet murbe, langte auch biefe an, fo bag man fich von Rom und Birtenberg aus gleichzeitig ben Frieben abfagte. In ber Bulle rubmite ber Papft ben Gehorfam ber Deutschen; in Deutschland bereitete man fich jur Emporung gegen ihn, bie burch bie Bulle und bie auf ben beutfchen Charafter ichlecht berechnete Dagregel, nach welcher bie Berfun-bung bem erbittertften perfonlichen Gegner Luther's aufgetragen mar, gum vollen Musbeuch gebracht wurde. Als bas Gericht von Ed's Amfunft in Leipzig und von ber Butte, welche er mitgebracht, nach Birtenberg gelangt mar, nahm Luther fein icon gegebenes Berfprechen, noch einmal an ben Papft gu fchreiben, gurud, und fchritt augenblidlich ju meiteren und immer fuhneren erfolgreicheren Angriffen bor. Ge folgte Schlag auf Schlag, eine begeifterte Schrift nach ber anbern, que erft bie Prebigt von ber Deffe und bie Schrift von ber babylonifden Gefangenicaft ber Rirde, welche ,mehr Grunhirrthumer bes tomifden Glaubensfpftems aufbedten, als alle feine bis-herigen Berte gufammen" \*). In ber Prebigt von ber Deffe wies er mit gehaltenem Ernft aus ber Natur biefes Gacraments nach, bag Mues babei auf ben Glauben bes Menfchen ankomme, und bag bie Meffe tein Dofer fei und fein tonne. Bermoge ber eben fo tieffinnigen ale leichtfaglichen Schrift bon ber babplonifchen Gefangenichaft, Die fich burch einen feltenen Berein von Gelehrfamfeit, fcblagenber Dabre

Befangenschaft fich bie Rirche Chrifti befinde; benn unter bem Befichtspuncte einer ber letteren jugefügten Gewalt betrachtet er bas gange, burch bas Busammenwirten ber Dierarchie und Scholaftit allmalig ent= standene Spftem ber Sabungen Roms. Der Reld gebubre bem Bolf. ben Geiftlichen ber Cheftand, die Deffe fei fo wenig ein gutes Bert als ein Opfer, bie Brotverwandlungslehre eine neue Erfindung, fo wie auch bie Lehre von ben fieben Sacramenten nur eine Erfindung ber Scholastifer fei, benen ber romifche Stuhl freilich Alles verbante, mas er befige, fo wie bas neue Papftthum ein gang anderes fei als bas vor taufend Jahren. Was nicht beutlich in ber Schrift liege, burfe auch nicht hineingetragen werben, fie allein bebeute mehr als Mles, mas Menschen und Engel benten. Richt bie romische Rirche, sonbern ber achte Glaube mache allein selig; ber freie Christenmensch barf burch feine außere Satung, als Faften, Belubbe, Ballfahrten, gebunben werben \*). Beil er fur bie Freiheit ber Rirche und bie Berheiffungen bes Evangelli rebe, fo muffe er auch ben Rath mittheilen, ben er burch bes heiligen Beiftes Unterweifung gelernt. Er bore auf's Reue, bas er gum Biberruf gezwungen ober fur einen Reger erflart werben folle; fei bas mahr, fo wolle er, bag bies Buch folle ein Theil feines tunftigen Wiberrufs fein; in Aurgem aber wolle er mit ber Sulfe Chrifti einen folden machen, besgleichen ber romifche Stuhl bisher nicht gefeben noch gebort, und feinen Geborfam in bem Ramen feines Berrn Jefu Chrifti beweifen. So flar trat hier fcon bas Wefentliche bes gangen Gegenfates und Biberfpruchs ber Protestanten gegen ben romifchen Ratholicismus hervor, fo hell und tuhn ftellte Luther die ihm gewordene Beltanficht ber feit Jahrhunderten herrichend gewesenen und noch herrschenden, fein Wort bem fo tief gewurzelten bestebenben Buftanbe, feine Perfonlichteit ber ftartften aller vorhandenen Dachte, feine Ibeen von der auf die Schrift und die alteste Kirche gurudzuführenden Lehre und Rirchenverfaffung der Dbergewalt bes außerlich noch unerfcuttert baftehenden weltlich geiftlichen Staats und bem gangen im Mittelalter errichteten Lehr=, Berfaffungs= und herrichipfteme bef= felben gegenüber, daß fich bas Papfithum von bem Schlage nie wieder erholte, und wegen biefer, die andere an den Abel ergangenben Schrift ben unverschnlichsten haß auf ihn marf. Sie murbe in

<sup>\*),,</sup>Wenn das Papsithum durch Sahungen die Kirche gefangen nahme, unterdrückte und wüßte, daß es gottlos und tyrannisch handle, die Shtistensbeit aber es litte wie anderen etwa weitlichen Iwang: diese Ayrannel würde erträglich sein. Aber das ist unleiblich, daß sich die gottlosen Papsste berühemen, sie hätten ein Recht dazu, und diese Meinung Jedermann beibringen, daß sie die Freiheit der Gewissen also verstricken; daß wir glauben sollen, was sie thun, sei wohlgethan, und Niemand durse sich darüber als über Unrecht beklagen. Für diese Freiheit der Gewissen schare als über Unrecht deltagen. Für diese Freiheit der Gewissen schare als über und schreie getroft, daß mit keinem Rechte den Christen konnen Gese auferlegt werden, weder von Menschen noch von Engeln, als so viel sie wollen."

berselben Woche ausgegeben, in welcher die papstliche Bulle nach Wittenberg kam, und ließ die Gegner alle früher erlittenen Krankungen fast vergessen; sie schienen nur noch wegen dieser neuesten und empfindlichsten auf Nache zu benken. Luther sagt von ihr in seiner Antwort auf des Königs von England, heinrich's VIII., Buch; die herausgabe berselben habe "die Papisten toll gemacht; sie hatten sie gern verschlungen, allein ber Angel sei ihnen zu hart und zu scharfgewesen." Sie brachte bei nicht Wenigen einen Eindruck, wie bei Bugenhagen, dem späteren eifrigen Mitresormator hervor, der, als er einige Seiten gelesen, erklärte, seit der Welt heiland gelitten, hätten zwar viele Keher die Kirche hart angegriffen, keiner aber habe es so arg gemacht als Luther, und nachdem er sie ganz kennen gelernt, sagte: "Die ganze Welt ist blind und stedt in großer Finsterniß. Dieser einzige Mann siehet was wahr ist."

Obwohl Luther aus Wittenberg vertrieben zu werben fürchtete, so leuchtet doch aus allen seinen Briesen aus bieser Zeit der freudigste Muth hervor \*). Der Hof war besorgter, und sah es sehr gren, daß Miltig die Unterhandlungen erneuerte. Luther willigte in das Berlangen des Letztern ein, um seinem Fürsten und seinen Freunden das letzte von seiner Nachgiebigkeit und Friedliebe erwartete Opfer zu bringen, den letzten Beweis zu geben, daß er zur herstellung des Friedens Alles zu thun bereit sei, was ihm Gewissen, Wahrheit und Ehre erstauben: er ließ sich bewegen, noch einen Brief an Leo X. zu schreiben wich beweschen bewissen, noch einen Brief an Leo X. zu schreiben wird beweschen bewissen wicht als False der Friedlich von den Brief

und Mafigung zwang, und außerft milb zu fchreiben glaubte, mit eis nem Nachbrud ber Babrheit, fo viel mannlichem Freimuth, fo ent= foloffen tuhn, wie tein Raifer felbft ju ben Beiten bes großen Schismas nur an einen Papft gefchrieben, welchen er nicht einmal anertannte \*), und legte ein neues Erzeugnif feines Beiftes, bas Buchlein von ber Freihelt eines Christmenfchen, eine feiner beften im Sinne ber ebleren Doftit gefdriebenen bibattifchen Schriften bei, von welchem er bem Papft mit Recht fagt: "es ift ein Blein Buchlein; fo bas Dapier wird angesehen, aber boch bie gange Summe eines chriftlichen Lebens barin begriffen, fo ber Ginn recht verftanben wirb." Bugleich aber wiberfprachen bie Sage, welche er barin behauptete, bem gangen Lehrspfteme der romischen Theologie, und ganz unverhullt leitete er Folgerungen baraus ab, bie man in Rom gerabe nicht gelten laffen wollte, grundete er Forderungen barauf, die bas gange bestehende Rirchenthum in feinem Grunde erschutterten. Sielt fich bie fromme Rebe über bem Streite, fo fchloß fie boch, wohl verftanben, mit bem Rerne ber drifflich : theologifchen Dentart Luther's, ben gangen Gegenfat und pofitiven Behalt ber Lutherischen Reformation in sich, und so wenig Luther die Absicht hatte, bes Papftes ju fpotten, indem er ihm bies Buchlein fcidte, fo tonnte man boch in Rom taum eine anbre vorausfegen \*\*), besonders ba er sogleich wieber Schriften folgen ließ, in welchen er fich gleichfam fur die Burudhaltung entfchabigte, ju ber er fich in jenem Schreis ben an ben Papft gezwungen. Ed batte eine Schrift befonders gegen ben Aufruf an ben Abel berausgegeben, welche die Wirtung ber Bulle verftarten follte. Luther fchrieb bagegen eine anbre: Bon ben neuen Edifden Bullen und Lugen, die gelegentlich aber auch bas Betfahren Roms gegen Reber und bie Bulle angriff, bie er bie Diene annahm fur ein Dadwert Ed's zu halten, wohl beshalb, weil man in Wittenberg und auf Seiten bes Fürsten munfchen mochte, baf bie Sache fo angegriffen wurde \*\*\*). Ed table feinen Bandel und feinen Sochmuth, bag er fich über bie beiligen Lehrer und Concilia erhebe; er habe fich aber feiner Beiligkeit nie gerühntt, es handle fich um bie Lehre, und bofe Lehre fei taufenbmal fchablicher als bofes Leben; er erhebe fich nicht über bie Doctores und Concilia, fondern Chriftum über alle Lehrer und Concilia; er verleugne jene ba, und nur ba, wo fie wiber bie Schrift irrten, wolle aber, wo er einen klaren Spruch ber Schrift hatte, allein wider fie alle fteben, wo fie anders schrieben: "Du, Papft, Doctores, Concilien, Menfchen, Engel und Teufel follet

<sup>\*)</sup> Man findet bas Schreiben bei Mengel, Marbeinede, Pfiger u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Plant I, 306.

\*\*\*) Er tonne nicht glauben, daß eine papstliche Bulle ausgegangen sei, da seine Appellation an ein Concil noch unverract ftande, und die Schlichtung seiner Sache ben beiben Aursachen von Sachsen und Arier ausgetragen sei, die der Papst doch nicht sich vergebens bemühen lassen wurde: "wir Deutsche matten denn immer Rarren bleiben." Er wolle sich von der Aechtheit der Bulle erst vollständig überzeugen, und werde die dahin den umlausenden Gerächten kinen Clauben schwien.

und muffet in die Schrift, und baffelbe Urtheil empfaben: ich will feis nen Meifter haben, benn nur einen, ber beifet Chriffus, wie er uns allen geboten hat; alle andere will ich fur Mitfduler halten." Ed batte ibn beschuldigt, bag er bem Papft gehorfam gu fein verwerfe; er beruft fich auf feine fruberen wiederholten Ertlarungen, bag man auch bofen Pralaten, ja bem Turfen - wenn fie fich in ber Stellung ber Dbrigkeit befinden und fo fern fie nichts wider Gott und Bewiffen befehlen und forden - gehorden muffe, und barauf, bag er ber Perfon des Papftes nur mit Ehren gebacht, nur wiber bofe Papfte und bas Schadliche Papftthum geredet habe. Chen fo fieht man, bag er freie, bie Rirche mabrhaft reprafentirenbe Concilien und bie Spruche berfelben anertennen murbe. Ed hatte behauptet, Suffens Berbrennung fei nicht ein Berbienft bes Concils, fondern "bes Abele" (ber weltlichen Fürftenschaft). Luther ermidert: "bas ift in meinem Buchlein eben ber hochften Rlagen eine, baf in ben neuen Concillis ber Papft mit ben Geinen Diemand Freiheit laffen, fondern guvor Mile mit Giben verbinben will, bamit fie mogen feben und thun mas fie wollen, und ibre Buberei burch ben gefangenen betrogenen Abel ausrichten. Datten Rais fer Gigmund und bie Furften frei burfen banbeln, wie er es im Ginne hatte, fo follten Cofinis und Bafel mohl viel andre Concilia worden fein." Im Uebrigen erflart er, er babe jur Beit ber Leipziger Dispus tation Suffens Schriften noch nicht gefannt, fonft murbe er alle gu Coftnib verdammten Artifel gehalten haben. In vierhundert Jahren fei fein fo edles driftliches Buch als bas von bug geschrieben, bas nun allerdings zu weit gehend in seinem Sifer, ber jedoch an fich vollkommen gerecht war +). Dowohl man in Wittenberg bei der Stimmung des Aursursten fur den Augenblick nichts zu fürchten hatte, hielt man es doch fur nothig, daß er seine Appellation an ein allgemeines Concil erneuere. Es geschah am 17. November 1520. Die neue Appellation wiederholte im Wesentlichen den Inhalt der früheren vom 28. November 1518; nur war der Ton jest heftiger und gereizter \*\*). Sie wurde

Staats : Beriton, X.

<sup>\*) 3</sup>m Eingange wird auch auf die folgenreiche und verhangnifvolle Berwechselung, worauf im Grunde bas gange Gebaube und Unrecht bes Papfithums und ber lateinischen Rirche rubete, woraus bie argften Difftanbe und Greuel hervorgegangen maren ("viel Seelen verderbet, viel Mord gefchehen und Blut vergoffen, viel Band ausgesogen und verberbt, baß es greulich ift zu gebenten"), bie Bermechfelung ber ibealen allgemeinen mit ber wirklichen papftlichen Rirche, bingewiesen: wie aus ber papftlichen Gewalt ,eine Chriftenbeit ober driftliche Rirche" gemacht, und bem Papfte bie Eigenschaft, nicht zu irren , zugeschries ben fei, bie nur ber ;, gemeinen chriftlichen Kirche, allen Chriften sammtlich in ber Welt," zufomme. ,, Warum sollte ich mich vor ben romischen gugnern, Ber-leugnern und Verbammern bekannter Bahrheit, bie alles zu verbammen bereit find, was ihrem blinden Kopfe misfallt, fürchten ober ungern leiden ihr Bersbammen? ruft er aus. "Ia, behüte mich Gott, daß mich nur solche Leute nimmermehr loben oder rechtfertigen, welches mir ware die hochfte Schmach. Sie geben mir selbst Zeugnis darin, daß ich recht gethan habe, daß ich ben Ablaspredigern widerstanden, bekennen, daß dieselben unrecht gelehrt, und das arme Bolk schanlich verfahrt und an Leid und Seele beschädigt haben. Roch ift Niemand zu Rom, ber sie eitirt, bannt, straft, zu widerrufen bringt. Da kann man teine Bullen machen; die geben alle frei ledig aus. Aber nun sie selber von mir sind angetastet, hilf Gott, da muß sich nicht allein Rom, son= bern himmel und Erde regen, fuchen bamit ihren eigenen Rugen, und vermeffen fich , wir Deutschen follen ewiglich ihrem falfchen Borgeben und erbich= teten Borten folgen, wiber Gott und unfer Gewiffen. Der bofe Geift bat bie Bulle geftellt; fie felbft foreiben mit ausbructlichen Worten, bas auch blejenigen meiner Bucher verbammt und verbrannt werden follen, ba tein Irrthum innen ift. Man gibt mir Schuld, ich wolle die Laten bem Papfte, Pfaffen und Monchen auf ben hals laben. heißt aber bas bie Laien versohnet unb Papft entichulbigt, wenn man fie mit offentlichen unverschamten Borten freihin heißet und gebeut, die Wahrheit und rechte Lehre verbrennen und die Lügen und Brrthum aufnehmen und in Ehren feten, fo verftehe ich nicht mehr Deutsch noch Lateinisch. Bieber haben uns die Buben Brrthum mit Schein der Wahrnoch Lateinich. Wieger gaven uns die Buven Serigum mie Surin ver Bugsheit verbeckt, und nun bas offenbar werben will, sind sie so kunn, daß sie uns gebieten, öffentlich bekannte Wahrheit zu leugnen und Irrthum anzunehs men. Bas ware es nun Bunder, ob Fürsten, Abel und Laien den Papft, Bischöfe, Pfassen und Wendhe über die Kopfe schlägen und zum Lande hinaus-lagten? Ift es boch unerhort und greulich zu horen, der Christenheit zu gejagten? Ift es boch unerhort und greutich zu horen, ber Chriftenheit zu gebieten, Wahrheit zu verdammen. heißt das nicht keherisch, irrig, lafterlich und unleiblich, so ist alle Ding neu verkehret. Daraus hoffe ich, sei es offensbar, baß nicht Doctor Luther, sondern der Papft selbst mit Bifchofen, Pfaffen und Monchen durch die lasterliche Schmachbulle nach ihrem eigenen Unfall ringen, und die kaien gern auf ihren Sals laden wollten. Ich will vielmehr für sie bitten aus chriftlicher Liebe und Treu, das Gott seinen Jorn von ihnen wende. Genug, wenn wir erkennen, daß sie toll und thoricht geworden sind vor großem Erschrecken der ausgehenden Wahrheit."

\*\*) Die Berufung lautete: vom Papft Leo zum ersten: als von einem frevslen, gewaltsvermessenen ungerechten Richter, indem daß er ihn unaberwunden

in gang Deutschland perbreitet, an bie meiften Sofe gefdifft, unb ? auch bei biefen bier und ba bie Deinung wieberum einen Schrift marts, baf bie Beit gefommen fein burfte, bie papiliche Dacht ! meffene Coranten gurudjumeifen. Staunen erregte Luther's Ra nicht mehr, bie er inbef balb barauf noch überbet. Bar er ber bammungsbulle burch bie Schrift an ben Mbel entgegengefomme ubte er nun fur bie theiltveife Ausführung ber Bulle auch thattich geltung. In verichiebenen Deten mar bie Berbrennung feiner Gd burchgefest. Um 10. December labete er burch offentlichen Un alle in Bittenberg Stubirenbe ein, fich vor bem Gifferthore ju ve mein, ftellte fich an bie Spige ber gabitreichen atabemifchen Jugen! melder fich viele Universitatelebrer vereinigt batten; man trug Soleftos gufammen, einer ber angefebenften Magifter gunbere ib und nun trat Luther bingu und marf die papftlichen Decretalen, Schriften Ed's und Emfer's nebft Leo's Berbammungebulle unter Mudeuf: "Beil bu ben Seiligen bes herrn betrubt baft, fo me bid bas emige Teuer!" in bie glammen. Das Wort mar beeift Abfagung entichloffen gemefen, wie teine anbere juver ober ber trobiger, verwegener, berausforbernber noch mar bie That. Gie n jebe Musfohnung unmöglich. Das Papftthum mußte jest alle Rrafte - und es befag beren noch febr ju furchtenbe - auf jur Gelbfterhaltung, batte fie ibm bie Rache nicht fcon berbo Der Raifer ließ in feinen Landen bie Bulle vollftreden; bas tano Recht murbe fo hoch, ja bober als die Bibel felbft gehalten. In

Um folgenden Tage fagte er in feinem Auditorium. er tonne nicht ernftlich genug bor ben papftlichen Befeten und Statuten marnen; daß er bie Decretalen verbrannt, fet eigentlich nur Kinderspiel, es mare aber wohl boch vonnothen, daß der Papft, b. h. ber romifche Stuhl felbft, mit allen fe.inen Brrthumern und Greueln verbrannt murbe +). Sleich barauf ließ er eine Rechtfertigungsschrift erscheinen: Warum bes Papftes und feiner Junger Bucher von Dr. Martin Luthern verbrannt find. Er beruft fich in berfelben darauf, daß es "ein althertommlicher Bebrauch fei, bofe vergiftete Bucher ju verbrennen, und bag er fich als gefchmirener Doctor ber beiligen Schrift, wider falfche, verführerische "und umdriftliche Lehre auf jede Beife ju ftreiten, und im Geifte burch' Gott es Gnade erwedt und ermuthigt, um des Gemiffens Willen verp flichtet gefühlt habe ju bem, mas er gethan. Die Gegner hatten feine Buch er zuerft verbrannt, um ihre mis berchriftliche Lehre zu befidtigen und gu erhalten, und er habe gefurch: tet, daß fle bei Bielen ihren Bu ed en eichen mochten." Um fobann bie Berbrennungewurdigfeit bes tan onifche n Rechtes, von welchem er nur bas Berbammungewurdige verbraant haben will, Jedermann vor Augen gu ftellen, gieht er breißig Sage aus' ben Decretalen beraus, beren Summe barin bestehe, bag "bex Papft ein Gott auf Erben, über alles Brbifche und himmlische, über alles Wet tliche und Seiftliche weit erhaben, bem Alles eigen fei und ju bem Riern, ind fagen burfe: mas machit du?" Er forbert weiter bie Bermanbten bi's Papftes, Die luftig bagu fein mochten, auf, jene Gage ju vertheibigen; er wolle fie ihnen bann wohl noch flarer ausstreichen und berfelben nich viel mehrere aufbringen \*+). Die Schlufworte lauten: "In Diefem Allen erbiete ich mich,

<sup>\*) &</sup>quot;Wer sich also ben rerunstaltete en Glauben und Gottesbienst gefallen last, wie man ihn heutiges Lages in der romischen Kieche sindet, und ihren greulichen Irthumern nicht widerspricht, der geht für jenes Leben verloren. Biberspricht er ihnen abet, so muß er Eichar seines Leibes und Lebens gewiß erwarten. Doch will ich lieber in dieser Welt Geschr und Trübsal erdulen, als mein Gewissen durch Stillesin best rasenden romischen Bestie von Berkens seine, halte die babylonische Plager und pestienen romischen Bestie von Hersen nun auch zu schwenden, so will ich doch ertieben von ihr eine Greuel und will solauf das sie die nach auch in den Ab grund der Poble verschen werden. Die Ansberen mogen hierin thun, was sie wollen , denn es ist Zeit, das wir auf unsere Besserung ernstlich bedacht sind."

gescherzt und gespielt hab mit be ang bet Ernsts sein, benn ich bisher boch nur gescherzt und gespielt hab mit be Bapf is Sache. Ich hab's in Gottes Namen angefangen: hoff, es sei an ber Ist, ba af es auch in demselben ohne mich sich existen, bannen ift, verbrennen, woiberchristlichen Rechtsbucher, worin ni tr sehr wenig Gutes und dies dahin gegen ift, bas es Schaben thu starten soll. Wich bewegt bas

gu Recht zu ftehen vor Jebermann: wie fie mir gethan haben, fo ich ihnen gethan \*)." Seine Sache war ihm immer unzweifelh als die Gache, ber Papft als ber Feind Gottes erichienen, und in b ibn gang erfullenden Ueberzeugung fand er, wie wir ichon oben gefi Die Pflicht bes driftlichen Geborfams, um Seel' und Seligkeit, un gemighandelten Chriftenheit willen, und in ber Pflicht bas Recht, blos fich lodzufagen von allen Berhaltniffen ber Unterwerfung und Gemeinschaft mit dem Papftthume, fondern ben Rampf mit bemfe als bem Reiche bes Gatans, auf Leben und Tob ju beginnen, und gu thun, mas er nur vermochte \*\*), ben Untergang beffelben berb führen. Darum wollte er nicht weniger thun als ihm getban mar, mit nicht ber leifefte Unfchein von Funchtfamteit feiner Cache fd barum follte ber Schimpf von biefer hinmeggenommen werben, b in ben Mugen ber Schwachen burch bas Berbrennen feiner Schr traf, follte die Losfagung eine feierliche, enticheibende, unwiderruf thatliche fein, und ale folche noch anders und nachbrudlicher gum I reben und die Gemuther ergreifen wie Bort und Schrift. Das & geichen empfahl fich feiner phantaffereichen Geele, die Symbolit b ben empfahl es ben entjundeten Gemuthern ber Jugend, bem at regten Bolte. Sat fich ben Motiven gur That auch perfonliche Ber beit beigemifcht, bas urfprunglichfte und vornehmfte ift Luther's b fterte, die Beftalt bes Rriege annehmende Frommigfeit gewefen. Diefem Motiv und in der Grofe bes Frevels, ber ihn erregte, mu geren, hat Luther bei anderen Veranlassungen gezeigt; die Frage, ob er sich nicht durch die Alugheit hatte zurückalten lassen sollen, ist im Grunde nur die weitere, ob es nicht besser gewesen ware, wenn er wesniger Kraft und Ungestum besessen hatte? Es wird sich nicht über allen Zweifel erheben, durfte sich doch aber ziemlich sicher nachweisen lassen, daß die That seiner Sache mehr förderlich als nachthellig gewesen ist \*). Indes hatte er weit weniger die Folgen berechnet, als er den Antrieden seines Geistes gesolgt war, dessen Flamme weit heller und nachhaltiger loderte als die jenes Holzstoßes. In Luther's Kraft und Feuergeiste beruheten die vornehmsten Siegeshoffnungen der aufgegangenen Wahrheit, die vornehmsten Bedingungen der Boltserhebung, ohne welche die Ausbreitung jener unmöglich gewesen ware, so wie der bedeutsamen

gu verbrennen, die fich nicht wiberlegen ließen. Bon wie gang anderen Geban-ten als in biefem flüchtig hingeworfenen Schreiben zeugen feine übrigen Ertia-rungen, mit welchem Rachbrude verweilt er bei gang anderen Motiven, welch' einen gang anberen Beift athmet feine Rebe por feinem Aubitorium. Ge gabrte und fturmte gu fehr in ihm, ale bag man glauben tonnte, er habe nur nach einem, und gwar ficher bem untergeordnetften Motive bei bem feine gange Seele erfullenden Gebanten, bas Papfithum betampfen zu muffen, gehanbelt. Boltmann (Gefchichte ber Ref. in Deutschland) meint, es laffe fich nicht leugnen , bag Luther burch bie Berbrennung ber tanonifchen Befege einen Sochs verrath an dem Staate selbst, in welchem er lebte, begangens benn auch fur diesen hatten sie ja gesehliche Kraft gehadt. Seine bisherigen heftigen Reben wider einige Sage derselben ließen sich theils durch den schadlichen Geift der letteren, theils durch die Freiheit, sein Urtheil über Alles ungeheuchelt zu sagen, die man kaum einem vernünstigen Wesen beschaften durfe, einigermaßen enticulbigen ; jene leste handlung aber fei ein Berbrechen gewesen, weil fie bie Bernichtung eines Gefesbuche bes Staates, beffen Unterthan er war, bezweckt ober boch all nothwendig angezeigt habe. Sie barf jedoch nur nach ben Um: ftanden, in beren gangem Busammenhange, und nicht nach mobernen Kategorieen beurtheilt werben. Go wie überhanpt bie Berfassung und Gefege ber Rirche mit benen bes Staates auf bas Genouefte gufammenhingen, fo galt allerbings bas tanonische Recht auch fur ben Staat. Allein abgesehen bavon, bag es selbst Ausnahmen von ber Geborsamspflicht gegen ben Papft macht, im Fall berselbe ber Regerei, bes Abfalls ober ber Abgotterei schulbig mare, bag ber Biberspruch gegen bie wesentlichften seiner Bestimmungen von Seiten ber Inhaber ber weltlichen Gewalt nie aufgebort hatte und eben bamals fammt bem Emancipationeftreben recht im Bange mar: fo lag bem Beitalter bie Borftels lung, bas Berbrennen ber Bulle fei ein hochverrath am Staate, fo fern, bag fie Euthern felbft wenigstens volltommen fremb geblieben ift. In fein Bewußt- fein ift nie eine Spur von bem Gebanten getommen, bag er fich burch jene sein ist nie eine Spur von dem Gedanken gekommen, daß er sich durch jene Ahat, die er nie bereucte, politisch versündigt oder gegen seinen Fürsten aufgelehnt habe, und auch dieser und seine Rathe haben die Sache keineswegs so ausgesaßt. Die Freunde des historischen Rechts und des passiven Gehorssams nach dem gewöhnlichen Sinne werden und konnen die Rechtmaßigkeit der Reformation und der Reformationshandlungen Luther's, so wie ein höheres ideales Recht consequent nie anerkennen. Allein das historische Recht wird ansgetaket werden, wo es beschänsten ist wie zu Luther's Zeiten, und das Unglud hat, mit solchen Männern, mit einem so thatkrästigen gesunden Geschiechte zusammenzutressen, wie das der Deutschen im Beginn des 16. Jahrhunsberts war. berts war.

<sup>\*)</sup> Spieter, Gefch. Dr. M. Luther's I, 652 fg.

Rugung, nach welcher bie gange übrige, mehr weltliche und minber tere Opposition feiner vor Allem religiofen und fobann rein patriotife nicht auf politische Conderintereffen gerichteten Tenbeng fich unter nete. Rad gewöhnlichen Stimmungen und Regeln ift er gerab Diefer Periobe feines Lebens am Benigften gu beuetheilen. Die ift munberbareres Beifteswalten in ihm gemefen. Dan tann mir ihm gen : "ibn trieb ber Beift mit feiner Bewalt." Die nachfte und t tiafte Rolge mar bie, bag er burch feine That einem aus feiner beroif Ratur hervorgegangenen Bedurfniffe einer gewiffen Gelbfibefelebig genügt, bem inneren Feuer, bas ibn gu vergebren brobete, einen ? meg verfchafft hatte, und bag ber Schwung feines Beiftes eben burch, wenn nicht ein hoberer, both ein ficherer murbe. Er fublte neu geftartt und gehoben. Man fieht es aus Allem, mas er um Beit fchrieb. Es ging hauptfachlich aus bem Drange berbor, Meinung über das Papftthum und bie Rirche, wie fie maren, vollfta auszufprechen, feine Ungriffe nach allen Seiten ju rechtfertigen fortmatteend zu verftarten.

Moch im December erschien: Grund und Urfach aller A: tel, fo burch die romische Bulle unrechtlich verdam worden, eine ausschntiche Bertheibigung aller seiner in der Bulle dammten Lehren aus der heitigen Schrift. Wie beildufig, aber sicher ter, was ihm bei Vielen entgegenstand, so das eine tiese Wirkung t Bolke um so weniger fehlen konnte. Mit feierlich folgen Worten ginnt er: "Gebenebeiet und gelobt sei Gott, der Bater unsers De

Shen so schrieb er an Spalatin: "D wollte Gott, daß sich Kaiser Cartolus als ein Mann erwiese und um Christi willen biese Teuset angriffe. Ich für mich fürchte nichts; des herrn Wille geschehe! Weiß auch nicht, was der Kurfürst thun sollte; meinte allein, es ware am besten, wo er die Bulle gar nicht achtete. Ich bin nun viel freier und gewiß gemacht, daß der Papst der Antichtist ist, und man des Teusels Stuhl gefunden. Gott erhalte nur die Seinigen, daß sie nicht durch den gottslosen versührt werden."

Er bachte sicher nicht daran, daß ber trobige, nicht einmal entfernte Nachgiebigkeit verrathende Lon seiner Bertheibigungsschrift das wirksamste, die kunftlichsten weit übertreffende Mittel sein konnte, die Gemuther der Nation fur ihn und seine Sache einzunehmen. Er folgte blos seinem inneren Drange und erfuhr auch jest, daß er keinem siche-

rern Subrer batte folgen tonnen +).

Ein eigentlicher Schauber vor bem Papstthume ergriff aber unzahlige deutsche, erst halbaufgeklatte Gemuther, als um die Beit seiner Reise nach Worms eine Schrift von ihm verbreitet wurde, in welcher er es auf einen aussuhrlichen Schriftbeweis angelegt hatte, daß das Papstthum das von den Propheten, Aposteln und in der Aposalppse beschriebene, mit allen Kraften zu bekampsende Reich des Antichrists sei, dem kein einziges jener Beichen sehle, an welchen es nach der Schrift erkannt werden solle. Ein italienischer Dominicaner, Ambrosius Catharinus, hatte das Opus durch Angxisse auf ihn veranlaßt. "Wie schnaubet er nach dem Siege über mich," ruft Luther im Eingange aus, "den Keber, die Bestie! Doch daß der Walsche sehe, daß auch bie Bestien im deutschen Lande etwas menschlicher Art an ihnen haben,

rebe, hatten bie Juben bie allerbeste Sache wiber Christum gehabt, best Lehre anders war denn sie in tausend Jahren gehort hatten. Ich predige nicht neue Ding, ich sage, daß alle christliche Ding seien bei denen untergangen, die es hatten sollem hatten, namlich Bischofe und Gelehrte. Wahreit hat allezeit rumort, falsche Lehren haben allzeit Friede und Friede gesagt. Es ist ein Menschenfund das Papstitum, da Gott nichts von weiß. Es sind alle Airchen gleich, und ihre Einigkeit steht nicht in dieser einigen Obrigkeit, sondern in einem Glauben, einer Tause, einem Herrn Christo. Kie ist mir's in Sinn noch Feber gefallen, ein jechlicher mochte muthwillig ohne Ursach den Conciliis widerstreben, sondern ich habe gesagt, wo sie etwas wider die Schrist sehen im Concilio, sollte man der Schrift mehr glauben. St. Paulus vers maledeit einen Engel, so er anders lehrt denn die Schrist, und ich soll nicht Macht haben, einen Menschen zu verachten, so er anders lehrt? Sie sehen Menschenkehre über Gottes Wort, den Papst über Sett, daß auch Lucifer nicht so frevel im Himmel gewesen ist, der nicht mehr denn Schristenheit, daß Gott mit seinem Wort dem Papst sohin kommen in der Christenheit, daß Gott mit seinem Mort dem Papst sohin kommen in der Christenheit, daß Gott mit seinem Mort dem Papst sohin kommen in der Christenheit, daß Gott mit seinem Mort dem Papst soll weichen mit seinem Geset, hundert Tode zu leiden."

<sup>\*)</sup> Bas Plant (I, 356) hier gugefteht, und was fich vollftanbig auf bas Berbrennen ber Bulle anwenden last, beffen forbernde Birtfamfelt er nicht gugeben will.

begehre ich nur, bag wir mit gleichen Bortheilen wider einander tampfen, alfo bag er mir hinwieberum auch ein Reber fei." Das Buch mar mit eben fo viel Beftigfeit und Bitterfeit als bialettifcher Gewandtheit und Runft gefdrieben. Es erfullte bas Beitalter mit ber Borftellung, von welcher er felbft bei feinem Abfalle ausgegangen mar, um bie fein ganger Rampf fich brebete. Es bedte auf bas Schonungstofefte bas Innerfte bes Papfithums, eine ungeabnete Tiefe feiner Ginficht in baffelbe entwickelnb, auf, fchilbert mit ben brennenoffen garben bie Gunben, Migbrauche und Gebrechen beffelben, aus jedem Borte fpricht bie freudigfte Buverficht, es regt gleich febr bas religiofe, fittliche, patriotifche Gefühl gegen bie romifche Berrichaft auf, es bestreitet bie Richs tigfeit der Unmendung bes Musfpruche Chrifti: bu bift Petrus u. f. m., und bann jubelt und bonnert bie Rebe +), und ichwillt immer mehr wie gut einem reigenden Strome an, wenn fie fich in entfehlicher Wahrbeit über die gafter der Papfte verbreitet, ben eiteln heuchlerifchen Schein in den firchlichen Gebrauchen, "bie mancherlei Gefpenft und Gleisnerei in des Papfte allerheiligftem Reich," an's Licht ftellt, die barin gu findende muthwillige Entftellung bes driftlichen Glaubens, Die Bleich= gultigfeit, mit ber es Betrug, Chebruch umb ein ruchlofes leben nicht blos bulbet, fonbern auch fogger forbert, bor ber Dit : und Rachwelt anflagt, ben "Greuel ber hohen Schulen," bie an ben Deutschen burch die Papfte verubten Frevel \*\*), die Uebergriffe ber gu unleib=

<sup>\*) &</sup>quot;Und solltet ihr Papiffen alle insgesammt barüber zerberften und bie

lichem Sochmuthe emporgestiegenen geistlichen Macht in bas Gebiet und Recht ber erniedrigten weltlichen, vor den Richterfiuhl der Bollsmeis

nung gieht.

Immer mehr und mehrere glaubten dem Abgotte der Welt entfagen, ihn beldmpfen ju muffen, um bie Seele und bas Gewiffen ju retten. Unter ber Reber Luther's ging fortmabrend eine berebte Schrift nach ber anbern hervor, und jebe mar wie ein fraftig geführter Schlag mit einem zweischneibigen Schwerte, wohlberechnet und wohlgeführt, die Banbe einer taufenbiahrigen Berehrung und Scheu bei Taufenben au gertrennen. Sie wirften fo hinreißend, weil fo viel Tlefe und Rlarbeit, Enthufiasmus und gefunder Menichenverstand, Gefinnungseruft und Bergenseinfalt barin fich vereinigten , weil fie voll und fraftig aussprachen, mas die Deiften bereits duntel empfunden hatten, was Allen wie befeligende Bahrheit, Berberben bringender Luge gegenüber, einleuchtete, meil fle bie Gemuther fo boch erhoben, fo berginnig troffeten's benn in berfelben frumifchen Beit, wo er feine fcharfen Streitschriften abfagte, mitten in ber Dite feines driftlichen Titanentampfes, von Gefahren umringt, von ben fchwerften Sorgen in Unspruch genommen, arbeitete er unausgesett auch an erbaulichen Schriften. Go kannte er burch Auslegungen mehrerer biblifcher Bucher , eingerichtet nach ber Saffunge-Eraft bes Bolts, nicht blos feinem Surften ben Beweis liefern, wie gern und amfig er fich auf "heilig und ftill Studiren und Arbeit" legte, fondern bemfelben auch mit Recht (Dary 3, 1521) fcbreiben: baf er zugleich geruftet fei, "bas Schwert ju fuhren und Bions Mauern ju bauen," und jum Friebenswerte ber Schriftauslegung fich fchice, "mitten unter ben Schwertern, Rriegen, Bullen, Posaunen und Felbgesschrei ber Papisten." So fehr war feine Sache bereits Sache ber Nation und ber Baupter geworben, bag unterbeg bie eifrigften Unterhandlungen wegen derfelben zwifchen bem Raifer, bem Rurfarften und bem papftlichen Legaten gepflogen maren. Der Papft hatte ben Bann am 3. Januar 1521 wiederholt, ber Raifer ben Standen ein ftreng lautendes Erecutionsedict vorgelegt. Die Stande erwirtten von ihm Luther's Berufung auf ben Reichstag, burch welche bas Reich thatfache lich bas bisherige Berfahren ber Gurie migbilligte und einen bebeutenben Schritt ju feiner Emancipation that, indem es, nach bereits in Rom erfolgtem Urtheile, fatt baffelbe gehorfam ju vollziehm, die Sache ju feiner Entscheidung vorstellte. Doch war es fur Luther gefahrbrobend, baß fich bie Stanbe bereit erklarten, in bas taiferliche Danbat ju willigen, den bisherigen Glauben ohne weitere Disputation ju handhaben, wenn er bei feinen wiber bie Lehre und ben Glauben ber Bater und Boreltern laufenden Behauptungen bartnadig fteben bliebe. Der Rurfürst ließ nun mit ihm unterhandeln. Früherhin, als er sich von der Auctoritat ber Rirche und ber Ehrfurcht und Liebe zu ihr noch nicht vollig loggeriffen, hatten fich feine Inneren fcmerglichen Rampfe mit mancherlei außeren Rudfichten und Demmungen gu einem boppelten Drude vereinigt, ber gewitterschwer auf seinem von ber bochften Spannung

gefolterten Gemuthe laftete. Dun traten bei ihm bie Birtungen bavon noch viel ftarter hervor, bag er nicht blos im Bewugtfein aus ber papiftischen Rirche herausgetreten mar, fonbern fich auch außerlich von ibr losgefagt und ihren bedingten Bannfluch mit Unfagung offener und unverschnlicher Tehbe ermibert hatte. Er war jest wirflich getannt, ftanb aber ber Stelle, welche bas Urtheil gesprochen, als ertiarter Begner gegenüber, und fühlte fich nun erft mabrhaft frei, freier und ficherer als je, benn er hatte mit feiner feierlichen Rriegsertlarung gegen bas Reich bes Untichrifts feinem Gemiffenebeburfniffe Genuge gethan, und war bon bem felfenfeften Glauben, bag Gott feine Gache ichuben werbe und muffe, und mas die Rudficht auf feine Perfon betraf, bon bem hingebenoften und beiterften Muthe burchbrungen, der ihm mit bem Bunehmen und Dabertreten ber Gefahr bis gur entichloffenften und freudigften Todesverachtung wuchs. Daber wollte er jest meniger als je von menschlichem Beiftande boren, die Berfolgung fcredte ibn foger nicht, bag er fein Berg ,, unglaublich gleich einem Gegel anschwellen fühlte" und jest begriff, "marum in ber Schrift bie Beifter mit Binben verglichen werben." Der Rurfurft mar bebentlich ; Die Schrift an ben Abel hatte boch bie Birfung bei Beitem nicht hervorgebracht, ouf welche fie berechnet gewefen war; Luther wußte, bag am Sofe bes Raifers feine erbitterten Feinde, Die "Betteltprannen," herrichten, erklarte aber Spalatin und bem Furften eben fo feft, bag er in Borms erfcheinen wolle, als bestimmt, baf er nicht wiberrufen werbe. Dag bie Sache in einer Reicheversammlung verhandelt merben follte, mar gerabe bas. mas er

melde feine Bucher verbammt wurben, bie Anzeichen waren brohend genug, obwohl auch auf ber anderen Seite bie ihm geneigte Stimmung bes Bolfs fart hervortrat, wohin er unterwegs tam. machten feinen Gindruck auf ibn, ber Ermuthigung bedurfte er nicht. Er war über jebe perfonliche Rudficht erhaben, erfullt von ber fühnften und freudigften Begeifterung. Es war in feinem Munde teine blofe Rebefigut, wenn er fagte: "Wenn fie gleich ein Feuer machten zwischen Bittenberg und Borms bis an ben himmel hinan, will ich boch im Ramen bes herrn erscheinen und bem Bebemoth in fein Daul zwischen bie großen Bahne treten, Chriftum betennen und benfelbigen malten laffen. - Duß ift verbrannt worden, aber nicht bie Bahrheit mit ihm: ich will hinein, und wenn fo viel Teufel auf mich zielten, als Biegel auf ben Dachern." Er mar fest überzeugt, bag ihm Suffens Schickfal bevorftanbe, und fchrieb feine Erhaltung fpaterbin immer einem Bunber ju, bas Gott auf bas Gebet feiner Freunde gethan habe: Roch einige Tage vor feinem Tobe ergablte er Freunden bie Sefchichte feiner Bormfer Reife und fette bingu: "benn ich war unerfdroden und fürchtete mich nicht. Gott kann einen wohl fo tolle machen. Ich weiß nicht, ob ich jest auch fo freudig ware." In des Raifers vorlaufiger Berbammung feiner Bucher erblichte er nur die Abficht, ihm vom Erfcheinen in Worms abjufchreden, und ihn bann wegen Ungehorsams ju verurtheilen; nur eine verborgene Lift, ihn von Borms hinwegzuloden, glaubte er barin ju entbeden, als ihn Sidingen auf feine Ebernburg einlaben ließ, bort mit bem faiferlichen Beichtvater Glapio Unterhandlung zu pflegen. Der Gebante, zum Tobe berufen ju fein, hatte fich in feiner Seele fo festgefest, bag er nichts fo febr fürchtete, als nicht in Borms ju fterben. Um 16. April 1521 langte er an. Die Menge war jusammengestromt, ben tubnen Mann gu feben, ber bem Papfte offentlich wiberftanb. Mit ben Borten: "Gott wird mit mit fein!" flieg er vom Bagen. Um folgenden Tage wurde er in die Reicheverfammlung geführt und befragt, ob er feine Schriften anertennen, vertheidigen ober fich ju einem Biberrufe verftehen wolle. Er mochte nicht erwartet haben, fo balb in bie Berfammlung berufen ju werben, und noch ungewiß fein über die Form feiner Berantwortung; er nahm die Formlichkeiten bes Reichs in Unspruch und bat fich Bebentzeit aus \*). Am 18. April, Abends fechs Uhr, erfchien er jum zweiten Male in ber Berfammlung. Die fruhere Frage marb wieberholt und er beantwortete fie mit bem Ausbrucke freudiger Rube. theilte feine Schriften ein in folde, bie vom Glauben und ber Sittenlehre handelten: die konne er nicht widerrufen, ohne der chriftlichen Bahrheit abzusagen — die heftige Bulle sogar ertenne viel Gutes barin an; in folche, die wider bas Papftthum und beffen Einrichtungen und Sahungen gerichtet maren, wodurch bie Bemiffen unerhort befcwert und Sab und Sut ber hochberuhmten beutschen Nation ver-

<sup>\*)</sup> Rante I, 482. Plant I, 383.

defunden und erfauft morben: biefe miderrufen murbe beigen, folde Eprannei ftarten und beftatigen und ber Bottlofigfeit und Bosheit. Thur und Thor offnen; - in Streitfchriften endlich wiber folche, Die fich unterstanden, die romifche Eprannei ju vertheibigen und die von ihm gelehrte gottfelige Lehre ju bampfen: in diefen moge er gu fcharf gewefen fein, enthielten fie aber Unrechtes, fo mochte man ibn bes 3rrthums überführen, er merbe fie bann querft in's Teuer merfen. Die Befabe, bag aus feiner Lehre beforgliche Bwietracht, Mufruhr und Emporung hervorgeben mochte, habe er erwogen, fie irre ibn jeboch nicht, benn es fei bas ber Lauf und Musgang bes gottlichen Bortes. Dan follte fich nur huten, Die Gache leichtfinnig und ungottlich ju behandeln. Er habe feinem beutichen Beimathlande feinen Dienft nicht entziehen wollen und follen, und empfehle fich taiferlicher Majeftat Suld und Gerechtigfeit. Es murbe ihm erwibert, jum Disputtren fei ba nicht der Drtg man begehre von ihm eine fchlichte, einfaltige Untwort, ob er miberrufen wolle ober nicht. Des armen alleinftebenben Dondis, ber aber bas Berg eines driftlichen Belben und beutichen Mannes unter ber Rutte trug, ewig bentwurdige Untwort - bentwurdig gumal megen ihrer Rube, Dagigung, Burbe in Momenten bes bochften Beiftes auffdwungs, ben vermeinten Morbern gegenüber - lautete: "Beil benn Guer faiferliche Majefiat und Gnaben eine fchlichte Untwort begehren, fo will ich eine geben, fo meber Borner noch Bahne haben foll, namitch alfo: Es fei benn, bag ich burch Beugnif ber Schrift, ober mit offentlichen, flaren und bellen Grunden und Urfachen uberLuther.

Das Ergebnig bes Reichstags in Beziehung auf Luthern und feine Sache beftand in einem icharfen taiferlichen Ebicte, bas ihn unter niebrigen Schmahungen feiner Lehre und Perfon mit allen feinen Anbangern und Befchutern in Die Acht und Aberacht erflatte. Es war von Aleanbern verfaßt, um achtzehn Tage jurudbatirt, wo die Berfammlung noch ziemlich vollftanbig gemefen, und feiner ordnungsmäßigen Berathung unterworfen. Sowohl der Einwilligung ber Stande - manche, wie ber Rurfurft von Sachsen, maren icon abgereif't, als es in einer Privatversammlung beim Raifer zur Einwilligung vorgelegt murbe - als auch ber Unterzeichnung bes Letteren fehlten bie gefehlichen Formen; auch wurde es nicht in ben Reichsabschieb aufgenommen. Es brachte bie Nation erft recht auf, gab aber auch ben Unhangern ber Curie eine Baffe, burch welche Aleander's acht romifch sichanbliche Meugerung nur gu leicht mahr werden tonnte : "Wenn gleich ihr Deutsche, bie ihr ber papftlichen Rammer am Benigften liefert, bas romifche Joch abmeden werbet, fo wollen wir boch machen, daß ihr euch unter einander felbft aufreiben und in eurem Blute erftiden follt." Luther urtheilte und tonnte uber ben Musgang bes Reichstags nicht gunftig urtheilen; ja, er mar gur Beit feines Aufenthaltes auf der Barrburg taum mit feinem eigenen Benehmen zufrieden. Er nannte ihn eine Gunbe ber beutschen Ration \*), und fagt in ber Bufchrift jum 37. Pfalm an bas arme

dußert er, bas ihm Satan bas bose Spiel in Wittenberg angerichtet, geschehe wohl ihm und seinen vornehmsten Gonnern zur Strase: "mir, das ich zu Worms, guten Freunden zu Dienst, auf das ich nicht zu steisssning gesehen würde, meinen Geist dampfete, und nicht hatter und strenger mein Betenntnis vor den Avrannen that, weshalb ich nach der Zeit diters von den Areu- und Gottlosen bose Nachrebe habe erdulden müssen. Mich hat meine Demuth und Ehrerbietung vielmal gereuet." Weiterbin: "Ihr wisset, das die Sünde zu Worms, da die göttliche Wahrheit so stinds die freisige kahrheit so stinds verschmähet, das die Sünde zu Worms, da die göttliche Rabrheit so stinds verschmähet, das die Sünde zu Worms, wissenstellich, wissenstiels, nuverhört verdammet ward, freilich eine Sünde ist ganzer gemeiner deutscher Ration, darum, das die Haupter solches thaten und ihnen niemand einredete: damit über die Maaß dei Gott verschuldigt ist, daß er das theure Wort ganz auschübe oder ein solch Aergerniß entstehen ließe, daß es dein Rensch für Gotteswort hielte und wie Auflelsehre lästern und versolzen müßte. Solch Verbienst hat deutsche Ration dem Papst zu Vienst auf dem unseligen Reichstag auf sich geladen, und die zeitelslehre lästern und verstocksen unseligen Reichstag auf sich geladen, und die fehas Rädlein trieden und der sährse sie das hatten, und Christus siche sie nach hatten, und ließen sich danken, sie seitstanz haben. Gott ist mein Zeuge, daß ich in meinem Perzen Angst und Sorge habe, wo der jüngste Ag nicht das Spiel unterbricht, wird Gott sein Wort aushoeben und der deutsche Ration solche Vienden, su Bairg und Solln: der ganze Rheinstrom ist durig, und will noch nicht sich reinigen lassen den der Verzenstellen von dem Blutverzsießen, sondern feiret die Christenmdrder, die Rehermeiker, ohn Aushdren. Sie verzsucht Gott zu oft. Ieht ist abermals zu Worms an mir verdammt, und oh sie mein Blut nicht vergossen haben, hat's doch nicht geschlet an ihrem vollen

Sauflein Christi in Wittenberg: er ware in ber hoffnung nach Worms gegangen, daß ihn bort Bischofe und Doctores recht versuchen murben, statt bessen die Meinung nur gewesen sei, daß er widerrusen solle. "Gott gab Enade, daß nicht alle Fürsten und Stände in solchen Borbalt verwilligten. Ich hatte mich sonst deutsches Landes zu Tode gesschämt, daß es sich die papstitichen Drannen so gar gröblich ließ affen und narren." Auch in einem Schreiben an den Kaiser und einem anderen an die Stände aus Friedberg, spricht sich sein Schmerz barüber aus, wie wenig die Wormser Verhandlungen seinen christlichen und patriotischen Erwartungen genügt hatten \*).

Sogleich nach bem Wormser Reichstage wurde das Ebict überall verkundet, verschwand Luther eine Beit lang vom Schauplabe, gingen seine Ideen erst eigentlich in's Leben über; benn gerade jest nahm die Reformation in der Mitte des Bolks ihren Ansang, indem Einzelne und Gemeinden das Kirchenwesen und den außeren Gottesdienst umzugestalten begannen. So unwiderstehlich hatten sich seine Ideen des Beitzalters bemächtigt, daß ihre Aussührung versucht wurde ohne Borangeben der Häupter, der Hierarchie, so wie der mit ihr verbundeten Kaisermacht gegenüber, und auch ohne ihn, der das Signal zum Kampfe gegeben, denselben bisher allein geführt, um bessen bestimmende Persönzlichkeit sich bisher Alles gedreht, die von jest an hinter die weitere Ges

schichte ber Reformation zurudtritt. Richt so freilich, als ware sein Einwirken barauf beenbet gewesen: es währte vielmehr fort, er hatte sie noch mehr als einmal selbstherrschend in der Hand, und gerade die ersten Versuche, sie ohne ihn durchzusähren, würden einen kläglichen Ausgang genommen haben, wenn er nicht wieder eingegriffen hatte. Doch wärde er selbst sie nicht mehr haben räckgängig machen können, benn sie war Eigenthum seiner Zeit, seines Volks geworden, was die natürliche Folge hatte, daß er die Bewegung nicht mehr ganz nach seinem Sinne zu lenken vermochte, deren Gewalt abet auch auf ihn oft den bedeutendsten Einfluß übte.

Der Rurfurft ließ ihn, feiner Sicherheit wegen, auf die Bartburg Schaffen, bis wenigstens ber erfte Sturm vorüber mare. Er getraute fich boch nicht, ihn ju fchuben. Buther "mare lieber frifch baran gegangen", wunichte fich "nichts Befferes, als fich ber Buth ber Feinbe mit verhangten Bugeln entgegenzuwerfen", wich inbeg bem Ruten ber gemeinen Sache, auf guter Freunde Rath, wiewohl ungern und ohne zu wiffen, "ob er Gott recht bamit thate". Es mahrte baber auch nicht lange, bis ber Rurfurft und feine Freunde große Roth hatten, ibn auf ber Bartburg feftzuhalten. Gein Berfchwinden verbreitete Anfanas Beffurgung und Rummer unter ben ibm Geneigten, bis er von feiner ' einsamen Sohe berab Schriften in Die Belt ausgeben lief, Die auch, ohne feinen Ramen an ber Stirne ju tragen, bis jur vollen Gewißheit verfundet haben murben, bag er noch lebe. Wie hatte er fich feiner Sicherheit freuen tonnen, wie hatte fich nicht feiner ber tieffte, am innerften Leben gebrende Unmuth bemeiftern follen in feiner "Buftung", ber es fur nichts rechnete, und unthatig ju fein, ein mußiggangerisches Leben ju fubren glaubte, indem er nicht blos ein Erzeugniß feines fchopferischen Beiftes nach bem anbern vollenbete, fonbern außerbem ben eifrigften Studien oblag, ben lebhafteften Briefwechfel führte und mit bem angestrengteften Fleife an feiner Bibelüberfetung arbeitete, fo bas er, obwohl fern von bem Schauplate bes Birtens, unfichtbar über benfeiben babinfdritt, überall bie Spuren feines Eingreifens gurudlaffend. Denn obwohl abnliche Seelenzustande, wie einft im Rlofter, bei ihm eingetreten waren, fo fpruben boch feine Gebanten, flammen feine Borte, brangt, treibt und fturmt boch feine alte Rraft fo machtig in ber Menge feiner bie chriftliche Babrbeit und Freiheit nach allen Gels ten au fcuten und au forbern bestimmten theologifchen, erbaulichen und polemifchen Schriften aus biefer Beit, wie man es vor feinem Berfdwinden nur immer von ihm gewohnt gewefen fein mochte \*).

<sup>\*)</sup> Die Bittenberger wies er auf die Macht ber Intelligeng, barauf bin, bas biese ber reformiftischen Partei gur Seite fiebe, bas fie ben großen Borthell hatten, bas die Papiften in ber Schrift nichts konnten, nicht einmal ihr eigen Ding verftanden und besto blinber und thorichter warben, je mehr fie schrieben und wurheten, was neuerdings erst wieder die Facultaten in Paris und Edwen, und zwei Papierschanber in Leipzig bewiesen hatten, die weder

wenig ber feiner Meinung nach fo flagliche Musgang bes Wort Reichstags feinen Gifer abgefühlt hatte, murbe allein icon aus Schrift hervorgeben , in welcher er Die Grundonnerstagebulle "Coe Domini", in welcher er jum zweiten Dale fammt allen Regern bammt mar, beleuchtete, und bie mohl berbere Musbrude bat, als feine bisherigen antipapftlichen Schriften. Die Unrebe gruft ben a beiligften Stuhl gum neuen Jahre, und forbert ihn auf, vor bem ne Gruffe, bei melchem bes Fußtuffens vergeffen merbe, nicht gu bred Gie bankt ibm Ramens ber gangen Chriftenheit, und befonbers b fcher Dation, bag er boch einmal ben Schrein feiner Gnaben au than, und die gefürchtete Bulle habe feben laffen, nachdem Deutschl fo viel Bullenframer, Carbinale u. f. w. erlitten, daß der Ri taum genug mare, bie Buben alle gu erfaufen, bag gulebt auch Ablagframer papftliche Commiffarien werben muffen, bamit bie Do den Ablafichat nicht verberbten, und Deutschland ju reich murbe. icon bei ben Ablageramern icon Tilgung aller Schuld zu erlangen mefen mare, und ob jemand Land und Leute verrathen, Bater Mutter gewurgt, wenn nur bas gefchlagene Gilber einen froblic Blid gegeben, und ihre Zafchen freundlich angeglangt, obwohl fe eine großere Gunde erbenten tonnen, bie ber Ablag nicht vergebret, Die Conne ben fleinen Schnee auflede, fei boch ein unfäglich Bert gen nach ber neuen Bulle gemefen, indem fich jedermann bermund mas bas mobl fur Gunben fein mochten, bie folcher Ablag-Boltenbruch und Gundfluth nicht wegwaschen tonnen. "Aber bas war nun ber groben Deutschen Schuld, die fich nicht piel auf Gunbe verfteben. Denn ich ben allerheiligsten Stuhl damit entschuldigt , haben will, daß er bie Bulle bisher nicht offenbaret hat; es ift ber Deutschen Unverftand bisber baran verschonet, bag ihnen folch groß Licht nicht bie Mugen verblendete. Da will ich nun auch einmal mich um bich wohl verbienen" u. f. m. Diefes Berbienft besteht bann in Gloffen, welche guten Theils noch ftachlicher als die Unrebe find +).

Eine anbere Schrift: Biber ben falfch genannten geift: lichen Stand bes Papfte und ber Bifchofe, beginnt er: "Martinus Luther, von Gottes Gnaben Ecclefiaft in Bittenberg, ben papftlichen Bifchofen meinen Dienft, und ihr felbft Ertenntnif in Chrifto! Wohlan, weil es benn gilt bie Borner aufrichten, und mit lauter Gewalt fahren, muß ich meine Borner auch auffegen, meinen Ropf fur meinen herrn magen, und nenne mich einen Eccleffaften von Gottes Gnaben, euch und bem Teufel jum Tros. Und ob ihr mir bas Leben nehmt, wie ihr benn Morber feib, follt ihr boch weber meinen Ramen noch Lehre vertilgen. Ich bin burch papftifche und kaiferliche Ungnabe meiner Ditel beraubt: folche Larve ift meine bochfte Schande vor Gott gewesen, benn ich war auch einft ein Lafterer wiber Gottes Lehre, wie ihr." Er fchildert fobann bie Clerifei mit ben abichredendften Farben, bie romifche Rirche unter bem Bilbe eines priapifchen Gottesbienftes, verbreitet fich über fein Recht, die Lafter ber Bifchofe ju ftrafen, fuhrt ben Sat aus, bag es ihnen nicht gebuhre, weltliche Berren ju fein, baf ihre Gewalt ufurpirt und nicht von Gott, und baf fie migbraucht viel gefährlicher und verberblicher als die weltliche fei, weil fie jugleich die Beifter und bie Leiber betnechte und verberbe. So

<sup>&</sup>quot;) "Bas lehrt boch bie giftige Lafterbulle, benn nur fluchen an Leib und Seele, um elenben geitlichen Reichthums willen." "Ich weiß nichts argers gu thun, benn bas ich bitte, ein jedicher tefe fie fur fich felbit, und febe boch, wie alle Buchftaben muthen und toben wiber driftliche Liebe, wie alle Buchftaben wüthen und toben wider driftliche Liebe, Doffnung, Glauben, Gebuld, Sanftmuth, und will doch gefürchtet sein. Benn das genug wäre, den Shriftenglauben zu schüben, mit Gewalt stillen oder mit Naledeien wehren, so wüste ich teine bestern Shriften und Bischofe, denn die Tyrannen und Nobeber, oder die desen Weiber und Beselfssenen. Rur was den Papst betrifft, ist maledeiet, was wider Gott ist, wider die Liebe des Nächsten, des gedenkt er nicht. Ist das nicht eine schamlose Bermessenheit, also disentlich in der Niche wider Gottes Gebot handeln, und dennoch surgeben, man soll sich davor surchten und für Recht und Wohlthat annehmen? Ahut einmal eure Augen auf, ihr blinden Papssten, wie er wider Christum thut und eitel Teusselswert treibt. Wer mir einen Gellen nimmt, spricht er, ist ein Keher des Satons, und alles Uns mir einen heller nimmt, spricht er, ist ein Reber bes Satans, und alles Unsglud treffe ihn. Was ist bas anders, benn als wenn eine gornige hure sprache zu bem, ber ihr einen Pfennig nehme: baß bich ber Blis und Donner erschlage und alle Teufel holen ihn. Sehet da euern Gogen! Solche Greuel muß man alle Sahr am Grundonnerftag lefen : bas beißt die Chriftenheit lehren und regieren."

vielfach es getabelt ift, mar es boch nur confequent, bag er, nachbem er bie monarchifche Berfaffung ber Rirche auf Tob und Leben angegrifs fen, auch ber ariftofratifchen ben Rrieg erflatte, fo fern fie beffelben Urfprungs und nicht viel weniger anmagend und ausgeartet mar. Er brachte allerdings baburch bie Bifchofe noch mehr wiber bie Reform auf. aber fie murben jeder Reform entgegengetreten fein, welche bie Schrifts principien über bifchofliche und Gemeindegewalt jur Bafis nahm. Die Folgegeit hat gelehrt, bag man bamit nicht jum Biele fommen fonnte, daß man ihnen die Jurisdiction jenen Principien gemaß wieber gugeffeben wollte. Bor allen Dingen ift aber nicht gu vergeffen, bag Luther bas Bilb einer erneuerten Rirche vor Mugen hatte, beffen Grundguge er in ber Schrift an ben Abel gezeichnet, und bag er, fo wie er alle feine Rraft baran fette, feine 3bee in's Leben einzuführen, noch immer von der hoffnung erfullt mar, und wie wir balb feben merben, fein fonnte, bag ibn ber Laienftanb babei genugend unterftugen, bas Reich bie Sache - an beren Belingen er obnehin als Gottes Sache nicht bon fern zweifelte - bornehmen murbe, in welchem galle es um fo gleichgultiger ericheinen mochte, ob bie boch einmal untuchtigen ober abgeneigten Bifchofe etwas mehr oder meniger erbittert maren. Der Grreichung eines mäßigeren, ftets vergeblich gesuchten Biels batten wohl gerade die allergroßeften Schwierigkeiten entgegengeftanben, und wenn Luther einmal die Bermirflichung feiner Ibee wollte, fo mar bagu eine Mufregung ber Gemuther nothwendig, welche burch ein gemagigtes Muftreten nicht hervorgerufen werben fonnte. Dag er fich die moglichen Folgen einer folden Aufregung nicht verbarg, haben wir fcon gefeben etwa mit alleiniger Ausnahme feiner felbst; benn gegen ben Erzbischof Albrecht ließ er sich gerabe so vernehmen, als ob er im Stanbe gewesen ware, von ber Bartburg aus einen hinreichenb starten Beerhaufen

erregen, muß ich mit ber Schrift beweisen, bag nicht allein billig, fonbern auch noth fei, die hohen Saupter gu ftrafen. Der Papfe bat es verboten, die Pra-laten zu ftrafen, worauf fie sich verlassen und ihre Schutdigkeit versaumen; ce ift aber bes Predigers Pflicht. Die Propheten und Christus haben es auch ge-than; Gottes Wort sieht nicht auf die Verson; der Propheten Predigt ift am meiften wiber ble hohen Saupter gegangen, Ronige, Fürften, Priefter, Ge-lehrte und Dberfte im Bolt. Des Bolts Berberben und Genesen liegt am meiften an ben Dauptern. Bas halfe es, nur bas Bolt gu ftrafen? Dan tonnte nimmer fo viel aufwerfen mit guter Lebre, ale bie bofen Saupter einwerfen mit falfcher. Soll man bas Bolt bauen, fo muß man guvor ben fchobitichen Sauptern und Berftbrern wiberfteben. Die geiftliche Obrigfeit foll am meiften gestraft werben, benn ihr Regiment ift nicht von Gott, sonbern fie hat fich wiber Gott und Menfchen ihre Gewalt angemaßt. Weltliche Daupter ton-nen nur an Leib und Gut fcaben, geiftliche bie Seelen morben. Sagen fie, es fei zu furchten ein Aufruhr wiber bie geiftliche Dbrigkeit? Soll barum Gottes Bort nachbleiben? Rehmen fie es auf, foift Exine Emporung gu furchten; wollen fie es nicht boren, fo wiberfahrt ihnen ber Aufruhr billig. Richt Gottes Bort macht Aufruhr, fonbern ber verftoctte Ungehorfam, ber fich bawiber auflehnt; bem wiberfahre auch fein Berbienft. Ber Gottes Bort aufnimmt, ber fangt jeboch teinen Rumor an, ob er wohl bie Barven nicht mehr farchtet und bie Gogen nicht mehr anbetets er last fie fahren, wartet bes feinen. Belches auch am meiften furchten bie Barven und Gogen. Ber Rumor anfangt, migbraucht Gottes Bort gu feinem Muthwillen. Chrifti Bort fturmet mit niemand leiblich: es vertundigt aber fturmen leiblich ben Tyrannen, und lofet fanftlich bie Seelen von ibren Banden, bas fie verachtet merden, meldes ift bas allerbefte ihren Banben, daß sie verachtet werden, welches ift das allerbeste Starmen. Denn was verachtet wird, bedarf nicht viel Starmens, und tank fich selbst nimmer halten. Das Larvenvoll bedarf teines andern Berstdrens, benn baß man sie ausbede und erkenne, daß Larvenvoll bedarf teines andern ven find; sobald ift ihnen jedermann feind und werden ver- lassen, sie dalb ift ihnen jedermann feind und werden ver- lassen, sie halten sich die Bischse nicht handle als Bischse, soll mir niemand mißreden, sie halten sich selbst nicht als Bischse, und ich noch zu viel thue, daß ich sie Bischse nenne, welches ein alter, heiliger und ehrlicher Rame ist. Sie sollten nur Wolfe und Seelenmorder heißen. Sie lassen predigen statt Gottes Worts, des Papsts Ablaß und Bulle. Fahret hin mit den Bullen des Geelmorders zu Rom; wer nur kann und mag, der zereiße und vertige sie, doch so, daß er's mit gutem Gewissen und Verstand thut. Oft dense ich; das Berderben ist zu aroß, ich will schweigen; aber das Etend der Seelen läst Berberben ift zu groß, ich will schweigen; aber bas Elend ber Seelen lagt mich nicht ruben. Es ware noth, bem Papft die gehn Gebote zu lehren wie ben Kindern. Riemand sage, ich thue ber Sache zu viel: sie haben noch viel mehr verdient. Bas ich wiber fie rebe, rebe ich nicht wiber ben mahren geiftlichen Stanb ; fie find teine Bifchbfe nach Gottes Orbnung; alle Chriften find ichulbig auf Gottes Ordnung zu halten und bes Teufels Ordnung ju ger-Dort ihr Bifchofe, Dr. Luther will euch eine Bulle und Reformation lefen, bie euch nicht wohl lauten wirb : alle bie baju thun, Beib, Gut unb Ehre baran fegen, daß bie Bisthum gerfibrt und ber Bifchofe Regiment verstiget werben, bas find liebe Gottestinder und rechte Chriften, halten über Gottes Gebot und fireiten wiber bes Teufels Ordnung; ober fo fie bas nicht vermogen, boch baffelbe Regiment verbammen und meiben. Bieberum alle, bie ba halten über ber Bifchofe Regiment, und find ihnen unterthan mit willigem Gehorfam, die find des Teufels eigene Diener und ftreiten wider Gots

nadjufenben, um feinem Schreiben Geberfam gu berichaffen. Albrecht hatte fogleich nach bem Bormfer Reichstage ben Ablaghandel wieber in Bang gebracht, in Salle einen neuen Martt eröffnet. Richts batte Luther fo in ber innerften Geele vermunben und aufbringen tonnen. Er verfaßte eine Schrift miber ben neuen Abgott in Salle. und wollte fie fogleich in Bittenberg gebrudt baben. In Gerbei fcbrieb er, "ich bin meinen Deutschen ju gut geboren, benen will ich auch bienen". Bedenten famen ihm nicht in ben Ginn. Der hof batte beren befto mehrere. Spalatin mußte ihm fchreiben, et folle feine Schrift gurudhalten. Er antwortete bothft entruftet, hatte es Delandthon über taffen wollen, Menderungen in jener vorzunehmen, verlangte nun aber, bag fie unverandert gedrudt murde \*). Es gefchah nicht, obwohl et fich fogar in ber Stille nach Bittenberg begab, um ju erfahren, mas aus feinen hanbichriftlichen Arbeiten von ben Gelubben, von ber Deffe und miber ben Ergbischof geworben fei, und bon bort aus abermals an Spalatin in gebieterifchem Tone fchrieb. Run wendete er fich in einem Schreiben unmittelbar an ben Ergbifchof, gegen welchen er noch erbitterter geworden mar, weil Albrecht einen Priefter gefangen gefebt hatte, ber fich in ben ehelichen Stand begeben. Er forberte von ibm unter Festfebung einer bestimmten Frift bie Abstellung bes Ablagunmer fens, fo wie wie Ginftellung ber gegen Die fich verebelichenben Gleriter

tes Orbnung und Gefete. Das Berfforen aber und Bertilgen will ich in teinem

ergriffenen Magregeln\*). Sein Schreiben erscheint jeboch fast minber mertwurdig, wenn man die Untwort bes Ergbischofs lief't, aus melcher aber wieberum erfichtlich ift, welch' einen Ginbrud Luther gemacht, bag er eine mahrhafte Dacht geworben mar, gefürchtet, ob in Bann und Icht ftebend und verborgen wegen derfelben. Der Primas von Deutschland fchrieb, bevor die Frift verlaufen mar: "Lieber herr Doctor", verficherte, Luther's Brief in Gnaden und zu allem Guten angenommen zu has ben, verfehe fich aber, bag bie Urfache langft abgeftellt fei; benn er molle fich binfort bergestalt halten, als einem frommen geistlichen und driftlichen Rurften guftebe, betenne ber Gnabe Gottes benothigt gu fein, leugne nicht, bag er taglich irre und fundige, und erklarte, bag er williger benn willig fei, um Chrifti willen Luthern Gnabe und Gutes zu erzeigen : "Bruberliche und driftliche Strafe tonne er mohl leis ben." Dan follte fich faft ju ber Unnahme verfucht fublen, bag Luther in fluger Berechnung ber ihm befannten Schmache bes Gegnere einen fo boben Ton angestimmt batte; allein wenn er auch jene Schwache mit in Anfchlag gebracht, fo ift boch bas Bahre bei ber Sache, bag er bier, wie überhaupt, bem Drange feines offenen geraben Charafters und bem Ungeftume feines traftigen Geiftes und entbrannten Bergens, wenn man will: feiner vulcanifchen Natur, folgte, und bag biefes im Bangen und in vielen einzelnen Fallen bas Rlugfte mar, ohne bag er genau abgewogen ober vornehmlich baran gebacht batte, mas bie Rlugbeit beifchen mochte. Eben fo wenig war Chrgeiz feine Triebfeber, fonbern es war ihm lediglich um bie Sache ju thun. Er hatte fonft burch bie Erwiederung Albrecht's mehr als befriedigt fein muffen; allein ihr beuchlerifch - bemuthiger Zon erbitterte ihn nur noch mehr, und er ließ ben erzbischoflichen hofprediger Capito, beffen Seber bie Ermieberung entfloffen war, und ber ihm unter Anderem gefchrieben hatte, er mochte bie Großen mit mehr Gelindigfeit ftrafen, indem er burch Sige mehr fcaben als nugen murbe, fast noch bitterer an : ber Geift ber Babrheit fcmeichle nicht; vor allen Dingen folle man fagen, mas recht und unrecht fei, und barnach, wenn ber Sorer es angenommen, ben Schwaden bulben; er halte nichts von Capito's Meinung, baf bie Gro-Ben ber Erbe burch Dachgiebigfeit gegen ihre Leibenschaften

<sup>\*)</sup> Er habe ihn bisher wegen seines Unverstandes und seiner Unersahrenheit, so wie aus Rücklicht auf das haus Brandenburg geschont, warne nun aber zum britten Wale. "Darum sei Ew. Churschrstlichen Gnaden endlich und schriftlich angesagt, wo nicht der Abgott wird abgethan, muß ich, gottliche Lehr und driftlicher Seilgkeit zu gut, mir das lassen eine nothige, dringende und unverzmeibliche Ursach sein, Ew. Churschriftlichen Gnaden wie den Papst diffentlich anzustaften, solchem Bornehmen stohlich einzureden; allen vorigen Greuel des Tegels auf den Bischof zu Mainz treiben, und aller Wett anzeigen Unterscheid zwischen einem Bischof und einem Wolfe, Danach mag sich Ew. Churschlich Gewissen zu richten und zu halten."— "Hierauf bitte und warte ich Ew. Churschriftlichen Gnaden richtige und schleen Ichten und werte ich Ew. Churschriftlichen Knaden richtige und schleunige Antwort dinnen vierzehn Tagen. Denn nach dieser Arik" u. s. w.

tieferen Schriftverfidnbniffe leitete ihn fein praktischer Sinn und heller kraftiger Berstand, ber ihn nun auch balb wieder zu bem Manne machen follte, an welchem es fehlte.

Die von ihm Anfangs begünstigten Umgestaltungen im Aeußeren bes Kirchenwesens, welche man in Wittenberg vorgenommen, waren in ein tumultuarische gewaltsames Treiben ausgeartet, bem sich immer mehrere auf wilbe Zerstörung in Staat und Kirche hinausgehende Tendenzen zugesellten, und das nicht blos Luther's Freunden und den Localobrigkeiten, sondern dem Fürsten selbst zu mächtig wurde. Er sollte rathen und helsen, jedoch auch nicht personlich erscheinen, da man die damit für ihn verdundene Gesahr zu groß hielt, und selbst in eine unsangenehme Stellung durch die Rücksehr des Geächteten zu gerathen sürchtete. Sein Andringen, Erlaudniß dazu zu erhalten, wurde immer hestiger. Der Aurfürst war nicht zu bewegen. Im März (1622) endslich ließ er sich nicht mehr halten, und machte sich wider den Willen besselben nach Wittenberg auf \*), auch diese Mal den richtigen Moment

Reuseren entrathen könne ober solle, was vielmehr burch "bie Roth bieses Lebens" erforbert werbe. Ein Anderes würde es sein, wenn Alle dem Evansgelio folgten; allein da die Mehrzahl dieses nicht thue ("weil doch der Bosen immer mehrere sind"), so wurde man nach Austebeung der bestehenden Rechtsordung ("wenn das Schwert weg ware"), "voor der Bosen Nuchtwillen" weder des Eedens noch Eigenthums froh werden, und auch die Airche würde nicht bestehen konnen. So enthalte das Evangelium auch kein Eherecht, und die The sei doch eine heilig zu haltende göttliche Ordnung; gleicher Weise müsse wecht die Ghrift kein Staatsrecht enthalte, sie nicht eingeseht oder ihre Einssehung vorgeschrieben habe, so komme dinzu, daß sie dieselbe "gelobt und beskätiget;" daher "wir das Recht des Schwerts nicht leugnen können, wenn wir als evangelische Männer urtheilen wollen." — "Es sind Worte Gottes, die etwas Großes auf sich haben, da der Apostel sagt, die Gewalt set von Gott, und die Obrigkeit Gottes Ordnung nennt. Man wird nicht sinden, daß das von blos zugelassenen oder gar dosen Dingen gesagt werde." Da Christus im Evangelio göttliche und himmlische Dinge habe einsehen sollen, so sei es kein Wunder, wenn er das Schwert nicht eingeseht habe, "so leicht von mensche lichen Creaturen geordnet werden kann; und außerdem hat er sich gegen dasselbe, das schon vorgesunden eldend und bestätigend, so bezeigt, daß man sieht, er hat es nicht als etwas dem Evangelium Zuwiderlausendes betrachtet, und würde es eingeseht haben, wenn es noch nicht vorhanden gewesen ware."

<sup>\*)</sup> Unterwegs von Borne aus melbete er ihm seinen Schritt in einem Schreiben, bas zu ben koftbarften Documenten seiner ganzen Sinnesart gehort. Er bezieht sich darin auf ein früheres, so wie auf die Eröffnungen, die ihm ber Aurfürst hatte machen lassen: der Reichstag sei vor ber Thur, und große Beränderungen ständen bevor; seine Sache werbe bort vorkommen, und er müsse sich darum kill und verborgen halten u. f. w. Luther schreibt nun unster Anderem, er wisse, daß es der Aurfürst wohlmeine, meine es aber auch gut, was er aus hoherer benn menschlicher Erkundigung wisse; er habe stets en ihm vor allen Fürsten ohn alles heucheln Lust und Gefallen gehabt und ihm geschrieben, ihn zu trösten: "nicht meiner Sach habelen, davon ich dazumat kein Gedanken hatte, sondern des ungeschickten hanbels zu Wittenberg halben, zu großer Schmach des Evangelii durch die Unsern entstanden. Da war mir angst, Ew. Ch. F. Gn. würde des ein groß Beschwerniß tragen. Denn mich

treffend zum Eingreifen ohne Rudficht auf personliche Gefahr ober frembe Bebenklichkeiten. Denn es war eine Kriss eingetreten, in welcher die Sachen so standen, daß die deutsche Reformation verloren war, wenn

auch felbst ber Jammer also hat gertrieben, bas, wo ich nicht gewiß ware, bas lauter Evangelium bei uns ift, hatte ich verzagt an ber Sache. Alles was bisher mir zu leibe gethan ift in biefer Sachen, ift nichts gewesen. Ich wollt's auch, wenn es hatte fein konnen, mit meinem Leben gern erkauft haben." Er fagt fobann, er habe bas Evangelium nicht von Menfchen, habe fich inbes bem garften gu Dienft fein Burudtreten gefallen laffen, welche Des muth nun jum Schaben bes Evangelit gereiche, weshalb er aus Roth bes Gewiffens anders bagu thun muffe. Bergog Georg (ber beim Reichstregiment Befehle an die Bifchofe, gegen bie Reuerer mit Strenge einzuschreiten, ausgewirtt hatte) fei noch weit ungleich einem einigen Teufel, aber "wenn bie Sache auch zu Leipzig ftunbe wie in Wittenberg, fo wollte ich boch hinein reis ten, wenn's gleich neun Tage eitel Derzog George regnete, und ein jechlicher ware neunfach muthenber benn biefer. Goldes fei Em. Ch. F. En. gefchrieben, ber Deinung, bas Cw. Ch. F. Gn. wiffe, ich tomme gen Bittens ben, ber Deinung, daß Em. Ch. F. Gn. wisse, ich tomme gen Wittensberg in gar viel einem boberen Schus, benn bes Churfurs sten. Ich habe auch nicht im Sinn, von Em. Ch. F. Gn. Schus zu begehren. Ja ich halte, ich wolle Ew. Ch. F. Gn. mehr schiefen, benn sie mich schüte, ich wollte Ew. Ch. F. Gn. mehr schiefen, benn sie mich schnite und wollte schügen, so wollte ich nicht kommen. Dieser Sachen soll noch tann tein Schwert rathen ober helsen; Gott muß hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Juthun. Drum wer am meisten glaubt, der wird hier am meisten schwen. Dieweil ich benn nun spüre, bas Ew. Ch. F. Gn. noch gar schwach ist im Glauben, tann ich keinerle Bege Ew. Ch. F. Gn. sür den Mann ansehen, der mich schüten ober retten konnte. Das nun auch Ew. Ch. K. Gn. beaehrt zu wissen was sie thun solle teinnte. Das nun auch Ew. Ch. F. Gn. begehrt zu wissen was sie thun solle in diesen Sachen, sintemal sie es achte, sie hade viel zu wenig gethan; anteworte ich unterthäniglich: Ew. Ch. F. Gn. hat schon allzwiel gethan, und sollte gar nichts thun. Denn Gott will und kann nicht leiden Ew. Ch. F. Gn. oder mein Sorgen und Areiben. Er will's ihm gelassen has und kein anders; da mag Ew. Ch. F. Gn. nach richten. Glaubt Ew. Ch. F. Gn. dieß, with sie sicht, so glaube boch ich. fo wirb fie ficher fein , und Friebe haben: glaubt fie nicht, fo glaube boch ich, und mus Gm. Ch. F. Gn. Unglauben laffen feine Qual in Gorgen habens und muß Ew. Ch. F. Gn. Unglauben lassen seine Qual in Sorgen haben; wie sich's gebührt allen Ungläubigen zu leiben. Dieweil benn ich will nicht Ew. Ch. F. En. folgen, so ist Ew. Ch. F. Gn. vor Gott entschulbiget, so ich gesangen ober getöbtet würde. Bor ben Menschen soll Ew. Ch. F. Gn. also sich halten: nemlich, ber Oberheit, als ein Churfürst, gehorsams sich nund Kaiserl. Maj. lassen walten in Ew. Ch. F. Gn. Städten und Kändern, an Leib und Gut, wie sich's gebührt, nach Reich's Ordnung, und ja nicht wehren noch widersehen, noch Widersah ober irgend hinderniß begehren, der Gewalt, so sie mich sahen ober töbten will. Denn die Gewalt soll niemand brechen noch widersehen, denn alleine der, der siengeseht hat; sonk isse Empdrung und wider Gott. Wenn Ew. Ch. E. In. die Thore offen läst, und das frei durschriftische Gesein hatt wenn F. Gn. die Thore offen last, und das frei durfurftliche Geleit balt, wenn fie tamen, mich zu holen, ober ihre Gesandten, so hat Em. Ch. F. Gn. bem Gehorsam gnug gethan. Sie tonnen ja nicht bobers von Ew. Ch. F. Gn. forbern, benn bas fie ben Luther wollen bei Em. Ch. &. Gn. wiffen. Und bas foll geschehen, ohn Ew. Ch. F. Bn. Sorgen, Thun und einiger Gesahr. Denn Christus hat mich nicht gelehret, mit eines anbern Schasben ein Christ seine. Benn Ew. Ch. F. Gn. glaubte, so wurde fie Bottes herrlichteit feben. Beil fie aber noch nicht glaubt, hat fie auch noch nichts gefeben."

fie nicht burch guther aufrecht erhalten wurde, und ben beutfchen gans ben die heillosefte Berruttung bevorftand, wenn er ben Sturm nicht be-Der gange Erfolg feiner Rampfe fant auf bem Spiele, wenn er fich ber Bewegung nicht wieber bemeifterte und fie in feinem Ginne weiter führte, mas jedoch aus vielen Brunben mit ben großeften Schwies rigfeiten verbunden mar. Es galt die Aufgabe, die Reform durchgus fubren ohne ganglichen Umfturg; Diejenigen in bie nothigen Schranten gurudgumeifen, die fich ber Sache als eraltirte und ungeschichte ober uns lautere Unhanger und Freunde aufdrangten. Ale ihm die neue Bendung fund murde, welche bie Borgange in Bittenberg, die fich guerft fo gut angefeben, gu nehmen anfingen, erfannte er fogleich bie Gefahr, welche fur fein Unternehmen batin lag, indem nichts nothiger mar als Ginigfeit und Dag, um ein bestimmtes festes Biel mit jufammengehaltenen Rraften ju erreichen, und ju verhuten, bag bie Ungewiffen und Schuchternen gurudgefdredt, die Gegner gu befto fraftigerem Wiberfreben beranlagt wurden. Ihm miffiel fogleich an ben Bittenberger Unruben bas tumultuarifche Bufahren, bie Gewalt, welche wiber bie Gemiffen ober boch ohne Bemiffensficherheit geubt murbe, die Ginmifchung bemofratifch = revolutionarer Tenbengen und fchwarmerifcher Elemente. Dach feinem Ginne follte bas Biberchriftliche im Meugerlichen, fo verhaßt es ihm fein mochte, beftehen bleiben, wenn bie Schwachen noch baran bingen; benn biefes durfte gefcheben nach feinen Begriffen von driftlicher Freiheit, follte gefchehen nach feinem Begriff von der Liebe; bas Unfcon beshath, weil er bie Deinung fo beherrichte, bag feine Perfonlichfeit bie Burgichaft und einen feften Schut für ein geordnetes Dafein und Befen in fich trug, mat es ein Anderes, was et und mas etwa ein Carlftabt that, ber felbft ohne Baltung teinem Dinge Baltung ju Die evangelische Freiheit, welche in Bittenberg gegeben vermochte. predigt murbe, erichien ihm als eine fleischliche und verbammliche, bie Prebigt berfelben als lafterliche Schriftverbrehung. Die Ueberfpannten wollten ohne Berudfichtigung ber beftehenben Berhaltniffe und bes geiftis gen Fortschritts ber Gemeinbeglieber gewaltsam eine neue Gemeinbeorbnung nach bem Borbilbe ber apoftolifchen einführen, Dbrigfeiten, Belehrte, Soulen, Stubien nicht mehr bulben, mabrend ibm, fo unwillig er auf bas Benehmen von Raifer und Stanben in feiner Sache war, fo mannhaft und frei er gegen fie auftrat, und fich über fie ausfprach, wo thm bauchte, baf fie entweber ihre Schulbigfeit nicht thaten, aber ihr Recht hingusgriffen ober mit Barte ihre Gewalt migbrauchten, ber Gebanke an eine revolutionare Umwalgung im Reiche nothwendig als ein frevelhafter erfcheinen mußte. Bei feiner Lossagung vom Papfts thume war es fein eifriges Streben gewefen, die weltliche Dbrigteit in ihr gebuhrendes Unfehen wieder einzufegen; bie Rirche, meinte er, fei neu aufzuerbauen auf bem Grunde bes reinen drifflichen Glaubens, welcher allein gewonnen werben tonne burch achtes Schriftverftanbnif, wogu nur die Wiffenschaft führe. Wie wenig konnte er fich nun taus fchen ober hinuberziehen laffen, wie mußte fich nun fein ganges Innere empoten, wenn die 3widauer Propheten, nicht von ber Schrift, fondern von einer angeblichen Erleuchtung bes Geiftes ausgebenb, wobei aller fefte Boben entschwand, und die fcrantenlofefte Billtur und Denfchenwis an die Stelle von Gottes Wort trat, jum Umfturge aller burgerlichen Drbnung, jur Berftorung ber weltlichen Sewalt, ju einer allgemeinen Berwuftung fortichreiten wollten, um jur Errichtung eines himmlifchen Ronigreiche ju gelangen, in welchem Bahnfinn und Bugellofigfeit bie Berrichaft bekommen mußten, und wotin obenein ble driftliche Freiheit, wie er fie bachte, teine Statte finben tonnte, fonbern mit Lehre, Glauben und Liebe bis auf bie lette Spur vernichtet murbe.

Wom Misverstandnisse der christlichen Freiheit waren die Wittenberger Unruhen ausgegangen, und auf diesem Puncte griff er nach seiner Rudsehr das Uebet an. Man hatte aus dem Freisein ein Mußsein gemacht, als ob das Gebiet der Religion nicht ein freies, sondern ein Zwangsgediet ware; man hatte das Gebot der Liebe wie die wahre christliche Freihelt verlest, wodurch nichts gebessert, sondern nur geschabet worden war und werden konnte. Dieses sehre er von der Kanzel acht Tage hinter einander mit so viel Feinheit und kunstloser Einfachheit, so viel Nachbruck und Mäßigung, so viel Ueberlegenheit in der Behandlung ber betreffenden Gegenstände und so viel Schonung der Persönlichkeiten der Anstister des Unheils, mit Einem Worte auf eine Weise in's Licht, daß jene Bottrage nicht blose Muster der Bolksberedtsamkeit, sondern Thaten, die zu den größesten seines Lebens gehören, genannt werden

milden und gu nichtigen Enigniffen muchen. Sie tung unt fo meniger, ba fin Bebe und Berefrung, e Batiffeet perfonieches Unfeben im bem Rreifen une Geite fir waterinelbon Bengen feiner Anfince, feines Bellen Malimet gemelen mmen, und ba biefes Anfeben fest nach i hift wurde, intern man bie Bingebung gu bewundern n tonnes, womit et, bem plofitiden Banne mit bes Roifers Icht ! bietent, jeben menichlichen Schut verfcmibenb, fein Afot verlaffen ba und berbeigeritt mar, um fich ben Beburfniffen feiner Gemeinbe, Botedanbe, ber Chriftenheit ju mibmen. Er benies bier auf's genbite, bog er mit feinem ungeftumen Tener Dag und Regel, t ber Reoft bas noch Grofere, ihre Beberrichung, verband, und gem baburd bas Bertrauen auch ber Rubigen, Borfichtigen; Amaftilden. Mite burch ein Bunber legte fich ber Sturm, tehrten Befonnenbeit und Ruhe gurud, mar bie große Dehrheit wieber auf feine Geite berübergezogen, tonnte bas Beffere in feinem Ginne, bie Reformation auf frete Uebergeugung und ben burd befonnene Auslegung gu erforichenben Cian bes Buditabens ber beiligen Schrift ju grunden, fortgefest werben, war tim gelungen, weshalb er fich ,,mitten in bes Papftes und bee Raifere Geimm bineingeworfen, ben Bolf aus bem Schafftalle gu vertreiben," wenigftens fur ben Mugenblid bes "Satans Umgeben" ju vereitein, ,,baf er nicht allein bas Evangelium vertilge, fonbern auch gang Deutschland mit feinem eigenen Blute überschwemme." Die Mittenberger Mumorer gaben fich jur Rube, Die Bwichquer Propheten

von Muen in feinem Sinne aufgefaßt und angewenbet murbe. wenn auch in feinem Grundfate und unerschutterlichen Glauben, ber eben fo viel mar ale Glaube an die Macht ber frei wirkenden Bahrheit, daß die Lehre allein jum Biele fuhren, und wenn fie burchbringe, fcon von felbft eine Umgeftaltung ber außeren Berhaltniffe eintreten werbe, eine großartige Buverficht und bie unleugbare Bahrheit lag, bag fich mit ber Boltsmeinung auch bie außeren Ginrichtungen umgefiglten muffen, fo gab er boch nicht Dag und Regel über die Beife der Umgestaltungen, überließ bas Urthell barüber, fo wie über ben Beitpunct, mann und von mem fie vorgenommen merden follten, inbividuellem Ermeffen je nach ben vortommenben Umftanden und Berhaltniffen, und wurde noch schwankender, als nun gerade über bie Lehre balb ber heftiafte Streit entbrannte. Luther fuhlte es auch, gumal in biefer Beit, wo ihm, nachdem er langft gefürchtet, baf ber bem Evangelium, ober aber bem beutlich genug zu ertennen gegebenen Bolfswillen entgegengefette Biberftand zu einem gewaltsamen Ausbruche fuhren murbe, bie Gefahr nahe genug vor Augen getreten war, um ihn mit fehr truben Abnungen gu erfallen \*). Doch ftellte er fich gu ihr nur fo, baf er fie einerseits abzumenben fuchte \*\*), anderfeits aber unbefummert um fie

<sup>\*)</sup> An Link: "Ich furchte heftig, wenn die Fürsten fortsahren, dem Tollstopf von Berzog Georg ihr Ohr zu leihen, es durste zu einem Aufruhr tommen, der in ganz Deutschland alle Fürsten und Obrigkeiten verderbte und zugeich den ganzen Clerus mit hineinzide; denn so batte ich von jener Sache. Das Bolk ift allerorten aufgebracht und hat die Augen offen; will nicht und tann nicht mit Gewalt hinuntergedrückt werden; der Derr ift's, der das thut und diese Drohungen und hereindrechenden Gesahren verdirgt vor den Augen der Fürsten; ja durch ihre Blindheit und Gewaltthätigkeit wird er das Maß voll machen, so daß ich meine, Deutschland schon im Blute schwimmen zu sehne. Es stehet eine ernste Sache bevor, und jener Tolltopf in Dresden fragt nicht nach der Wohlsahrt der Bölker, wenn er nur seinen Wahnfinn und einz gewurzelten Daß ersättiget. Und wenn Du etwas vermagst, wohlan, so schafte, daß durch Eure Rathsherren die Fürsten beweget werden, glimpslich und ohne Gewalt zu beschließen und zu handeln, daß sie bedenken, wie die Bölker nicht mehr ebenso sind, wie sie bisher gewesen sind; und sie sollen wissen, daß das Schwerdt zu Laus gang gewisslich über ihrem Daupte hänge"

u. f. f.

\*\*) Daher seine Schrift aus bem 3. 1522: Eine treue Bermahnung an alle Christen sich fur Aufruhr und Emporung zu haten. Man ersicht aus ihr abermals, wie sehr er wünschte, daß ber Ordnung wegen bie weltlichen Obrigkeiten bie Initiative ergreisen mochten; man nimmt sehr beutlich wahr, wie er seine Ueberzeugungen von ber Pslicht und bem Rechte der Emporung gegen das Papsithum und von der Pslichtwidrigkeit und dem Unrechte wettlicher und gewattsamer Aussehnungen in Uebereinstimmung bracht, und in welchem Sinne er Auslehnungen für gerechtertigt hielt. Im Eingange gedenkt er der Besorgniß der Elexisei, noch im Aufruhr verjagt und erschlagen zu werden, allein: "die Schrift gibt dem Papst und den Seinen ein gar viel ander Ende, benn leiblichen Tod und Aufruhr. Er soll nicht durch Gewalt, eine so linde Strafe, fallen, sodern durch das Wort Ehristi, wodurch seine Büberei und Aprannei ausgebeckt und vor allei Welt blos zu Schanden wird. Denn die Lügen und Bersührerei wird allein damit gerstört, wenn sie offendar

bie Einführung seiner Ibeen in's Leben boppelt energisch ang und seine Rampse wider bas Papsithum und beffen Andinger n wohntem Teuer und mit noch größerer Rudführelofigfeit als je seite. Denn in ber That ohne die mindesten Rudführen bene in dieser Zeit seines großurtigen Eingreifens in das gange We Resorm, wobei er davon ausging, möglichst Alles auf dem gefe Wege zu thun, wie man sich heut zu Lage ausdeuden wurde, dabe eine sehr unbefangene Stellung anzunehmen, indem er gegen Fürsten schrieb, seinen Grundsab in Anwendung, Empörung unte waltsamteit als die geringere robe, verbotene und nuhlose Züch der Lyrannei undedingt zu meiden, dagegen aber die lehtere samm Anhängern und Schüsern mit der ebleren, erlaubten und wirtsa Wasse des Borts zu bekämpsen. Seiner Schrift gegen Heinrich von England wird im Artikel "Resormation", dier muß einer gegen den Herzog Georg gerichteten gedacht werden.

Die Uebersehung ber beiligen Schriften bes alten und neue ftaments, welche Stud fur Stud wie eine Flugschrift erschlenen ben Umftanben nach allerdings eine sehr gefahrliche, ja bie allerg lichfte seiner Schriften, worin freilich ein ftartes Zeugnif wib christliche herrschaft lag, welche die allgemeine Kenntnig ber Urt bes Christenthums, ihrer eigenen Grundlage, nicht ohne Gefahr

und erfannt wird; fie bebarf bann icon feines Schlage mehr, fallt un ichminbet von feibft mit Schanbe." - "Gewalt marbe in jedem Falle te

tonnte. War es in seinen Augen eine "Sunde und Schande ber Chriftenheit, daß sie ihr eigen Buch nicht wife und ihres Gottes Wort und Sprache nicht fenne," fo war biefes in ben Mugen ber Gegner eben bas Bunfchenswerthe. Bar es ein großes Schickfal (und jugleich ein großes Berbienft Luther's), daß bas Bibelmert bes Lettern eben jest feinen Fortgang hatte, wo fich ber fortftrebenbe nationale Beift mit ben Ibeen ber religiofen Befreiung durchdrang, bag die Ration in diefem Augenblide bes vollen geistigen Erwachens die Urtunden des Chriftenthums in die Sande betam \*), und fich nicht blos in ben neuen Ueberzeugungen burch fie bestartte, fonbern auch die icharfiten Baffen für bie Polemit wiber die verlaffenen und beren Anbanger barque bernahm. fo konnten biefe nur Unbeil und Gefahr barin erbliden. 3m 3. 1522 erfcbien bas gange neue Teftament, und nach wenigen Monaten war bereits eine neue Auflage nothig geworben, obwohl von ber erften bie für die bamalige Beit fast unglaubliche Anzahl von 10,000 Eremplaren gebruckt mar. Luther hatte obenein in Randgloffen bas Papfithum beleuchtet, beffen Blofe burch ben ichroffen Gegenfat, in welchen es fo mit bem Schriftinhalte gestellt wurde, um fo beutlicher und greller vor Mugen trat; und bei ber Offenbarung Johannis maren Bolgichnitte eingebrudt worben, welche bie Gefchichte Johannis barftellen follten und gleichfalls ihre Beziehungen auf ben Papft hatten. Es tonnte nicht Bunber nehmen, daß die Gegenpartei fich bawider regte. Im November ließ Bergog Georg ein fcharfes Manbat in feine Lande ausgeben, bas manniglich bie Auslieferung bes Lutherischen neuen Testaments bei nachbrudlicher Strafe befahl. Ein abnliches Gebot erging auch in ber Dart und in Baiern, wobei fich nun Luther wiederum nicht ruhig verhalten tonnte. Denn bei feinen Grunbfaten, ber Macht bes freien Borts allein zu vertrauen und ben Sturg aller Tprannei von der Blosftellung berfelben und ben burch freie Belehrung zu bewirkenden Abfall ber Boltsmeinung von ihr ju erwarten, tam auch auf bie Freiheit bes Borts Alles an, und Luther war viel ju prattifch, feurig und mannlich, um fich bei Befchrantungen jener mit bem unklaren Bebanten ju beruhigen, daß ber Fortfchritt ber Deinung nicht ju hemmen fei, und bie gute Sache am Ende boch fiegen muffe. Er ließ baber teine Ges legenheit vorübergehen, fich wiber bie gegnerifchen Befchrantungeverfuche ber Rebe : und Drud : ober Bor : und Lefefreiheit gu erheben. In biefem Falle veröffentlichte er die Schrift: Bon weltlicher Dbrig: feit, wie weit man ihr Geborfam foulbig fei, mit einer Buschrift an Bergog Johann von Sachsen. Die Segenpartei beschuls bigte ihn laut bes Berbrechens ber beleibigten Rajeftdt. Die Schrift wurde im folgenden Jahre (1524) in Wittenberg, mo fie guerft er-Schlenen war, ohne hinberung neu aufgelegt, jum Beweise, ber fic fo oft wiederholte, in welchem Dage bort die Drudfreiheit geubt murbe, und durch welch' eine großartige Unbefangenheit der Fürst und bas Beit-

<sup>\*)</sup> Rante a, a. D. I, 80.

alter fich felbft eheten. Gie erfchien in einer gafreenben Beitt gweite Auflage gebrudt murbe, maren bie Bauernunruben vor ber Ihr Inhalt ift folgenber. In ber Bufdrift nimmt Buther Begu auf, baf bie Spruche Chrifti: bu folift bem Uebel nicht wiber mer bir ben Rod nimmt, bem gib auch ben Mantel, und: bie ift mein, ich will vergelten, fpricht ber Bert - Bielen, bie fich ! an ibn gemenbet, Berlegenheit bereiteten, wie benn icon gu Muguftin's ber Bormurf gegen bas Chriftenthum aufgefaucht fei, fich vermoge bes paffiven Geborfams, welchen es gebiete, mit eine orbneten Rechteguftanbe nicht vertrage, "ben Bofen Urlaub gebe, ju thun, und nicht befteben tonne mit bem weltlichen Co Daran batten fich gleichfalls bie hoben Schulen geftofen, und bi phiften gelehrt, bağ jene Spruche feine Bebote Chrifti, fonber Rathe an die Bollfommenen enthielten, womit fie Chriftum gun ner gemacht. Er hoffe inbeg, bie Surften und weltlichen Dbei fo ju unterrichten, baf Chriffus ein Berr und fie, bie burch jen ren gu Beiben gemacht murben, Chriften bleiben follten, obne ba Chrifti Bebot um ihret: (und um bes freiheitlichen Intereffes) mi einem blofen Rath fur bie Bolltommenen machen burfe. Rach fraftigen Ginleitung, in melder er bie feit bem Erfcheinen Schrift an ben Abel vorgetommenen Musichreitungen ber me Macht überhaupt und insbesondere die ergangenen Bucherverbote t tommt er junachft auf fein ben Unmagungen ber Bierarchie ent gestelltes Princip gurud, bag bie weltliche Dbrigfeit Gottes Di

Sottes und bie jum Reiche ber Welt gehören. Jene bedürfen teines weltlichen Schwerts und Rechts, bas jeboch um ber bem Reiche ber Welt Angehörenben willen nothwendig ift. So find beibe Regimente nothig, boch forgfaltig ju unterfcheiben: bas driftliche, bas fromm macht, mas bas weltliche nicht fann, und bas weltliche, bas außerlichen Frieden Schafft und bofen Werten mehrt; feins ift ohne bas andere genug in ber Welt. Der Chrift ift ber Dbrigfeit unterthan aus Liebe bes Machften, nicht weil er ihrer bedarf, benn die Dbrigfeit bedarf vielmehr fein. ber hober fleht als fie \*). Eben fo leibet und wehrt er Unrecht aus Liebe, benn um fein felbft willen wiberfteht er teinem Unrechte, eben fo wie er um sein selbst willen weltliche Dacht weber sucht, noch fich je nach Rug und Roth bes Rachften berfelben entzieht \*\*). In ber zweis ten Abtheilung wird die Hauptfrage beantwortet, wie weit fich bie weltliche Dbrigkeit erstrecke? beren Erocterung nothwendig fei, bamit fich jene nicht zu weit strecke und Gott in fein Reich und Regiment greife, woraus unertraglicher und greulicher Schaben folge, wo man ihr zu weit Raum gebe, wie benn zu ftrenger Gewaltgebrauch bas fchlimmere Uebel fei, indem es allgeit beffer fei, einen Buben leben gu laffen benn einen frommen Dann ju tobten, ba bie Belt boch einmal Buben habe und haben muffe, der Frommen aber wenige maren. Kolgende Sate werben nun ausgeführt: Die Gefete, welche bas melts liche Regiment bat, erftreden fich nur über Leib und Gut und mas dußerlich ift auf Erben \*\*\*). Thoricht ift es, wenn fie vorschreiben,

Bo ber Seift so reich ift, ba mag es wohl geschehen."

\*\*\*) "Denn über die Seelen kann und will Gott Riemand laffen regieren,
benn fich selbst alleine. Darum wo weltliche Gewalt sich vermiffet, ben Seelen
Staats berikon. X.

<sup>\*) &</sup>quot;Beil ein rechter Christe auf Erben nicht ihm selbst, sondern seinem Rächsten lebt und dienet, so thut er von Art seines Geistes auch das, deß er nicht bedarf, sondern das seinem Rächsten nüß und noth ist. Run aber das Schwert ein groß nottiger Rus ist in aller Welt, daß Frieden erhalten, Sunde gestrafet, und dem Bosen gewehret werde, so gibt er sich auss allerwilligste unter des Schwerts Regiment, gibt Schoß, ehret die Obrigkeit, dienet, hilft und thut alles, was er kann, das der Gewalt soderlich ist, auf daß sie in Schwang und bei Ehren und Furcht erhalten werde: wiewohl er deß für sich keins bedarf, noch ihm noth ist. Weil du des welklichen Schwerts und Rechts nicht bedarfft noch haben sollst, sollst du des welklichen Schwerts und Rechts nicht bedarfft noch haben sollst, sollst du denen dienen, die nicht so hoch kommen sind als du und bestellten noch bedürfen. Richt daß es dir nüß und noth sein. Ich will dich höher haben und viel zu edel, als daß du der Obrigkeit des dürsenten sie soll dein bedürfen."

durfeft: sondern sie soll dein bedürfen."

\*\*) "Die sind allzumal Detden unter christlichem Ramen, die sich rächen oder vor Gericht um ihr Gut oder Ehre rechten und zanken. Er hat das himmetreich, darum soll et das Erdreich lassen, wer es ihm nimmt. Für sich und seine Sache soll kein Christ das Schwert führen oder anrussen; wohl ader für Andere, damit der Bosheit gesteuert und Frommigkeit geschügt werde; darum auch Büttel, Denker, Juristen, Fürsprecher und was des Gesindes ist, Christen sein und einen seligen Stand haben mögen. Fragst du: möchte ich denn nicht für mich selbst und meine Sache des Schwerts brauchen, der Neisnung, daß ich nicht damit das Meine suche, sonden daß das Uebel gestraft würde? Solch Bunder ist nicht unmöglich, aber gar seltssam und gesährlich.

man folle ber Rirche, ben Batern, Concilien glauben, ober auf ben allgemeinen Glauben hinweifen, obgleich fein Gottes Wort ba fei. Wir find nicht getauft auf Ronige, Fürften, noch auf die Menge, fonbern auf Christum und Gott selber. Der Seele foll und tann Niemand gebieten, er wiffe ihr benn ben Weg ju weifen gen himmel, mas aber tein Menfc thun tann, fonbern Gott allein. Darum foll in Sachen, bie ber Seele Seligfeit betreffen, nichts benn Gottes Bort gelehrt und angenommen werden +). Jebe Gewalt foll und mag nur ba banbeln, ba fie feben, ertennen, richten, urtheilen, wandeln und andern tann; es ift aber Gott allein vorbehalten, bie Bergen gu feben, gu ertennen, ju urtheilen, ju anbern. Berfucht bie weltliche Dacht bergleichen, fo beginnt fie vergebliche und unmögliche Dinge, und bringt es bochftens babin, bag die Leute ihnen außerlichen, blos scheinbaren Behorfam leiften, b. h. lugen, fo baß fie fich mit fremben Sunden be-Daß bie weltlichen Fürsten fo greulich anlaufen, verhangt Gott barum, bag er fie in vertehrten Sinn gegeben bat, und ein Ende mit ihnen machen will, wie mit ben geistlichen 3mangeherrschern. Papft und Bischofe, statt Gottes Wort zu predigen, find weltliche herren geworden, regieren die Welt und martern die Seelen. Eben so die weltlichen Berren, fatt fich bes weltlichen Regiments nach Gebuhr angunehmen, verfaumen baffelbe und laben bis ju ihrem Untergange ben Saf bes Bolts auf fich, inbem fie wiberfinniger Beife die Seelen regieren wollen, swingen und bringen \*\*). Wollte man aber allen Geboten ber weltlichen Macht fich unterwerfen, fo mare umfonft gefagt, man muffe Sott mehr gehorchen als den Menschen. Befiehlt fie, so oder anders gu glauben, ober lagt fie Gebote ausgehen, welche auch nur indirect die Freiheit des Glaubens antaften, wie wenn fie die Auslieferung geifts

Sefehe gu geben, ba greift fie Gott in fein Regiment und verführt und verberbt bie Seelen."

<sup>\*) &</sup>quot;Bie viel Wie muß ber Kopf wohl haben, ber an bem Ort Gebet legt, ba er gar keine Gewalt hat? Wer wollte ben nicht für unsinnig halten, ber bem Mond gebote, er follte scheinen, wenn er nicht wollte? Roch sahren jest unsere Kaiser und kluge Fürften also, und lassen sich Papst, Bischofe jest undere ften babin führen, ein Blimber ben andern, daß sie ihren Unterthanen gebieten, zu gläuben, ohne Gottes Wort, wie sie es gut bunkt, und wollen bennoch driftliche Fürsten heißen; da sei Gott vor."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sollten ganb und Leute regieren außerlich; aber bas lassen sie können nicht mehr denn schinden und schaben, einen Boll auf ben ansbern, eine Jinse über die andere sehen, dazu kein Recht, Areu noch Wahrebeit bei ihnen lassen gefunden werben, und handeln, daß Raduern und Buben zu viel ware, und ihr weltlich Regiment ja so tief darnicderliegt, als der geistlichen Aprannen Regiment. Darum verkehret Gott auch ihren Sinn, daß sie zusahren widersinnisch, und wollen geistlich über Geelen regiesren, auf daß sie ja getroft auf sich laden fremde Gunden, Gottes und aller Renschen Dab sie ja getroft auf sich laden fremde Gunden, Gottes und aller Renschen Bube mit bem andern, und darnach das Alles dem Evangelio und unserer Predigt Schuld geben. Siehe, da haft du den Rath Gottes ber bie großen Dansen.

licher Bucher forbert, fo foll ihr ber Chrift pflichtmäßig ben Sehorsam verweigern \*). Wied ber Ginwurf gemacht, daß es sich nur darum handle, außerlich zu wehren, bamit bas Bolt nicht mit falfcher Lehre verführt werbe, und bag man ja, wenn dieses nicht statthaft sein sollte, ben Regereien nicht Einhalt thun konne, so dient zur Erwiderung,

13 \*

<sup>\*) &</sup>quot;Benn nun bein gurft ober weltlicher Berr bir gebeut, mit bem Papft gu halten, fonft ober fo gu glauben, ober gebeut bir, Bucher von bir gu thun; follt bu fagen : Es gebuhrt Bucifer nicht neben Gott gu figen. Lieber Derr, ich bin euch foulbig ju gehorchen mit Leib und Gut, gebietet mir nach eurer Gewalt Das, auf Erben, fo will ich folgen. Deift ihr aber mich glauben und Bucher von mir thun, so will ich nicht gehorden; benn ba feib ihr ein Aprann, und greift zu boch, gebietet, ba ihr weber Recht noch Macht habt. Rimmt er bir bruber bein Gut, und ftraft solchen Ungehorsam; selig bift bu, und bante Gott, bag bu murbig bift, um gottliches Borte millen ju leiben. Saf ibn nur toben ben Rarren, er wird feinen Richter wohl finben. Denn ich Las ihn nur toben ben Rarren, er wird seinen Richter wohl sinden. Denn ich sage bir, wo du ihm nicht widersprichst, und gibft ihm Raum, daß er dir den Glauben, ober die Bücher nimmt, so hast du, wahrlich, Gott verleugnet. Als, daß ich des ein Erempel gebe: In Meisen, Baiern und in der Mark, und andern Orten haben die Tyrannen ein Gebot lassen ausgehen, man solle die Reuen Testamente in die Aemter hin und her überantworten. Die sollen ihre Unterthanen also thun: nicht ein Blättlein, nicht einen Buchftaben sollen sie überantworten, bei Berlust ihrer Seligkeit. Denn wer es thut, der überzgibt Christium dem hervobes in die Hande dem sie handeln als Christimdeber, wie Hervobes. Sondern das sollen sie leiden, ob man ihnen durch die Hauser sallen, und nehmen heißt mit Gewalt, es sei Rücher ober Güter. Frevel soll man nicht widerstehen, soder gehorchen, mit einem Kuktritt ober mit einem bagu bienen , ober folgen , ober geborchen , mit einem guftritt ober mit einem Ringer. Denn folche Tyrannen banbeln wie weltliche gurften follen , es find weltliche Fürften; die Belt aber je Gottes Feind: barum muffen fie auch thun, was Gott wiber, ber Belt eben ift; bag fie ja nicht ehrlos werben, fonbern weltliche Farften bleiben. Darum las bich's nicht wundern, ob fie wider bas Evangelium toben und mathen; fie muffen ihrem Titel und Ramen gnug thun. Und follt wiffen, bag von Unbeginn ber Bett gar ein feltsam Bogel ift um einen Lugen gurften; noch viel feltsamer um einen frommen Fursten. Sie find gemeiniglich bie großten Narren, ober bie argften Buben auf Erben: barum man fich allzeit bei ihnen bes argften verschen, und wenig Guts von ift ein großer Derr, unfer Gott, darum muß er auch folche ebele, hochgesborne, reiche Denter und Buttel haben, und will, daß sie Breichtung. Burcht von Iebermann bie Gnuge und bie Menge haben follen. Es gefallet feinem gottlichen Billen, bag wir feine Benter gnabige herren beißen, ihnen gu Bugen fallen, und mit aller Demuth unterthan fein, fo fern fie ihr Band. gu Kupen sauen, und mit auer Lemuty untertgan jein, so fern sie ihr Handwert nicht zu weit strecken, daß sie hitten aus henkern werden wollen. Gerath nun ein Jurft, das er tug, fromm ober ein Eprift ift, das ist der großen Wunder eins, und das allertheuerste Zeichen gottlicher Gnaden über dasselbe Land. Denn nach gemeinem Lauf gehet es nach dem Spruch Esa 8, 4: Ich will ihnen Ainder zu Fürsten geben, und Mautaffen sollen ihre herren sein. Und hosed 13, 11: Ich will dir einen König aus Jorn geben, und mit Ungnaden wiedernehmen. Die Wett ist zu bose, und nicht werth, daß sie viel tinger und frommer Fürsten haben sollte: Frbsche mussen. Siedecken

baf Abwehr ber letteren bas Amt ber Bifdofe, nicht aber ber Sunten ift und fein fann \*). Bermengung ber beiben Regimente ift ein Saffe nachtsfpiel bes Zeufels, und muß bie Fürften, welche fich feibige gu Chulben tommen laffen, jum Cturge bringen, inbem es gor ju vertebet ift, mit Gifen bie Geelen und mit geiftlichen Mitteln ben Leib regieren gu mollen, und ber Belfefinn nicht mehr ertragt, mas er mer Beiten ettragen bat ""). Auf bie Ginmenbung, bag boch aber Dbrigfeit unter ben Chriften bleiben muffe, ift su ermibern, bag bie Chriftenbeit fein Dberhaupt hat und haben barf, als Chriftum, bag in ihr feine Dbring tett fein tann und foll, fonbern Seber bem Anbern gugleich unterthan ift, ba Alle einander gleich find, einerlei Recht, Dacht, But und Chre haben, und Reiner über ben Anbern gu fteben begehrt, ber Priefter und Bifchofe Regiment aber feine Dbeigfeit ober Gewalt, fonbern ein Dienft und Amt ift, baber fie ber Gemeine wiber beren Billen auch feine Befebe auferlegen burfen. In ber britten Abtheilung enblich wird gezeigt, wie ein weltlicher Surft bie ibm gutommenbe Gewalt uben foll. fo fern er ein Chrift fein will und in jenes Leben gu tommen gebente. fatt mie bie Deiften nicht anbers zu meinen, wenn fie Berren geboren

<sup>\*) &</sup>quot;Denn Reberei tann man nimmermehr mit Gewalt wehren, es gebort ein anderer Griff dagu, und ift hie ein anderer Streit und handel, denn mit bem Schwert. Gottes Wort foll hie ftreiten; wenn das nichts austicht, so wird's wal unausgericht bleiben von weltlicher Gewalt, ob sie gleich die Welt mit Blut fullet." — "Denn man auch in weltlichen Sachen nicht fann mit Gewalt fahren, es fei dem das Unrecht zuvor mit Recht überwunden. Wie viel unmdalicher ift's, in diesen hoben geistlichen Sachen mit Gewalt ohne Recht

ober ermablet find, fo hatten fie Recht bagu, ihnen bienen zu laffen und nach Willfur zu regieren. Ueber bie weltlichen Sanbel und Gefebe belehren die Rechtebucher, beren nur allzu viel ba find, und welche fammtlich an großen Unvolleommenheiten leiben. Gin Furft muß mehr als blofe Gefetestenntnig befigen, muß zu beurtheilen verfteben, mo bas Recht ber Strenge nach ju brauchen ober zu lindern fei, alfo, bag allgeit über alles Recht regiere, und bas oberfte Recht und Deifterin aller Rechte bleibe bie Bernunft \*). Das Berg eines Fürften , ber mit Rurcht fabren und fich weber an tobte Bucher noch lebenbige Rathaeber. fondern Gott halten und benfelben um rechten Berftand, feine Unterthanen weislich zu regieren, bitten foll, muß alfo gefinnt und gefchitt fein in allen Rechten, Rathen, Urtheilen und Sanbeln (und Gott wird bann geben, bag er alle Rechte, Rathe und Sanbel mohl ausrichten fann), bag er vor allen Dingen feinen Sinn babin richtet, bag er ben Unterthanen nublich und bienlich fei \*\*). Sobann barf er fich nicht allein auf feine Berather verlaffen. Denn bas ift ber großefte Schaben an herrenhofen, wo ein Furft feinen Ginn gefangen gibt ben großen Sanfen und Schmeichlern, fintemal es nicht einen Denfchen betrifft, wenn ein gurft fehlet und narret, fonbern Land und Leute muß foldes Marren tragen. Er foll ferner mit Uebelthatern recht fahren, fo ftrafen, bag er nicht einen Loffel aufhebe und gertrete bie Schuffel, und bringe um eines Schedels Willen Land und Leute in Roth. Aber foll ein Furft nicht friegen, ober feine Unterthanen ihm nicht folgen in Streit? Rein Furst foll mider feinen Dherherrn, ale ben Ronig und Raifer, ober fonft feinen Lehnherrn friegen, fondern laffen nehmen, wer ba nimmt. Denn ber Dbrigfeit foll man nicht widerfteben mit Bewalt, fondern nur mit Ertenntnig ber Bahrheit: fehret fie fich baran, ift's gut; wo nicht, fo bift bu entschulbigt und leibest Unrecht um Gottes willen.

<sup>\*) &</sup>quot;In Rechtssachen foll man immer so hanbeln, baß die Liebe und naturlich Recht oben schweben." — "Darum sollte man geschriebene Rechte unter ber Bernunft halten, baraus sie boch gequollen sind, als aus bem Rechtsbrunsnen, und nicht be Brunnen an seine Fluglein binden, und bie Bernunft mit Buchstaben gefangen führen."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Und nicht also bente: Land und Leute sind mein, ich will's machen wie mir's gefällt; sondern also: ich bin des Landes und der Leute, ich soll's machen wie es ihnen nüß und gut ist: nicht soll ich suchen, wie ich hoch sabre und herrsche, sondern wie sie mit gutem Frieden beschießt und vertheibigt werzben: und soll Christum in seine Augen bilden und also sagen: Siehe, Christus, der oderste Kürst, ist kommen und hat mir gedienet; nicht gesucht, wie er Gewalt, Gut und Ehre an mir hatte, sondern hat nur meine Roth angesehen und Alles daran gewandt, daß ich Gewalt, Gut und Ehre an ihm und durch ihn hatte. Also will ich auch thun: nicht an meinen Unterthanen das Meine suchen, sondern das Ihre, und will ihnen auch also dienen mit meinem Amt, sie schügen, verhören und vertheibigen, und allein dahin regieren, daß sie Krage besantwortet wird, wer dann Kürst sein wollte, und wo die fürstlichen Ergöbslicheiten bleiben würden?

3ft aber ber Biberpart feines Gleichen, ober geringer benn er ober frember Dbrigfeit, fo foll er ibm auf's Erfte Recht und Frieben anbieten; will er barauf nicht eingehen, fo gebente ber Surft fein Beftes und mehre fich mit Gewalt gegen Gewalt, wobei er aber nicht bas Geine, und wie er herr bleibe, anfeben, fonbern Mles um ber Unterthanen willen thun muß, benen er Schus ichulbig ift, bamit folch Bert in ber Liebe gehe. Die bofen Folgen manchfachen Jammers und Etende barf er babei nicht icheuen, ba es gilt noch großeres Unbeil abzumenden, weil bas gange Land in Gefahr fieht. In foldem Falle muß Giner um bes Unbern willen fein But und fich felbft magen, und find die Unterthanen baber fculbig ju folgen, Leib und Gut baran gu feben. Sat bagegen ein Furft Unrecht, fo ift ibm fein Bote nicht foulbig ju folgen, weit Diemand gebubrt, wider Recht gu thun, und Gott mehr gehorcht werben muß als ben Den= fchen \*). Endlich foll fich ein Furft, mas bie Sauptfache ift, gegen feinen Gott driftlich halten, fich mit gangem Bertrauen ibm unterwers fen. - Bir werben feben, wie bebeutfam, ja verhangnigvoll biefe Grundfage und Ueberzeugungen Luther's in ber Reformationegeschichte geworben find.

In ber Schrift von weltlicher Obrigeeit hatte er fich nur mit ber Sache beschäftigt, aber freilich in berselben Zeit sehr scharf wiber hers 20g Georg's Person aus verschiebenen Veranlassungen geschrieben. Als ihm bes Rurfurften Rath von Planig Vorstellungen beshalb machte, erwiberte er fehr hoflich, er bebante fich zwar fur Seiner Gnaben un-

Sauptern ein abermaliges Cbict gegen ihn vorbereitete. Als ber Rurfurft felne Bufchrift aus Borne erhalten hatte, ließ er ihn auffordern, in einem oftenfibeln, erforberlichen Falls auf bem angehenden Reichstage in Nurnberg ju productrenden Schreiben bie Urfachen barquiegen, weshalb er fich nach Bittenberg begeben, und insbefonbere einfließen gu laffen, bag es ohne Bulaffen bes Furften gefchehen fei. Luther fagt in bem erforberten Schreiben, daß er bie Gefahr wohl bedacht babe, welche fur ben Fürsten, gand und Leute und namentlich ihn felbit, als einen noch immer unter Bann und Acht Stebenben, aus feis ner Rudtehr hervorgeben tonnte, wogu ihn nicht Berachtung taifers licher Majeftat ober irgend einer Obrigteit fonft, welcher ftets Chrfurcht, wenn auch nicht in allen Fallen Gehorfam, gebuhre, bewogen habe, fondern einmal bie bringende Aufforderung und Roth ber Rirche in Bittenberg, welcher er jeden Dienft, nothigenfalls auch fein Leben bingugeben fculdig fet. Er habe feinem Gewiffen folgen und barüber bee Fursten Gnade ober Ungnabe, ja aller Welt Born und Ungorn bintanfegen muffen. Sobann beforge er nur ju fehr eine große Emporung in beutschen Landen, bamit Gott bie Nation ftrafen werbe \*), wogegen er fich gebrungen fuble, ju thun, mas er vermoge; benn ber Rurfurst moge fich nur gewiß barauf verlaffen, bag es viel anbere im himmel benn gu Rurnberg \*\*) beschloffen fei, und bie Widersacher noch nicht gewonnen hatten. Der Furft moge ihm feine wiber Biffen und Billen beffelben gefchehene Rudtehr gu gute halten. "Denn E. Ch. G. ift nur ber Buter und Leiber ein Berr, Chriftus ift aber aud ber Seelen ein Berr, zu welchen er mich gefandt und baju erweckt hat, die muß ich nicht laffen. Ich hoffe, mein herr Chriftus fei unferer Feinde machtig und werde mich vor ihnen wohl

<sup>&</sup>quot;),,Denn wir sehen, daß das Evangelium fällt trefflich in den gemeimen Mann, und sie nehmen's steischlich auf, sehen, daß es wahr ist, wollen's doch nicht recht brauchen. Dazu belfen nun die, so da sollten Empdrung stillen, sahen an mit Gewalt das Licht zu dampfen, sehen aber nicht, daß sie herzen dadurch nur erbittern und zum Aufruhr zwingen. Die geiste liche Aprannei ist geschwächt, dahin ich allein trachtete mit meinem Schreiben. Run sehe ich, Gott will es weiter treiben."

\*\*) Er wurde vom Aufruften veranlaßt statt bessen: "auf Erden" zu ben Ballen seinen Bernen"

<sup>\*\*)</sup> Er wurde vom Kursursen veranlast ftatt bessen: "auf Erden" zu seigen, und ben Kaiser seinen "allergnabigsten Herrn" zu tituliren, was ihn Schreiben an Spalatin) nicht wenig verdroß, da die Welt ja wisse, das ihm der Kaiser höchft seind und ungnadig sei, und also Jedermann über solche offendare Falscheit lachen würde; doch bequemte er sich dem "Brauch der Schreibart," um der Schwachheit des Fürsten nicht zuwider zu sein. Was er so nannte, war ihm fortwihrend unbequem, und dei jeder Getegenheit trat er mit seinem ost gedußerten Gedanken hervor, lieber für sich selbst stehen und des kursürstichen Schuges entbehren zu wollen. So schrieb er noch im September besselben Iahres an Spalatin: "Ich wollte herzlich, daß der Fürst nur um seine Dinge sorgte, und sieße mich mit dem Satan und seinen Schuppen machen, wie ich auch vorhin geschrieben habe: der himmel wird uicht einfallen. Wenn er das nicht glaubt, so glaube doch ich's und bin's gewis. Die ganze Sache wird auf meine Gesapr gehandelt, und sein auch server darauf stehen."

fchuben tonnen, wo et will. Will er aber nicht, fo gefchebe feln lies ber Wille, es foll boch an mir E. Ch. G. tein Gefahr noch Leib ge-

icheben, bas weiß ich furmahr."

Der Rurfurft ließ ibn giemlich ungehindert gewähren, empfahl nur von Beit ju Beit Dagigung und genehmigte ftillfdweigend binterber bas Meifte, mas Luther that, und fo auch die Rudfehr beffelben, ober ließ boch gefchehen, mas bei ber Beurtheilung ber Wirtfamfeit Luther's, fo fern fie ben Billen bes Sofs nicht gur Seite batte ober ibm jumiberlief, nicht außer Ucht gelaffen werben barf. Die Stime mung bes ju Borme verabrebeten, im November 1521 in Thatigfeit getretenen Reichsregiments war um bie Beit ber Rudfehr Luther's ben religiofen Bewegungen febr abgeneigt; Bergog Georg benubte bie Die tenberger Unruhen nicht ohne Erfolg, feinen Rlagen Dachbrud gut geben, jum Beugniß, wie richtig Luther von ber Schablichkeit und Gefahr ber Tenbengen geurtheilt, welche fich in feiner Abmefenheit ers Cobald indeg bie Unruhen beigelegt maren, tonnte hoben hatten. Bergog Georg mit feiner Forberung nicht mehr burchbringen, bie Intervention des Raifers megen ber Rudfehr Luther's angurufen, mo: burch einer faiferlichen Uchtserklarung fo gerabeju Eros geboten murbe. Man Schutte wie borber, fo jest und fortmabrend von jest an, bie der Gache Luther's entschieden geneigte und fur ben Fall von Feind= feligkeiten gegen fie ober die Perfon beffelben bedenkliche Bolksfrimmung por, wenn auf bergleichen Dagregeln ober ihre Musfuhrung gebrungen wurde. Geitbem die Reihe, perfonlich am Regiment anwesend ju

berung eines Concils, bie ein halbes Jahrhundert in Athem halten follte, und bestimmten, baf bis tabin nichts gelehrt werden folle, als bas rechte, reine, lautere Evangelium; welche Erwiberung bem Muns tius übergeben und als ein taiferliches Cbict verfundigt murbe, fo baf also das Reichstegiment felbst an die Spige der nationalen Bewegung trat, wie Luther es munichte, und, mas bes Letteren perfonliche Ungelegenheit betraf, Bann und Acht fo gut als jurudgenommen erfcheis nen mochten. Er felbft glaubte fich berfelben bei bem bevorftebenben Concilium entledigt, boch gelte es ihm gleich, wie er an den Statthalter und bas Regiment fchrieb. Als ber Legat, um die Befchwerben nicht annehmen zu burfen, ben Reichstag noch vor bem Schluffe besfelben verließ, fo murben die fammtlichen Berhandlungen in ben Drud gegeben und bem Papfte zugefchickt, mit ber Drobung, bag bie Stanbe fich felbft helfen murben, wenn bie Befchwerben nicht in einer beftimmten Beit abgeftellt werben murben. Doch lag besonbers barin noch ein Stein bes Unftoges, bag bie Stande versprachen, ben bes weibten Prieftern und ben Monchen, welche bie Rlofter verlaffen batten, ihre Privilegien und Pfrunden nehmen \*) und eine Cenfur der neu heraustommenden Schriften anordnen ju wollen (was im Reichetagereceffe 1524 wieberholt murbe), womit fich Luther, ber fich uberhaupt fehr gemäßigt aussprach, wenn auch nur unter Borbehalt gufrieben ertiarte, mabrent bem Legaten bie Cenfur noch nicht genugte: et wollte die Verbrennung der Bucher und die Bestrafung der Bertaufer nach bem Bormfer Coict \*\*).

gesicht zu fagen, was er vor bem nicht, hat tonnen, jego nicht tann, ins tunftige nicht wird tonnen horen." — "Benn bie beutschen Ragtommen folleten wiederum ben Muth ihrer Bater und Fursten betommen, bie auf biesem Rurnberger Reichstage ben Papft fo fcon gegrubet haben , fo murbe es ohne 3weifet aus fein mit allen ben blauen Dunften, Runftgriffen, Praktiten unb Lugen bes papftlichen Dofes."

<sup>\*)</sup> Diefes findet Luther bort und inconsequent, boch fei es gu leiben, wenn

bie übrigen Bestimmungen gehalten warben.

\*\*) Rante II., Buch 1. Marbeinede II, Cap. 1. Pfizer, Gefchichte ber Deutschen 4, 57. In seinem Senbbriefe an Statthals
ter und Regiment in Narnberg wider die Berkehrer und
Berfalscher kaiserlichen Mandats sagt er, er habe das Mandat
mit hohim Dante ingenommen und dem Volle mit Fleiß verkändigt, überunt popem Dante angenommen und bem Bolte mit Stelf verkandigt, übers zeugt, Gott habe es bem talfertichen Negiment eingegeben. Rur fei zu bes sorgen, daß viele, auch der Fürsten und herren, bemselben teinen Gehorsam erweisen und es falsch benten wurden. Er wolle es daher gloffirm und feis nen wahren Sinn in's Licht stellen. Es fei licht gesagt, daß des Evanges lium gepredigt werden solle, aber es tomme darauf an, was man nun dere unter verstehen werde. Dem Artikel, daß die Bisschie gelehrte und ber heisligen Schrift verständige Leute verordnen sollten welche auf die Andrick ligen Schrift verftanbige Leute verorbnen follten, welche auf bie Prebigt gu merten hatten, damit man nicht fpure, ale wolle man bie evangelische Bahrheit verhindern ober unterbucken, fehle nichts, als daß Niemand ihn hatten werde, weil er viel zu gut fei. Der die Ecnsur betreffende ware langst Zeit gewesen. "Ich will ihn freilich wohl halten, benn wir auch selbst im versgangenen Jahre in unserer universität solche Artitet stellten. (Auf Beranstallung von Schriften nämlich, welche die Arndenz und Wirtung zeigten, die

Ration Gefege," fonbern burch bas Schwert burchgetrieben werben follte \*). Er hatte mohl feine Freude an tuchtigen Rriegsleuten, und noch mehr an bem Rampfesmuthe ber Ritter wiber bie geiftliche En= rannet, aber wie tief fanden die Motive und die Beife ber Baffener= bebungen bes Abels jener Beit unter feinen noch zu berührenben auf ber driftlichen Ibee ruhenden Unfichten und Grundfagen über Rrieg, Rriegführung und Berechtigung. Es fonnte ihm gulegt nicht entgeben, bag bas Evangelium bei ben Rittern boch weit hinter gang anberen Tenbengen gurudftand und icon beshalb nach feinem Ginne gar nicht einmal recht aufgefaßt murbe. Er hielt fich baber von bem gangen Treiben fern. Das Benie ber Ritter glich, wie ber Berluft lehrte, nicht ihrer Rubnheit, und in biefem Ginne mar es ein Glud fur ibn. baß er fich nicht in ihr Unternehmen verwickelt hatte, obwohl man nicht miffen tann, welchen Musgang baffelbe genommen haben murbe, wenn er es burch feinen Ginflug unterftust batte. Mis er bie Dach= richt von bem Salle der Ebernburg und bem Tobe Sidingen's erhielt, rief er, eine Beftatigung feines Grunbfabes, bag bie Rirche burch bas Bort wieder aufgebaut werben follte, burch ben Simmel felbit barin erfennend, aus: "Der herr ift gerecht, aber munberbar; er will feinem Evangelium nicht mit bem Schwerte belfen!" Doch brudten die Borte zugleich wohl fcmergliche Theilnahme aus. Er mochte Die Rolgen ahnen. Dit der gebrochenen Dacht ber Ritter entschwand die Soffnung, burch die Bermittelung berfelben bie Reformation im nationalen Ginne burchgeführt zu feben, ganglich, verlor bie Gache

ie aus. Als fich bes Papftes Clemens VII. Legat Campeggi zum Rurnberger, im November 1523 eroffneten Reichstage begab, fant er Deutsch= land in vollem Abfalle begriffen; an vielen Orten, und felbft im Sige bes Reichstags, erhielt er die deutlichsten und empfindlichsten Bemeife von bem nicht blos tief gefuntenen, fonbern fogar verabicheueten und perachteten Unfeben Roms. Trot bem nahm es fich ber Carbinal nach alter übermuthiger Gewohnheit heraus, im Bergen Deutschlands ben bie Nation reprafentirenden Standen bie ammaflichften und bemuthis genoften Dinge in's Angeficht ju fagen. Er forberte, von einem tale ferlichen Abgeordneten unterftust, bie Beobachtung bes Bormfer Cbicts; bie Stande blieben jeboch babei, bag man bei ben Befchluffen bes porigen Jahres beharren muffe, ftellten gulebt freilich nicht in Abrebe, aur Ausführung bes Ebicts verpflichtet gu fein, fügten aber bie biefe Anertennung wieder aufhebende Ertlarung hingu, es ausführen gu wollen fo viel als moglich, wonach Jedem um fo mehr über-laffen blieb, was er thun wollte, und um fo deutlicher vorauszusehen mar, mas bie reformistisch Gefinnten thun murben, ba vorher in ber Berfammlung fo lebhaft bervorgehoben mar, bag bie Beobachtung bes Chicts unfehlbar einen Bolksaufstand veranlaffen murbe. Sowohl bie Forberung eines Concils als ber Befchluß, daß einftweilen bas beis lige Evangelium und Gottes Wort gepredigt merden folle, murbe wieberholt, woran fich ein an großen Aussichten noch viel reicherer anfcblog: bag bie Stande von ihren Rathen und Belehrten bie ftreitigen Puncte verzeichnen laffen und noch in bemfelben Jahre auf Grundlage biefer Ausarbeitungen befinitive Bestimmungen treffen follten, wie es bis zum Concil in ben Religionsangelegenheiten zu halten fei.

Dahin war es nunmehr burch Luther's Wirksamteit in ber Sache ber firchtichen Reform getommen. Auch bei ben rein politischen Berbanblungen hatte sein Ginfluß sichtlich eingegriffen. Was ber kurfurste liche Gesanbte vortrug, als die Turkenhulfe erörtert wurde, war gerabezu, ja wörtlich kuther's Ansicht, wie er fie langst ausgesprochen und sie spaten noch mehrmals wiederholte\*). Man hatte nun glau-

Bon Planis' Aeußerungen liefen barauf hinaus, baß man, um ges gen die Türken mit Ersolg etwas thun zu können, zuvor die eigenen Sünsden die Türken mit Ersolg etwas thun zu können, zuvor die eigenen Sünsden beseitigen und also Sott alle Dinge heim geben und ihm allein vertrauen müsse. Unter den in der papklichen Banndulle verdammten Sagen Luther's lautete der dreizeinte: Wider die Aufren freiten ist nichts anderes denn wider Sott streben, der durch den Aufren unsere Sünde straft." In der Schrift: Grund und Ursach aller Artikel, so durch die römische Bulle uncechtzlich verdammt worden, demerkt Luther hierzu: der Papst habe mit seinen Ausstorderungen zu Aufendriegen die christlichen Nationen schaft die staufcht und sie in's Unglück geschiert: seinen Ablässen nationen samm Grunde, so daß es Zeit sei, endlich des Teusels allerernsthafztigkes Affenspiel in ihm zu erkennen. Seine Leuther's) Meinung sei keines wegs dahin gegangen, daß man gegen die Aufen nicht streiten solle, sondern: "wir sollten zuvor uns bessern und einen gnädigen Gott machen, nicht hineinplumpen und uns aufs Papstes Ablaß verlassen." Daher daß dieß ges

ben follen, baf er fich febr gufrieben ertlaren murbe, ba bie Stanbe bas Bormfer Ebict thatfachlich fuspenbirt und noch bagu Unftalt ges macht hatten, gemäß ber jest noch viel bestimmter als fruberbin bei ihnen hervorgetretenen Unficht zu verfahren, bag von ber Bollgiebung bes Edicte nicht mehr bie Rebe fein tonne, fonbern bie begunnene Reform burch ein Concilium vollenbet werben muffe. Er lief fich jeboch umgefehrt im bochften Grabe ungehalten über bie Ergebniffe bes Reichstages aus, wogu verschiebene Grunbe gufammenwirkten. Die Beife, in welcher von taiferlicher Geite ber Reuerung gebacht mar, hatte ibn fchmer gereigt. Gobann icheint er ben Abichied und bie Berhandlungen nicht gefannt ju haben, und in bem Danbat, bas auf ben Abichied gegrundet wurde, war die Beffimmung, bag bas beis lige Evangelium gelehrt merben felle, meggelaffen, ein gang außers orbentlicher Rachbrud auf Die Beobachtung bes Bormfer Cbicts ge= legt, und bie Claufel: fo viel als moglich, verschwand faft unter einem Schwall von Bieberholungen bes letteren. Much legte ber furfachfifche Gefandte, wodurch er um fo mehr getaufcht merben mochte, gegen bie reichstägischen Ochluffe Protest ein, bie ihm nun nicht als ein Fortidritt auf bem betretenen Bege ber hundert Befdmerben, fon= bern als weit ungunftiger wie bie vorigen, noch mehr Mues im Unges miffen, bie Reform bem Bufalle Preis laffend, als fcmantende, halbe Magregeln erichienen, gefaßt in einer Beit, mo ihm bie enticheibenbiten Schritte bringend nothwendig bauchten, und in bemfelben Beifte, ber ben Stanben fo manche frubere abnliche eingegeben, in benen er bie

pon gar ju Bielen außer Acht gelaffen, und Luther baber falfc beurtheilt und nicht energifch genug unterftust. Den langfamen Berband. lungen, ben emigen beutschen Bedenflichkeiten, ber Balbheit und Laus beit einiger, ber Berblenbung und bem Unpatriotismus anderer Stanbe gegenüber befand er fich fortwahrend im bochften Aufschwunge ber Begeisterung fur bie Bahrheit, bas Evangelium, bie Chriftenheit; im brennenbften Borne wiber bie romifche Tyrannei, im heftigften Ingrimme bes beutschen Patrioten über bie Schmach, ben Jammer und bie Unthatigfeit bes Baterlandes, vornehmlich ber Baupter beuticher Nation. Go fchrieb er die Schrift: 3 mei faiferliche uneinige und midermartige Bebote, Lutherum betreffend, mit Lutheri Bor= und Radirebe, in welcher er alle bis babin gegen Raifer und Stanbe beobachtete Rudfichten aus ben Mugen fette, Die feine Ruhnheit, ber fie ausgehen ließ, feine Stellung, ber fie ausgeben laffen durfte, in ein neues Licht rudt, und ben unaufhaltfamen Kortichritt feiner Sache begreiflich macht. "Bas follten gegen folche Buverficht ichmantende Reichsabschiebe und faiferliche Manbate austichten, bie ben 3meifel ihrer Bollgiehbarteit vor fich felbft nicht verleugneten \*) ?"

<sup>3.</sup> A. Mengel, Geschichte ber Deutschen. Ranke II, 43. Im Jahre 1528 ließ er eine fanbalbse Predigt, "ober vielmehr Ungeheuer eines Papstlers" als ein Exempel papstlicher Theologie und Lehre mit einer Borrebe bruden, welche mit ben Worten anhebt: "Es hat kein wahrer Chrift ben geringsten Zweisel daß nicht alles, was zur Schanbe und Berstörung bes papstlichen Greuels und Aprannei gesagt und geschrieben wird, zur Vermehrung der Chre Christi gereiche. Denn da dieselbe das Reich Gote tes und Christi verheeret und unterdrückt hat: so kann nichts nühlicheres, hältgeres und Gott wohlgeställigeres geschehen, als wenn wir die Werstörerin unserer Seligkeit und Schänberin der Ehre Gottes wieder verheeren" u. s. w. Das war seine Stimmung, und die Reichsgewalten schäher nun, wie ihm däuchte, jene Aprannei. In der Schrift: Zwei kalertiche uncinige Gebote u. s. w. hatte er das Wormser Edict und das Rürnberger Mandat zusammendruckn lassen sollten. Rach einem Friedensgrusse an ", alle liebe Christen im deutschen Lande" beginnt er die Borrede: "Diese zwei kalserlichen Gebote habe ich lassen sollten was großem Mitteiden über uns arms Deutsche, od doch Gott aus seiner mitden Gnade etliche Fürsten und Andere dadurch wollte rühren, daß sie greisen und sichen möchten (denn es bedarf keines Schens nichten, daß sie greisen und kalesen der ein den kales und seles handeln. Schändlich lautet es, daß kalser und Kürsten diffentlich mit Lügen umgehen; aber schändlicher lautet es, daß sie auf einmal zugleich widerwärtige Gebote lassen nach der Kaht zu Worms ausgegangen und dasselben, was dur sehnen auch das Widergebot annehmen, daß man auf künstigem Reichstage zu Speier soll allererst handeln, was gut und böse sein sicht gespart: und bode darneben auch das Widergebot annehmen, daß man auf künstigem Reichstage zu Speier soll allererst handeln, was gut und böse sein meiner Lebre. Da bin ich zugleich verdammt, und auss künstige Gest ein meiner Lebre. Da bin ich zugleich verdammt, und auf künsten halten und versolgen, und doch werten, wie ich verd

Wenn die Reformation nun aber auch nicht mehr hintertrieben werden konnte, so schien doch gerade jeht die Aussicht, ste als Nationalsache durchzusübren, zu verschwinden. Luther's Schrift war ein Angit- und Nothschrei, der in der hauptsache wirkungslos verhallte. Sein sturmisch erregtes Gesühl, sein vorwättsbringender Eifer, sein Fiehen, Strafen, Mahnen, aus welchem man die in ihm waltende Ahnung, daß jeht das Geschick Deutschlands auf Jahrhunderte entsschieden werde, herauslesen kann, traf das Rechte, hat ihn zu der durch den weiteren Berlauf bestätigten Ueberzeugung geleitet, daß es die

Inbeg bellagte er fich über biefe folternbe Ungewißheit nicht; man findet, bag er nur an die Sache des Evangeliums , Deutschlands Wohl und Ehre bachte. , Das muffen mir ja ," fahrt er fort, "truntene und tolle Fürften fein. Boblan , wir Deutschen muffen Deutsche und bes Papftes Efel und Martyrer bleiben; ob man uns gleich im Morfer herftiese (als Salomon spricht), wie ein Grügen; noch will die Thorheit nicht von uns lassen. Es hilft kein klagen, lehren, bitten noch flehen, auch nicht eine eigene tägliche Erfahrung, wie man uns geschunden und verschlungen hat." Er wendet sich dann bittenb on seine lieben Fürsten, beibe gnabige und ungnadige, benen er tein Uebels gonne und die ihm nicht schaben konnten. "Ich bitte euch um Gottes willen, ihr wollet Gott vor Augen haben und die Sache anders angreifen. Es ist wahrlich, wahrlich ein Unglud vorhanden, und Gottes Jorn geht an, dem ihr nicht entsliehen werdet, wo ihr so fortsabert." Wo sich im Wormser Ebiet der Kaiser den obersten Beschirmer des christichen Glaubens nennt, zust er in einer Bloffe aus: "Des elenben Glaubens, ber folden oberften Schirmer hat! Bas macht benn Gott bieweil?" Bu ber Unichulbigung, baß er fich weber habe beffern noch ber heiligen Rirche Gnabe begehren wollen, bemerkt er, bağ er allerbings nicht in ber Rirche gu fein begehre, wo ber Papft bas Daupt fei; gu bem Bormurfe, bas er bie Concilien, gumal bas gu Conftang verschmabe, bas ber beutschen Ration gur ewigen Ehre gereiche: wenn bie Deutschen sonft teine Ehre batten, so mochten fie ber mobl foweigen u. f. f. 3m Schlusworte forbert er alle Chriften auf, fur bie verbienbeten gurften gu Im Schlusworte forbert er alle Christen auf, für die verblendeten Fürsten zu beten, beren Klugheit und Frdmmigkeit zehnmal geringer als die der Türsten sein sein, "Bas sollt solchen Narren wider den Türten gelingen, die Gott so hoch versuchen und lästern? Denn hier siehest du, wie der arme stredliche Madensach, der Kaiser, der seines Lebens nicht eines Augendlicks sicher ift, sich unverschämt rühmet, er sei der wahre oderste Beschirmer des christlichen Glaubens. Die Schrift sagt, daß der christliche Glaube sei ein Fels, aller Macht zu start, eine gottliche Kraft. Und solche Kraft soll sich beschirmen lassen von einem Kinde des Todes, das eine Blatter tann zu Bette wersen. dis Sott, wie unsinnig ist die Welt! "Am Schlusse soge won den fürsten: "Ja. es ist der verdiente kohn, daß sie des Rort Kattes verfolgen. ften: "Ja, es ift ber verbiente tobn, baß fie bas Bort Gottes verfolgen, barum follen fie mit folder greiflicher Blindheit geftraft werben, und anlaufen. Gott eribfe uns von ihnen, und gebe uns aus Gnaben anbere Regenten." Er hatte wenigftens ein gang richtiges Gefuhl bavon, bas Rarl V. eine undeutsche Politit verfolgte, und bag bie Fürsten entweber nicht bie Rraft ober ben Gesinnungsabet befagen, wiber biefeibe, wiber ihren Cgoismus und bie Dacht ber Berhaltniffe eine ben Bebarfniffen ber Ration genugenbe Drbnung im Reiche zu begrunden. Die Genfur beftand in Bittenberg noch, boch wiffen wir freilich nicht, ob Luther biefe Schrift ihrem Urtheile unterworfen hat. Zebenfalls hat die Geschichte ben Ramen bes Genfors nicht aufbewahrt, ber ihr bas Imprimatur gegeben, und es erscheint eine Genfur, unter welcher folde publiciftifche Boltsschriften erscheinen, gewiß ber volltommenen Preffreibeit gleich.

bochfte Beit fur bie Stanbe gewesen mare, entscheibenbere Dagregeln in ber Sache ju treffen, bie nicht mehr aufgehalten werben tonnte, ohne bag "wahrlich ein Unglud bevorftanb." Es war indes icon zu fpat; ber Aufschub murbe verberblich; die verabredete Rationalverfammlung tam nicht ju Stanbe; auf bem Rurnberger Reichstage von 1524 ging die Macht bes Regiments ju Ende; es murde anbers bes fest, nach Eflingen verlegt, und bie tatholifche Partei erhielt wieber mehr Einfluß; es gelang ber romifchen Politit, bas Regensburger Bunbnif (1524) ju Stanbe ju bringen, durch baffelbe ben Grund ju ber fo unheilvoll gewordenen, nie wieder geheilten Spaltung ber Nation gu legen und zu bewirken, bag es fortan unmöglich wurbe, bie Reform als ein Wert bes Reichs gu vollenden. Inbem bie Regensburger Berbunbeten fich jur Ausführung bes Bormfer Cbicte und über eine auf die Borichlage bes papitlichen Legaten gegrundete, in ber Reiches versammlung nicht bestätigte, ja mit Entruftung von ihr verworfene Reformationsordnung vereinigten, fomit einfeitige Dagregeln festfeten' über bas, worüber in Speier unter bem Sefichtspuncte ber nationalen Einheit und Bedurfniffe ju Rathe gegangen und Befchluß gefaßt werben follte, inbem fie es babin gu bringen wußten, bag ber Raifer ein heftiges Ausschreiben in's Reich erließ, in welchem er bas Wormfer Ebict abermals einscharfte und bie Berfammlung in Speier verbot, nothigten fie die evangelisch Gefinnten, fich gleichfalls enger an einander gu fchliegen, und die Reformation als Sache einer Partei in Oppofition gegen bie bochfte Reichsgewalt fortzufuhren. Die Stabte und ein Theil ber Furften vereinigten fich ju einem Bundniffe wiber bie Ausführung bes Bormfer Cbicts: bas Unglud mar vorhanden. Denn wenn die Babl ber Regensburger Berbundeten Unfangs - auch nur'febr gering war, wenn auch ein anderer Theil der Furften, beren mehrere gerade ju Luther's erbittertften Feinden gehorten, wie Bergog Georg, bas Gefet in Deutschland nicht von Rom bictirt, die grobften Dif brauche und Anmagungen auch ihrerfeits nicht mehr gebulbet miffen wollten, fo murbe ber Rif unter ben Standen boch von nun an immer größer, bie politische Entwidelung zu einem einbeitlichen Staatswefen, die religiofe gu einer Nationalkirche unterbrochen, und wie bas Reich nie mehr zur Einheit und Ordnung im Innern, gur Macht nach Außen gelangen konnte, vermochte die ber religiofen Reuerung geneigte Partei auch nur bas Biel einer theilweifen Befestigung berfelben, ber Grundung einer gesonberten firchlichen Gemeinschaft gu erreichen, welche obenein noch über ein Jahrhundert in precarer Lage gu ruhigem Beftanbe, bis auf ben beutigen Tag aber zu einer felbfiftanbigen Form ihres inneren Lebens zu gelangen nicht vermochte. Nach ber unter ben Reichestanben vorgegangenen Spaltung trat bann auch noch ber Bauernfrieg ein, burch welchen bie Bolkstraft, die eigentliche Grundlage ber Erfolge Luther's, gebrochen wurde, bie im Schoofe ber Ration vorhandene Stimmung für die Reformation einen bedeutenben Theil ihres Nachdruck verlor, die lettere in immer größerer Abhan Staats : Beriton. X.

gigkeit von den Resgungen der Herren und von biplomatischen Unterhandlungen gerieth. Go geschat es, baf Deutschland um eine vielverheißenbe Butunft, Luther um bie Erfullung feiner beifeften Bumiche, ben besten Theil ber Fruchte feiner Strebungen und Rampfe burch romifche Lift und ben unpatriotischen Egoismus einiger beutscher Reichsftanbe betrogen murbe. Dem Ginfluffe bes Papftthums tonnte nun nur fur bie eine Balfte ber Nation ein Enbe gemacht werben; mit ber theilmeifen Fortbauer beffelben war auch bie politische Spaltung für bie Folgezeit entschieden, und ber Ruhm, beffen Rrone Luther's patriotifches Gefühl wohl verbient hatte, entging ihm, burch feine Er bebung wiber Rom den Anftof gur Berftellung ber Nationaleinheit und, in weiterer Folge bavon, jur Neubegrunbung eines machtigen, großen, freien und gludlichen Deutschlands gegeben ju haben. Der zweite mit geringerem Glange umgebene, vielfach getrubte Abschnitt feines Lebens beginnt, nachdem er bie Bahn gebrochen, ben hauptfturm allein beftanten, noch andere Rampfer mit ihm in die Schranten traten. Doch wenn eine kuhne Erhebung gegen eine taufenbfach überlegene Dacht fur bes Geiftes und bes Baterlandes Freiheit groß ift, fo ift bie Treue noch schwerer und großer, die an ber erften Gefinnung fefthalt und ben einmal als recht und gut erkannten Rampf bis jum letten Sauche fortfett, ob bas ichimmernde Biel beffelben auch in eine unabsehbare Ferne entruckt ift, bas bem beginnenben Rampfer als nabe ober boch erreichbar vorschwebte, und ben hoffenben und hoffnungsluftigen befeuerte und aufrecht halten half.

Der Ausbruch bes Bauernfrieges bot Luthern bie lette Gelegenbeit bar, die Reformation als Nationalsache ohne die Reichsgewalten burchzuführen und auf biefe Beife an der Spite der Bewegung gu Er hatte bie Sache ber fich erhebenden bemotratischen Elemente zu ber feinigen machen muffen, mas auch in der That hier und da von ihm erwartet murbe. Allein fo nahe bie hierin liegende Difbeutung feiner Grunbfabe, Zeußerungen und Bandlungsweise liegen mochte, tonnte er boch biefer Erwartung eben wegen ihres eigentlichen Sinnes nicht genugen. Er batte fich felbft verleugnen muffen, wenn er sich einer in das Schrankenlose gehenden politischereligiosen Bemes. gung hatte anschließen, und gar einem blutigen Boltsaufftanbe beitreten wollen; benn fo fcmal und fo fein, ja fast unsichtbar fur bas grobere Auge bie Linie mar, an welcher bie Emporer mit ihm gusams mentrafen, fo fcharf und bestimmt trennte fie ihn boch von ihnen. Es murbe faft einem Bunber gleichgetommen fein, wenn fie fich gu feinem geiftigen Sinne erhoben batten; aber es war unmöglich, bag er ju ihrem fleischlichen batte hinunterfleigen tonnen. War er auch noch fo febr in Gifer gerathen über ben Sang ber Dinge in ber Reichsverfammlung, fo hielt er boch unerfchuttert fest an ber Ibee, die Losreifung vom Papftthum und die Grundung einer freien Rirche auf teis nen Sall burch robe Gewalt, sondern burch bas freiwirkende Bort und burch bas Reich ju Stande gebracht gut feben, wogu fich auch in ber That noch mehr als ein Mal gunftige Aussichten eröffneten. Er

wollte nun bie Emporten fur feine Richtung gewinnen, bie geiftige Freiheit behauptet und ben geiftigen Rampf fortgefett, augleich aber ben Frieden ber burgerlichen Gefete und Die Unterwerfung unter fie aufrecht erhalten, bie gegen ben politischen Drud erhobenen Baffen gur Seite gelegt miffen, und wollte bamit etwas Unmögliches, wie fich balb zeigte. Die Berhaltniffe, unter welchen ihm bie Dampfung ber Bittenberger Unruhen gelungen mar, hatten fich geanbert; die Aufregung wurde urploglich ju allgemein und ju heftig; bie Sachen waren in turger Frift ichon ju weit gebieben. Ale er bie Unmogliche feit ertannte, ben Frieben nach feinem Sinne herzuftellen, als er burch ben Aufftand bas gange geordnete Dafein fammt bem Evangelium bee brobt fab, half er ihn unterbruden, indem er bie gurften bazu aufrief und ihre moralische Rraft erhöhete. Er hatte, nachbem er im Rampfe wider bas Papfithum ber weltlichen Dbrigkeit die berfelben burch die Priefterherrichaft entzogenen Rechte vindicitt, ihren Begriff nach ber Schrift festgestellt und von biefem Puncte aus ber Bierarchie bie empfindlichften Streiche verfett, von ihr geforbert, erwartet und theilweis erhalten, baf fie bem Priefterthume den Beiftand ihrer Macht versagte und die Lehre frei malten ließe. Je lebenbiger jener Begriff in ihm geworben mar, befto weniger tonnte es ihn erschuttern, wenn fie hier ober ba wiber bas Evangelium fant und fich jum Bertzeuge bes geiftlichen Despotismus machte. Das war ihr Irrthum, wiber welchen er ankampfte, ben er freilich nicht volltommen übermunden, allein noch immer ju überwinden hoffte, fo wenig bie Reichsgewalten feinen Bunfchen entsprochen hatten. Durch ben Bauernaufftand murben Recht und Burbe ber weltlichen Dbrigfeit, bei welchen bas Evangellum allein gebeihen und befteben tonnte, fcmer bebroht, ber Bauernaufftand lief ichnurstracks wiber feine ihm zu einem Glaubensartitel gewordene Ueberzeugung von ber Behorfamspflicht ber Unterthanen in zeitlichen Dingen, welche in feine gange geworbene Borftellung von ber weitlichen Obrigkeit als ein nothwendiges Glied hineingehorte. Er mußte baher die gegen bas Papstchum gebrauchte Baffe wider bie emporten Bauern tehren und icheinbar auf bie Geite ber - weltlichen - Eprannei treten, nachdem er von einer Erhebung wiber die geiftliche ausgegangen mar. Die nothwendige Folge biervon mar, baff er abermals mifverftanden und vertannt, daß bas Bertrauen zwischen ihm und ber großen Boltsmaffe, bas bis babin bie ftartfte Stute feiner Sache gewesen mar, erschuttert murbe, daß er in eine falfche, ber Reformation fehr nachtheilige Stellung gerieth. Denn obwohl er feiner Gefinnung nach Boltsmann blieb, fo ichien er boch nun ein Dann ber Fursten geworben gu fein, indem er nicht blos jest die Partei berfeiben ergriffen hatte, sonbern auch genothigt war, fortan fich auf fie ) gu ftuben, fo fern fie feinen Ibeen geneigt maren, weil ihnen,

<sup>\*)</sup> Sobann aber freilich auch auf bie republicanischen, an ben Reichevers fammlungen Theil nehmenben Stadtobrigkeiten, von benen er bas Deifte für 14\*

als ber evangelifchen Partei unter ben Stanben, bie Durchführung

und Leitung ber Reformation nothwendig anbeimfiel-

Die bestructiven Regungen, beren Unterbrudung im Jahre 1522 gelang, hatten nur baburch auf bie Dauer niebergehalten werben tonnen, wenn die Reichsgewalten auf die Bunfche und Forberungen ber Mehrheit ber Befferen und Berftanbigeren eingegangen maren, womit ben Forberungen ber Ueberfpannten ber befte Schein und Grund, ber pon ihnen ausgehenden Aufregung die befte Rraft entzogen fein murbe. Sest hatte bie Dacht bes gunftig gefinnten Reichsregiments ein Enbe genommen, es erwedte benen bie fruberen hoffnungen nicht mehr, Die eine Reform auf bem gefehlichen Wege munichten, und Luther, ber mit ihnen jugleich am Evangelium und an ben Reicheschluffen gehalten, verlor baburch einen fehr mefentlichen Stutpunct. Da nun gugleich bie Gabrungen in ber landlichen Bevolferung begannen, fo konnten bie wieder emporkommen, beren Sinn auf einen gewaltsamen Umfturg und die Erbauung eines himmlischen Reiche nach ichwarmes rifchen Inspirationen gerichtet mar. Gie hatten Luthern, feit er fie aus Bittenberg entfernt, teine Rube gelaffen, ihn fortwahrend burch Die bitterften Ungriffe auf feine Perfon, Gefinnung und Sandlungsmeife gereigt; ihre gange Richtung mußte ibm in ber innerften Geele guwiber fein, ba er eben fo ftart von ber Bahrheit feiner theologifchen Ueberzeugungen ale bavon burchbrungen mar, bag bie Lehren ber Schwarmer alles Grundes ber Schrift, aller miffenschaftlichen, die angeblichen himmlifchen Propheten felbft aller acht religiofen und fittlichen

gefunden hatten und am Kräftigsten durchgebrungen waren. Durch Sendschreiben, Gutachten und Druckschriften that er das Uebrige. So warnte er die Stadt Muhlhausen, wo Munzer sein Wesen trieb, auf das Nachdrucklichste vor ihm: rief die sächsischen Fürsten auf, dem aufrührerischen Geiste durch die ihnen von Gott verliehene Gewalt zu steuern, Worte voll des reinsten evangelischen Geistes zu ihnen redend\*); sprach sich erforderter Maßen und mit Erfolg gutachtlich gegen den Rath der Stadt Erfurt aus\*\*). Seine ganze Unsicht geht

\*\*) Die Biertel und Dandwerker ber Stadt nebst mehreren Dorfschaften hatten in 28 Artikeln ihre Beschwerben, welche sich meistens auf polizeiliche Einrichtungen bezogen, bem Rath übergeben, ber Luthern bieselben vorlegte. Plank sindet in den Glossen, welche der Lettere unter einige der Artikel setzte. Beweise burgerlicher Staatsklugheit, indem er sehr richtig bemerke, daß die Armeren Burger am Weisten darunter leiden wurden, wenn es nach ihrem Bertangen Jedem erlaubt werden sollte, Kausmannschaft und Handlung zu treiben, und eben so fich begnügt habe, daß unüberlegte der Forderung, daß jedem Burger frei stehen solle Bier zu brauen, blos durch den Jusah sulah sulah sulah sulah fuhlbar

<sup>\*)</sup> Er sagt in diesem Schreiben (vom 21. August 1524), wo das Wort Sottes ausgehe, entstehe immer salsche Lehre, Sectiverei und Unordnung; das gange Unheil aber sei nur darum gewachsen, weil die Fürsten wider das Evansgelium getodt datten. "Das ist mir eine sondere Freude, das nicht die Unssern solch' Wesen ansahen und sie (die Schwärmer) auch selbst wollen gerühmt sein, das sie unseres Theils nicht sind, nichts von uns gelernt und empfangen haben." Er schreibe, weil er hdre, daß sie einen leidlichen Auszuhr anzurichten dachten, da doch der Seist unterliegen müste, wenn der Satan des Pobels Anhang gewönne. Die Fürsten möchten aus Schuld und Pflicht ordentlicher Swalt dem Aufruhr zuvorsommen. Der Vorwand der Unruhestister, daß der Seist sein Aufruhr zuvorsommen. Der Vorwand der Unruhestister, daß der Seist sein Aufruhr zuvorsommen. Der Vorwand der Unruhestister, daß der Geist sie kreibe, sei nichtig, denn es müsse in schlechter Bude zu üben vermöge. Doch sollten die Fürsten nicht wehren dem Amte des Mortes. Mit dem götlichen Worte müsse in der Sache gehandelt und Schwmen und Aufruhr verhütet werden. "Man lasse sie nur getrost und krieden, was sie konnen und wider wen sie wollen: denn wie gesact, es müssen Seist sein, und das Wort Gottes muß zu Felbe liegen und kömpsen. Ik ihr Seist recht, so wird er sich vor uns nicht sach, noch vor Isemand surchten. Man lasse die Seister auf einander plagen und tressen, wer aber redlich sicht, da müssen ein Greit und Schlacht ist, da müssen zu eine Kreit und Schlacht ist, da müssen werden. Wo ein er sehen weise der welchen werden, des werderen und gesagt; we ein Erreit und Schlacht ist, da müssen werder weben und sulespen, daß ihr mit dem Worte sehet, daß die rechte sehre dewe weber aber welche sie kuns verschen und gesagt: wer wollen gen leden und berwundet werden, daß ihr mit dem Korte sicht, das die rechte Lehre bewähret werde: aber welch sie kunsen wir, die das Wort Schler zuhr, nicht aber mit gestalt fleie Ausgeminet. Predigen und Leiben eine Lagen und Beiber derne Kirchen

indeg am Rlarften aus den Schriften hervor, die er in der Bauernfache ausgehen ließ. Man konnte feinen befferen Schluffel jur Erklarung

feines Benehmens in ber Gache munichen.

Cariftadt veranlagte Luther's erfte Sauptfdrift in bem leibigen Sacramenteftreite: Biber bie himmlifden Profeten, von ben Bilbern und Gacrament. Gie ift wiber bie gottlicher Dffenbarungen fich ruhmenden Schwarmer und gewaltfam verfahrenben Rumorer gerichtet, und mit ber feinsten Gronie geschrieben, gebort inbeg nur theilmeis hierher. Bell treten die Motive feines Bibermillens gegen jene hervor. Wenn ihre Inspirationen gelten follten, fo mar an feine Musbilbung und Befeftigung ber Lehre gu benten. Daran aber lag ihm am Deiften. Much hier begegnen wir feiner Primitiv= überzeugung: "Wenn die Berte fehlen, fo ift noch Gulfe und Rath ba, bag man fie tann anrichten, wo bie Lebre nur feft und rein bleibt; wird biefe hintangefeht, fo ift weber Sulfe noch Rath." Er batte bie Bilber wie alles außerliche Beimert "erft aus ben Bergen geriffen," Carlftabt und fein Unbang rif fie ,, erft aus ben Mugen ," und febrte wieber jum Principe bes Papftthums jurud, indem er ber drifftiden Freiheit zu nabe trat, an welche Luther Alles gefest, und mit ber er fich felbft und feine Sache batte aufgeben muffen. Er hatte mit allem Machbruck die vergeffenen und geraubten Rechte ber Gemeinde gurudgeforbert, in's Licht gefest, gegen Beeintrachtigung in ben Schut feis nes machtvollen Bortes genommen, nicht aber gewollt, bag Unarchie werbe, und bag Recht und Frieden ber Gemeinde burch Pobletherichaft

Als fich bie Bauern in ben bekannten groolf Artikeln erhoten batten, fich eines Befferen belehren gu laffen, und fich ausbrudlich auf ihn beriefen, ale ob fie fich auf ihn grundeten und feinen Beitritt ermarteten, ließ er feine Ermahnung jum Frieden auf bie 12 Artitel ber Bauernschaft ausgehen, und es burfte feinem Unberen gegeben gewesen fein, fich in einer Bolbsschrift biefer Urt jugleich mit fo viel Rlugheit und Feinheit, Rube und Daffigung, Rachbrud und gleichmagenber Gerechtigfeit auszufprechen. Er brudte im Eingange feine innige Freude über ihr Erbieten aus und ertlacte. bie Sache muffe frei ohne Unfeben ber Perfon befprochen werben, ba fie von ber bochften Gefahr fur Gottes und ber Belt Reich fei; "benn fo biefer Aufruhr follt fortbringen und überhand nehmen, murben beibe Reich untergeben, bag meber weltlich Regiment noch gottlich Wort bestehen konnte, fonbern eine ewige Berftorung gangen beutschen Canbes folgen murbe." Darauf that er zuerft ben Furften und fobann ben Emporern beibe Theile ju verftanbigem Rachgeben mahnenben Borhalt, fo treuherzig, eindringlich, gewinnend, belehrend, firafend und schonend, aus tiefbewegtem patriotischen und christlichen Bergen rebend, wie je einer ber gottbegeifterten Propheten gu feinem Bolte gerebet hat\*). Allein bie Rebe mußte beffenungeachtet

sten, herren und Raiser sind und außertich ihr Geset geleben muffen, anstatt Moses Geses, sollen wir ftill sein, und sie demuthiglich ersuchen, solche Bils der adzuthun. Wo sie nicht wollen, haben wir dennoch das Wort Gottes dieweil, damit wir sie aus dem herzen stofen, bis sie auch mit der Faust, durch die, so es gebührt, weggethan werden außertlich. Aber wenn solches die Propheten horen, so muß es papistisch und den Fürsten geheuchelt heißen. Daß sie aber den unruhigen Pobel erwecken und rottisch machen, das heißt nicht geheuchelt. Denn es soll nicht eh ungeheuchelt heißen, wir lehren benn den Pobel, er solle Fürsten und herren todtschlagen. Aber ob ich papistisch, und der Fürsten Deuchter sei, sollen mir Papst und Kurft selbst redliche Zeuzgen sein, denn dieser Lügengeist, der da redet, das er wohl weiß, daß es anders vor aller Welt bekannt ist."

<sup>&</sup>quot;) Zunächst bewies er, daß es ihm Ernst damit war, daß die Sache ohne Ansehen der Person besprochen werden musse, und hielt den Fürsten ihr Unrecht mit dem Freimuthe vor, der gleichsalls als ein nothwendiges Clied in seine Lehre vom leidenden Gehorsame gehörte, die er, wohl zu merken, jest wiederhotte, nicht zuerst predigte. "Erstlich, so mögen wir niemand aus Erden danken solches Unraths und Aufruhrs, denn euch Fürsten und Herren, sonderlich euch blinden Bischbsen, tollen Pfassen und Monchen, die ihr noch heutiges Tages verstockt, nicht aufhöret zu toben und wüthen wider das heitige Evangelium, ob ihr gleich wisset, daß es recht ist und auch nicht widerlegen könnet. Dazu im weltlichen Regiment nicht mehr thut, denn daß ihr schinebet und schaft, euren Pracht und Hochmuth zu sühren, die der arme gemeine Mann nicht kann noch länger mag ertragen. Das Schwert ist zuch auf dem Halfe, nach meinet ihr, ihr sigt so veste im Sattel, man werbe euch nicht mögen ausheben. Solche Sicherheit und verstockte Vermessenheit wird euch den Pals brechen; das werbet ihr sehen. Ich nach verstockte Vermessenheit wird euch den Pals brechen; das werbet ihr sehen. Ich hab's euch zuwordelma vertundigt, ihr sollt euch hüten vor dem Spruch Ps. 107, 40: er schüttete Berachtung auf die Fürsten. Ihr ringet darnach, und wollet auf den Kopf geschagen sein, da bilst kein Warnen noch Vermahnen für." Sie möchten mit Vernunft und güttlich gegen die Bauern als gegen Irrende hans

mehr ober minder unwirksam bleiben, well fie bei allen ihren Borgügen, ju welchen auch ber ber burchsichtigsten Rarbeit bes Sinnes und ber

beln, bamit nicht ein Funte angebe und gang Deutschland angunde, baf Riemand lofden tonne. "Sie haben gwblf Artitel geftellt, unter welchen etliche fo billig und recht finb, baf fie euch vor Gott und ber Beit ben Glimpf nehmen. Doch find fie fast alle auf ihren Rus und ihnen zu gut gestellet und recht auf ihr Bestes ausgestrichen. Ich hatte wohl andere Artifel wider euch zu fellen, die gemein Deutschland und Regiment betreffen, wie ich gethan hab im Buch an den beutschen Abet, da wohl mehr an gelegen ware. Aber Beil ihr bie habt in ben Bind geschlagen, mußt ihr nun folche eigennühige Artitel boren und leiben: und geschiehet euch eben recht, als benen nicht gu sagen ift." In ber Anrede an die Bauern kommen folgende Gebanten por. fagen ist." In der Anrede an die Bauern kommen folgende Gedanken vor. Es kommt Alles darauf an, wie gut Recht und Gewissen ihr habt; ihr führt den Namen Gottes und nennt euch eine christliche Notte, aber seht zu daß ihr den Namen Gottes nicht misdraucht und verlaßt euch nicht auf eure Menge. Ihr sicher dem Ramen Gottes unnühlich, weshalb euch alles Unglädt tressen muß, weil es eben gegen Gottes Wort ift, sich mit eignem Frevel der Gewalt zu unterwinden. Schlechtigkeit der Obrigkeit entschuldigt keinen Aufzruhr; sich selbst zum Alcher machen ist nicht bios wider das driftliche, sonv dern auch wider natürliches Recht und Wiligkeit. (Die Bauern wollten alle weltliche Rechte abschähaffen und an die Stelle berseleben das göttliche und natürliche Rechte abschähaffen und an die Stelle berseleben das göttliche und natürliche sehen.) Die Obrigkeit ist im Unrecht, ihr aber gleichfalls, indem ihr berselben Alles nehmt, was sie hat, ihre Gewalt: ihr seid daher die größeren Räuber. Wollte Ieder handeln wie ihr, so warde alle Ordnung aushdren samt deren Segnungen. Das christliche Recht, auf welches ihr euch beruft, besteht im Dahingeden von Leib und Sut, denn Shristus spricht, man solle Leinem Uebel widerstehen, und wir haben doch genug an unserem Herrn, der keinem Uebel widerfteben, und wir haben boch genug an unserem herrn, ber und nicht laffen wirb. Chriftus litt auch die ihm zugefügte Gewalt und wollte keinen Wiberftand burch das Schwert, und Gott hat ihn gerochen nach Bollenbung feines Leibens , baß fein Evangelium und Reich mit Rraft, Bu Eros feinen geinden, hindurchbrang. Go murbe er euch auch helfen, wenn ibr auslittet und ibm bie Sache anheimftelltet, wogegen ihr mit ber Fauft nichts ausrichten und nur feine Rache hindern werdet. Auch ich habe alle hufe burch bas Schwert gurudigewiefen, und Alles auf Gott geftellt. Darum hat er mich wunderbar allen Aprannen gum Erog erhalten und bas Gvangelium immer mehr gunehmen laffen. Run fallet ihr mir barein, wollt bem Ebangelium helfen, und feht nicht, bas ihr es gerabe burch euer Berfah-ren hindert und unterbructt. Recht und Gutes leiben ift fein Berbienft. Mogt ihr thun ober laffen, mas Gott euch nicht wehret, aber ben driftlichen Ramen follt ihr nicht gum Schandbedel eures ungedulbigen , unfriedlichen, undriftlichen Bornehmens machen ; ben will ich euch nicht laffen noch gonnen, fonbern mit Schriften und Borten euch abreifen nach meinem Bermbgen, fo lange fich eine Aber regt an meinem Leibe; benn es wird euch nicht gelingen, ober wird euch ju Berberben an Leib und Seele gelingen, weil ihr euch wiber Gott fest. Bollt ihr fortfahren, wie ihr angefangen, so mus ich bie Sache fo verfteben, als ob fie mir gelte, und euch für Feinbe halten, bie mein Evangelium mehr bampfen und hinbern wollen, als Papft und Raifer bisher gethan haben. Ich weiß, baß ich gerechte Sache habe, benn ich streite far Gottes Ramen; solchen Arost und Zwersicht konnt ihr nicht haben, die ihr eur Thun burch bie Schrift beschonigt, ohne sie recht zu verstehen, ba eure Artitel auf weltliche zeitliche Sachen hinausgeben, beren fich bas Evansgelium gar nicht annimmt, und bagegen bas auferliche Seben allein in Leiben, Unrecht, Kreus, Gebulb und Berachtung zeitlicher Gater und Lebens fett u. f. f.

Rebe, ber volltommenften Faglichteit auch fur ben gewöhnlichften Berftanb gehorte, einen Borgug hatte, ber jum Gebrechen murbe, bas Luther jeboch nicht vermeiben tonnte, weil er fich fonft feiner gangen Dentart hatte entaußern muffen : fie mar zu geiftig, zu erhaben, man muß fagen bis gur Ueberspannung. Seine driftliche Ueberzeugung fcwebte gu boch über bem gemeinen irbifchen Leben mit feiner Angft und feinen Unforderungen, er hatte bie Bermittelung zwischen abstracten driftlichen Lehren und ben realen Beitverhaltniffen noch nicht volltommen gefunden, noch nicht vollftanbig in feinem Geifte gefondert, welche Bebeutung und Geltung ihnen fur jebe und fur bie befonbere Beit ihrer Einführung in die Welt beimohnt. Go tief, flat und mahr aber auch im Bangen feine driftliche und Weltanschauung fein, fo febr er im Befentlichen auf feinem bellen grofartigen Standpuncte Recht haben mochte: Die armen gebrudten, verbitterten Bauern vermochten ihm in feinem Schwunge auf feine Bobe eines driftlich-feligen Fries bens, einer eben fo begeisterten als rubigen Gefinnung und Beurtheis lung nicht zu folgen. Seine Lehre vom paffiven Sehorfame war bimmelweit verschieben von der abnlich lautenden bes Rnechtssinnes, welche vor und nach ihm jur Forberung bes erfteren geprebigt ift; er bat mit seinen servil aussehenden Sehorsamsprincipien so wefentlich auch ber burgerlichen Freiheit emporgeholfen, wie er mit feiner Des muth gegen ben Papft bem Papftthume ben Tobesftreich verfette; feine Lehre, gumal in ber Erlauterung, welche fie burch fein Beifpiel ihrer Unwendung erhalt, tonnte - wie fie bem ebelften Freiheits- und Mannessinne entquollen war, und auf ben Sturg jeber Tprannei binauslief - unmöglich von Feigen und Anechten, fonbern nur von Muthigen, Starten, ja nur von Belben, von Chriften, wie er fie haben wollte und bachte, geubt merben, und führte gum tofibaren Biele nur durch aufopferndes Martyrerthum. Doch es ift nicht Allen gegeben, Belben und Martyrer gu fein, nicht in Allen war feine Sinnesart vorauszuseben, bem ber gange 3med bes irbifchen Dafeins in ber Erfullung bes Gebotes Chrifti und in ber Sorge, Die Seligfeit ber Seele aus bem irbifchen Drangfal und Leib zu erretten, aufging, bem bie Guter bes Lebens in apostolifchastetifcher Unichauung für nichts galten, ja ju verschmaben bauchten, und bei bem ju ihrer Singebung, jur Berachtung jeber Leibes : und Lebensgefahr ber Sinn bes helben und bie Entsagung des Monchs zusammenwirkten; nicht an Alle durfte die Forderung gestellt werben, bas Bochfte auszuführen, was er, getragen von einer Glaubenstraft, bie mohl über bie Borftellung ber Deiften binausliegt, von einem weitherzigen Ueberblic ber Beltverhaltniffe, von ber hochften Begeisterung, von einer großen Stellung in ber Welt, fich auszuführen gutraute, auszuführen vermochte, eben barum aber auch von Anderen forderte, ohne daß es ihm in ben Sinn tam, ju fragen, ob es nicht billig fei, folche Forberung her-unterzustimmen bei benen, bie unter bem Drude irbifcher Roth einen fühnen geiftigen und sittlichen Aufschwung zu nehmen außer Stanbe,

schwer gereizt, voll gahrender Leibenschaft, ber Bezahmung berselben ungewohnt waren, im guten Rechte zu sein glaubten, und sich dem ihrer Drangsal ein Ende verheißenden Siege nahe wähnten. Sper hatte von den Fürsten und herren gefordert werden mögen und erwartet werden können, daß sie unleugdare Uebel aus dem Wege raumen und auf seine Stimme hören wurden, die bei den Bauern ohne Erfolg verhallen mußte.

Besonders zu beachten ift hier seine Widerlegung ber 12 Artitel ber Bauernichaft. Es handelt fich um gar feine driffs liche Sache, ruft er in ber angehangten Friedensmahnung beiben Theis Ien ju, fonbern nur um zeitlich But, heibnisch ober weltlich Recht ober Unrecht; benn bas fah er mohl, bag bas Unchriftliche in ben burgerlichen Berhaltniffen vor bem Chriftenthume und burch baffelbe meichen follte, allein er erwartete biefes Ergebnif vom Durchbringen ber chriftlichen Ueberzeugung und Gefinnung und wollte es nur auf biefem Bege berbeigeführt, bas Unchriftliche aber bis babin ertragen wiffen. Greift bie Sachen an, wie folche Sachen anzugreifen finb, bas ift mit Recht, nicht mit Gewalt, auf bag ihr nicht ein unendlich Blutvergießen anrichtet in beutschen ganben. Ihr herren habt bie Schrift und Befcichte wider euch, wie die Tyrannen geftraft find; ihr Bauern habt wiber euch Schrift und Erfahrung, wie Aufruhr niemals ein gutes Enbe genommen. Dann fchilbert er bie unfehlbaren fchredlichen Kolgen bes letteren, bie boch burch Bufe gegen Gott, freundlichen Bertrag ober williges Leiben von ben Denfchen abgewendet werden tonn: ten, wieberholt, bag beibe Theile Unrecht hatten, und bag bie, bie barin umtamen, an Leib und Seele fturben. Die Richtigfeit bet erften Behauptung ber Bauern, bag jeber Gemeinde bas Recht gutomme, thre Pfarrer zu mahlen und zu entfeten, gesteht er zu, tabelt aber, daß fie auf eine unchriftliche Beife geltend gemacht werbe. Die Artitel von Freiheit bes Bilbprets, Bogel, Fifch, Solg, Balbe, von Dienften, Binfen, Auffagen, Tobfall u. f. w. befiehlt er ben Rechtsverftanbigen\*), hatte benfelben nun aber auch confequent ble Bebenten-

<sup>\*) &</sup>quot;Denn mir, als einem Evangelisten, nicht gebührt, hierinnen zu urtheilen und richten. Ich soll die Sewissen unterrichten und lehren, was gotte liche und driftliche Sachen betrifft: man hat Bücher genug hievon in taiserestichen Rechten. So habe ich broben gesagt, daß solche Stücke einen Christen nicht angehen; er fragt auch nicht barnach, er läft rauben, nehmen, brücken, schienen, schaen, hressen und toben, wer da will, denn er ist ein Martyver aus Erden." — "Wenn nun dieß zu euch kömmt, so schreiet nicht sobald: der Luther heuchelt den Fürsten und redet wider das Evangelium. Leset zwor und sehen Gristen nicht angingen und Luther's Unterscheidung von christichen und weltsichen Personen und Keichen ihre Wahrbeit hatten, so konnte doch nicht wohl erwartet werden, daß die Bauern sie sassen, das die Sauern ist sassen, das in den Gedanken einzgehen würden, daß solche Stücke sie einander lief zowohl anerkannt werden muß, daß in der Stimmung der Zeit eine große Empfänglichkeit für Luther's Unseich lag.

und Leibeigenschaftsfrage befehlen sollen, glaubte inbes Schriftgrunde zu haben, ben Bauern barin Unrecht zu geben, obwohl er ihr Freis heitsbegehren ben Gurften und herren gegenüber für billig erklart hatte, wie er benn überhaupt acht beutsch zuerst nicht nach ber Freiheit, sons bern nach der wahren Grundlage berfelben, bem Rechte, fragte\*).

Als bie Bauern ben Bertrag von Allgau, See und Rieb er-

<sup>\*)</sup> Sie hatten erklart, fagt er, Riemandem bas Seine nehmen zu wols len, hanbelten nun aber bawider, indem sie ben Zehenten zu sich reißen und nach ihrem Gutudunken bamit schalten wollten, was ein Raub sei, weil er ber Obrigkeit gehore. Sodann heiße es criffliche Freiheit steischlich machen, wenn sie bie Leibeigenschaft aufgehoben wissen wollten, weil uns Christus Alle besfreiet habe. Denn auch die Patriarchen hatten Leibeigene gehabt. "Leset was St. Paulus von den Sklaven redet. Darum ist dieser Artikel ftracks wiber bas Evangelium und rauberifch, bamit ein Zechlicher feinen &cib, fo wiese von Ebangettam und tauberisch, damit ein Zechicher jeinen eits, jo eigen worden ist, seinem Herrn nimmt. Denn ein Leibeigener kann wohl Christis sein und christliche Freiheit haben, gleichwie ein Gefangener ober Kranker ein Christ, und boch nicht frei ist. Es will bieser Artikel alle Mensschen gleich, und aus dem geistlichen Reich Christis in weltlich äußerlich Reich machen, welches unmöglich ist." So tief Luther hier zu stehen scheint, wenn man ihn nach dem Maßstade der Begriffe der modernen Ebilisation mißt, so hatte er nach feiner Betrachtungsweise boch gang Recht, und übersah nur einen Punct, ben sich auch heute noch Biele, bie ihn zu tabeln vielleicht geneigt sein möchten, nicht klar gemacht haben, indem man fie, wenn von den stittliche nachtheiligen Birkungen ber freiheitswidrigen Staatsformen ober einer bespotifden Regierungsweise bie Rebe ift, fagen bort, bas man, worauf es boch vor Allem antomme, unter jeder Berfaffung, auch ber bespotischen, fittlich gut, "auch in Retten" frei fein konne. Sie machen fich aber beffelben Dentgut ,, duch in Ketten frei fein tonne. Sie machen jug aber bestellen Delite fehlers schulbig, bem wir hier bei Luthern begegnen, und miffen ihm beiskimmen, wenn sie consequent sein wollen. Sie fassen namlich die menschliche Bestimmung wie er in einem zu beschränkten Sinne auf. Das man sittlich, gut und frei oder ein Christ sein könne, in welchen außeren Berhältnissen man lebe, ob in Freiheit oder Anechtschaft, ist in so fern allerdings richtig, als sich die gestligen und sittlichen Anlagen des Menschen in allen Berhältnissen in bei Berhältnissen alle fich die gestligen und sittlichen Anlagen des Menschen in allen Berhältnissen. entwickeln Bonnen, ale fich ber moralifche Werth nach bem menschlichen Bollen und ben Schwierigkeiten bestimmt, welche baffelbe zu überwinden hat. Allein nach vernünftig und driftlich richtiger gefastem Begriffe ber Menschenbestim-mung soll Jeber möglichst viel Gutes produciren, eine so hohe Stufe ber sitts lichen, geistigen, christlichen Bollenbung erreichen, als es bei den ben Mensschen gegebenen Kraften möglich ift, die aber auch die äußeren Berhaltnisse gestalten und gestalten konnen, also auch so gestalten sollen, wie sie der freiesten Entwickelung aur Bollenbung am Gunstigsten sind. Ist nun z. B. die Leibeigenschaft der Erreichung der lesteren hinderlich, so hatte sie nicht eingeführt werden dursen, und es ist Pflicht, ihr ein Ende zu machen, wo sie eingeführt ist mell sie eingefeide bie fest Ertliche Entwickelung auf Auftrage eingeführt ift, weil fie einerfeite bie freie fittliche Entwidelung erfcwert ober bei Gingelnen unmöglich macht, anberfeits fogar positiv Unfittlichkeit und Beistesstumpseit begründet und erzeugt. Luther erscheint in dieser Beziehung wm so einseitiger, da er doch selbst so viel für freiere außere Berhattniffe that. Doch er hatte sich zur inneren Freiheit emporgearbeitet, während er sich noch in den Banden beengender außerer Berhaltniffe befand, und es kam ihm tein Zweisel, od Andere eben so viel konnten, noch weniger, ob sie es follten. Bie Benige faffen auch jest noch die Bebeutung ber burgerlichen Areibeit als mefentlicher Bebingung ber Sittlichteit auf.

an die (thuringifchen) Bauern beraus. Die Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit einer geordneten Berrichaft war noch lebendiger in ihm geworben, feine Ginficht und Anertennung ber Berechtigfeit vieler Forberungen ber Bauern trat bagegen gurud. Er fprach icon nicht mehr von dem Unrecht, bas die Bauern erlitten, fonbern nur von bem Frevel, beffen fie fich unterfingen, fagte jedoch, er habe ben Bertrag mit gros fen Freuden in der muften greulichen Beit empfangen, mas die unveranderte Deinung bei ihm voraussete, bag fich auch bie herren im Unrechte befanden, und burch Bertrag nicht blos ihrer Burbe und ihren Rechten ben Bauern gegenüber nichts vergaben, fonbern ichulbig waren, fich auf billige Bedingungen mit benfelben zu vertragen. unumschränkte, von jeber Pflicht und Berantwortlichkeit befreiete, que mal freies Wort anzuhoren nicht schuldige Fürstenschaft wollte er nicht, bachte nicht baran, auch ba nicht, ale er in ben bochften Gifer gerieth und bie berufene Schrift: Biber bie rauberifchen und morberifden Bauern fdrieb, in welcher er gleichfam einen Rreuggug gegen bie Letteren prebigte. Er fcbrieb fie, als bie Gefahr bes Aufftanbes für feine Sache immer größer murbe, als die Biberfacher ibm und ber Predigt bes Evangeliums alle Schuld aufburbeten und bohnifc fragten, ob er nicht gewußt habe, bag ein Feuer leichter angezundet wie gelofcht werbe? ale bie Rriegefurie immer naber rudte, immer fcredbarer eine allgemeine Berftorung brobete, die Wilbheit, ber Blutburft, bie Frechheit bes roben Saufens an vielen Orten alles Dag bes Erträglichen überftieg, und die hoffnung ganglich ichwand, daß aus bem greuelvollen Wefen fich wenigstens irgend ein, wenn auch an fich ertremer gefetlicher Buftand entwickeln mochte. Nun ließ er bie gange Energie und Leibenschaftlichfeit feines Innern in Borte ausstromen, bei benen bem Lefer ift, als habe er ben Schreibenben vor Augen, wie er, die Feber fuhrend, gang Deutschland ichon in Blute ichwimmen fieht, und in ber bochften Roth, bie Bermuftung und Bernichtung von Muem, was ihm, bem Baterlande, ber Christenheit heilig und theuer fein tonnte, abzumenben, himmel und Erbe zu bewegen fucht. mag nicht verkannt werben, bag Luther jest manche billige Rudficht ju nehmen verfaumte, bag er zwifchen ben mehr und minber Schulbigen nicht gebubrend unterschieb, bag er von feiner Sorge und Angft um bie evangelische Babrheit, von feinem Biberwillen gegen bie Fanatiter, bie er am Unverfohnlichsten hafte, weil er von ihnen fur jene bie außerfte Gefahr befurchtete, und bie nun ben bedenklichften Ginflug bei ben Bauern gewonnen hatten, ju einseitig fich beherrschen ließ; baß bie im Drange rafch niebergeschriebene Schrift manches ju Berbe und nicht Boblerwogene enthalt, und theilweis untlar in fo fern ift, als fie menigstens icheinbare Wiberfpruche enthalt, und baber febr naturlich Beranlaffung zu zahlreichen und bedeutenden Digverftanbniffen und Bormurfen gab. Deffenungeachtet erregt fie baburch am Deiften Bermunberung, bag feine Urtheile und Meugerungen bei feiner Stims mung und in der gangen Lage ber Dinge nicht noch weit mehr die

Sicherheit, Alarheit und Bunbigkeit verloren hatten, bag er bei solcher Deftigkeit und solchen Ueberzeugungen noch immer so viel Selbstbeherrsschung bewies. Denn so viel von seiner in der Bauernsache bewiesenen Leidenschaftlichkeit die Rede ist, so oft wird vergessen, seiner Mäßigung zu gedenken, womit er, der von einem so brennenden Hasse gen das Papstthum erfüllt war, und so wohl wußte, daß er sich jeht an ihm und den Anhängern desselben, von denen er so schwer gereizt war, rächen könnte, doch von Anfang kein Gelüsten darnach empfand \*).

Wenn man nicht einzelne Stellen aus bem Zusammenhange herausreißt, beim Lesen sein ganzes wohlverstandenes Denkspstem vor Augen hat, den nicht überall auf den ersten Blid zu Tage liegenden, aber in der Tiefe fortwährend herrschenden Grundgedanken nachforscht, so wird man inne, daß boch Alles aus einem inneren sesten Kerne der Gesinnungen und Ueberzeugungen hervorgegangen war; und ist man zu diesem hindurchgedrungen, so erkennt man, daß es in seinen Augen jest Zeit war oder nie, sich dem allgemeinen Berderben an seinem Theile mit Ausbietung all' seiner Kraft entgegenzuwersen, und den Ausstand um jeden Preis niederzuschlagen; sühlt man, daß er sich in einem anderen Sinne schwerlich vernehmen lassen konnte, und begreift sehr leicht das Spperbolische in seiner Ausbrucksweise\*\*). Er theilte

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn ich guft hatte, mich an euch zu rachen, so mochte ich jest in bie Fauft lachen, und ben Bauern zusehen ober mich auch zu ihnen schlagen. Aber ba soll mich mein Gott vor behuten wie bisher" u. f. w. (Ermahnung zum Frieden.)

Sache trieben, daß ber von ihrem Fortgange drohenden Gesahr nur gewehrt werden könne durch ben rücksichslossesten Gewaltgebrauch. Eitel Aeufelswerk triebe die Kotte, schrieb er; es sei erlogen gewesen, daß sie sied Auget und besserm Unterricht erboten; sie thaten anders als sie geredet, suhren mit Gewalt zu: jeht müsse revort, sie thaten anders als sie geredet, suhren mit Gewalt zu: jeht müsse er auch anders reden. Run stellt er ihnen ihre Sünden vor Augen: sie sundigten freventlich durch Bruch der Areue und Huld, die sie ihren Obrigkeiten geschworen, richteten Ausruhr, mit Pilaberung, Raub und Mord verdunden, an, und Ausschwere solcher Art wären in Gottes und kaiserlicher Acht, und Iedermann, der es konne und mdge, thue Recht und wohl daran, sie zu erwürgen. Aufruhr sei nicht wie gewöhnlicher Mord, sondern wie ein großes Feuer, das ein Land anzünde und verwüsse, "Darum soll die zuschmeißen erfülle, Witruhr sei nicht wie gewöhnlicher Mord, sondern wie ein großes Feuer, das ein Land anzünde und verwüsse, "Darum soll die zuschmeißen, würgen und kechne wer da kann und gedenken, das nichts Gistigers, Schäblichers, Teussischen wer da kann und gedenken, das nichts Gistigers, Schäblichers, Teussischen wer da kann und gedenken, das das Muglück wohl verdient sein und Kurchten handeln, bekennen, das das Unglück wohl verdient sei, und Gott den Teussel vielsleicht also errege zu gemeiner Strass Deutschlands, demützig um Hülfe beten, sich gegen die tollen Bauern zu Recht und Eleichem erbieten, wo das aber nicht helfen will, kugs zum Schwert greisen, der in die seit der Gedulb und Barmherz zuschumt werden des göttlichen Jorns seit der Gedulb und Barmherz zigkeit, sondern des göttlichen Jorns seit, besten dien bien die getroßt fortdrins wehren könne und ihr Amt versame, alles Mords und Blutvergießens sich mitschubig mache. Weil sie gerechte Sache habe, solle sie getroßt fortdrins

freilich die Rohheit seiner Zeit, stand aber doch immer noch boch über ihr. Sein Born ging weber aus Menschenverachtung noch aus Ingrimm über Berluste und Krankungen in irdischen Dingen hervor, noch meinte er bei dem Siege irdischen Rugen ober Befriedigung bes Raches burstes oder anderer unedler Leidenschaften. Seine Leidenschaft war ethische Entrüstung über den Migbrauch und die Schändung des Beis

gen und mit gutem Gewissen brein schlagen, welt sie eine Aber regen konne. Die in solchem Dienst und Ausrichtung göttlichen Besehls sterben, sind Märtyrer vor Gott und können mit Blutvergießen den Himmel verdienen, wer kann, soll mithelsen, denn es gitt, der Unglücklichen sich zu erbarmen und die zu retten, die, obwohl fromme Leute, aus Schwäche ober gezwungen den Bauern sich angeschlossen, obwohl sie hätten lieber hundert Tode erleiden als dazu sich zwingen lassen sollen. Gegen sie soll die Obrigkeit Inade üben, um ihrer willen allein schon helsen und dreinschlagen. Wem das Alles aber zu hart dunkt, der bedenke, daß Aufruhr unerträglich und alle Stunde der Belt Zerstörung zu erwarten sei. — So Luther, dessen personliches Eingreisen so friedlich war, den Erbarmen mit dem Elend seiner Mitmenschen getrieben satte, die Ruhe seines Echens zu opfern und das Opfer des tepteren selbst nicht zu scheun, der einen solchen Abscheu vor Arieg und Blutverzießen hatte, daß er sogar zur äußersten Gesahr des Evangelii dis an sein Lebensende den Krieg für dasselbe widerrieth, wie er den lockenden Bestand des Schwerts der Ritter von Ansang zurückgewiesen. Wan sieht, der Bauernsohn war wenigstens frei vom Standesgeist. Die härtesten Stellen beweisen, daß er, was die Begriffe von Kriegsführung betraf, nicht durchaus über seiner Zeitstand; doch hätte man, um sie nicht miszuverstehen, sondern richtig zu würzbigen. seine Schriften bester lesen sollen. Denn eben iene Stellen für sich

ligften, über bie burch bestiglische Barbarei angerichtete und in noch boberem Grabe ju beforgenbe Bermuftung. Es ift gleich unhiftorifc und ungerecht, wenn man fich ihn als auf bem Standpuncte ber Sumanitatsbegriffe unferer Beit ftebenb benet und ihn von bemfelben aus abs urteln will, und wenn man ihn, was obenein formlich gur Abgeschmadts beit wirb, beren fich nur bie Ignorang schulbig machen tonnte, mit ben blutigen Demagogen ber frangofischen Revolution auf eine Stufe ftellt, ober ihm ben gemeinen Servilismus, ber bie gurftenschaft veraottert , und fogleich Dochverrath fieht , wo auch nur im Minbeften freie Gelbstbestimmung sich hervorthut, wo auch nur ein freies Wort laut wirb - ben Gervilismus, welchem feine Gehorfamslehre nur Schauber erregen tann, wegen feiner Meugerungen und feines Benehmens in ber Bauernfache anbichtet. Go febr lag ihm nur bie Sache, bas Befte bes Landes und ber Chriftenheit am Bergen, fo weit entfernt war er von allem Parteigeifte, aller Berechnung, fo menig furche tete er bie weltliche Dacht, und von fo festen Ueberzeugungen ging er aus, bag er feinen Mugenblick in bie Ibee einging, bie, romifch gefinnten Dbrigfeiten unterworfenen, Bauern mochten fich gegen biefelben -ober fur bas Evangelium benuten laffen, er felbft aber murbe bie Dacht diefer Dbrigfeiten ftarten, wenn er ju ihrem Siege burch Rath und Rechtzusprechen mithulfe, daß er auf feine erften Behauptungen gu= rudtam und weder ben herren ober auch nur ben Freunden zu gefallen fuchte, ale bie Lage ber Sachen wieber eine andere murbe. Er mar

der Gerechtigkeitspslege. Gott ehrt barum das Schwert so hoch, daß er's seine Ordnung nennt, und will nicht, daß man glauben soll, Menschen hatten es eingeset. "Die Hand, die sold Schwert suhret und würget, ist auch alsdann nicht mehr Menschen», sondern Gottes Hand, und nicht der Mensch, sondern Gottes Hand, und nicht der Mensch, sondern Gotte hanget eine Merke und Berichte." Eben so in derselben Schrift: auch das Amt der Kriegsleute (des Lehnsadels) sei aus Gott, ob auch die mit Unrecht in den Krieg zogen, die in demselben um Reichthums u. s. w. gern, das Ihre suchen, nicht aus Gehorsam und Psiecht sonst ist's Unrecht." Man sieht, daß diese in ruhiger Stimmung geschriebene Bedenken, wie die frühere Schrift von weltlicher Obrigs leit, gerade dieselben Sche enthält, die sich in jenen harden Stellen sinden, in welchen demnach keineswegs ein Beweis liegt, daß sich Lutzer im Bauerntriege durch Leidenschaft zu unmenschlichen Kathschlägen habe hinreißen lassen, sie welchen dern nur der, daß nun zu seiner Zeit Veles, was jeht survecht und zur Rothwendigkeit des Kriegs und der Zustig rechnete, und daß er die gemeine Ansicht zwar im Einzelnen milberte, so sern er ausschließen wollte, was ihm und nicht Allen Schade dauchte, im Sanzen sie aber anerkannte. Luther forsetet nur auf, dessen zu gedrauchen, was ihm wie Allen Kriegsercht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Kriegsercht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht dauchte, mit Richten aber zu den unmenschlichteiten der den Eriegsrecht der Keußerungen. Späterhin, als er voll Abschen der über

bem Strome nicht gefolgt, ale auch fo viele mobibentenbe, und boch nicht gerabe ercentrifche Freunde bes Evangeliums zu ber Sache ber Bauern fich bingeneigt batten; er folgte ihm abermals nicht, als fic bie Furcht vor ber Gefahr verlor, ber Sieg fo graufam migbraucht gu merben anfina, die Stimmung wieder weich murbe, eine lebhafte Sompathie fur die ungluctichen Bauern fich regte, und man ibm Bormurfe megen feiner Sarte machte, burch welche feine Stellung immer unbequemer werben mußte. Er bewies jest, wenn je, ben ichmacheren Ropfen und Gemuthern gegenüber jene eiferne Festigkeit, Die, im Berein mit bem Feuer feiner Seele, jum Belingen ber Reformation nothe wendig gewesen ift, und von Anfang ben Gemäßigten und Schwächern nicht genehm war, die im Gangen Unrecht barin hatten, fo febr fie baufig genug Recht haben mochten, wenn fie balb bier, balb bort ein wenig mehr Unbalten munichten. Es zeigte fich nun, bag bei feinem Eifer allerbings momentane Gefühlsaufregung mitgewirft batte und noch immer mitwirkte, daß aber feinem gangen Auftreten ein unver-rudtes hinbliden auf die Sache, nach festen Gesichtspuncten, in welchen er fich volltommen ficher fuhlte, jum Grunde lag, und feine, ob auch in einigen Beziehungen über bas richtige Dag binausschiegenbe Leibenschaftlichkeit regelte. Dan erfieht bies icon aus ber, auf Unlag van Difverftandniffen und Unschuldigungen einer unchriftlichen Unbarmherzigfeit geschriebenen, neuen Schrift: Senbbrief an Cas. par Duller, Dansfelbifchen Cangler, von bem harten Buchlein wider Die Bauern, in welcher er feine bieber ges auferte Anficht theils noch fester ju begrunden suchte, theils weiter ausführte, theils aber bie ihm gemachten Bormurfe auf eine Beife gurudgab, worans man wohl auf ber einen Seite ertennen mag, baß er nicht Unrecht haben wollte, aber auf ber anderen noch mehr, wie genau feine Meuferungen mit feiner gangen Belt: und Lebensanschauung zusammenhingen, und wie wenig er fich babei von außerlichen Rudfichten leiten ließ, auch nicht von ber, etwa burch bas offenfte Aussprechen feiner Ueberzeugungen abermals Beranlaffuna au Difbeutungen auf feindlicher und, mas bier weit mehr mar, auf Freundesfeite zu geben\*). Much in allen Briefen, Die er in ber

<sup>\*)</sup> Er weist die Tabler damit zurud, baß er ihnen sagt, sie waren sicher auch aufrührerisch im herzen, und hatte ohne Zweisel in so sern Recht, daß wirklich bei Bielen berselben geheime Sympathieen nicht blos wegen der schred-lichen Behandlung, welche die Bauern ersühren, sondern auch sofern dieselben in seinen Augen entschiedenes Unrecht hatten, vorhanden waren. Als sich bei Sache derselben nicht mehr so entschulbbar ansah wie Ansangs, hatte sich sein Urtheil dahin sestgenkelt, daß sie rein unentschulbbarer und eben so unleidlicher, weil gänzliches Berderben drohender Aufruhr sei. hatte er nun aber in einem Grundsage einmal klare Wahrelt, in einer Situation eine Rothwenz bigkeit der sittlichen und religibsen Ordnung der Dinge erkannt, so trat er nach seinem entschiedenen Charatter dem entgegenstehenden Irrhume von seinem Standpuncte aus rucksichtsios entgegen, versolgte ihn durch alle Schlupswinkel und übernahm, vor keiner Folge zurückweichend, die ihm sich kund-

Sache schrieb, begegnet man berfelben Unsicht, berfelben Sicherheit. So bebt ein Schreiben an Amsborf an: "Ihr schreibt mir von einer neuen Ehre, bag ich ein heuchler ber Farsten heiße, betgleichen Ruhm

gebenbe Pflicht. Bie er es fich nicht hatte tummern laffen, baf bie Aufbedung und Prebigt bes verborgen gewesenen Evangeliums Aufruhr anrichte, kummerte es ihn auch jeht nicht, bas ber Wiberstand gegen ben Aufruhr ben Auschein der Sarte gewann, mabrend er doch den Wiberstand mit seiner Sarte anjogen der Harre gewann, waprend er doch den Alberstand mit jeiner hatte nur in so fern wollte, als er ihm gur Iwederreichung und gur Abwendung noch weit größeren Unheils nothwendig dauchte. Daher der anscheinende Widerpruch seiner auf harte und Milbe dringenden, nicht blos in verschiedenen Beiten und Stimmungen, sondern jest in berselben Schrift ausgesprochenen Aeußerungen; daher, daß er den Tadlern, die ihn nach ihrem durch augensblickliche Eindrücke bestimmten Gefähl ungütig und undarmherzig nannten, gurief: "Barmherzig hin, darmherzig her! wir reden jest von Gottes Wort: der will den König geshrt und die Aufrührerischen verderbt haben, und ist doch wohl so dermherzig als wir sind."— "Ich will hie nichts hören noch wissen von Barmberzigtet, sondern Acht baden, was Gottes Wort will i darum son von Barmbergigteit , fonbern Tht haben, was Gottes Bort will; barum foll mein Bachlein recht fein und bleiben, und wenn alle Belt fich bran argerte. Der Teufel will fich unter bem Ruhm ber Barmherzigfeit fcon machen, was ihm aber nicht gelingen foll. Als bie Bauern bie entfehlichften Unmenfoliche Leiten an ben herren ubten, ba wurde nur von ihrem Recht gesprochen, auf Barmbergigteit nicht gebrungen, mas gescheben mare, wenn man biese mabr-haft geliebt batte und liebte." Auch er wolle Barmbergigteit, aber ba, wo paft geliedt patte und liebte." Auch er wolle Barmperzigkeit, aber ba, wo fie hingehdre; bei ber, welche man jest fordre, wurden nur alle Buben uns gestraft bleiben, und Regiment und Gerechtigkeit zu Erunde gehen. Eben die wahre Barmherzigkeit strafe die Bosen; die Strenge sei nothwendig zum Schutz der Frommen, des Friedens, der gemeinen Sicherheit. Gott strafe ben Aufruhr, der eine Sündsuch aller Greuel und Untugend sei, und da müsse auch der Unschuldige mit leiden. Gar leicht hatte das Unglud ohne die dußerste Strenge noch größer werden konnen. Doch gingen seine Worte nur wider die halsstarrigen Bauern. Wüchtend is her Kemolt, so hohen sie est nicht Schulb feiner Schrift. "Misbrauchen fie ber Gewalt, fo haben fie es von mir nicht gelernt: fie werben ihren Theil wohl finben. Denn ber oberfie Richter, ber die muthwilligen Bauern burch fie ftraft, hat ihrer nicht vergeffen, fie werben ihm auch nicht entlaufen. Gibt's die Beit und Sache, bas ich's thun foll, ich werbe die Furften und herren auch wohl angreifen. Denn so viel mein Amt bes Lehrens betrifft, gilt mir ein Furft eben so viel als ein Bauer. So hab ich mich bereits um fie also verbienet, bas fie mir nicht all-zu holb find: ba liegt mir auch nicht viel an. Ich habe Einen, ber größer ift au hold sind: da liegt mir auch nicht viel an. Ich habe Einen, der großer ist benn sie alle." Sie hatten zu wenig auf Ordnung gehalten, den Pobel nicht gekannt, der mit Sewalt regiert sein wolle, weshald Sott der Obrigkeit keinen Ruchsschwanz, sondern ein Schwert in die Pand gegeden hade. Sprade er hiermit eine Wahrheit aus, welche indes nicht bedeutet, daß Inhumanität gegen den Pobel gerecht sei, oder daß man Ration und Pobel verwechseln durse, so wurde er in der Ueberzeugung von der Rothwendigkeit, zur Zeit das Unrecht der Bauern bervorzuheden, doch jedenfalls einseitig, wenn er nun gar nicht mehr in Anschlag bringen wollte, daß bie Ursachen des Ausständes zum sogen Aheite in Bedrütungen der Bauern lagen, was ihm nicht entganzen war, so mangelhaft seine Kenntniß von der Entstehung der Faudallasten und dem, was damit zusammenhing, sein mochte. Wenn er jeht den Ausständ saft darauf zurächsühren zu wollen schien, daß den Bauern zu wohl gewelen sei, daß sie nicht gewußt, wie köstlich Ding es sei um Frieden und Sicherheit, wie stählsch man auch bei manchertei Entbehrung und Drud in Staatsberikon. X. Staate Lexifon. X.

ein halb wahnsinniges Schreiben an die erlassen, worin er sie aufforberte, ihr lassen von Blut, mit bem Fleben ber haben u. s. w. Eben so hatte er bei geschrieben. Luther sagt in seiner Erläuti wo sie gewinnen und obliegen, daß sie sondern Gott fürchten, vor welchem sie albig sein, wie Gott jedermann gnädig ist, berum ben Sieg gebe." Er meinte, es sie

Gott leben könne, so wendete er seine ideale Ans beidnisch oder wettlich Recht und Unrecht wie zie dauchte, darum großen Streit anzusangen, ode Seele wider Gott zu sehen, mit einer so rücksich und überen und dessen und dessen und dessen und dessen und dessen und dessen der Geben über Arbeitnissen, wiewohl man hier kein hobern nur seiner nach der Stimmung des Alauch in einem seligen Stande sein können von ist er der von sich und Isedermann gerade dasselbeit von ist er von sich und Isedermann gerade dasselbeit. Bo so er in der Geborsamslehre spricht, als stärk sie unleidliche Algeworfen unter des Teuses stärke sie unleidliche Tigeworfen unter des Teuses herrschaft, also daß wi Gut und Chren. Und wo in einer Stunde nicht erzeiget mir mein Gott, das mir nicht sagen sollest men, wie gehet das erzeiget mir mein Gott, das mir nicht sagen sollest

gefchlagen murben, weil fie bas Schwert ohne gottlichen Beruf nabmen, und nur Bermuftung bes Reichs Gottes baraus entfteben tonne; thaten bie Furften ju viel, fo führten fie boch bas Schwert auf Gottes Befehl, und beibe Reiche tonnten babei besteben \*); bag man mit ben armen Leuten fo greulich fahre, fei ja jum Erbarmen; boch es fei Roth, und Gott wolle es haben, bag einmal Furcht und Scheu in fie gebracht werbe; gefchabe bies nicht, fo murbe noch mehr Unbeil angerichtet werben; es werbe vielen Seelen ju gute tommen, bie baburch abgefchredt und erhalten wurden \*\*). In Johann Brismann fcbrieb er im August, Dunger und bie Bauern hatten bas Evangelium fo fehr unterbruckt und bie Papiften bermagen wieber ermu= thigt, bag es fcheine, es muffe jenes gang von Reuem aufgerich tet merben; er habe baber gur Bemabrung beffelben auch etwas gethan, fatt blos mit Borten ju arbeiten, namlich ben Triumphiren= ben jum Sohn geheirathet, und werbe wo er tonne noch mehr wiber fie thun.

Bweifelt man nicht, bag eine Entwidelung in feiner Richtung ben Borgug verbiente, fo muß man fagen, bag er Recht hatte und Dant verbiente, biefelbe, wozu er genothigt gemefen mare, wenn er ber Emporung ber Bauern fich hatte anschließen wollen, nicht aufzugeben, fonbern ben zweideutigen Beiftanb, ben bie lettere ihr hatte leiften mogen, entichieben gurudgumeifen und ben Aufstand unterbruden gu beifen, melder nothwendig unterbrudt werden mußte, wenn nicht jede hoffmung, bie Reformation in feinem Sinne burchgeführt zu feben, zerftort werben follte. hierzu aber mar Aussicht noch immer vorhanden. Der Bauerntrieg bewog menigftens bie ber Reformation geneigten Surften unb Stabte, fich berfelben thatiger angunehmen, um weiteren Aufruhr gu verbuten; Luther, ber bei ihnen an Bertrauen gewonnen, batte bagu mitgewirft, indem er fo fraftig barauf hingewiesen, bag bas Toben wis ber bas Evangelium von Seiten einiger, und die laue Unterftugung, welche baffelbe auf Seiten anderer Dbrigkeiten fanb, fo wefentlich an bem Aufruhr Schuld mare. Die hoffnung jeboch, bag bas Reich bie Reformation vollbringen werbe, verringerte fich bald immer mehr. Nach bem Erfolge gu urtheilen, hatte nun mohl bie Rugfte Politie fur ibn barin bestanden, bag er, nachdem er die Hinausführung feiner Sache auf bem Bege einer rabicalen Ummdljung nicht gewollt, in bemfelben Dafe, als die Aussicht fich verlor, fie durch bas Reich bewirtt ju feben, feine Rraft barauf gerichtet, fie vermittelft einer Partei ber Reichsftanbe burchzuseten, und wenn fich biefes unmöglich zeigte, wenigstens bie Errichtung eines feft confolibirten evangelischen Rirchenwesens in möglichst vielen einzelnen Territorien auf jebe Weise zu forbern. Allein er that es nicht, er hat birect wenig ober nichts fur, ja Manches wiber

<sup>\*)</sup> An Amsborf. 30. Mai 1525.

<sup>\*\*)</sup> An Rabel vom 23. Mai 1525.

bie Bilbung einer compacten evangelifchen Partei gethan, ihr Bufam= menhalten mehrfach gehindert, ben Nachbrud ihrer Schritte mehr als einmal gelahmt und Bermirrung in ihre Dagregeln gebracht. Dicht blos Gewaltanwendung, Burgerfrieg jum Schuge bes Evangeliums, fondern überhaupt bas Auftommen von zwei gegen einander in Baffen tretenben Parteien unter ben Stanben, alle Schilberhebung gegen bas Dberhaupt war ihm als Trennung ber nationalen Ginheit, als Ungriff auf die Rechts : und Reichsordnung um fo mehr guwiber, weil ibm, ber ben Frieden ber Gefege über Alles liebte, bas Bilb ber im Reiche fo haufigen Biberfetlichkeiten und Sehben naturlich lebhaft vor Mugen ftand \*). Fortmabrend fcmebte ibm bie 3bee eines großen beut= fchen Bolesmefens, einer beutschen Nationalfirche jum Benigften, wenn fich die gange Chriftenbeit einmal nicht vom Papitthum trennen wollte, bor; er fonnte von bem Gebanten ber Durchführung ber Reformation als Nationalfache burch die gefeslich geordneten Saupter und Berfammlungen bes Reichs nicht laffen, hoffte fortwahrend wider Soffnung, erneuerte immer wieber fein Unbringen in biefem Sinne; und baber fein Berbrug, Die Bitterfeit, mit welcher er Die Reichsverfammlungen, Die Nation, feinem Bergen Luft machenb, fchalt, fo oft fie meniger thaten als er ihnen zugetraut, ober von Reichswegen etwas gefchah, woburch er fich in feinen driftlichen und patriotifchen Erwartungen bom Reiche und von ber Ration getaufcht fab. "Bu Speier", fchrieb er an gint, ,,halt man Reichstag nach ber gewöhnlichen Urt ber Deut= fcben, namlich mit Saufen und Spielen, und fonft nichte." Muf bie-

burfte \*). Er wollte mit einem Borte teine Bertheibigung burch Baffengewalt wiber Recht und Gewiffen, mochte fie ber menfchlichen Rlugbeit zur Erhaltung ober Rettung noch fo nothwendig erscheinen. Denn eben eine folche Nothwendigfeit anerkannte er im vorliegenden galle nicht, indem er meinte, bag Gott feine Sache fcon fcugen murbe, mabrend bie berfelben Unhangenden bas Unrecht über fich ergeben lie-Ben, und ba er in rechts = und gewiffenswibrigen Schritten in ber That eine Nothwendigkeit nicht erbliden tonnte. Die Rechtswidrigkeit bes Baffengebrauchs gegen ben Raifer war aber in feinen Augen eine ausgemachte Sache. Es follten noch Sabre vergeben, bevor er in Folge mehrfacher bitterer Erfahrungen und genquerer Kenntnig von bem Berbaltniffe, in welchem bie Reichsftanbe verfaffungemäßig, bertommlich und factifch jum Raifer ftanben, feine Unfichten anberte-Einungsrecht der beutschen Fürften scheint er in biefer Beit gar nicht getannt gu haben, und bat es nie begriffen, fofern bemfelben eine Ausbehnung gegeben murbe, bie mit feinen Borftellungen vom Reiche und Raiferthum, von ber nothwendigen, ben bochften wie ben niebrig= ften Unterthan ber Obrigfeit unterwerfenben Reichsorbnung unvertrags lich war \*\*). Jest maren ihm der Raifer bas Reichsoberhaupt und bie Stande die Unterthanen in bem Ginne, wie die Schrift Dbrigkeit und Unterthanen einander gegenüberftellt, und nun mußte es ihm ale Religionspflicht erscheinen, bag bem Raifer in alle Wege gehorfamt murbe. Es war fein Grundfas, ber Beiftliche folle fich barauf befchranten, Seglichen gu vermahnen, treulich und driftlich feines Amts gu marten, nicht aber über dieses Belehrung ju geben, denn sonft mußte er alle Dinge miffen und verfteben, und feine "Profession" mare eine unend= liche. Er habe nur zu lehren, bag Diemand fteblen, ber Schufter Schube machen, ber Argt gewiffenhaft fein moge, mogegen es Sache ber Rechtskundigen fei, zu bestimmen, wie Dieberei geschehe, bes Schusters, wie er Schube machen und vertaufen, des Argtes, welche Argnei er geben

<sup>\*)</sup> Seine Ibeen waren in Beziehung auf Alles, was ihm wie Auflehnung gegen bas Reichsoberhaupt aussah, noch eben so, wie sie zur Jett jenes Schreisbens und 1523 gewesen waren, wo er sich über die ihm vorgelegte Frage: ob ein Kürft seine Unterthanen wiber des Kaisers und anderer Fürsten Bersolgungen um des Glaubens willen durch Krieg schüen moge? dahin erklärte: der Kurfürst sei schuldig, dem Kaiser zu weichen, und diesen in seinen Länsdern sahen und versolgen zu lassen, welche er wolle, denn der Kaiser sein herr, mit Berwilligung Gottes und der Menschen, wiewohl gottloser.

<sup>\*\*)</sup> Ueberhaupt ist bei seinen politischen Ansichten nicht zu vergessen, baß es gerade zu seiner Beit selbst ben Fürsten nicht ganz leicht wurde, ihre politische Stellung richtig zu begreifen, daß sich das innere chaotische Staatsleben erst gestaltete, daß man noch fern war von einer wissenschaftlichen Behandlung bes Staatsrechts, wozu die Reformation erst ben Anstoß gab, und daß man noch lange nach ihr die heilige Schrift als die Hauptquelle des Rechts ansahzund feinen praktischen Berstand neben einer lückenhaften Kenntniß der diffents lichen Buftande.

folle. Run war es confequent, bag er fich in ber Biberftanbsfrage barauf befchrantte, ju lehren, bag man ben beftebenben Rechten folgen folle, fatt uber jene fo ober anbere gu enticheiben. Go verfuhr er auch fpaterbin; jest aber fprach er ein bestimmtes Urtheil über bie Gegenwehr aus, mas feinen Grund barin batte, bag einerfeite ein folches von ihm geforbert murbe, und bag anberfeits bie Grunde ber Rechtekundigen bergeit nicht ben minbeften Ginbrud auf ihn machten, auch nicht ber Urt maren \*), daß fie feine Berftellungen von bem Ber= haltniffe bes Raifers und ber Reichsftanbe hatten erichuttern tonnen, und gwar um fo meniger, ba ihm ber Fall ale Gemiffensfrage vorgelegt, und von biefer Geite auch von ben Richtgeiftlichen, und namentlich bon feinem Surften aufgefagt murbe; und wenn biefer fogar, bem bie politische fo viel naher lag, bie religiofe Betrachtungeweife vorwalten ließ, fo kann man fich um fo weniger wundern, bag es von Luther gefchab. Der Standpunct bes Letteren, fofern fich babei Alles barum brebete, bag bie Sache menichlichen Schubes nicht bedurfe, tonnte von einer gewiffen Ueberfpannung nicht frei, mußte, auf bie Spige getrieben , unpraftifch ericheinen , und murbe ber Sache bes Evangeliums vielleicht ben Untergang bereitet haben. Der Gegenfat aber, bie Politit und Sinnesart bes Landgrafen, mar gleichfalls gang geeignet, ber ebangelischen Partei Berlegenheiten und Gefahren, mo nicht ben Untergang ju bereiten. Gie ift burch Luther's Rathichlage und bie von biefem ausgehende Befinnung mehr als einmal heilfam und nothig moberirt und gurudgebrangt worden, und hat bagegen bie bofen Folgen großentheils

abgemenbet, welche bei unbeschrankter Berrichaft ber erfteren unvermeiblich gemefen maren. Das Rachtbeiligfte fur bie Evangelifchen ift nicht in ben Grundfaben ber Reprafentanten ber Angriffe- und Leibeneibee, fonbern in bem unentichloffenen und unfichern Schwanten ber Partei gwis ichen ben beiben Theorieen ju fuchen, welche fich febr angemeffen unb beilfam batten vermitteln laffen. Der Ausbruch bes Rriegs, ben Lu= ther nicht wollte, verzögerte fich, wie er hoffte, bis nach feinem Tobe burch ein Gintreten von mannigfachen Umftanben, bie er freilich nicht porausseben fonnte, und eben auch durch die Bundniffe, burch melde er vielleicht überhaupt verhindert worden mare, wenn man fie rafcher gefcbloffen, einiger gehalten und ihre 2wede nachbrudlicher verfolgt hatte. Benn aber auch Luther's Rathichlage mehr als einmal ber politischen Rlugheit zuwiderliefen, fo fehlten ihnen boch nie die ebelften, religiofen und patriotischen Clemente, und wenn er burch fie verhindert bat, bag Beitpuncte jum Rriege benutt murben, die allen Umftanden nach einen gunftigen Ausgang verfprachen, fo hat er auch burch fie verhindert, bag man übereilt zu ben Baffen griff und ungerechten und gehaffigen Burgerfrieg begann. Er hat wesentlich bazu beigetragen, bag bis an feinen Tob bie bafflichen Religionetriege nicht eintraten, welche fo unfaalich jur Auflofung ber Berfaffung, ju inneren Berruttungen, jur Schwachung ber Rraft bes Reichs, jum Bereinzieben ber Kremben gemirtt baben.

Um feine Meußerungen über die politifchen Beitverhaltniffe gehörig au murbigen, au ertennen, wie ungertrennlich fie mit feinen theologis fchen Ueberzeugungen jufammenbingen, ober vielmehr aus feiner gangen Unfchauung unmittelbar herfloffen, und wie frei er boch wieber von biefer aus, fo befangen fie ihn theilweis machte, umberblickte und Gegenstande ber Politit und bes offentlichen Rechts ober weltliche Tagefragen beurtheilte, muß man feine gleichzeitigen, auf gang andere Un= laffe erschienenen Schriften ju Rath ziehen. Sier ift nun besonbers bie icon ermante, auf Beranlaffung einer Unterrebung mit einem ges miffen Afche von Cramm und beffen Bunfch verfaßte: Db Rrieges leute auch in einem feligen Stande fein tonnen? (1526) merkmurbig. Er beleuchtet bie ibm vorgelegte Frage barin von allen Seiten , bejahet fie unter mehrfachen Ginichrantungen, berührt auf bem Bege feiner Erdrterung die weitere fich barbietenbe: wiefern Arlege überhaupt und insbesondere gegen die Dberen erlaubt feien, und verneint biefelbe fogar fur ben Fall, bag bie Dberen burch Bertrage gebunben, burch Babl jur Regierung gelangt und Tyrannen waren. Man fiebt bann flar, wie fehr ihn fein praktifcher Berftand in Berlegenheit fest, indem es bemfelben nicht entgeht, bag bie Principien und Confequenten , ju welchen er von dem Grunde feiner fchriftmagigen Ueberzeugungen aus gelangt ift, dur Startung ber Tyrannei fuhren, Die er boch verabicheute, wie er bann aber boch feine Schluffolgerungen gu bebaupten und vor fich felbft und Anderen zu rechtfertigen sucht, weil er

bie Bilbung einer compacten evangelifden Partei gethan, ihr Buffa menhalten mehrfach gebinbert, ben Rachbrud ihrer Schritte mehr 4 einmal gelahmt und Berwirrung in ihre Magregein gebracht. Rid bios Gewaltanwenbung, Burgerfrieg jum Schute bet Evangeliums, sonbern überhaupt bas Auftommen von zwei gegen einander in Baffen ttetenben Parteien unter ben Stanben, alle Schilberhebung gegen bas Dberhaupt war ihm als Trennung ber nationalen Einhelt, als Angriff auf bie Rechts - und Reichsoebnung um fo mehr guwiber, well thm, ber ben Frieben ber Gefete über Alles liebte, bas Bilb ber im Reiche fo baufigen Wiberfehlichkeiten und Febben naturlich lebbaft vor Augen ftand \*). Fortwahrend fcwebte ibm die Idee eines großen beutfchen Boltewefens, einer beutschen Rationalfirche jum Wenigften, wenn fic bie gange Chriftenbeit einmal nicht vom Papfithum trennen wollte. vor; er konnte von bem Gebanten ber Durchführung ber Reformation als Mationalfache burch bie gefehlich georbneten Saupter und Berfammlungen bes Reiche nicht laffen, hoffte fortwahrend wiber Soffnung, erneuerte immer wieber fein Anbringen in Diefein Sinne; und baber fein Berbruf, bie Bitterfeit, mit welcher er bie Reicheversammlungen, bie Ration, feinem Bergen Luft machend, ichalt, fo oft fie weniger thaten ale er ihnen zugetraut, ober von Reichewegen etwas gefcah, woburch er fich in feinen driftlichen und pattiotifchen Erwartungen vom Reiche und von ber Ration getauscht fab. "Bu Speier", fcbrieb er an Link, "balt man Reichstag nach ber gewöhnlichen Art ber Deuts fcen, namlich mit Saufen und Spielen, und fonft nichts." Auf dies fem Speierischen Reichstage (1526) wurde boch aber, so wenig ihm bie Berhanblungen genügten, befchloffen, bag bie Stanbe in ber Religionefache fich fo halten follten, wie fie es verantworten gu tonnen meinten, womit wenigftene bie "Bollgiebung bee Bormfer Ebicte binausgeschoben mar. Richt ohne gunftigen Ginfluß hierauf war es gewefen, bag turg zuvor swifchen bem Landgrafen Philipp von Seffen und bem Rurfürsten Johann von Sachsen - Friedrich ber Beise mar 1525 geftorben - bas Lorgauer Schubbundnif ju Stanbe getommen mar, Er war von ber Gefinnung unb nicht au Buther's Bufriebenheit. Stimmung erfullt, bie ihm jenes Schreiben aus Borne eingegeben batte, er meinte, ein Schubbunbnif gur Befdirmung ber Religion fei ben Reicheverhaltniffen zuwiber, Reinmuth und 3weifel an ber Gerechtigfeit ber Sache, wie an Gott, auf welchen man in folden Angelegenheiten allein vertrauen muffe, und ber ichon Mittel finden werbe, bie Gefahr abzumenben, beren Eintreten fich noch lange verzogern

<sup>\*)</sup> Siehe unter Anderem die Schrift von weltlicher Obrigkeit. In ben Alfchrebem nennt er "innerliche und einheimische" Kriege die allerschäblicheften, weil durch sie "Religion, Polizei und Dekonomie, Gottes Wort, weltlich und hauslich Regiment zu scheitern geben, die Kriegsleute jest leibliche Teufel find" u. f. f.

In bem letten Speierischen Reichsschlusse war die gesetliche Grundlage der Ausbildung der Landeskirchen gegeben. Mehrere weltliche Reichssürsten bekannten sich jeht öffentlich zur evangelischen Lehre, und es galt nun, diese in ihren Ländern einzusühren und damit ein Provisorium zu errichten. Der Aurfürst Johann ging voran. Was indes Luther bei der sächsischen Bistation im Jahr 1527, so wie überhaupt für die Ausbildung der entstehenden evangelischen Kirche Großes gethan, und was er versäumt hat, wird im Artitel "Reformation" erzählt und erörtert werden.

Die Eroberung Roms burch bie Kaiserlichen im Jahr 1527 und ihre muthmaßlichen Folgen wurden in Deutschland Anfangs von beis ben Parteien falsch beurtheilt. Die katholische erschraf und fürchtete ohne Noth, die evangelische, und mit ihr kuther, triumphirte und hoffte ohne Grund. Als der Jerthum auf beiden Seiten erkannt war, erneuerte sich in den Gebieten der papstlich Gesinnten die Reaction gegen die Anhanger der evangelischen Lehre. Luther trug das Seinige bei, dieselbe beim Bott in das gehässigste Licht zu stellen, die Bedrängten zu trösten und zu ermuthigen, die Freunde anzuseuern, seinem herzen wider die Segner Luft zu machen \*). Wie viel oder wenig

bern noch andere Behauptungen hinzusügte, die nach mehreren Seiten hin ungefällig genug klingen mußten: der Gehorsam, den er für Pslicht erkläre, solle nicht blos von den Bauern, sondern eben so gewiß vom Abel (den Fürsten) gelesstet werden, der auch Unterperson sei u. s. w. Ift ein Arieg noth, so seits dann Männer, deweiset euren Harnisch, hauet derein, da gilt's dann nicht mit Gedanken kriegen; die Fürsten, die das nicht thun, versaumen ihre Pslicht; denn ein herr und Fürst ist nicht eine Person sur sich selbst, sondere sohr Fürst sold seines Amts und Befehls nicht wahrnimmt, und läst sich dunken, er sei nicht um seiner Unterthanen willen, sondern um seiner schonen gelen Haare willen Fürst, als hätte ihn Gott darum zum Fürsten gemacht, daß er sich seiner Gewalt, Guts und Ehre freuen solle, Lust und Arog drinnen haben und sich darauf verlassen; der gehotet unter die Deiden, a. er ist ein Karr. Denn verseldige sollte wohl um einer tauben Auß willen Arieg ansahen, und nichts anssehen, denn wie er seinen Muthwillen düßete. Das Ariegen soll in ziedem Falle mit Gottessurcht geschehen. Ein Ariegesmann, der rechte Ursach hat, hal, Bauern), wenn dies Uberperson wider die Unterperson (Fürsten, Abel, Bauern), wenn dies Aufruhr ansängt, den Arieg sien gegen Gott. Mit Gottessurcht soll auch die Oberperson wider die Unterperson (Fürsten, Abel, Bauern), wenn dies Aufruhr ansängt, den Arieg sienen, damit nicht dies ihre Pslicht vergesse und sie (die Oberperson) überwättige. Denn odwohl es Recht ist, daß die Unterthanen alles leiden, so sieht wergessen, daß ihr Gehorsam gebührt, nicht wegen ihrer Person; auch sie ist m Berhältnisse zu Gott Unterthan, der sie nach unten mit seiner Gewalt besteidet, damit sie eine gemeine Person sein, und nicht allein für sieht selbst Anhang der Unterhanen aben und das Schwert sühren soll.

<sup>\*)</sup> In einem Troffdreiben an bie Chriften gu halle aber ben Tob ihres (meuchelmbrberisch aus bem Bege geraumten) Predigers (G. Bintler) erklarte er bie Mainger Domherren heutlich genug für die Morsber. Unter Anderem: "Denn die Capitelstyrannen wohl vorlängst größeren Mord

Mun war es consequent, bag er fich in ber Wiberftanbsfrage barauf beschränkte, zu lehren, bag man ben beftebenben Rechten folgen folle, fatt über jene fo ober anbers zu entscheiben. Go verfuhr er auch fpaterbin; jest aber fprach er ein bestimmtes Urtheil über bie Segenwehr aus, was feinen Grund barin batte, bag einerfeits ein foldes von ihm geforbert murbe, und bag anderseits bie Grunde ber Rechtstundigen bergeit nicht ben mindeften Einbruck auf ihn machten, auch nicht ber Art waren \*), bag fie feine Borftellungen von bem Berbaltniffe bes Raifers und ber Reichsftanbe batten erschuttern tonnen, und zwar um fo weniger, ba ihm ber Fall als Gewiffensfrage vorgelegt, und von biefer Seite auch von ben Nichtgeistlichen, und namentlich von feinem Fürsten aufgefaßt wurde; und wenn biefer fogar, bem bie politische fo viel naher lag, bie religiofe Betrachtungsweise vorwalten ließ, fo tann man fich um fo weniger wundern, bag es von Luther geschah. Der Standpunct bes Letteren, fofern fich babei Alles barum brebete, bag bie Sache menschlichen Schutes nicht bedurfe, konnte von einer gewiffen Ueberspannung nicht frei, mußte, auf die Spite getrieben, unpraftifch ericheinen, und murbe ber Sache bes Evangeliums vielleicht den Untergang bereitet haben. Der Gegenfat aber, die Politit und Sinnesart bes Landgrafen, war gleichfalls gang geeignet, ber evangelifchen Partei Berlegenheiten und Gefahren, wo nicht ben Untergang gu bereiten. Sie ift burch Luther's Rathschläge und bie von biefem ausgehende Gefinnung mehr als einmal heilfam und nothig moderirt und zuruckgebrangt worben, und hat bagegen bie bofen Folgen großentheils

<sup>\*)</sup> Die Rechtsgelehrten gingen noch späterhin, als Luther ihre Grünbe für das Wiberstandsrecht gelten ließ, bei denselben sehr verkehrt von privatsrechtlichen Gesichtspuncten aus, indem sie ihre Rechtsweisung zunächst auf dem Sab dastrten, das in gewissen Fällen richterlichen Urtheilen Widerstand gezleistet werden durfe, wodurch die ganze Rechtsordnung als gefährbet erschien. Als es sich um das Torgauer Wündniß handelte, bestand Luther mit den ansdern Theologen gegen die Rechtsgelehrten darauf, daß der Sab: es sei erlaudt, Gewalt mit Gewalt abzutreiden, nicht ausreiche, das Widerstandsrecht zu begründen, und als sich jene sodann darauf beriefen, das kaisersiche Recht lasse zu, dei notorischen Ungerechtigetten dem Oberhaudz zu widerstehen, erklärten sie, nicht zu wissen, od die Rechte das sehren, dann "wo der Raiser sich selbst also hatte verstrickt und verdunden, ließen sie ihn also bleiden; die Rechtekundigen mochten zusehen." Die Schrift lehre jedoch, daß dem Kaiser auch da zu gesporsamen sei, wo er sich notorisch im Unrecht besinde; als Theologen mißtem sie daher dei ihrer Meinung bleiden, daß sie solche das (biblische) Recht bes Kaisers nicht zu ändern noch zu mestern hätten. (An Spengler im 3. 1531.) Luther wollte daher auch späterhin nicht zugeden, daß er seine Meisnung eigentlich geändert habe, so daß er in einen Selbstwiderspruch gerathen seit. Man hat dei seinen so vielfach angesochtenen Rathschlägen bei politischen Angelegenheiten wohl zu beachten, daß die Fragen, zu beren Beantwortung er sich ausgesorbert fah, meist schlecht gestellt und erläutert wurden. Dann nahm und besolgte man seine Bedenken wieder eben so verkehrt, und hierin ist vornehmlich der Trund des Schadens zu suchen, den sie theilweis angezrichtet.

Melandthon ausgestelltes Bebenten ging gleichfalls entschieden babin, bag ber Angriff unterbleibe, bag ber Raifer in Renntnig von ben binter feinem Ructen befchloffenen verratherifchen Unfchlagen gefett und erfucht werbe, ben "Morbfürsten" Einhalt ju gebieten; bag man bie Letteren zu vermögen suche, von ihrem Bornehmen abzustehen \*); bag man fich rufte, jeboch ohne Kriegevolt ju versammeln; anderer Fürften Bermittelung anrufe und bie Sache vor bie Reichsversammlung bringe: - Rathichlage, Die in biefem Falle auch ber politischen Rlugbeit nicht jumiberliefen, ba, fo viel fich fur die Meinung bee Lanbgrafen anfuhren lagt, ein Angriff von Seiten ber Evangelischen ber moralischen Rraft ihrer Sache nachtheilig gemefen fein murbe, inbem er jebenfalls bem Scheine bes Unrechts fo febr ausgefeht mar und fur immer bleiben mußte, ba bas Pad'iche, nicht wohl glaubliche Bundnig niemals erwiesen worden ift, wie benn auch ber Landgraf burch seine vorschnelle Rustung in große Berlegenheit gerieth, als es abgeleugnet murbe. Als bies ges fchab, und ber Landgraf beffenungeachtet aus Grunden ber Rlugheit, welche fich ibm aus ber Stellung ber Parteien ju ergeben fchienen, auf ben Angriff brang, bemubete fich Luther, ben Rurfurften auf jebe Beife bavon zurudzuhalten, und ihn zu bestimmen, Alles fur ben Frieben zu

Fürsten burch Krieg zuvorkommen wolle; benn wer das Schwert nehme, solle durch's Schwert umkommen, und dasselbe zu brauchen sei hier noch kein Besesth, da der feindlichen Fürsten Schuld und Ahat noch nicht am Tage läge, und sie nicht unter des Kurfürsen Sewalt ständen. Sie würden durch einen Angriss nur ein Recht zur Nothwehr bekommen, während Gott ihre seindlichen Anschälage noch wohl hindern konne, die Evangelischen aber ihren Trost und Tros verlieren, der im Abwarten eines rechtwidrigen Angriss bestehe. "O behüte Gott vor dem Greuel; das hieße freilich recht vor dem Hamen sischen, und Sewalt sur Recht gedraucht; keine größere Schande konnte dem Evangelio geschehen. Denn hieraus würde nicht ein Bauernaufruhr, sondern ein Fürstenaufruhr, der Deutschland zu Boden verderben würde; welches auch der Satan gerne sähe." — Das Bebenken widerträth den Angriss, weil Gottes Gedot dahin gebe, zuerst Frieden anzubieten, selbst den abgesagten Feinden, und weil es wider das weltliche, in der Schrift bestätigte Recht sei, daß man Iemand angreise oder strase, ohne daß er verhort worden oder Antwort gegesden habe. Recht musse rektlich ausgesührt werden. Der Aurfürst möge unsterhandeln lassen mus auf Frieden und Vertrag benken. Ließen sich dann die Verdünderen vernehmen, daß sie vom Bündniß nicht abstehn und Krieden nicht haben wollten, so sei das eine abgesagte Fehde und als wären sie im diffentlichen Wert zu achten; alsdann sei es Zeit, sich zu wehren, zu schiers men u. s. w. Leugneten sie das Kündniß auf eine zweideutige Weise ab, so müsse man auf Versicherung und Verdürgung dringen, damit sie den Verdacht auswischten, zu welchem sie so kadenischen, damit sie den Verdacht auswischten, zu welchem sie so kadenischen, damit sie den Verdacht auswischten, zu welchem sie so kaden gegeben.

<sup>\*)</sup> Dabei sollte man ja nicht bie Erstattung ber Ruftungstoften forbern, auf bas es nicht aussehe, man suche Krieg ober Streit. Gott werbe wohl wiebererstatten, was man um seinetwillen schulbigermaßen barftrette. — Ein ebelmuthigerer und klügerer Rath, als es bas Benehmen bes Landgrafen war, ber bie Bischofe, welchen seine Ruftungen zuerft hatten gelten sollen, zu nams haften Ersagelbern nothigte.

sich boch einmal burch seine Ueberzeugungen gebunden fühlt, so daß er gemäß dem göttlichen Wort oder vielmehr seinem Berftandnisse beffelben zu keinem andern Urtheile zu gelangen weiß \*).

\*) Riemand soll gegen seine Oberperson streiten, auch wenn fie bbs ift, sondern Unrecht leiben, weil sonft nur Muthwille baraus wurde, und Aprana nei meistens immer noch besser als Pobelherrichaft ift.

"Dein Grund und Urfach beg Allen ift, bas Gott fpricht: bie Rache ift mein, richtet nicht" u. s. w. (Run aber der Einwurf: wie doch die Aprannei zu leiden sei, er gebe ihr zu viel, denn Aprannen Bosheit werde durch solche Lehre nur ftarker und gedfer.) "Ich lehre allein die, so gern wollten christlich recht thun. Solchen sage ich, daß der Obrigkeit nicht zu wehren ist mit Aufruhr und Frevel, wie die Romer, Griechen, Schweizer und Danen gethan haben; fonbern haben wohl andere Beife. Erftlich bie, wenn fie fehen, bag bie Obrigteit ihr felbst Seelen Seligteit so geringe achtet, baß fie wuthet und Unrecht thut; was liegt bir benn bran, baß sie bir bein Gut, Leib, Beib und Kind verberbet? Kann sie doch beiner Geelen nicht schaben, und thut ihr selbst mehr Schaben benn dir, weil sie ihr selbst Seelen verdammt, da benn nachfolgen muß auch Leibs und Suts Berberben. Meinest du, es sei nicht schon hoch genug gerochen? Iweitens erwärgt doch Niemand die Obrigkeit, wenn sie Krieg hat, durch welchen Leib, Gut u. s. w. auch in die höchste Gesabr gerakth; Tyrannei aber ist nicht anders wie Krieg, ja noch leibs licher; beide Chieft Mett Metter wennen Geschicht Metter wennen licher; beibe fchict Gott gu, und Jeber ift fculbig, fich ber Strafe gu unterwerfen. Gott hat brittens Mittel genug, bie Tyrannen zu verberben, that's auch wohl, aber unfre Sanben leiben's nicht, wie hiob fpricht: er laft einen Buben regieren um bes Bolts Gunbe willen. Das ift die Bertehrtheit ber Belt, bag Riemand bies einsehen, und ftatt unstrafflich zu werben, ber Obrigs Leit Gunbe strafen will." (Run folgt bas feltsamfte Argument von ber Belt:) "Den Tyrannen bleibt bie Gefahr, burch ihre Unterthanen erwurgt und verjagt gu werben, benn - wir lehren bier bie, fo recht thun wollen, welcher faft wenige find: ber große Saufe ift und bleibt heibnifch, thut und wird thun, was er will. Alfo liegt ber Tyrannen Strafe und Unglud fortwahrend fo nabe, als man nur begehren mag. Sobann tonnen bie wahren Chriften, bie fich nicht felbst rachen wollen, noch auf ein anderes Mittel hoffen, bas Gott wis ber tyrannische Obrigkeit hat, namlich bag er frembe Obrigkeit wiber fie ers weckt." Run kommt die Frage an die Reihe, wie sich Unterthanen zu vershalten hatten, wenn sich ein Fürst mit Eiden seinen Unterthanen verpslichtet, nach gewissen Artikeln zu regieren, und sie nicht halte? "Die antworte ich: es ist sein und billig, daß die Obrigkeit nach Gesehen regiere und dieselbigen handbade, und nicht nach eignem Muthwillen. Aber thue das noch hinzu, daß ein König nicht allein sein Eandrecht ober Artikel gelobt zu halten, sondern Gott seibst gebeut ihm auch, er solle fromm sein, und er gelobt's auch zu thun. Wenn nun solcher König, der teines halt, weder Gottes Recht noch sein Landrecht, solltest du ihn darum angreisen, solches richten und rachen? Wer hat dir es befohlen? Es mußte ja die zwischen eine andere Obrigteit tommen , die end beibe verborte und ben Schulbigen verurtheilte, fonft wirft bu bem Urtheil Gottes nicht entlaufen, ber ba fpricht: Die Rache ift mein; item, richtet nicht. Wenn Jeber, ber Recht hatte, ben Ungerechten feibft ftrafen wollte, fo murbe teine Drbnung befteben tonnen, murbe man ber Richter und Dbrigkeiten nicht beburfen." Dies heiße teineswegs ben Furften beucheln, fich furchten und gu Rreug friechen, benn fie murben feiner, fie in bie Gefahr fegenden Lehre nicht febr froh werben und ihm nicht sonderlich bafür banten. (hierin mochte er um fo mehr Recht haben, ba er nicht blos rund beraus ertlarte, bas bie meiften gurften gottlofe Tyrannen maren, fonIm folgenden Jahre wurden feindselige Absichten ber Gegenpartei offendar. Sie sette auf dem Reichstage in Speier einen sowohl mit dem letten einhelligen, als mit sich selbst in Widerspruch stehenben, weil dem Concilium, auf welches das Sanze doch ausgeset war, vorgreisenden Beschluß durch, gegen welchen die Evangelischen, weil in Religions oder Gewissenssachen die Mehrheit der Stimmen nicht entsicheiden könne, die bekannte Protestation einlegten. Sie wollten nicht einwilligen, daß der Neuerung von Reichswegen Schranken geseht würsden, den Segnern das Recht der Unterdrückung gegeben, ihnem die Verpslichtung dazu ausgebürdet würde. Ehe sie mit ihrer Protestation hervortraten, hatte Johann von Luther ein Bedenken darüber gesorbert, der die Gelegenheit benutzte, sehr sein auf einen neuen Gesichtspunct hinzuweisen, aus welchem die Reuerung angesehen und vertheidigt wersden möchte. Auch wenn er sie nicht begonnen hatte, würde Deutsch-

nis herzog Georg's, gegen welchen er starke Aussälle enthielt. Der herzog fragte Luthern in einem kurzen ungaddigen Schreiben, ob er sich zu bem Briese bekenne. Auther antwortete, er sei nicht des Herzogs Unterthan und Gesangener; habe zeither große Gebuld mit ihm getragen, odwohl er ihm noch etwas schuldig sei; der Perzog wohte sich den Originaldrief zu verschaffen, und sührte Alage beim Aursürsten. Luther entschuldigte sich in kurzen und allgemeinen Ausbrücken, so das man sein Schreiben bei Pose noch ein wenig verdessenn mußte, um es dem Perzoge zuschicken zu können, hörte nicht aus, sich über das Bündniß und der Fürsten Plane auszulassen, und that dies namentlich in einer Schrift: Bericht an einen guten Freund von beidertei Gestalt des Abendmahlts, welche gegen ein Mandat des Bischoss in Meißen gerichtet war, der das Sacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Sacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Cacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Cacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Cacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Cacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gerichtet war, der das Cacrament nur in einer Gestalt auszetzeit wissen gestaht. Luther hatte die Aushängebogen bekommen und schrieb dem Kursärlichen, seine Beraantwortung auf das narrische nichtsnutzige Buch des Perzogs würde gleichzeitig mit dem sechseinen. Im solgenden Jahre trat er mit seiner Schrift: Von heimslichen erscheinen. Im solgenden Jahre den und Briese eitel blose Gebanken waren, und dahen, heim seiner Sahre trat er mit seiner Gerichten kannen gerichten keinen herzog in Seich der das Kiefen und beiner Achten und Briese eitel blose Geschenken waren, und dahen gestaht den Derzoge mit einem Wennen Beriese, welche ihn hoch über der Bardart einer ihrer Chvilisation sich rüher Weihrlen und kannen Gute, die Eelagenheit "heimlicher Reden und Briese Ladel und den Kurspieren und Karzen dies

Wahres an bem Bundniffe zur Unterbrückung der Evangelischen sein mochte, das zwischen dem König Ferdinand und verschiedenen Reichssständen geschlossen sein sollte und dem Landgrafen Philipp durch einen der vertrautesten Rathe Perzog Seorg's, Otto von Pack, verrathen worden war: in jedem Falle erforderte die Lage der Dinge das engste Aneinanderschließen der Evangelischen zu Schutz und Trutz, denn daß sich ein schweres Unwetter über ihren Hauptern zusammenzog, konnte unmöglich verkannt werden. Wirklich schloß der Kurfürst Iohann mit dem Landgrafen im März 1528 ein abermaliges Bündniß, durch welsches sie sich verpslichteten, Alles daran zu seinen, um das Evangelium, so wie die Ehre, Land und Leute zu retten. Philipp's Entwürse gingen jedoch weiter dahin, sobald man hinlänglich gerüstet wäre, dem erwarteten Angrisse zuvorzukommen, allein Iohann ging nicht darauf ein, weil seine Rathe und Theologen auf das Eifrigste abriethen.

Sie begriffen und billigten freilich die Nothwendigkeit gemeinschaftslicher Bertheidigungsanstalten, wollten aber schlechterdings von einem Angriffe nichts wissen. Bergebens stellte Philipp vor, wie unklug es ware, Krieg zu bereiten und dann doch zu verzögern, zu reizen und Zeit zu Gegenrüstungen zu lassen. Luther wollte, der Kurfürst sollte lieber die ganze Berbindung mit dem Landgrafen wieder ausheben, als der angreisende Theil werden und sich zu den gefährlichsten und underbachtamsten Unternehmungen verleiten lassen. Er rieth ihm, allenfalls den benachbarten Bischosen noch einmal die Hand zum Frieden zu dieten und sie aufzusordern, "selbst brein zu sehen", damit er nicht durch ihr Bersaumen zum Eingreisen genöthigt werde. Sowohl in seinem gutachtlichen Schreiben an den kurfürstlichen Canzler Brück, als in einem Bedenken schreiben an den kurfürstlichen Canzler Brück, als in einem Bedenken schildert er einen Angriffskrieg als gleich unklug, gewisenlos und widerrechtlich \*\*). Ein zweites, von ihm, Bugenhagen und

vorgenommen haben, ba sie mit ihrem morberischen Rathschlag burch bas fromme Blut, Raifer Karl, bie beutschen Fürsten wollten auf einander heben und Deutschland in Blut ersaufen, auf baß sie ihre hurenbalge und Buben-bauche in Sicherheit mochten erhalten. Wer ein ganz gand in Morb und Blut vornimmt zu bringen, ber achtet's freilich gering, ob er einen Mann ersmorbe." Den Martyrertob Leonhard Kaifer's schilberte er in einer besonderen Schrift.

<sup>\*\*)</sup> An Brud: ber Aurfurst stehe nur unter bem Raiser; sei schuldig, seine Unterthanen wider andere, ihm nur gleichstehende Reichsstände zu schuhen; sei nicht gehalten, da sich der Kaiser gang anders geaußert, es zu glauben und sich daran zu kehren, wenn die gegnerischen Fürsten vorgaben, auf kaisserlichen Besehl vorzuschreiten; dieselben dürften sich auch auf das Bormser, nicht durch gemeine Reichsstände bewilligte, bemnach auch für kein kaiserliches ober Reichsmandat zu achtende und ohnehin in Rürnberg aufgehobene Edict berufen; was sie also zur Aussührung desselben vornähmen, sei Aufruhr wis der den Kaiser und Reich, dem widerstanden werden müsse; weiter sei noch viel Basser und Reich, dem widerständen zu gebrauchen, die dahin noch viel Basser verlaufen werde, aus Nachtsfrist Jahresfrist werden; auf's Alserhöchste aber sei zu meiden, daß der Kursürst angreife und den seinbseligen

berungen einer praktisch-gesunden Erfassung der realen Berhaltnisse kaum ausgleichen lassen. Der eisernde Patriot, der strenge Sittenprediger zurnt den Deutschen, aber sein Schelken kommt her aus der reinsten und innigsten Liebe. Schon in der Schrift: Db Kriegsleute in einem seligen Stande sein können? hatte er gesagt, er wollte wohl den Türzen mit all "seiner Macht kommen lassen, wenn er nur neun oder zehn recht christliche Kriegsleute, wie er sie sich dachte, im Heerhausen hatte, die die Welt wohl fragen ohn allen Schwertschlag. Das ist der Grundgedanke \*). Die heerpredigt hebt mit der wehmuthig patriotis

<sup>\*)</sup> In ber Schrift: Bom Rrieg wiber bie Zurten gefteht er, Meinung gewesen gu fein , baf es Gott wiberftreben beife, wiber ben Turten, als Gottes Strafruthe, gu ftreiten, erinnert aber babei an bie Borausfehungen, an welche fich biefelbe getnupft. Som driftlichen Stande ber weltlichen Dbrigteit habe man bamals nicht gewußt, ber Papft fei Alles in Allem gewefen, habe in feinem Ramen ben Turtentrieg ausgeschrieben und babei nur im Ginne gehabt, Deutschland auszusaugen. Bubem fei gum Glaubenstriege angereigt worben, ohne die Christenheit auf die nothige, vorgängige, eigene Besterung hinzuweisen; man habe den Arieg zu einer Christenpslicht stempeln wollen, während sich boch die Christen, als solche, um ganz andere Dinge als um Krieg zu bekummern hatten; am Wenigsten sie Glück zu hoffen, wenn sie Geleichen wie es boch ber Fall gewesen, die Geststichen mit Bersaumung ihrer Amtspflichten in die Sache mengten; so sei es ober immer geschehen, und die traurige Ersahrung habe gelehrt, daß die Ariege ben unglüclichsten Ausgang genommen. Währe die Absicht ernst und lauter gewesen, so würde er sich auch anders erklärt haben. Er führt dann aus, daß Kaiser und Fürsten Gottes Bessehl haben, ihre Unterthanen zu schüen, statt dieselben so jämmerlich versberden zu lassen, wie sie thun. "Denn mich dinkt, so viel ich noch in unsserden zu lassen gespürt habe, daß weder Kaiser noch Fürsten selbst glauben, daß sie Kaiser ober Fürsten sind. Denn sie kellen sich ja eben also, als stünde es in ihrem Gutdusten und Wohlzefallen, ob sie ihre Untersthanen sollen retten und schührten und Wohlzefallen, ob sie ihre Untersthanen sollen retten und schührten und Kaiser der nicht; und die Fürsten auch nichts sorgen, noch denken, daß sie vor Gott höchlich sig und verslichtigt sind, mit Leib und Gut dem Kaiser hierin rächtlich und hüsseln. Ein jeglicher läst's dahin gehen und sahren, als ging es ihn nichts an, oder hätte weder Gebot noch Noth, die ihn dazu zwinge. bod ber gall gemefen , bie Beiftlichen mit Berfaumung ihrer Amtepflichten in nichts an, ober hatte weber Gebot noch Roth, bie ihn bagu zwinge. muß benn etwa erft von Rom ein unnuger Bafcher (Legat) tommen, mit ben Reicheftanben handeln und euch eure Pflichten als Reichehaupter porbals ten" u. f. w. , ,Darum ift der Krieg bisher foliecht gerathen , weit der Kaiser sich und die Fürften sein Panier nicht mit rechten Augen angesehen , sondern ihm ungehorsam gewesen sind. Doch soll man nicht verzagen, als ware es zu fpat; bufen und recht thun findet immer Gnade; wir find gegen alle Belt fart genug, wenn es an ber rechten Gefinnung nicht fehlt. Der Eurten Regiment murbe in Deutschland unleiblich fein. Der Sammer, Der Kurren segiment wurde in veuligians anteistig jein. Der Lammer, ben sie bringen, sollte das Reich endich bewegen, zu helfen und zu schierwärtiges vornehmen, bei Stiefen, ühre Streitigkeiten und was sie sonst Unnühre und Widerwärtiges vornehmen, bei Seite zu lassen. Man rüste sich und kriege gehörig, nicht wie gewöhnlich kindisch, schläfzig, mit unzulänglichen, zersplitterten Kräften: es heißt sonk Gott versuchen, sonderlich weil unsere Fürsten nicht so geschickt find, daß man Wunderwerke sich bei ihnen versehen möchte." — Regt, zu Speier, "ba ift bas Größte ums Fleisch und Lischffen zu thun, und bergleichen Rar-renwert. Das euch Gott ehre, ihr untreuen haupter eurer armen Leute. Belder Teufel heißt euch fo heftig mit ben geistlichen unbefohlnen Sachen

thun und Alles zu vermeiben, mas benfelben gefahrben tonnte \*). Dag er zu berfelben Beit an bas Pad'iche Bunbnig geglaubt habe, ift mobl nicht folechtbin zu behaupten. Er fpricht freilich in mehreren, boch erft nach bereits abgemachter Sache an Lint, Amsborf, Def gefcriebenen Privatbriefen fo bavon, als fei er volkommen überzeugt, bag es nicht erbichtet gewesen, und eifert über bie "eistalten Entschulbigungen" ber Mitglieder und Bergogs Georg, Die wenig Gewicht bei ibm batten, weil es gewiß fei, bag jene von bem bofen Billen befeelt maren, ber gum Abichluffe bes Bundniffes geführt babe. Allein feine Men-Berungen Schließen ben 2meifel nicht ganglich aus und beuten jeben= falls nur auf eine moralifche Ueberzeugung bin, die ihm nicht genugte, um bie Rechtmäßigkeit eines Angriffskriegs barauf ju grunbenben ermahnten Privatbriefen geht hervor, baf er gerade burch bas mit trantenden Ausfallen gegen bie Evangelifchen verbundene Ableugnen bes Bundniffes in feiner Meinung bestärft worden war. Er fagt nun, wenn die Begner wieder etwas anfingen, fo mochten fie, ba fie niemals vergeblich gewarnt worden, und wohl nichts weiter zu hoffen fei, ohne alle Gnabe gurudgeschlagen werben. Das Schreiben an Link in Rurnberg verwickelte ihn in eine neue Streitigfeit mit bem Bergoge Georg, beffen "allerkaltefte Entschuldigung" bes Bundniffes er fur ein indirectes Ginverftandnig erklarte, und ben er ben großeften aller Narren nannte. Sie endete damit, bag ber Aurfurft ihm fchreiben ließ, er habe ein zu icharfes und nublofes Urtheil über bas Bunbnig gefällt, und in Bukunft nichts ben Bergog Betreffenbes brucken ju laffen, obne es vorher nach Sofe eingefendet zu haben \*\*).

<sup>\*)</sup> Gott werbe, schrieb er ihm, gute Mittel zum Frieden an die Sand geben, und den Willen, sie anzunehmen, verleihen. Es werde ohnehin Unfriede genug sein, und man durfe den Teufel nicht über die Thur malen und zu Gevatter ditten u. s. w. In demselden Sinne wendete er sich an Derzog Joshann Friedrich, den Friedensrath zu unterstühen. In einem weiteren Bedensten, das er mit Melanchthon ausstellte, heißt es: das Reichsregimentsmandat (unstreitig das Ausschreiben Ferdinans's vom 1. Juni 1528, worin das feindssellige Bundniß wiederholt abgeleugnet und Friedenserhaltung zugesagt wird) sei doch ein Zeichen des Entgegenkommens der Wideenserhaltung zugesagt wird) sei doch ein Zeichen des Entgegenkommens der Wideer, wodurch Gott freundlich grüße, und das nicht zu verachten sei, damit nicht Gott selbst verachtet werde, und weil es von der ordentlichen von Gott gesehen Obrigkeit gekommen, welcher man Gehorsam schuldig, das gemeine Beste des Reichs damit gesucht und anzehoten werde, so daß der Evangelischen Sache dahin kane, daß sie vor Gott kein gut Gewissen, vor der Weltskein, vor den Reiche kein Recht, vor der Welt keinen Stimpf behielte. Der Satan scheine im Sinn zu haben, nicht blos stücklich das Evanzgelium anzugreisen, sondern zu dem Ende ganz Deutschland umzukehren. Wärde sich der Kurfürst nicht rathen lassen, sich best singt, wider ihn zu reden, und sein kand zu meiden, damit nicht ein boser Schein auf Gottes unschuldizges Wort falle. Er möge daher eine kattliche Betschaft an das Reichstegizment schüssen, welche seinen und des Kandgrafen Sehorsam anzeigte, die Bundesschren unklagte und sonst inicht ein bofer Schein auf Gottes unschliege, welche seinen und des Kandgrafen Sehorsam anzeigte, die Bundesschren unklagte und sonst inicht ein bofer Schein auf Gottes unschliege, welch sein ausrichtete, was ihm zu thun nöthig erzschießen.

Die Evangelischen hatten noch in Speier beschloffen, ben Raifer und feinen Schut anzurufen und fich auf jeden Fall fofort in Ber-theibigungezustand zu feten. Noch im Juni entwarfen bie Fürsten, in Demeinschaft mit ben oberlanbifchen Stabten, ein Bunbnig, bas ber Landaraf vor Allen auf fammtliche Freunde ber evangelischen Lebre, alfo auch auf die Anhanger Zwingli's, auszudehnen munichte. Die Dehrheit auf bem Speierischen Reichstage hatte nicht blos ftrenge Dagregeln gegen bie Biebertaufer beliebt, fonbern burch eine Claufel ihres Befchluffes, baf in ber Abendmablslehre feine widrigen Secten, womit bie Bwinglianer gemeint maren, jugelaffen werben follten, ben Grund ju einer neuen politischen Spaltung gelegt, die ber tatholischen Partei fo nutlich als fur bie evangelische nachtheilig werben mußte. Das munfchenewerthe Bunbnig mit ben Schweizern tam nicht gu Stanbe. Luther bat nicht wenig gethan, es zu verhindern. Um feine vielfach verkannten und migverftandenen Beweggrunde richtig ju wurdigen, muß man fich jeboch feine Streitigkeiten über bie Abenbmahlblebre genau auseinanberlegen, mas bem Artifel "Reformation" gleichfalls vorbebalten bleibt. Dier ift nur bas Rothwendigfte zu bemerten. Er warf bie "Sacramentirer", wie er feine Segner in der Abendmablelehre nannte, in eine Rategorie mit ben Schwarmern, Die ihm fo viel Roth unb Sorgen gemacht, und glaubte, bag bei ber Unficht und Richtung berfelben teine Religion, tein Rirchenthum bestehen tonne. Er fclug bie Bedeutung, welche feine bogmatifche Borftellung fur bie Frommigfeit felbft hatte, ju hoch an und legte ihr ausschließliche Gultigfeit bei. Allein er war auch teineswegs von einem formellen Grundfage, fonbern von einem politiven Lehr- und Glaubensgebalt, nicht von dem Rampfe für ein Princip, fondern von dem Beftreben, die mahre Schriftlehre gu ergrunden und festauftellen, und wenigstene nicht jundchft von einer Schilderhebung fur Die Freiheit bes Glaubens, fondern von einer Erhebung fur beffen Reinheit und ihn felbft in diefer, ob auch burchs brungen und getrieben vom Freiheitefinne, ausgegangen. Dan bachte überhaupt zu jener Beit an bas Princip nicht, einem Jeben fei zu überlaffen, nach freier Forfchung feine religiofen Borftellungen fich ju bil-

Staats Lexiton. X.

ben Aurken! — Ich fürchte sehr, Deutschland sei verrathen und verkauft, wird erschopft beibe von Gelb und Leuten und gar ausgesogen; barnach wird man's dem Aurken in Rachen steden. — Satte es Einen herrn, so konnten wir ihm leichtlich Widerstand thun; ach, daß wir Deutschen nur treutich bei einander stünden! Wenn Deutschland nur Einen herrn hatte, so ware es nicht zu gewinnen, wie es unter Kaiser Peivrich, Otto's Vater, war; da stand es wohl in Deutschland. Dernach haben die dreit Kaiser, die Otten, sehr wohl regieret, thaten dem Konig zu Frankreich Widerstand, der ihnen dräuete, er wollte so start kommen und den Rhein aussausen." Ieht aber "ist keine verachtetere Ration denn die Deutschen. Die Italiener heißen und Bestienz Frankreich und England spotten unser und alle andere känder. Deutschland ist wie ein schoner weiblicher hengt, der Futter und Alles genug den, was er bedarf. Es sehret ihm aber an einem Reiter; es ist mächtig genug von Stärke und Leuten, es mangelt ihm aber an einem guten Daupt und Regenten."

fchen Rage an: "Sch habe vom Earbenfrieg genug Unterricht gethan, aber meine Deutschen boren mir nicht; nun ift abermals folder Sammer angerichtet in Deutschland." (Durch Colyman's Einfall.) "Dod", beift es bann, "obwohl es bie Gottlofen nicht verbienen, fo foll boch um ihrerwillen nichts unterlaffen werben; es fehlt auch an Guten nicht : fo will ich wieberum reben, Die Gewiffen unterrichten, bie Zauft vermabnen. Als Chrift foll man leiben, wie Chrifins will, ber ben Eprannen fcon ihren Lohn geben wirb, ehe fie es fich verfeben; aber als Unterthan und Obrigfeit fireiten ift recht, fcon, ein ebles Dartyrerthum, bat großen Lobn." Beiter werben bie entfeplichen Folgen bavon geschilbert, baf man nichts geben, nichts thun wolle. "Ich wollte wanschen, baf fich tein Fledlein noch Dorflein plunbern noch wegführen liefe vom Zurten , fonbern wenn's gu foldem Ernft und Roth Edme, daß fich wehrete, was fich wehren konnte, jung und alt, Mann und Weib, Anecht und Magb!" Doch foll es also geschehen, so "werben wir andere und neue Gebanten faffen, uns anders fchiden und gewöhnen muffen, beibe mit Derg und Banb, benn wir bieber gewohs net finb!" Es wurbe feboch nicht eben anbers ju feiner Beit. Er fand auch in feinen fpateren Sahren noch Beranlaffung genug, bie vergeblichen Rlagen und Mahnungen zu wiederholen \*), und auch am baus-lichen Deerbe, im Rreise vertrauter Freunde, sprach er von Beit zu Beit feinen Schmerz über Deutschlands Roth, Glend und Entwurdigung bei einer folden Falle von Rraft aus \*+).

umgeben, welche Cott und bas Gewiffen betreffen, und so las und faul bie Sachen handeln, die euch von Gott befohlen, und euch und eure arme Leute angeben, jeht in der nächsten Roth, und damit nur hindert alle diejenigen, die es herzlich gut meinen und gern thaten? Ich will aber hiemit mein Gewiffen verwahrt haben; hab doch meinen Deutschen die Bahrheit, so viel mir bewust, anzeigen, und beide, Dankbaren und Undankbaren treulich rathen und bienen wollen u. s. w."

<sup>\*)</sup> In einer Betmahnung jum Gebet wiber ben Zurten vom Jahr 1541 und einer Bermahnung an die Pfarrherrn ber Supersintenbentur Bittenberg, bas Bolt gur Buge und gum Gesbet wider ben Zurten gu vermahnen vom Jahr 1543 herricht ber Gebante vor, bag bie Ganben und Berfaumniffe ber Deutschen bas gange Uns

giftet über bas tanb hereinzogen.
Seinen hochsten Born erregt es nach mißrathenem Buge (1542), baß ettiche Fürften und herren, wie man sage, die Steuer behalten und feine hulfe gesschicht, so daß man benten muße, daß sie mit dem Auren im Bund und Werrather der Christenbeit seien. "Wenn dem so ware, sollte mak sie blistig aus dem Reich werfen und aller Ehre des Reichs entsehen; hatten dazu wohl noch Aergeres verdient." Die Pfarrherren sollen endlich des Reichstags nicht vergessen, das Sott wollte der Fürften herzen erleuchten und neigen, nachdem ihnen der Glaube nun geblich in die hand kommen, daß sie einmal mit Ernst ihre Uneingkeit lassen, sich herzlich vereinigen, und anders als bisher zu den Sachen thun möchten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das romifche Reich ift folafenb und ichtummerig gar fatt; nur bie Rurfürften und Stabte ber Augsburgifchen Confession haben Rriegevolt wiber

gerifden Lehre Unhangenden wollte. Der Abichluf murbe gu Rothach erfolgt fein, boch erhob fich bie Bebentlichteit, bas man fich ber Befahr ausfeben murbe, mit ben Schweizerifchen als eine Secte angefeben gu werben, und Luther bewog ben Aurfürften, fich jurudjugiehen und ba-Ein folches Bunbnig fei vergeblich, gefahre burch Alles zu vereiteln. lich, degerlich und unchriftlich, meinte er, in einem Namens feiner und feiner Collegen ausgestellten Bebenten, und gab bem Rurfurften an bie Sand, mas er antworten follte, wenn er Anfechtung wegen feis ner Bebenklichfeit zu erleiben haben murbe \*). Schon vorher hatte er ihn vor bem "Bundmachen" bes Landgrafen gewarnt; er moge fich ja nicht barein flechten und binben laffen; ein folches Bunbnif fei nicht aus Gott, fonbern nur Menfchenwig; es fei unnothig, weil bie Gegner weber bie Macht noch ben Muth zu einem Angriffe besagen, und Bott bie Evangelifchen mit ftarten Dauern feiner Dacht vermahrt habe; unrathlich, weil bie Papiften burch baffelbe nur gereigt und aufmertfam gemacht werben murben. Als neue bebrobliche Rachrichten einliefen, fchritt ber Landgraf zu einem letten Berfuche, ber jeboch gleichfalls Scheiterte. Er veranftaltete ein Religionsgefprach in Marburg, an meldem Luther Theil nahm, feine Theilnahme jeboch im Boraus fur eis nen "verlorenen Dienfi" erklarend. Er wollte ben Schweizern ben Ruhm nicht laffen, bag fie ju Frieben und Ginigfeit geneigter maren, hatte jedoch bas Bewuftfein, bag man innerlich Unvereinbares vereinis gen wollte. Dan befchlof gulett nur, fich mit chriftlicher Liebe, wenn auch nicht als Bruber gegen einander ju verhalten, und feine Streitfchriften ausgehen zu laffen.

Bu Rothach war ein Convent nach Schwabach ausgeschrieben, wo bie evangelischen Fürsten 17 Artitel vorlegen ließen, die von den Wittenberger Theologen, mahrscheinlich von Luther felbst, verfaßt waren.

<sup>\*)</sup> Das Bundnis, weil es zur Erhaltung und Beschützung des Evangestiums geschlossen werden soll, ist unmöglich und umsonst, denn um einen sols den zweck zu wollen, muste man auf gleichem sesten Glaubensgrunde steben, was nicht der Fall ist. (Keine Grille von ihm, sondern ein weientliches Glied im Busammenhange seiner Uederzeugungen. Der Gedanke, daß ein Ehrist vor allen Dingen seines Sinnes und Staubens gewiß sein müsse, war so seit ihm, daß er sogar wollte, diezenigen, die noch ungewiß wären, möchten lieder vorerst noch im Papismus bleiden.) — Das Wündnis ist gesährlich, weil der Landgraf ein unruhiger Mann ist, und uns leicht wider Willen in ein abermaliges unbesonnenes Unternehmen verwicken könnte. Es ist verdächtig und ärgerlich, weil sicher viele der Berbündeten statt auf Gottes, auf menschliche Hülfe vertrauen würden, und ihnen würde man in dem Bündnisse nur einen Abgott errichten. Es ist unchristlich, denn wir können es nicht eingehen, ohne die Saeramentskehrei zu starten und vertheibigen zu helsen. Vergeblich wird vorgewendet, die Schweizerischen wären doch nur in einem einzigen Stück unseins, denn an dem einen ist schwalzerischen wären boch nur in einem Artikel leugsnet, ist darum nicht weniger ein Unchrist; oder: der Bund betresse nicht die Lehre, sondern werde zur Abwehr rechtswidriger Sewalt geschlossen, denn wir weisen sehen sollten werden sollten

Der Bund bezwede bie Bertheibigung ber mahren Lehre, man muffe alfo vor allen Dingen gewiß fein, daß die fich Berbundenben einftimmig barin maren. Der 10. Artitel enthielt die Abendmahlelebre nach Run zogen fich Strafburg und Ulm gurud. Luther's Sinne. weitere Busammentunft ju Schmaltalben führte eben fo menia aum Biele. Die Gefahr nahm eine noch brobenbere, Geftalt an. Allein bie Wittenberger Theologen wiberriethen bas Bundnif; vor allen Dingen wollten fie von keinem Rriege miffen, der ihnen als unchriftliche Baghaftigfeit ericbien, welcher fie in fich felbft bas Beifpiel ber helbenmus thigsten, alle Rudfichten weltlicher Rlugheit verschmabenben bingebung und Gelbftverleugnung entgegenftellten \*). Run verlangte ber Rurfürft neben anderen gurften vor Allem Berftanbigung über bie Schwabacher Artitel, woruber fich bie Berhandlungen gerschlugen. Dan befolog, bag bie Stanbe, welche fich zu jenen Artiteln bekannten, in Nurnberg wieder jusammentommen follten. hier aber murbe nun nicht etwa uber fie felbst und ihre Unterschrift, sondern uber bie Frage ge-ftritten, ob man bem Raffer widersteben burfe, wenn er bes Evangeffi willen Rrieg beginnen follte. Mus bem Bebenten Luther's .und feiner Collegen ift erfichtlich, bag von anderer Seite bas Wiberftanberecht auf bie Reicheverfaffung geftust worben, bag bie Unficht ber Beiftlichen bas burch freilich modificirt war, aber auch nicht mehr. Sie ftellten ben "Juriftenhandeln von Repreffalien und Defensionen" ihre biblifche Theorie ausbrudlich entgegen, und hatten fich nur bemubt, diefelbe mit ben juriftifch = ftaatemannifchen Unfichten in thunlichfte Uebereinstimmung ju bringen. Sie fagten: fo lange bas Reich und bie Rurfurften ben Raifer als folden hatten und nicht eintrachtig abfehten, burfe man fich nicht etwa auf weltliche Rechte und barauf, dag ber Raifer fich verpflichtet und vereibet habe, Diemanden mit Bewalt zu übergieben, fonbern bei feiner hergebrachten Freiheit zu laffen, berufen und Begenwehr leiften wollen, fondern muffe der Schrift gemaß dem Dberherrn Gebors

<sup>\*)</sup> Luther und seine Freunde schrieben, "wir mochten lieber zehnmal todt sein, als baß unser Evangesium Ursache zu Blutvergießen und Schaben würde, von unsertwegen geschehen, weit wir sollen die sein, die da teiben und nicht selbst rächen und vertheidigen." Gerathe ber Aursürft in Gesahr, das schabe nicht; der herr sei machtig genug, konne wohl Mittel und Wege sinden, daß sie ihm nicht schabe, konne die Gedanken der gottiosen Fürsten wohl zu nichte machen; des Kaisers Vornehmen sei ein lautes Dräuen des Teussels, das ohne Kraft sein und endlich dem Widertheile zum Verberben gereischen werde; Christus versuche dadurch, ob man auch sein Wort mit Ernst meine und für gewisse Wahrheit halte oder nicht; man habe disher Gottes Stie gedächten durch Vott mehr auszurichten, als die Gegner durch ihr Trozen, und forderte sie der Kaiser, so wollten sie mit Gottes Hilfe werchen, und ben Kursächen ihrerhalb in keine Gesahr sehen. Denn Jeder solle auf seine Gesahr glauben, wenn es so weit komme, daß der Kaiser Jemanden verberben wolle. Indes verlaufe viel Wasser, und werde Gott wohl Rath sinden, daß es nicht so gege, wie die Gegner dachten.

fam erzeigen, auch wenn er Unrecht thue; benn wenn bie Unterthanen ben Gehorfam verweigern wollten, fo oft bie Obrigkeit ifnen Unrecht ju thun icheine, fo murbe ber gange Rechtezustand aufgehoben fein. Ein Rurft muffe lieber brei Furftenthumer verlieren, ja breimal tobt fein wollen, ehe er baran mitschulbig murbe. Der Fürften Unterthas nen feien auch bes Raifers Unterthanen und noch mehr; es fchice fich aber nicht, bes Raifers Unterthanen mit Gemalt wiber ben Raifer, ib= ren herrn, ichuben zu wollen, fo wie es fich nicht ziemen murbe, wenn ber Burgermeifter zu Lorgau die Burger zu Torgau wider ben fachfis ichen Rurfürsten ichugen wollte, fo lange berfelbe Rurfürft fei. Fürsten maren nicht gehalten, jur Berfolgung ihrer Unterthanen Beis ftanb zu leiften, benn es mare wiber ihr Gemiffen, fich frember Diffethat theilhaftig zu machen, bas Land aber mußten fie bem Dberherrn, wenn er auf Gefahr feines Gewiffens Gewalt üben wollte, ber fie ent= gegenzutreten tein Recht hatten, offen ftellen, und Jeder folle bann für fich felbft fteben und feinen Glauben betennen mit Darftredung feis nes Lebens und Leibes, und nicht die Furften mit in die Sache gies ben burch Schubsuchen, sonbern ben Raifer laffen ichaffen mit ben Seinen, wie er's wolle, weil er Raifer fei. Dem ftimmten mehrere Stanbe bei, trot bem Biberfpruche ber übrigen und ber Rechtsgelehrten, Die fich auf ihrem Standpuncte in eine religiofe Anficht, einen fo uneigens nutigen Patriotismus nicht finden tonnten, wonach man lieber auf die Aurstenthumer verzichten, als bas evangelische Gebot verleben ober bas Baterland burch einen inneren Rrieg gefährden follte. Dan ging aus einander, ohne ju einem entscheibenben Beschluffe getommen ju fein, ben hauptfächlich Buther burch feine unerschutterliche Entschloffenheit, Alles über fich ergeben zu laffen und Gott allein zu vertrauen, verhinbert hatte. In fofern wirtte feine Unficht und Gefinnung verderblich, obwohl fie bie einer Belbenfeele war; benn man barf freilich nicht vergeffen, bag zwischen seiner, jeben Augenblick wie gum Martyrerthume fo jum Sandeln, wie es ihm nur ficher nach dem Gewiffen bauchte, bereiten Rriegsicheu, und ber feigen, tragen und eigennutigen, von welcher ein Theil ber verbundeten Furften jest und besonders spaterhin fich bestimmen ließ, ein bimmelmeiter Unterschied Statt fand. Er bebachte babei nur nicht, wenn auch feine Gefinnung, ware fie allgemein gemefen, jum Biele geführt baben tonnte, bag auf Begeifterung und auf Belbenfinn bei ben Bielen nicht als auf die Regel gerechnet merben barf. Im Uebrigen zeigt es fich gerade bier recht beutlich, wie febr ihm bas zu einem nicht einseitigen Urtheile erforderliche felbstfidndige Biffen von ber Reicheverfaffung, insbefondere vom mahren Berhaltniffe ber Fürsten jum Raifer abging, und wie lebendig die Idee von ben Rechten und der Dacht bes Raiferthums, ber bemfelben gebute renben Achtung und ber alten, bereits fo tief erschütterten Reichseinheit und inneren Berfaffungsmäßigkeit bei ihm waltete. Doch war bies auch bei bem Aurfursten felbst ber Fall, bem es ein Greuel war, feis nen Raifer mit Rrieg gu übergieben, und ber boch mitten in ben bem

Geistlichen fremden Berhaltniffen lebte. Man forderte Luther's Rath über politische Angelegenheiten, ohne ihn über dieselben genugsam aufzuklaren, ließ unbekummert seine Rathschläge veröffentlichen und folgte ihnen. Der Brandenburgische Gesandte erklärte: wo der Kaifer seinen Hern mit Gewalt überzöge, wollten seine Gnaden nicht wehren, sons bern Alles leiden, was ihnen Gott zusügte. Erklärt sich dies theilweis aus dem herrschenden persönlichen Ansehen Luther's, der unsichtsbaren Macht, welche das Wort und die Gesinnung besselben übten, so trägt es auch wiederum bei, Luther's Ansichten und Nathschläge bei

ben politifchen Ungelegenheiten gu erflaren \*).

Sie schienen bewährt werben zu sollen, indem sich noch einmat die Aussicht eröffnete, daß der Kaiser als Schiedsrichter über den Parteien auftreten, und der Reichstag in Augsburg 1530 die Bedeutung eines Nationalconciliums erhalten wurde. Wie sie zerging und wiesern Rom seine Bestebungen auch auf diesem wichtigen Reichstage mit Erfolg gekrönt sah, berichtet die Resormationsgeschichte. Luther stand noch unter Bann und Acht. Der Kurfürst hatte ihn daher, als er sich nach Augsburg begab, im nicht zu entsernten Coburg zurückgelassen; doch war in der Versammlung des Reichs zu Augsburg seine Stimme, den dasselbe geächtet, eine der gewichtigsten. Evangelischer Seits geschah nichts ohne seinen Beirath, worüber indes hier nur einige Andeutungen. Freilich muß man die Vriese, welche er aus Coburg schried, kennen, wenn man im Stande sein will, seine Grundsähe und Aeuserungen aus der nächsten und nachsolgenden Zeit über die von den evangestischen Kursen zu ergreisenden oder gegriffenen politischen Maßregele

Gottvertrauen "auch ichlafen, ruben, fpielen und fingen konnte;" in welcher er, ben großen Sorgen bes vertrauteften Freundes von Bergen feind, die Uhnung empfand, wenn die Sache in Augeburg übel fiande, es nicht laffen zu konnen bin zu eilen, "auf bag er febe, wie fchrecklich bes Teufele Babne auferfteben;" in welcher er nur immer fefter und entichloffener murbe, wenn bie Freunde unficher ju merben anfingen; in welcher er unbewegt blieb, wenn fie gwifchen Furcht unb hoffnung fomantten; in welcher er nicht blos über alle Rudfichten perfonlicher Beforgniß, fonbern auch über alle Sorge wegen bes Schich fals ber Sache hinmeggehoben mar: benn ,batte Dofes bas Ende mollen begreifen, wie bas Bolt Israel bem Beere Pharao's entgeben mochte, fo maren fie vielleicht noch heut diefen Lag in Megvoten"; in welcher er ben Bagenden gurief: "nur frifch hindurch!" wenn fie von brobender Gefahr melbeten, mit ber feine Begeifterung fichtlich flieg, und die in feine Seele nicht ben leifesten Schatten von Unruhe gu metfen vermochte. Er freuete fich bes Reichstags, ber Bebeutung, melde berfelbe burch Umftanbe erhielt, ber Musfichten, welche burch ibn eroffnet murben; benn nun maren es nicht mehr bie Belebrten allein, fonbern Reichoftanbe, welche bie Sache gu ber ihrigen gemacht und ihre Rirchen und Ungehörigen vor Raifer und Reich vertreten wollten, obwohl er seine Hoffnung "nicht auf ihre Rathschlage ober ihren Reichstag grundete, fondern auf die Rraft Chrifti, die bei ihnen wohne"; obwohl er bald genug urtheilte, bag ber Raifer ben Rurfurften werde zwingen wollen, von der gangen Lehre abzustehen: "benn daß man von des Raifers Gutigfeit hoffe, ift nichts; ich gebente, daß Papft und Bischofe ihn haben bewogen, daß er die Sache verhoren foll, bas mit fie nach gehörter unferer Berantwortung gleichwohl schliegen, was fie wollen, und bennoch ben Ruhm behalten, baf fie uns genugfam gebort haben, und alfo unfere Salsstarrigfeit freier und fcheinlicher an-Doch Chriftus lebet und figet nicht gur Rechten bes Hagen tonnen. Raifers, benn fonft maren wir vorlangft verloren, fonbern gur Rechten Gottes. Der Raifer mantt bin und ber, bleibt Ihr nur bestanbig!" Un ber Confession hatte er "nichts ju andern noch zu beffern" gewußt, "was fich auch nicht schicken murbe, ba er fo fanft und leife nicht tre-Es freuete ibn berginnig, "ju einer ten tonne wie Melanchthon". folden Beit zu leben, ba Chriftus von fo theuern Bekennern in einer fo anfehnlichen Berfammlung fo glorreich befannt murbe"; er fah es gern, daß die Friedenshand geboten, Friede und Ginigkeit auf jebe Beife gefucht murbe, obwohl er tief genug hindurchblidte, um gu fehen, bağ "ber Begner Ding bas Licht nicht leiben tonne, und bag fie fo erbittert maren, lieber in bie Bolle gu fuhren, ale ben Evangelis fchen zu weichen", bag tein Bergleich moglich fei bei Berfchiebenheit ber Grundprincipien, bag Ginigkeit ber Lehre, worüber man handle, unmoglich, "wo ber Papft fein gang Papftthum nicht wolle abthun." Er wiberfprach nicht, obwohl er gemeint, daß bereits genug eingeraumt fet, als die Freunde zu Augsburg so viel zur Annaherung thaten, baf

fle fic bie Berftellung ber bifchofflichen Bertoaltung gefallen laffen wollh wenn nur bie Lehne frei biffbe, und vergaf nur nicht, vor abertrieb ner Radgiebigfeit ju marnen, wollte weber aus falfder Friedliebe m aus Furcht ber Sache etwas vergeben wiffen, wies bann auf ben Bo trug und bie hinterlift ber zweibeutigen Friebeneverhanblungen, tebu in dem Mag, als biefe hoffnungelofer wurden, ju ftrengeren Grundfaf jurid, verlangte enblich, baf ber erneuerte, nichts Befentliches au gleichenbe Borfchlag bes Raifers entschieben gurudgewiesen, bag jene a Bebrochen wurden. "Ich berfte fchiet vor Born und Biberwiften fdrieb er, "und bitte, foneibet bie Sache ab; bort auf, weiter mit ibnen au banbeln." Als ber Surfarft abgereif't war, pries er Gott, ba ber Surft aus ber Bolle eribf't worben \*). Er hatte feine anfanglichen glangenben Doffnungen bath aufgegeben, gulett nur noch gewanfche bağ ber; auf bem Reichstage nicht zu schlichtenbe Religionsfireit auf's Concil verfcoben und einftweilen weitlicher Friebe gemacht wurde: and ber mafige Bunfch ging nicht in Erfullung. Abermals war es bem Papfithume gelungen, thm feine toftbarften Doffnungen gu vereiteln; abermals hatten fich bie Deutschen von Rom taufchen, gangein, gu to neren Spaltungen, jur Berfolgung bes Evangeliums verleiten laffen. Runt brach fein Born mit voller Gewalt wieber los, und nun ging auch in feinen Grunbfaten aber bie Gegenwehr eine Beranberung vor. Er hatte bas Seine gethan, ein gunftiges Ergebnif berbeifuhren gu belfen, auch auf bie Gegenpartei mit ber gangen Rraft feiner Rebe, burch

man um bes Friedens willen nichts nachgeben durfe, was dem Glauben, dem Evangelio oder Gottes Ehre zuwider sei; daß dem Berdot, neue Anhänger auszunehmen, nicht Raum gegeben werden könne, denn es gehe den Glauben und das Bekenntals anz Unterwerfung unter dasselben der Geher ift des Berdentals anz Unterwerfung unter dasselben der Gehor ist des Werdreitung der Wahrheit hindern: "jene sind auch unsere Brüder, ihre Geschwie ist die unstrige"; das die Ausspräche der Goncilien nur in so weit Austorität haben könnten, als sie dem Worte Gottes gemäß wären, daß die Predigt nicht eingeschränkt, den Bischofen keine Gewalt wieder eingeräumt werden durfe; daß man dem Kaisset, wenn er mehr begehre, nicht gehorchen solle, weil sich seine Gewalt nicht so weit erstrecke. Offendar um dem Frieden, den er nur mit Eindusk der Bettigion nicht erkauft wissen wollte, nicht von vornherein dindernisse in den Weg zu legen, in dem Sinne einsweilen das Möglichste einzurdumen, noch erfüllt von hossnungen und seinen alten Borstellungen vom Kaiserthum, hatte er Ansangs, als der Kaiser die evangelischen Predigten nicht leiden wollte, gerathen, das der Kaiser die evangelischen Dredigten nicht leiden wollte, gerathen, allein dem Kaiser nicht wiedersen durften, wenn bieselben vergeblich sein sollten, weil er ihr derr und Augsdurg seine Etadt sei. So viel datte er nachgegeben, zum Beweise, wie sehr es keligionssache; denn was er dort einnaumte, vertrug sich, da er doch den Kaiser nicht Richter sein lassen wollte in der Cache, sosen der seiner Gehors sweiter sollte, mit seiner soch sich nicht wehren lassen woch den Kaiser nicht Richter sein lassen wollte in der Cache, sosen berselbe etwas wider Gottes Wort seiner sollte, mit seiner Souhe, sosen der Keiner Behorsamstheorie sessen sollte, mit seiner Junesselbatienen Forderung der Freien Lebre, seinem Grundske, das man um diese leiden das Kecht des Deern, in dessen lasses besten dander, der die Gongelissen in Augsdurg als Fremde dachte, beren sonh daburch, das er die Evangelissen in dessen das Bescht

bie ftartften Beweggrunde einzuwirten gefucht, von benen er fich Erfolg-bei ihnen versprechen konnte. Roch in ber erften Beit feines Coburger Aufenthalts ichrieb er eine Bermahnung an bie Geiftlischen, verfammlet auf bem Reichstage ju Augsburg, welche mit ben lebhaftesten Karben-bie gange Gestalt ber romifchen Rirche fcbilberte, in hellen festen Bugen bie hauptmomente des Abfalls und bes Sanges ber Neuerung por Augen ftellte, burch hoben Schwung und tiefen feierlichen Ernft bas Deifte von bem, was er bisher gefchrieben hatte, übertraf. Durch bas Sanze ging bas Gefühl ungebeugten Siegsmuthes hindurch, und mit ihrem beiligen Ernft, ber Berglichkeit und rubrenben Beweglichkeit ihres Tons vermischte fich in ber Schrift eine munberbare, nicht bitter bohnende, aber boch fchreckliche Fronie. Sie wurde in Augeburg, trop ber Stimmung bes Raifers und ber papfts lich Gefinnten unweit ber Berberge bes Rurfurften offentlich feilgebos ten, fo wie es fich mit Luther's Chrfurcht vor bem Reichsoberhaupt und feinen Beborfamegrunbfaten vertragen mußte und fehr wohl vertrug, bag er fie fcrieb und brucken lieg. Der Bifchof von Augeburg foll fie in offentlicher Berfammlung ber Ratholifchen vor fich gehabt und gelefen haben. Die war es ber hohen Geiftlichkeit traftiger gefagt, welch' eine fchlechte Sache fie fuhre, indem fie fich bem Evangelium wiberfete, wie wenig fie tuchtig fei, bas bischoffliche Amt zu verwalten, wie unficher fie ftebe, wenn fie bie Freiheit ber evangelischen Lebre au unterbruden trachte, wie fie nicht mehr fein murbe, wenn er fich ben Rittern in Borms angeschloffen, wenn er fie nicht im Bauernaufruht geschutt batte. Indeg wollte und murbe er die Bolfberhebung nicht gewollt haben, beren Schrectbild er vor die Augen ber Pralaten heraufbefcmor; ja, es bedurfte erft noch bes gangen Ginbruck bes Reichsabichiedes bei ibm, bag er auch nur feine Grundfate von bem Seitens ber evangelischen Furften zu leiftenben Behorfam theilmeis aufzugeben fic bewegen lief \*).

<sup>\*)</sup> Er fagt ben Prälaten u. A.: "Man vergist, wie es stand, bevor meine Lehre ansing; ich will es euch zeigen, damit ihr vor Augen sehet, was aus der Welt geworden sein müste, wenn ich nicht gekommen wäre. ———— Seht da: das diese Greuel nicht mehr sind, ist die Schuld meiner aufrührerisschen Lite. Darum nun erbieten wir euch die Wahl: da ihr zum bischöflichen Amt und Wert, zu predigen und die Gewissen zu derathen, nicht taugt, und euch desselben nicht annehmen wollt, so gebt uns nur das Evangelium frei zu tehren, dem armen Bolt zu dienen, das fromm zu sein begehrt. Wir wollen nichts von euch begehren, noch Sold von euch nehmen, wollen euch bleiben lassen, was ihr seid, euch auch den dischsstücken Zwang wieder aufrichten lassen, was ihr seid, euch auch den dischsstücken Weit und könnt, degehren nur eure Arbeit zu thun: nur das last uns, nur verfolgt und nicht: mehr aber können wir nicht; nur treibt es bei eurer schlechten Sache nicht zu weit; ihr werbet zu Arümmern gehen, wenn ihr steif und halsstarrig mit Gewalt hindurch wollt; aber dann sei eur Blut auf eurem Kopf: wir wollen unschuldig daran sein, die wir uns zum Röglichsten erboten, euch treulich gewarnt und nur gebeten haben, was ihr zu geben schuldig seid, und wir nicht entbehren dürfen — bas Evangelium."

Das Bandreif freilich, welches ber Landgraf unmittelbar mach b Reicheschluffe mit ben Strafburgeen, Barchern und Bernern folos mar ihm teineswegs genehm, weil es um fo eber ben Rriog berbeigieben wurde, in welchem man ben Irrthum vom Sacrament mit vertheibigen mutte. Dagegen aber ertlarte er, als bie Cvangelifchen ernftlich an ein Bertheibigungsbandnif bachten, und als zuerft bie Frage von ber Rechtmäßigkeit, bem Raifet abgebrungene Gegenwehr zu leiften, erde tert murbe, bag er nichts mehr bawiber einzumenben habe, fobalb es bie Juriften für erlaubt hielten, obwohl er es noch immer für Pflicht bielt, vom Rriege abzurathen, fo bag er feinen theologischen Gesichtspunct nicht aufgab, wohl aber bie Berechtigung auch bes politifchen aner-Zannte \*). Auf biefe Meinungsanberung bei ibm hatten unftreitig ein Schreiben bes Landgrafen und die Bemuhungen ber Rechtstundigen bebeutenben Ginfluß geubt \*\*). Er war um fo geneigter, ihren Borftellungen Gebor ju geben, weil bie Ueberreichung ber Confession in ibm, wie in allen Evangelischen, bas Bewußtsein einer innigen und traftigen Gemeinschaft geweckt hatte, und noch mehr, weil ibn bas trantenbe und feinbfelige Benehmen ber Gegenpartei auf bem Reiche tage, ber flägliche Ausgang beffelben in Feuer und Flammen feste. Es wurde fcwerlich einer befonderen Aufforderung von Seiten bes Landgrafen, "eine Bermahnung an alle Glaubigen zu thun, bes Reiche tage halben," weil es noth fei, die Schwachglaubigen gu troften und au ermuthigen, bedurft haben, um ihn ju bestimmen, fich uber jenen vernehmen gut laffen. Es gefchab gundchft in ber Schrift: Warnung an meine lieben Deutschen, in welcher er ausführt, bag aus bem Augeburger Reichsabschiebe entweber ein Rrieg ober ein Aufruhr entstehen muffe, und die Gegenwehr ausbrudlich in Schut nimmt.

<sup>\*)</sup> In bem Bebenken ber Wittenberger Theologen heißt es: "Weil es bei ben Rechtsverständigen gegründet ist, daß man in solchen Fällen, in denen wir gewiß stehen, der Obrigkeit sich möge widersehen, und wir immer gelehrt haben, daß man die weltlichen Rechte soll lassen gehen, gelten und halten, so wonnen wir's mit der Schrift nicht ansechten, wo man sich deshald wehren müßte, es sei gleich der Raiser in eigener Person, oder wer es thut unter seinem Namen — benn was wir bisher gelehrt haben, strade nicht zu widersstehen der Obrigkeit, haben wir nicht gewußt, daß solches der Obrigkeit Rechte seibst geben." Die Gewissenden wurden nun durch die Ansicht gehoben, daß das Evangelium eben so wie die Obrigkeit auch "natürliche und gesehte Wechte heftätige."

<sup>\*\*)</sup> Besonders der Erstere seste ihm sehr einleuchtend die wahren Berhaltsnisse des beutschen Berfassungswesens aus einander, wies ihm nach, das der Fall in der Schrift gar nicht vorläme, van welchem er in seinen früheren Bebenten auf Fälle der Gegenwart geschlossen habe, zeigte ihm, daß sein driftlich etvologisches Princip das politische der eine feste Berbindung zum Chueb des Claudens wänsbene vangelischen Stande nicht ausschlösise, und derzies sich der Burkt gegen den Unterthan — zum Nederstuß auf die Empdrung der Schweizer als auf ein Exempel, wie Gott einem Bolke gegen den Aufer und Andere geholsen, die ohne Recht mit Gewalt seine Inters drückung gesucht,

Sie ift offenbar in ber bewegtesten Stimmung, boch gehalten, wie man es gerade jest nicht von ihm hatte erwarten follen, mit ber tief ergreifenben, erfcutternben Rube jener mannlichen Entfagung gefchrieben, ber man jugleich ben beftigften Schmerz und Born eines eblen, patriotifchen, driftlichen und blutenben Bergens, und bie feftefte unverzagte Entschloffenheit anfieht, nach Bereitlung ber toftbarften hoffnungen, ob auch gezwungen, biefe, nicht aber bas beffere Gelbft, bas Bertrauen in die gerechte Sache, einen boberen Schut, den Glauben an die Bee, welche zu den Rampfen trieb, denen die Siegekrone bicht am nabe gemahnten Biele geraubt worben, und ben hoffnungeloferen Rampf felbft aufzugeben. Dan glaubt, mahrenb man lief't, ben Sturm gu feben, ber in feinem Innern getobt hat und noch immer nicht beschwichtigt ift; man empfindet bie Rraft bes überlegenen Beiftes, bem es gelingt, fle zu bezwingen und ju beherrichen. Dadbtig regt diefe faft unbeimliche Stille alle beffere Gefühle auf; boch bricht heftiger Ungeftum noch oft und ftart genug hervor, um ertennen ju laffen, bag es noch derfelbe Luther ift, der hier redet. Go mußte die Barnung tief und weithin wirken, und es ift geschehen: ihr jum großen Theile war es zu banten, bag bie Evangelischen bie lahmenbe Unentschloffenbeit in ihrer Mitte übermanben, welche fie ju verberben brobete, und fich ju ben rettenben Schritten vereinigten, ju welchen es die hochste Beit geworden mar \*). Best erft ging Luther, obwohl nur unwillig, einigermaßen in ben Gebanten ein, bas Reich fahren gu laffen, und einer Partei unter ben Stanben bas Beil ber Sache anzuvertrauen, jest erft fing er an, widerstrebend aus bem Rreife feiner einfachen biblifchen Borftellungen herauszutreten, seine Scheu vor Allem, mas Aufruhr wiber Raifer und Reich heißen tonnte, fo weit mubfam ju überwinden, die realen Berbaltniffe ber traurigen Gegenwart fo weit zu berudfichtigen, um bie fchredliche Wiberftandsfrage auch von verhafter Geite in's Auge gu faffen, und ben Berfuch zu machen, fich in hochfter Roth der Sache mit bem Bilbe ber fur Glauben und Evangelium zum Bunbnif herbeigurufenben Furie bes Burgerfriegs zu vertragen. Doch gelang es ihm nie gang; jest nur, fieht man, fo weit ihm eben bie Roth ber Beit Ginfichten aufbrangte und Ginraumungen abprefte, Die feinem

<sup>\*)</sup> Aurz vor bem Ausbruche des Religionskriegs gab sie Melanchthon noch einmal, damit sich ihre erprobte Wirkung erneuere, mit einer Vorrede heraus, in welcher er seine Mahnungen an die Gottstüchtigen in deutschen Eanden, zu bebenken, was sie Gott schuldig in der Ariegsgesahr, an die diblische ankunft, das Leden für die Brüder hinzugeben, wie Christus für dieselden in den Tod gegangen. Der Arieg gelte dem heiligen Sute des Glaubens, und wäre das auch nicht, so möchten die Deutschen vor Augen haben, was daraus werden würde, wenn ihre Fürstenthümer an Spanier und Wälsche gelangten. Da der Arieg der Beltzion gelte, und die Gegenwhie und Kalsche gelangten. Da der Arieg der Keltzion gelte, und die Gottes Ordnung, die auch der Obrigkeit ein Jiel der Macht und des Uebermuths gesteckt habe. Das war der Eindruck, den Melanchthon von ihrer neuen Erscheinung erwartete. Man kann daraus schließen, welchen Eindruck sie nach ihrem ersten Erscheinen gemacht hatte.

innersten Wefen widerstrebten. Die Warnung an feine lieben Deutsschen ist ein eben so merkwurdiges als werthvolles Denkzeichen von bem schwerzlichen Ringen beutscher und christlicher herzen, wenn sie, gezwungen burch die Verblendung und den Uebermuth der die Grenzen ihres Rechts verkennenden Macht, sich entschließen muffen, auch nur den Schein des Unrechtes auf sich zu laden, oder den, ob auch bereits gestörten Rechtszustand ihrerseits zu gefährden, und zur Gewalt zu greifen, um die heiligsten Menscherechte zu schirmen oder zu erobern \*).

<sup>\*)</sup> Deine Ermahnungen und Bitten an bie bobe Geiftlichteit find ver-") Meine Ermahnungen und Bitten an die hohe Geistlickeit sind vergeblich gewesen, beginnt kuther, und wir beten nun nicht mehr für sie, da sie den Reichstag ohne Ende und Frieden haben vergeben lassen. Ihr Vornenehmen steht auf Gewalt, aber der Ausgang nicht in ihrer, sondern in Gottes Dand, darum sich Riemand vor ihnen süchten soll. Ich will in dieser Schrift vor Gott und der Welt bezeugt haben, daß wir, die wir simmer Frieden gelehrt und begehrt, nicht Schald sind an dem brohenden Ariege oder Ausruhr, der zuleht ihr Schaden sein nuß, die sie Schald tragen. Die evangelischen Fürsten haben in Augsburg mehr Geduld bewiessen, als man seit Ansang der Welt gesehen, und da somit unser Gewissen sicht in die ist, läßt und Krieg oder Ausruhr getrost und fröhlich erwarten. Gott kann mich wohl retten. Will er's nicht: auch wohl. "Ich habe Christum am Papstitzume zu rächen redlich angesangen; nach meinem Tode sollen sie den Luther erst recht sühlen. Werd' ich in papstlichem oder pfässsichtung zuhr erwordet, da will ich einen Pausen Bischöfe, Psassen und Monche mit mir nehmen, damit man sagen soll: Doctor Nartinus sei mit einer großen Procession zu Grade gebracht worden. So dies sie mit mir machen, noch ärger will ich's machen mit ihnen. Sie sollen hinfort mir, ich will ihnen nicht das Geringste weichen. Ich will sest eine sie trohen, sie sollen unter und zu Grunde gehen; sie haben's allzu bdslich verderbt und alzu sehr versehen. Denn mein Leben soll ihr Henter, mein Tod ihr Teufelsen. Denn mein Leben sollt ihr Henter, der ihr versehen, nicht schelen, sondern es Rothwehr heißen lassen. Gerechte Wehr merden, nicht scheles, die den kunderen sich und der Schrift berusen, die Kein Ausruhr; die Papstiten soll ihr Keufel sehr ist Ein Ausruhr; die Papstiten benn sie Gewaltthätigen sein soll. Die Gesener handeln aus Abaheit, denn sie Se waltthätigen sein soll sehren, und geblich gewesen, beginnt Euther, und wir beten nun nicht mehr fur fie, ba bie tein Schandbedel fur bie Bewaltthatigen fein foll. Die Gegner handeln aus Bosheit, benn fie wiffen, bag wir recht lebren, und wiber taiferliches und naturliches Recht, benn fie uns nicht zu rechtem Gewiber kaiferliches und naturliches Recht, benn sie uns nicht zu rechtem Geshor kommen laffen. D ihr Unseligen alle, die ihr in Augsburg gewesen seid, auf's Papfts Seite. Es werden sich euer schamen mussen miglen ewiglich alle euere Nachtommen, und nicht frohlich hören euch nennen, daß sie solche unselige Vorsahren gehabt haben. D bes schändlichen Reichstags, besgleichen nie gehalten noch gehoret ist, und nimmermehr gehalten noch gehoret werden soll! solcher schändlichen Handlung halben, der allen Fürsten und bem ganzen Reich ein ewiger Schandsseck sein muß, und alle uns Deutschen vor Gott und aller Welt schandleck sein muß, und alle uns Deutschen vor Gott und aller Welt schanden machen. Was will biezu der Aarte sagen und sein ganzes Reich, wenn sie solche unerhörte handlung von unserm Reich hören werden? Was werden die Zartarn und Moskowiten dagu sagen? Wer will hinfort unter dem ganzen Simmel sich vor uns Deutschen fürchten, oder etwas Redliches von uns halten, wenn sie hören, daß wir uns den versluchten Papst mit seinen Larven also lassen affen, narren, zu Kindern, ja zu Klöden und Biden machen: daß wir äffen, narren, zu Rindern, ja zu Riden und Bilden machen: bag wir um ihr lafterlich, sobomietsch, schandlich Lehren und Leben willen so fcanb-lich, ja über und über schandlich in offentlichem Reichstage wiber Recht und Bahrheit hanbeln? Es follte billig einen jeglichen Deutschen gereuen, bas

Luther ließ es indef nicht babei bewenden, sondern gab noch eine Schrift: Glossen auf das vermeintliche kaiserliche Ebict, heraus, welche eine eben so feine Argumentation, als derbe Worte entbielt, nicht so sehr in heiligem Jorne als in zornigem Verdrusse über das Borgeben, als sei die Confession der Evangelischen in Augsburg widerlegt worden, und im Tone der Verachtung geschrieben war, welche in seinen Augen die Jämmerlichkeiten und Schändlichkeiten, mit denen er es zu thun hatte, verdienten. Es ist gelogen, sagt er darin, wie es im Edict heißt, das Bekenntnis ware widerlegt. "Der Vater aller Lügen, der Seist des Papstes, ist der oberste Dichter des Edicts." Er zürnt auf die gedrocheten Sewaltmaßregeln um des Glaubens willen. "Pfui der Schande in deutschen Landen, das Menschenleben geopset

er beutich geboren mare, und ein Deutscher beifen foll." Bare es nach bem Billen bes Papfts gegangen und Morb angefangen, welch' ein furch-terlicher Reichstag murbe geworben fein, befonbers in biefer aufgeregten Beit. Doch ich will jest nicht vom Reichstage und Betenntnis, von ber Lichtschen und ben Ranten ber Gegner, und wie wader und offen bie Evangelischen aufgetreten, fonbern bavon handeln, baf bie "Papiften teinen Frieben, fonbern nur Gemalt wollen; wir muffen's magen und erwarten, weil unfere Bebuth, unfer Erbieten und Fleben um Frieben vergeblich gewefen. Und weil ich ber Deutschen Prophet bin (benn folden hoffartigen Ramen muß weit ich der Beutichen Prophet din (denn jolden hoffattigen Ramen muy ich mir hinfort selbst beilegen, meinen Papisten zu Gefallen), so will mir als einem treuen Behrer gebühren, meine lieben Deutschen zu warnen vor ihrem Schaben und Gesahr, und christlichen Unterricht zu geben, weß sie sich halten sollen, wo sich der Kaiser zum Krieg wider unsers Theils Stande und Städte aushehen ließe. Mein Rath ist: Riemand sei ihm gehorsam, und achte den Gehorsam gegen ihn als Ungehorsam gegen Gott, wenn er Krieg ansängt, denn er handelt dann wider Gott und göttlich, wie gegen sein eigenes kaiserliches Recht und Eid, wiewohl er seiner Person nach Entschwildigung nerhient, sosen er die Rotesling des Refententisses schutbigung verbient, sofern er bie Borlesung bes Bekenntniffes gestattet, woburch bas Evangelium an's Licht gebracht worben, mas als ein großer Gewinn bes Reichstags zu achten. Last euch nicht zum Rriege reizen um ber Pfaffen willen, ihr Deutschen! Sie gesteben im Unrecht zu fein, wollen bennoch teine Reform, ber offentundigen Bahrheit nicht weichen. Rufen fie nun ben Kaifer und Fürften an, für sie zu kriegen und zu schrimen, so ist das nichts Anderes gesagt, als: lieber Raiser, liebe Deutsche, kriegt, vergießt nur Blut, seht daran all eur Gut, Leib, Kind und Beib, auf das ihr und beschüßet in unserm schändlichen teuslissen Leben und Wesen bas ihr uns beschützt in unserm schandlichen teuflischen Leben und Wesen wiber die Wahrheit, die wir nicht leiden wollen. Die Gegner wollen Land und Leute daran seigen. Leicht gesagt, aber man wird Land und Leute doch fragen mussen. Der Kaiser wird mistraucht, besonders vom Papste, der ein Blutdad unter uns Deutschen anrichten mochte. Man soll ihm nicht gehorchen, weil man in der Taufe getobt, das Evangelium zu halten; weil man sich durch Gehorsam aller Greuel des Papstthums mitschuldig machen wurde, vor deren Erzählung die deutsche Erde erzittern müßte; weil man den Papst dadurch flarken wurde sich schelte — aber es ist nur die Dinge beim rechten Ramen nennen, Eindruck macht es nicht auf sie, nenne ich sie nicht Teusel, so kennt sie Riemand); weil man dadurch alles Gute, das durch das Evangelium gekommen ist, wieder austrotten, dem Teusel sein bas burch das Evangellum gekommen ift, wieder ausrotten, dem Teufel sein Reich wieder aufbauen hulfe. Ich rathe wie immer gum Frieden, nicht zu Krieg und Aufruhr: wollen die Papisten es aber so haben, so komme alles Blut über fie."

werben follen, um papiftifcher Ceromonien willen, die fie felbft nicht einmal balten." Er erwibert ben Segnern ber Reuerung, welche "file getten," baf fie gleichfalls eine Reformation für nothig hielten und wollten, aber nur nicht von unten, "aus bem Bintel", reformiteen laffen möchten, welchem Bornehmen fle bor allen Dingen entgenentes ten muften; wenn fie es ehrlich meinten, fo wurden fie mabr und recht recht fein laffen, wo es fich funbe. Er habe berufsmäßig geforfct und gelehrt. "Ueber folchem Lehren ift mir bas Papfithum in ben Beg gefallen und hat mir's wollen wehren. Darüber ift's ihm ergangen, wie vor Augen liegt, und foll ihm noch immer arger geben, und follen fich meiner nicht erwehren; ich will in Gottes Ramen und Beruf auf ben Ottern geben und ben jungen Bowen und Drachen mit gufen treten. Und bas foll bei meinem Leben anfangen und nach meinem Zobe ausgerichtet fein." Diefer jest neu erwachte Grimm gegen bas Dapfithum wurde von nun an wieber und blieb der Grundton in feinem Innern wie in feinen Schriften. Er lebte im Bolte, in ber Geffinnung ber evangelifchen Stande, wurde neu angefacht burch ble Warnung und die Gloffen, welche eben barum fo gewaltig wirkten, weil fie bie innerften Gebanten und Gefühle ber Anhanger bes Evangeliums aus (prachen'\*).

<sup>\*)</sup> Er wurde wegen der Warnung von einem Ungenannten angegriffen, der ihm vorwarf, daß er Ungehorsam gegen ben Kaiser gelehrt habe. Er antwortete darauf in einer Schrist: Wieder den Meuchler zu Dresden, in deren Eingange er sagte, Niemand solle wissen, woher das gegen ihn ausgegangene Schmachduch eines Winkelschreibers (Meuchlers) domme, er wolle auch den Schnupsen haben und auf den Sack schlagen, ob er den Esel treffe (Herzog Georg). Dann: "Niemand hat so herricht don der weltlichen Odrigkeit und dem ihr gebührenden Sehorsam geschrieden als gerade ich, und was die Papisten davon wissen, haben sie von mir gelent. Ich habe auch setzt einem Ungehorsam und Aufruhr, sondern nur gelehrt, wenn die Odrigkeit wider Sott und Recht kriegen wolle, sei ihr Riemand Sehorsam schuldig, sonderlich wer solches weiß. Daß sich die Evangetischen rüsten, geht mich nichts an; sich hab' sie's weder geheißen noch gerathen, hore es ader gern, daß die Papisten in solcher Turcht stehen. Rach wettlichem Recht hätten die Unseren langst sosssichen Fluschen und vielleicht sollen. Die Papisten mochten, daß die den Unsern alles zu leiden riethe, damit ich die Bluthunde stärtte; aber das will ich nicht, sie sollen sich sücken. Allerdings sollen Shriften leiden, aber da die Papisten Shriften bleiben und Rrieg anfangen wollen, so konen der das will ich nicht, sie sollen sich sieden nicht den Russen sie der kann nicht den Krieg anfangen wollen, so konen der den kunsern verlieder werden, kann nicht den Aufruhr, sondern nur von Gegenwehr die Rede sein. Ich will ihnen mit meinen Donnern und Blichen werden, kann nicht den keinen sie an die Surder, nicht sonen ist danen dersstlich und driftlich Derz gegen Iedermann dehalte. In der Krann micht den Unsern Gegenwehr anzahen; nur sollte biesen die siede abschreiben deren keinen Kreiches abschreiben deren keinen Kreiches deren deren Kreiches abschreiben deren keinen kreinen Gegenwehr anzahen; nur sollte biesen die sehr kannen der der anzahen; nur sollte diese nicht werde deren deren keiner Kreiches deren der

Die evangelischen Furften bemubeten sich vergeblich, Ferbinanb's Bahl jum romischen Konige ju verhindern, brachten aber, von weltlicher Seite burch Bann und Acht, von geiftlicher burch eine Rirchenversammlung, welche ber Raifer betrieb, und als beren hauptzwed bie Bertilaung ber lutherifchen Reberei angegeben murbe, bebrobt, bas Schmalkalbener Bunbniß zu Stande, wodurch es bem Raifer unmoa: lich murbe, ben Reichsabschied in Bollziehung zu bringen. Er fah fich gu Bergleicheverhandlungen genothigt, und nun tam es ju Nurnberg 1532 jum fogenannten erften Religionsfrieden, in welchem man fich barüber vereinigte, bag bis jum Concilium ein allgemeiner bestänbiger Friebe zwifchen bem Raifer und allen Stanben fein und feiner ben Anbern bes Glaubens ober anberer Urfachen halben vergewaltigen folle. Wenn bei Kerbinand's Babl allein bas Interesse ber Religionssache auf evangelifcher Seite in's Auge gefaßt wurde, fo mochten fich bie Grunbe für die Meinung, baf man fie entschieben zu verbindern suchen, und bie, baf man barein willigen muffe, bie Wage halten. Fur jene ließ

heftige Schriften sollten ihm untersagt sein. Luther schrieb bem Aurfürsten, bessen und anderer Confessionsverwandten Gebuld und Unthätigkeit sei mistich, gesschrich und nichts damit ausgerichtet; er, als des die Sache anfänglich und am Vornehmsten eigen, habe nicht länger schweigen können und durfen, denn wo er zu solchem disentlichen Verdammniß seiner Lehre schwiege, wäre das eben so viel als verließe und verleugnete er sie, und ehe er das thate, wollte er aller Teusel und aller Welt, geschweige benn aller kaiserlicher Rathe Zorn auf sich taden. Auseruhr habe er mit Richten gepredigt, die Person des Kaisers siets ausgenommen. Wan sage bei Pose ganz recht, daß die Warnung und die Glossen swen. Wan sage bei Pose ganz recht, daß die Warnung und die Glossen schwessen wären, er habe aber auch nicht darum geschrieben, daß es stumpf und gelinde hätte sein sollen; der ganze Hanbel und das greuliche, den Reichsssteben wären, er habe aber auch nicht bat und de getniche, den Reichsssteben im höchsten Maße gefährbende Ediet sei nicht dannach; auch verdiete ja der Kaiser und seine Anhänger die scharen Schriften der Papisten nicht, sons dern sähen sie sehn gediene Maße, erschwessen wellten sie noch nicht Anhänger die scharfen Schriften der Papisten nicht, sons dern sähen sie sehn gebrungen. And Leuen wie Massen sie haben sie noch der kant uns delten nich der kant uns hosirt werden. Der Aurfürft möge die unleibliche Roth bedenken, die ihn zu so scharfen Schrieben gebrungen, und werde, Alles erwogen, wohl ermessen, daß er sein Koreisben gebrungen, und werde, Alles erwogen, wohl ermessen, daß er sein Buch, Willes daß es unnöthig für ihn sei, sich zu entschulbigen, daß er sein Buch, Willes er unschlich aus geschlich volle, sas er sollen Buch aus der geschlichen Bereich aus der erfelber ihnen, daß nimmermehr nichts daraus würde. Buch aus der kant der der geschlichen Bereich solcher entschlichen Bereich nicht aus Gereise eines zu Erine Mücke das und beine baster der köster in Folge eines zu Erinkalten, dass er auf geschlichen Be

fich fagen, baf bie Babl die feinbfelige Macht bes Raifers verfickten, får biefe, bag ber Biberftanb gegen fie ben Rrieg jum Brud beingen merbe, ber in Luther's Augen bas griffere Unglad war. Er ri hauptfachlich bethalb, ben Biberfpruch aufzugeben. Die evangelifch Stanbe liefen fich freilich nicht bavon abhalten, und namentlich b Rurfürft legte wenigstens Proteft ein, wobei jeboch bie Religionsfa bie Motive nicht bergab. Er fab bie Babl ale einen Bench ber taif lichen Capitulation und als gefährlich für bie Bechte und Freiheiten b Stanbe, insbesonbere ber Aurfürften an, auf beren Somalaung es allerdings von taiferlicher Geite abgefeben war. Gerabe biefe Geite ber Sache burchichaute Luther inbef nicht, ober batte teinen Ginn baffte, großes Bewicht barauf ju legen; fofern fie ihm aber vor Augen ftand. lag nichts in ibm, bas ibn batte beftimmen tonnen, fich far bie Ausbehnung ober forgfaltige Babrung eines Umfange ber Farffengewalt gu intereffiren, ber fich mit feinen Ibeen von ber Kaifermacht und ben in berfelben liegenben Bebingungen ber Reichseinheit und Orbnung wur gu wenig vertrug, welche burch bie Mittelmacht bereits untergraben war und von biefer mit ganglicher Auflosung bedrobt wurde - Ibeen, bie freilich nicht volltommen tiar in ihm waren, aber boch beutlich genng bei ihm im hintergrunde lagen und zu feiner Abneigung gegen bie Bundniffe jum friegerischen Schube bes Evangeliums wefentlich mitwirften \*). Daß die Protestation gegen die Bahl die Stellung ber Evangelischen gerade verbeffern wurde, konnte ihm nicht als ausgemacht gelten; auch rechnete ber Rurfurft felbft wenig barauf.

Wenn er sich endlich bazu bequemt hatte, Gegenwehr in bem Falle, daß der Slaube wider gottliches und menschliches Becht bedrobt

Der brang in mehreren Senbschreiben beim Aursürsten barauf, das berseibe burch Widerspruch in der Wahlsache den Frieden nicht hindern moge-Um Frieden liege mehr, als am Rechte, dessen awed der Friede ja sei. Der Aursürst würde sich ein Gewissen dinspruch den Frieden, wenn er durch seinen, von der Roth nicht gebotenen Einspruch den Frieden hinderte, den Arüber das Reich gerrissen hinderte, den Arüber das Reich gerrissen wie dem Aufren eingeräumt werden könnte, so das Evangelium und Alles zu Grunde ginge. Bei den ausländischen Königen (von Frankreich und England, mit welchen unterhandelt war, woher den Evangelischen auch der Vorwurf gemacht wurde, das sie rechtswidig fremde Mächte in einheimische Angelegenheiten verwickelten) sei keine Areue. Er könne es nicht begreisen, warum man um bieser Sache Willen sollte ganz Deutschland durch einander werfen, so man's doch wohl meiden könne, durch Rachlassung eines geringen Artikels in der goldenen Bulle. Denn obwohl Fredinand wider den Inhalt derselben erwählt sein möge, so sei solche Sünde doch keine wider den heiligen Gest, und nicht mehr zu achten, als ganz Deutschlands große schreckliche Gesalt, die aus der Hartnäckigkeit folgen könne. Menschenhüsse, wo sie Gott gebe und zuwerse, sei freilich nicht die, allein sie — in Verdündnissen und dergl. menschlichen Anschlagen — zu suchen und sich darauf zu verlassen und derzu, aus suchen anzusangen, statt den Frieden anzusehmen, den der Kaiser, die von Gott geordnete Obrigkeit, andiete, sei nicht wohl gerathen und werde auch mie gerathen.

merbe, als erlaubt anguerkennen und für rathlich zu erklaren, fo mar biefes boch auch Alles, wozu er fich nach biefer Richtung hin, bewogen fowohl burch bie veranderte Lage ber Dinge, als burch neugewonnene Gin= Seine tiefe Achtung por Recht und Gefes, feine ficten , verstand. Ueberzeugung, baf Rrieg, jumal Burgerfrieg, und ber jur Berruttung bes Reichswefens fuhren tonnte, bis auf's Zeugerfte gu meiben fei, feine patriotifchen Befichtspuncte bielt er feft. Seine Anficht unb Stimmung trat in noch ftarferen und beutlicheren Beweisen mabrend ber Berhandlungen hervor, welche jum Rurnberger Stillftanbe führten. Es gab eine Beit, wb er meinte, man tonne ben Schweizern und Oberlandern etwas nachfeben, um fie bemnachft vollends berüberzugieben. Als die Rurfurften von Maing und von ber Pfalg gu Schmalkalben Berbanblungen eröffneten, bei welchen fie ben Bergleich über bie Artitel ju Grunde gelegt miffen wollten, über welche man fich in Augeburg geeinigt hatte, ertlatte er, bag man um bes Friebens willen ber Gegenpartei bie alten Bedingungen noch einmal anbieten moge, und biefe Bedingungen maren biefelben, beren Ginraumung Delanchthon fo vielen Berbachtigungen und fo heftigen Angriffen ausgefest, von' ber Luther gulest burchaus nichts batte wiffen wollen. Er wollte iest beinahe noch mehr nachlaffen, als Melanchthon. Roch größere Berwunberung aber muß auf ben erften Blid feine Rachgiebigfeit binficts lich eines Friedensartifels erregen, in welchen die Evangelischen nur nach langem Biberftreben einwilligten, und beffen Annahme nicht blos febr nachtheilig, fonbern eben fo fchimpflich gu fein fchien. Die weiteren Unterhandlungen brebeten fich hauptfachlich um die Frage, ob der Friebe blos ben Standen ju Gute tommen follte, welche fich bergeit jur Mugsburgifchen Confession hielten, ober auch benen, welche biefelbe in Butunft annehmen wurben. Sollte er fich blos auf jene erftrecken, fo war, fcbien es, die Ausbreitung ber Lehre gehemmt, die Evangelifchen tonnten fich nicht burch biejenigen Stanbe verftarten, welche geneigt wurden, gleichfalls ber Reformation beigutreten, man gab bie neuen Anbanger ber Berfolgung ber Gegenpartel Preis, man half biefe farten, indem man ihr nicht blos burch ben Frieden Luft gegen bie Turten verschaffte, burch beren brobenbe Dacht fle mehr als einmal vom Ungriff gurudgehalten worden war, sondern ihr obenein burch die Turtenbulfe, beren man fich in Kolge bes Kriebens nicht weigern konnte, beis ftand, bes unbequemen Seinbes fich zu entlebigen. Sobann ichien bie Rechtmafigfeit ber vorgenommenen Reformation zweifelhaft zu werben, wenn man ben Beftand berfelben nur auf einen bem Raifer und beffen Anhange unter ben Reichsftanben abgetrotten Bergleich, auf faiferliche Bewilligung ftutte. Sab man gu, baf bem freien Fortichreiten ber Lehre ein Damm gefest murbe, fo mußte man wohl bem Gebanten an eine Befreiung der Chriftenheit ober auch nur ber deutschen Nation vom Jode bes Papfithums, bem Gebanten an eine nach bem Evan= gelium gebefferte allgemeine ober wenigstens an eine reformirte deutsche Rationaltiche entfagt haben; man begnügte sich damit, nur fur ge-Staats : Leriton, X.

wiffe Lanber und herrichaften, nicht bas Bugefianbnig bes unveraußerlichen naturlichen Rechts ber driftlichen Ertenntnif und Glaubensfreibeit, fonbern nur wegen bes bestrittenen Befibes ber lettern eine Dulbungefrift - bis jum Concilium - erlangt gu haben. Eben gegen folde Einschräntung auf ben gegenwärtigen Befitstanb hatte man in Speier proteftirt, eine folche Bumuthung erft weuerbings in Augsburg unwillig gurudgewiesen; die Freiheit ber Lebre mar ftets bas Erite und Lette gemefen, worauf Luther bestanden hatte. Go fest fand ibm bas Recht eines Jeben auf driftliche Erfenntniß und freie Berbreitung ber , felben, bag er fich taum bie Dube gegeben, nach ber Begrunbung besfelben zu fragen; er hatte bem Papftthume unverfohnlichen Arieg ange-Bunbigt, bie Chriftenheit, bie beutsche Ration gumal, wiber baffelbe aufgerufen, noch in feinem Urtheile uber ben Augeburger Reichsabichieb fo enticbieben ertiart, bag bem Berbote, neue Anhanger aufzunehmen, ichleche terbings nicht Raum ju geben fei; in ber Barnung an bie Deutschen noch geschrieben, ber Raifer sammt bem turtischen Gultan follten ibn nicht verzagt, fonbern er wolle fie in ber Rraft Gottes verzagt und erichroden machen; erft noch vor Rurgem in einem Bebenten gerathen, bie Beschrankung nicht einzuraumen. Und bennoch rieth er jest, man mage barein willigen, man tonne es, ohne bas Gewissen zu verleten, muffe es; weil man fonft ben Frieben binbre. Gein unerwartetes Bebenten erregte allgemeines Erstaunen, ber Rurpring und Brud fchrieben bem Rurfursten, bie gange Partei fei gegen Luther, ber gar nicht gu versteben scheine, mas an biefem Puncte gelegen fei; allein Luther bat ben Rurfürsten, einen guten barten Brief an feine Delegirten und alle Evangelischen zu schreiben und fie ernftlich zu ermahnen, baß fie ben andbigen vom Raifer angebotenen Frieden um folder fpibigen, genau gefuchten Punctlein willen jo nicht abschlagen follten, und ber Punct murbe aufgegeben. Die Anbanger feiner Partei und bie Gefchichtschreiber machten es ihm bamals und bis auf bie neuefte Beit gum schweren Bormurfe , daß er ben Frieden auf folche Roften gewollt und betrieben, und fanben in feinem Benehmen nur einen feltfamen und unbegreiflichen Biberfpruch , bald Eigenfinn , bald ploglichen Rleinmuth, und welche abnliche Motive aufgesucht wurden, um eine Erklarung gu finden, die man nicht fand, weil man feine patriotifche Gefinnung nicht nach Gebuhr murbigte und ihn nach diefer Seite nicht verftand. Er ließ fich wohl burch bie Drunt = und Rebeformen bes beutschen Reichswesens über ben mabren Buftand ber offentlichen Berhaltniffe fortwahrend taufchen, fo bag Raifer und Reich in einem Bilbe vor ihm ftanben, welchem bie Wirklichkeit nicht mehr entsprach. Aber nicht minder hat man fich spaterhin burch bas herkommliche Reden von ber beutschen Freiheit verleiten laffen, in ber letteren nicht bas ju feben, mas es mar, bie ungebuhrliche Ausdehnung ber Fürstengewalt, an welcher die Reichseinheit und Rraft gu Grunde ging , ber Luther's innerftes Gefühl ftets widerstrebte, in die er sich nie bineinfinden konnte und wollte, fo oft fie fich - wie eben jett - in Symptomen fund that, mit welchen

Seht war fein nationales und patriotisches Gefühl fich nicht vertrug. ihm bie gange fcblagfertige, bas Reich in Unruhe erhaltenbe Stellung ber Evangelischen zuwiber, und er munichte nichts febricher, als ihr auf irgend eine Weife, auch burch einen unvortheilhaften Frieben ein Enbe gemacht gu feben. Er furchtete, baf bie Coangelischen fruber ober fpater Unlag aus ihr zu einem Rriege hernehmen mochten, und noch mehr, er war überzeugt, bag bie Gegenpartei Rrieg beginnen murbe, wenn es nicht gum Frieben tame. Und nun follte ber ibm fo wibermartige Rrieg obenein im Bunbe mit ben "auslandifchen Ronigen," Beinrich VIII. von England, ber ihm als Feind, ober noch fchlimmer, als ein falicher heuchlerischer Freund bes Evangellums galt, bem Beherricher bes überrheinischen Reichsfeinbes, Frang von Frantreich , im Bunde mit ben bienfiwilligen Papfifnechten, ben eifrigen Berfolgern ber Anhanger bes Evangeliums, ben Bergogen von Baiern, bie, wie er fchrieb, gern Anderen eine Suppe einbroden wollten, und - wiber ben Raifer, ben Raifer, ber jest Frieben anbot, ber ihm bas Dberhaupt ber Ration war und blieb, in beffen Regiment ihm bie gange althergebrachte Rechtsorbnung aufging, geführt werben. Diefes mar ibm viel gu viel, als bag nicht andere, auch wichtige Rudfichten bagegen batten jurudtreten muffen. Dach feinem Sinne follte baber die romifche Ronigswahl hauptfachlich beshalb tein Friedenshinderniß fein, weil fich ju ihrer Bereitelung bie evangelischen Stanbe mit ben Fürsten von Baiern, England und Frankreich verbunden, ben Letteren Ginmifchung in innere beutsche Angelegenheiten gestattenb, als ob Deutschland noch nicht genug batte an ber ber Balfchen - mit ben Frangofen, die fich, als er bie Deutschen aufrief, ihre Uneinigkeiten ju vergeffen und fich in Baffen gegen bie Turfen ju erheben, mit biefen verbunbet hatten, worüber er, bie Runde einem Freunde — Jonas — melbenb, in mehr als einem Schreiben ausgerufen hatte: "D schreckliche, o ber greulichen Dinge!" Wie hatte ibm eine Politit anbers als verhaßt fein tonnen, welcher bie Turtengefahr, weil fie ben Raifer jundchft beschaftigte und fcmachte und bie Partei Schutte, genehm mar, mahrend fie bas gange Baterland bebrobete; wie flar und unzweifelhaft mußten ibm Bunbniffe, welche fich auf folche Berechnungen flutten, als Menschenwit, als vergebliche, thorichte, Eurgfichtige, Elagliche und verbammliche Menfchengebanten unb Anschläge erscheinen! Die Fürften bachten an bas Evangelium, aber eben fo febr an die fürstlichen und turfürftlichen Dachtbefugniffe und Privilegien: er trug bas Evangelium und bas Baterland allein im Bergen; bie bochfte Befahr beffelben, bag es ben Reichsfeinden anbeim fiele, daß es gerruttet und verwustet murbe, und Alles, auch bas Evangellum, in ber allgemeinen Bermuftung ju Grunde ginge, fcmebte ibm in bem entfehlichften Bilbe vor. Diefe Gefahr bieg Trieg, und barum rieth er auf bas Eindringlichfte jum Frieden, wie berfelbe geboten murbe, weil andere Bebingungen nicht zu erlangen ftanben, weil er fonft unmoglich ware, weil man fich boch nicht nothiger Beife um bes Gewiffens willen jum Rriege gebrungen febe, weil burch ben Frieben im Grunde 17 \*

nichts verloren ging, auch die Clausel wegen der Neuaufzunehmenden, genau besehen, unschädlich war; benn durch jenen wurde in der Stellung der Parteien kichts verändert, die evangelische war ja doch einmal entschlossen, keinen Krieg anzusangen, die Clausel verdot nicht, neue Mitzglieder auszunehmen, sondern nur denselben beizustehen, wenn sie vom Kaiser angegriffen wurden, woran derselbe jedoch für den Augenblick nicht benken konnte. Kam es aber dazu, und trat also der Fall ein, wo daran gelegen war, daß die Neuausgenommenen geschützt würden, so hatte auch der Interimssteiede, der nur dis zum Concil reichen sollte, sein Ende erreicht, man konnte dann immer noch thun, was man für räthlich und nothwendig hielt, man entsagte dem Gedanken an eine freie Entwickelung des Evangeliums nur bedingt und nur auf eine kurze Zeit, indem die Verhältnisse nicht erlaubten, mehr als die Sicherung des Beschältnisse nicht erlaubten, mehr als die Sicherung des Beschältnisse für den Moment zu erlangen\*).

<sup>\*)</sup> Dieses gesteht auch Plant zu, obwohl er Luther's Benehmen vielsachtet, und gerade das Hauptmotiv besselben übersieht, wogegen K. A. Mengel satt, es gereiche dem Seschästschreider zur Freude, nachweisen selbst die Sobredner kuther's diesen Act, seines Eedens misbeutet, nachweisen zu können, daß der Jauptdeweggrund seiner Handlungsweise ein großherziger und vaterländisscher gewesen sei, "Er sat jenes Sewebe der Staatskunft, die das gemeinsame Baterland in Osten den Aufren Preis geden, und in Wessen den andern Arbseind hereinziehen wollte — einer Staatskunft, die sich mit den grimmigsten blutdesudelten Zeinden seines Evangeliums verdand, um dem Hasse derselben gegen den Kaiser den Arm seines kreichs auf seine ehre zu wähzen. Da erwachte sein den Arm seines kreichs auf seine ehre zu wähzen. Da erwachte sein deutsches Herz. Es krankte ihn, die hellige Sache der Wahrelt und des Glaudens in solcher Gemeinschaft mit dem Widerspruche gegen die rdmische Konigswahl, den er gar nicht für recht begründet hielt, zu erblicken, und selbst der Kaiser, so sehr er gar nicht für recht begründet hielt, zu erblicken, und selbst der Kaiser, so sehr er gar nicht für recht begründet hielt, zu erblicken, und seibst wenn er ihn mit den Fürsten von Baiern, mit dem Könige Franz und mit den Kürsen verglich, mit denen man sich gegen ihn in eine Kribe stellen wollte. In dieser Gedanke, daß sein sundere ihm aber alben Preis rietz, weit ihn der Gedanke, daß er zum Frieden um jeden Preis rietz, weit ihn der Gedanke, daß er zum Frieden um jeden Preis rietz, weit den nicht verstanden wurde. So sinde Wolfden und ber auch zur geschaftet in einer Marime Luther's, welche auch der deche schafe schafte, nicht Alles volldommen klar ober zutressen, daß sine und das Andere ihm aber auch gart gelegt, well es nicht verstanden wurde. So sindet Wortmann Jagbaftigkeit in einer Marime Luther's, welche auch dei die kernaliss und sehen Genabe in seinem Heldensten den der gerabe in seinem helbensten und gab, ihre Besogung auch and kaberen ihne Kreichen der Recha

Luther wollte, bag man nicht entgegentreten, fonbern vielmehr felbft mit Opfern die Sand bieten folle, fo lange nur noch bie minbefte Boffnung ber Erhaltung bes Friedens, und einer Bergleichung ber Partelen porhanden mar, worin zugleich die lette, ob auch geringe Ausficht lag, bie Reformation boch noch, und zwar ohne 3mang, als Nationalfache burchzuführen. Gine folche Bergleichung fcien vornehmlich ber Raifer noch immer zu munichen. Er betrieb auch jest bie Berufung eines Conciliums, bas ber Papft freilich verfprach, aber burch bie geftellten Bedingungen verhinderte, eben weil es burch ben gefchloffenen Frieben wieber möglich murbe, bag fich bas Reich über bie Reform vereinigte. Satte man boch trot aller Feinbseligkeit gegen bie Evangeliften in Augsburg und neuerbings in einer Berfammlung zu Regensburg tatholifcher Seits die hundert Befchwerben wieder hervorgefucht, und ben Raifer auf's Ernftlichfte angelegen, feine Pflicht beshalb gu thun. Die Beranftaltung eines Concils burch ben Papft hatte immer bie bebenkliche Seite fur Die Evangelischen, bag fie fich fortwahrend auf ein foldes berufen, und bag icon bann, wenn fie bie Theilnahme bei nur halbwegs gunftig lautenben Bebingungen verweigerten, noch mehr aber in bem Ralle ber "Unglimpf" auf fie fiel, wenn, wie nur gu fehr zu furchten war, eine Entscheidung erfolgte, welcher fie sich nicht unterwerfen konnten. 3m Jahre 1683 lauteten die papillichen Borfchlage fo, baß fie im Stande maren, Diefelben jurudjumeifen, ohne einen Borwurf vom Saifer beforgen ju muffen. Als unter ihnen barüber verbandelt murbe, mas man in Begiebung auf die Weife, wie bas Concil ju berufen und abzuhalten fei, ju forbern habe, gab Luther ben Mugken Rath: man folle es bem Raifer beimschieben, dafur ju forgen, bag recht und driftlich procedirt werbe, und jest nicht weiter handeln, benn was nothig und glimpflich fet, bem Papft und Raifer aber teine Urfache zu geben, ben Unglimpf auf bie Evangelischen zu malzen.

baß die dem Evangelium Anhangenden an Leib und Leben sicher waren und fortziehen durften. Unerreichdar dauchte es ihm, wie es war, und der zum Ariege führende Bersuch daher zu unterlassen, auf dem Wege der Unterhandlung zu erlangen, daß der Kaiser und die katholischen Stände die evangelisch Bestinnten in ihren Gedieten, der Gegenpartei zu Gesallen, "sichern sollten." In weit ging er in seiner Angst um den Frieden, wenn er kaiserliche Gnade darin sah, daß der Raiser die Evangelischen sichere. Eben so traute er dem Letzteren irrthümlich zu viel reine und aufrichtige Friedliede zu. Begründeter waren wieder andere Gesichtspuncte, welche er aufstellte, um zu zeigen, wie man ohne Roth einen unzeitigen und verderdlichen Arieg erregen werde, wenn man den Frieden nicht nehme, wie man ihn haben könne. Daß er die Bedeutung der Clausel nicht eingesehen, kann unmöglich angenommen werden; seine Meinungsgegner und Tabler wusten aber ihrerseits auf ihrem Standpuncte, theils vom Gifer für die Sache des Evangeliums gedlendet, theils längst gewohnt, mit den Fremden in Bündnisse zu treten, die vaterländische Gesinnung Luther's nicht zu würdigen, der, weil nicht weniger als Alles auf dem Spiele stand, nicht zu würdigen, der, weil nicht weniger als Alles auf eine augenblickliche Inconsequenz begehen, nicht zu hartnäckig den Schein einer schlichen Rachgiedigkeit meiden möge.

"Machen fie bann, ober machen fie nicht ein Concilium, fo kommt Beit und kommt Rath." Paul III. wußte bas Concil noch eilf Jabre hinauszuschieben, und auf bas endlich berufene konnten fich bie Coan-

gelischen nicht einlaffen \*).

Satte Luther Die Unbanger bes Evangeliums in ben Gebieten fatholifcher herren in angegebener Beife Preis gegeben, fo mar es boch feine Meinung nicht, ju ben Berfolgungen ftill ju fchweigen, welche über fie verhangt wurden. Mis biefes von Geiten Bergog Georg's ju Leipzig gefchah, feste er in einem Troftbriefe an bie um bes Evangeliums willen verjagten Leipziger, Die fich in feinen Mugen gludlich fchaben tonnten, ,aus einer Stadt ju fein, in welcher bas Evangelium nicht gelitten werbe," ben Bergog mit bem Teufel in eine Rategorie, nannte ihn in einem anderen Schreiben geradegu einen Teufelsapoftel, und fagte auf ber Rangel , ber Bergog fet nicht blos geiftlich , fonbern auch leiblich vom Teufel befeffen, und nicht blos feinem Enbe, fondern auch feinem emigen Berberben nabe; baber man auch nicht mehr fur ibn, fonbern wider ihn beten folle, bag Gott biefe Landplage balbmoglichft von ber Belt nehmen und in ben Abgrund ber Solle fturgen moge. Der Bergog befchwerte fich bei bem Rurfurften und fuchte bie Sache fo barguftellen, als ob Luther feine Unterthanen gum Mufruhr veranlafs fen wolle. Gie enbete fur Luther mit einer Ermahnung gur Dagigung feiner Dibe, nachbem er eine Rechtfertigungefchrift nach Sofe gefdict hatte, welche freilich noch auf nichts weniger als ein Gintenten gur Magigung hindeutete und ben Bergog noch unbarmherziger behandelte.

Im Jahre 1534 ging in Erfüllung, was er immer befürchtet hatte, baß man evangelischer Seits, und namentlich, daß der "unruhige" Landgraf zu den Wassen greisen würde, indem derselbe die Hauptstüße des Kaiserhauses, den schwäbischen Bund, sprengte und den Herzog Ulrich von Würtemberg wieder einsetze, wo nun die Resormation gleichsfalls durchdrang, da das Volk disher nur durch Gewalt im Gehorsam des Papstes erhalten war. Wie zu erwarten, hatte sich Luther gegen das den Frieden gesährdende Unternehmen erklärt; die klugen Berechnungen, auf welche der Landgraf das Gelingen desselben stütte, und nach welchen die Besorgnis ungegründet war, das das ganze Reich das durch in Aufruhr gebracht werden würde, konnten von Luther nicht wohl gewürdigt werden. Nach Weimar zu einer persönlichen Jusamsmenkunft mit dem Landgrafen beschieden, hatte er es nur aus dem Gesssichtspuncte betrachtet, das jener nicht, wie er zu beabsichtigen erklärte,

Anfrage, die Teuferungen in feiner Predigt betreffend, beantwortete er babin: er habe allerbings wiber ben Ergbifchof bffentlich geprebigt und gebetet, ber Sermon werbe auch jest auf bem Martte ausgeben. Db er ben herzog genannt, entfinne er fich nicht, nach ber Prebigt fei es jeboch mehrfach gefcheben. Aehnliche Berhandlungen gab es über eine ber Schriften, welche Luther wegen ber Schenigischen Sache erscheinen ließ. Der Erzbischof Albrecht hatte namlicheinen Diener, Sans Schenig, beimlich hinrichten laffen, und Luther nahm fich ber Sache und ber hinterbliebenen an. Er forberte von bem Erzbischofe, bağ berfelbe wegen ber von ibm verübten Eprannei um Berzeihung bitten und sich mit den hinterbliebenen in Gute absinden solle. — Die lehte jener Schriften verfaßte er im Jahre 1537, hielt sie indes auf Abmahnung des Kurfürsten mit der Bedingung guruck, wenn der Erzbischof von seiner Berfolgung der Evangelischen abließe. Da dieses nicht geschah, ließ er zu Anfang des Jahres 1538 den Oruck beginnen und die Schrift wider das Berbot des Kurfürsten 1538 ben Druck beginnen und bie Schrift wider das Berbot des Kurfürsten ausgeben, ber nach erfolgten Beschwerben einen seiner in solchen Sachen bei Luther unwirksamen Befehle erließ, wenn er tunftig in solchen Privatsachen etwas brucken lassen wolle, es zuvor nach hofe zu schieden; binzugesest war die Milberung, daß er seine theologischen Bucher auch ohne Censur der Unisversität drucken lassen moge. Die Schrift: Wider den Bischof zu Magsbeburg Albrecht Carbinal, ist eine wahrhaft mannliche, "in welcher Luther das ewige Racheschwert des herrn selbst zu schren scheint" (Lomler III, 214). Er sach berin unter Anderem, man verunehre die Fürsten keineswegs, wenn man einen, der sich selbst durch Schlechtigkeiten schände, und die Kürstenschaft zum Schandbedel berselben machen modte, wegen seiner Unthaten anartise. Man könne Riemand perunehren, wenn man nur die Mahrheit sach angreife. Man tonne Riemand verunehren, wenn man nur bie Bahrheit fage, bie auch ihrerfeits nicht verunehren, sonbern ber Schanden webren wolle. Es solle jest freilich eine Schmabschrift wiber ben Abel heißen, wenn man bie bofen Junter fchelte, aber ber fchanbliche Abel muffe gescholten werben. Gobann : Gelbft wenn ber Carbinal , was nicht ber gall, auch Richter in eigener Sache hatte fein tonnen, fo hatte er boch Unrecht gethan, mit ber Rertertor-tur zu verfahren. Diefe fei eine fahrliche Rechtfertigung und ohne Noth nicht au brauchen, ba oft Unrecht babei begangen werbe. Derren und Richter moche ten fich warnen laffen : Leute von blober Ratur tonnten bie Marter nicht leis ben, bekennten unrecht und wurden unschuldig hingerichtet, andere fturben unter ber Marter, und Schuldige bekennten wohl trot derselben nicht. Auch auf die Juriften garnt er, "die dem Recht dienen nicht um des Rechts, sondern nach den Personen um der Thaler willen."

bem Evangelium "einen öffentlichen Dienst erweisen," sondern dasselbe "über den Haufen stoßen, ihm wenigstens einen Schandslecken anhängen, und jedenfalls den gemeinen Landfrieden brechen und betrüben würde." Als sich der Ausgang indeß so günstig gezeigt, widerstrebte er bessere Einsicht nicht, gestand, daß er mit Jedermann irrthümlich gemeint, daß das deutsche Land durch des Landgrafen Einfalt in Würtemberg gar in einem Haufen liegen würde, und erklärte das Unternehmen für eben so klug ausgeführt, als kühn gewagt \*). In Cadan wurde endlich Ferdinand's Königswahl anerkannt, dagegen von diesem der Nürnberger Religionsfriede bestätigt. Auf den Abschluß der Cadaner Berhandlungen wirkten auch die wiedertäuserischen Unruhen ein, deren Hauptsis Münster geworden war, und die im I. 1535 gedämpft wurden, nachdem sie noch den vollständigsten Beweis geliesert, wie sehr Luther Recht gehabt hatte, den schwärmerischen Abirrungen von seiner Richtung mit aller Kraft sich entgegenzuseben.

Die Besorgnisse ber Evangelischen führten zu einer Berlangerung bes Schmalkalbischen Bundnisses auf zehn Jahre. Man beschloß, auch biejenigen aufzunehmen, welche seit bem Nurnberger Frieden die Augeburger Consession angenommen; 1536 kam auch eine Uebereinkunft mit den Schweizerischen durch die "Wittenberger Concordie" zu Stande. Luther besorgte jest keinen Krieg mehr in Folge einer Bereinigung mit benselben, die seitherige Mäßigung des Landgrafen hatte ihm Zutrauen eingeslößt, die Erklärungen der Gegenpartei trugen bei, seine Stimmung wie seine Ansichten zu mildern; er gestand, im Eifer zu weit gegangen

auf bas bevorftebende Concil Artitel aufzufegen, um zu wiffen, worin man etwa nachgeben tonne und worauf man fcblechterbings beharren muffe. Er wollte seinerseits bas Concil sofort und entschieben verworfen wiffen, und die Evangelischen bestimmen, sich auf ber bevorftebenden Busammenkunft zu Schmalkalben (jene Schrift erhielt baber ben Namen ber Schmalkalbener Artifel) formlich zur Behauptung berfelben auf ben Fall ju verpflichten, baß fie fich auf bas Concil einzulaffen gebachten \*). Der papftliche Legat, Borft, erfuhr in Schmaltalben eine wegwerfenbe Behandlung, man gab ihm feine Briefe gurud, ber Concilienantrag wurde nach dem Sinne bes Rurfurften abgelehnt, auf beffen Gifer und Magregeln Luther teinen geringen Ginfluß geabt hatte, obwohl er zuerft gerathen, daß man bas Contil befchicken, fich aber in ber vollen Ber- fammlung ber gangen Chriftenheit gegen ben Papft und bas gange Papftthum feierlich erheben, bie große Sache Gottes und ber Bahrheit gegen bie vereinigte Rotte ihrer Feinde Angefichts ber gangen Belt, beren Augen auf fie geheftet fein murben, vertheibigen, bann offentlich ben Staub von ben Fugen ichutteln und fo bie Berfammlung verlaffen moge. Er burchschaute nicht blos bie Grunde ber papftlichen Politit bei Betreibung bes Concils, fonbern auch bie Unvereinbarteit bes Danfithums mit dem Evangelium und jeber auf baffelbe fich ftugenben Ginrichtung am Tiefften; Gewalt fürchtete er nicht, Berfohnung tonnte et nicht mehr hoffen, flar ftand ihm die Unmöglichkeit vor Augen, nur irgend Genugentes von Rom auf bem Wege bes Friebens ju erlangen; bie fortgefette unverschnliche Seinbichaft, bas gange Benehmen bes Dapftes, ber burch Trug ober blutige Gewalt zu feinem Biele ber Bernichtung ber Lutherischen Regerei hindurch wollte, und fein Mittel unverfucht ließ, ben Raifer und die ihm anhangenben beutschen Furffen bagu in Barnifch zu bringen, reiste ihn jest in noch boberem Dage als je gum beftigften Borne; fo bitter, fo groß mochte man fagen, war fein haß gegen bas Papfithum noch nie gewefen. In biefem Sinn und Beifte waren bie Schmalkalbischen Artikel abgefaßt. Jebermann follte feben, baf eine Bereinigung unmöglich fei, baf man, fo wenig man "ben Teufel als einen Berrn und Gott anbeten tonne, eben fo wenig feinen Apostel, ben Papst ober Antidriften, in feinem Regiment, jum Saupt ober Beren leiben tonne," benn "Lugen und Mord, Leib und Seele ju verberben ewiglich," bas fei "fein papftliches Regiment eigents lich." Die Artitel follten feiner Abficht gufolge in Schmaltalben allfeb tig unterschrieben und ben nach Mantua Abzuordnenden ale Eros bie-

<sup>\*)</sup> Buther schickte fie ihm nebst einem vom 8. Januar 1537 batirten Schreisben, in welchem er ihn zu nochmaliger sorgfältiger Prüfung seiner Lehre aufs sowette, bevor er sich auf's Reue zu ihrer Bertheibigung verpflichtete. Es mage vielleicht Leute geben, welche sagten: "wir Pfaffen wollten euch Karsten und herren mit Land und Leuten in Gefahr sehen," allein wiel lieber und berten bei Sache allein auf seinen hals nehmen, wenn es anginge, als sie von Fürsten vertheibigt haben, welche sie nicht aus voller lieberzeugung zu der ihrigen machten.

tenbes, antlagenbes, bie versammelte Chriftenbeit jum Sturge bes Papftthums bestimmendes, ober aber bie unheilbare Trennung vertanbenbes und befiegelnbes Betenntnig ber Evangelischen nach Balfchland. bem Sibe bes Papftes, um biefem tuhn in feinem eigenen Saufe bie Stirn zu bieten und abzusagen, mitgegeben werben. Daber murben in ihnen bie in der Confession verdecten oder übergangenen Puncte atfliffentlich in ben Borbergrund gestellt, murbe ber papftliche Primat nicht blos nach gottlichem Recht, sonbern auch als firchliche Einrichtung auf bas Entichiebenfte verworfen, mit Ginem Borte ber Begenfas in feiner gangen Scharfe hervorgehoben. Als er fich Rrantheits halber von Schmal talben hinmegbegeben mußte - er leitete auch feine torperlichen Schmergen von demfelben Urbeber wie bas Papftthum ber, vom Teufel, ber ibm auf biefe Beife seine Siege gegen bas Reich bes Antichrifts vergelte - wendete er fich im Sinausfahren nochmals mit ben Borten gegen bie Stadt: "Gott erfulle euch mit Sag gegen ben Papft!" Und baffelbe Gefühl lebte in allen ju Schmaltalben Berfammelten; bie Rus ften, Abgeordneten und Theologen - Alle unterschrieben bie Artifel; nur Melanchthon mochte die hoffnung einer Ausgleichung nicht aufgeben und fügte feiner Unterschrift eine ben Weg zu einer folchen noch offen laffende Befchrantung bingu. Indem die Evangelischen Luther's Artitel zu ben ihrigen machten, sagten fie sich mit ihm formlich und feierlich von dem gangen Papfithume los. Man hatte Recht, es zu thun, weil ber Buffand ber Unentschiebenheit von großen Machtheilen begleitet, weil in ber That eine Bereinigung mit bem Papftthume unmöglich, weil in teinerlei Beife zu erwarten war, bag es fich fo weit reformiren und feiner Tyrannet ein Dag fegen laffen wurde, als es die Evangelifchen forbern mußten, und fofern bas Beitalter nun einmal über feine Beariffe von ber Bebeutung ber Lehrformen und Rirchenthumer, fo wie ihrer Berfchiebenheit nicht hinaus konnte. Ging Luther in feinem, fich felbft faft noch überbietenben Saffe gegen daffelbe ju weit? Diefer mar jebenfalls wohl verdient und einem driftlichen und beutschen Bergen nur gar ju naturlich; es hatte bie ichwerfte Berichulbung gegen bie Chriftenbeit, wie gegen bie Deutschen auf fich gelaben, jene wie biese ruchtos migbraucht, und wollte die Schuld nicht verguten, fondern fette fie fort; es trachtete bas Elend und ben Jammer bes Burgerfriegs und ber Unterjochung, einer Bermuftung über Deutschland zu bringen, aus welcher bas Grab ber beutschen Freiheit und Nationalitat, aller Soffnungen und Suter ber Nation, ber muhlam errungenen Bilbung, ber neugewonnenen Ertenntnig, ber gereinigten Lehre, bes freien Glaubens, ber jungen eblen Pflanzung verbefferter firchlicher Ginrichtungen bervorgahnte.

Nicht darüber, daß Luther jest nichts mehr von Bergleichsversuchen wiffen wollte, könnte man sich etwa wundern, sondern nur das könnte einigermaßen befremden, daß er noch immer die hand bazu geboten, noch immer etwas davon gehofft zu haben schien, wenn man das ganze Benehmen der Gegenpartei überblickt, an die Weise und Gründe seiner

Auflehnung und Kriegsankundigung jurudbenet, ober fich mit feinen Anfichten über bie Concillen vertrauter macht, welche gum Ausgleichungsmittet bienen follten. Bas er gerabe in biefer Beit über biefelben fdrieb. beweif't unwiderleglich, daß ein Concil, wie er es forbern mußte, von papftlicher Seite ichlechterbings nicht veranftaltet, nicht einmal zugelaffen. fein murbe, und bag er von einem folden, wie es vielleicht ju erwarten war, fchlechterbings nichts hoffen tonnte. Richt einmal an ein Rationalconcilium war zu benten, wie er es wohl gewunscht batte. Der Raifer und ein bebeutenber Theil ber Reichsftanbe verfolgten eine felbftfüchtige Politit, hatten zu wenig Ginficht in bie mahren beutschen Intereffen ober ju wenig patriotifchen Sinn fur biefelben, maren ju febe von ben Banben bes von Rom ausgehenden und fortwahrend genahrten Bahns umftridt, als baf fie nicht gerabe bas Gegentheil von bem hatten fuchen follen, mas jur Ertenntnig und Befriedigung ber Beburfniffe ber Chriftenheit und inebefonbere ber beutschen Ration erforberlich gewesen ware \*).

<sup>\*)</sup> In feiner etwas fpater geschriebenen Borrebe gu ben Schmaltalbifchen Artifeln fagte Luther, ber lichtflüchtige Papft werbe tein Concil halten, well er nun einmal seine Tyrannei nicht reformiren laffen wolle. 3m Jahre 1538 wurde ein Rathichlag etlicher Carbinale von einer Reforma-tion, eine Schrift betannt, bie im Auftrage bes Papftes verfast war. Sie follte bie einer Reform beburfenben Mangel bezeichnen, verlangte aber nur bie Bollgiebung icon vorhandener Rirchengefete, umging bie Sauptfache und lieferte abermals ben Beweis, baf eine Berbefferung ber Rirche in Daupt und Gliebern von Rom nie ausgeben wurde. Luther gab fie mit Borrebe, Rands gloffen und einem Bilbe heraus, auf welchem bie Carbinale ben Boben unb' Die Banbe mit Buchefchmangen tehrten. In bemfelben Sahre erfchien von ihm auch eine Schrift: Barum und wie ein Concil frei fein follte, nebft papftlichen Gibesformeln mit Unmertungen. Er feste barin aus einander, bas biejenigen fich betrogen , bie eine achte Reform von bem ausgeschriebenen Conscil hofften, benn bie Prataten u. f. w. maren in bes Papftes Stlaverei, mahrbaft Befähigte murben nicht zugetaffen werben u. f. w. Es tonne fcon nichts baraus werben, wofern nicht bie Gibe befeitigt wurben, mit welchen fich ber Papft bie Doctoren, Rotarien, Bifcobfe verpflichte. Die fcarfen Anmerkungen Papk die Doctoren, Potarien, Bischofe verpflichte. Die scharfen Anmerkungen zeigen, wie die Papfte jene Cibe ersonnen und benutt, fich durch die beeibeten Doctoren das ganze romische Reich zu unterwersen. Die Fürsten werden aufgerufen, zu bedenken, welcher Areue sie sich zu den Räthen versehen tonnten, die vom Papste den Doctortitet empfangen hatten und durch Eibe zu ihrem Berberben an das papstliche Interesse gebunden wären. Beim Cide der Rotare wird dem ertet, er sasse den Greueln, die er mit den andern gemein habe, noch den neuen und eigenthümlichen in sich daß die Rotare wider ihr Vateraland schwören müßten, was eine große Gottlosigkeit sch. "Wie weiblisch sind die Bisschen daßen zu folschen Doctoren. Rotarlassen was ist von einem Conell zu habsen, das aus sollen Doctoren. Rotarlassen bie Bildofe, bap fie einem fo jetavigen Gio jo biete Jayre fic gejuten laffen; was ift von einem Coneil zu hoffen, bas aus solchen Doctoren, Rotaren und Bischofen besteht!" In seiner Nebersehung ber Fabel von der Schenkung Constantin's, an das aufgeschobene Concil in Mantua aus demselben Jahre sagt er, "weil die der Fabel nachgesolgten papklichen Anmohungen durchgeben, halten sie auch zu Rom alle Wett für lauter Ganfe und Enten, fonberlich uns Deutsche, und lachen, baf fie une fo fein affen und narren tonnen unter Gottes Ramen , von bem fie fonft weniger halten benn pon einem Pugen." In ihrer Truntenheit und bann Tollheit über

Der kaiferliche Bicecangler, Beld, bewog verschiebene katholifche Rurffen, in einen fogenannten "beiligen Bund" ju treten, und namentlich biefer Umftand bestimmte bie Ditglieber bes Schmalkalbifchen Bunbes, ben ihrigen burch Aufnahme neuer Mitglieber ju verftarten; etwas fpater glaubten fie eine Berbindung mit ben Ronigen von Frantreich und England fuchen ju muffen. Schon im Sabre 1535 war mit bem Letteren unterhandelt; Luther batte fich babin ausgesprochen, baf es feines Bebuntens gefahrlich fei, fich duferlich zu vereinigen, wo bie Bergen nicht eines Sinnes waren. Auch gefiel ihm die toniglich enge gen nicht eines Sinnes waren. lifche Reformation nicht. Dem frangofischen Bunbniffe mar ber Aurfürft flets gerabe wie Luther guwiber gemefen, mit welchem er gang in ber Gefinnung ber Treue an Raifer und Reich übereinstimmte. Jebt, im Sahre 1538, willigte er in ben Befchluß, eine Gefandtichaft an Ronig Frang abzuordnen. Balb erfuhren jeboch bie Evangelifchen, baß fie von biefem, wie von heinrich VIII., fo gut wie verrathen und verlauft mas Luther's Abneigung gegen ein Bunbnif mit ben "auslanbifden Ronigen" wurde auch burch die Ereigniffe volltommen gerechtfertigt. Die ungetheilte Macht bes Raifers jog fich gegen die Evangelischen gufammen, jebe hoffnung auf frembe Sulfe war ihnen entichwunden, ibre-Lage erichien als im bochften Grabe bebentlich. Sie batten bie gunftis gen Gelegenheiten nicht benutt - und benutten fie auch fpater nicht bie fich ihnen bargeboten und noch barbieten follten, ben Streit burch einen Angriffefrieg zu einer fie und ihre Sache ficherstellenden, berfelben ben Sieg verschaffenben Entscheibung zu bringen. Darauf hatte Buther wefentlich eingewirft. Doch jest ließen fie ben Muth nicht finten, fonbern fanben binlangliche Wiberftanbetrafte in ihrem Bertrauen auf bie Sache, welche fie fuhrten, in ber Begeisterung fur bas Evanges

bie Schenkung haben sie "Raiser gebannt und abgesett, und wo sie bieses nicht gekonnt, boch unter die Aursürsten solch Terennen und Zwietracht gestistet, daß sie haben mussen absehen und einen andern wählen, nach des Papstes Sesallen, damit der sich eindrange in die Derrschaft über die Chursürsten und Raiser, nicht ohn groß Blutvergießen." In einer sehr aussührlichen Schrist vom Tahre 1539: Von den Concil is und Kirchen sührt er aus, schon die Borbereitungen zum Concil bewiesen, daß die Papisten keine Reform wollten. — "Wenn ihr Fürsten euch so behandeln laßt, müssen wir benken, Christus werde seine Sache schon schügen ohne euch, die er entbehren konne. Die Päpste zwingen und zu verzweiseln, daß Resorm von ihnen zu erlangen, wir müssen uns also anderwärts danach umsehen; sie sind in ihrer Erkenntnis des Bedürsnisses einer Resorm und in ihrer Unverdesserlichkeit schlimmer als die Türken, und sagen sich ihrerseits von der Kirche los, da sie dieselbe zu Grunde gehen lassen wollen, um selbst zu bleiden. Wir das gegen bleiden in der Kirche — und wie, wenn wir unsers Theils ein Concil hielten, da wir ohne Papst sein müssen? Die Concilis ein Soncil hielten, da wir ohne Papst sein müssen? Die Concilis ind für die Firchlichen, was die Reichstage für die zeitlichen Dinge. Da sich diese wandeln, müssen das die Reichstage für die zeitlichen Dinge. Da sich diese wandeln, müssen das der Vergänglich Recht. Db andere Monarchen nicht wollten thun zum Pauptconcilio, so konnten dennoch Kaiser Carolus und die deutschen Kürsten wohl ein Provincial halten in deutschen Eanden.

lium, welche sie erfüllte, in ihrer Zuversicht auf einen höheren Beistand. Diese rettete sie, ber Kaiser erkannte die in ihr liegende Macht, und mochte die seinige nicht an ihr exproden: jenes Begeisterungsfeuer, jene schützende Zuversicht aber war ihnen durch Luther's Wort, Beispiel, Glaubenskraft eingesicht. Wenn sie sich seinen Sinn erhalten hatten, wurde der Schmatkalbische Bund, troß aller politischer Fehler seiner Mitzglieder, sicher nicht einen so klaglichen Ausgang genommen haben.

Ihre Gefahr wurde burch einen befürchteten abermaligen Ginfall Solpman's fur ben Augenblid verminbert. Ronig Ferbinand batte nichts gegen fie unternehmen tonnen, er bedurfte ihres Beiftands gegen bie Zurten, trug auf eine Reichshulfe an, und von ihrer Entschliegung hing es ab, ob eine folche bewilligt werten murbe ober nicht. tonnte ihm nicht entgeben, bag fie jeben Beiftanb jum Turtentriege, b. b. bie Bermenbung ibrer gegen ihn felbft nothigen Ariegsmittel qu= nachft zu feinem Bortbeile, zu feiner Startung, verfagen murben, wenn fie nicht hinlangliche Sicherheit fur fich felbft erhielten, und enupfte bierüber Unterhandlungen mit ihnen an, in welchen er und der Raifer nun aber erft recht beutlich an ben Tag legten, baf fie ihre Unterbrudungsabiichten nur aufschieben, nicht aufgeben wollten. Sie wollten nur eine Beitfrift, nichts weniger als eine hinlangliche und bauernbe Sicherheit gewähren, und die Evangelischen nahmen ben Stillftand an, weil fie nicht mehr erlangen konnten, und einmal, wie ihren Gegnern wohl bekannt mar, jum Angriffe fich nicht entschließen wollten. Zurtenhulfe fagten fie gu, boch murben fie biefelbe nur ftellen, fofern fle fich auf ben Frieben mehr ober minder verlaffen tonnten. Luther jog indeß nicht die Staatetlugheit, ben "Denfchenwis", fonbern nur fein patriotifches und driftliches Gefühl ju Rathe, erhob fich über jebe Parteirudficht, wollte, bag man einstweilen nicht ber eignen Gefahr, fondern nur ber ber Chriftenheit und bes Reichs gebenten folle. ließ (Februar 1539) ein Mahnschreiben an alle evangelische Pfarrer ausgeben, fleißig zu beten, bag Gott bie von ben Turten (und Papis ften) brobende Gefahr abwenden wolle \*), und rieth, aufgeforbert, fein

<sup>\*)</sup> Er spricht barin seine Besorgnis aus vor einem Ariege, zu welchem bie Papisten geneigt waren, und der vielleicht nicht aufhörte, dis Deutschland in Erund verderbt ware, vor einem pidzlichen gleich gefahrdrohenden Auteten Einschle. Er sieht darin eine göttliche Strafe der Sunden Deutschlands, mahnt vor Allem zur Buße und zum Gebet, das Gott, wenn ihm denn Deutschland einmal eine Ahorheit bezahlen musse, eine andere Zonruthe, Pest oder bergleichen, sende, "damit doch die Fürstenthümer, Stände und Regiment bleisden, nicht die Türken und so sie Fürstenthümer, Stände und Regiment bleisden, nicht der Papisten Wüchen unter einander selbst fressen und aufräumen lassen. Denn der Teusel schäft nicht. Der Tärke saumt nicht, die Papisten ruhen nicht; es ist keine Hossinung, daß sie ihren Blutdurst sollten wenden, es sehlet ihnen am Willen, Zorn, Gut und Geld nicht, sondern zum Ansang haben sie alles genug, nur daß ihnen Gott nicht Käuste genug gibt, sonst wäre Deutschland längst in Blut ersäuft, wie der Papst und die Seinen ausgebräuet haben."

Sutachten zu geben, bem Autfürsten bringenb., trot ber Sorge, baf bie Gegner nach bem Siege bie Waffen gegen bie Evangelischen toten mochten, seinen Beistand nicht zu versagen \*).

Im Februar unterhandelte man in Frankfurt. Die Evangelifchen erbrterten bier ernsthaft bie Frage, ob man fich nicht über bie bisherigen Scrupel hinwegfeben burfe, in welchen ber Grund gelegen, baf man fo manche Gelegenheit unbenuht gelaffen, bie Gegner mit Bortheil anzugreifen. Der Aurfurft hatte ein Bebenten feiner Theologen mitgebracht, in welchem fie jene Bebenflichteiten guracfnahmen. Lutber erklarte jett, bag er es nicht migbilligen tonne, wenn man fich wiber die Segner vertheibige, ober auch selbst ihrem Angriff zuvorkommen wolle, da sie sich offenbar blos zu Ausrottung des Evangeliums verbunben hatten; nur rieth er, bag man fich einerfeits mehr Gewigheit pon ihren Buruftungen verschaffen, und anderfeits im legten Sall feine eigenen Rrafte ja wohl berechnen mochte, wenn man mit ungleicher Macht gu einem übereilten Angriffe fchritte. Go febr hatten fich feine wie ber übrigen Bittenberger Theologen Unfichten in biefer Begiebung geanbert. Sie urtheilten viel freier und unbefangener, und man fiebt beutlich, wie fehr fie bemuht gewesen waren, fich nach allen Seiten in ihrer neuen Borftellung von der Rechtmaßigfeit ber Abwehr von tals ferlichem Gewaltmigbrauch zu befestigen und biefelbe mit ihren alten und nicht aufgegebenen Ibeen von bem ber Obrigfeit gu leiftenben feis benben Gehorfam in Ginklang ju bringen. Daffelbe Dag bes Biberftanberechte, bas Luther für die beutsche Nation und für fich allein bei feinem Boltsaufgebot und feiner perfonlichen Auflehnung wiber bie romifche Tyrannei in Anspruch genommen hatte, forberte er jest für bie von ber weltlichen Dbrigfeit bebrobete Partei gegen biefe, ohne aus ber Confequeng feiner Borftellungen von berfelben und bem ihr gebuhrenben Behorfam berauszugeben; er hatte nur immer richtigere Unfich: ten von ben concreten Berhaltniffen ber beutschen Dbrigfeit gewonnen \*\*).

<sup>\*),,</sup>Weil nun aber barin unser Baterland und viel fromme treue Leute mit werben muffen leiben, so achte ich, E. Gh. F. G. sollten zu Troft und Halfe bes armen Halfen (nicht der Aprannen) billig und mit gutem Gewissen wissen nach schulbig sein, damit nicht bernach das Gewissen muffe, und nach geschehenem Schaden sich selbst stragen und sagen; warum haft du nicht helsen schüben, da du wohl gekonnt, und hast dich die gerringe Sache der Iwietracht der Tyrannen lassen hindern?

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben von ihm an ben Pfarrer Lübect aus biefem Jahre kommen folgende Acuserungen vor: "Fängt der Kaifer, der seinerseits gar teine Ursache an unsern Fürsten hat, Krieg wider dieselben an, so thut er es dem Papste zu Dienst, und als einem Papstbiener mag man ihm Widerstand thun. Es ist recht, wider der Kuften zu kriegen, und der Papst ist noch arger; reitet nun der Kaiser diesem zu hose, so mag er auch des kohns warten, der solcher Krieg bringen möchte. Er ist in diesem Falle nicht als Kaiser, dondern als Kriegsknecht und Rauber des Papsts zu betrachten. Was ich sür ihn geredet, ist von dem Kaiser des Plasts zu betrachten. Wenn Papst und Kaiser den Ramen Sprift ablegen und diffentlich bekennen, daß sie

Seine jehige Ansicht vom Wiberstande und Angriffe brachte ihn eher aus einem Selbstwiderspruche heraus. Sie wurde von der evangelischen Partet volldommen getheilt; doch war diese noch immer zu bedenklich,

in des Teufels Dienft einherreiten, so will ich rathen wie zuvor, daß man ihnn des Aeuzeis Wiener eingerreiten, jo wil im rathen wie zuvor, das man ihnen als heiben (wo sie die Obrigkeit haben), und die das Evangelium nicht leiben wollen, Raum gebe und leibe. Wenn sie aber unter Spristi Ramen Aprannei üben wollen, so soll man ihnen Widerstand leisten. Auch die Makkabder folgten dem Nathe nicht, sich wider Antiochus nicht zu wehren, und Gott hat ihnen geholfen. Als Saul seinen Sohn Ionathan wehren wollte, steuerte ihm das Volk, als König Iojakim Irremias töbten wollte, wehrten ihm die Kirken Ahlkam und andere mehr mit Gewalt. Die deutschen Kurken haben aber miber den Kolkse weise Bacht, als de des ichliebes Backs mehren Kart haben aber wiber ben Kaifer mehr Recht, als bas jabifche Boll wiber Saut, und Uhilam wiber Jojakim, well fie aus gemeinem Rath bes Reichs sammt bem Kaifer regieren. Der Kaiser ift nicht ein Monarch, bei bem alle vollige Gewalt allein ift, gu machen und gu andern wie er will: fo tann er auch nicht Raifer fein, wo er bie Churfurften wollte abfeten und bes Reichs form und Berrlichfeit anbern, mas auch nicht gu leiben mare, wenn er fich's uns terftanbe. Biel weniger aber mare gu leiben, wo er um frember Urfache und bes Zeufels willen Rrieg anfinge. Gibt er bas nicht gu, fo wirb bie Cache baburd nicht anders : genug baß es uns klar ift, wie es genug war, daß die Makkader wußten, daß Antiochus dem Teufel diente. Man soll dem Kaiser geben was des Kaisers, aber auch Gott was Gottes ift." Im Zusammenhange seiner jesigen Borftellungen war besonders auch der Sas von großer Bedeutung, bağ bas Evangelium, eben weil es bas weltliche Regiment beftatige und fo boch ftelle, fur bie Rechte und Ginfegungen, welche von ihm geordnet was ren ober aus bem naturlichen Recht berfloffen, nicht minder Achtung gebiete, und naturliche und billige Bertheibigung berfelben zulasse. Er trift in zwei und naturliche und billige Vertheibigung derselben zulasse. Er tritt in zwet Mebenken ber Wittenberger Abeologen von der Gegenwehr hervor. Bon ihm ausgehend schließen sie weiter, das sich die Fürsten gegen den Kaiser gemäß den Sahungen des natürlichen und positiven Rechts zu balten hätten, welche je nach portommenden Fällen Anwendung litten. Wolle der Kaiser Strafe üben, wo er nicht Richter sei, so besinde er sich in notorischem unrechte, in welchem Falle man sich schon nach natürlichem Rechte der Gegenwehr bedienen möge, er aber einer Privatperson gleichzustellen set, gegen welche, wie dei räuberichen Ansällen u. s. w., Kothwehr stets erlaubt sei auch nach den positiven Brechten. Richt minder hätten die deutschen Fürsten das Recht und die Pflicht, wären Gott den Dienst schulde. Gewalt mit Gewalt abzutreiben. wenn Les waren Gott ben Dienft ichulbig, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, wenn Bemanb, wer immer, fie ober ihren Unterthanen gu ungottlichem Gottesbienft gu nothigen ober an ben Lettern ungerechte Bewalt gu üben fich berausnahme. Gin Bater fei foulbig, Beib und Rind nach Bermogen wiber Bergewaltigung gu fouben; gwifchen einem Drivatmbrber und bem Raifer fei aber fein Unterfchieb, wenn er ungerechte Gewalt, welche über fein Amt hinausgehe, befons bere offentlich ober notorio übe; benn bffentliche violentia bebe alle Pflichten zwischen ben Unterthanen und Dberberren zufolge bem naturlichen Recht auf. Dies Mles fei ohne Bweifel recht und driftlich, und als foldes in aller Gefahr und im Tobe gu betennen. Gin Mann tonne feinen Leib und bies arme Leben nicht hoher und loblicher anwenben, benn in folder Abmehr ungerechter Gewalt, gu Rettung gottlicher Ehre und Schus ber armen Chriftenheit. "Diefe Sachen find werth, barum man Leib und Leben wagen foll." Much burch thatligen Angriff guvorzutommen fei erlaubt, fobalb von gegnerifcher Seite bie Acht ausgesprochen worben, womit ber Kriegszustand bereits feinen Anfang genommen habe. Luther's Ansichten von der Gegenwehr wider ben Kaifer und beffen Berbundete waren jest so weit vorgeschritten, daß er für

ober hielt es für ungeltig, sich von ihrer alten Bertheibigungspolitik zu entfernen, verlor indes wenigstens nichts, indem sie auf den ange-botenen Bergleich einging, ohne welchen der Krieg sofort ausgebrochen sein wurde.

Man hatte ein Religionsgespräch verabrebet, bas die Evangelischen in der Hoffnung annahmen, durch dasselbe mit Beseitigung des Papestes ihre Lehre besser in's Licht seben zu können. Luthet, von dem Sinne erfüllt, der bei Absassinationen der Schmalkaldischen Artikel seine Feber geleitet, erinnerte den Auffürsten dringend, durch seine den Abgesordneten zu ertheilenden Instructionen ja Sorge zu tragen, daß sie von dem, was zu Schmalkalden einträchtig beschlossen, nicht wichen, denn "dem Leufel sei lange genug hositt und den Papisten oft genug gespissen, ohne daß sie hatten tanzen wollen. Sie suchten nur das Beredeten der Evangelischen." Das kaum begonnene Religionsgespräch wurde wieder abgebrochen, von Hagenau nach Worms und von Worms nach Regensburg vertagt. Die römische Partei war ihm abgeneigt

ben Kall eines Rriegs gegen biefelben Rathichlage gu geben antunbigte , benen abnlich, bie er ben gurften im Bauerneriege gegeben. In bem ermabnten Dahnungsfcreiben an die Pfarrer wegen des Turtentriegs fagt er, wenn bie Biberfacher Rrieg gegen bie Evangelischen anfingen, maren biefe foulbig, Bis berftanb gu leiften, ,,und ich's auch gar getroft rathen will, bas man fich bor folden bofen Gewiffen und verbammten Sachen nichts überall fürchten foll, und unter fie fchmeißen, wie unter bie tollen hunde." Im Jahr 1540 verthelbigte er offentlich zwanzig Thefen, unter welchen bie nachstehen bortamen: Beigt fich ein wilbes Thier im Dorf, foll Jeber hinzulaufen und nicht erft nach einem richterlichen Urtheile (Concil) sich umfeben, nicht barauf achs ten, ob Richter ober Bauer gebbte, bas Ungetham gufrieben gu laffen. Burbe jenes von ben Rachjagenben im garmen erfchlagen , fo gefchate ibm tein Unrecht. jenes von den Rachjagenden im Larmen erschlagen, so geschahe ihm kein Unrecht. Eben so solle man zulausen und dem Arieg ansangenden Papst als einem Wahrmolf Widerstand thun, und nicht achten, od Fürsten und Konige oder der Kaiser selbst, unter dem Borwande, die Kirche zu vertheidigen, auf seiner Seite ständen. Wer Räuber und Rober vertheidige, er sei wer er wolle, musse der Schaft seines Thuns gewärtig sein. In demselben Jahre vertheidigte er Lehrsähe über den Spruch: verlause alles, was du hast, und gied's den Arsmen, in welchen eine ganz andere Eregese kund wird, als die ihn früher beengende. I. B. anerkennt er nun, daß der Christ, der als solcher die Welt versteugnen soll, auch Bürger dieser Welt sei, und als solcher auch seine Psichten habe, wozu unter Anderm gehört, daß er das Seinige erhalte und wider Raub schüsse. "Wenn also ein Morder dir Gewalt anthun ober ein Dieb dir das Deinige nehmen wollte, darum weil du ein Ehrist wärst, so must du einem Deinige nehmen wollte, barum weil bu ein Chrift marft, fo mußt bu einem folden Uebel wiberfteben, wenn bu anbere ein rechtschaffener Burger in ber Belt fein willft." In ben Tifchreben fagt er, wenn er lebe und er vermoge, wolle er eine Bermahnung fchreiben an alle Stanbe in ber gangen Belt von ber Rothwehr , bas ein Seglicher foulbig fei, die Seinen vor ungerechter Gewatt zu vertheibigen. Dann tommen Teugerungen vor, wie bie folgenben: ,,Bir finb bes Raifers Unterthanen in einem gewiffen Das, nach Berorbnung ber Rechte, wie er une nach benfelben gleichfalls verpflichtet und vereibet ift. Da er nun biefelben Rechte überfcbritte, fo wiberfianden wir ihm mit Recht als einem Sprannen." Der Raifer ber Deutschen fei tein unumfchrantter Ros nig u. s. w.

und bemubete fich, ein bestimmtes Ergebnig zu verhindern. Rad Res geneburg batte ber Raifer 1541 einen Reichstag ausgeschrieben, ben Er hoffte eine Bereinigung ber Religionepar= er perfonlich besuchte. teien fur fich ohne ben Papft zu Stanbe zu bringen, entfagte babei aber bem Gebanten an einen Rrieg gegen bie Evangelischen nicht. Auffat, bas Regensburger Interim, follte bie Grundlage bes Friedens bilben, ber jeboch an ber Unvereinbarfeit ber Gegenfabe, welche nun noch icharfer hervortraten, icheiterte und icheitern mußte. Zebenfalls bing ber Ausgang feineswegs von bem - freilich nicht abzuleugnenben -Starrfinn ber Lutherifchen, noch bavon ab, mas bie gur Unterrebung bestellten Theologen etwa unter fich ausgemacht hatten. Die geheime Instruction bes papftlichen Legaten ging bahin, bie Schliegung eines Bergleichs auf jebe Beife zu verhindern. Als man fich theilweise ver-glichen hatte, erklarte er offentlich, bag es ihm nie in ben Sinn getommen fei, von einigen mit ben Evangelischen verglichenen Artikeln Rotig gu nehmen ober ihre Unnahme gu billigen; Alles ohne Ausnahme muffe er ber Enticheibung bes Papftes überlaffen. Die Saupter ber romifch-gefinnten gurften und Pralaten boten gleich nach ber Antunft bes Raifers Mes auf, um ibn von jedem Bedanken an gutliche Unterhandlungen mit den Evangelischen abzubringen, und brangen mit dem heftigften Eifer in ihn, bag er einen Reichsabschied einleiten moge, ber bas Signal eines fogleich gegen biefelben gu beginnenben Rriege und ih= rer nur noch burch Gewalt möglichen Unterbrudung werben fonnte. Der Kaifer beantragte, bag man bie verglichenen Puncte einstweilen annehmen und ben Rurnberger Frieden ferner halten folle. Die Rurfürsten gingen im Gangen barauf ein und fügten, in Luther's Sinne, binau: wenn ein allgemeines ober beutsches Concil nicht zu erlangen fei, moge man die Sachen auf Reichstagen weiter und jum Biele fuhren. Die Romifch - Gefinnten fetten bagegen im Collegium ber Surften und Bifchofe ein Gutachten burch, in welchem fie erklarten, feft entschloffen zu fein, bei ihrer alten Religion und ihrem mabren Glauben, fo wie bei allen Abschieben, Manbaten und Ordnungen bes Raifere und Reiche, besonders aber bei dem letten Augsburger Abschiede gu verharren, und nicht barein willigen gu tonnen, Die Artifel, über welche fich bie Theologen verglichen haben follten, fur entschieden gu halten. Der Raifer forberte nun bas Bugeftanbnig gegenseitiger Dulbung, affein ber Legat ertidrte: baf er lieber ben Tob leiben, ale in Dulbung falfcher Glaubenelehren willigen wolle; ber Papft mit allen eifrigen Ratholifchen: ba es nur einen Glauben gebe, muffe man in Jeglichem bie Dulbung flieben, und bie barüber begonnene Berhanblung fei bochft gefahrlich, nichtswurdig und gegen alles Recht. Bei folchen Seffunungen war ein Bergleich unbentbar. Der Raifer neigte fich im Reichsabschiebe gur romischen Partei bin. Go viel bavon gesprochen worben, fo wenig war jest noch zu hoffen, bag bie Sache burch ein allgemeines ober ein Nationalconcil, ober aber auch burch einen neuen Reichstag gur Enticheibung tommen murbe.

Der Aurfürft hielt fich von bem Beichstage fern, vielleicht u er felbft, wie Luther, ber ihm icon beshalb bie Reife nach Regn burg bringend wiberrieth; feiner eigenen Feftigfeit; gewiß weil er bem Reifer miftraute, was nicht minber bei Luther ber gall warbatte vor noch nicht langer Beit geschrieben : "ber Raifer war, ift und wird bleiben ein Anecht ber Anechte bes Satand." Im Juni forich er an Melandithon in bemfelben Sinne über ben Raifer. Er urtheilte richtig, bag bie Romifch-Gefinnten auf teinen gall fo viel, ale bie Evangelifchen forbern mußten, geben, auf gleichen Glaubensgrund fich mit ibnen ftellett warben, und bag, wenn man fich auch über Befenntnisformeln noch fo bestimmt vereinigte, welchen jebe Partel einen andern Sinn unterlegen marbe, eine Ausgleichung in ber hauptsache unmiglich, eben beswegen aber jebe nachtheilig fet, ba fie fich nur auf Re-benpuncte erftrecken konne, und bennoch für eine vollcommene geiten folle, eine jebe bie "eigene Rirche verwirren, vielleicht trennen werbe, inbem man bei ben Papiften nichts ausrichte." Diefe Ueberzeugung mar es hauptsächlich, weshalb er fich fo unwillig und beforglich über ben Landgrafen und beffen Schritte angerte, wenn auch feine Befürde tungen, berfelbe werbe in jeben Bergleich eingeben, ber nur einigermaffen fcheinbar ware, allein bie verworfenen Errthumer in einer anberen Gestalt gurudfahrte, wieber aufbrangte, einen neuen betrüglichen, bem Raifer gur Ruffung Beit gebenben, in eine gefahrvolle Sichetheit einwiegenben Arieben einleitete; er werbe bann alle Arafte aufbieten, bie anberen Evangelischen mit hineinzuniehen, und biefe burften fich genug abloden laffen, um mit fich felbft in Biberfpruch ju treten, fo wie feine Anficht, bag es von Seiten bes Raifers und beffen Anbangs nur auf Uebertiftung abgefeben fei, nicht ohne Uebertreibung mar. jest wollte er lieber wieder, "wie im Anfange, allein fteben und die Sache git fich nehmen, ale baf ein Bergleich geschloffen murbe, bei welchem ber mabre und eigentliche Zwiefpalt befteben bliebe, ober gar ein Theil ber Ueberzeugung geopfert murbe \*)." Er hielt ben Rurfurften gwar von übereilten Schritten wegen ber bereits verglichenen Artitel gurud, theilte aber feine Ungufriebenheit barüber und billigte feine Magregeln volltommen, welche ben 3med hatten, bie bisherigen vermeintlich zu großen Einraumungen ber evangelischen Theologen in Regensburg zu widerrufen und fernere übertriebene Dachgiebigkeit ju ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Ich sorge " schied er an Brad, "der Landgraf lasse sichen , und zoge uns gern mit sich. Ich will ihm nichts mehr vertrauen. " In Melanschthon: "Gott möchte die Evangelischen vor ihm und seines Sleichen bewahren. Sie glaubten, die Sache sei eine Komdbie unter Kenschen, während sie sich doch klatich selbst als eine Tragbbie zwischen Gott und Satan darstelle, worin Satans Angelegenheiten blühen, Gottes Sachen schlecht ständen. "Es wird etwa Katastrophe kommen, ut solet ab initio, und der allmächtige Dichter dieser Aragdbie wird uns erretten. Ich schreibe erzünnt, daß sie mit einer solchen Sache ein Spiel treiben."— Es wird ein schner Friede in neutralibus (des Landgrasen Ausbruch) werden, wenn Shr die Erundartikel vernachlässigtet."

Als man in Regensburg fab, wie febr bem Raifer baran gelegen war, "bie Difbrauche abzustellen und in eine chriftliche Reform gu bringen", ober boch, wie ernstlich er bie Bergleichefache betrieb, ging micht ohne fein Borwiffen , auf Beranlaffung bes Aurfürften von Branbenburg, eine Gefandtichaft an Luther ab, ben Berfuch ju machen, feinen Sinn zu beugen. Die beiben Fürften, Johann und Georg von Anhalt, nebst dem turbrandenburgischen Rathe Mathias von Schulenburg und einem Theologen, Alexander Alefins, wurden bagu beauftraat. So fehr batte fich bie Lage ber Dinge feit bem Bormfer Reichstage veranbert, auf welchem ber Raifer mitleibig gelachelt haben wurbe, wenn ihm gefagt worben ware, man werbe einft an ben Monch, welden er achtete, von einer anberen Reicheversammlung aus eine in ber beutiden Geschichte einzige Gefanbtichaft von Fürften fenben, und es in bie Band beffelben legen, bem Reiche ben Frieden zu geben. Der Aurfürst warnte Luther brieflich vor ber Berfuchung, und begab fich perfonlich nach Wittenberg, nun wegen Luther's Feftigleit furchtenb, wie biefer noch vor Rurgem ber feinigen migtraut hatte. Die ihm bekannte Unficht, in welcher Luther jest lebte, ber ihm eben fo genau bekannte Charafter bes Lettern hatte ben Srrthum von vornherein nicht auftommen laffen follen. Schon 1540 hatte Luther in einem Bebenten unumwunden ertlart: "fruber wollten bie Ratholifchen feinen Bergleich, jest konnen wir keinen eingeben." Er mar Kriebenslodungen fo unguganglich als Achtebrohungen, wenn ihm der Friebe ale ein falfcher ericbien, fo febnlich er einen mabrhaften munichte, fo tief er ben Rrieg um bes Evangeliums willen verabicheute: nach jenem Buniche und biefem Bibermillen hatte er Rathichlage ertheilt, welche dem offenbaren Ruben ber evangelischen Partei fchnurftracht zuwiderliefen, ja ibre Erhaltung auf bas Spiel fetten : boch feine Einwilligung in einen Scheinvergleich, ber nur ein Saarbreit ber Ueberzeugung opferte, war nicht gu erlangen. Fur ben Triumph, ber fur ihn barin gelegen batte, bag er - ber Beachtete und Gebannte - bas friedgebenbe Bort fprechen und nach Regensburg in die Reichsversammlung verfunden folle, batte er teinen Sinn. Much die Musficht tonnte ibn nicht bewegen, fo Bielen unter ben Seinen ben Willen, ben verhaften Papiften aber gu thun, mas fie uber Alles icheuten. Ihm lag nur an ber Sache. ber Werbung, welche die Gefandtichaft an ihn gelangen ließ, murbe ihm, als Saupt ber Evangelischen, Die Entscheibung anheimgestellt, die bann ber Raifer, als Saupt ber Gegenpartei, auf's Bereitwilligfte ans nehmen werbe \*). Er erwiberte bem Rurfurften, bie Gefanbtichaft ware ficher in ber Absicht beschloffen, ben Evangelischen Unglimpf gu

<sup>\*) &</sup>quot;Weil bann", hieß es in ber Werbung, "ber herr Doctor burch gotts liche Gnabe und Erleuchtung am ersten biese Lehre wieber an ben Tag gesbracht, so ersuchten ihn auch für allen andern gedachte Churs und Fürsten, mit gnabigem Begehr, er wolle helfen bestehern, das driftliche und leibliche Mittel möchten getroffen werben" u. s. w.

bereiten; Die Gegner bachten ibn, wie ju Worme, in Worten ; gen, und batten Mies, was fie freundlich anfingen, feinbild im Auf bie Werbung antwortete er fchriftlich und munblich ablebne wenn auch in fcomenben Wenbungen \*). Geine Borfchlage gu ein Uebereintommen taupfte er an Bebingungen, von welchen im Bon gu erwarten mar, baf fie auf gegnerifder Geite-nicht angenommen we warben, was auch in ber That nicht geschah. Der Kurfarst inften feine Delegirten in Rogensburg Luther's Ginne gemid , ber jen nach einiger Beit noch ben Rath gab, "bamit er nicht beschwert warbe, als ware et allein halsftartig", Melandthon vom Reichstage abju rufen und burch feine Gefanbten ertlaren gu laffen, baf Luther s baju gebracht werben tonne, bie verglichenen Artitel fich gefallen gu lafe fen. Go unerfchitterlich war er in feiner Ueberzeugung, bag ber Beide tag, bei ben Gefinnungen ber Gegenpartei, ohne bas fo eifrig von th gewünschte und erftrebte, fo febufüchtig und fo lange gehoffte Erge nif einer befriedigenben Enticheibung ber Religionsfache burch eine Reicheversammlung gergeben wurde; fo uneigennutig und tabn fette er alle verfonlichen Rudfichten aus ben Augen, bag ihm auch vor bem Scheine nicht bangte, allein jenes Resultag verhindert gu haben.

Da ber Reichsabschieb ben Rurnberger Frieden bestätigte, unb ber Raffer noch bagu eine Declaration ertheilte, nach welcher ber Augsburger Abschieb, fo weit er bie Religion betraf, aufgehoben und bie Schmale Lalbener Berbundeten befugt fein follten, aufgunehmen, wer fich freiwillig ju ihrer Lehre betenne, fo gewannen die Evangelifchen in Bestebung auf ihre politifche Stellung, was ihnen feit bem Augsburger Abfcblebe verweigert worben war; und ber Rurfurft meinte nun ben Schritt ber Befehung bes erlebigten Raumburger Bifchofsfibes burch einen evangelifchen Geiftlichen wagen zu durfen \*\*). Die ganze Angelegenheit be-wies, wie ftart und ficher man fich auf evangelischer Seite fühlte. hierzu trug ber Umftanb nicht wenig bei, bag Ronig Ferbinanb eben wieber von ben Eurten bebrangt murbe, weshalb er auf ben Februar 1542 eine Reicheversammlung nach Speier berief, wo bie Evangelischen Eraftig auftraten und einen gunftigen Schluf burchfebten; bagegen aber auch, tros ber feinbfeligen und brobenben Baltung ber Romifch : Gefinnten, eine fattliche Turtenhulfe gufagten. Luther batte bes Rubens ber Partei abermals nicht gebacht, sonbern auf ble erfte Runbe ber naben Gefahr der Lande Ferdinand's und ber - wenn auch entfernteren bes Reichs, fofort feine oben ermahnte Bermahnung jum Gebet wiber

\*\*) Buther's mertwarbige Abatigteit babei in bem Artitel "Reformas

<sup>\*)</sup> Er habe mit Freuden gehort, das es der Raifer mit dem Religionevere gleich und dem Frieden im Reiche so herzelich meine; auch sei er selbst dazu auf's Hohfte geneigt. Doch sei es unmbglich, eine Ausgleichung zu bewirten, stehe auch in des Kalfers Bermbgen nicht. Denn wenn dieser es auch gut und ernst meinte, so sei doch "jenem Theil" nicht Ernst, mit Gott und nach der Wahrs heit vertragen zu werden.

ben Turken ausgehen lassen, obgleich er in trüber Stimmung und beim Hindlick auf so manche Erscheinung im Inneren Deutschlands, welche auf Lähmung des Gemeingeistes und der Nationalkraft hindeutete, nicht einmal einen glücklichen Ausgang des Kriegs hoffen mochte \*); obgleich in seinen Augen König Ferdinand und Herzog Heinrich von Braunsschweig nehst ihrem Anhange die "am meisten türkischen Feinde des Deutschlands" waren \*\*). Wie er fortwährend Krieg wollte gegen den einen Reichsfeind, wollte er fortwährend krieg wollte gegen den einen Reichsfeind, wollte er fortwährend krieg Berbindung mit dem andern, was er entschieden zu erkennen gab, als König Franz nach dem Speierischen Reichstage den Schmalkaldener Verbündeten sich abersmals zu nähern such e\*\*\*).

Hatten die Lesteren in der Naumburger Sache gezeigt, wie wernig fie jest neuen Anftos bei den Katholischen und die Misbilligung bes Kaisers scheuten, so bewiesen sie weiter, durch ihre Berjagung des Hetzogs Heinrich von Braunschweig, daß sie sich auch über ihre Bedenklichkeiten wegen eines zu beginnenden Kriegs hinweggesetht hatten. Dem Kriegszuge war ein heftiger Federkrieg zwischen dem Herzoge einerzund dem Kurfürsten und Landgrafen anderseits vorangegangen, der die Beranlassung zu einer der berbsten, wenn nicht der allerderbsten Schrift Luther's: Wider Hans Wurst (1541) gab, in welcher er den Fürsten seiner Zeit sehr starte Wahrheiten sagte, namentlich über das Hossen sich ausließ, "das sie selbst ein Sauleben heißen", und auch gelegentlich kund gibt, daß er sich in seinen neueren Widerstandsansich=

<sup>\*)</sup> Wir erinnern uns, daß er in ber Vermahnung seinen lieben Deutschen sehr berb die Bahrheit sagte. Er schrieb um diese Zeit mehrsach von den noch unerträglicheren Türken daheim; unter Anderem an Lauterdach: Deutschlands wegen habe er schon beinahe alle Hoffnung aufgegeben, da von allen Seiten af Stricke und Ketten gedacht wurde u. s. Bn ahnlichem Sinne schried er an Probst: "Es ist aus mit Deutschland, das nie wieder werden wird, was es gewesen", und klagt dann, daß die Deutschen, troh der Gefahr, welche dem in sich getheilten Reiche von den Türken drohe, sich wenig kummerten, ob sie einen gnädigen oder zornigen Derren hätten. "Tanta est pereuntis Germaniae furentissima siducia et securitas!"

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie wollen lieber", schrieb er, wenn auch etwas später, boch jest schon von berfelben Gesinnung erfüllt, "ben Türken zum herren haben, als bie beutsche Freiheit ungekrankt lassen. Es wird in Deutschland nicht wohl kehen, mogen sie ober die Türken regieren. Der ganze Abel und die Fürsten beabsichtigen Deutschlands Anechtschaft, saugen das Bolt aus und wollen allein Alles haben".

<sup>\*\*\*)</sup> Er wollte nicht einmal die Evangelischen der Stadt Det in das Bandniß aufgenommen wiffen, damit man es nicht mit Frankreich zu thun bekomme. "Bir haben es oft gesehen", sagte er in einem dem Aurfürsten gestellten Bebenken, "daß die fremden Rationen voll Praktiken steden, nicht das Ding suchen, was sie vorgeben, sondern andern Vortheil daneben. Die Fremden haben große Luft, sich einzumischen. Wo die herzen nicht gleich sind und nicht zu Gott gerichtet, da werden der Erfahrung nach allezeit unbeftandige Bundniffe."

ten befestigt hat \*). Doch finden wir nicht, daß er eine tuhnere und Mugere Politit anempfohlen hatte, ale bie furgfichtige und fleinliche war, welche bie Schmalkalbener Berbunbeten von biefer Beit an mehr als je befolgten. Eine felbstftanbige staatsmannische Kenntnif und Inficht ber politischen Berhaltniffe gewann er nie. Es war feine Sache nicht, von ber Politit etwas verfteben ju wollen ober gar an politifche ober Rriegsplane jum Siege ber Evangelifchen ju benten. Es hatte ihn fcon Rube genug getoftet, für einen als Rothwebr erfcheinenben Strieg, und noch mehr fur einen Angriffetrieg in fich felbft die Billigung gu finden. Sein Standpunct war und blieb ber ethifchereligiofe, und nur auf diefem fah er tlat, icharf, ficher; ber patriotifche - und bie Beiten waren ju fchlecht, bie Spaltungen ju groß, bie Deutschen, jumal ber Raifer mit einem Theile ber Baupter, ju undeutsch fur benfelben.

Ueber ben Reichstag ju Rurnberg 1543, mo bie Evangelischen bie Beftatigung fruberer, ihnen gunftiger Erflarungen bes Raifers nicht erlangen tonnten, außerte er fich ungehalten \*\*), fcheint aber fur bie Evangelischen, als fie abermals große politische Fehler begingen, feinen befferen Rath gehabt ju haben. Er mar jest auch des Lebens über= bruffig geworden, voll Etel an der Belt; ber tieffte Difmuth nagte an feinem Bergen; er meinte, die Berbundeten ihrem Berderben entgegens geben gu feben. Die BirBlichteit mar gar ju weit hinter den Ideen gus rudgeblieben, bie ihn in feinen fruberen Mannesjahren getragen und gehoben, in seinen heißesten Rampfen ihn mit foldem Drange, folder Freudigkeit erfullt hatten. "Die Welt ift Welt, ift Welt gewesen unb wird auch Welt bleiben - mag fie ihren Wegen nachgeben!"

1 In Bergog Albrecht von Preußen : "Er ift zergangen ohne alle Gnabe und Einigfeit. Ronig Ferbinand ift zornig. Sind nie arger und toller geweft

benn jebund , -wollen ben Surten über uns laffen gieben."

<sup>&</sup>quot;) Er hatte nun gelernt, bag ber Raifer bas haupt ber Gegenpartei fei. Benn er Unfange ben Biberftanb gegen ibn fur unerlaubt erklart hatte, weil Wenn er Ansangs den Widerkand gegen ihn für unerlaubt erklart hatte, weil bersetbe das Oberhaupt, und Niemand sein eigener Richter sein solle, so sols gerte er jeht: "sie sind Partei, wir auch, also ist kein Richter auf Erden, und die Abwehr berechtigt, mag sich zum Richter unbesugter Weise auswerfen, wer will." Eben so: "Wir sind nicht aufrührisch, sondern eben gehorsam, gehorschen aber den Religionsedicten nicht lästerlich, damit wir nicht dem Kaiser geben was Gottes ist. Ihm ikt ohnehin genug besohlen, Gott soll er nicht ins Hellighum greisen, was Gottesdieberei ist, und die ihn dazu reizen, sind so fromme Thiere wie die Schlange im Paradiese".— "Heinz verlätz sich darauf, daß Papst und Kalser uns verurteilt haben, aber das Recht ist zwar allzeit ein frommer Mann, doch der Richter oft ein Schalt. Er zieht das: ehzet die Obrigkeit! dabin, das man seine Verson ehren soll: allein nur das ret die Obrigkeit! dahin, daß man seine Person ehren soll: allein nur das obrigkeitliche Amt und Recht ift heilig. Kaiser und Papst sind unter Gottes Geboten, wonach sie sollen thun, was Recht ist nach ihren Amte, das ihnen nicht zuläft zu thun, was sie gelüstet nach ihrer Person. Es gibt ein hoberes Recht als das kaiserliche, und unter dasselbe muß der Kaiser auch. Ges bietet er etwas wiber Gottes Gebot, foll man bem frommen Danne, bem Rechte, geborchen. Die Gegner trogen auf weltlich Recht und Gerichte, aber Gott bat fie verbammt, uns gerechtfertigt, wie Chriftum; fonft mare Jubas wohl hoherpriefter."

Bu truben Menkerungen über Deutschlanbe tunftiges Schickfal und bie gange duffere Entwickelung feines Unternehmens veranlafte ibn unter Anberm auch eine Streitigleit bes Rurfürsten mit bem jungen Bergoge Meris von Sachfen, in welcher jum Theil ber Grund ber Unthatigfeit bes Erfteren auf dem Reichstage lag. Die beiben Fürsten maren auf eine bocht unbedeutenbe Beranlaffung in einen Jurisdictionsfireit über bie Stadt Burgen gerathen, und griffen bereits gu ben Baffen. Es gelang bem Landgrafen und Luther noch, ben Ausbruch ber Fehbe gu perbindern. Luther gebrauchte ber geiftigen Berrichaft, welche' er, obne barnach zu ftreben, errungen, und ber auch fein Lanbesberr fich freiwislig unterwarf. Er erließ ein Abmahnungsfchreiben , bas faft fo quefah, als batte er ben beiben Fürften Gehorfam anbefohlen, fie im Beigerungsfalle mit Bann und Lofung bes Cibes ihrer Boller bebroben, und fomit bie Dachtfulle an fich nehmen wollen, welche ben romifchen Bifcofen fo oft jum Bormurfe gemacht ift; boch lag ein wefentlicher Unterfchied barin, bag er ben Streitenben nur mitt fraftigen, auf ihre beffere Ueberzeugung und ihr befferes Gefahl berechneten Worten ihr Unrecht vorhielt, und von ben untabelhafteften Beweggrunden ausging. Die Papfte - und gwar nicht blos bie fchlechteren - thaten ein gutes Theil mehr, indem fie ihre Gewalt über bie weltliche gu erheben und biefe ju erniedrigen trachteten, ober fich wenigstens nicht icheuten, fie in ben Staub zu treten, wenn fie fich ihren 3weden nicht fugen wollte, mahrend Luther fie gerabe erhob; indem fie burch Aufbietung außerer Sewaltmittel ihren Geboten Rachbruck zu geben fuchten, obne Rucficht barauf, ob diefelben bei ben Ueberzeugungen und Gewiffen Billigung fanben ober nicht; indem fie bie Bolfer von ihren Giben, aus angeblider Machtfulle, entbanden und auch wohl gegen ihre weltlichen Oberen aufhetten, mabrend Luther ben Unterthanen ben unverbruchlichften Geborfam bis jum Unrechtleiben in weltlichen Dingen einschafte und nur feinen Gewiffenbrath wiederholte, daß ein Chrift einen ungerechten Rrieg nicht aussechten helfen burfe. Was die befferen Rirchenhaupter ber mittleren Jahrhunberte thaten, barf man freilich nicht nach bem gang veranderten Dafftabe des neueren Beltzuftandes meffen und lediglich als Unmaßung verbammen, noch weniger aber Luther's Benehmen in biefer Sache barum wieber vorgreifender als bas ihrige finben wollen, weil er in einem völlig geregelten Staatswesen als Privatmann fich berausgenommen, beffen fie fich auf bem Throne eines geiftlichen Reichs und in der Kindheit burgenicher Berfaffung und Gefengebung bei ben Digbrauchen weltlicher Dacht erfühnt. Das Staatswefen feiner Beit war auch noch tein nach ben neueren Borftellungen geregeltes, sonbern fcmantte noch fehr zwischen ben Gestaltungen ber Febbe- und ber Reugeit, mar erft noch mitten in ber Uebergangsperiobe zu ber Dronung begriffen, welche Raifer und Fürsten feit einem Sahrhundert gesucht, noch immer aber nicht hatten berftellen tonnen. Luther ubte Berrichaft, ohne herrichen zu wollen, und war fein Rath in biefem Salle nicht ausbrudlich geforbert, fo galt er boch, faft in allen weltlichen Banbeln

in Anspruch genommen, weber für aufbringlich noch ungebührlich, sonbern gern ließ sich bie Unbesonnenheit und Uebereilung die Bermittelung
eines vertrauenswürdigen und fast in allen Tagesfragen zugezogenen Mannes von überlegener Einsicht gefallen. Andere Neußerungen und Schritte, die er gethan, würden sich leichter darstellen lassen als Ausflüsse papstischen Herrschssuns, allein er verirrte sich zu ihnen im Gebrange eines von ihm nie aufgegebenen Kamps wider Herrschssucht und Unterdrückung. Hier stand auch die für die Freiheit, um weiche er
stritt, so nothwendige Einigkeit auf dem Spiele, und man würde es
höchst auffallend sinden mussen, wenn er bei allgemeiner und Landesnoth seine Grundsätze von der Pflicht guter Unterthanen in solcher nicht
geübt, und von dem Gewichte seiner Stellung und seines Ansehens
ben heilbringenden Gebrauch nicht gemacht hatte \*).

<sup>\*).</sup> Er fcbrieb an Amsborf: Der gapge Streit folle barauf hinauslaufen, bas ber Derzog freien Durchzug burch Burgen habe. "Das gehet uns, ober bas Predigtamt nichts an. Dann folgen Ragen über ben ibm hoffnungelos ericheinenben Buftanb Deutschlanbs, ber feinem trauernben Bersen den Wunsch ausprest: "Gott nehme uns nur in Frieden vor dem Ungluddinweg!" Doch übertieß er sich keiner schwächlichen Berzweislung, gab den Glauben an die hohen Ideen nicht auf, die ihn in den Kampf hineingezogen, und sette in ihm den Kampf unermüdlich fort in der und für die, den sichts baren Ersolgen nach zu urtheilen, unverbesserliche Welt. Dier wurde sin nun, wie früherhin dei seinen Kummer über die Wittenderger Unruhen, sein nun, wie früherhin dei seinen Kummer über die Wittenderger Unruhen, sein nun, wie früherhin bei seinem Aummer über die Wittenberger Unruhen, sein großes Princip, daß am Meisten an der Lehre getegen sei, od das Eeden auch zur Zeit noch unheilig bliebe, daß die an's Licht gebrachte evangelische Wachrebeit um keinen Preis zu theuer erkauft worden, zur kraftigen Sthee, zum reichstem Arostesquell. Indem in seinen Augen nichts mehr zu hoffen ist, sins bet er im Beside des reinen Gottesworts "eine heilige, die Arauer mäßigende Freude", und ist demühet, sich und den Freund zu ihr zu erheben. Die Ermahnung zum Frieden, der Empdrung in Wurzen halben, geht von dem Sage aus, daß es den Geststichen nicht zieme, wettliche Sachen zu richten, daß es jedoch ihr Amt sei, in allen Lebenslagen Gottes Wort anzuzzigen. Dann redet sie den Karsten in's Gewissen: Friede ist Gottes Gebot, das Allen gilt, auch den Phöckten. Ramentlich Fürsten sollen zum Frieden ben haben, als sein Rachten, besonder will; aber man soll das Wöglichste dazu thun, ben haben , als fein Rachbar will; aber man foll bas Doglichfte bagu thun, Friede und Recht anbieten, nicht fein eigener Richter fein. Wer wieder schlägt, thut Unrecht, ben Fall ber Rothwehr ausgenommen. Die Sache ift noch nicht vor ben — vorhandenen — Gerichten und Rechtskundigen verhandelt, noch ist tein Urtheil gesprochen, noch weiß man nicht, ob man mit gutem Gewissen stein Urtheil gesprochen, noch weiß man nicht, ob man mit gutem Gewissen stein Laufen Tann. Die Streitursache ist so gar gering 3 "ist doch das Städtlein Burgen nicht werth der Untoften, so bereits darauf gegangen sind, geschweige foldes großen Borns fo großer machtiger gurften und trefflicher Laubschaften, und murbe bei vernunftigen Leuten nicht anders angefeben, benn als wenn fich zwei truntene Bauern um ein zerbrochenes Glas follugen, ohne bag ber Reufel und feine Glieber aus foldem Funten gern ein Feuer aufbliefen, und alfo ben Feinden eine Freude, bem Aurten ein Gelachter, und dem Evangelio eine fonderliche Schande anthaten und bereiteten." Die Gegner werden bobnen , baß bie Evangelifchen nicht nach Bernunft und Billigteit hanbeln tonn: ten. Der Rrieg murbe tein Rrieg, fonbern ein mahrer Aufruhr, ja ein Saus: aufruhr fein, ba Bater und Cohn, Bruber und Better einander morbeten,

Benn er mit ben Unlagen bes Parteimanns begabt gewesen mare, fo wurde er fie, wenn je, haben zeigen tonnen und muffen in ber Beit ber inneren Auflosung bee Schmalkalbifchen Bunbes. Er murbe fich bann bewogen gefeben haben, bie Bunbesmitglieber gu bestimmen, mit aller Dacht ben Reformationsversuch zu unterftuben, ber von bem Erzbifchofe hermann von Coln ausging, fo fehr ber Inhalt ber ent-worfenen Reformationsschrift ihm zuwiber fein mochte; allein er that es nicht, fonbern brudte unverhohlen fein Diffallen an ber letteren aus; er murbe bie nutliche Berbinbung mit ben Schweigern geforbert haben, erklarte fich aber wiber fie und trug baburch mit bet, die Wiebererftar= tung bes evangelischen Bunbes zu verhindern. Als ber Raifer ben Krieben von Grespy gefchloffen, und ber Papft bas Trienter Concilium angefundigt batte, faben bie Evangelischen ben Ausbruch eines verbangnifvollen Rriegs vor Mugen, in jener Antunbigung bas Signal jum Beginn, und ergriffen bennoch bie jur Rettung nothwenbigen Dagregeln nicht. Inbef wurden auf einem Reichstage ju Borms (1545) vergebliche Berfuche erneuert, die Religionsfache zu vergleichen. Ralfer bemubete fich lange und eifrig, die Evangelischen gur Anertennung und Beschickung bes Concils zu bewegen. Gie beharrten auf ihrer Bermerfung beffelben, worin eine ihrer letten Rraftauferungen be-Sie waren Unfangs beforglich genug gewesen und hatten gemeint, auf ben ihnen vorgelegten Bergleichungsentwurf eingeben zu muffen. gegen welchen Luther wenigstens nicht aufgebrauf't mar, fo bag Brud Gott bantte, baf er nicht habe feinen Rumorgeift bagwischen tommen laffen. Jeboch tam ber Bergleich nicht ju Stanbe. Luther verftartte bie Abneigung gegen ben Antrag wegen bes Concils burch bie schon ermahnte Schrift: Bon ben Concilien, und burch noch eine andere: Das Papftthum ju Rom vom Teufel geftiftet. Ihre Bertheilung unter ben tatholifchen Stanben von Seiten ber fachfifchen Gefandten war mehr als Biebervergeltung fur bie Arantung, welche barin lag, bag Monche in ben Prebigten, welche fie vor bem Raifer hielten, fich Ausfalle auf bie evangelische Lehre erlaubten. Brud batte an ben

benn die Farsten, wie beren Unterthanen, sind durch die engsten Bande der Freundschaft oder des Bluts mit einander verdunden. "Ich trete zu dem Ebeile, der Recht leiden kann und begehrt. Gegen den, der das Recht weisgert, wehre sich der Andere getrost, und lasse Spieß und Buchsen gehen in die Kinder des Unstriedens: die so in gerechter Gegenwehr umkommen, sterben sen sich selbst in Bann gethan und in Gottes Rache gegeden. Auch rathe ich treulich, wer unter dem Farsten, der im Unrecht ist, kriegt, entlaufe aus dem Felde und rette seine Seele, denn niemand ist gezwungen, sondern vielsmehr verboten, Fürsten und herren gehorsam zu sein oder Eide zu halten zu seiner Seelen Berdammnis, das ist, wider Gott und Recht." "Gott gede," beist es am Schlusse, "ben Unfriedsertigen ein verzagtes herz und schicke seinen friedlichen Engel, der zwischen Kürsten und Landschaften rechte Einigkeit erwecke, wie wir uns eines Slaubens und Evangelit rahmen!" — Wahrlich teine Worte eines Ayrannen oder herrschegeierigen!

Rurfürsten geschrieben: wenn die Bosheit bes Papftes in ber Concilienfache noch weiter gebe, werbe Luther die Bindart ergreifen und weiblich gubanen. Es gefchab; man batte aber lieber felbft nachbruckliche Das regeln ergreifen follen : Luther's noch fo Eraftige Rebe tannte nicht retten, wenn man einmal nichts thun wollte. Die Schrift vom Papfithum bewies zwar, bag fein religiofer und beutfcher bag gegen Rom noch einmal zu einem Feuer, wie vielleicht noch nie, aufgelobert war, ja bag bem tranten und lebensfatten Dann anch feine Laune noch nicht ganglich verlaffen batte; allein feine Borte vermochten ben Ginbrud, ben fie fruher gemacht, icon beshalb nicht mehr hervorzubringen, weil er großentheils nur wiederholen tonnte, mas er oft gefagt batte, wenn fie auch, worin noch einige Burgichaft fur ben Einbrud lag, burch ihre Beftigkeit Alles überboten, was er bisher gefchrieben; gubem war eben biefe Deftigkeit fo maflos, baf auch ber Schaben nicht ausbleiben tonnte, daß fie ben Feinden ftarte Baffen in die Banbe gab, woran freilich felbft nicht einmal fein Rurfurft dachte. Ale Ronig Ferdinand von bem Buche urtheilte, Luther hatte nicht übel geichrieben, wenn nur die vielen bofen Borte heraus maren, fagte er: "Doctor Martinus habe einen fonberlichen Geift, welchem weber feine beiben Borganger noch er jemals ein Dag gegeben batten; auch bringe nicht ein Jeber in die Absichten Luther's ein, ber wiber bas Papft= thum besonders erweckt worden fei, daß er es zu Boden ftogen folle; es zu befehren fei unmöglich, und beshalb maren bie guten Borte auch nicht von Rothen." Das mar eben Luther's Unficht und innerfte Ueberzeugung. Er hatte ben Gebanten an eine Reform des Papfithums, einen Bergleich, eine Berfohnung mit bemfelben fo entschieben aufgegeben, bag fein Berbruß baburch nur noch heftiger murbe, bag bie Begner, heuchlerisch und hinterliftig, wie er glaubte, und gum Theil auch bie Rreunde in falfcher Gutmuthigkeit ober kurglichtiger Beurtheis lung immer noch bavon fprachen. Bum Raifer und zu manchen tatholifden Sueften batte er von Beit ju Beit immer wieder Bertrauen gefaßt; allein wenn fie es noch fo reblich wenigstens gu meinen unb an bem Biele einer Berftellung bes Friedens unter ben Deutschen ober gemeinschaftlicher Dagregeln fur eine Reform angelangt gu fein fchienen, trat immer wieber bas Papftthum zwifchen bie faft geeinigten Baupter ber Nation, zwischen biefe und ihre hoffnung. Go erblicte er in bemfelben ben großeften, wenn nicht alleinigen, ber gangen neuen Beitentwickelung, ber gottlichen Wahrheit, bem Beile ber Chriften-heit und Deutschlands im Wege ftehenden Stein bes Unftoges, fab mur Beil in feinem ganglichen Sturge \*).

<sup>\*)</sup> Die Schrift ift zunächft gegen bie Behauptung zweier papftlicher Schreisben an ben Raifer gerichtet, baß es weber biefem noch sonft Jemanbem außer bem Papfte zustehe, ein allgemeines ober Nationalconcilium zu berufen. Das wiber wenbet nun Luther ein: Ein Concil, wie es ber Papft will, ift ein Sautelspiel. Geit ben Bormfer Zagen ift ein freies chriftliches Concil in

Die Bitterkeit seines Hasses gegen bas Papstihum wurde sicher auch baburch noch gar sehr bei ihm verschärft, baß er — ber so große Gebanken und Hoffnungen in einem so großen und gluthvollen Sinne und Herzen getragen, denselben ein solches Leben geopfert — nichts mehr hoffte, weber von den Kirchen- noch von den Reichsversammlungen, und von den schwärzesten Ahnungen über seines Vaterlandes Zukunft erfüllt war \*). Auch von dem abermaligen Reigionsgespräche hoffte er nichts, das der Kaiser nach den in Worms missungenen Vergleichsversuchen beliebte, und im Januar 1546 zu Regensburg anstellen ließ. Es mußte schon im März erfolglos abgebrochen werden, da die kaiserlichen Delegirten die übertriebensten Bedingungen gestellt hatten. Alles deutete darauf hin, daß der Kaiser den Krieg nunmehr

Deutschland begehrt, aber die Worte: frei, christlich, beutsch, sind dem Papst ein Greuel. Ihm graut seit Cosinis vor einem beutschen Concil. Wenn sie aus Kom von der töblichen deutschen Nation reden, so deist das in ihrem Sinne: die deutschen Bestien und Barbaren. — Dann gibt er den Grund an, weshalb er "mit so stacklichen Worten spotte: die kalsermörderischen Papste daben sechschundert Jahre der Welt gespottet; die Nachsommen sollen wissen, was ich von ihnen gehalten. Ich rede vom Papst nicht lästerlicher als er von Raiser und Reich, vom Kaiser, dem er es zur größesten Sande anrechnet, das er in deutschen Landen kein Blutvergießen haben wolle. — Sodann ber antwortet Luther der Fragen, großentheils vortressisch od es wahr sei, das der Papst das Haupt der Christenheit und über den Concilien und Kaisern sei von ihn Niemand richten und absehen könne — od er das Reich von den Griechen auf die Deutschen gewendet? wobei denn kräftig hervorgehoben wird, "wie die deutschen Kaiser den Papsten und wälschem Lande müssen zu hälfe kommen, und mit welcher Schalkeit und Wüsser ihnen jene dasstr gelohnt, wie die Deutschen Gut und Blut für sie geopsert, sie die Kaiser gebannt, mit Sidespsichten unter sich gebracht, die Kaiserwahl an sich zu wenden sich bemüht, um mit den franzdissichen Konigen zu spielen, wie sie mit deutschen gethan" u. s. Wan kann sich dei dem oft wörigen Schelten in der Schrift eines unangenehmen Seschle nicht erwehren — und sich dennoch wieder damit ausschlichen, wenn man dieses Sündenregister lief't und unwiderstehlich in die Stimmung hineingerath, in welcher es niedergeschrieben ist.

<sup>\*) &</sup>quot;Ich sorge nichts, glaube nichts, hoffe nichts, bente nichts von ben Reichstagen und Concilien", schrieb er im Juni 1545 an Amsborf. Diese bafter erschlaffende Stimmung ging dann bei ihm aber bald wieder in mannhafte Erhebung bei freilich immer noch dusterer Anschauung über. So schrieb er im Juli an Jonas: "Du wirst gehort haben, daß eine Gesandtschaft des Kaisers, Frankreichs, des Papsts und König Ferdinands mit Geschneten an den Sultan abgegangen ist, um Frieden zu bitten, und was das Ehrenvollste und ewigen Andenkens Würtigke ist: damit sie dem Arken nicht unangenehm erscheinen, legen die Gesandten ihre heimische Aracht ab und lange Sewähner an. So sühren sie den Arieg gegen den, den sie eine lange Reihe von Jahren als den Feind der Christenheit proclamirt, gegen den der romische Satan ein solches Geld durch Indulgenzen, Annaten und endlose Raubereien zusammengedracht hat. Du siehst, der Untergang des Reichs, der Aag unsers Heils nahet heran. Freuen wir uns und juditiren wir, das Ende der Welt ist da!"
Er lernte es die an sein Lebensende nicht, in dem Reichsseinde eine gelegents liche willdommene Stütze für die eigene Partei zu sehen.

beginnen wurde. Bugleich ging ber Schmaltalbifche Bund rafch feinem ganglichen Berfall entgegen. Trot ber brobenben Gefahr maren bie Berbundeten weit entfernt bavon, fich nur über bie Frage einigen gu konnen, ob er erneuert werben folle ober nicht. Luther und anbere Bittenberger Theologen hatten bringenb bagu gerathen, weil ,, Gott burch ber Geinen Busammenhalten Rrieg und Berftorung gnabig verhutet habe, und wo biefe Gegenwehr nicht aufgehalten, ohne 3meifel auch geringe Fürsten und Stande große Unruhe ju machen fich vielfach un-terftanden hatten." Roch vor Kurgem hatte er in einer Schrift an ben Churfurften und Landgrafen von bem gefangenen Bergog ju Braunichweig, ben er hier einen fchlechten Bweig von herrlichem Stamme nennt, über die Frage, ob man ihn frei laffen folle, babin fich geaußert: Gott fei allein bie Ehre fur ben Sieg über ben Herzog zu geben, boch nicht ale burfte man bie "Ruftung" baraber verfdumen. Denn obwohl Gott auch ohne fie ben Sieg geben Bonne, folle man boch berfelben, wo man fie haben tonne, als feiner Saben brauchen, benn es beiße fonft Gott versuchen, aber auch Bermeffenheit, wenn man fich auf Wehr und Baffen und nicht auf Gott verlaffe. Diese Rathschläge und Ansichten tamen jedoch ju fpat, um bie Entschloffenheit des Bundes wiederherzustellen. In den Regens-burger Berhandlungen hatte Luther teinen Antheil mehr genommen. Als bie Dinge nun wirklich bie Wendung gu Rrieg und Gewalt nahmen, wurde bie Erfullung feines letten Bunfches, feiner letten Soffnung, den Musbruch bes Rriegs nicht ju erleben, der befte Lohn fur bas muhevolle und ruhmmurbige, ber Bahrheit und Freihelt, ber Chris ftenheit und bem Baterlande geweihete Leben des großeften beutschen Rannes. Er ftarb am 18. Februar 1546 in feiner Geburtestadt Cisleben, nachbem er noch in feinen letten Bebeten betheuert, "baf er ftets ben Chriftum geglaubt, bekannt und gepredigt habe, ben ber Papft mit allen Gottlofen Schande, verfolge und laftere". Ein Urtheil uber feinen gangen Charafter aussprechen zu wollen, murbe verfehlt fein am Schluffe einer Stigge, bie nur einzelne Buge feines Bilbes hervorheben wollte und fonnte. Dan wird nicht leugnen wollen, bag er "nichte als Solle fab, wo er einmal Unrecht ertannte", nicht leugnen tonnen, baß bie reinere Gefinnung und bie bobere chriftliche Milbe auf feiner Seite mar, ber nur die Sache im Auge hatte, Riemanbes Schaden wollte und, ob auch bitter und heftig rebend, bie Gewalt in Glaubensfachen vers warf, mit welcher er von Anfang bis zu Enbe bebroht, die von Seis ten ber Gegenpartei tyrannifch und unmenschlich geubt murbe. Doge nur vor Allem auf teiner Seite vergeffen werben, daß fein Saß im Glauben und in ber Liebe feine Quelle hatte, und nur ber zeitlichen Erfcheinung bes entarteten Papft- und Rirchenthums, und eben barum galt, weil fich baffelbe an ber Ibee ber mahren allgemeinen Rirche fo fcmer verfundigt und ihrer Sinausführung in's Leben fo feindfelig, verbartet , tropig entgegenstellte.

Jurgens.

Euremburg (Lukelburg). — Schwerlich wurde Luremburg ber Gegenstand eines eigenen Artikels im Staatslepikon geworden sein, wenn nicht ziemlich zusätlige Umstande gerade diesen Punct zum Object einer Arrièrespense des Wiener Congresses gemacht hatten, und er eben beshalb der Anlaß zu langwierigen Verwickelungen geworden ware, als das Werk des Congresses durch eine Kraft gebrochen wurde, die nicht in der Verechnung der gewöhnlichen Diplomatie zu liegen pflegt.

Luremburg, in ber Mitte ber Arbennen gelegen, war eine ber Dynaftenbefigungen, wie fie fich auf bem Boben ber Nieberlanbe fo zahlreich fanden, und der Stammfit des graflichen Saufes Luremburg, aus welchem eine eigene Reihe romifcher Raifer hervorging. Graf Siegfried von ben Arbennen taufchte 963 bie Luscilienburg von bem Abt Bider gu St. Marimin in Trier ein. Aus feinem Stamme war hermann, ber 1081 jum Gegentonig wiber Kaifer heinrich IV. erwählt wurde. Der Mannestamm erlosch 1136 mit Conrad II. Das Erbe aber ging mit beffen Duhme Ermenfon auf die Grafen von Ramur, und mit ihrer Entelin Bermefinde auf die Grafen von Limburg Bon ihrem Sohne Beinrich ftammte bie zweite Linie ber Luremburger, bie ben Deutschen ben Raifer Beinrich VII. und seine Sobne gab. Raifer Rarl IV. erhob 1354 fein Stammland gum Bergogthum, und als foldes gelangte es, nach dem Erlofchen bes luremburgifchen Mannestammes, aus beffen Erbe, zunachft burch Pfanbrecht, an bas Saus Burgund, in welchem bamale Philipp ber Gute einen großen Gebanten mit Glud und Geschid pflegte, ben fpater Rarl ber Rubne burch mahnfinnigen Uebermuth vereitelte. Luremburg folgte nun bem Geschick ber fublichen Rieberlande. Gein Mittelpunct, bas feste Luremburg, war aber ftets ein besonderer Anhalt fur die Berrichaft. Als in Folge der Genter Pacification (8. November 1576) auch die füdlichen Provingen, mit ben Staaten von Solland und Seeland, in feften Bund jur gemeinsamen Bertreibung ber fremben Ariegsvolfer aus ben Dieberlanden traten, und die gemeinfame Losreifung ber gefammten Nieberlande von Spanien gewiß fcbien, mar es Luremburg, bas allein im Geborfam erhalten ward, und von wo aus Don Juan d'Austria bas Bunbnif aufzulosen wußte, worauf die in ursprunglichen Berhaltniffen begrundete Scheibung ber Gefchicke und Richtungen Belgiens und Bataviens neu hervortrat und fich zu immer schrofferer Divergenz bilbete. Das Berzogthum Luremburg biente nun ben fpanischen Sabsburgern als ein Theil bes burgundischen Rreifes, ber bie alte Dberhoheit bes Reiches wenigstens im Gedachtniß hielt. Man wurde auch biefe formelle Beziehung haben verschwinden laffen, hatte fie nicht eine Gelegenheit geben follen, burch bie ofterreichischen Sabeburger bas Reich aufzubieten, wenn bie fpanis ichen Sabsburger in ben Nieberlanden bebroht maren. Ein Plan, ben man nicht tabeln foll; benn von ben Nieberlanden gingen Frankreichs Schritte auf Deutschland. — Wenn auch Frankreich in ben bas maligen Beiten, wo Deutschland und bie Seemachte meift bereit maren, bie fpanifchen Nieberlande in Schus zu nehmen, nicht biefes gange

Befisthum an fich zu reifen vermochte, fo benubte es boch die geles gentliche Uneinigkeit ober Schwache feiner Segner, um nach und nach einzelne Theile bavon abzuspulen. So erwarb es burch den pprendifchen Frieden (7. Rovbr. 1659) auch einen Theil bes Bergogthums Luremburg: Die Plate Thionville (Diebenhofen), Montmeby, Damville lers, Joop, Chanvancy und Marville mit ihren Dependengen. Benige Sabre nach bem Machner Rrieben brach Ludwig XIV., unter nichtigen Bormanben, in Die fpanifchen Rieberlande und blotirte Luremburg. 3mgr gog er feine Truppen, unter bem Scheine ber Grofmuth, bei bem erften Ausbruche bes Turfentrieges wieber gurud. Aber gerabe als diefer am Schlimmften entbrannt und Wien feibft auf's Teugerfte bedroht war, nahmen die Frangofen die Belagerung von Luremburg wieder auf, und es fiel am 4. Juni 1684 in ihre Bande. am 15. August 1684 zu Regensburg auf 20 Jahre geschloffenen Baffenstillstande murbe auch Luremburg an Frankreich überlaffen und burch feine großen Ingenieurs tunftmafiger befoftigt. Allein bald barauf fing Frantreich ben Pfalger Bermuftungetrieg an und im Roswider Arieben (20. Sept. 1697) mußte es, trot feiner Siege ber Ginigfeit feiner Segner nicht gewachsen, unter Unberem auch Luremburg, mit Musichluß weniger fleiner Ortschaften, bie in einem besonderen Tractat von Lille vom 3. Decbr. 1699 verzeichnet find, ben Spaniern gurudftellen. bem Mussterben bes Mannsftammes ber spanischen Linie von Sabsburg (1. Novbr. 1700) bulbigte Luremburg, mit ben übrigen fpanifchen Rieberlanden, bem bourbonischen Konig Philipp V. und nahm frangofische Luremburg, Ramur und Charleroi maren bie einzigen Befahung ein. Beftandtheile ber fpanischen Nieberlande, bie auch im Laufe des spanifchen Erbfolgetrieges in frangofischen Banben blieben und gunachft bem aus feinen Erblanbern vertriebenen Rurfurften von Baiern als eine Art von Pfand bienten. In Folge des Utrechter und Raftabter Friebens ging Luremburg burch ben Antwerpner Barrieretractat vom 15. Nov. 1715 mit ben gesammten spanischen Nieberlanden in bie Sande Desterreichs Es blieb frei von ber hollandischen Befagung, Die acht andere Plate einnehmen mußten, bamit Solland auf Belgiens Roften ein aroferes Beer befolben und fich bereit halten tonne, unangenehme Sanbelsunternehmungen ber Belgier zu verwehren. 3m ofterreichischen Erbfolgekriege mar Luremburg ber einzige feste Dlas ber ofterreichischen Dieberlande, ber nicht von ben Frangofen eingenommen wurde. Insurrection ber Belgier gegen Joseph II. (1790) mar Luremburg wieber ber einzige Punct, wo bie Dacht ber Regierung fich erhielt unb einen Sammelplat fur bie Truppen behaupten tonnte, von wo aus bann, nach Joseph's Tobe, die Wieberunterwerfung ber übrigen Lande Schwerer noch rachte fich Jofeph's Berfahren, und namentlich feine Bernachlaffigung ber Barriereplate, burch bie Schnelligkeit, mit welcher in bem erften Revolutionsfriege, nach bem Fehlschlagen ber Invasion, die nieberlandischen Plate in die Sande der von Dumourieg geführten Frangofen fielen. Diefe erften Erfolge ichmanben, wie

sie gekommen waren. Aber durch Pichegru's Siege kamen ble Riebertande auf 20 Jahre in die Hande Frankreichs, und auch Luremburg, obwohl der lette diesem Geschicke verfallende Plat, muste doch endlich von der jeder Aussicht auf Entsat beraubten und von Hunger bedrängten Besatung, die der greise Feldmarschall Bender besehligte, nach langwieriger Belagerung übergeben werden (6. Juni 1795). Hierauf wußten die Franzosen den Kriegeschauplat weiter hinauszurücken, und die Rieberlande hatten für längere Zeit Ruhe. Das Jahr 1814 entris

auch Luremburg ben Krangofen wieber.

Damals mußte es von allen ben Aufgaben, welche bie Staats funft ber großen Dachte in Betreff ber außeren Staatenverhaltniffe gu lofen hatte, leicht als bie wichtigfte erscheinen, wie mit jenen bestrittenen, von Mifchvollfern bewohnten Grenglandern zwifchen Deutschland und Frankreich, wie überhaupt mit ben in Berwirrung und Bacang gerathenen Beftandtheilen ber großen lotharingifchen Erbichaft, über welche nun faft ein Jahrtaufend gestritten worben, ju verfahren fel. In Solland hatte fich ein Dranier bereits in Befit gefest und wurde von England unterflutt. Diefer Punct war alfo ein gegebener. Die offent= liche Meinung in Deutschland beherrschte allerdings ber Gebante, bag man vor allen Dingen eine Sicherung gegen Franfreich bewirten muffe. Es hat auch ber Bunich, biefem Gebanten Befriedigung zu verschaffen, auf bas Folgende nachgewirft, und Defterreich überließ zu biefem 3mede feine Riederlande, bie ihm geleiftet hatten, mas fie follten, beren es nicht mehr bedurfte, und bie es, nach ber veranderten Stellung gu Deutschland, nicht mehr in fruherer Beife gebrauchen tonnte. Aber bas jene Sicherung in volltommener Beife gefchehe, wurde gunachft burch bie Reftauration ber Bourbons verhindert, um beretwillen man bie Frangofen ichonen mußte, und nach beren Wiebereinsetung man auch nicht umbin tonnte, Frankreich eine gleichberechtigte Stimme auf bem Wiener Congresse zu verstatten, und es als versohnt und befreundet zu Bas bie offentliche Meinung in Deutschland von Krantbebandeln. reich reclamirte, bas wollten bie eifrigsten Sprecher gunachst Preugen augetheilt miffen. Aber gerade biefem gonnten es Unbere nicht, und auch Unbefangene fanden es bebenflich, bie Referve gur Borbut gu machen. Bollte man eine Grengmacht gegen Frankreich, fo mar es am Beften eine folche, die in bortigen Gegenden felbft ben mahren Rern und Mittelpunct ihrer Dacht batte, und nicht auch noch gegen eine andere Seite hingekehrt war. Wohl konnte man fich benten, bag aus ben Nieberlanden, ben Rheinlanden, bem Elfag, ber Freigrafichaft Lothringen, ber Schweig, Savopen ein fcones, fich in wohlthatige Beziehung gut Deutschland ftellendes und mit biesem ben Frieden Europas verburgenbes Staatenbundniß zu bilden ware. Aber wo waren damals bie Bruden, die zu diefem Gedanten und feiner Ausführung führten? Man that von Allem etwas. Man ließ Franfreich feine alteren Erwerbungen über Deutschland und Belgien; man ftellte die Unabhangigkeit ber Schweiz und Savopens her; man gab Preußen Giniges von ben Rheinlanden. Man gründete auch eine Mittelmacht zwischen Deutschland und Frankreich, indem man aus dem ehemaligen Königzeich Holland und den ehemaligen öfterreichischen Riederlanden ein Adnigzeich der vereinigten Riederlande schuf. Wie das Alles zugegangen, wie man sowohl niederlandischer als preußischer Seits mehr verlangt und sich gegenseitig bestritten hat, und wie man endlich sich taliter qualiter hat verständigen mussen, darüber erzählt namentlich Hr. v. Gasgern im zweiten Theile seiner Schrift: "Mein Antheil an der Politik", gar Interessantes.

Run, jene Macht fand wohl in ber Mitte, war aber nicht Racht genug, um mahrhaft Deutschland und Frankreich aus einander zu balten. Sie follte aber auch nur eine Borbut Deutschlands; und biefes fofte ihr Rudhalt fein. Die Ibeen ber alten Große bes beutschen Reiches wurden ju wenig begunftigt, und bie beiben Rieberlande ichienen bem beutiden Weften icon ju febr entfrembet, als bag man bies gefammte Reich batte bem beutschen Staatenverbanbe einverleiben mogen. burgunbifche Rreis warb nicht wieberhergeftellt. Aber wie man aufbem Wiener Congreffe Rratau unter bie Dbbut breier Grofmachte ftellte, bamit fie alle brei ein Einsprucherecht in alle polnischen Banbel und einen Anlag gu fchneller gegenseitiger Gulfeleiftung batten; fo bachte man auch einen Punct ber Rieberlande bergeftalt mit Deutschland gu verknupfen, bag Deutschland Interesse und Anlag erhielt, in Bertheibis gung biefes Punctes jugleich bie gange neue Schopfung bes nieberlanbifden Ronigreiches zu vertheibigen. Run tam es überbies barauf an, ober man ftellte bas wenigstens fo vor, bag es barauf antomme, bem Ronige ber Rieberlande eine Entschädigung für die in Deutschland verlorenen Stammlanber zu verschaffen, welche theile an bas berzogliche Dans Raffau, theils an Preugen gefallen maren. Enblich qualificirte fich Luremburg allerdings zu einer Festung, in welcher Truppen bes beutfchen Bunbes einen Bugang gu beffen Gebiete beschüten mochten. beg bleibt es immer etwas Seltsames, daß bier ein Landstrich zur Entfchabigung bes Draniers fur feine beutschen Unspruche bargeboten murbe, ber wie gufallig aus ber Daffe abnlicher Befitthumer berausgegriffen erfchien, und ben man jebenfalls bem von ihm ju beherrichenben Ronigreiche ber vereinigten Rieberlande gleichfalls zugeschlagen baben murbe. wenn auch von ber gangen Entschäbigungefache gar feine Rebe geme-Indeß man ordnete biefe Angelegenheit in ber bezeichneten Beife, und suchte wenigstens bie einzelnen Bestimmungen bem angeblichen 3wede ber gangen Anordnung anzupaffen. Der Konig Bilsbeim I. leiftete (31. Dai 1815), gegen Uebernahme bes zu einem Groß: bergogthum erhobenen Lupemburgs, Bergicht auf bie Reftitution in Das neue Großherzogthum warb als ein feine beutschen Erblanber. gang befonderer, nur burch die Perfon feines Monarchen mit ben Dieberlanden verbundener Staat behandelt, und bem Ronige bas Recht eingeraumt, uber baffelbe ju Gunften einer jungeren Linie bergeftalt au verfügen, bag es auch von bem Konigreiche gang wieber getrennt

werben tonnte. Die naffauischen Erbfolgegesete und Sausvertrage (von 1783) wurden auf diefes Entschädigungsland übergetragen, und daffelbe ift in biefer Beziehung gang in bas Berhaltniß gefest, in welchem fic bie oranifchen gander in Deutschland, an beren Stelle es treten follte, befunden haben murben, wenn fie wirflich in bem Befit ihres Erbberen Die Succession in Luremburg mar hiernach eine geblieben maren. gang verschiebene von ber in den Rieberlanden, und jenes überhaupt ein von biefen gang geschiebener Staat. Die Absicht aber, um beren willen man gerade fur Luremburg biefe Bestimmungen getroffen, murbe baburch vermittelt, daß ber Ronig ber Rieberlande als Großherzog von Luremburg jum beutschen Bunbe trat, und Luremburg felbft jur beutichen Bunbeefeftung erklart murbe. In letterer Beziehung murbe in bem Tractat vom 12. Marg 1817, womit noch ber Frankfurter Terris torialreces vom 20. Juli 1819 ju vergleichen ift, festgefest, bag Lurems burg eine Befahung von 6000 Dann haben foll, von benen fein Sous veran 1, dagegen Preugen & ftellt, welches lettere auch ben Gouverneur und ben Commandanten ernennt, mabrend bie gange Civilvermaltung in ben Banben bes Ronige : Großherzoge bleibt. Luremburg in feinem bamaligen Umfange bestand, nach bem zwischen bem Ronig ber Riederlande, England, Defterreich, Preußen und Rufland geschloffenen Tractat vom 31. Dai 1815, aus bem Gebiete, mas fich swifthen bem Ronigreiche ber Rieberlande, Franfreich, ber Mofel bis gur Ginmanbung ber Sure, ber Sure bis jum Einfall ber Dur, ber Dur bis jum Canton St. Bith (excl.) ausbehnt, und hatte ungefahr 300,000 Einwohner, meift Ballonen, jum Theil auch Deutsche, tatholischer Relis gion. Der Flacheninhalt betrug 108 Quabratmeilen, eines meiftens bergigen Landes, mit guter Biebjucht und vielen Gifengruben. Luremburg, auf fleilem Belfen am Bache Eize (Alfette) gelegen, ift ber bedeutenofte Drt, hat aber jest nur etwa 11,000 Einwohner. Bon andern Orts schaften ift noch etwa bas tleine Arlon ju ermahnen. Es war nicht mehr gang bas alte Luremburg. St. Bith, Bittburg, Reuerburg und bie Graffchaft Schleiben maren 1815 an Preugen abgetreten und bas får ber größere Theil bes herzogthums Bouillon und ein Theil bes Burftenthums Lattich bem Großbergogebum einverleibt worben. Großherzog hatte im engeren Rathe bes beutschen Bunbes bie eilfte Stimme und im Plenum drei Stimmen. Er ftellte 2,556 Dann jum neunten Bundesarmeecorps.

Es gehört nicht in diesen Artikel, die Verhaltnisse und Borgange zu würdigen, welche die Schöpfung des Wiener Congresses, so viel das Königreich der vereinigten Riederlande betraf, wieder in ihre Elemente auslös ten. Daß und wie sie auch das Großherzogthum Lupemburg ersyissen und seinen Bestand in ursprünglicher Beschaffenheit aushoben, daran ist es wohl auch mit Schuld gewesen, theils daß dieser Bestand mehr ein willkürlicher, als ein mit Nothwendigkeit gegebener war; theils daß man, auch im Kleinen den im Großen begangenen Fehler wiederholend, das zum gesonderten Bestehen bestimmte Land doch in Staats eteriton. X.

flellen Mon für jedes Gebiet einen gefchle Man hielt balb fur nothig, bal berzogthum Luremburg und bas Bergogi ben. Da bie Conboner Confereng bas gu bem Saufe Raffau und gu bem beutfd harrte man auch bei bem Gebanten, bem Limburg ober fonfimo ein Mequivalent für tende su berichaffen, und erfannte an, bag Einwilligung ber Agnaten und bes Bundes niffe, welche bie bollandische Diplomatie n biefer Sachen benugt haben mag. Der Sache Unfange ber Conferens, und gab fi Defterreichs und Preugens Bollmacht und 3 In ben Praliminarien vom 20. Januar worben, bağ bas Großherzogthum Luremburg bleiben folle. Diese murben von Solland an verworfen (1. Februar). In ben Praliminari ober ben 18 Artifeln, behielt man bie Lup unterhandlungen bor, welche ber Souveran vo nige ber Diederlande und bem beutschen Bund bedingte nur, bag bie freie Berbindung ber Deutschland aufrecht erhalten werben folle. ten fich babin verwenden, baf ber status quo i remburg mabrend ber Dauer ber Separatunter werbe. Diefe 18 Artifel nahm Belgien an (9. 3 warf fie (21. Juli). Nachdem nun holland b beflegt hatte und nur durch bas Ginruden an Groberung bes Lanbes

(Limburg gehorte nach bem allgemeinen Grundfage, ben die Confereng vom Anfange ftatuirt batte, bag fur ben Ronig Wilhelm bas alte Gebiet ber ehemaligen Republit ber vereinigten Provingen ber Riederlande, wie es 1790 gewefen, verbleiben folle, jum großeren Theil ju bem Untheile Sollands, murbe aber von Belgien gang, ober boch in fo weit begehrt, als es ber belgischen Revolution beigetreten mar-Lurembura murbe nach bemfelben Grundfage ju Belgien gehort haben, mahrend es Ronig Wilhelm in Unspruch nahm.) Auch diefen Borfchlag nahm Belgien an, wiewohl er in vielen Begiehungen ungunftiger fur baffelbe war als Die 18 Artitel, und Die 5 Grofmachte verburgten in dem Tractat vom 15. November 1831 die Bollgiehung. Ronig Wilhelm aber lehnte die 24 Artitel ab, und ließ fich jur Ausführung einiger bringenden Confequengen berfelben, namentlich gur Raumung ber Citabelle von Antwerpen durch frangofische Erecutionstruppen zwingen. In Betreff Luremburge blieb ber status quo.

3mifchen ber Bundesfestung Luremburg und ber belgischen Regierung war fchon am 20. Mai 1831 in fo weit eine Uebereinkunft gu Stande getommen, ale ber belgifche Militargouverneur den Souverneur ber Reftung ersucht hatte, felbit ben hergebrachten Rapon ber Reftung gu bezeichnen, und fich anheischig machte, benfelben gu respectiren, morauf auch von Seiten bes Letteren eine entsprechende Declaration er-Rleine Banbel und gegenseitige Chicanen, burch die Erbitterung ber Sollander und ben Uebermuth ber Belgier veranlafit, blieben freilich nicht aus. Sierher gehoren: bie Berhaftung bes belgifchen Gouverneurs Thorn (16. April 1832), welche Repreffalien gegen ben Sollander Des catore (19. October) bewirfte, worauf Beibe wieber ausgewechfelt wurden; ferner mehrmalige Streitigkeiten über bas Berfahren ber Belgier in ben luremburgifchen Staatsforften, wobei auch (15. Februar 1834) ein belgischer Beamter Sanno verhaftet, auf Befehl bes Bunbestages aber wieder entlaffen murbe (1. Marz); bas Umhauen und Wegnehmen ber von ben Belgiern im Rapon ber Festung errichteten Freiheitsbaume und breifarbigen Fahnen (1888) und Achnliches. bes der Gouverneur, Landgraf Ludwig gu Beffen - Somburg, benahm fich durchgebends mit eben fo viel Umficht als Festigkeit, und mußte ber Bundesfestung Achtung ju erhalten, ohne feinerfeits ohne Roth ju propociten.

König Wilhelm wartete lange Zeit auf gunstigere Umstande. Als endlich die Aussicht dazu ganzlich zu verschwinden schien, in den Wöltern die Leidenschaften sich abgefühlt hatten und Holland die Unannehmlichkeiten des provisorischen Zustandes immer schmerzlicher empfand, errstatte er sich (14. März 1838) zur Annahme der 24 Artikel, wie der beutsche Bund und das Haus Nassau Annahme der das Großberzogthum Lupemburg betreffenden Bestimmungen bereit. Auch die Londoner Conferenz erklätte, daß die Mächte hinsichtlich der Territorials ausgleichung in Betreff Lupemburgs und Limburgs bei dem Vertrage der 24 Artikel beharrten, dem deutschen Bunde aber die nähere Entsche

19 \*

Berfaffung und Berwaltung ganglich mit ben Rieberlanben vereinigte, worauf es ein Bunber gewefen, wenn es nicht ihren Bewegungen ge-

folgt mare.

Als die belgische Revolution 1830 ausbrach, trat auch der größere Theil bes Großbergogtoums Luremburg in ihren Bug ein, und nur in ber Seftung und ihrem unmittelbaren Birtungetreife erhielt bie Befagung ben Behorfam ber Einwohner. Die großen Dachte entschieden fich, bie Rothwendigfeit einer Trennung ber Dieberlande anzuerkennen. Für ihre speciellere Ausführung, befonders in zweifelhaften Grenzbiftricten, mußte bas Streben babin geben, die burch frubere Umftanbe ober die Bufalle ber Bewegung entstandenen Enclaven gegenseitig aufquheben und für jedes Gebiet einen geschlossenen Busammenhang herzus Man hielt balb fur nothig, bag ju diefem Ende bas Große herzogthum Luremburg und bas herzogthum Limburg getheilt mur-ben. Da bie Londoner Conferenz bas Rechteverhaltniß Luremburgs gu bem Saufe Raffau und zu bem beutichen Bunde festhielt, fo beharrte man auch bei bem Gebanten, bem Bunbe und ben Agnaten in Limburg ober fonftwo ein Aequivalent fur bas in Luremburg Abgutretenbe ju verschaffen, und ertannte an, baf ju biefem Arrangement bie Einwilligung ber Agnaten und bes Bunbes erforberlich fei \*); Berbaltniffe, welche die hollandische Diplomatie wohl zu einiger Berzogerung biefer Sachen benutt haben mag. Der deutsche Bund überließ bie Sache Anfange ber Confereng, und gab fpater ben Bevollmachtigten Defterreiche und Preugens Bollmacht und Inftruction.

In den Praliminarien vom 20. Januar 1831 mar noch bestimmt worben, bag bas Großherzogthum Luremburg bem Saufe Raffau verbleiben folle. Diese wurden von Solland angenommen, von Belgien verworfen (1. Februar). In den Praliminarien vom 26. Juni 1831, ober ben 18 Artiteln, behielt man bie Luremburger Frage Separatunterhandlungen vor, welche ber Souveran von Belgien mit bem Ronige ber Niederlande und bem beutschen Bunde anknupfen follte, und bedingte nur, daß die freie Berbindung ber Keftung Luremburg mit Deutschland aufrecht erhalten werben folle. Die funf Dachte wollten fich babin verwenden, daß ber status quo im Großherzogthum Luremburg mahrend ber Dauer ber Separatunterhandlungen beibehalten Diese 18 Artikel nahm Belgien an (9. Juli), und Holland verwarf fie (21. Juli). Nachdem nun holland die Belgier im Kampfe befiegt batte und nur durch bas Ginruden einer frangofifchen Urmee an Eroberung bes Landes verhindert worden mar, entwarf die Confes reng die 24 Artifel vom 15. October 1831, welche unter Underem eine Theilung von Luremburg und Limburg vorfdrieben und bezeichneten.

<sup>\*)</sup> Die 24 Artifel vom 15. October 1831 ließen übrigens bem Ronigs Großherzoge bie Bahl, ben betreffenden Abeil von Limburg entweber mit Dolland ober mit bem Bunde zu vereinigen, und überließen es ihm, fich beshalb mit ben Betheiligten zu verftanbigen.

des Großherzogthums Luremburg etwa 58 Quabratmeilen, mit 149,571 Einwohnern.

Rur ben Berluft, welchen ber beutiche Bund burch biefe Abtres tung ber größeren Salfte bes Großherzogthums Luremburg erlitten bat. ift er burch Butheilung bes Großherzogthums Limburg mit etwa 40 Quadratmeilen und 147,517 Einwohnern entschädigt worden. Dabei ift noch zu berudfichtigen, bag bie preugische Grenze von Machen bis Cleve burch biefes lettere Arrangement gefichert wirb. Doch ift feinesmegs ber gange Betrag ber burch Belgien abgetretenen limburgifchen Gebiets theile jum Bunbesland erftart worben. Belgien behielt von ben auf bem linten Ufer ber Maas gelegenen Theilen ber Proving Limburg ben fublichen mit 140,000 Einwohnern. Es trat an Ronig Wilhelm von feinem limburgifchen Gebiete 46 Quabratmeilen mit 200,000 Einwohnern Es gebort namlich nunmehr ju Rordniederland ber gange Theil ber Proving Limburg, ber auf bem rechten Daasufer liegt und im Beften von der Daas, im Dften von Preugen, im Guben von Luttich und im Rorden von hollandisch Gelbern begrengt wird; ferner auf bem linken Maasufer Alles, was norblich von einer Linie liegt, bie, von bem fublichften Puncte ber hollanbifchen Proving Rorbbrabant aus gezogen, amifchen Weffem und Stevenswaarbt an ber Daas fich enbigt; bie Feftung Maftricht mit einem Umtreife von 1200 Toifen bleibt bem Ronia ber Dieberlande. Diefer wies nun bem beutichen Bunbe bas auf dem rechten Daabufer Gelegene an, mabrend er ben nordlichen Theil bes auf bem linten Ufer ber Daas Gelegenen, mit 52,000 Eins wohnern, ben bereits in feinem Befite befindlichen Theilen von Limburg beifchlug.

In der schon oben erwähnten Uebereinkunft zwischen dem Könige ber Niederlande und dem Herzoge von Nassau, welcher Lettere zugleich mit agnatischer Justimmung seiner Sohne und seines Bruders gehandelt hat, haben die Agnaten von der Walramischen Linie des Hauses Rassau ihren Rechten auf den an Belgien abgetretenen Theil des Großberzogthums Luremburg, gegen eine Averstonalsumme von 750,000 Gulden (im 24 Guldenfuße), entsagt. Folglich haben, sie auch keinerlei Anrecht auf das Herzogthum Limburg, was im Uebrigen an die Stelle jenes abgetretenen Theiles von Luremburg gekommen ist; wohl aber bauern ihre Rechte in Bezug auf den dem Könige Wilhelm verbleibenden, resp. ihm zurückzegebenen Theil, der das jetige Großberzogthum Luremburg bildet, in Krasst.

Am 22. Juni 1839 ergriff bie nieberlanbifche Regierung Befit von bem an fie juruchgelangten Gebiete. Uebrigens behielten die Tractate jedem Ginwohner ber abgetretenen Gebietstheile bas Recht vor, sich in bas gegenseltige Gebiet ohne hinderung ober Rechtsnachtheil abergusiebeln. Bulau.

Burus; Burusgefete, Burusfteuern. - A. Bom Burus aberhaupt und beffen Birtungen. - Jeber bas Daf ber Rothmen-

bung, fo weit bie Sache fein Intereffe berührte, vorbehielten (6. December 1838 ). Belgien machte mancherlei Anerbietungen, um ber Rothwendigkeit auszuweichen, einen Theil bes bisher factifch in Euremburg und Limburg Innegehabten abtreten ju muffen. Aber ber beutfche Bund hatte fich, nach ber Erflarung (23. Januar 1889) feiner Bertreter, ber Gefanbten von Defterreich und Preugen, in folder Art entschieben, bag jene Antrage nicht angenommen werben tonnten. 3n einigen andern Puncten waren bie 24 Artifel etwas mobificirt worben. Ronig Wilhelm nahm ben mobificirten Bertrag an (4. Februar), und auch Belgien mußte fich, nach heftigen Sturmen in Rammern und Bolt, bagu entschließen (19. Darg). Um 19. April 1839 wurde gu London unter mehreren Tractaten auch einer zwischen bem Ronig ber Rieberlande und bem Ronig ber Belgier, und ein anderer zwischen Belgien und bem beutichen Bunb unterzeichnet. Am 11. Mai wurde bas in der flebenten Sigung der beutschen Bundesversammlung abgefagte Protocoll, und burch baffelbe auch ber Beitritt bes beutichen Bunbes zu ben betreffenben Artiteln befannt gemacht. Die Bunbes versammlung ertheilte ihre Ratificationen burch einen Beschluß vom 5. September 1839. Ferner wurden auch die Borfchlage, welche ber Ronig. Großherzog rudfichtlich ber Entschädigung bes beutschen Bunbes gemacht hatte, mahrend bereits zwischen ihm und bem Bergoge von Raffau. wegen ber agnatischen Anspruche, eine Uebereinkunft geschloffen worden war (27. Juni), angenommen.

Durch die Bestimmungen ber Theilung felbft murbe ber zeitherige Umfang bes Grofherzogthums Luremburg bis auf etwa 50 Quabratmeiten mit 154,000 Einwohnern verringert. Es murbe namlich von der franzofischen Grenze an, zwischen Robange, mas luremburgifch bleibt, und Athus, mas belgifch wird, eine Linie gezogen, welche Belgien die Strafe von Arlon nach Longmy, die Stadt Arlon mit ihrem Weichbilbe und bie Strafe von Arlon nach Baftogne lagt, zwischen Deffancy, mas gu Belgien, und Clemency, mas ju Luremburg gehoren foll, burchgeht und in bem bei Luremburg verbleibenden Steinfurt endigt. Bon bier aus wurde biefe Linie in der Richtung von Gifchen, Sechus, Guirfch, Dberpalen, Grenbe, Rothomb, Parette, Perle bis Martelange fort-Becbus, Buirfch, Grende, Rothomb und Parette gehoren gu Belgien, Gifchen, Dberpalen, Perle und Martelange ju Lupemburg. Bon Martelange geht die Linie langs ber Sure hinab, beren Thalmeg ale Grenze bient, bie Tintange gegenüber, von mo fie fich in gerader Richtung gegen bie Grenze bes Rreifes Diefirch fortgieht, zwischen Gurret, Barlange und Tarchamps, bie bei Luremburg bleiben, und Sonville, Livarchamp und Loutermange, die ju Belgien fommen, burchgeht und barauf in ber Gegend ber luremburgifch bleibenden Doncols und Sonleg ber vorberigen Grenze bis an die bes preußischen Gebietes folgt. westlich an diefer Linie liegt, fallt Belgien, mas oftlich, Luremburg gu. An Belgien tamen nach biefer Abtheilung von dem ehemaligen Bestande

mahrer Lurus, fogar Berschwendung sein, was bei bem Andern noch nicht feinem wirklichen (ob auch nur relativen) Bedurfniß Genuge leie ftet, und wird bei einem Bolt ober unter einem Stanbe fur Dangel ober minbeftens fur gang bescheibenen Genug geachtet, mas bei einem Anberen als gewaltiger Lurus erschiene. Die mafigfte Tafel bes Reichen unb Bornehmen mare fur ben Armen ein ichwelgerisches Dabl, und ber Sonntagestaat bee burftigen Dorfbewohners ift oft Schlechter ale bas geringfte Baustleib bes mobilhabenden Stadters. Indeffen bleibt ber Begriff bes Lurus, wenn auch in Bezug auf die Gingelnen oft verschwindend megen ber ihnen burch Standes : ober Bolfefitte ober andere Berhaltniffe jum mahren, ja oft brudenben Beburfniffe geworbenen fplenbiberen Lebensweise, gleichwohl noch anwendbar eben auf jene Claffen ober Stanbe, ale Gesammtheiten betrachtet, ober auch auf die ges fammte Bevolkerung eines Landes, bei welcher ober bei welchen namlich, fei es wegen vorherrichenber Bohlhabenheit, fei es megen bet Macht bet Mode ober bes Borurtheils, jene tururibfere Lebensweise gur Regel, ober felbft jum Gefete geworben ift. In folchen Fallen find eben die Mode, die Standesmäßigkeit, ober die allgemeine Sitte felbst lupurids. Aber es fordert eben biefer allgemeinere ober als vorberrichenbe Ericheinung in gangen Rreifen vortommenbe Lurus uns noch mehr als ber gang freiwillige Lurus Gingelner gur Ermagung ber baraus hervorgehenden Wirkungen auf; weil naturlich folche Birkungen im Guten wie im Bofen um fo bebeutfamer und wichtiger werden, je weiter die Herrschaft bes Lurus fich ausbehnt.

Der erste und nachstliegende Standpunct, von welchem aus wir ben Lurus zu beurtheilen haben, ist der wirthschaftliche, namlich ber staatswirthschaftliche ober nationalokonomische (der privat-wirthschaftliche nur in so weit, als er in dem andern mit einbegriffen ift); der zweite ist der moralische und polizeiliche oder allgemein politische\*).

I. In wirthich aftlicher Sinficht fühlt man fich versucht,

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Pinto, essai sur le luxe. Amst. 1762; Dumont, theorie du luxe. Paris 1771 (ber Lette für, ber Erste gegen ben Lurus.) Ponning, de luxu et legibus sumtuariis. Lugd. Bat. 1826; sobann die verschiedenen Schriststeller über Polizeiwissenschaft und Staatswirthschaft in den detressen Bahristen. Reben ihnen noch eine bedeutende Jahl von desonderen Abhandlungen eigens über den Lurus, wie von Plouquet, Gründleren Abhandlungen eigens über den Eurus, wie von Plouquet, Gründleren Abhandlungen eigens über den Eurus, wie von Plouquet, Gründleren, Dorn, Rau u. A.— Im Ganzen erklären sich unter den nationaldsonomissisischen Schriststellern weit mehrere gegen, als für den Lurus, und ihr vers wersendes Urtheil wird durch die Auctorität vieler Hauptmänner des Faches unsterstügt. Außer A. Smith gehdren noch hieher: Filangieri, Sartoztus, Malthus, Graigh und der saft als Drakel geltende Say. Auch der Graf Destutt de Aracy, in seinem gestvollen Commentar über Montesquieu, streitet gegen den Lurus. Es scheint daher etwas gewagt, das wir eber dafür austreten. Doch möchte durch genauere Begriffs, destimmung und mittelst der von uns angedeuteten Unterscheidungen gen der Streit wohl zu schlichten sein.

ben Lurus, als ben Gegensat ber Sparsamteit ober ber Ersparung, welche nach Ubam Smith bas hauptmittel ber Bereicherung ist, schlechthin fur schablich und bemnach verwerflich zu erklaren. Und es sind auch in ber That nicht Benige, die solches Urtheil fallen. Bei genauerer Betrachtung jedoch kommt man auf fast entgegengesete Ergebnisse, ober erkennt wenigstens die Nothwendigkeit hier zu machen-

ber mannigfaltiger Unterfcheibungen.

Dag ber Lurus, b. b. Bergehrung ober Bermenbung über bas Dag ber Rothwendigfeit ober bes mahren Bedurfniffes, ben Lurus Treibenden unmittelbar armer macht, ift freilich flar. Ja, es ift foldes bie Birtung nicht nur ber luguriofen, fonbern einer jeben Bergehrung. Ber gar nichts verzehrte, fonbern blos producirte ober ermurbe, ber wurde freilich - unter fonft gleichen Umftanben reicher merben, ale mer einen Theil bes Erworbenen ober gar bes Gangen beffelben wieber verzehrte. Und fo fonnte man meinen, murbe auch die gange Ration reicher werben, wenn alle ihre Glieder nichts ober fo wenig ale moglich verzehrten, und bagegen nur bes Probucirens ober Erwerbens fich befliffen. Allein biefe gange Borftellung ift ein Sirngefpinft, weil im Biberftreit mit ber Ratur ber Dinge; nur fur ben Gingelnen ober fur eine Ungabl von Gingelnen (b. b. Beber ale gefonderte Birthichaft führend betrachtet) hat bie Unficht Bahrheit, nicht aber fur bie in wirthschaftlicher Bechfelmirfung Befindlichen, alfo namentlich nicht fur bie gur Ctaatsgefellichaft Bereinigten. In foldem Berhaltniffe ber Bechfelwirkung namlich bleibt amar fur ben Gingelnen feine eigene Erfparnif allerbinas vortbeilbaft,

auch möglich ware, so bliebe sie werthlos ohne die mit ihr in gezbörigem Berhaltniffe stehende Consumtion. Ohnehin lassen manschertet Producte (namentlich die zur Nahrung dienenden Naturprosducte, aber auch viele Sattungen der durch Industrie hervorgebrachten) eine Accumulation für eine langere Dauer gar nicht zu; sie gehen nutslos zu Grunde, wenn sie nicht verzehrt oder verbraucht werden. Der Lurus, d. h. die das Maß der Nothwendigkeit übersteigende Berzehrung, erscheint daher als unerlassliche Bedingung sowohl der fortsschreitenden Production als auch der Reichthums-Bertheilung, ja ohne ihn, d. h. ohne Genusvermehrung, bliebe der Reichthum selbst ohne Bedeutung oder ohne Werth.

Der Einzelne allerdings, welcher von bem, was er burch Arbeit ober Capital hervorbringt ober erwirbt, wenigst moglich verbraucht, bagegen bas Erworbene (ben Arbeitsverbienft ober ben Erlos aus Dros bucten ober biefe felbft) forgfam anbauft, und ftatt gur felbsteigenen Bergehrung, vielmehr ju (Betriebs - ober flebenben) Capitalan lagen, bie ba ale Beforberungemittel ober Grundlagen fortmabrenb gesteigerter Production ober Erwerbung bienen, verwendet, wird und muß reich und immerbar reicher werben. Und neben ibm tonnen in ber Nation noch hunderte ober Taufenbe fein, welche benfelben Weg einschlagen und beffelben Erfolges fich erfreuen. Wollte jeboch bie Ges fammtheit einer Nation nach foldem Grundfage ber Erfparung bandeln; fo murben unausbleiblich und in Balbe Production und Ermerbung wieder aufhören muffen, wenigstens auf das fleinfte Dag befdrantt werben, und bie Wirtung bavon die allgemeine Armuth fein. Der einzige Sporn gur Production liegt in bem bavon zu erwartenben Bortheile; folglich entweber in ber Bestimmung ber Producte gu felbfteigener Confumtion, b. b. ju unmittelbarer Befriedigung felbsteigener Bedurfniffe und Gelufte, ober in ber Aussicht auf Berwethung bes Producirten, b. h. auf lucrativen Abfag beffelben an Anbere, welche barnach geluftet, und welche bafur einen Dreis: ju bezahlen geneigt finb. Burben nun Alle bem Beifpiel ber oben bemertten Einzelnen folgen: fo murbe fur's Erfte ber felbsteigene Berbrauch eine eng gestedte Grenze haben, ber Abfat an Andere aber - vom Sanbel mit bem Ausland einstweilen abgeseben wurde gar nicht Statt finden, bas Producirte bemnach in Balbe werthlos fur ben Producenten werben, und biefer baber in Mitte von Sachen, bie er nicht brauchen will ober nicht brauchen tann, ber That nach arm fein, eben barum aber, bei jest mangelnbem Motiv gur Production, gu produciren aufhoren.

Freilich kann, nach Umftanben, ber auswärtige hanbel ben Mangel ber einheimischen Raufer zum Theil ersehen. Doch bleibt solcher Absah in die Frembe einerseits immer precar, namlich von ber handelspolitik des Auslandes abhangig', und anderseits kaum je anders für die Dauer gesichert, als unter der Bedingung der hinwies der (in mittelbarem oder unmittelbarem Lauschweg) dem Ausland ab-

ben Lurus, als ben Gegensat ber Sparfamteit ober ber Ersparung, welche nach Ubam Smith bas hauptmittel ber Bereicherung ist, schlechthin fur schablich und bemnach verwerflich zu erklaren. Und es sind auch in der That nicht Benige, die solches Urtheil fallen. Bei genauerer Betrachtung jedoch tommt man auf fast entgegengesette Ergebnisse, ober erkennt wenigstens die Nothwendigkeit hier zu machen-

ber mannigfaltiger Unterfcheibungen.

Dag ber Lurus, b. b. Bergehrung ober Bermenbung über bas Dag ber Rothwendigfeit ober bes mahren Bedurfniffes, ben Lurus Treibenden unmittelbar armer macht, ift freilich ffar. Ja, es ift folches bie Birtung nicht nur ber luguriofen, fonbern einer jeben Bergehrung. Ber gar nichts verzehrte, fondern blos producirte ober ermurbe, ber wurde freilich - unter fonft gleichen Umftanben reicher werben, ale mer einen Theil bes Erworbenen ober gar bes Bangen beffelben wieber vergehrte. Und fo fonnte man meinen, murbe auch bie gange Nation reicher werben, wenn alle ihre Glieber nichts ober fo wenig ale moglich vergehrten, und bagegen nur bes Probucirens ober Erwerbens fich befliffen. Allein biefe gange Borftellung ift ein Sirngefpinft, weil im Biberftreit mit ber Ratur ber Dinge; nur fur ben Gingelnen ober fur eine Ungabt von Gingelnen (b. b. Beber als gefonderte Birthichaft führend betrachtet) hat die Unficht Bahrheit, nicht aber fur bie in wirthschaftlicher Bechfelwirfung Befindlichen, alfo namentlich nicht fur Die gur Staatsgefellichaft Bereinigten. In foldem Berbaltniffe ber Bechfelwirkung namlich bleibt amar für ben Ginzelnen feine eigene Griparnif allerdings northeilhaft.

auch möglich ware, so bliebe sie werthlos ohne bie mit ihr in gehörigem Berhaltnisse stehenbe Consumtion. Ohnehin lassen manschertet Producte (namentlich die jur Nahrung dienenden Naturproducte, aber auch viele Gattungen der durch Industrie hervorgebrachten)
eine Accumulation für eine langere Dauer gar nicht zu; sie gehen nuglos zu Grunde, wenn sie nicht verzehrt oder verbraucht werden. Der Lurus, b. h. die das Waß der Nothwendigkeit übersteigende Berzehrung, erscheint daher als unerlassische Bedingung sowohl der sortschreitenden Production als auch der Reichthums-Bertheilung,
ja ohne ihn, b. h. ohne Genusvermehrung, bliebe der Reichthum

felbft ohne Bedeutung ober ohne Werth.

Der Einzelne allerdings, welcher von bem, was er burch Arbeit ober Capital hervorbringt ober erwirbt, wenigst moglich verbraucht, bagegen bas Erworbene (ben Arbeiteverbienft ober ben Erlos aus Dros bucten ober biefe felbft) forgfam anhauft, und ftatt gur felbfteigenen Bergehrung, vielmehr ju (Betriebs - ober flebenben) Capitalan lagen, bie ba als Beforberungsmittel ober Grundlagen fortwahrenb gesteigerter Production ober Erwerbung bienen, verwendet, wird und muß reich und immerbar reicher werben. Und neben ihm konnen in ber Nation noch hunderte oder Taufende fein, welche denfelben Beg einschlagen und deffelben Erfolges fich erfreuen. Bollte jeboch die Ges fammtheit einer Nation nach foldem Grunbfate ber Erfparung banbeln; fo wurden unausbleiblich und in Balbe Production und Erwerbung wieber aufboren muffen, wenigstens auf bas fleinfte Dag befchrantt werben, und die Wirtung bavon die allgemeine Armuth fein. Der einzige Sporn jur Production liegt in bem bavon ju erwartenben Bortheile; folglich entweber in ber Bestimmung ber Producte gu felbfteigener Confumtion, b. h. ju unmittelbarer Befriedigung felbsteigener Bedurfniffe und Belufte, ober in ber Musficht auf Berwerthung bes Producirten, b. h. auf lucrativen Abfat beffelben an Andere, welche barnach geluftet, und welche bafur einen Dreis: ju bezahlen geneigt find. Burben nun Alle bem Beifpiel ber oben bemertten Einzelnen folgen: fo wurde fur's Erfte der felbsteigene Berbrauch eine eng gestedte Grenze haben, ber Abfat an Andere aber - vom Sanbel mit dem Ausland einstweilen abgesehen wurde gar nicht Statt finden, bas Producirte bemnach in Balbe werthlos fur ben Producenten werben, und biefer baber in Ditte von Sachen, die er nicht brauchen will ober nicht brauchen tann, ber That nach arm fein, eben barum aber, bei jest mangelnbem Motiv gur Production, ju produciren aufhören.

Freilich tann, nach Umftanben, ber auswärtige hanbel ben Mangel ber einheimischen Raufer zum Theil ersehen. Doch bleibt solcher Absah in die Fremde einerseits immer precar, namlich von ber handelspolitit des Austandes abhangig', und anderseits taum je anders für die Dauer gefichert, als unter der Bedingung der hinwiesber (in mittelbarem oder unmittelbarem Tauschweg) dem Austand ab-

zunehmenben (sonach auch mehr ober minder lupuride zu verbrauchensben) Artikel. Auch wird ja, bei ber Speculation auf auswärtigen Berkauf, wenigstens ber Lupus der Fremben fur uns als vortheilhaft erkannt, weil das absolute Bedürfniß mit Wenigem befriedigt ift, und die Masse ber bem blosen Geluste bienenden Handelsartikel unendlich

großer ift, als bie ber bem mabren Bedurfniffe.

Budem ift ber außere Sanbel, wenn nicht gang befonbere gunftige Umffande ihm eine außerorbentliche Musbehnung und gewinnbringende Beschaffenheit geben, an Bortheil gar nicht ju vergleichen mit einem lebenbigen, alle Claffen ber Gefellichaft burchbringenben inneren Bertehre. Geine Gewinnfte fliegen ber Regel nach nur in bergleichungeweis menig gahlreiche Banbe, und bertheilen fich, mos fern fein Lurus herricht, und ber Reiche feine Schabe im Raften verschließt, anftatt fie gur Begahlung berer gu verwenden, die feiner Prachtliebe und anbern Geluften burch Dienfte ober Producte Befriedigung ju gemabren bereit find, nur wenig unter bie Daffe ber Burger. Ja, es ermangeln biefe, wenn nicht Deigung gum Lupus ale Sporn ber Thatigfeit wirft, bes gur Belebung ber Inbuftrie, folglid jur Production jum gewinnbringenden Abfat geeig. neter Musfuhrartitel nothigen Gifere. Gie befchranten fich auf bie Erzeugung des ihnen felbft unmittelbar Rothwendigen, ober auf bie gu beffelben Unfchaffung unumganglich erforberliche gemeine Urbeit. Rach boberer Runftfertigfeit, durch welche fie reichern Lohn geminnen, folglich bie Mittel geffeigerter Benuffe fich verschaffen konnten. trachten

Eurus. 299

tigen Gesammtwillen gemaß leiten und burch Beforberungsmittel thunlichft emporheben; von bem Gebanten ober ber Anmagung einer Be-

wirthich aftung bes Bolles aber fich fern halten.

So mahr diefes Alles ift, fo behaupten wir gleichwohl burchaus nicht, baff ber Lurus überall und unter allen Umftanben nutlich ober Bei unferer Schutrebe munichenswerth, ober auch nur unichablich fei. für benfelben feben wir voraus, bas entweder ber Bunfc, Lugus treiben, b. h. Genuffe auch über bas Bedurfnig fich verschaffen ju tonnen, als Sporn ju natlicher Thatig feit, jundchft alfo gur Selbstausbildung ober Befabigung fur nutliche ober angenehme Dienfts leiftungen oder Productionen, und fobann auch ju amfiger Ausubung ber erworbenen Arbeite - ober Runftfertigfeit wirtfam fei; ober baf burch bie Befriedigung ber lupuriofen Gelufte Underen Berbienft, b. h. Abfat ihrer Erzeugniffe, ober Gelegenheit zu lucrativer Arbeit verschafft werbe. In einer wie in ber andern biefer Boraussehungen fpringt ber nationalofonomifche Rugen bes Lurus in die Augen, und fann nur aus Ginfeitigfeit ober Berblenbung geleugnet merben. Bolt, bas gar teine lururibfen Genuffe tennt, mag wohl gludlich burch Sitteneinfalt und ehrmurbig burch Tugend werben: aber inbustrios und reich wird es nicht. Und jeder Geighals, welcher blos nach Erwerb und Anhaufung bes Erworbenen trachtet, und alle nicht unbebingt nothige Ausgaben vermeibet, ift (wenigstens in ber Eigenschaft als Befiger, wenn auch nicht in jener als Probucent) ohne Rugen für ben Boblstanb feiner Mitburger.

Eine britte Boraussehung ift, daß der Lurus nur mit eigenem — seines burch eigene Arbeit errungenen, sei es durch bloses Sidce (3. B. durch Erbschaft) überkommenen — Bermögen, d. h. nicht auf Unkoften Anderer getrieben werde. Wer die Mittel zum Wohleleben stiehlt oder durch muthwilliges Schuldenmachen, durch Betrug oder Erpressung sich verschafft, dessen zu verdienen gibt, um das hat er zuvor Andere gebracht; sein hang zum Lurus bringt der Gesellschaft nur Gesahr und Schaben. Doch selbst bei ihm ist nur die Art des Erwerds, nicht aber das Ausgeben des also Erwordenen an sich, gemeinschäldlich; und selbst das gestohlene oder erwucherte oder erpreste Geld, wenn es durch lururisse Verwendung in die Circulation zurücksehrt, kann dasselbst Ruhen stiften, während das im Kasten verschlossene für die Vollswirthschaft verloren ist.

Aber auch beim Borhandensein unserer Boraussezungen kann ber Lupus schällich sein, theils nach den Gegenständen womit er gertrieben wird, theils nach seinem Mas oder Umfang, theils endlich nach bem Jusammenhange der übrigen auf die Bolkswirthschaft einen Einsluß außernden Berhältnisse.

Benn ber nachfte Bortheil bes Lurus barin befteht, bag er ber einheimischen Industrie Ermunterung, und überhaupt ber einheimischen Bevölberung Rebrung verschafft: fo ift flar, bag ber mit Gegenstan-

ben, die folde Birtung ausfallegen ober unt'in gang geringem gulaffen, getriebene, theils als unnat, theils - weil eine beffere Art ber Berwendung verbrangenb - als foablich erfcheinen muf. Dem geftalt ift juvorberft ber im Diffiggeben ober fteriler Beluftigung. fonach in Berfchwendung ber (möglicher Beife gu productiver Arbeit verwendbaren) Beit und Rraft beftebenbe fchablich. (Bem es jedoch an Lalent ober Fertigleit ober Jonftigen Bebingungen zu probuctiver Arbeit fehlt, ber mag ohne Rachtheil mußig bleiben.) Gobann ift ber mit auswärtigen Erzeugniffen ober Gutern getriebene Lurus gleiche ? falls fchablich , indem er nicht nur ber einheimifden Induftrie unmittelbar ben ihr gebuhrenben Berbienft entzieht, fonbern auch bas Land ober bie Gefammtheit um einen Theil bes ibr vielleicht als Circulationsmittel gur Belebung bes Bertebre ober auch ju offentlichen Beburfniffen nothigen Gelbreichthums bringt. Rach Umfidnben . Zann zwar auch biefer Lupus mittelbar einigen Rugen schaffen (f. "Mercantilfpftem"); jeboch niemals fchen an und für fich, fonbern blos in Berbinbung ober Bechfelmirfung mit anberen Berbaltniffen , beren Erorterung bier nicht am Ptage mare. Enblich ift auch ber, zwar mit inlanbifchen Erzeugniffen ober Dienften getriebene, jeboch mehr nach rein frivolen und nur flüchtigen, pielleicht selbst immoralifchen Sinnenraufch gemabrenben Dingen, als nach Producten einer gemeinnublichen, ben marbigen ober ebleren Beluften bienftbaren Inbuftrie verlangende theils positiv ichablich, ale Begunftigung ber minber achtungewerthen, vielleicht felbst verwerflichen Gewerbe ober Befcaftigungen auf Untoften ber mabrhaft fruchtbringenben ober ebleren, theile wenigstene unnut, weil etwa rein im Berbrauchen ober Geniefen, ohne irgend eine mittelbare ober unmittelbare Bereicherung Inberer, bestehend.

Sobann tann auch ber nach feinen Gegenständen an und fut fich umfchabliche ober wohlthatige Lurus nachtheilig, ja verberblich werben burch Uebertreibung, b. h. burch Difverhaltnif jur Production Rur in ber belebenben und mahrhaft bereicherns und Accumulation. ben, d. h. nicht nur gegenwartigen, fonbern auch nachhaltigen Boblftand bereitenben Bechfelwirtung zwifden Production und Confumtion, fo wie awifchen beiden und Accumulation besteht bie mobitbatige Birtung bes Lurus. Sobald diefer die hiernach gestedte Grenze überschreitet, bort solche Wirkung auf ober verwandelt sich in Schaben. Das Berlangen nach Genuffen foll einerfeits jum Arbeitsfleife, b. b. gur ehrlichen Erwetbung, fpornen und anderfeits ber nutlichen Thatigfeit ben ihr gebührenden Lohn gewähren. Aber es foll nicht bis gur Bergebrung der bereits accumulirten und eine mabrhaft fruchtbringende Berwendung zulaffenden Gater fahren, es foll nicht bie Fruchte ber fruberen Arbeit ober Erfparung gerftoren, ohne jugleich ben Grund gu einer entsprechenben Reprobuction ber vergehrten Guter ober ihres Berthes au legen.

Wenn ein Privatmann, was er Lag für Lag erwürbe, auch Lag

fur Lag verzehrte, ober, wie man fagt, aus ber Banb in ben Dunb lebte, fo murbe er niemals reich werben. Und wenn g. B. ein Bauer awar jeweils fo viel von feiner Ernte gurudlegte, als gut neuen Ausfaat nothig ift, und vom Erlos aus feinen Fruchten jeweils fo viel, als er gur Rortführung ber Birthichaft, b. b. gum Betriebecapital, braucht, alles Uebrige aber im Boblieben verzehrte: fo murbe er zwar nicht drmer, boch auch nie reicher werben; und wenn einmal ein Unglucks fall eintrate, ober ein außerorbentliches Beburfnig fich hervorthate, fo murben ihm die Mittel ber Beilung ober ber Befriedigung fehlen. er baber flug und ein guter Bausvater, fo wird er gwar bes Segens, womit der himmel feinen Bleif belohnt, fich mit feiner Familie genies Bend freuen und durch folchen Genuß neue Luft und Rraft gur Arbeit gewinnen; aber wird auch einen Theil bes Ertrags gur Berbefferung ber Cultur, ju neuen gewinnverheifenben Unlagen, ju Bermehrung bes Biebstandes, ju Unschaffung nublicher Adergerathe u. f. w., viels leicht auch jum Antauf noch anberer Felber ober fonftiger Bermehrung feines ftebenben Capitals verwenben, und burch biefes Mues, neben einer genufreichen Lebensweise fortwahrend wohlhabender werben. Colls ten jedoch bie Umftande folche productive Bermenbung bes Ueberfcuffes feiner Ernten unmöglich machen (wie g. B. einem Robinson auf feiner Infel); fo warde er fernerhin ein Dehreres nicht bauen, als jur Fortführung ber alten Birthichaft und gur eigenen, feiner Luft genugenben Bergehrung nothig mare.

Wenden wir das Gleichnis von dieser Privatfamilie auf die Ra-- tion an; fo werden wir anertennen, bag biefelbe naturgemaß munfchen muß, guvorberft allen ober moglichft vielen ihrer Glieber nicht nur bas bringenbfte Bedurfnis, fondern ein thunlichft erhobtes Boblleben zu verschaffen, und das fie zu foldem 3med tein befferes Mittel bat, als die Ermunterung berfelben gum Arbeitefleife, welcher die Begens ftanbe ber Bedurfnig : und Luftbefriedigung in Fulle hervorbringe, und baß eine andere ober wirksamere Ermunterung bagu nicht gebentbar ift, als die Sicherung eines entsprechenden Lohnes ber Arbeit. Solder Lohn aber fleht naturgemäß im Berhaltniß jum Taufchwerth ber Ars beiteerzeugniffe, folglich jum Abfat berfeiben, baber, in fo fern nicht ein - in's Unbestimmbare fich ausbehnender - auswärtiger Absat gefichert ift, in ber einheimischen Bergehrung. Freilich wird fcon die Steigerung ber Production, fonach die Bermehrung bes bagu gu verwendenden Betriebs - und bes ftebenden Capitals ben Nichtbefibern einen vermehrten Arbeiteverdienft gewähren; boch findet folche nutliche Probuctionevermehrung in bem Dage bes bafur zu gewinnenben Abfages ihre unuberfteigliche Grenze, und es fteht baber bie fterile Bergehrung mit ber productiven Bermenbung in einer nothwendigen Beche feiwirtung. Aller 3med und Ruben ber Erzeugung bort auf, mo nicht - theils gleich bald, theils wenigstens in ber Butunft - bie Bergehrung fic bamit in einiges Gleichgewicht fest. Wenn nun aber - etwa burch einen übertriebenen, ober mit Arbeitefcheu gepaarten Sang jum

Lupus — bie unproductive Berzehrung bas gange wine (ben Producetionsaufwand übersteigende) Nationaleinkommen verschlänge, folglich eine
weitere Bermehrung der Production oder des Betriebs: und des sesten
Capitals unmöglich machte, oder gar die Ersparniffe der Bergangenheit,
b. h. das bereits vorhandene Capital, angriffe; so wurde dieses allerdings
ein schälicher, nach Umständen ein verderblicher Lupus sein, und
bei längerer Fortdauer seiner Herrschaft die Nation in Armuth verfinken.

Much ein nach feinen Gegenstanben im Allgemeinen unschablichet und nach feinem Dage fur bie Berhaltniffe bes einen Boltes gar nicht übertriebener Burus tann fur ein anderes, je nach beffelben inneren und außeren, zumal Sanbeleverhaltniffen ichablich mirten. Befitt ein Bolt noch wenig Ersparniffe ber Bergangenheit, und bedarf es gur Grundlage einer fortichreitenden Boblhabenheit noch eines eift ju ermerbenden Capitalvermogens, und forbern es bie Umftanbe auf jum fruchtbringenden Anlegen feiner zu machenden Erfparniffe, fei es in ber Landwirthschaft, fei es im Gebiete ber Gewerbe und bes Danbels: fo ift es munichenswerth, baf folde Richtung bie vorhertichenbe unter feinen Gliebern werbe. Erft nach fcon begrunbeter Bohlhabenbeit fangt bie geeignete Beit ju lupuribferen Genuffen an; und fo lange bie Reicheren noch eine nutliche Anwendung ihres Bermogens ju probucs tiven 3meden machen tonnen, fo bebarf es ihres Burus nicht, um bie Bertheilung ihres Einkommens unter bie Ditburger gu bemirten. Der Lohn, ben fie fur fruchtbringende Arbeiten bezahlen, verschafft ben Mermeren (Arbeitefabigen) fcon binreichenbe Subfifteng, und in Folge folder Arbeiten vermehrt fich bas Rationalvermogen. In Diefer Lage erscheinen baber die rein lururiosen Ausgaben auch ber Reichen als fchablich, namlich bas Boranfchreiten verringernb. Gobann find einige Boller fur bas Gebeihen ihrer Birthschaft, etwa bei ber Unergiebigfeit bes eigenen Bobens, gang vorzugsweis an ben auswartigen Sanbel - vielleicht inebefenbere an den 3mifchenhandel - angewiesen; und es thut babei Roth, um in ber Concurreng mit anberen fich im Bortheil zu erhalten, moglichft wohlfeil zu vertaufen. ben Preis ber Erzeugniffe aber bat ber Arbeitslohn, und auf biefen bie Lebensweise ber Arbeiter einen machtigen Ginfluß. Je einfacher, je entfernter vom Lurus daher die lette ift, besto mobifeiler mird - unter fonft gleichen Umftanden - verfauft werben tonnen. Der Lurus, wenigstens ber Arbeiterclaffe, ja, weil bas Beifpiel anftedt, auch ber Lurus ber Arbeitsherren, überhaupt ber reicheren Claffen, wirft baber in folden Berhaltniffen nachtheilig.

Boltswirthschaftlich betrachtet ift nach bem Allen ber Lupus zwar in ber Regel und in gewissem Maße vortheilhaft; boch gibt es auch wichtige Ausnahmen von solcher Regel, und kann, zumal je nach Gegenständen und Maß, berselbe oftmals schädlich wirken.

II. Eine größere und mannigfaltigere Schablichfeit bes Lurus

aber zeigt fich vom polizeilichen, vom moralischen und vom

politischen Standpuncte.

Der Lurus, wenn er bas den Bermogensumftanben bes Einzelnen anpaffende Dag überfteigt, ober wenn er jur Berfcwenbung wird, tann hunderte und Taufende von Familien an ben Bettelftab bringen; und, wenn ber hang baju einreift und burch bie verführes rifde Dacht ber Dobe ober ber vorherrichenben Sitte noch vetflatet wirb, fur gange Glaffen von Burgern verberblich merben. namlich ber Ruin einzelner Berfcwenber ift zwar volls = unb ftaats= wirthschaftlich gleichfalls ein Nachtheil, boch mag er als überwogen ers fcheinen durch die vom Lupus im Allgemeinen fur bie Reichthumevertheilung ausgebende wohlthatige Birtung. Polizeilich aber ift jener Ruin jebenfalls ein bie verbutenbe ober beilenbe Sorgfalt bes Staates in Anspruch nehmendes Uebel. Und was bas, jumal moralische Berberbnif betrifft, welches bie fast nothwendige Folge eines in ber Gefellichaft vorherrichenben Sanges jum Lurus ift, namentlich bie bas mit naturgemaß im Berhaltnif ftebenbe Sucht nach Erwerb, bie Ueberschatung bes Gelbwerthes, überhaupt ber materiellen Guter, verglichen mit ben ibeellen, bie Geneigtheit ju allen, baber auch ju ungerechten und moralisch schlechten Mitteln bes Gelberwerbs, mithin Untreue und Luberlichfeit in ben nieberen, Bestechlichfeit, Erpreffung, Rechtsverachtung in ben boberen Stanben, enblich bie Ungufriebenbeit mit bem eigenen Buftande, bas unruhige Streben nach eitlen Benuffen, ber neibifche Blid auf die Reicheren, ber verachtenbe auf die Mermeren gerichtet, bas Berichwinden ber ebleren Sitteneinfalt, bes ftillen, genugfamen Samilienglude, ber uneigennutigen Freunbichaft und Liebe: - fo find biefe Uebel allerbings fo groß und tiefgebend, bag aller volkswirthschaftliche Gewinn bagegen in Schatten tritt, und bie Staatsgewalt fich allerdings aufgeforbert fuhlen muß, bemfelben, fo viel in ihrer Dacht fteht und nach guten Grundfagen guldffig ift, gu fleuern.

Wit ber angedeuteten moralischen Berberbniß, die eine Folge wenigstens des übertriebenen und allgemein herrschenden Lurus ist, steht
in Berbindung der zumal für die politischen Zustände der Gesells
schaft, für die Verfassung und deren Geist, Kraft und Stätigkeit uns
endlich bedeutsame Berlust der Selbstständigkeit des Charakters, das
Untergehen des Bürgerstolzes und der Männerwürde in Feigheit, Kries
cherei und Knechtssinn. Wer viel Bedürsnisse hat — und die lurus
ridsesten Genüsse werden durch Angewohnheit und Mode zu wahren
Bedürsnissen — der ist naturgemäß der Skave oder der demuthige
Schmeichter bessenigen oder derjenigen, von deren Gunst oder Uns
gunst es abhängt, ob er die Mittel, jenen Lüsten zu stöhnen, besisen,
erwerden, behalten solle oder nicht. Die Ausspender von Gnadenbes
zeugungen irgend einer Art, von Aemtern und Würden, von Besols
dungen und Besoldungszulagen, von lucrativen Unternehmungen, von
Concessionen, Unterstügungen, Privilegien aller Art u. s. w. haben es

304 Lurus.

bann in ihrer Macht, Jeden, welcher für sich selbst ober für einen Berwandten oder Freund um solche Gunstbezeugungen buhlt, als Berkzeug ihres unlauteren Willens zu mistrauchen. Die Botksreprasentation, schon in ihrem Ursprunge burch Wahlbestechung verfalscht, tragt alsbann den Keine der Corruption in sich, und verkauft Botksrecht und Bolksgluck um schnöden personlichen Gewinn. Nur wenige vereinzelte patriotische Stimmen tonen alsbann noch durch die traurige Wüste, und bald durchweht der Geist der Servilltat, wodurch auch die freisinnigste Berkassung zum Gautelspiel wird, von Oben bis

Unten alle Claffen ber Ration.

B. Bon Lurus ober Aufwandsgefeten. — Wie foll nun ober wie kann solchen Uebeln gesteuert werden? — Wie anders, so rasonnicte man sonst, als durch hemmendes, namentlich verbietendes und bewachendes Einschreiten der Staatsgewalt? Alles, was gemeinschabtlich ober geschrich ist, darf und soll dieselbe verdieten und nothtigenfalls verponen, also auch den Lurus. Man schreibe daher Maß und Ziel dem Auswande vor, theils überhaupt für's ganze Bolt, theils für die einzelnen Stände oder Elassen der Gesellschaft, und belege das Ueberschreiten der durch Geses oder polizeitiche Berordnung vorgezeicheneten Grenze mit gehöriger Strase. Bon solchen Grundschen gingen schon im Alterthum selbst die berühmtesten Gesetzedungen aus. Die Aegypter, die Griechen, die Römer hatten Lurusgesese. Im Mittelalter sinden wir solche zumal in Städten, allwo das Bedürsnis polizeiticher Ordnung sich früher fühlbar machte, gar oft aber, bei dem

Reiche=Polizeigefete ergingen gegen ben als Berberben bringend aeachteten Lurus, jumal bes gemeinen Bolles, jum Theil jedoch auch ber vornehmeren Stanbe, in Unsehung berer fie jedoch freilich nur wenig in Unmenbung tamen. Bis in bas fleinfte Detail ber verschiebenen Segenstande lupuriofen oder nur einigermaßen bedeutenberen Aufwandes geben biefe allgemeinen und particularen Berordnungen ein. Gie fcbreis ben in Bezug auf Rleibertracht ber verschiebenen Stande, Gefchlechter und Lebensalter Dag und Biel ber Koftspieligkeit vor, bestimmen mit angstlicher Genauigkeit, wie viele Tifchgafte, wie viele Speifen und wie vieles und welches Betrante verstattet fein follen bei offentlichen und Privatfestlichkeiten, Belagen und hauslichen Ereigniffen, als bei Berlobniffen, Sochzeiten, Rindtaufen, Begrabniffen, bei Saftnachteluftbarteiten und Rirchweihen, bei Scheibenschiefen ober Schubenfesten, bei Bunftversammlungen u. f. w., Alles je nach ber Rangclaffe ber Betheiligten, ober auch nach bem Unterschied zwischen Stadt und Land. Auch in Bezug auf Bahl und Behandlung ber Bebienten und bes Gefindes, auf Equipagen und Sausgerathe wurden fehr in's Gingelne gehende Bestimmungen gegeben, und jumal gegen etwa neu auffommenbe Moben ober Gelufte - wie inebefondere lange Beit hindurch gegen bas Raffeetrinten - mit großer, obwohl im Gangen wenig fruchtenber Strenge verfahren. Es erregt ein eigenes gemischtes Gefühl von Unwillen, Mitleiben, Etel und Lachluft, wenn man eine Sammlung folcher Berordnungen ober nur eine turge Inhaltsanzeige berfelben (wie in v. Berg's Sandbuch bes beutschen Polizeirechte Band II.) burchlauft. Es genuge hier bie Unfuhrung blos einer Stelle aus einer im Jahre 1774 fur bas Bergogthum Lauenburg erlaffenen Berorbnung.

"Bei Berlobniffen in ben Stabten sollen von burgerlichen Personen nicht über zehn Gaste, mit Einschluß ber nachsten Berwandten, eingeladen, und nicht über vier Gerichte gegeben werden, auch die Gaste des Sommers nicht über eilf, des Winters nicht über zehn Uhr des Abends beisammen bleiben. Brauts und Brautigamsgesschenke sollen zusammen die Summe von vierzig die sechszig Thalern nie übersteigen, und zum Verlobungstag keine neuen Reider besonders angeschafft werden. Auf dem Lande steht es zwar Jedem vom Bauernsstande frei, sich an den Orten, wo es hergebracht ist, vor dem Presdiger im Pfarthause zu verloben; es ist aber nicht erlaubt, die Berslöhnisse bei einem angestellten Gastmahle und mit Ausholung des Presdigers zu halten. Eltern ober Bormunder der Berlobten und die nachssten Berwandten nehst zwei Mannern als Zeugen durfen jedoch zur Berichtigung der Seberedung zusammenkommen; aber nur des Nachsmittags und in Allem, mit Einschluß der Berlobten, nicht mehr, als

Sofmann, Entwurf von bem Umfange u. f. w. bes Polizeiwefens, u. m. A. Ueber bie frangbfifchen Luxusgefehe f. Encyclopedie, Art. "lois som-tnaires."

gebn Perfonen, und nur bei einer Bierteltonne Bler bochftene, und

amei Effen."

"Bei Sochzeiten in ben Stabten ift die Ungahl ber Bafte und Berichte nach brei Claffen bestimmt. Die erfte Claffe barf nicht mehr ale breifig Gafte und acht Berichte, ble zweite Claffe nicht mehr als zwanzig Gafte und feche Berichte, Die britte Claffe nicht mehr als funfgehn Gafte und vier Gerichte haben. 3ft bas Sochzeitmahl Dits tags gehalten worden, fo burfen bes Ubends nur talte, von Dittag ubrig gebliebene Speifen gegeben werben. Uebrigens merben Sochzeiten bei Bein und Ruchen, ohne Mabigeiten, empfohlen. Reine Sochzeit foll langer als einen Tag, und bie Mablgeit nicht über brei Stunden mahren , und bie Dochgeitgefellichaft nicht langer ale bis zwei Uhr nach Mitternacht beifammen bleiben. Sochzeitmufit ift erlaubt; ber Muss geber ber Sochzeit foll fie aber ohne einigen Beitrag ber Gafte bezah. len. Das Berichleppen ber Egwaaren und bes Getrante, fo wie ber Bulauf ber Rinder und bes Gefindes ift verboten. Um Rirchgangstage burfen nicht mehr als gebn Derfonen, mit Ginichluß ber jungen Ches leute, mit vier Berichten bes Mittags, und bes Abende mit talter Speife, auch ohne Mufit, bemirthet merben. - Bei Sochgeiten auf bem Lande ift bas Gefoffe vor und nach bem Rirchengeben ganglich verboten. 3mei Tage find gur Sochzeit verftattet, und bei gangen und halben Stellen breißig Bafte, bei anbern bie Salfte. Much find die Sochzeitsgerichte nach diefem Berhaltniffe bestimmt. Aller Bulauf ber Rinder, Rnechte und Dagbe ift auch bier verboten. Dufit

jebenfalls ihre vernunftige Unwenbbarteit raubt, beut ju Lage erscheinen folde Berordnungen allerbings als abenteuerliche Ausgeburten einer - wenn auch ber Intention nach oft gutmuthigen - bem Princip nach burchant beillofen Unmagung ber Regierungegewalt gegenüber ben . Reglerten. 3m Rinbebalter ber Bolfer mochte fie vielleicht noch, als eine mitunter wohlthatige Bormunbichaft, ju bulben fein; im Beitalter ber Berftanbesreife aber wirkt fle emporend auf ein ftolges Gemuth. Es tommt baju, bag gar oft ber eigentliche Beweggrund jener Berordnungen teineswegs eine angeblich vaterliche Sorgfalt für ber Regiets ten Glud mar, fondern vielmehr einerfeits die 3bee, bag, je weniger bas Bolt fur fich felbft vergebrte, befto mehr von ihm eingetrieben were ben tonnte für die offentlichen ober fürftlichen Caffen, und anderfeits ber ariftofratifche Uebermuth ber Bornehmen und Privilegirten, die mit Digvergnugen bas Bohlleben ber gemeintren Claffen, meldes den außeren Unterschied ber Stande fast zu verwischen brobete, betrachteten. Die abelichen Damen tonnten (und tonnen aum Theil beute noch) ben Gebanten nicht ertragen, bag gemeine Burgerefrauen fich follten fleiben burfen, wie fie; und ble Schmaufereien bet Bornehmeren verloren an Glang und Bergnugen, wenn auch bie uns teren Stande gleich ober abnlich fplenbiber Belage fich erfreuten. nun mußte ber Titel einer mohltbatigen Bevormundung ber unteren Claffen jum Schleier bienen, ber jene boppelte und boppelt ungerechte Anmagung verhüllte! -

Aber foll ober barf benn ber Staat nichts, gar nichts thun, um bem boch unleugbar hochft schablichen Lurus eine Grenze zu seben? Treilich barf und soll er Einiges thun; nur find Lurusgefebe wie bie vorhin angeführten, überhaupt alle nicht burch besondere Grunde

gerechtfertigten 3mangemafregeln verwerflich.

Buvorberft enthalte fich bie Staatsgewalt berjenigen Schritte und Richtungen, welche einen Sang jum Lurus faft funftlich erzeugen, denfelben minbestens zu erhohen und allgemein zu machen geeignet find. Dahin gebort zumal die einseitige Pflege und übermäßige Unpreifung ber materiellen Intereffen im Gegenfage ber boberen ibeellen und moralifchen. Benn bie Regierung jeden edleren, freien Aufichwung bes Geiftes und Gemuthes im Bolle icheut, wenn fie feine Thatigkeit, fo viel moglich, auf bie Sphare bes Erwerbs und bes Benuffes, aberhaupt ber egoiftifchen Beftrebungen, gu befdranten, feinen Blid, feine regere Theilnahme moglichft von ben offentlichen Ingelegenheiten, von den Intereffen ber Freiheit, ber Rationalwurbe, ber Rechtsgarantie abzulenten fucht, wenn fie ein von Dben bis Unten reichenbes Spftem ber Corruption in's Leben fuhrt, und wenn ber Dof und bie ihn naber umgebenben Rreife bas lodenbe Beifpiel ber maflofen Berfcwendung und der frivolen Genuffe aufstellen: alebann ift es freilich naturlich, bag auch in ben niebereren Regionen ber Gefellichaft foldes Beispiel, fo viel thunlich, nachgeahmt und jener Sang jum vetberblichen Lupus allgemein vorherrichend werbe. Schon burch **20**\*

308 Lurus.

die Bermeibung solcher Richtungen wird also die Regierung bem schablichen Ueberhandnehmen des Lurus vorbeugen; und die allgemeinen Anstalten für intellectuelle und moralische Bolfsbildung werden das Uebrige thun. Ohnehin ist, wo die Frivolität nicht künstlich gehegt wird, kaum zu besorgen, daß die Berschwendung allzu sehr einreiße. Einzelne leichtsinnige oder gewissenlose Prasser, Bergeuder nicht nur des eigenen, sondern auch des fremden Gutes, einzelne pflichtvergessene Familienväter, die ihren nimmer befriedigten Gelüsten den Bohlstand ihrer Kinder zum Opfer bringen, wird es immer geben; doch in der Regel und naturgemäß blickt der Mensch, der nicht in der Erziehung verwahrlos t oder durch äußere Einslüsse verderbt worden, in die Zukunft, und enthält sich, theils aus vernünstiger Selbstliebe, theils aus Liebe für seine Familie, der Berschleuderung seines Vermögens. Allgemeine Verbote oder zwangsweise Beschränkungen des Lurus thun also gar nicht Noth.

Inbeffen gibt es gleichwohl Umftanbe und Berhaltniffe, worin auch ein gwangsweifes Ginfchreiten ber Staatsgewalt bier gu billigen

und zu forbern ift.

Dahin gehören allernachst bie Probigalitates ober Mundstoderflarungen, welche gegen bie einzelnen unverbesserlichen Bereschwender, beren schlechter haushalt offenbar sie selbst ober ihre Familie in's Verberben zu sturzen broht — versteht sich nach gehöriger Untersuchung und unter Formen, welche jede Willfur hintanhalten — auszusprechen sind. Wer schon durch die That sich als unfähig oder

fittlichteiten, Berführung und Aergerniß erregenden Schwelgereien gum Gegenstande haben, werben füglicher unter biefen besonderen Rubriten als unter ber allgemeinen der (in folder Beziehung ohnehin nur insbirecten) Lurusgesetze behandelt.

Roch gibt es Gegenstande ober Anlaffe zu lupuriofer Ausgabe. welche ben babei Betheiligten mehr nur Plage ober brudenbe Laft verurfachen, als Genuß gewähren. Es find biefes Ausgaben, bie nicht eigentlich nach bem freien Billen berjenigen, bie fie ju machen baben. fonbern blos nach bem Gefete bes Bertommens ober einer einmal berrichend geworbenen Dobe Statt finden, und von welchen befreit gu bleiben ber Bunfch jebes Berftanbigen ift. Bon biefer Art fint g. B. bie hier und bort hergebrachten Begrabnifformen und Tobtenfeiern. welche gar oft burch ihre Roftspieligkeit ben burftigen Nachlag bes Berftorbenen erfcopfen und ber jurudgebliebenen Familie, welche Ehren halber ben ftanbesmäßigen Aufwand machen muß, ben letten Nothpfennig rauben. Benn in folden Dingen bie Polizei mit beschrantenben Borfchriften einschreitet, fo ubt fie baburch nicht eigentlich einen Brang aus, fonbern fie befreit vielmehr nur bie Betheiligten von einer laftigen Seffel, welche fie felbft abzuschutteln die Rraft ober ben Duth nicht haben, fur beren Wegnahme aber wenigstens die Berftanbigeren berfelben ber Staatsgewalt bankbar finb.

C. Bon Lurussteuern. — Unter ben Mitteln, bem Lurus Einhalt zu thun, ober wenigstens bem Staate für ben ihm burch benselben verursachten Nachtheil einigen Ersat zu verschaffen, werben vielstimmig auch bie Lurussteuern empfohlen. Werben biese zu billigen sein?

Bei ben Lurussteuern ift ber polizeiliche Standpunct von bem ftaatswirthichaftlichen und von bem finanziellen wohl zu Bat ber Staat bei beren Auflegung blos allein ben 3med, von gemiffen lupuriofen Genuffen ober Ausgaben abgubalten; fo find bie Steuern in ber That nichts Anderes, als verfleibete Berbote ober Berponungen folder Lurusarten, und fie fallen bemnach unter biefelbe Beurtheilung, wie die unmittelbaren Berbote, b. b. fie find theils ungerecht, theils unnut. Sie find ungerecht, meil fie bie naturliche Freiheit bes (auf ehrlichem Bege fich ju verschaffenben) Genuffes aus angemagter vormunbichaftlicher Auctoritat willfurlich und auf eine jumal fur bie Mermeren brudende Beife beschranten; fie find unnut und felbit zwedwidrig, weil fie ben Genug gleichmobl nicht verhindern, sondern blos vertheuern, mas die Anreizung bagunur noch erhoht, und baber, wenigstens bei jenen, die ibn noch irgend bezahlen konnen, das Gegentheil der beabsichtigten Abhaltung bewirkt.

Etwas Anderes ift zu fagen von den aus ftaatswirthichafts lichen und aus finanziellen Grunden aufzulegenden Lurussteuern, zum Theil baber auch von denjenigen, welche gemischter Ratur <u> 249</u>

find, b. h. meben einem biefer Amode mogleich moch inn polischlichen

Miemand lengnet bas Recht bes Stantel, jur Begfinftig einheimischen Production und Induftrie, derhempt gu ftageftigirthid lichen Bweden bie Eina und Ausfuhr ber Bagen ober auch unmit telbar bie Production mit hierauf berechneten Bollen ober Abgaben au belegen. Es ift biefes ein Recht, welches awer oftmals miffbrem ober zwedwibrig ausgeubt wirb, aber auch einen guten und wohlt tigen Gebrauch gar wohl jufdit, und barum folechterbings behaupt werben muß. Wenn nun ber Staat j. B. gewiffe, nicht bem & barfniffe, fonbern blos bem Gelufte bienenbe, frembe Producte (p. B. auslandifche Beine fur ein burch eigenen Beinerwachs gefegnetes Banb, ober frembe Duswaaren ober anberen toftspieligen Land u. [. m.) mit hohen Bollen belegt, und baburch bas Austromen bes jur Rabe rimg ber einheimischen Production nothigen Gelbes ber Reichen verminbert, ober minbeftens ber Staatscaffe einigen Erfat fur beffen Berluft jumenbet : fo wird folde Auflage jugleich als Lupusftener an betrachten fein, obicon fie nicht eigentlich ben Lurus ichlechtbin als Lurus, fonbern blos bie unnothige Confumtion frember Deobucte als folder im Auge bat; und fie wird in bem Dafe, als aberhaupt die besondere ober gegenseitige industrielle und handelslage fle rechtfertigt, beinebens auch als Lurusbeschrantung von Bortheil fein. Bie oft ober in wie fern foldes überall ber Rall fein tann, ift bier nicht ju erortern, fonbern wird unter bem Artitel "Dercantil» faftem" u. a. gefcheben. Sur ben gegenwartigen genugt bie allgemeine Anbeutung bee bier obwaltenben Berbaltniffes.

Solche Bolle und Auflagen haben bann großentheils zugleich einen finanziellen Bwed, b. h. fie werden ganz eigens als Steuern eingefordert; und alsbann tann ihre Rechtfertigung nur aus ben für bie Steuern überhaupt gultigen Rechts und politifchen Principlen fließen. Es fragt sich also: ift die befondere ober hohere Besteues rung von Eurusgegenständen — hier also ohne Unterschied ob

einheimifche ober frembe - ju billigen?

Da weber die Erzengung, noch der Antauf, noch der Berbrauch iegend einer Sache schon an und für sich eine Stekerpsicht involvirt; so beruht bie Rechtfertigung der Lugussteuern lediglich auf den für die indirecten, namenetich für die Berzehrungssteuern anzusstührenden Eränden. Man sindet dieselben unter den Artitein "Absgaben," "Indirecte Steuern" u. a. entwickelt und geprüft; und es mag daher hier die Betrachtung genügen, daß, so lange die von der Theorie gesorderte alleinige und allgemeine Bermögenss und Einkommenssteuer nicht eingeführt und auch das Spstem der directen Besteuerung nicht vollständig gemacht, d. h. über alle Gattungen des Besteuerung nicht vollständig gemacht, d. h. über alle Gattungen des Besteue und Erwerbs ausgedehnt wird, die indirecte Besteuerung taum vermehlich ist, und daß, wenn man dieselbe in dem Sinne, daß sie zur Berwasskändigung oder Peisung der mangelhaften directen

Besteurung biene, eingeführt ober sorterhalten haben will, die auf die lupurisse Berzehrung gelegte Steuer allerdings zu empfehlen ift. In der Regel namlich treiben boch die Reichen oder Bohlhabenden mehr Lupus als die Aermeren; und wenn es wahr ist (was auch nicht gesleugnet werden kann), daß durch die Unvollständigkeit der directen Besteurung die Reicheren, namlich Besisenden und Erwerbenden begunstigt, durch die auf die Gegenstände der gemeinen oder nothwensdigt, durch die auf die Gegenstände der gemeinen oder nothwensdigen Werzehrung gelegten Steuern aber die Armen positiv und wesentlich bedrückt (namlich nach Sauptern und nicht nach dem Bersmögen besteuert) werden: so wird duptern und nicht nach dem Bersmögen Wase auf die Gegenstände des Lupus gelegte Steuer jeper boppelten Ungleichheit wenigstens einigermaßen abgeholfen, und den Reischen, denen man auf dem geraden Wege nicht hinreichend beikam, auf jenem Umwege wenigstens noch etwas abgewonnen.

Indessen gibt es freilich auch sogenannte Lurusgegenstände, welche für manchen Armen gleichwohl (durch Angewohnheit, Aranklichkeit oder durch Standesverhaltnisse u. (w.) zum wahren Bedürsniss geworden sind, und beren Besteuerung sonach für ibn zur weiter Bedräckung wird. In so sern erscheint hiernach die Lurussteuer als ungerecht. Sodann bewirkt sie, zumal wenn sie hoch ist, leicht eine Verm in der ung des Verbra uch , demnach, wenn desselben Gegenstand ein einheimischer Artikel ist, eine Benachtheiligung der Producenten, und tauscht zugleich die Erwartungen der Finanz, indem der Ertrag einer odwohl erhöhten Verzehrungssteuer, wenn ihretwillen die Verzehrung seichst bedeutend sich vermindert, geringer wird, als er dei einem mäßigen Steueransaß gewesen ware. Hat man aber gar, bei Auslegung der Steuer, solche Verminderung des Verbrauchs mit zum Zwede gehabt, so ist das polizeiliche Interesse mit dem sinanziellen dabei in Wiederstreit gerathen, und es muß demnach die Beurtheilung nach dem jeweils vorh errschen den Gestächtspuncte geschen.

Ueber Lupus fteuern (f. A. Smith, book V. chap. II. (taxes upon consumable commodities), Sismondi, nouveaux principes T. II. und bann bie verschiedenen deutschen Schriftsteller über Finang-wissenschaft. Rotted.

Buzern. — Diefer Canton ist der britte Freistaat oder Canton ber Eidgenoffenschaft, mit einem auf 28 Geviertmeilen berechneten Flackenraume und einer Bevölkerung von 124000 Seelen (nach einer Bolksichlung von 1837). Die Einwohner gehören dem katholischen Glaubensbekenntniffe an; nur in der hauptstadt befindet sich seit dem Jahre 1826 eine kleine reformirte Gemeinde von Einsassen. — Der Canton Luzern liegt beinahe in der Mitte der Schweiz. Denselben durchsließt die Reuß. In ihm finden sich die Berge Pilatus und Rigi, jedoch beide nur zum Theil, indem der Pilatus theilweise im Canton Unterwalden, die Rigi theilweise im Canton Schwyz liegt. Der Canton ist reich an Setreide und guten Wiesen. Mößiger Bohlstand ist ziemlich allgemein verbreitet. Die Bolksbildung durch

verbesserte Schulen ist in vierzig Jahren bebeutenb vorgeschritten. Allein immer noch hat der Canton Mangel an wissenschaftlich gebits beten Mannern, und man ist oft in Berlegenheit, ledig fallende Beamtungen gehörig zu besehen. Es befinden sich im Canton drei Monnenklöster: Rath hausen, Eschend und Bruch, drei Capucinerklöster: Wesemit, Schupfheim und Sursee, ein Cistercienserkloster, St. Urban, und zwei Chorherenstifte, Munster und Lugern. Zwei Franciscanerklöster wurden im Jahre 1838 ausgehoben. Lugern war sonst der Sit des papstischen Nuntius, der sich nun, weit die gegenwärtige Regierung nicht in seinem Sinne handelte, nach Schwoz zurückgezogen hat. In der Geschichte der Schweiz spielte der Canton von jeder eine bedeutende Rolle.

Dem Canton gab die Hauptstabt den Namen. Dieselbe liegt am Ausflusse der Reuß aus dem Vierwaldstädtersee und hat 8000 Einwohner. Db Luzern von einem romischen Leuchtthurme seinen Namen erhalten habe, ist sehr ungewiß. Schon im siebenten Jahrshunderte bestand bei der Hoftirche eine geistliche Stiftung. Diese und ihre Besichtumer vergabte Pipin, der Bater Karl's des Großen, dem Kloster Murbach im Elfaß. Die in der Nahe jener Kirche allmälig sich bilbende Stadt mußte dieser entsernte schwache Derr dem Kaiser Rubolph zu Handen seiner Sohne, der herzöge von Desterereich, überlassen, als dieser seine alten Besichungen in ein größeres Fürstenthum auszudehnen suche. Bon Desterreich bald strenge gehalten, bald gegen die benachbarten, die Unabhängigkeit anstrebenden drei

fonbern vielmehr ber Berbruberung. Das zeigen bie biefen Land-Schaften ertheilten Burgrechte. Dan fab in ben alteren Beiten ber Republit eine Menge in ber Stabt wohnhafte Lanbburger im Rathe Rach und nach aber jog fich bas Regiment in einen engern Rreis gufammen. Bundchft wurde nichts ober wenig mehr an bie Gemeinde gebracht, fodann ber Rath ber Dreihundert auf hundert berabgefest, hierauf die Regimentsfahigkeit auf die Stadtburger befcrantt; endlich murben von bem Regiment bie Stabtburger ebenfalls ausgeschloffen, und baffelbe ging gleichsam erblich an einige Familien So verwandelte fich im Laufe ber Beit bie ursprungliche reine Demofratte bes Gemeinwesens von Lugern in eine vollendete Arifto-Eratie ober vielmehr Dilgarchie mit einem Patriciat. Diese Aristofratie mar eine ber verborbenften ber Schweiz. Die jungen Patricier wibs meten fich meiftens bem fremben Golbnerbienfte, und aus bemfelben' gurudgefehrt, traten fle, mit weniger Ausnahme ohne tiefere Bilbung, Beamtungen bes Staates an. Dem Patriciat fanb bienftfertig bie Beiftlichkeit bes Cantons gur Seite. Aristofratie und hierarchie waren von jeher Bundesgenoffen. Gie hatten bas gemeinschaftliche Intereffe, bas Bolt in heilfamer Unwiffenheit und frommer Unterwerfung ju bemahren.

Als in dem letten Decennium bes abgewichenen Sahrhunberts in Frankreich die Principien ber Bolksfouveranetat und politischer Rechtsgleichheit geltend gemacht murben, ba erwachten auch im benachbarten Schweizerlande Bunfche fur Berbefferung ber im Laufe ber Beit verborbenen Staatseinrichtungen und fur Unertennung ber bem Menfchen angeborenen Rechte. Im 31. Janner 1798 er-Eldrte ber große Rath von Lugern - "in Ermagung, daß die Menfchenrechte, bie mefentlich unverjahrbar und unveraugerlich in ber Bernunft bes Denichen ihre Grundlage haben, überall gur Sprache getommen und anerkannt finb; bag ber 3med jeber Regierung geficherte Ausübung eben biefer Rechte mittelft Errichtung einer offentlichen Bemalt fei; bag in Folge biefes Grundfates alle Regierungen vom Bolte ausgehen" - bie Abichaffung ber ariftofratischen Regierungsform, und verordnete die Einberufung Abgeordneter vom ganbe, um fich uber eine neue, auf Freiheit und Rechtsgleichheit gegrundete Berfaffung zu berathschlagen. Diefe Urfunde murde freudig von bem Bolle aufgenommen. Seine Abgeordneten erschienen in der Sauptftadt. Allein fie wurden in ihrer Arbeit unterbrochen, indem auf Befehl bes frangofischen Directoriums, beffen Seere in die Schweiz eins aefallen maren, eine in Paris entworfene Staateverfaffung, gemag ber alle Cantone ber Schweiz in eine einzige untheilbare Republit, abn= lich ber frangofischen, gusammengeschmolzen murben, im Darg 1798 angenommen werden mufte. Bald aber begannen die Reactionen. Bahrend funf Jahren bilbete fich in ber Schweiz teine feste Dronung ber Dinge. Die Freunde bes Reuen und bie Anhanger bes Alten lagen in immermahrenbem Rampfe mit einanber. Endlich berief Bo-

naparte im Spatjahre 1802 Musgeschoffene beiber Parteien nach Paris, um gwifchen ihnen Frieden gu ftiften. Es entftand in Folge Diefer Bermittelung bie von Bonoparte bictirte De biation facte, gemaß welcher die mefentlichen Principien ber Revolution von 1798 aufrecht erhalten murben. Durch diefelbe murbe gu Gunften ber greunde bes Deuen die politische Rechtsgleichheit, die Aufhebung aller Borrechte ber Geburt, ber Familien, Perfonen und Drte, ber freie Bertehr und bas freie Dieberlaffungsrecht bestätiget. Bu Bunften ber Freunde bes 21ten murbe bie Couveranetat ber einzelnen Cantone jeboch immerbin mit fraftigerem Centralverbande, als vor 1798 eriftirt hatte, bergeftellt. Die Regierungsformen ber Cantone maren alle entweder teprafentativ ober tein bemofratisch. Der Canton Lugern erhielt eine reprafentatinbemofratifche Berfaffung. Ein großer Rath von fechezig Mitgliebern bilbete bie gefeggebenbe, ein fleiner Rath von funfgehn Mitgliebern bie vollsiehende, und ein Appellationsgericht von breigehn Mitgliebern die oberfte richterliche Behorbe. Die Regierung, meiftens aus Landburgern jufammengefest, gab anfanglich biel Robbeit und Dangel an Bilbung fund; allmalig bob fie fich. 216 aber im Jahre 1814 bie Macht Mapoleon's gebrochen marb, benutten in ber Schweig bie Un= hanger des Buftandes ber Dinge vor bem Jahre 1798 ben Moment gur Wiederherstellung biefes Buftandes. Die Mediationsacte und bie mit berfelben verbundenen Cantonsverfaffungen murben unter Begun= fligung ber fremben Dachte umgefturgt. In Lugern erfolgte ber Umfturg ber Berfaffung am 16. hornung 1814 bei Ginbruch ber Racht

felbft eine theilweise Berbefferung ber Berfaffung ein, bie jeboch nicht burchgreifend war. Balb barauf, in Folge ber welthiftorischen Juliustage bes Sabres 1830, erhoben fich bie meiften Bollerschaften ber Comeig und forberten von ihren Regenten bie Aufhebung bes aufgebrungenen Buftanbes von 1814, Anertennung ber im Jahre 1798 ausgesprochenen Grundfate und eine auf biefe Grundfate bafirte Berfaffung. Done baf irgenbmo, außer im Canton Bafel, Gewalt angewendet murbe, erhielten bie Forderungen ihre Erfüllung. faffungerathe, frei vom Bolle gemablt, wurden jufammenberufen, von benfelben eine Berfaffung entworfen und bem Bolte gur Sanction vorgelegt. — Go geschah es auch m Canton Lugern. Den 30. Janner 1831 murbe bie neue Constitution von ber großen Debrheit bes Boltes in feinen Berfammlungen angenommen. Diefelbe ift freifinnis ger, ale blejenige jur Beit ber Berrichaft ber Mebiationeacte mar. Die Staatsform ift die reprafentativebemofratifche. In berfelben ift ber Grundfat ber Souveranetat bes Boles, die Abichaffung aller Borrechte, bie Kreiheit ber Preffe und ber Meinungsauferung, fo wie bie Unabbangigfeit ber richterlichen von ber vollziehenden Gewalt ausgesprochen. Das Bolt ermablt theils birect, theils indirect feine Stellvertreter. Der große Rath besteht aus hundert, ber fleine Rath aus funfgehn, unb bas Appellationsgericht aus breizehn Mitgliedern. Die Amtsbauer ift Bahrend ber neunjahrigen Dauer biefer auf feche Jahre begrengt. Staatsverfaffung murbe vorzüglich bas Juftizwefen, bas fruber in einem ichlechten Buftanbe fich befant, verbeffert. Auch in ber Abmis niftration wurden bedeutende Fortfchritte gemacht. Der große Rath geichnete fich binfichtlich feiner politifchen Grunbfage burch eine fefte Confequeng aus, und lief fich nie auch nur bas leifefte Schmanken gu Schulden tommen, wahrend folde Schwantungen in ben übrigen regenerirten Cantonen, namentlich in Bern, Burich, Argau, St. Gallen, Freiburg, haufig in Borfchein traten. Behn Jahre lang foll bie Berfaffung unverandert bleiben. Rach Abflug biefer Beit bat bas Bolt ju enticheiben, ob eine Revision eintreten foll ober nicht. Balb ift nun diefer Moment vorhanden. Dbwohl es eine Partei von Ungufriebenen gibt, bestebend meiftens aus Ariftotraten und Beiftlichen und ihren Unhangern, fo murbe bie Rube bis babin boch nicht geftort. Am Deiften batte bie Regierung ftets fort gegen Unmagungen ber Beiftlichfeit ju tampfen. Das Bolt bes Cantons Lugern ift jum Fanatismus febr geneigt. Bei allen Unruhen, Die ihn im Laufe von Sahrhunder ten bewegten, murbe ftete bie Religion als Borwand gebraucht, und bem Bolle vorgespiegelt, es befinde fich biefe in Gefahr. Gerade gegenwartig ftrenat eine Partei alle Rrafte an, ben unbeimlichen Geift bes Range tismus wieder einmal heraufzubefchworen. Im folgenden Jahre 1841, in welches die Berfaffungerevision fallt, wird sich bas kunftige Schicksal bes Cantons Lugern entscheiben, und fich zeigen, ob berfelbe auf ber Bahn ber Freifinnigfeit vorwarts fcreiten ober ben finftern Dachten wieber anheim fallen werbe. Geschieht bas Lettere, und bietet bas Boll

seibst seine Sanbe ben Fesseln wieder bar, so liegt barin ber Beweis, daß die Masse zum Genusse ber Freiheit nicht reif sei, und daß sie umbter dem Drucke der Aristokratie und der Hierarchie erst noch lernen musse, jenes hehre Gut zu würdigen. Den Schöpfern der Ordnung der Dinge vom Jahre 1830 aber wird der Ruhm verbleiben, die Fesseln des Bolkes wenigstens einmal, wenn auch nur auf kurze Zeit, zerbrochen zu haben. Doch ist zu hoffen, es werde den Freunden des Rückschrittes nicht gelingen, das Bolk zu bethören.

Dr. Rafimir Pfpffer.

Epfurg und seine Gesetzebung. — Unter allen Staatsorganisationen, von benen Kunde auf Ans gekommen, ist auch nicht eine einzige, welche sich so sehr wie die spartanische Verfassung von den sonst allgemein geltenden Grundansichten über die socialen Zustände entrernt, ja ihnen vielfach auf das Entschiedenste geradezu entgegentritt. Wenn auch gleich gewissermaßen auf einen Winkel der Erde, auf ein — im Vergleiche zur gesammten Menscheit — winziges Vollchen beschränkt, verdienen doch die sich und bier darbietenden ganz eigenthumlichen Erscheinungen eine nähere Murdigung, um so mehr, als jener Volksstamm in der Geschichte des Alterthums unverkennbar keine unwichstige Stelle einnimmt — wir wollen hier vorerst noch unentschieden lassen, ob in Folge seiner so ganz eigenthumlichen Gesetz, oder trot berselben.

Inbem wir nun aber zu einer kurzen Lebensschilberung bes spartanifchen Staatsordners übergeben follen, muffen wir vor Allem den Mangel genugenber, vollkommen verläffiger Quellen andeuten. Bir befigen auch nicht einen einzigen Schriftsteller, ber ein Beitgenoffe Enturg's gemefen mare, feinen einzigen, ber ihm nur nahe genug gelebt hatte, um wenigstens bie allgemeinen Umriffe feines offentlichen Auftretens und Birtens in zuverlaffiger Beife mittheilen zu tonnen. Und obwohl viele Geschichtschreiber ( bie fich jum Theile noch besonders ruhmen, burchaus teinen unhifterifchen, gefchichtlich nicht genau erwiesenen Bug in ihren Buchern aufgenommen zu haben) ohne Bebenten alle bie Dinge furzweg wiederholen, welche vor Sahrhunderten über jenen Mann , irgendwo niedergeschrieben murben: fo tann boch ber aufmertfame Forfcher unmöglich verkennen, daß hier Fabeln und Mothen in Menge eingestreut find, bag man fich auf einem Felbe voll von Ungewißheit bewegt, wo vielfach von Keststellung einer historisch = erweisbaren Bahrbeit gar nicht die Rede fein fann.

So miffen wir nicht einmal bie Beit, in welcher Lyturg lebte; bie Angaben barüber ftehen so sehr mit einander im Wiberspruche, bag man auf bas fehr verbächtige, überbies in keiner Beziehung genügend zu rechtfertigende Auskunftsmittel verfiel, die Eriftenz zweier verschiedenen Lyturge, die in verschiedenen Spochen gelebt batten, anzunehemen. (Gewöhnlich wird ber spartanische Verfassungsbegründer in bas hr 883 vor dem Beginne unserer Zeitrechnung geseht.)

Unfere Zweifel und Bebenken muffen sich aber wefentlich steigern, wenn wir bemerken, baß Dellanicus, vermuthlich ber alteste Schrifts steller, welcher (in seinen verloren gegangenen Schriften) ber spartanisschen Berfassungsverhaltnisse gedachte, von Lykurg gar nichts weiß, sondern ganz andere Namen als ben seinigen für die der Gründer der spartanischen Einrichtungen angibt. (Ihm zusolge sollen die beiden angebelichen ersten Könige der Lakedmonier, Eurysthenes und Prokles, die Gründer der spartanischen Berfassung gewesen sein \*.)

Dagu fommen nun bie vielen Unmahrscheinlichkeiten, welche uns falt in allen Theilen ber Lebensgefchichte Enturg's (fo wie uns namlich biefelbe aus ziemlich fpater Beit überliefert warb) entgegentreten. Saft alle einzelnen Momente in ben ihn betreffenben Biographieen muffen bei einer tritischen Beurtheilung die wesentlichsten 3meifel megen innerer Unmahricheinlichkeit veranlaffen. Go namentlich fein erftes Benehmen gegen bie verwittwete Ronigin, feine allgemeine Beliebtheit und hinwieber ber Saf einer farten gegnerifchen Partei; bie Art feis ner Entfernung aus bem Baterlanbe, feine Reifen nach bem mpthenreichen Rreta (von wo er die Grundlage ber fpartanischen Berfaffung bergenommen baben foll, wogegen ber bier mefentlich glaubmurbige Dos lybius - beffen Ungabe man vergeblich zu widerlegen gefucht hat mit aller Bestimmtheit Die Bebauptung von ber Aehnlichkeit ber fretischen und spartanischen Berfaffung für unmahr erklart), bann bie Reisen nach Aleinaffen, ja fogar nach Spanien, Aegypten und Indien; bierauf die empfehlenden Dratelfpruche; endlich die mancherlei gang von einander abweichenden Erzählungen von feinem Tobe u. f. m. fich boch felbft bem über alles Dag leichtglaubigen Plutarch bie Bemertung auf (mit welcher er feine Blographie biefes Dannes beginnt): "Bon Lpfurg bem Gefetgeber laft fich überall nichts fagen, mas nicht bem 3weifel unterlage; benn über feine Abstammung, feine Reifen und fein Ende, bagu über fein Birten als Gefetgeber und Staatsmann lauten bie Nachrichten verschieben; am Wenigsten ift man binfichtlich ber Beit einig, in welcher ber Mann lebte-"

Indeffen konnen uns die rein perfonlichen Berhaltniffe Lpturg's ziemlich gleichgultig fein, und wir wollen beshalb auch gar teine weitldufigen Erorterungen über biefen Punct versuchen. Befaffen wir uns benn ausschließlich mit ber Gefetgebung, als beren Schöpfer man ihn betrachtet.

Aber auch in biefer Beziehung sind bie Quellen, obwohl vergleichsweise ungleich reichhaltiger fließend, doch noch immer an und für sich
außerst schwach und ungenügend. Die meisten ber auf uns gedommenen griechlichen Schriftsteller theilen gewissernaßen nur im Borübergeben
einzelne wenige, zubem abgerissene Bemerkungen barüber mit. So
Perobot, Platon, Isokrates; selbst Aristoteles und Polybius geben nicht so-

<sup>\*)</sup> Ephorus beim Strabon VI. 866.

mobl Thatfachen an, als fie vielmehr ihr in bivibuelles Urtheil uber bie fpartanifchen Ginrichtungen aussprechen. Die Schrift bes Gophiften, welche unter Tenophon's Ramen auf uns gefommen, ift be-Fanntlich eine hochft unguverlaffige blofe Lobrebe auf jene Ginrichtungen. Loturg felbft hatte feine Gefege weber eigenhandig niedergefdrieben, noch nieberfdreiben laffen - wie überhaupt in feiner Beit und in feis nem Lande mohl nur Benige, vielleicht gar Reiner, gu lefen und fchreis ben verftanben. - Rach biefem Allen wurden wir uns fcwerlich nur irgend eine ausreichende allgemeine Idee bon ber fogenannten Loturgis ichen Gefetgebung bilben fonnen, wenn nicht ein anderer Mutor, Plus tard, baruber weit mehr als bie Benannten auf uns gebracht batte. Dlutarch aber lebte, nach ber gewohnlichen Rechnung, ungefahr taufenb Sabre fpater ale Loturg, und gwar bamale, ale es noch feine Buchbruderpreffe gab! Bubem ift er, wie fcon bemerft, ungemein leichts glaubig und hafcht vorzugemeife nach bem Ungewohnlichen, obne Dabei Die gebuhrende Rudficht ju nehmen auf Die Glaubmarbig. feit einer Ungabe. Go wird er faft allenthalben mehr ober minber jum Dabrchenergabler-Er mag bie Jugend aller Beiten begeiftern burch feine poetifchen Schilberungen ebler großer Danner ber Bergangenheit, ober berer, die er fur folche binnahm : nun und nimmermehr fann er bem vor Muem nach Babrheit verlangenben Gefchichtes forfcher genugen. - Indeffen lagt es fich boch nicht vertennen , bag bem Plutarch viele gute altere Berte gur Berfugung ftanben, bie fur und verloren find. Er benutte biefe vielfach, wenn auch ohne gevor ben übrigen 28 Senatoren. — Das Sanze war nur bie Nachahmung, oder vielmehr nähere Feststellung einer schon vor Lykurg vorhandenen Einrichtung. — Dieselbe war aber in sich selbst viel zu artstokratisch organiser, um "volksthumlich" genannt zu werben. Die Geronten bekleibeten ihre Würde leben blänglich, zu der sie allerdings durch Bolkswahl ernannt worden sein sollen. (Die Art, wie diese Wahl nach Plutarch Statt fand, ist gar unglaubwürdig.) Sie waren nicht nur die obersten Richter, und als solche unverantwortlich, sondern ohne ihren ausdrücklichen Antrag durste auch kein Gegenstand vor der Bolksversammlung zur Berhandlung kommen.

- 2) Sleiche Theilung bes Grundeigenthums, um bie Bermögensungleichheit auf immer von den Spartanern zu verbannen. (Die Semarkung von Sparta soll in 9000 Loosen unter eben so viele eigentliche Spartaner, das übrige Feld Lakoniens eben so in 3000 D Loosen unter den 30000 Lakeddmoniern Perioken vertheilt worden sein. Um die Anhaufung von Reichthum zu verhindern, waren sowohl die Rechte der Erbfolge, als die heirathsausstattungen beschränkt. Aber wie konnte der Sesetzgeber sich dem Wahne hingeben, daß die Bahl der Einwohner nie steigen oder fallen, daß sie immer genau die gleiche bleiben werde? Und welche Wastregeln wurden angeordnet, als sich solche Beränderungen wirklich ergaben??)
  - 3) Einführung eines an fich fast werthlosen Gelbes von Eifen, und Berbot aller Silber- und Goldmungen. (Wie war es mogslich, Gesete wie dieses und bas vorhin berührte vorausgesest, bas bas lette überhaupt wirklich bestand bei einem Bolte einzuführen?)

4) Befehl ber gemeinfamen öffentlichen Dahle, fo bog Niemand ju Saufe, ausschließlich im Rreise feiner Familie, speisen burfte.

5) Berbot, beim Sauferbau andere Bertzeuge anzuwenden, ale zur Berfertigung bes Daches bie Art, jur herstellung ber Thuren bie Sage.

- 6) Einführung einer Art Weibergemeinschaft, um bie möge lichft träftigsten Kinder zu erzeugen. (Alebann brauchte man allerdings teine Sesets gegen Seberuch. Das Gange klingt übrigens etwas fabethaft. Raberes barüber in unserem Artikel "Che", IV. Bb. bes Staatslep. S. 578 574.)
- 7) Befehl, baf jedes neugeborene Rind, welches von den Melteften der Bunft fur ichwachlich gehalten wird, getobtet werden foll.
- 8) Anordnung einer vom Staat ausgehenden gemein famen Erziehung ber Rinder, auf welche bie Eltern teinerlei Einfluß ause muben haben.
- 9) Die Erziehung felbst ift, so zu sagen, einzig und allein auf Abhartung bes Rorpers gerichtet, mit Ausschließung jeder wiffenschafts lichen. Bildung, jeder geistigen Entwickelung. Rur zur Noth lernten bie Spartaner lesen und schreiben. (Sogar bie vielgeruhmte

la to nifche Rurge war, wie Manfo zeigt, großentheils mur eine Folge ber Armuth und geringen Ausbildung ber Sprache biefes Bolles.)

- 10) Der Berkehr mit Fremben ift erschwert, sowohl ber Aufenthalt biefer in Lakedamon, als die Reise der Spartaner in bas Austand.
- 11) Die Angabe, baf bas Stehlen erlaubt gewesen fei, wirb, nach Manso's Bemerkungen barüber, minbestens als übertrieben betrachtet werben muffen.
- 12) Die Bewohner bes latebamonischen Gebiets erscheinen taftenartig in verschiebene, ftreng von einander abgesonderte Stande geschieben, mit ganz ungleichen Rechten und Verpflichtungen. Diese Abstheilungen waren:
- a. Die eigentlichen Spartaner. Sie bilbeten eine allein herrschende Dligarchie; in ihren Sanden ruhete alle Staats = und Regier rungsgewalt; alle andern Einwohner waren ihnen unterthan; jebe and bere Beschäftigung, als eine kriegerische, hielten sie für entehrend: barum brachten sie wahrend bes Friedens fast ihre ganze Zeit mit kriegerischen Uebungen ober im Mussig ange zu.
- b. Die Lakebamonier ober Perioken. Sie galten für bie alten Bewohner kakoniens, waren aber ber ersten Classe zinsbar, und wenn auch nicht geradezu leibeigen, doch jedenfalls der höhern staatsburgerlichen Rechte beraubt. Sie besassen die meisten Orte an der Ruste und im Innern des Landes, und trieben Feldbau; die Wenigsten vorhandene (unbedingt nothwendige) Gewerbe. Zwischen ihnen und den Privilegirten herrschte Eisersucht und Haß. Daher ließen mehrere der lakonischen Städte bei einem der Feldzüge des Spaminondas ihre Truppen mit jenen der Thebaner vereinigen. Bon den den Perioken überlassenn Feldstucken mußten sie den Spartanern einen Theil des Erstrags alljährlich abliefern.
- Die Stlaven. Es icheint, bag es beren zweierlei Claffen C. gab: Seloten und Deffenier. Bon ben Letteren, die am Allerbarbarifchften behandelt murben, miffen wir beinahe gar nichts Naberes: bagegen beurkunden ichon bie uns mehr bekannten Berbaltniffe ber ungludlichen Beloten einen mahrhaft emporenden Buftanb. Gie mußten die Grundstude bauen, wobei fie naturlich nicht ben gangen Ertrag berfelben abzugeben gehalten maren. Gie maren gehalten, eine ausgezeichnete Rleibung ju tragen , bamit fie mit ben Freien nicht verwechselt murben. Schon ein leichter Berbacht genügte, Die Tobets ftrafe uber fie gu verhangen. Rur ber Staat tonnte ihnen die Freis beit ichenten; ber einzelne Burger, bem fie gehorten, burfte biefes nicht, und war auch nicht berechtigt, fie in bas Musland gu verkaufen. -Bon ben Ephoren murbe in 3mifchenraumen ausbrucklich die Erlaubnig gur Arpptia gegeben, b. i. zu einer Art Treibjagd, in welcher bie juns gen Spartaner jene Ungludlichen unvermuthet überfallen und ftraffos niedermebeln burften. - Befannt ift auch, wie bie Spartaner in

einem Momente ber Befahr (mabrend bes peloponnefischen Rrieges) unter ausbrudlicher Berheißung der Freilaffung einige Taufende, ber Kraftigften biefer betlagenswerthen Denfchen vereinigten, um fie treulos und tudifch meuchelmorben ju laffen. - Bu jeber Beit fuchte man im Staven bas angeborene Gefühl der Menfchenwurde ju erftiden. Er felbft follte fich ftete fur ein niebrigeres Befen balten, ale ben Freien. Darauf wirtten Erziehung und Behandlung, barauf wirtten alle Einrichtungen bin. Bollte man bem jungen Spartaner Abicheu vor bem Erunte einflogen, fo ward ein Stlave betrunten gemacht, bamit er fich verachtlich und viebifch geberbe. Bur Luft ber Berren mußte ber Belote unsittliche Tange aufführen und Spottlieber auf feis nen eigenen Buftand fingen. Freiheites und Belbenlieber ju fingen, war ibm bagegen verboten, "bamit biefe nicht burch feinen Mund ent= weihet wurden." Ale die Thebaner bei ihrem Siegeszuge in den Des loponnes unter Epaminondas, die gefangenen heloten die Oben bes Terpander, Altman ober Spendon fingen laffen wollten, erhielten fie gur Antwort: "Dies find die Lieber unferer Berren; wir magen es nicht,

fie ju fingen."

Dies die Grundzuge ber fpartanifchen, junachft ale Lyturgifch gu betrachtenben Gefeggebung. Belder unbefangene, bas Wohl ber gangen Menscheit munschende Beurtheiler wird und kann fie fur gwede maßig, fur naturgemaß halten? Sparta bot ftete bas Bilb eines feinblichen Lagers im eigenen Lande bar. Allerdings maren feine Bewohner unter biefer Berfaffung tapfer und fuhn, forperlich fraftig unb gefürchtet im Auslande; auch galt ber Staat ber Spartaner lange als ber erfte und machtigfte in Griechenland. Aber bem 3wede wie ber Burbe ber Men ich beit entsprachen diese Ginrichtungen mahrlich auch nicht in einer einzigen hinficht. Die gange Freiheit ber vollberechtigs ten Burger grundete fich ausschlieflich nur auf die Unterdruckung, die Anechtschaft ber großen Menge. Bo ber Freie am Freieften, ba mußte, nach jenen Begriffen, der Stlave am Stlavifchften und Ungludlichften fein. Go mabr aber auch leiber ber lette Theil biefes Cates allerdings ift, fo unmabr erfcheint beffenungeachtet bie erfte Balfte beffelben (wenn gleich Montesquieu - Esprit des lois, lib IV. ohap. 6 - barauf ein eigenes umftanblicheres Rafonnement Dber gebort etwa auch bas jur größten Freiheit, bag fich der Bater fein nicht vollig ebenmäßig geformtes ober fcmachliches Rind hinwegreißen, es aussehen, vor Elend umtommen ober von wilden Beftien auffreffen laffen muß? Gebort auch bas baju, bag er überhaupt feines feiner Rinder felbft erziehen barf, nach feinen Uns fichten, feiner Ueberzengung? Dber bag bem Burger bas Recht nicht zusteht, fich in irgend einem Zweige, weder bes Familien = noch bes offentlichen Lebens, ungehindert ju bewegen, mare es auch nur, baß er einmal mit ben Seinigen speisen wollte! Selbst die vollbereche tigten Burger standen unter fo ftrenger offentlicher Bucht, daß ihnen ein Feldzug (ba die Befebe im Rriege vergleichsweise die milberen ma-Staats-Lepiton. X. 21

ren) ein Seft gu fein buntte! (Bebe bem Bolle, gu bem biefe

Barbaren als Sieger tamen!)

So finben wir benn ben vernunftwibrigen, gang unnaturlichen, gur Entwurdigung ber Menfchbeit führenben Grundfat: "bag ber Menich nur bes Staates, ber Staat nicht ber Menichen wegen vorbanden fei," bei ben Spartanern in ber volleften Ausbehnung in Anmenbung gebracht. Diefes 3medes wegen ift insbesondere alle nature gemafe geiftige Entwickelung, bie Möglichteit jebes boberen, geiftigen Boranschreitens niebergetreten; ihm ift bie Sittlichteit, welche eine ber Grundfesten ber Staaten fein foll, jum Opfer gebracht (man bente nur an bie ber Erzeugung fraftiger Rinber wegen eingeführte Art. ber Weibergemeinschaft); feinetwegen find alle Banbe ber Ratur werriffen, find die naturlichften Gefühle bes Menfchen, jumal als Eltern, mit einer Robbeit niebergebruct, wie wir fie an ben wilben Beftien nicht gewahren; biefes verberblichen Grunbfates wegen mußte enblich alle mabre Freiheit bes Menfchen aufhoren, benn felbft bie angebliche Freiheit ber Privilegirten bestand in nicht mehr als im Recte bes Dugiggangs und im Rechte ber Unterbrudung aller anberen Dens fchen, im Rechte ber Berbehnung alles beffen, was ber gefammten Menschheit am Theuerften fein muß.

Billig fragen wir, wie es benn überhaupt nur möglich gewesen sein mag, eine solche alle Bernunft wie alles Gefühl gleichmäßig empörende Berfassung einführen zu können? Lykurg, so vermuthen Einige, habe das Beitalter der homerischen Helden zurückzusähren und in Sparta zu verewigen gesucht. Damit ist aber offendar diese Möglichkeit noch nicht dargethan. Hätte die höhere Civilisation bereits wirklich sesten für in Lakedamon gefaßt gehabt, wäre auch nur das Privateigenthumsrecht des Einzelnen auf Grund und Boden seit längerer Zeit allgemein anerkannt, oder wären Gold und Silbermünzen die gewöhnlichen Circulationsmittel gewesen: so hätte es Lykurg gewißniemals vermocht, alle diese Dinge so kurzweg umzugestalten, den gesammten Socialzustand umzustürzen und eine seit Jahrhunderten durch den Seist der Cultur verdrängte, durchaus rohe Grundlage der gesellschaftlichen Berhältnisse wiederherzustellen.

So gelangen wir denn zu folgender durch die auf uns getoms menen Rachrichten, so wie durch die Art der Berhaltnisse an sich viels fach bestätigten Bermuthung: Lyturg lebte in derjenigen Zeit, in welscher die edlere Bildung und Civilisation unter den hellenen erst zu ent stehen begann. Diese Neuerungen, diese Umgestaltungen der Berhaltnisse singen kaum erst an, da und dort unter einzelnen Spartanern einigen Anklang zu sinden. In die Masse des Bolkes war noch wenig davon gedrungen. Diese Dinge nun fern zu halten von seinem im Ganzen noch durchaus rohen Bolke, war die Hauptausgabe, welche sich Lykurg setze. Hatte man zu Sparta schon kunstmäßige Bauten aufgeführt, wie heute bei uns, oder wie selbst, nicht sehr entssernt von jener Zeit, in Athen: so wurde man einen Gesetzgeber als

Tollhauster verlacht haben, der hatte verbieten wollen, andere Bertzeuge als Sage und Art beim Baue der Wohnungen anzuwenden; — ausgeführt ware ein solches Berbot gewiß nie geworden, so wenig, als wenn heute der mächtigste herrscher den Bewohnern Deutschlands gebieten wollte, in höhlen zu wohnen und sich in Thierfelle zu kleiden,

wie von ben alten Germanen ergablt wirb.

Darauf, bag ein folder Kampf bes Neuen gegen bas Betaltete in Sparta eben zu beginnen brobete, in einzelnen Beziehungen wohl fcon fogar bereits begonnen batte, als Lpturg fich erhob, beuten indbefondere bie Schilberungen von den Unordnungen, welche bamals Batebamon erfchtterten. Der Beweis aber dafür, daß bas Reue noch fehr wenig fefte Burgel gefaßt haben tonnte, liegt eben barin, bag bas Alte auf folche erfünftelte Art wieber begrundet zu werden vermochte. Mus biefem Berbaltniffe ber Dinge erklart es fich aber auch, wie Lpfurg's gange Gefeggebung, allen Reuerungen auf's Entschiebenfte abbolb, ben Grunbfat unbedingter Stabilitat bes in acht raffinirter Beife reftaurirten Alten fur alle Butunft, gemiffermagen als Aundas mentalprincip, in fich aufnehmen tonnte und fogar mußte. Ein wefentliches Bulfemittel in bem Rampfe gegen die neuen Ibeen fcheint aber ber spartanische Gesetgeber barin gefunden zu baben, bag er bie Borrechte ber Privilegirten, beren Recht jur Unterbrudung und Difbanblung ber Berfnechteten, noch gewaltig erweiterte. "Beit entfernt," - fo betennt Manfo in feinem zwar von Ginfeitigfeit feines wege freien, bagegen im Sangen immerbin trefflichen Berte über Sparta, - ,, weit entfernt, bie erniedrigten Boltsclaffen emporgus beben und in ihre verlorenen Rechte einzuseben (wie bie burchgreifenben Umgestalter ber Staatseinrichtungen in neuerer Beit gewöhnlich verfuchen), befestigte Lyturg vielmehr die einmal bestebende Trennung und gab ihr gefehliche Rraft und Dauer." - Gleich febr gefühllos und vernunftwibrig trug alfo ber spartanifche Gefetgeber gar teine Scheu, fein ganges fociales Gebaube auf einer Grundlage aufzuführen, burch welche er bas Elend ber Berfnechteten wiffentlich vergrößerte, bie 'Ungludlichen vorfatlich noch ungludlicher machte!

Und diese gange Verfassung, mit ihrer raffinirten Barbarei, mit all' ihren Zwangsmitteln — wozu führte sie? Konnten jene vernunstwidigen Verbote jemals gehörig durchgeführt werden? Verhinderten etwa diese übertriebenen Mäßigkeitsvorschriften, das Kleomenes und Andere in Folge der Trunksucht im Wahnstune starben? Während eines langen Zeitraums sehen wir alle spartanischen Könige, ohne irgend eine Ausnahme, wegen grober Verbrechen verurtheilt. — Welche Beispiele schamloser Raubsucht auf Seite ber spartanischen Heersührer gewahren wir salt allenthalben, zumal von der Spoche des Pausanias an! Zu Perikles' Zeiten sollen die vornehmsten Spartaner von Athen Jahrgehalte bezogen haben! Welchen praktischen Werth hatten also jene Gebote strengster Enthaltsamkeit, Nüchternheit und Eins

, fachheit ?

Allerbings war Spatti ein im alten Hellas hochwichtiger Staat. Aber er war bies ber Pauptsache nach trot feiner sinnlos barbarischen Bersassing, teinebregt in Folge berselben. Was wurde Sparta dagegen geworden sein, — bei seinen, ben Reim zu allem Tuchtigen in sich tragenden Botte — wenn es dem Grundsate vernunftgemäßer Entwickelung offen gehulbigt, wenn es sich den Wünschen und Bedürfnissen ber Beit nicht tunftlich zu verschließen gesucht, wenn es an geiniger Ausbildung und Erhebung Theil zu nehmen gestrebt hatte! Go tann benn ber Freund der Humanität den Untergang der

So kann benn ber Freund ber Sumanität ben Untergang ber sogenannten Lydurgischen Gesetzeitung anth in gar keiner hinsicht bei bauern. Sie war nun und nimmermehr würdig, bauernd zu bestehen; sie währte vielmehr ohnehin nur allzu lange fort (was großenistell und ein Ergebnis ber zahllosen Misstande anderer Urt in den übeigen allbeitenischen Staaten war); sie bilbete sogar gradezu einen Schande fled in der Geschichte der Menscheit.

Bir haben bur' noch einige wenige Bemertungen jur Bergleichung ber fpartaniffen mit ben athenienfichen und ben attromifchen

Socialzustanben anzufügen.

Sehr baufig fucht man bie Colontide mit ber Lyfurgifden Gefeggebung zu vergleichen. Rimmt man aber beibe in bem Umfange, wie man fie gewohnlich betrachtet, fo ift eine Parallele bier gar ificht bentbar. Die fogenannte Lyturgifche Gefengebung greift namlich in bie gange Liefe bes Socialzuftanbes in allen Beziehungen ein, wahrend fich bie Solonifche faft ausschlieflich nur auf ber Dberflache bat, bie gefellichaftlichen Berbaltniffe im engeren Sinne beinabe gang unberührt laft und fich jundchft nur mit ber Regierungeform befchafe tigt. Auch ift es eine gang trrige Anficht; wenn man meint, Die Dratonifden Anordnungen feien burch ble Golonifden turgweg und burchaus verbrangt worben. Solon anberte allerbings, wie gefagt, bie Begierungeform und milberte manche allgu ftrenge Strafverfügung (bie übeigens Draton nicht neu geschaffen, sonbern aus ber "Garolina" feiner Lage neu wieber einzuführen verfucht batte, bamit aber um 800 Sabre ju fpat getommen war); eine Menge anberer von ibm ausgegangener Gefete aber, bie bem Beifte und ben focialen Berbaltniffen feiner Beitgenoffen wirklich entfprachen, bebielten auch in ber Folge unbebingte Geltung , und bauerten theilweise felbft viel langer fort, als manche Solonifche Einrichtungen, bie ja fcon nach einem halben Menfchenalter gewaltig veranbert wurben.

Ein eigente Intereffe gewährt ein vergleichender hinblid auf bie Berhaltniffe bei atteffen Romer, die faft eben fo febr, wie die Spartaner, als Arteger geboren und erzogen waren, jedoch unter naturgenidferen Berhaltniffen, weswegen beren Erfolge fich auch ungleich ausgebreiteter und dauernder, als die der Bewohner Lakoniens,

barftellen.

Jenes Umftanbes wegen — baf namlich ber Spartaner und ber Bomer gleichmäßig geborener Arieger war — barf man Beibe Lei-

nesmegs auf eine und biefelbe Linie fegen. Der Letigenannte fanb unenblich bober, ale ber Erfte. Ihm war es nicht, wie bem Unberen, ale Princip die Sauptaufgabe bes Lebens, im Rriege ju gerftoren und Menfchen abzuschlachten; feine Erziehung mar nicht vorzugeweise babin gerichtet, bestiglisch zu murgen und an ber alten Robbeit absolut festguhalten, nichts Reues, Befferes im Leben auftommen gu laffen. Dbwohl gleichfalls fern gehalten vom Betriebe ber Gewerbe und bes Sanbels, fab fich ber Romer boch ausbrudlich auf ben mit eiges ner Sand, nicht ausschließlich burch Seloten gu führenden Aders bau hingewiefen, und icon baburch war die Stabilitat ber fruberen Robbeit ober Barbarei gebrochen, ber erften Entwickelung ber Cultur ein Weg geoffnet. Der Romer mar als Rrieger gegen ben außeren Reind fo tapfer, ale ber Sohn ber Lyturgifchen Gefetgebung; - aber im Innern feines Baterlandes wollte und follte er ein von bem Ertrage feines felbstangebauten Felbstudes friedlich lebenber Burger fein; - ber Spartaner bagegen eticheint in biefer Begiehung, gu Saufe, in gang anberer Beife: er harrete immer nur auf neue Rampfe, mittlerweile feine Tage im Dufiggange vergenbenb, feine Stlaven peinigenb; er ift auch im eigenen Lande nur ein alle Entwidelung eblerer, mabrbaft menfclicher Fabigteiten niebertretenber Barbar.

Der Spartaner war unausgesett, sein ganges Leben lang Solbat. Der Romer war es nur bann, wenn es einen Feind bes Baterlandes zu bekämpfen galt. Für ihn war seine Stadt die wirkliche und friedliche Heimath, für den Spartaner war sie nur die Casserne. Darum fanden bei den Romern Aushebungen, und biese nur in so weit Statt, als man ihrer zu bedürfen glaubte, während die Spartaner ihre Jahre der Mannestraft hindurch unausgesett Soldaten,

und nur biefes, blieben.

Der Spartaner befaß großere perfonliche Freiheit im Rriege, ale gu Baufe, im Baterlande. Andere der Romer. Er fab ein, bag bie Rriegezucht bebeutenbe Befchrantungen ber fonft naturgemag bem Burger und Menfchen zuftehenden Freiheiten erheifche; aber er wollte biefe Befchrantungen eben barum nicht auch auf die gewöhnlichen friedlichen Berhaltniffe ausgebehnt miffen, bie boch (wenigstens dem Princip nach) ben weit überwiegenden Theil feines Lebens umfaffen follten. Das Recht bes romifchen Freiftaats foutte ben Rorper bes Burgers gleich einem Beiligthume gegen Buchtigung (Lex Porcia). Aber bie beiligften Rechte ber Freiheit, welche bie Porcifchen und Sempronifchen Befete befestigt, wurden burch ben Eintritt in ben Rriegebienft fuspenbirt. In feinem Lager ubte ber Felbherr eine unumfchrantte Bemalt über Leben und Tob aus; feine Gerichtsbarteit murbe burd feine Formlichkeiten ber Untersuchung, burch feine Borfdriften ber Procedur eingeschrankt, und bas Urtheil warb, unmittelbar nachbem es ergangen, auch vollzogen, ohne Bulaffung irgend einer Appellation.

Bir wollen tein allgu bobes Gewicht barauf legen, bag wahrenb ein romifches Geer vor Allem burch Einfachbeit, burch Entfernung

bes Unnothigen fich auszeichnete, bas spartanische einen gahllosen Erof von Stlaven mit fich fchleppte, bermafen, baf bei Platda auf jeben Spartaner nicht weniger als fieben Beloten tamen (5000 Spartaner und 35,000 Beloten!), die zwar allerdings wohl auch zu Kriegsbiensten, nicht minder aber gur Bebienung ihrer herren verwendet murben. Allein ungleich wichtiger ift fur une ber Umftand, bag bie Romer nicht nur ihre Baffen, fonbern nicht minber auch ihre Cultur aber alle Theile ber bamals bekannten Belt ausbreiteten. Roch heute gengen bie toloffalen Trummer von Bauten, Beerftragen, Bafferleitungen, Boltetheatern u. bgl. von ben riefenmafigen, großenthelle ungemein nutlichen Schöpfungen jener Nation in fo vielen Sauen und Mirgenbe bagegen treffen wir ben geringften Reft, ober bie Ednbern. leifeste Spur eines auch nur annaherungsweise abnlichen Strebens von Seiten ber Spartaner, mabrent bagegen allerbings Ruinen von burch ibre Banbe vernichteten Stabten beurkunden, wie ihr Wirfen tein bilbenbes und fchaffenbes, fonbern ein vermuftenbes und zerftorenbes, eben barum aber auch nicht lobenewerth und ruhmlich, vielmehr im Segentheile verwerflich und verabscheuungswurdig war; fonach ein Auftreten und Birten, bem bie Denschheit viele Schmach und vieles Elend beigumeffen, bagegen nicht einen einzigen nennenswerthen Boranschritt zu verbanten bat. Friebrid Rolb.

Maas und Sewicht. — Eines ber wesentlichsten Mittel ber Erleichterung bes Bertehrs und ber Sicherung gegen Beeintrachtigungen in bemselben ist ein gut geordnetes Maass und Gewichtsfpstem. Die blose Schatung ber in bem Bertehr sich bewegenden Suter nach Lange, Breite, Sewicht u. f. w. wurde zu tausend Irrungen und Tauschungen führen, Bertrage über tunftige Leistungen wurden hochst erschwert und eine nie versiegende Quelle von Streitigkeiten sein.

Es find baber überall, wo ber Bertehr nur einigermaßen sich entwickelt hat, wie bas Geld, so auch bestimmte Maase und Gewichte aus ben natürlichen Berhaltniffen und Bedürfniffen beffelben

hervorgegangen.

Diese Maase und Gewichte bequem zu ordnen, über ihre forts bauernde gleichmäßige Fertigung und richtige Anwendung zu machen, und durch möglichste Berallgemeinerung eines erprobten Spstems die Beburfniffe eines erweiterten Bertehrs immer mehr zu befrie-

bigen , ift bie Aufgabe. bes Staats.

Die verschiedenen Arten von Maasen u. s. w. ergeben sich aus ber Ratur ber Dinge von selbst. Das Bedürfnis, eine Sache nach ihrer Länge, ober nach ihrer Länge und Breite, ober nach ihrer Länge, Breite und Sobe zu messen, erzeugt das Längen=, Flächen= und Körpermaas. Soll bas Körpermaas ben Inhalt eines Gestäses bezeichnen, so bilbet sich das Hohlmaas. Aus dem Bedürsnisse, die Schwere einer Sache zu ermitteln, ergeben sich die Gewichts= maase.

Die ursprunglichen Maafe ber Bolter find haufig von menfch

lichen Gliebmaasen, oder sonstigen einsachen Naturgegenstanben herges nommen, wie der Fuß, die Elle, der Gran (Gerstenkorn), oder von gewissen Arbeitsleiflungen; wie das Tagwert, Mannsmaas, der Morsgen u. s. f.

Bei ber Bandelbarteit und Berschiedenheit dieser Großen ergab fich jeboch bie Nothwendigkeit, eine bestimmte Große und ein bestimmtes

Semicht als Normalmaas festzustellen.

Da man hierbei, in Ermangelung einer unveränderlichen Grundlage in der Natur, mehr oder weniger willkulich zu verfahren genöthigt war, z. B. als Elle die Lange des Arms des gerade regierenden Königs bestimmte, oder irgend ein vorhandenes Maas und Gewicht als allgemeingaltig verkandete, so muste über der sicheren Erhaltung der Normalmaase mit Sorgfalt gewacht werden.

Diefes gefchah ichon im Alterthume baburch, baf man fie aus Metall ober Stein verfertigte, in ben Tempeln, ober an anberen offents

lichen Orten aufbewahrte.

Allein ba man bessenungeachtet Gefahr läuft, die Urmaase zu verlieren, die nachgebildeten Maase aber im Lause der Beit durch unrichtige Nachbildung mehr oder weniger von den Urmaasen abweichen, wie z. B. die Exemplare der colnischen Mart, deren Original verloren gegangen ift, dis zu 5pCt. variiren\*), so hat man sich in der neueren Beit demucht, den Maasen eine unveranderliche Grundlage in der Natur zu geben, um im Nothfall immer wieder darauf recurriren zu können.

Dan ift biebei nach zwei verschiebenen Dethoben verfahren.

In Frankreich hat man die Lange eines Meridiangrabes ber Erbe zu Grunde gelegt. Der Meter ift 1/10,000,000 vom Quadranten des Meridians; die Sewichtseinheit, die Gramme, ist das Sewicht von 1/100 Cubikmeter bestillirten Wassers. Auf diese Weise erhält man eine Grundlage, welche an und für sich unveränderlich ist. Allein bennoch ist biese Methode nicht von praktischem Werthe, da eine Wiederholung der Messung eines Meridiangrades für den Fall des Berlustes des ersten darnach gebildeten Maases ein höchst kostdares Unternehmen ware, und bei der Verschiedenheit der Instrumente, Mesthoden und Kenntnisse nicht mit Sicherheit zu einem gleichen Resultate sühren würde.

Man hat daher in England die Lange bes Secunbenpens bels in der hauptstadt ermittelt, b. h. man hat untersucht, wie lang ein Pendel fein muß, der unter einem gewissen Breites und hobbegrad in einem luftleeren Raume 60 mal in der Minute schwingt, und jwar (was auch durchaus nicht nothig ift) nicht die Lange bieses

<sup>\*)</sup> So fand man bei einer Untersuchung der Maase und Gewichte in ben nordamerikanischen Freistaaten eine große Verschiebenheit in ben hohtmaasen, Gewichten und selbst in ben Langenmaasen. Die großte Abweichung der Jarbs btrug nicht weniger als 0,035989. (Rebenius, fin Rau's Archiv der politischen Deton. 1840. 2. D. S. 243.)

Penbels bem Langemaafe als Einheit zu Grunde gelegt, sonbern nur bas Berhaltniß bes vorhandenen Langenmaafes zu der Lange bes Secundenpendels in der Hauptstadt bestimmt, so daß sich das Urmaas nach der Lange des Secundenpendels mit Leichtigkeit durch Berechnung wieberherstellen ließe.

Auch in Frankreich hat man ben praktischen Werth bieser Methobe baburch anerkannt, baß man bas Berhältniß bes nach ber Länge bes Meribians bestimmten Maases zu der Länge des Secundenpendels berechnet hat, um im Nothfalle das Urmaas herstellen zu können, ohne zu einer wiederholten Messung des Meridians die Zuslucht nehmen

gu muffen.

Sit man auf biefe Weise in ben Besit eines auf fester Grundlage ruhenben Langenmaases gekommen, so last sich barnach auch bas Flachenund Korpermaas, namentlich auch bas Hohlmaas und bas Gewicht bilden; bas lettere, indem man die Schwere einer nach dem Hohlmaas bemessenen Quantitat von bestillirtem Wasser bei einer gewissen Tem-

peratur als Gewichtseinheit feftftellt.

Bei ber Eintheilung bes Maas : und Gewichtsspstems hat man sich vor Allem an die Bedurfnisse des Berkehrs zu halten, die kleineren und größeren Maase nach diesen Bedurfnissen abzustusen, alle Abtheistungen aber, so weit es ohne Unbequemtichkeit für den Berkehr gesschehen kann, in ein in einander greisendes Zahlenspstem zu bringen. Das Lettere ist, jedoch ohne gehörige Beachtung der Gewohnheiten und Bedurfnisse des Bolks, bei dem metrischen Systeme in Frankreich mit

nicht nothwendig aus der Natur der zu meffenden Gegenstände fich ergibt. Daß ein eigenes heus und Strohmaas u. dergl. besteht, ist naturlich; aber daß hier und da ein schwerer und leichter Centner, ein eigenes Apotheters und Munzgewicht, oder ein verschiedenes Flusseites maas, z. B. eine hells und Trübseich und ein eigenes Schentmaas bes

ftebt, hierzu ift tein zwingender Grund vorhanden.

Sochft ftorend ift ferner eine Berschiedenheit der Maase und Sezwichte in den verschiedenen Theilen eines Landes. Auf eine Ausgleichung derselben ist daher möglichst hinzuwirten. Auch ein Ansschließen des Maas und Sewichtsspssems an das der Nachdarstaaten, mit welchen ein lebhafter Berkehr Statt sindet, ist munschenswerth. Ein Schritt hierzu ist von den Staaten des großen deutschen Bollverzeins durch die Annahme des Kilogrammgewichts geschehen (wodurch zugleich ein Anschluß an das französische, niederlandische und schweizerrische System dewirkt worden ist), und es steht zu hoffen, daß weitere Bemühungen zu Derstellung einer größeren Gleichheit in den Bereinssstaaten zu einem erwünschten Biele führen werden.

Die Umanberung eines bestehenben Systems in ein theoretisch vielleicht schöneres und besteres ist jedoch mit großen Schwierigkeiten verbunden. Richt nur daß die allgemeine Anschaffung neuer Meggerathe große Kosten verursacht, daß alle Maas und Gewichtsbestimmungen in öffentlichen Buchern, im Staatsgemeindes und Privathausshalt auf die neuen Maase reducirt werden mussen; auch die Gewöhnung des Bolks, nach den bisherigen, wenn gleich unvollkommeren Maasen all' seinen Besich, seine Erzeugnisse und Bedurfnisse abzusschaft, erschwert den Uebergang zu neuen Ginrichtungen in hohem

Grabe.

Man hat baher, wenn eine Aenberung als zweckmäßig erkanne wird, mit großer Behutsamkeit zu Werke zu gehen. Vor Allem hat man sich an die bisherigen Einrichtungen, Größen und Namen möglichst anzuschließen; durch den Unterricht in den Schulen, durch die Verbreitung von Reductionstadellen und neuen Meßgeräthen die Sinführung vorzubereiten; den Sebrauch der neuen Maase zunächst bei den öffentlichen Behörden vorzuschreiben; endlich aber die alten, mit Anderaumung eines angemessennen Termins, ganz aus dem Verkehre zu verdannen. Der Zeitpunct der Einführung ist mit Rücksicht auf die wirthschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung passend zu wählen (nicht während einer Theuerung des Getreibes u. dergl.), und die Anschaffung der Maasgeräthe ist durch temporäre Vesteiung von den Sichgebühren und Sorge für wohlseile Fertigung zu befördern und zu erzleichtern.

Um die möglichfte Gleichförmigkeit der Maafe und Gewichte im Lande zu erhalten, muffen in den verschiedenen Theilen deffelben genau gefertigte Originalmaafe verbreitet, es muß fur die genaue Uebereinstimmung aller barnach gefertigten Sorge getragen, und die Rectification ober Erneuerung berfelben im Falle der Beränderung durch den

Gebrauch angeordnet werben. Auch uber bie Form und materielle Beichaffenheit ber Maasgerathe und uber bie Art und Weife ber Anwenbung berfelben muffen Bestimmungen gegeben werben.

Um eine genaue Nachbildung der Maasgerathe zu erzielen, sind die Verfertiger derfelben nicht nur zur Anschaffung genauer Mustermaase, sondern auch zur Benutung der zur Erreichung der erforderlichen Genauigkeit unentbehrlichen Instrumente, wie der Theilmaschinen u. s. w., anzuhalten; die Form der Maasgerathe, z. B. der Durchmesser und die Tiefe der Hohlmasse, die Einrichtung der Wagen, die Art des Holzes oder Metalls der Geräthe, die Art und Weise der Anwendung derselben ist vorzuschreiben; in letterer Beziehung z. B. das gestrichene Maas beim Messen von Früchten anzuordnen u. s. f.

Bur Prüfung und Stempelung ber Maasgerathe sind befondere hierzu in struirte Eichungebeamte zu bestellen; die im Berkehr, in Kaustäden, Wirthshäusern, Rüblen, auf Matten u. s. w. zur Anwendung kommenden Maase sind ofterer und unvermutheter Bistation zu unterwerfen, der Verkauf und namentlich der Gebrauch ungeprüfter, sehlerhafter und falscher Gerathe ist mit Strafe zu belegen, für das Messen auf öffentlichen Fruchts und Holzmartten sind verspsichtete Messer zu bestellen, und bei solchen Vermessungen, welche ein öffentliches Interesse haben, wie die Messungen verlichte Verschlagen u. s. sind nur geprüfte und beeidigte Feldmesser zuzulassen.

Bergl. Wilb, über allgemeines Maas und Gewicht. Freiburg.

1900 9 Skinha

monarchische Staaten Anwendung leibet. Auch in kleinen wie in großen, auch in republicanischen wie in monarchischen Staaten finden daher Majestateverbrechen Statt, und ist die Staatsgewalt mit Majestatsrechten angethan. (Bon Majestatsrechten f. ,, Resgalien", und von Majestatsverbrechen f. ,, Hochverrath" und

"Injurie".

In einem engeren Sinne ift Majestat blos bie ausschließenbe Titulatur ber monarchischen Staatshaupter, die fich Raiser ober Ronige nennen. (Auch bie fo bobe Stellung einmal befagen, aber burch Abbantung ober Bertreibung biefelbe verloren, erhalten von befreundeten Dachten ober Derfonen fortwahrend biefen Titel, melder nicht minber ben Gemablinnen ber wirklichen ober gemefes nen Raifer ober Ronige ertheilt wirb.) Rur ber turfifche Raifer ober Sultan muß fich in der Regel mit bem Titel "Dobeit" beannaen. Dit bem toniglichen Range und bem Ditel Dajeftat finb bann, nach pofitivem Staats- und Staatenrechte (mehr jeboch in blofem Bertommen als in formlichen Gefeben ober Bertragen gegrundet) ber-Schiebene Chrenvorzüge, auch mancherlei Freiheitebeschrankungen burch Etitette und Ceremoniel verbunden, was Alles jedoch heut zu Tage auf bie öffentliche Meinung einen weit geringeren Einbruck macht, als ebebeffen ber Kall war. Die bobere Staatswiffenschaft nimmt übrigens von biefen - ben Sofmannern freilich hochwichtig buntenben -Aleinigfeiten ober fleinen Bichtigfeiten nur wenig Rotig.

Rotted.

Majorat, Minorat, Primogenitur, Seniorat. Der Menfc, gleich allen abrigen lebenben Befen ber Erbe, verbantt biefer bie nothwendigen Beburfniffe feines Dafeins. Borgugsweife mit bem Eriebe und der Sabigfeit begabt, feine Buftande gu vervolltomms nen, außert er folche gunachft baburch, baß er ber Erbe in Erzeugung ber ju feinem Dafein nothwenbigen Mittel nachhilft, bamit fle ibm biefelben volltommener und reichlicher gewähre. Die erften Teugerun-, gen biefes Eriebes ichließen fich ganglich an die Erzeugungstraft ber Erbe an und fallen mit ihr zusammen. Erft nach großerer Entfaltung icheis ben fie fich theilweise von ihr, und es tommt neben bem Landbau bie bargerliche Gewerbethatigkeit empor. Bahrend jener mit Erfolg von gerftreut wohnenben Familien betrieben werben tonnte, feste bas Sebeiben biefer bas nabe Bufammenwohnen einer großen Angabl von Denfchen und Familien mit organifcher Berbinbung ju gemeinsamem Streben, b. h. Stabegemeinden, voraus. Go lange bie menschliche Betriebfamteit blos auf ben Lanbbau gerichtet war, beftanb Bermogen unb Reichthum allein im Befige von Grund und Boben, und zwar von fruchtbarem und leicht zu bebauenbem, weil, bei bem Mangel an Kenntniffen und tunftlichen Bertzeugen, ber Lanbbau nur fehr mangelhaft betrieben werben tonnte, gu einem gunftigen Erfolge baber bie naturliche Fruchtbarteit und leichte Gulturfabigleit bes Bobens ju Sulfe tommen mufte. Eben barum bedurfte es auch ber Beibalfe vieler

## 332 - Majorat, Minorat, Primogenitur, Seniorat.

Menschenhande, alfo einer großen Ungahl von Knechten und Dagben, gur Unterhaltung biefer aber eines fehr ausgebehnten Grundbefiges.

Perfonliche Freiheit, Unfeben, Stimmrecht in ber Bolfgemeinbe beruhten urfprunglich auf Grundbefis. Ber beffen ganglich entbebrte, mar hinfichtlich feines Lebensunterhaltes abhangig von ben Grundbefigern und gegen fie jur Dienftbarteit und Unterwerfung genothigt, baber Leibeigenschaft fein Loos. Ber bamit nur in geringem Dage perfeben, gur Geminnung feines Unterhaltes fein But felbit bebaute, gehorte nicht zu ben vollberechtigten Mitgliebern ber Bollegemeinbe, fon= bern gu einer geringeren Claffe. 2118 vollberechtigte Burger tonnten fich in einer Beit, ba es an geiftigen Bilbungeanftalten ganglich gebrach, nur biejenigen geltend machen, die im Befis ausgedehnter ganbereien und einer großen Ungahl ihnen unterworfener Guteleute (Knechte und Dagbe), bei perfonlicher Freiheit , Berrichaft über Unbere ubten und, bierburch ju geiftiger Thatigfeit angeregt, allein ju boberer Ginficht, au Duth und Unabhangigfeitsgefühl erwachen fonnten, woraus bie Sabigfeit und ber lebenbige Bille entsprang, an Leitung ber offent= lichen Ungelegenheiten Theil zu nehmen. Das Bollburgerrecht beruhte fonach auf perfonlicher Freiheit, mit Grundbefit und Berrichaft uber Gutsleute verenupft. Freiheit und Bollburgerrecht, unabhangig von Grundbefis und herrichaft über Gutsleute, gebieh querft in ben Stabtes gemeinden, modurch benen, bie bes Grundbefiges entbehrten, ein Musweg ju Freiheit und Bollburgerthum eroffnet murbe. Immerbin blieb aber jener vorzugsmeife bas Mittel, einer Familie Freiheit, Unfohen und herrichaft sit gemahren 11m ihr biele für immer auch sit

gliebern abftammen (Agnat.) Der Vorrang unter Mehreren bestimmte fich nach bem boberen Alter, was aber in verschiebenerlei Beziehung Statt finben tonnte. 3m Allgemeinen folgte auf ben letten Befiger fein erftgeborener Sohn, und auf biefen beffen Erftgeborener, auch wenn er felbft nicht gur Succession gelangt, fondern fruber geftorben war, und so ferner immer ber Erftgeborene und ber Erftgeborene bes Erftgeborenen in berfelben Linie bis in's Unenbliche fort. Starb ber Erstgeborene bes jungsten Grabes, ohne einen Sohn zu hinterlaffen, so traf bie Reibe feinen lebenben nach ihm geborenen Bruber, unter beffen Defcenbeng gleichermaßen bie Erftgeburt entichieb. War tein nachgeborener Bruber beffelben ba, fo folgte fein Dheim gang in ber namlichen Beife \*). Diefe Succeffionsordnung, unter bem Ramen Primogenitur mit Linealfolge befannt, tam in ben meiften Familien bes hohen Abels und im Allgemeinen auch bes nieberen gur Anwendung. Ausnahmsweise findet sich jedoch auch eine Succession nach ber Rabe bes Bermanbifchaftsgrabes, indem unter ben mahren Abkommlingen von verschiebenen Linien ber mit bem letten Befiter im nachsten Grabe Bermandte auf diefen folgt, unter mehreren Gleichs naben aber ber Meltefte (Dajorat \*\*), feltener ber Jungfte (Dinorat \*\*\*). Unter Dajorat wird indef auch überhaupt bas Berhaltnif einer Abelsfamilie zu beren Familiengutern mit Rudficht barauf verstanden, daß sich die Ordnung der Nachfolge nach der Erstgeburt oder auf fonftige Beife nach bem boberen Alter bestimmt, und es wird alsbann jener Ausbruck in Berbindung mit bem bas Familiengut bezeichnenden Ausbrud " Stammguter" gebraucht, sonach von Majoraten und Stammautern gesprochen. - Ein Geniorat findet Statt, wenn ber Meltefte in ber Familie, ohne Rudficht auf Linie und Grabesnabe, junachst zur Rachfolge gelangt, und auch wohl bann, wenn, bei Theilung bes Befiges und ber Rugniegung ber Familienguter, bie Ausübung gemiffer gemeinschaftlicher Rechte, wie die Ruhrung ber ber gamilie guftebenden Stimme auf. Reichs : ober Landtagen, die Bertretung berfelben in ihren Berhaltniffen jum Staate ober ju fonftigen Corporationen, bie Leitung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten, bem Melteften gutommt, was burch hertommen und Gewohnheit ober burch Statuten und Familienvertrage bestimmt wird +). **G.** Rühl.

Majorennitat, Minorennitat, Munbigkeit. — Wenn wir uns unter dem Recht im objectiven Sinne die außerlich gultige Norm für eine vernunftmäßige Ordnung der menschlichen Berhaltniffe und Handlungen, und im subjectiven den durch die Grenzen jener Norm der individuellen Willensseriheit mit dem Anspruche auf den of-

<sup>\*)</sup> Schott de judicio super success, in majoratu §. II.
\*\*) Schott l. c. §. IV. — Allgemeines preußisches Landrecht Ah. II.
Ait. 4. 5. 145.

Ait. 4. §. 145.

\*\*\* Augemeines preußisches Landrecht l. c. §. 146.

†) Rudloff de jure Senii in Familiis illustribus §. XV. XVI. seq. (1769).

## 334 Majorennitat, Minorennitat, Minbiglitt.

fentlichen Schut gestatteten Raum benten, fo fann bie rationelle Begrundung bes Rechts von ihrem absoluten Standpuncte aus nur einen får jeben Menschen völlig gleichen Umfang biefer Freiheit im Sandeln und ber bamit gufammenbangenben - rechtlich gulaffigen -Midbigfeit im Gebrauche feiner Befugniffe und in ber Erwerbung weiterer Rechte aner-Beil indef bas Recht eben eine vernunftmäßige Darftellung ber gefellschaftlichen Orbnung bezweckt, und weil zugleich nur ber vernünftige Bille ale mabrhaft frei gebacht werben tann, fo tann und barf positiv nur benjenigen Inbivibuen ber vollig uneingefdrantte Sebrauch ber ihnen juftebenben Rechte geftattet werben, welche fich in einem hinreichenden Buftanbe ber Entwickelung und Thatigfeit ihrer Bernunft befinden, um bas Rechtsgefet ju ertennen und bemfelben gemaß ihre Danblungen auf die Erreichung ihrer 3mede gu richten; und nur mit gleicher Ginfchrantung tann auch bie Unterwerfung bes felbstthatigen Billens bes Einzelnen unter ben Bwang bes positiven Rechtsgesetes geforbert werben. Die Umftanbe nun, welche einen adnalichen Dangel ober boch einen nur beschränkten Gebrauch ber Bernunft jur Folge baben, find ihrer Ratur nach febr verfchiebener Theils find fie vorübergebend, wie ber Buftand bes Maufches, ber Schlaftruntenheit, bes fieberhaften Deliriums, in gewiffer Sinficht auch bes hohen Affectes; theils muthmaflich bleibend, wie wirk. Ucher Blobfinn und Berruchtheit; fie find theils, wie alle bisher genannten Buftanbe, ungewöhnlicher, regelwihriger Urt, theils aber bangen fie, als burchaus nothwendig und untrennbar, mit bem Sange ber menfchlichen Entwickelung gufammen, indem der Denfch nicht fogleich mit bem vollen Gebrauche ber Bernunft geboren wirb, fonbern erft burch allmalige Uebung und nach einer Reihe von Jahren bagu gelangt. Rur um bier bie Ueberficht ju vervollstanbigen, moge noch bingugefügt werben, daß man unter analoger Ausbehnung ber Prin: cipien benjenigen, welche nicht im Gebrauche ihrer Berftanbestrafte fich befinden, privatrechtlich auch die Abmefenden und die Berfchmenber beigablt, was fich freilich in Ansehung ber Letten nur bann rechtfertigen lagt, wenn man bei ihnen eine ben vernunftigen Gebrauch bes eigenen Bermogens ausschließenbe partielle Beiftesverrudtheit vorausfest.

Der bei jebem Menschen, mithin weitaus am Hausigsten vortoms mende Zustand bes mangeinden oder unvollständigen Gebrauchs der Geistesträfte ist also berjenige, welcher mit der Geburt, als dem nasturgemäß niedrigsten Standpuncte der geistigen Entwickelung, beginnt, und bis dahin währt, das die Einsicht zur genügenden Reise gekoms men ist, um die Zwecke der menschlichen Gesellschaft und ihre außeren Bedingungen erkennen zu können. Die diesem Zustande entsprechenden Rücksichten und Einrichtungen hat als die gewöhnlichsten das positive Recht deshalb auch mehr oder minder bei den übrigen Fällen der uns vollständigen Ueberlegungsfähigkeit zum Vorbilde genommen. — So unabänderlich fest nun aber der Anfangstermin besselben ist, so außers

orbentlich verschieben find bie vorhandenen Bestimmungen über beffen Enbe, mas, auch abgefeben von ben burch ben allgemeinen Enlturguftanb ber verfchiebenen Bolfer, burch Almatifche Berhaltniffe und andere von Außen einwirtenbe allgemeine Umftanbe mannigfach mobificirten Bebingungen bes intellectuellen Kortschreitens, icon beshalb unvermeiblich war, weil Die Entwidelung ber Beiftestrafte bis jur bem erforberlichen Grabe bes Bernunftgebrauchs nicht ploblich eintritt, fonbern burch allmalige Ueber gange vorbereitet wirb, weil ferner bie geiftige Ausbildung auch bann nicht ftill febt, fonbern unaufhaltfam - wenn auch in febr verfchies benem Dage - im Fortschreiten bleibt, und weil bei ber Berschiebens beit ber geistigen Deganisation ber Inbivibuen, wie ber Berhaltniffe, unter benen biefe leben, auch bie Entwidelung bier fruber, bort fpater bis zu bem namlichen bestimmten Puncte gelangen wirb. Auch leuchtet ein, bas bei fo großer Mannigfaltigfeit ber eintretenden Umftanbe und Rudficten aus ber Ratur ber Sache tein absolutes Princip abgeleitet werben tann, nach welchem überall und in jebem Salle ber Beitpunct des vollstandig eingetretenen Bernunftgebrauche unverruchar auf ein außerlich erkennbares Mertmal, namentlich auf ein bestimmtes Als ter festguftellen mare, bag vielmehr ein allgemeines Suftem nur bie Dauptgrundfage im Auge haben barf, welche unter gegebenen Berhaltniffen ber pofitiven Sefesgebung als Richtpuncte bienen muffen. Der Bred bes Staatslerikons erforbert baber theils eine Aufgablung aller ber verschiebenen Beziehungen, in welche bas ben Bernunftgebrauch ausschließende ober beschräntenbe jugenbliche Alter zu bem nas turlichen und positiven Rechtszustande eines Bolles, namentlich also gu beffen Gefegebung treten tann, theils eine Entwickelung ber ober-Ren Grundfabe, aus welchen fich bie Rritit bes Beftebenben ergibt, und von welchen die Gefetgebung bei ihren Magregeln ausgehen muß.

Bir beginnen babei am 3medmdfigften mit bem burgerlichen Rechte, theile weil bei biefem bie Ralle am Baufigsten find, und baber auch bier die pofitive Lebre fich am Bollftanbigften ausgebilbet bat, theils weil eben baber bie meiften Analogieen für andere Rechtstheile entnoms men find. Im Gebiete bes burgerlichen Rechtes hat aber bas jugende liche Alter eine naturliche zweifache Bebeutung fur bie Entftehung von Rechtsverhaltniffen , namlich zuerft in fo fern, als baffelbe eine Befchrantung bes eigenen Gebrauche guftebenber Rechte gur Folge bat, und bann zweitens in fo fern es fich um die Folgen ber Uebertretung von Bwangspflichten handelt. Allein auch diese Folgen bestehen im Pris vatrechte nur in bem Berlufte eines Bermogenstheils (fet derfelbe ber Berluft eines Rechts ober bie Berpflichtung zu einem Leis ften, Schabenersas, Privatstrafe u. f. w.), und fallen baher ber hauptfache nach mit unter ben erften Gefichtepunct. Den Beitpunct im menschlichen Alter, mit welchem eine gum vollen Gebrauche ber eigenen Rechte hinreichende Reife ber Berftanbestrafte eingetreten ift ober als eingetreten angenommen wird, bezeichnet man mit dem nach ber Ters minologie bes romischen Rechts (von bem Ausbrucke majores XXV

annia) gebildeten Worte Majorentitat (Bollichnigkeit), auch wohl Mündigkeit, und bagegen ben hinter jenem. Abschuitte, von ber Geburt an liegenden Beltraum, entsprechend mit dem Andbende Minorennitat (nach- der rienischende Winorennität (nach- der rienischen Bezeichnung, minoren XXV. annia), Minderjährigkeit, oder auch nicht Unwandigsteit. So ist wenigstens die Ginnbansicht bes diem bentschen Rechte, welches die Mündigkeit als den Beitpunct gelten fieß, wo das Wedarfenisch des Schutes (Mundinka) aushörte, und zwischen der vollen Unmandigkeit keinen Busschengefand annahm. Digkeit und der vollen Unmandigkeit keinen Busschengefand annahm.

bentiche Recht wohl nie gehabt; nach fachfifchem Rechte nalt bas En bes einunbzwanzigften, nach fcmabifchem bas Enbe bes achtzehnten Lebensjahres bafür. Ungleich complicirter ift aber bie Theorie bes rimifcen Rechts, welche, wo moglich, jebe auch unter ber Bolljahrigleit lies genbe Entwidelungeftufe berudfichtigen wollte, und baburd eine graf Menge von Abtheilungen und Unterabtheilungen, welche bann aud mobl noch von bogmatifchen Controverfen burchtreugt werben, in bas Rechtsfoftem einführte. Schon barin weicht bas romifde Blede wefentlich von allen beutschen Rechtsbachern ab, bag es has Alter ber Bollidhrigfeit erft fpater , namlich mit bem vollenbeten funfundzwangigften Lebensjahre, eintreten laft; bann aber nimmt es beinab in ber Mitte bes baburch gebilbeten erften Lebensabichnittes einen Beitvunct an, mit welchen in ben fublichen ganbern bie Mannbarteit einzutreten pflegt, und welcher bei Junglingen mit bem vollenbeten vierzebnten. bei Dabchen aber mit bem vollenbeten zwolften Sabre angenommen mirb \*\*).

Dieser Zeitpunct — pubertas, Mannbarteit — wird von ben deutschen Civilisten ebenfalls wohl mit dem Ausbrucke der Rans digteit bezeichnet, wodurch naturlich einige Unordnung in die Ters minologie, kommen mußte, indem unter Unmandigen nun bald diesenigen verstanden werden, welche das zwölfte oder vierzehnte, bald diesenigen, welche das fünfundzwanzigste oder überhaupt das zur Bolls jährigkeit erforderliche Lebensjahr noch nicht zwäusgelegt haben. Reben dieser gewöhnlichen, regelmäßigen Pubertat nimmt dann das römische Recht aber auch noch eine sogenannte vollkommene Mundigkeit an, welche beim weiblichen Geschlechte mit dem vollendeten vierzehnten, und beim männlichen mit dem vollendeten achtzehnten Jahre eintritt. Iber auch die Zeit von der Geburt dis zur (gewöhnlichen) Pubertat zerfällt nicht nur wiederum in zwei Hauptabtheilungen, von denen die

<sup>\*)</sup> Eich orn's Einleit. in das bentsche Privatrecht §. 816.

\*\*) Der ben Juriffen bekannte Streit der Proculianer und Cassianer über die Pubertat bei Mannspersonen hat nach Instinian's Entscheidung übershaupt nur noch ein rechtbistorisches Interesse, bessen Eingelheiten eben so wesnig hierher gehören, als die Frager ob die Romer bei der Festsehung des vierzehnten Lebenssahres sich auf eigene Ersahrung, ober auf die Autorität von Dippotrates gestügt haben.

erste mit bem siebenten Jahre endigt und die eigentliche Kindheit bis sur Pubertat reicht, sonbern auch diese zweite, vom Ende der Kindheit bis zur Pubertat reicht, sonbern auch diese zweite Abtheilung enthalt nochemals zwei Unterabtheilungen, je nachdem der Unmundige (wohl mehr ber natürlichen individuellen Entwickelung, als dem Alter nach) sich nacher bei der Kindheit (infantiav proximus) ober nacher bei der Mannebarteit (pubertati proximus) besindet.

Im Allgemeinen lagt fich nicht leugnen, daß die Theorie des romifchen Rechts auf einer richtigen Grunbanficht beruht, in fo fern namlich babei nicht ber Ratur guwiber ein plogliches vollständiges Gintreten ber bis babin volltommen unterbruckt gemefenen Beiftestrafte, fonbern eine allmalige Entwickelung, Lauterung und Ausbilbung berfelben porausgefest und bemgemaß auch eine entsprechenbe ftufenmeffe Erweiterung ber Freiheit im eigenen Gebrauche ber Rechte gestattet wird, wenn gleich burch bie vielen, nach außeren feststebenben Derts malen gezogenen Abtheilungen und Unterabtheilungen bas Spftem wohl etwas zu kunftlich geworben und ber individuellen Beurtheilung zu wenig Spielraum gelaffen ift. Auch verbient erwogen zu werben, bas befonbers bie tlimatifchen Berhaltniffe ber fublichen Begenben teinen Dafftab für die eintretende Dannbarteit in ben nordlicher gelegenen barbieten tonnen, und bag beshalb j. B. bie ziemlich allgemeine Festfegung ber jur Schliefung einer Che erforderlichen Reife auf bas vollendete achtzehnte Lebensjahr ber außerfte Punct mar, bis ju melchem vom Gefichtspuncte beutscher Berhaltniffe aus bie Praris fich bem romifden Rechte nabern burfte. Auf ber anbern Seite hat man in neueren Gefeggebungen bas gur Bolliabrigfeit erforberliche Alter baufig ermäßigt, wie j. B. in Preugen, Defterreich und Dibenburg auf vierunbzwanzig, in Sachfen (unter Beibehaltung ber Bestimmungen bes Sachsenspiegels) auf einundzwanzig, in Braunschweig ebenfalls auf einundzwanzig Sahre, jeboch mit ber Befchrantung auf die Berfugung über die Einfunfte vom Bermogen.

Der natürliche Biberftreit, welcher fich baraus ergibt, bag auf ber einen Seite auch bie Minberjahrigen Rechte haben, fo wie bie Sas higfeit, biefelben zu erhalten und zu erweitern, mahrend ihnen auf ber anderen Seite bie Befugnif abgebt ober nur in befdranttem Dafe gus gestanden wird, felbst bavon Gebrauch zu machen, wird im Leben baburch geloft, dag bas politive Recht folche Befugnig bis zur erreichten Bollidbrigfeit anberen Perfonen überträgt. Diefe anberen Derfonen find naturgemaß jundchft bie Eltern bes Minderjahrigen , mobei es bann nur barauf ankommt, ber Dauer und bem rechtlichen Umfange ber burch bie Berbaltniffe felbst begrundeten Kamiliengewalt eine gesets liche Grenze zu bestimmen ; nach beren fruherem Tobe aber erheischt bie allgemeine Schuspflicht bes Stagtes bie Ermablung und Berpflichtung auch anberer zuverlaffiger Perfonen unter bem Ramen von Bor: munbern ober Curatoren, welche unter offentlicher Aufficht und mit genauer Begrengung ihrer Rechte bie Angelegenheiten ber Minberjahrigen Staats- Lexiton. X.

gu besorgen und in folder Sinfict bie Stelle ihrer Eltern bis me Bolliabrigfeit zu vertreten haben. Die Pflicht gum Schute ber Minberiabrigen ift eine ber beiligften, welche ber Staat baben tann, und bie Leichtfertigfeit , mit welcher biefelbe jum großen Rachtheile ber Minderichrigen nicht felten geubt, ober bas mabre Intereffe berfelben toftspieligen und weitlaufigen Formalitaten geopfert wirb, ein neuer, bochft bedauerlicher Beweis bafur, bag bei bem Uebergewichte bes Actens mefens bie Pragmatit unferer Behorben immer mehr an blofes Formenwefen fich gewöhnt, und baburch in gleich gunehmenbem Dage basjenige, was eigentlich burch folde Formen beforbert werben foll,

aus bem Muge verliert.

Die weitere Ausführung ber bisherigen Anbeutungen gehort in bie Lehre vom burgerlichen Rechte, und es tann baber bier auch nicht erortert werben, wie bas positive Recht bie Sabigfeit gum eigenen Rechtsgebrauche theils nach ben verschiebenen Altersftufen, theils je nachbem bie Eltern bes Minberjahrigen noch leben ober Bormunber an beren Stelle getreten finb, verschieben regelt und abfruft; nicht gu gebenten, bag eine für alle beutsche Staaten gemeinschaftliche Theorie icon an ber großen Berichiebenheit ber Territorialgefetgebungen, welche gerabe in biefen Theil bes Privatrechts vielfach eingegriffen haben, icheitern murbe. Es genugt vielmehr, Die wichtigften Gefichtspuncte gu bezeichnen, aus welchen ber Staat feine Berpflichtung gur Furforge fur bie Minderjährigen gu betrachten bat, und bamit gugleich bie Grunbfate aufzustellen, aus benen bie analoge Unwendung ber privatrechtlichen Theorie auf Berhaltniffe bes offentlichen Rechts zu beurtheilen ift.

Sier - namlich auf bem Gebiete bes offentlichen Rechts - tritt uns gundchft wieberum bas Berhaltnif bes Inbivibuums gum Staate entgegen und veranlagt die Frage: in wie fern die Ausubung politischer Rechte, besonders ber Bahlrechte, burch die Altereverhaltniffe, namentlich burch Minderjahrigfeit beschrantt werde? Die Rothwendigfeit einer folden Beschrantung leuchtet von felbft ein und mochte teines weiteren Beweises bedürfen; wichtig bleibt aber bie Frage über bie Art und bas Dag berfelben. Sier konnte man nun burch bie ftricte Unglogie bes burgerlichen Rechts leicht zu ber Anficht verleitet werben, als ob auch im Gebiete bes politischen Rechts bei Minberidhrigen eine abnliche Bervollständigung ber Perfonlichkeit eintreten mußte, wie im burgerlichen Rechte burch die Eltern ober burch Bormunbichaft , bag alfo ber Bas ter ober Bormund fatt bes Minderjahrigen zu mahlen, die etwa auf biefen gefallene Bahl angunehmen ober fatt bes burch Grundbefit mit perfonlichem Stimmrechte in ber Stanbeversammlung verfebenen Minberjährigen ju erscheinen hatte. Diese Ansicht — obwohl häufig in ber beutschen Constitutionspolitik aboptirt - hat bennoch richtige Theorie nicht fur fich. Wenn namlich bas Wefen bes Reprafentativftaates barin befteht, baß beffen Regierung in Uebereinstimmung mit bem vernunftigen Gefammtwillen geführt werbe, und baf feine Berfaffung für fichere Ermittelung biefes Gesammtwillens bie nothigen Garantieen barbiete, fo folgt baraus von felbft, bag bei folder Ermittelung überhaupt nur biejemigen berangezogen werben, alfo auch gur Abgabe ihrer Stimme berufen fein tonnen, beren Bernunft in einem sum Ertennen bes Guten und Bofen , bes Rechts und bes Unrechts binreichenben Grabe ausgebilbet ift. Alle Uebrigen haben beshalb noch nicht ober uberbaupt teine Stimme, weil fie mod nicht ober überbaupt nicht als vernunftig gelten konnen, und weil ber vernunftige Gesammtwille nur aus ber Summe ober ber Majoritat bes Willens aller Bernunftigen (alfo Munbigen) besteben tann. Die politische Berechtigung ber Dinberichrigen tann baber immer nur als eine bedingte angefeben werben, in fo fern fie namlich erft bann geltenb wirb, wenn fich gezeigt bat, ob jene überhaupt ju bem erforberlichen Buftanbe ber geiftigen Ausbildung und Sabigteit gelangen werden, mas bei Blobfinnigen nicht ber Fall ift. Auch leuchtet ein, bag außerbem ber mit bem Staatsburgerrechte verfebene Bater nicht blos fur fich, fonbern baneben auch noch besonders fur bie in feiner vaterlichen Gewalt befindlichen Kinder abauftimmen baben wurde, was man boch noch nie und nirgende für gulaffig gehalten bat. Rur bie theoretifch unrichtige Anficht, nach welcher bie politifden Rechte bem Grundbefise an-Eleben . alfo einen Theil bes Privatrechts ausmachen follen , umb bei welcher man nicht bie Personen, sonbern bie Realitaten fich als bie eigentlichen Rechtssubjecte im Staate benft, erklatt es, bag man in gar vielen Berfaffungen auch ben Minberjahrigen wegen ihres privatrechtlichen Grundbefises ein Stimmrecht ober mobl gar ein felbftftanbiges Recht auf bie Lanbstanbichaft einraumte und folches burch Bormanber ausüben lief.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß zur Ausübung jedes posititschen Rechts, also namentlich des Wahlrechts, der Staatsbürger erst mit der volldommen erreichten Majorennität des bürgerlichen Rechts befählgt sein kann, weil zur Mitwirkung bei dem Sange der Staatsangelegenheiten mindestens eben so viel Umsicht und Ersahrenheit ersforderlich ist, als dei der Besorgung der eigenen wichtigsten Privatgeschäfte.

Wenn nun überhaupt das Alter eine natürliche und in gewisser hinsicht die sicherste Bürgschaft für Vernunftmäßigkeit des Handelns und Wollens ist, so muß die Jugend auch zur Lebernahme öffentlicher Aufträge die dahin, das der Seist den gehörigen Grad von Reise erhalten hat, unsähig sein. Diese Rücksicht wird zunächst bei der Trage der Wahlbarkeit zur Staats oder Semeinderepräsentation wichtig. Ist das Wahlcollegium gehörig zusammengesest und gesichtet, so ist freilich wohl nicht leicht zu befürchten, daß die Wahl auf einen Unmandigen fallen werde; doch hat es wenigstens das Princip der vernünstigen Serechtigkeit nicht gegen sich, wenn das Wahlgeset ausdräcklich Vollschrigkeit als Bedingung der passiven Wahlbeschigung aus Vorsicht fors dert; ja es mag im Sanzen genommen selbst zwecknäsig sein, zu dieser politisch en Bolliährigkeit ein etwas höheres Lebensalter

angunehmen, ale bei ber bloe burgerrechtlichen, weil bie eigenen Geschafte bes bargerlichen Lebens in ber Regel unter ruhigen, nicht be fonders aufregenden Berhaltniffen beforgt werben, bei den Berhands lungen über Staatsangelegenheiten aber nicht felten, ber Biberfreit ber verschiebensten Tenbengen und Leibenschaften thatig wirb, und neben ber festen, mannichen Rraft auch bas Uebergewicht ber Rube und Besonnenheit erforderlich ift. Bie aber bie Grenze bier auch gezogen werbe, fo ift es burchaus erforberlich, bag biefelbe ohne Begun= ftigung einzelner Bolteclaffen gleichmäßig fei, und baß nicht etwa (wie allerbinge in mehreren Bablgefeben und Berfaffungen ber Fall ift) die politische Bollburtigfeit bei ben Abelichen (wie in Baben, Schaumburg-Lippe) ober ben Mitgliebern ber erften Kammer (wie in Baiern , Burtemberg , Darmftabt) fruber eintrete , als bei bem Burger = und Bauernftande , ober überhaupt bei ben Ditgliebern ber ameiten Rammer. Der gur Befchonigung einer folden Berletung bes Gleichheits- (alfo auch bes Rechts-) Princips wohl gebrauchte Bormand, als führe im Stande ber Abelichen ber herrschende esprit de corps fcon fruber als in anberen Stanben zu einer inftinctmaffigen Ertenntnif beffen, mas bem Stanbe mobithue, murbe nur bas traurige Beftanbnif enthalten, baf ber Abeliche, als Mitglieb ber Boltereprafentation, jundchst und hauptsachlich nur fur fich und feine Standesintereffen zu forgen babe, und bag in einer feften Auffaffung berfelben feine gange politifche Befahigung liege.

Eine weitere Beranlassung zur Berücksichtigung bes Alters, und zwar zunachft noch immer in bem Berhaltniffe bes Indivibuums gur Staatsgewalt , liegt in bemjenigen Theile bes offentlichen Rechts, weider die offentliche Bestrafung verbotener Sandlungen jum Segenstanbe hat. Dag vor bem Strafgerichte bas Rinb, welches noch nicht jum flaren Ertennen bes Guten und Bofen, bes Strafe gefetes und feiner 3wede, überhaupt der fittlichen und rechtlichen Bebeutung ber burgerlichen Gefellichaft gelangt ift, nicht eben fo bebanbelt werben tann, wie ber im Befite vollig ausgebilbeter Berftanbes : und Bernunftfrafte fich befindende Berbrecher, murbe fcon aus dem angegebenen Begriffe von felbft folgen, ohne bag es nothig mare, auf bie bestrittene Theorie uber ben nachsten 3med bes Strafgefeges gurudin geben, ba bie Borausfegung ber moralifchen Burednungefabig. Beit überall anerkannt wirb. Wo hier bie Grenze ju feten fei, wirb naturlich ebenfalls mehr ober weniger vom Ermeffen ber Umftanbe abbangen, und gehort baber jur Aufgabe ber positiven Gesetgebung; boch barf auch unterhalb folder Grenze feine Straflofigfeit, fonbern nur eine Milberung ber Strafe, vielleicht bis gu einer ber Erziehungsgewalt au überlaffenden Buchtigung, eintreten. Auch ift bei geiftig vermahr= toften Individuen benebar, bag die frubzeitige Gewöhnung an bas Bofe und Berbotene bie Beiftestrafte in Diefer bem Gemeinmobl ent= gegengefetten einfeitigen Richtung rafcher jur Entwickelung gebracht bat, als bei einem geordneten Bilbungsgange gu erwarten gemefen

ware, und daß daher auch bei Minderjährigen "die Bosheit das Alter erganzt." Wenn nun aber in solchen Fällen theoretisch die volle Strenge des Strafgesetes oder doch eine Annäherung an dieselbe allerbings gerechtsertigt sein kann, so ist es doch auch grade hier erfordertlich, den Richterspruch nicht auf Acten und geschriebene Protocolle, sondern auf ein öffentliches und mundliches Verfahren zu grunden, welches hier als Burgschaft gegen einseitige, vielleicht durch Aleinigkeiten gereizte Verfolgungssucht des Richters um so dringender gefordert werden muß, je mehr der Minderjährige, grade weil er noch nicht im vollen Besie eines ausgebildeten Verstandes sich befindet, noch des Schutzes bedürftig ist.

Noch find - ale wenigstene theilweise hierher geborent - einige Rudfichten zu ermahnen, burch welche die Befetgebung aufgeforbert mirb, bas Alter ber Inbivibuen in ihren Begiebungen gum Staate gu berudfichtigen, namlich theils beim Gibe - in fo fern es barauf antommt, ben Beitpunct ju bestimmen, von welchem an die Staatsgemalt ber eiblichen Berficherung eines ihrer Angehörigen Glauben beis gumeffen bat - und theile bei ber Che, gu beren Schliefung bie Burucklegung eines bestimmten Alters ichon besmegen vernunftmaffig geforbert werben muß, weil ber Staat eine auf Fortpflangung bes Menfchengeschlechts und Er gie bung ber Rinder gerichtete Berbinbung erft bann als vernunftig und rechtsgultig anerennen barf, wenn bie Berbunbenen felbft auch icon jur gehörigen Reife ihrer geiftigen Rrafte gelangt find. In beiben Beziehungen hat baber bie gefehliche Seft. febung einer Grenze bas vernunftige Recht fur fich ; bie aus anderen Rudfichten - namentlich aus ben ber Uebervollerung - bergenommenen Befchrantungen bes jedem Menfchen von ber Natur gegebenen Rechts auf Berebelichung fuhren jur Immoralitat und gum Berfalle bes Kamilienlebens.

In bem Bisherigen haben wir die verschiedenen Begiehungen bes Minberjahrigen gum Staate betrachtet; wir wenben une nun gu benienigen Perfonlichkeiten, welche bie Staatsgewalt felbst und beren Organe barftellen. In ber Monarchie nimmt hier ber Monarch felbft querft bie Aufmertfamteit in Anspruch. Bei Dablmonarchieen murbe bie Frage ber Minberjahrigfeit von fehr geringer prattifcher Bedeutung fein; defto wichtiger ift fie bei Erbmonarchieen, alfo jest in allen monarchifden Staaten Europa's. Rann und barf es bem Bolte gleichgultig fein, mit welchem Beitpuncte ber minberidhrige Thronfolger die Regierung antritt? Steht ihm teine Art ber Einwirtung ju, um fich im julaffig möglichen Grabe Gewahr bafür au verschaffen , bag berfelbe auch mahrend ber Minberiabrigfeit bie gu feinem kunftigen boben Berufe erforberliche Borbereitung erhalte? Die erfte biefer Fragen hat in ber positiven Gefetgebung ihre Erlebigung badurch gefunden, daß bie meiften Grundgefebe conftitutioneller Staaten bas zur eigenen Uebernahme ber Regierung erforberliche Alter, alfo ben Beitpunct ber Bollidhrigfeit bes Thronfolgers, bestimmen. Diefer

Beitpunct ift freilich in ben einzelnen Berfaffungen ein febr verschiebes ner; j. B. bas vollendete achtzehnte Lebensjahr in England, Solland, Belgien, Spanien, Portugal, Reapel (1808), Baiern, Konigreich Sachfen, Burtemberg, Rurheffen, Braunfdweig und Sannover; bas vollendete neunzehnte in Schweben; bas zwanzigfte in Rormegen, Sobengollern-Sigmaringen ; bas einundzwanzigfte in ben fachfifchen ganbern erneftinischer Linie u. f. w. Indeg tommen alle biefe Berfaffun-gen barin überein, bag fie gur Bolljahrigfeit bes Thronfolgers ein geringeres Alter erforbern, ale in ben Berhaltniffen ber Privatperfonen fur nothig gehalten wird. Der Grund biefer auf ben erften Blid und befonders bei der überwiegenden Bichtigfeit ber Regentengeschafte auffallenden Erscheinung liegt wohl weniger in ber ohnehin nicht natur= lichen Fiction, bag bas Furftengeschlecht fruber gur geiftigen Reife gelange, wie bie übrigen Staatsburger, ale vielmehr theils in ber Difflichkeit aller vormundschaftlichen Regierungeverwaltungen und theils in ber Unnahme, bag bei einem mabrhaft conftitutionell regierten Staate auch ber noch jugenbliche Monarch burch bie Berfaffung we= nigftens außer Stand gefest werbe, Bofes ju thun, und bag alfo Mangel an geiftiger Reife nur etwa bas einstweilige Unterbleiben mander auten Regierungemaßregel gur Folge haben tonne. Und in ber That burfen, wenn anders biefe Unnahme auch wirklich mehr ale blofe Dichtung ift, die fur Abfurgung ber Dinbers jabrigfeit bes Thronfolgers fprechenben Grunde fur überwiegend gehal= a to desilore int

biefen Gegenstand nur von einem einseitigen Gefichtspuncte auf, inbem fie theils allein die Erziehung bes icon jur Erbfolge berufenen minberjahrigen Thronfolgers mabrend ber Regentschaft, und theils auch nur bie Bufammenfegung bes Ergiebung s : Perfonals berudfich Bie bochft wichtig bie Prinzenerziehung fur bas Bobl bes tigen. Bolles ift, welch' unenbliches Leiben burch vernachlaffigte Jugenbzeit bee Thronfolgers uber ein ganges Land gebracht werben tann, braucht gewif nicht bewiefen gu werben; altere und neuere Beifpiele ber Ge-Schichte reben eben fo laut ale betrubend. Die Gigenthumlichkeit ber Berhaltniffe, unter benen bie Rinder in furftlichen Familien aufwachfen, machen es überhaupt icon febr ichwer, bas jugenbliche Gemuth gegen bie vielen ichablichen Einfluffe gu fichern , welche Ceremoniell. Rudfichten, Rriecherei und Schranzenfitte ihm von allen Seiten ber bereiten, und mit voller Ueberzeugung wird Jeber bem eblen v. Aretin beiftimmen, wenn er fagt: "Ber in folden Berhaltniffen fein Gemuth rein bewahrt und ben Den im Furften gerettet bat, ber verbient bie bochfte Achtung bes Beifen." Roch großer aber ift bie Ge-fahr einer falfch gerichteten Jugenbbilbung gerabe fur verfaffungemäßig beschränfte Staaten. Die Anficht, bag burch eine angemeffene Befdrantung ber monarchifchen Rechte bie eigentliche mabre Rraft bes Staates und auch ber Regierung vermehrt werbe, leuchtet nur ju felten ben kurgfichtigen Bliden berjenigen ein, welche Willfur in ben nachften Rreifen fur bie bochfte Dacht halten und burch gehaffige Sinweisungen auf bie vorgebliche Erniedrigung, welche in der Burudfubrung ber willfurlichen Allgewalt auf ein gefehliches Dag liegen foll, gerabe in bem traftig aufftrebenden Beifte jugenblicher Pringen Argmobn und Abneigung gegen freie Berfaffungen ju erregen und fich felbft bei bem tunftigen Berricher in Gunft gu feten, gefliffentlich bemuht finb. Wenn Guft av III. von Schweden behauptete, "ber Ronig, ber fich begeiftert fur die Freiheit ftelle, fei ein Beuchler" \*), fo find wir gewiß gern geneigt, eine folche Meußerung fur eine Folge augenblicklichen Unmuthe, wenigstene nicht fur eine allgemein gultige ju halten; bag aber die Entwickelung mahrhaft constitutioneller Ibeen und Gefinnungen in ber Erziehung ber fürstlichen Familien regelmäßig arobere Schwierigkeiten findet, als im Privatleben, bas wird man unwidersprechlich gugeben muffen. Rann baber burch feststebenbe Mormen barauf bingewirft merben, bie Ergiebung bes tunftigen Thronfolgers in acht verfaffungemäßigem, freiheitefreunblichem Sinne gu fichern, fo leuchtet es ein, wie bochft munichenswerth gefetliche Bestimmungen ber Art fein wurden ; es fragt fich jeboch, ob durch diefelben bie Rechte ber regierenben Familie, befonders bie Rechte bes Monarchen uber feine eigenen Rinber nicht verlett werben murben? Wir glauben biefes nicht, wenn gleich bas bieherige pofftive Staatsrecht einer anderen Anficht au

<sup>\*)</sup> v. Bibra, Georg III., fein hof und feine Familie. Leips., 1820. 2. Abth. G. 298.

hulbigen icheint. Der Grundfat ber Erblichkeit bes Thrones in Do= narchieen bilbet eine Musnahme von ber fonft allgemeinen Regel, bag bas offentliche Recht fein rationell begrunbetes Erbrecht fennt; eine Musnahme, welche ihre praftifche Begrundung in bem allgemeinen Befuble ber übermiegenden Nothwendigfeit und in ber Bewifiheit ber Gefahren findet, benen eine Bahlmonarchie unvermeiblich ausgefest bleibt. Allein mit ber Unerkennung biefer Rothwendigkeit verbindet fich bann auch die ungertrennliche Borausfegung, daß Mles gefchebe, mas menfch= licher Unvolltommenheit moglich ift, um die jest bem Bufalle uberlaffene Beftimmung bes Thronfolgers ju einer fegensreichen gu machen. Das Fürstenhaus gehort in fo fern eben fo bestimmt und rechtlich bem Botte an, wie bas Bott bem Furften, und bie Unfpruche auf eine qute, fur bas Gemeinwohl gebeihliche Erziehung find burchaus gegen-Und wenn nun felbft bei ber beften Berfaffung bas Gebeiben des offentlichen Bohle boch immer in bobem Grabe, ja mobl bauptfachlich von ber Perfonlichfeit bes Monarchen abhangt, fo bilbet bie constitutionelle Erziehung und Borbereitung bes Letten mabrend feiner Minberjahrigfeit einen mefentlichen Theil berjenigen Ginrichtungen, welche, wenn auch nicht unmittelbar auf bie Bolferechte felbft, both auf beren Gicherftellung gerichtet find, alfo ber Barantieen ber Berfaffung \*). Der Unfpruch auf bie Garantieen ber Berfaffung ift aber eben fo vollgultig und unbeftreitbar, als ber Unfpruch auf bie Berfaffung felbit, weil es ein Biberfpruch fein murbe, bem Bolle Rechte einzuraumen ohne die Mittel, welche erforberlich find, um biefe ju erhalten und ju befchugen.

hiermit fcblieft fich bas Belb ber Erorterungen in Ansehung berjenigen Berhaltniffe, wo von Minberjahrigfeit ober Unmunbigfeit, und Bollidhrigteit ober Munbigfeit im eigentlichen Sinne bie Rebe ift. Wir haben aber noch bie Musbehnung ju ermagen, welche biefe Begriffe burch analoge Anwendung auf anderen Seiten bes offentlichen Lebens erhalten hat. hierher gehort gunachft eine tief in allen Berameigungen ber beutschen Berwaltungspolitif wurzelnbe Darime, nach melder ber Bauernftanb in gewiffer Sinfict fur unmundig erelart und unter bie Bormunbichaft ber Regierungsbeborben gestellt wirb. Es ift fast unmöglich, biefe noch jest ben Geift ber meiften beutichen Abministrativbeamten burchbringenbe Marime in allen ihren Aeugerungen barguftellen, und es mag genugen, nur einige ihrer wichtigften Er-Scheinungen bervorzuheben. Gine Frucht jener Marime find bie vielen gefehlichen Beftimmungen, gufolge welcher - freilich bem Dage nach febr abweichend - bie von ganbleuten gefchloffenen Bertrage erft burch obrigfeitliche Beftatigung Rechtsgultigfeit erhalten, ferner die überwies genbe Einmischung ber Abministrativgewalt in die Berwaltung bes Gemeindevermogens, felbst bes Privatvermogens ber Gingelnen, in bie Fuhrung von Gemeinbeproceffen, die mancherlei Befchrantungen bes Landmannes felbft im rein burgerlichen Rechte (g. B. Ausschliefung von ber Bechselfabigfeit), bie vielen Lurusebicte u. f. w. Es ift hof= fentlich ber jegigen, fo manches veraltete Borurtheil aufklarenben Beit vorbehalten, nicht nur bas Rechteverlegende, fondern auch bas abfolut. 3wedwibrige einer folden Berwaltungsmarime an bas Licht zu zieben und zu zeigen , bag bei einer fortwahrenben Unmunbigfeitertiarung ber Bauer von aller traftigen Gelbstthatigkeit zu seinem und bes Staates größten Rachtheile ganglich entfernt wirb, bag er, mit feinem gangen Denten und Bollen, Bunfchen und Sandeln unter bie fouverane Botmafigteit eines nicht nach Gefeten, fonbern nach Ermeffen verfahrenben Beamten geftellt, fich febr leicht baran gewöhnt, bie Regies rung freilich fur basjenige in einen buftern Nimbus gehüllte Wefen gu balten, von welchem fein Bobl und Bebe abbangt, aber bann auch ihr fogar bie Ungludefalle gur Laft gu legen, welche ibn treffen; baf es mblich in benjenigen Staaten, wo man, ber Gerechtigfeit in diefer hinficht hulbigend, ben Bauern bas Recht ber Bertretung auf bem Lanbtage eingerdumt bat, ein offenbarer Wiberspruch ift, wenn fie, bie bei ber Bermaltung ber allgemeinen Angelegen-heiten bes Landes eine entscheibenbe Stimme haben, berfelben Staatsgewalt, welche fie ju controliren und ju beauffichtigen berufen find, in ihren eigenen Berhaltniffen wieber als Unmunbige unterworfen fein Und biefe Ueberzeugung wird bie einfache Folge bes tiefern Eindringens ber constitutionellen Babrheiten in die öffentliche Deinung und einer burch bie Entwickelung ber Beit unzweifelhaft vorbereiteten allgemeinen conflitutionellen Auffaffung aller offentlichen Berhaltniffe fein. Bas aber fcon ein tieferes Eingehen in die praktifche Renntnig ber Berbaltniffe erfordert und in vollem Dage nur von

bemjenigen lebhaft begriffen wirb, ber felbit Belegenheit gehabt bat, fich burch eigene langere Erfahrung ju belehren, bas ift bie Unertennung ber Bahrheit, daß jenes Goftem ber Bevormundung felbft feinem eigenen nachften 3mede, namlich ber For= berung bes materiellen Bobis ber Bauern, auf bas Entichiebenfte entgegengewirft hat und noch fest wirft. Es lagt fich mit ber größten Buverficht behaupten und unwiberfprech= lich aus der innern (nur freilich bem großern Publicum ihren Details nach meniger befannten) Geschichte bes Bauernftanbes beweifen, bag fein Rrieg, feine Deft, feine andere allgemeine Landescalamitat bem Bermogen bes Landmannes je hatte fo verberblich werben tonnen, als bie Marime, nach welcher er fur fortwahrend unmundig gehalten murbe. Die Unficht bes altern beutschen Rechts, in welcher bie Berhaltniffe bes Landmannes noch fo mefentlich murgeln, mar überhaupt febr fur Schupverhaltniffe, und zwar fur einen Schut, welcher nicht etwa aus Mitleid und uneigennusig ertheilt wurde, fonbern welcher theuer bezahlt merben mußte. Gelbft bie wirkliche Bormundichaft murbe menigstens febr oft als eine mabre Fortfegung bes Familienverhaltniffes in der Urt betrachtet, bag ber Bormund gugleich in ben Genug bes Bermogens feines Pflegebefohlnen trat. Diefe Unficht bat in bie Berhaltniffe bes Bauernftandes tiefer eingegriffen, als man bei ber Betrachtung unfere beutigen positiven Rechts auf ben erften Blick glauben mochte. Große Grundbefigungen, namentlich Balbungen, find unter dem Titel ber beffern Bewirthichaftung von ber Staatsgewalt unter

Interesse boch wahrlich nicht immer auch bas seinige war — hinlanglich vertreten werbe. Die Fruchte einer folchen, Sahrhunberte lang forthauernben politischen Tauschung liegen aber in ber Berfaffungsgefoichte ber beutschen Staaten offen vor: ber Bauer ift bei folcher vormunbschaftlicher Bertretung babin getommen , bag er als nubbares Eigenthum feines Grundheren ben tummerlichen Schut, welcher ibm gu Theil murbe, allmalig boppelt und breifach, mit Schutgelb, Binfen, Dienften \*) und Steuern bezahlen mußte, mabrend bie gur Theilnahme an der Landesvertretung berufenen vollbartigen Staatsburger fur fic eine gangliche Steuerfreiheit ober boch eine febr enge Begrengung ihrer Beitraaspflicht zu behaupten und als Recht geltend zu machen verftans ben. - Manche von benjenigen Gebrechen, an benen ber Bauernftanb in Kolge biefes eben fo ungerechten als unpolitischen Spftems der Bevormundung leibet, bat bie neuere Beit geheilt, und wie fehr auch viele unferer heutigen Praktifer noch gewohnt finb, bei ihrer Abminis ftratippolitit fich von bergebrachten Unfichten leiten ju laffen, beim Urtheile über die Gute einer Marime nur ben nachften 3med und auch biefen nur einfeitig im Auge zu haben, und felbft ben enticheibenbften Ermaqungen bie bergebrachte Ausrebe entgegenfeten: es fei boch nutlich, wenn ber Bauer in allen wichtigeren Sachen unter einer gewiffen gefetlichen Bormunbichaft ftebe; fo tann es bei ben Fortichritten, welche bie Mehrheit, ber Gebildeten in ber Ertenntnig des Rechts, der Sumanitat und ber wahren Staatsweisheit unleugbar macht, unmöglich fehlen, bak auch die Emancipation und Munbigkeiteerklarung bes Bauernftanbes balb als eine bringend wichtige Aufgabe ber Gegenwart anerfannt merbe.

Reben biefer nur einen Theil ber Staatsangeborigen treffenben Unterwerfung unter vormunbichaftliche Dbbut und Beauffichtigung ift bann aber auch noch bie Unficht ber mobernen Politik zu erwähnen, nach welcher überhaupt gange Bolter und Bolteftamme im Buftanbe ber politischen Unmunbigkeit fich befinden sollen, und woraus man bann bie Befugnif ber mit boberer Beisheit begubten Regierung herleitet, ben Boltswillen einer angemeffenen Befchrantung ju unterwerfen, ihm überhaupt, wo moglich, nie eine entscheibenbe Stimme eingurdumen und felbft feine Entwidelung und Meußerung nur mit ber größten Borficht und in einem auf bas Minbefte beschräntten Dage gu gestatten. Es wurde hier ju weit fuhren, ben Bufammenhang nachjus weisen, in welchem biefe Anficht mit bem gangen Spfteme einer bebeutenden politischen Partei ftebt, von beren Anbangern Manche unter jener Bormunbichaft über bie Boller fich allerbings eine auf bas materiell Gute gerichtete patrigrchalifche Regierungsform benten, mabrend Inbere barin bas ficherfte Mittel zu Bewahrung ihrer behaupteten Anfpruche auf

<sup>\*)</sup> Daß namentlich auch ber Dien ft ober bie Frohnpflicht, befonders in Rorbbeutschland, oft als eine bem Lanbesfürften von ben Standen bewilligte Steuer vortommt, ift fcon in verfchiebenen hiftorifchen Untersuchungen gezeigt.

ben ausschlieflichen ober überwiegenden Befis ber Dacht und bes poli= tifden Ginfluffes erbliden. Eben fo tann bier nicht unterfucht werben, ob in ben einzelnen Fragen, uber welche bie Demotratie bieber mit ben Unhangern bes Bormunbichaftsfpftems im Streite gewesen ift, bas Recht auf ber einen ober anderen Geite fich befindet, ob alfo bie beutschen Bolter reif und mundig find fur politifche Gelbftftanbigteit, für freie Reprafentativverfaffung , fur Deffentlichkeit alles beffen, mas feiner Datur nach offentlich ift, fur Preffreiheit, fur Befchworenens gerichte und bergleichen, ober ob fie, wie bie Wegner behaupten, in allen biefen Richtungen und Beziehungen bes Stagtslebens noch unter ber vormunbichaftlichen Ueberwachung und Erziehung ihrer Regierungen bleiben muffen \*). Bir beschäftigen und bier nur mit bem Gegenftanbe im Allgemeinen, indem wir uns bie Fragen zu beantworten fuchen: fonnen wir überhaupt eine ber privatrechtlichen gleiche Unmunbigfeit ber Bolfer gnerkennen? Und wenn bas ift, mit welchem Beitpuncte bort fie auf, und an welchen Merkmalen ift ber Gintritt ber politifchen Mundigkeit zu erkennen? Schon bei ber erften Frage zeigt fich aber ein mefentlicher Unterschied zwischen bem Entwickelungsgange bes Inbivibuums und bem ber Bolfer. Bahrend berfelbe beim einzelnen Den= fchen von einem Puncte ausgeht, wo noch feine Spur von boberer Beiftesthatigfeit vorhanden, und felbft ber Bebrauch ber Rorperfrafte auf die instinctmäßige Unwendung ber gur Lebenserhaltung unentbehrlichften Drgane befdrantt ift, beginnt bas Bolferleben fogleich in feiner erften Ericheinung mit Gelbftfanbidfeit und Gelbftbewußtfein, inbem ichon bie

als bie übereinstimmenbe Meinung ber Bernunftigen ober ber Debrgabl unter ihnen, und biefe wird baber im Rechtestagte immer auch barüber zu entscheiben haben, mas Recht fei, mas alfo vom Beftebenben beibehalten und mas abgeanbert werben muffe. hiernach bilbet basjenige, was die Dehrheit ber Bernunftigen forbert, ben Umfang' bes jeweilig zu gewährenben Rechts, und wenn man, um burch Beispiele ober Gleichniffe bie Anschauung zu erleichtern, ben Beartiff ber Unmunbigfeit und Munbigfeit anwenden will, fo wird man boch wenigstens auch hierbei bie Thatfache bes allmaligen Kortichreis tens ber politifden Bilbung und Ertenntnig berudfichtigen und anertennen muffen, bag jene bestimmt und unzweifelhaft ausaefprochene Forberung jugleich ber einzige Dafftab fur bie fortgefchrittene Dunbigteit bes Boltes fei. Bas die vernanftige öffentliche Deinung bes Boltes forbert, bafur ift bas Bolt reif und munbig, weil eben ber Ausfpruch ber Forberung nur auf bem Anertennen ihrer Bernunftmagigteit beruben tann, und alfo fur beren relatives Borbanbenfein enticheibet. Gine Bergleichung mit ben Berhaltniffen bes Pris batrechts murbe bier aller Achnlichkeit entbehren, ba wir im burgerlichen Rechte - eben ber Schwierigkeit ber concreten Ausmittelung wegen - gefehlich festgeftellte Mertmale haben, nach benen bie burgerliche Reife ober Dunbigteit ermeffen wirb, wogegen es an folden ge = fetlichen Mertmalen fur bie politifche Dunbigfeit eines Boltes ganglich fehlt, und man boch fchwerlich eine Unalogie bafur murbe auffinden tonnen, bag, wahrend im Privatrechte bas Ende ber Minderjahrigkeit von feststehenden und unbestreitbaren Thatsachen abhanat, im offentlichen Rechte bie Fortbauer berfelben und bie Dunbigfeiterflarung lebiglich bem Gutbefinden des Bormundes überlaffen fein foll. — Das Refultat ift alfo, baf es im Bolferleben fo wenig ein Alter ber vollen Unmunbigfeit, als ein Alter ber vollen Dunbigfeit gibt, weil bas lette bie unbedingte Berrichaft ber absoluten Bernunft vorausseten murbe, baf vielmehr ber jeweilige Stand ber politischen Bilbung eines Bolfes auch immer ben Dafftab für bas Beburfnif und ben Umfang feiner politifchen Rechte barbietet. Die Pflicht ber Regierung befteht biernach barin, baf fie nicht nur bem Bolte bie nothige Gelegenheit gibt, feine politische Erziehung zu vervollkommnen, feine Unfichten aufzuklaren und feine mahren materiellen und geiftigen Beburfniffe tennen gu lerren, sondern daß fie baneben auch burch Gestattung ber Rebes und Dreffs freiheit bem mabren Gefammtwillen ber verftanbigen Debrheit bie Möglichkeit gewährt, fich lauter, zuverfichtlich und beftimmt auszufprechen. Eine über bie nothige Beit binaus fortgefeste Bormunbichaft hat noch nie gum Guten geführt, febr oft aber ichon bei bem Bevormunbeten eine nur fchwer zu beilende Abneigung gegen ben Bormund bervorgerufen.

Rur Beniges ift endlich noch von bemjenigen Berhaltniffe gut fagen, in welchem ein Staat ober eine Mehrheit von verbundeten Staaten eine vormundichaftliche Gewalt über einen anderen, ichwaches

ren Staat in Unfpruch nimmt, bergeftalt, bag biefer fchwachere Staat auch in ber Behandlung feiner eigenen inneren Ungelegenheiten als unmundig betrachtet und an die Beifungen ber Schusmacht gebunden wird; fei es nun, bag biefe Schusmacht felbft fur fich befteht ober in ber Geftalt eines Bunbesverhaltniffes, bem auch ber gefcubte Staat angebort, vormundichaftlich auf biefen einwirte. Berbaltniffe biefer Urt beben bie Gelbftftanbigfeit und Unabhangigfeit bes Schutlings, alfo beffen vollerrechtliche Derfonlichteit, bem Befen nach auf, beftreiten feine Unfpruche auf eine felbitthatige Erifteng und fteben beshalb außer bem Gebiete bes Rechts. Sie endigen auch regelmäßig mit ber volligen Berichmelgung des ichmacheren Staates mit bem ftarteren, weil nur bas Bewußtsein bes Rechts auch Duth und Rraft gibt, baffelbe gu vertheibigen, bie Unterwerfung unter einen fremben Billen aber in Berhaltniffen, mo Freiheit bes Billens Bedingung ber Grifteng ift, ber Gewalt zu große Bortheile einraumt, als bag biefe nicht fortwahrenb bemuht fein follte, ihren ichon begrundeten Ginflug bis gu ben nas turlichen Grengen ber Macht zu erweitern. R. Steinader.

Majoritat, f. Gefellichaft.

Maltefer=Ritter, f. Ritterorben.

Mandat, Mandatsproceg. — Der Ausbrud: "Mandat" hat eine doppelte Bedeutung. Buerft verfteht man darunter ben Bolls machtevertrag, bie Bevollmachtigung (f. biefes Staatsleris fon Band 2. S. 557, 558: "Bevollmachtigung ober Mansbat"). Dann trägt biefen Namen ein bestimmtes Institut bes beut-

Diefes tonnte nur burch richterliche Anbrohung und Bollftreckung von Strafen gegen ben Reichsunmittelbaren , welcher fich eines Bruches bes Lanbfriebens ichulbig gemacht, geschehen. Der gegen einen solchen Schulbigen etlaffene Strafbefehl wurde Danbat genannt. Balb erhielt biefe Berichtsbarteit ber beiben Reichsgerichte (benn es gefellte fich bem Reichstammergericht als zweites Reichsgericht ber Reichshofrath \*), ber in Unfehung bes Danbatsverfahrens fich an bie fur bas Reichstammergericht erlaffene Reichsgefetgebung gu halten hatte, bei), bem berrfchenben 3mede gemaß, eine großere Ausbehnung und murbe bann burch bie Legistation regulirt. Fruber fcmitten, bei ber Nothwenbigfeit, ben Landfrieben Eraftig zu handhaben, die gegen Storung beffelben gerichteten Manbate alle Bertheibigung ab, inbem bie, gegen welche fie gerichtet waren (bie 3mploraten) fich unbebingt bem Befehl unterwerfen mußten. Spater machte fich im Gegengewicht bie Betrachtung geltenb, bag baburch ein natürliches Recht vertummert ober entzogen werbe, bag baber ber Implorat bintennach mit feinem Ginmanbe, befonders mit bem bes erfcblichenen Danbats, gebort werben muffe, ein ben Grundfaten bes gemeinen (romifchen und tanonischen) Rechts analoger Borbehalt. Die bisherigen unbedingten Manbate widerftrebten in gu grellem Segenfate bem Grundprincipe bes rechtlichen Berfahrens, bag ber Betlagte guerft gur Bertheibigung gugelaffen werben muffe. Daber fdritt enblich bie Reichsgesetzung vermittelnb und Dag gebend ein. Die nach vielen Bestrebungen im Jahre 1555 erlassene Rammergerichteordnung \*\*), welche Th. 2, Tit 23 ,, von Manbaten und in mas far Fallen dieselbe ohn ober mit Justificatori Clausel erkannt werden mogen," handelt \*\*\*), bestimmte, bavon ausgehend, bag ,, in ben taiferlichen Rechten gar wohl geordnet, bag in gerichtlichen Sachen nicht an der Erecution und Manbaten angefangen werden foll," baf "bie Mandata und Gebott nicht anders, benn mit Einverleibung Clausulae justificatoriae, baburch ben Wibertheilen (Imploraten), wiber bie folche Manbata ausgehen, porgefett (freigestellt) wird, Ursachen, warum biefelben nicht ftatthaben follen, vorzubringen, erkannt werben follen, es mare benn, baf 1) bie Sach und Danblung an ihr felbft von Rechts ober Sewohnheit wegen verboten und auch ohne einige weitere Ertenntniß für ftrafmurbig und unrechtmäßig ju halten, ober 2) bag baburch bem anrufenden Theil eine folche Beschwerbe jugefügt murde, bie nach begangener That nicht wieber zu bringen ware, ober 3) wenn bie Sache wiber ben gemeinen Rugen mare, ober 4) teinen Bergug leiben mochte, benn in folden unb fonft anberen gallen, in benen vermög der Rechte ohne vorgebendes Ertenntnif angefangen werben mag, follen und mogen burch Cammerrichter und Beifiger

\*\*\*) Sentenberg a. a. D. 6. 101, 102.

<sup>\*)</sup> Berden hahn, Gefdichte ber Entfiehung, Bilbung und gegens wartigen Berfaffung bes taiferlichen Reichshofrathe ic. Mannheim, 1792.

\*\*) Sentenberg a. a. D. Th. 3. S. 43 - 136.

Manbata ohne Justificatori Clausul erfannt und ohne einige Wiberrebe ober Berhinberung vollzogen und barauf wiber bie, welche folde Mandata übertreten, auf bie barin verleibte (angebrobte) Donen (Strafen) procedirt und gehandelt werben." Burbe inbeffen Implorat, felbft nach gefchehener Strafantvenbung, noch verlangen, mit feiner Berthelbigung gehört zu werben, so solle ihm bieses gestattet sein und nach geschener Berhandlung Spruch erfolgen. Rachträglich gestattete ber Deputationsabschied vom Jahre 1600\*), das auch auf Schulbforberungen aus Dbligationen ober Berfchreibungen, welche bie Erecutivclaufel ("mit ober ohne Recht") in fich trugen, unbebingte Danbate erlaffen werben tonnten. Die Auslegung jener Stelle ber Rammergerichtsorbnung lief, besonders wegen des Beisabes: "und sonft anderen Fällen", Unbestimmtheiten und Zweifel genug übrig, welche ben Bestrebungen, bas Gebiet ber unbedingten Manbate zu erweitern, fich gunftig zeigten; baber fich bie Reichsgesetzung (Jungfter Reichsabschieb vom Sabre 1664 \*\*) und 79 \*\*\*) veranlagt fand, fich ju bemüben, bie Grengen enger ju gleben und erfennbarer gu machen. Indem nun die Reichsgefengebung gus gleich die Aufgabe gu lofen fuchte, bas Gebiet ber bebingten Manbate abzusteden und bie Schranten aufzubauen, in benen fich bas Berfahren ju bewegen habe, bilbete fich, mit Sulfe anberer Elemente, besonders ber Rechtssprechung felbst, die auf den Unterschied zwischen bedingten und unbedingten Manbaten (- als 3med ber letteren bilbete fich hauptfachlich ber, gegen eigenmächtige und gewaltfame Storungen bes Befifftanbes Schus zu gemahren -) gebaute Theorie von bem reichsgerichtlichen Manbatsproceffe +), beren vorzugeweise eine publiciftifche

<sup>\*)</sup> Senkenberg a. a. D. Ah. 8. S. 471—498.

\*\*) Senkenberg a. a. D. Ah. 8. S. 640—692.

\*\*\*) Senkenberg a. a. D. S. 655.

†) Pfeffinger, Corpus juris publici. Tom. IV. p. 599, 600. Dang a. a. D. S. 484—519. "Hon bem Manbatsprozesse." Berg a. a. D. §. 224—250. S. 284—314: "Bon bem Manbatsprozesse." Sichhorn a. a. D. Ah. 3. §. 463, S. 503. Ah. 4. §. 550, S 411. 412.

Burbe von dem Reichekammergericht ein unbedingtes Mandat erslassen, so hier stägen better: "Wir heischen und laden Euch daneben von berührter Unserer Kaiserlichen Nacht, auch Gerichts- und Rechts-wegen hiermit, auf den breißigsten Ang 2c. durch einen gewollmächtigten Anwalt an diessem unserem R. A. G. zu erscheinen, glaubliche Anzeige und Beweis zu thun, daß diesem unserem Raiserl. Gebot alles seines Inhalts gehorsamslich gelebt sey, oder, wo nicht, alsdem zu sehen und hören, Auch um euers Ungeborsams Willen in vorgemelbte Pon gefallen seyn, mit Urseil und Recht sprechen, erkennen und erklären; oder aber deständige erhebliche Ursachen und Sinreden, od Ihr einige hättet, warum solche Erklärung nicht geschehen solle, in Rechten gebührlich vorzubringen und endlichen Entscheibs darüber zu gewarten. Im Kalle der Erkläsung eines bed in gt en Mandats hieß es gewarten." Im Falle ber Erlaffung eines bebingten Danbats bieß es bann weiter: "Im Fall Ihr aber burch biefes unfer R. Gebot beschwert gu fenn und warum bemfelben anbefohlener Dagen nicht gu geleben mare, erhebliche und beständige Urfachen und Einreden zu haben vermeinen folltet, alsbann fo beischen und laben wir Euch von berührter Raiserlicher Macht auch Gerrichtes und Rechtswegen hiermit. — Durch einen gevollmächtigten Anwalt an

Farbe tragende Anwendung eine bebeutende Stelle in ber Geschichte ber Praris ber beutschen Reichsgerichte spielt. Denn es fehlte ihnen, aumal ba fie biefe Procegart um fo lieber begunftigten , als baburch bie Austrägglinftang ber Reichsunmittelbaren beschränft wurbe, und Rechtsfachen, die fonft nicht an die Reichsgerichte erwachfen maren, vor biefe gezogen werben tonnten, nicht an Beranlaffungen, woburch fie fich aufgeforbert finden mußten ober glaubten, Uebergriffe ber Semalt in ihre Schranten gurudgumeifen, Schwachere gegen bie Gewalt ber Dachtigeren ju fchuten ) u. f. w., wenn gleich biefe Beftrebungen nicht immer Früchte trugen, inbeng fie gerabe ba ihre Dhnmacht zeige ten, wo vor ber Richtergewalt auch ber Machtige fich hatte beugen filen \*\*). Ginige Erscheinungen, die mehr ober weniger auch von geschichtlicher Bedeutung find, Dienen jur Mustration. Rury nach bem Ableben bes Kaifers Joseph I. im Jahr 1711 verordnete ber herzog von Sachsen-Beimar, bavon ausgebend, bag bas Gebiet ber Stabt Arnftabt im Schwarzburgifchen weimarifches Leben fei, bie Unfchlas gung bes turfachfischen Bicariatspatentes in Arnstadt, bie bort verbinbert wurde, weil ber Surft von Schwarzburg bas Lebensverhaltnig nicht anerkannte. Da fchritt ber Bergog Bilhelm Ernft von Sachfen-Beimar thatfachlich ein und bot eine fo große Armee, als er gufammenbringen tonnte, 1500 Mann, theils Reiterei, theils Fugvolt, unter ber Anführung eines Dbriften auf, welche bas Stabtchen burch Gin-Schlagen der Thore eroberten und es, die Ginmobner in ihre Wohnungen bannenb, befetten. Dann murbe in die Bohnbaufer bes furftlichen Canglers und ber Rathe Militar gelegt, Erfterer unter Bebedung von Reiterei nach Beimar gefchleppt, ber landschaftliche Caffier verhaftet u. f. w. "Als", um mit Schmibt, Geschichte ber Deutschen, Ib. 16, G. 89, 90 ju reben, "ber Surft fich gegen ben Dbriften über eine fo auffallenbe Gewaltthatigkeit beschwerte, berief sich blefer auf die herzoglichen Commissar, welche unverwellt folgen und dem Aurften bas Rothige weiters eröffnen murben. Roch an bemfelben Tage fab man aber eine andere Erfcheinung, welche weit wirtfamer

biefem Unferem Raiferlichen Rammer-Gericht ju erscheinen, folde Gure beftan-bige Ursachen und Ginreben bagegen in Rechten gebührlich vorzubringen, barauf ber Sachen und allen ihren Gerichtstagen und Terminen bis nach enblichem Befchlus und Urtheil abzumarten ac."

<sup>\*)</sup> Gin langes Bergeichnis von gallen ertannter Manbate finbet fich bei Reurod, Erlanterung bes jungften Reiche-Abschiedes Th. 1. Jena , 1764.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Denen Geringern und Schwachern, ob felbige gleich eine gute Sache baben, wirb faft nichts anders abrig gelaffen, als baf fie nur ihre Sage paden, wird jan nichts anders notes norig gelagen, als das sie nur ihre leeren Querelen vorbringen dürfen," heißt es, indem von ben Reichsgerichten bie Rebe ift (in bem Capitel, das von den krankhaften Zufänden des deutschen Reichs handelt) S. 734 einer alten Uebersebung des derühmten Werkes des freimutzigen Puffendorf: Samuel's Freihern von Pusendorss kreihern von Pusendorss kreihern von Bustanden, vormals in lateinischer Sprache unter dem Titel: Severin von Manzamdano herausgegeben 2e. Leipzig, 1715.

war, ale bie Unkunft und ber Bortrag aller Commiffare; es kamen namtich weimarische Ranoniere mit acht Ranonen an, bie fogleich auf bem Sauptplate aufgepflangt murben. Much brang noch an bemfelben Tage einige Mannichaft in bas am Schloffe gelegene Borwert, verlangte Seu, und als man ihr biefes nicht gutwillig geben wollte, brobte fie, bag fie bie Rorn = und Beuboben felbft offnen wollte, welche Drohung fie auch am folgenben Tage wirflich mehr als buchftablich erfullte, indem fie fich des Borrathes von Deu bemachtigte, ben Safer wegnahm, Rorn und Beigen verlaufte und alle auf bem Felbe befind= lichen Schafe und alles Mindvieh wegtrieb. Der berzogliche Commiffar mar endlich ju Urnftabt an biefem Tage eingetroffen und batte fogleich feinen Gintritt bamit bezeichnet, baf er biefe Bewaltthatigfeiten, bie unter feinen Mugen vorgingen, nicht nur nicht abftellte, fonbern auch gefchehen ließ, bag bie Goldaten mit entblof'tem Gewehre in ben Bors bof bes Refibengichloffes einbrachen und, nachdem fie bie Canglei befest hatten, auch bas innere Schlog, worin ber Furft fich befand, berges ftalt mit Baffen umgaben, bas Niemand beraud : ober bereinkommen fonnte. Gine Proteffation und vorläufige Appellation \*) an bas Rammergericht nahm er gwar an; er ließ aber bennoch die Burgerichaft gus fammenrufen und that ihr einen Bortrag, ber, wenigftens ber Dei= nung bes Surften nach, ben Gerechtsamen beffelben außerft nachtbeilig "Dag," fo berichtet Schmibt unter Randbemerkungen weiter, "ber Bergog ober wenigftene fein Commiffar und feine Dannichaft hierin zu weit gingen, ift wohl nicht zu leugnen, und es war vollends

ben Furften von Schwarzburg jur Beobachtung bes Bertommens und ber bereits ebebem getroffenen taiferlichen Berfügungen anwies, rieth boch and bem Bergoge freundschaftlich, ,,,, geziemend Dag zu halten und Heber, benn Manutenengmittel, bie rechtlichen Wege und Anrufung bes Riscals jum Ertenntnig uber bie begangene Felonie jur Band gunehmen, auch bie Unterthanen nicht über die Gebuhr befchweren au laffen."" Und obwohl ber Ronig von Preufen fich gleichfalls fur ben Bergog von Weimar erklarte und ihm erforderlichen Kalls logar feine Unterftugung verfprach (!!), fo fab berfelbe boch aus ber großen Bewegung, welche bei ber Reicheversammlung in Regensburg über biefen Borfall entftanben war, und aus ber Stimmung, bie an ben meiften beutiden Burftenhofen über biefe Ungelegenheit herrichte, bag bie Rlugheit forbere, etwas mehr an fich ju halten, befonders, ba indeffen bas Reichetammergericht ein Mandatum sine clausula gegen ihn erlaffen, fein Berfahren barin fur ungultig erflart und alles ju Arnftabt Beggenommene gurudjugeben, allen jugefügten Schaben ju erfegen, bie Sefangenen loszulaffen und Alles in ben vorigen Stand herzustellen, unter einer Strafe von gehn Dart lothigen Golbes, befohlen hatte. Der Bergog von Beimar jog baber feine Truppen aus Arnftabt wieber beraus und machte Soffnung, bag er bie in Arreft genommenen Diener bes Furften entlaffen werbe. Inbeffen tamen fie boch nicht auf freien Sus; Bilbelm Ernft glaubte vielmehr, burch ben Musfpruch bes Rammergerichts fei ibm Unrecht gefcheben, eine Deinung, womit gewohnlich auch ber Schulbige fo gern fich fchmeichelt, und ruhte baber nicht, fowohl bie Reichsvicare, als auch anbere Furften mit bitteren Rlagen zu befturmen und um Abstellung ber erlittenen Rrantung unaufhörlich in fie zu bringen, bis er es endlich bahin brachte, daß Erftere wirtlich bem Rammergericht in einem Bicariaterefcripte befahlen, bas gegen ben Bergog ergangene Mandatum sine clausula zu caffiren. Run mußte freilich", fo ichließt ber beutiche Gefchichtichreiber, ,, ein foldes Anfinnen sowohl ben Fürsten von Schwarzburg, als bas Rammergericht nicht wenig befremben. Diesem Letteren zuzumuthen, bas es ein gegen offenbar gefehwihrige Gelbitbulfe ergangenes Manbat aufbebe, bief im Grunde wohl nichts Anderes, als diefe Gelbsthulfe ftillfcweigend billigen; gewiß ift es aber eine fehr bebenkliche Sache und von weitaussehenden folimmen Folgen, wenn einem bochften Reichsgerichte Ansehen und Dact in Bestrafung gesetwidriger Sandlungen durch einen Machtspruch follte benommen werden, des Umftandes nicht ju gebenten, bag, wenn es bem Dachtigeren nur ein einziges Dal ungeftraft bingebt, ben Schwacheren auch in ber gerechteften Sache aus eigener Macht zur Genugthuung ju zwingen, ber gute Erfolg eines folden Bersuches ihn Unftig auch in ungerechten Anmagungen zur Ergreifung abnlicher Magregeln reigen wirb. Da jeboch bie Regierung ber Reichsvicare balb bernach ibr Ende erreichte, fo murde dadurch bas Ansehen bes Rammergerichts in Bestrafung eigenmachtiger Gewaltthatigfeiten noch gur Beit boch gerettet." - 3m fiebengehnten Sahrhun-

bert mar nach bem Ubleben bes Grafen von Schauenburg (Schaum= burg) die Balfte biefer Graffchaft an bas Saus Deffen-Caffel getoms men, mahrend bie andere Salfte ale heffifches Leben bem Grafen Phis lipp von der Lippe zufiel. Uls im Jahre 1787 der Graf Philipp Ernft von Lippe-Schaumburg ftarb, nahm ber Landgraf von heffen-Caffel, sich darauf ftugend, daß "ber Großvater bes Abgeschiedenen eine Migheirath eingegangen" gewaltsam Besit; einem Mandat des Reichskammergerichts gegen biese als Landfriedensbruch betrachtete Occupation leiftete ber Landgraf feine Genuge, bis bie Directoren bes weftphalifchen Rreifes fich gur Erecution anschidten \*). Roch im Jahre 1804 murde bie faiferliche Burg Friedberg, ju melder bie in 12 Dors fern bestehende Graffchaft Raichen in ber Betterau gehorte, gegen Beffen-Darmftabt, bas fich burch einen Ueberfall ber Burg bemachtigt hatte, und gegen Beffen: Caffel, bas, "bamit", wie fich bas Patent ausbrudte, "bie ritterfchaftlichen Befigungen nicht von anberen ganbesherren in Unfpruch genommen" wurden, mehrere Dorfer befeste, burch ein Manbat bes Reichskammergerichts, bas zu ben letten Ucten feiner richterlichen Gewalt gehorte, gefchutet\*). Dhne Erfolg blieb bas Manbat bes Reichshofraths, bas er Friedrich bem Großen wegen Landfries bensbruches zugehen ließ, als er im Sahre 1756, feinen Feinden gubortommend, in Sachfen eindrang. Un fruberen und fpateren Beis fpielen folder Urt fehlt es nicht. Bill man bie Thatigfeit ber Reichs= gerichte in Erlaffung von Manbaten in Fallen von Cabinetsjuftig, Buu. f. w., namentlich die Schrift von Schid: Ueber das reichsstanbische Instanzenrecht, beren unerlaubte Bervielfältigung, und insbesondere von der sogenannten Cabinetsinstanz (Siessen und Darmstadt,
1802), der eine Reihe solcher Erscheinungen vorsührt\*). — Schon oft
wurde der noch durch Ereignisse der jungsten Zeit genährte Bunsch
ausgesprochen, daß Deutschland ein höchstes Bundesgericht gewönne,
schon mit der Bundesacte zugleich erhalten hatte. Wenn Lehteres geschehen ware, wie heilsam wurde es gewirkt haben, wenn es mit der
Gewalt, Mandate zu erlassen, ausgerüstet worden ware\*\*).

So wie überhaupt die Procestrechtsgesetzung bes beutschen Reichs und die Praxis ber Reichsgerichte auf die Gestaltung des Procestrechtes ber einzelnen Staaten einwirtte und ihm jum leitenden Borbilde diente, so war dieses auch der Kall binfichtlich des Manbatsprocesses, der, wie

<sup>&</sup>quot;) 3. B. S. 216: "Auf Bericht und Segenbericht ist das gebetene Mandatum sine clausula erkannt. Dann ist der kaiserliche Fiscal wegen der von dem Herrn Fürsten (von Sann-Bittgenstein) angemaßten Cabinetsinstanz des Wisbrauchs und der Bervielsätigung der Instanzen sich seines Amts zu gebrauchen, hiermit erinnert. In cons. 24 Martii 1800." S. 217: "Berdem herrn Grasen von Sann-Bittgenstein, daß derselbe diese Sache in sein Cadinet gezogen, die Acten an einen einzelnen Privatrechtsgelehrten versendet, und dessen Ausspruch in seinem Ramen publiciet, verwiesen und demselben, sich dergleichen dei Bermeidung schärseren Einsehens hindunftig zu enthalten, hiermit aufgegeben. In Cons. 27. Aug. 1801." S. 113, 114, wo eines gegen einen Grasen von Wittgenstein, der einen Erdpächter turzer hand ermittit hatte, erlassenen Randats gedacht wird, in welchem Ersterer "wegen seiner; in dieser Sache gedußerten und in wirkliche Ausübung gedrachten unanstänzbigen, einen landesverderblichen Mißbrauch der Landeshoheit involvirenden Grundste in eine Strase von 5 Rart Goldes (364 Gulden) und zum Ersas aller Schäden und Kosten" verurtheilt wurde, und S. 114, 115, wo der Beresseller eines gegen einen Kürstöckhof von Spenzer gerichteten Randats Erwähzung thut, worin derselbe wegen eines gleichen Mißbrauch landesbertlicher Sewalt und wegen sogar noch nach instnuirter reichsgerichtlicher Inhibition aus seinem Cadinet erlassen Resolutionen in eine Privatgenugthung von 1000 Gulden, so wie in eine siscalische Strase von 10 Mart Goldes, mit dem Schwer, der kunft wert, wert Fürft und Bischof von Spenzer, das der erlassen zu der eines geden nicht aus seinem Cadinet entschien, sondern Sachen ber gerr Kürft und Bischof von Spenzer, das der eines Mickalische Strase von 10 Mart Goldes, mit dem Schwer eines geden nicht aus seinem Gabinet entschien, sondern siche krestenden Sachen der einen ober anderen Partei der Sachen und zu den den den den den Kostersen Sachen eines ober anderen Dere der einen ober anderen Partei der Sachen und zu den der Ertägennen

<sup>\*\*) &</sup>quot;Traurig fur ben Staatsburger", sagt Schick S. 112 seiner Schrift, "wenn ber Lanbesherr seine Sewalt als ben Hauptgrund seiner Beshauptungen ansieht, wenn ber Farft seine Nacht als erlaubtes Mittel betrachtet, alle seine Absichten nach freier Willur gegen Jeben burchzusen; da leisbet der mindermächtige Unterthan, und landesherrliche Sewalt artet bald in Despotismus aus." Freilich bennte er hinzuschen: "Doch hat Deutschland vor wielen anderen Staaten hierin ben für die Unterthanen so wohlthätigen Vorzug, das gegen solche Misbräuche und Sewaltthätigkeiten der Betheiligte bei den A. Reichsgerichten hülfe suchen und sinden kann."

3. B. ber Arreftproceg (f. biefes Staatsleriton, Banb 1. G. 696; "Arreft, Arreftproceg"), feinen Plat in ber gemeinrechtlichen Theorie von ben fummarifchen Proceffen einnimmt \*) und die Gintheis lung in bedingte und unbedingte Mandate gur mefentlichften Grund= lage bat. Gin unbebingtes Manbat tann erlaffen werben, 1) ent= weber, wenn eine Sandlung an und fur fid wiberrechtlich ober ge= meinschablich ift, ober eine unverzügliche Rechtsbulfe erheischt, und biefes Miles flar vorliegt ober als richtig befcheinigt wirb, ober, wenn 2) ber Unfpruch des Imploranten , bie Richtigfeit bes Thatfachlichen vorausgefebt, rechtlich begrundet ift, und bas Thatfachliche fo bargetban ift, bag nicht angunehmen ift, es verhalte fich nicht fo, ober werbe burch eine fich auf einen Rechtsfas grundende Ginrebe unerheblich. Bei biefen Borausfegungen muß ber Richter bas erbetene Danbat, bas ent= weber gebietend ober verbietend ober aufhebend (caffirend) ift, und gwar nach Umftanben burch Unbrohung einer Strafe wegen Richtbefolgung, erlaffen. Da biefes Manbat nicht rechtstraftig wirb, fo tann ber Implorat, bem zugleich eine Abschrift bes Gesuches nebft Beweisanlagen mitgetheilt wird, beftimmte Einreben, befonbers bie Einrebe bes erschlichenen Manbate, vorbringen. Sind biefe Ginreben verwerflich, fo fpricht biefes ber Richter in einem neuen (Inbaffv-)Danbate aus, wodurch bem Imploraten jugleich aufgegeben wird, fich wegen Befolgung bes fruberen Manbats, bei Bermeibung ber Erecution und ber Unwendung ber etwa angebroheten Strafe, binnen bestimmter Frift auszuweifen. Im entgegengefehten Falle wird bas Manbat gurudige=

Erfcheint ber Implorat in beiben Begiebungen ungeborfam, fo folgt ein unbedingtes Mandat, mabrend, wenn berfelbe Ginwendung porbringt, bas orbentliche Berfahren nun feine Formen bergibt. - Die preufifche Gefetgebung batte urfprunglich ben gemeinrechtlichen Dans bateproces nicht aboptirt; biefes ift erft in neuefter Beit geschen. (Gefet vom 1. Juni 1833 über ben Danbates, ben fummgrifchen und Bagatellproces mit Ministerialinstruction vom 24. Juli 1833 gur Ausführung biefes Gefetes.) Die Literatur barüber f. bei Bafes mann, Bibliothet bes preußischen Rechts. Berlin, 1835, S. 103 - 106. Ueber ein für bas Ronigreich Sannover erlaffenes Procesgefet vom 13. December 1834, wornach fur alle perfonliche Riagen, welche bestimmte Belbsummen ober Quantitaten verbrauchbarer Sachen jum Gegenstande haben, wenn bie Summe von 30 Thas lern nicht erreicht erfcheint, ein Danbateverfahren vorgeschrieben ift, und eine Rritit beffelben f. Archin fur die civiliftifche Pracis, Band 20. Seibelberg, 1837, S. 115-125, Mittermaier, "Ueber die Ergebniffe ber legislativen Thatigleit in Begug auf Civilgesetgebung unb Gerichtsorganisation seit 1834. S. III. Gefete, welche bas Berfahren in ben fogenannten minberwichtigen Sachen verbeffern." S. 116 ff. und Unnalen bes Abvocatenvereins in hannover. Stud 5, 1835, 6. 15-46. Elemente ber bedingten Mandate herrichen in dem fur bas Großbergogthum Deffen dieffeits bes Rheins etlaffenen Befebe vom 31. December 1829, "bas Berfahren in unbestrittenen Schulbs fachen bei ben Untergerichten (bas fogenannte "Dahnverfahren") betr." S. meine Schrift : Rachtrage jur beffen-barmftabtifchen Civils procefordnung ic. Darmftabt, 1839. G. 614 ff. s. v. "Dahns verfahren". Denn es beift namentlich im Artitel 2: "Steht bem Gefuche bes Forbernben weber unbezweifelte Incompeteng bes Gerichts, noch flare Gefetwibrigfeit ber Forberung entgegen, fo verfügt bas Bericht die Isinuation des Mahnzettels, mit der beigefügten Aufforderung an ben Schulbner, binnen eines bestimmten Termins entweber ben Rorbernben gu befriedigen, ober ju erklaren, bag er rechtlichen Ginmanb vorbringen wolle, widrigenfalls im Bege ber Bulfevollftredung gegen ihn verfahren werden murbe", und im Artifel 3: "Erklart ber Schulbner vor ober in bem Termine, schriftlich ober munblich, bag er rechtliche Einwendungen vorbringen wolle, fo ift biefes Berfahren beenbigt, und ber Forbernbe muß von bem Richter ju ber Ginleitung bes ge= wöhnlichen Berfahrens verwiesen werben. - Ertidet ber Schuldner, bag er teinen rechtlichen Einwand zu machen gebente, ober bleibt er in bem Termine, ohne genugende Entschulbigungegrunde vorzubringen, aus, fo wird bemfelben, auf Unrufen bes Forbernben von bem Gerichte aufgegeben, binnen einer bestimmten Frift ben Forbernben, bei Bermeibung ber Pfanbung ober jeber anberen geeigneten 3mangemafregel, gu befriedigen." Ueber Manbate und Manbatsproceffe in Baiern f. v. Benbt, Bollfinbiges Sanbbuch bes baierifchen Civilproceffes. Anhang als zweiter Theil. Rurnberg, 1827. 5. 183 "Manbats-

S. 25-27. (Die Gefeggebung biefes Ronigreichs bebt -Befet vom Sahre 1805 - befonbers hervor, bag auf die Rlage bes Riscus megen Bindication veraugerter Staatsguter und Rechte obne proceffualifche Beiterung burch gerichtliches Danbat eingeschritten merben folle, wenn ber Befiger nicht auf ber Stelle einen folchen Titel bes urfunden tonne, ber Ich ber Domanial-Fibeicommiß- Pragmatit bie Rechtmäßigfeit ber Berauferungen zeige); im Bergogthum Braun= fcmeig: Rruger, Spftematifche Darftellung bes burgerlichen Proceffes im Bergogthum Braunfchweig. 1829. §. 57 ,, Manbatsproceg". S. 136-139; in Rurheffen: Bagner, Grundguge ber Ge richtsverfaffung und bes untergerichtlichen Berfahrens in Rurheffen. Marburg, 1827. 6. 201-208, S. 186-192. 2. Musgabe. (Rach 6. 208 wird, wenn bas Bericht um Beitreibung an die Caffen bes Staats, ber Stabte, Gemeinben und offentlichen Unftalten gu ents richtenber und von ber Dberbeborbe gur Erhebung fur richtig erflatter ftanbiger ober unftanbiger Abgaben erfucht wird , ein unbedingtes Dans bat mit einer gang turgen Bablungsfrift erlaffen, nach beren Ablauf alshald bie Erecution verfügt wird , welche weber burch die Beftreitung ber Berbindlichkeit überhaupt ober bes Betrags, noch felbft megen eines barum eingeleiteten Rechteftreites aufgehalten werben burfe); in bem Bebiet ber freien Stadt Frankfurt: Benber, Lehrbuch bes Pri= vatrechts der freien Stadt Frankfurt. Band 2. (Lehrbuch bes Civil-Frankfurt, 1887. 6. 63. G. 215; im Gebiet ber proceffes ic.) freien Stadt Bremen (Berichtsordnung vom Jahre 1820, 6. 359-377): Mittermaier a. a. D. G. 135. 136; im Groß:

· bem Gegner, in Ansehung beffen auch eine Privatmittheilung genugen tonnte, fondern überhaupt ber Belt, b. b. ber Gefammtheit ber mit ibm in rechtlicher Gemeinschaft ober Berührung Stehenden ju eröffnen bat, wenn er nicht als Gelbftrechteverleber ober Rauber erscheinen will. Solden Manifesten wird bann gewöhnlich von Seiten besjenigen, wiber welchen fie ergingen, ein Begen = Danifeft entgegengeftellt und bergeftalt die offentliche Deinung ber Mitwelt und Rache welt jum Richter über ben ausgebrochenen Streit angerufen. Freilich bat man auch Beispiele genug in alterer und neuerer, jumal in neuefter Beit, bag man Rriege ober' Rriegeunternehmungen begann obne porque erlaffenes Manifest, und noch mehr von Manifesten, beren ber thatfichlichen Babrbeit, wie bem vernunftigen Recht widerfprechende Behauptungen und Ausführungen mehr wie freche Rechts = Berbob = nungen als wie bem Rechte bargebrachte Bulbigungen erscheinen; boch bleibt immerbin ber Grunb fas, welchem bie wenigstens in ber Regel beobachtete vollerrechtliche Uebung entspricht, ein Beugnif fur bie morglifche Dacht bes Rechts, von welcher man fich offen loggufagen nur felten ben Duth bat.

Die Form ber Manifeste, welche sich insbesonbere burch bie selbsteigene Unterschrift bes Regenten von abnlichen (namilch ber Wessenheit nach abnlichen) öffentlichen Erklarungen, als Debuctionen, Kxposes des motifs u. s. w., unterscheiben, ist für die Wissenschaft von minderem Belange. Indessen werden wir in dem Artikel, Staats

fchriften" barüber etwas Raberes angeben.

Auch in Angelegenheiten bes inneren Staaterechts ober Staateles bens mogen Danifefte erlaffen werben, namentlich wenn bie Nation ober ber Staat fich in feinbfelige Parteien - 3. B. wegen ber ftreis tigen Anspruche mehrerer Thronbewerber - gefpalten bat, ober wenn überall ein neuer Regent seine Thronbesteigung ober ben Antritt seiner Regierung tunb thut, ober auch wenn ein Dachthaber einen gefaßten außerordentlichen Befchluß (einen Staateftreich) vor ben Augen der Ration ober ber Belt rechtfertigen ju muffen glaubt. Es wird inzwischen in folden Sallen ber Rame "Danifeft" nicht gern gebraucht, fonbern bafur bie Benennung "Drbonnang", "Patent", "Proclamas tion" u. bergl. gewählt. So erging 3. B. in Dannover bas bie constitutionelle Berfaffung Sannovers abschaffenbe tonigliche Decret bom 1. Nov. 1837 unter bem Ramen eines Patents, wiewohl es gang eigentlich einer Rriegsertlarung gegen bie Anhanger bes Staatsgrundgefetes - b. b. gegen bie Daffe ber Ration - ju vergleichen war. - In außerorbentlichen Lagen werben wohl auch von untergeordneten Auctoritaten, ober von gefehwibrig fich als gewalts babend erigirenden Derfonlichfeiten Manifefte erlaffen, mas auch bem, was bei bem Begriffe berfelben bie hauptfache ober bas Wefen ausmacht, burchaus nicht widersprechend ift. So haben die Cortes in Spanien zu wiederholten Dalen Manifeste gegen ihre einheimischen und auswartigen Keinbe erlaffen; und fo hat erft in ben allerneuesten Tagen ber Herzog be la Bictoria ein vortreffliches Manifest gegen die Schritte ber Königin Regentin ober zu Gunsten ber constitutionels sen Partei in Spanien kund gemacht. Jedenfalls aber kann man nur in Gegenständen des öffentlichen Rechtes, und kann nur Jener, welcher Macht, d. h. imponirende selbsteigene Kräfte oder auch fremde Schüber hat, Manifeste erlassen. Dem Schwachen bleibt, wenn ihm Unrecht oder Unterdrückung widerfahrt, nichts übrig, als — Dulben und Schweigen. Er mag zwar versuchen, durch einsache Appellation an die öffentliche Meinung mittelst der Preffe sein Recht zu wahren; aber die Erlassung eines Manifestes murde als Empörung oder Hochverrath gelten.

Manufacturen, f. Bewerbemefen. Manumiffion, f. Leibeigenfchaft.

Markgraf, f. Titular. Marklofung, f. Lofung. Markomannen, f. Sueven.

Martt und Meffe. — Die Matte und Meffen bestehen in ben periodischen Busammentunften ber Bertaufer und Raufer gum Bwed bes Ubsages ober Gintaufs ihrer Producte ober Bedurfniffe.

Bum Rauf und Berkauf ber gewöhnlichen, bringenben und ftets wiederkehrenden Bedurfniffe des Lebens, des Getreibes und der sonstigen Bictualien, des Holzes, der Handwerkswaaren u., dienen die Bochen markte. Sie finden der Natur der Sache nach in den Stadten ober in gewerbreicheren Dorfern (Marktflecken) Statt, find gemachnlich. zu Berhutung ben Zeitwerschwendung für die kanhleute

auch Auslander werben auf benfelben zugelaffen. In Bezug auf Beit und Babl biefer Martte muß ber Staat ordnend einschreiten; es muß ibm bas Recht ber Conceffionirung jufteben. Die Dartte tonnen namlich um fo befriedigender ausfallen, je größer bie Bahl ber Raufer und Bertaufer ift, bie fich babet einfinden. Wird bie Bahl ber Dartte gu febr vermehrt, ober werben mehrere ber Beit ober bem Orte nach an febr aufammengeruckt, fo zerfplittern fich Raufer und Bertaufer, und ber Marttvertebr leibet überhaupt barunter Roth. Diefes gilt namentlich bei Martten für folche Baaren, welche fich in großen Daffen jufammenfinden muffen , wenn fie Raufer aus weiterer Ferne berbeigieben follen , 3. B. bei Bollmartten. Der Staat bat baber bie Conceffion gu Errichtung neuer Jahrmartte nur bann zu ertheilen, wenn ein beftimmtes Bedurfnig biergu vorliegt, und ber Bertebr auf anberen Martten bierburch nicht offenbaren Schaben leibet +).

Ift bie Conceffion ju Errichtung eines neuen Marttes ertheilt worben, und es ergibt fich in ber Folge, bag er bem Bertebr im Mugemeinen fchabet, fo ift bie Conceffion gurudzunehmen. 3 Staat hierzu berechtigt ift, tann teinem 3weifel unterliegen. Dag ber bie Ertheilung einer Marktgerechtigkeit geschieht nicht im Intereffe einer einzelnen Gemeinbe, fonbern im allgemeinen Intereffe. Wirb bas lettere hierburch verlett, fo fallt ber Grund ber Conceffionirung. England wird baber bie Erlaubnif ju Errichtung eines neuen Martts nur unter ber ausbrucklichen Borausfehung ertheilt, baf baraus für andere Marte tein Nachtheil erwachse. Beigt fich ein Rachtheil, sei es für ben Marttvertehr im Allgemeinen, ober für ben Marttvertehr in einer einzelnen fruber berechtigten Gemeinde, fo tann bie Erlaubnig

gurudgenommen werben.

Größere De ffen find bestimmt, als Sammelplage ber Baaren und ber Raufer und Bertaufer auch aus weiter Entfernung ju bienen; fie vermitteln jugleich ben Boltervertehr. Für bie Unlage von Meffen find baber vorzüglich bie Bereinigungspuncte größerer Sanbelsjuge geeignet, an welchen am Leichteften eine Busammenfunft von weit gerftreueten Raufern und Bertaufern Statt findet. Gute Land = und Bafferftragen, Sicherheit bes Bertehrs, bequeme Raumlichteiten für die Riederlage und Ausstellung ber Baaren, eigener großer Bertebr ber Defplate mit einheimischen und fremben Producten find baber mehr ober weniger wichtige Bebingungen bes Gebeibens großer Meffen.

Die Bortheile, die fie gewähren, bestehen hauptfachlich in Folgenbem:

Sie bieten ben Raufern, namentlich ben 3wischen : und Rieinbanblern, eine Menge ber mannigfaltigften Baaren zur Auswahl bar,

<sup>\*)</sup> Gine zu große Bermehrung ber Jahrmärkte ift auch beshalb nicht rathfam, weil fie ben gandleuten ju Beit : und Gelbverfcwenbung Anlas geben.

bie Preise berselben regeln sich burch die Concurrenz auf die möglichst angemessene Beise, und die Mespreise bilden baber die Preisregusation für weite Kreise; sie versehen die Producenten in die Mitte einer großen Zahl von Käufern, erleichtern ihnen daher den Absah ihrer Baaren; neuen Ersindungen und Berbesserungen sichern sie eine schnelsere Berbreitung und raschere Ernte; sie zeigen den Berkäufern den Umfang und die Richtung der Nachfrage, und wirken badurch auf Ausgleichung von Consumtion und Production; sie sind endlich als Aussstellungen des Gewerbsleißes eine Quelle der mannigsachsten Belehrung, geben Gelegenheit zur Anknüpfung einer Reihe von Geschäftsverdindungen und erleichtern die Zahlungen, Berechnungen, Bestellungen und sonstigen Berabredungen unter den Geschäftsleuten.

Bei biefen Bortheilen ber Meffen ift eine forgfame Pflege berfelben von Seiten ber Regierungen, in beren Gebiete fie Statt finden, um fo mehr gerechtfertigt, als fie jene Bortheile ber Stadt und bem Lande, mo fie abgehalten merben, am Unmittelbarften gewähren, und burch ben Busammenfluß von vielen wohlhabenben und reichen Frem-

ben eine reiche Geloquelle werben-

Die Sorge bes Staats aber hat fich hauptsachlich in ber Berftellung und Unterhaltung guter Strafen, in ber Aufrechthaltung ber Sicherheit auf benselben, und an bem Megplate selbst in ber Sandhabung einer guten und raschen Justiz, in ber Abschaffung belästigenber Abgaben, in ben Anordnungen für gute und wohlseile Unterbringung ber Fremben und ihrer Baaren, in ber Errichtung guter beständige Despläse bliden, so liegt es im Interesse der Aufer sowohl als der Bertaufer, Beit und Rosten der Reise zu ersparen, im Interesse der Lehteren aber namentlich, die Aufspeicherung der Waaren bis zur Meszeit, die Rosten des Transports derselben auf den Meszeplat, die Auslagen für Wohnungen und Locale, die Gefahr, die Waaren ganz oder theilweise unverrichteter Dinge wieder zurücktransportten zu mussen, und die Gefahr zusälliger Verluste zu vermeiden.

Hieraus ertlart fich die Erscheinung, baf in benjenigen Lanbern, in welchen die Gewerbsamteit am Sochsten gebiehen ist, in England, Frankreich, ben Niederlanden, die geringste Zahl und Ausbehnung der

Meffen Statt findet.

Rur für einzeine Sattungen von handelsgegenständen, von welchen Muster entweder nicht genügen, oder nicht versendet werden tonnen, wie für Schaswolle, Pferde u. s. w., oder für den Bertehr mit weniger civilisirten Ländern, mit welchen eine regelmäßige Berbindung burch Posten, Frachtsahrten u. dergl. nicht Statt sinden, deren Kausteute weniger Eredit genießen, wohin die Bersendung der Waaren erschwert und unsicher ist, wo also eine personliche Begleitung derselben durch die Eigenthümer und eine personliche Zusammentunft der Käuser und Bertäufer erfordert wird, wie z. B. für den Vertehr Deutschlands mit der Kürkei, mit Griechenland, Polen, Russand, erhalten sich dauernd größere Messen.

Die wichtigften beutschen Deffen find bie von Frankfurt a. D., Leipzig, Braunichweig, Frankfurt a. D., Raumburg; bie fogenannten Reffen ju Bien, Dunchen u. f. w. find zu Sahrmartten herabgefunten; Deffen in ber Schweig, ju Bafel und Burgach; in Frants reich, namentlich zu Beaucaire am Rhone, Die Deffen zu St. Germain , Lyon , Rheims , Borbeaur u. f. w. find von untergeordneter Bebeutung; in Grofbritannien und in ben Rieberlanden find alle größeren Deffen verschwunden; bie noch bestehenden fur Das nufacturmaaren, Rafe und Butter, Pferbe u. f. f. verbienen ben Ramen von Meffen nicht. Die bebeutenbste europatiche Meste ift gu Ris fcheri. Rowogorob, einer Stadt von taum 15000 Einwohnern, am Ginfluß ber Dea in bie Bolga; ffie vermittelt hauptfachlich ben Bertehr zwischen Europa und Aften, und versammelt jahrlich im Auauft eine Bahl von 120 bis 150,000 Raufleuten aus Europa, Nordund Mittel-Affen; bie Summe, welche hier umgefest wird, an Thee, Damaft, Sammt: und Seiben-Beugen, Pelg, Tuch, Wein und Branntwein, Buchern, Rarten, Rupferflichen, Colonialwaaren u. f. f. foll in ber neueften Beit faft 150 Millionen Papierrubel betragen.

Dr. 93. Shuj.

Marotto, f. Barbaresten.

Martyrer (religiofe unb politifche). — So weit wir ben Sang ber menschichen Culturgeschichte aufwarts mit Rlarheit versfolgen tonnen, finden wir barin ble bei allen Kampfen um Ansichten, Grunbsche und Systeme, welche bie gemeinschaftlichen religiosen, poli-

tifchen umb bargerlichen Berhaltniffe betreffen, wiebettebrenbe und betrubenbe Erfcheinung, bag folde Rampfe, befonbers im Anfang, regele magig mit ungleichen Waffen geführt worben find. Statt ba, wo es fich um Grundfabe, um Babrheit handelt, auch nur ben Geift, biefen aber vollig frei und entfeffelt in die Schranten treten gu laffen, bat faft immer bie beftebenbe Gewalt, getren threr bem Geiftigen, Ibealen entgegengefehten Eigenthamlichfeit, und baneben boch wohl wiffend, baf auch ihre Berrichaft bauernb unt auf Principien ober wenigstens auf bie in ber großen Daffe verbreitete Ueberzeugung von ihrer Rothwendigfeit ober Unerschutterlichfeit, bemnach boch auch nur auf etwas Seiftiges gegrundet werben tonne, fich ber ihr Dafein Rubenben bift orifd bergebrachten Grundfate angenommen, und burch alle ihr gu Gebote ftebenben Mittel, burch Berfolgung und Unterbrudung, burch Qualen, Blutvergießen und Schreden aller Art bie weuen gelftigen Geburten ju erftiden gefucht. Wenn aber biefe nie berichlagende Ericheinung theils in ber Sinnlichkeit und bem Eigennube, theils in ber Schwache und Befangenheit ber meiften Menfchen ihre naturliche Erklarung findet, fo ift es eine eben fo nothwendige Folge ber Eigenthumlichteit bes menfchlichen Geiftes in feiner regelmafigen Erscheinung (und wir erbliden barin bie ausgleichenbe Danb eines hobern Beltlenters), baf in ben meiften gallen bie Gewalt eben burch ihren brutalen Wiberftand bem von ihr gehaften Lichte gur Berrichaft verhelfen mußte. Denn fo wie überhaupt bas Geiftige nie bauernb ber materiellen Gewalt unterworfen fein tann, fo baben regelmafig \*) auch bie Berfolgungen ba, wo bas Gute und Eble burch Borurtheil, Anmafung und Berfinfterung fich Bahn brechen mußte, nur bie Wirtung gehabt, bag fie felbft ber Bahrheit burch eine Feuerprobe - burch bas offen jur Schau gestellte Beispiel ber ruhigen, unerschutterlichen Standhaftigfeit im Angefichte ber beftigften und unverbienteften Gewaltthatigfeiten - ben Sieg verschafften.

Jebes Beitalter ber Menschengeschichte hat Erscheinungen bieset Art zu erzählen; in den großartigsten Formen und mit den lebhaftesten Farben treten sie jedoch in derjenigen geststigen Bewegung hervor, welche unbestritten die größte, bedeutungsvollste aller Beiten ist, in der Entesthung und Ausbreitung des Christenthums. Er selbst, der erzhabene Verkündiger der reinsten Lehre, der stedenloseste Mensch, der auf der Erde gewandelt hat, siel als ein Opfer seiner Ueberzeugung, seiner warmen Liebe für die Menscheit; allein gerade sein Kreuzestod war das unvertilgbare Siegel, welches seine Feinde der von ihm geslehrten Wahrheit ausbrückten. Die den Todesqualen entgegengesetze

<sup>\*)</sup> Wenn auch hier und ba einzelne traurige Erscheinungen, wo bas Gute und bie Aufklarung burch bie Gewalt wirklich unterbrückt ift, bas Gegentheil zu beweisen scheinen, so muffen selbst solche Thatsachen am Ende boch bazu bienen, bem Guten zum — freilich oft spaten — Siege zu verhelfen, indem sie bie biesen Sieg verheißende und vollbringende Ueberzeugung von der Berzwerklichkeit bes Bosen bestärken.

unerschätterliche Standhaftigkeit und Gottergebenheit galt als bas lebte jeben Zweifel ausschliegenbe Beugnif fur jene Babrbeit, und fcon ber Sprachgebrauch bes neuen Teftaments \*) nannte Chriftus den "treuen Beugen" (µάρτυρ). Auch die meiften feiner unmittelbaren Soaler ftarben (wenigstens ber Sage nach) eines gewaltfamen Tobes fur ihre Glaubenstreue, obgleich in ben erften Decennien nach Chriftus Tobe biefes ftanbhafte Dulben und Leiben mehr nur als eine naturliche Rolge ber Ereigniffe betrachtet und noch nicht unter bem Gefichtspuncte einer kirchlich-religiofen hanblung aufgefaßt murbe. Bis gur Mitte bes erften Jahrhunderts nach Chrifti Geburt machte aberhaupt bas Chriftenthum noch nicht bas offentliche Auffeben einer eigenen Religion, gat vielmehr nur als eine befondere jubifche Secte +) (welchen Glauben selbst die ersten Christen burch Beibehaltung mancher jubischen Gebrauche beforberten), und fchien baber auch noch teine Beranlaffung au einem eigenen foftematifchen Biberftanbe gu geben. Je mehr fie fich aber im romifchen Staate und in ber Stadt Rom felbft verbreites ten, besto mehr zogen fie durch manche Eigenthumlichkeiten bie Aufmertfamteit bes Boltes und ber Beborben auf fich, inbem man nun anfing, ihre kirchliche Berbindung als eine ftaatsgefahrliche zu betrachten und bethalb bie neue Lehre burch Gewalt gu unterbruden fuchs te \*++). Die Urfachen ber in mancher Sinficht allerbings auffallenben Erfcheinung, baf in bem polytheistischen Rom, wo fo viele verschiebene Nationalreligionen friedlich neben einander bestanden und gebulbet murben, gerabe gegen bie in ihrem Lebenswandel fittlich ftrengen und ber Staatsgewalt folgfamen Christen eine fo heftige Berfolgungsfucht berrfchend werben tonnte, find von grundlichen Siftorifern bereits ums ftanblich - wenn gleich jum Theil mit verschiedenartiger Auffaffung ber Thatfachen und Berhaltniffe - untersucht worben +); nur bie bauptfachlichften und unzweifelhafteften berfelben mogen baber bier Plas finden, in fo fern fie die eigentliche Bebeutung ber Berfolgungen und bes bamit verbundenen Dartvrthumes ertennen laffen. Das Chris ftenthum unterschied fich wefentlich und namentlich im Meuferen von allen anbern bamals berricbenben Religionen baburch, bag es jeben

\*\*) Roch Sueton ergabit, bag unter bem Raifer Claubius im 3. 53 aus 8tom bie Juben vertrieben wurden, "welche auf Anstiften bes Chrefius fortwährend Unruhen erregten." Suston. Claudius c. 25. (vergl. babet Forcellini s. v. Chrestus.)

<sup>\*)</sup> Offenbar. 1, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Es find bet biefer allgemeinen Darftellung nur biejenigen Berfol-gungen beruchichtigt, welche fur bie Gefchichte bes Christenthums bie wichtige ften waren, namlich bie, welche von bem romifchen Staate und Bolle ausgingen. Borber war icon Stephanus burch bie Juben getobtet unb bas

her ber erste Martyrer geworden.

†) E. Gibbon, the history of the decline and fall of the Roman Empire. Chap. XVI. (in ber Leipziger Ausgabe v. 1829. S. 317 - 336.) A. Reanber's allgem. Gefchichte ber driftl. Religion u. Kirche. (Damburg, 1825.) 186. 1. A6th. 1. 6. 122 — 134.

Unfpruch auf nationale Abgrengung feiner Betenner gurudwies unb fich vielmehr als Weltreligion geltend machte. Gine Rationalreligion ift jedesmal auch eine Staatsangelegenheit; fie bulbet jebe frembe Bolte = ober Staatereligion, wie bie Rationalitat auch jebe frembe Boltseigenthumlichkeit achtet; in einer fosmopolitifchen Religion aber erblicht fie ihre naturliche Feindin, einen ihrem Principe, ihrem Befen entgegengefetten Biberfpruch. Go fürchteten bie romifchen Staatsmanner, welche bie romifche Religion fur eine mefentliche Grundlage bes romifden Staatsgebaubes hielten, fur biefen bie ernftlichfte Befahr aus ber weitern Berbreitung bes Chriftenthums und nabrten burch ihre Beforgniffe bie Borurtheile, welche ber ungebildete Saufen regelmäßig gegen Undersbentenbe begt. Dazu glaubte man in ber Beigerung ber Chriften, bem fur beilig erflarten Bilbniffe bes Raifers Beibrauch zu opfern und beim Gibe feinen Ramen anzurufen, fo wie in der Ubneigung mancher von ihnen gegen ben Rriegsbienft, ja fogar gegen bie Uebernahme burgerlicher Memter birecte Berftoffe gegen ben bem Staate fouldigen Gehorfam und einen Dangel an Theilnahme fur bas Bobl bes Baterlandes ju finden; und in ber That ichien auch die fast ftubirte Abgeschiedenheit, in welcher fie von allen offentlichen Ungelegenheiten fich fern hielten, und bagegen unter fich eine bruberliche Gemeinschaft bilbeten, ben Bormurf einer tabelnewerthen ftaates burgerlichen Indiffereng menigftene in ben Mugen berjenigen einiger= maßen ju rechtfertigen , welche (wie vielleicht auch Plintue, 3.) noch ein Bieberaufleben bes alten Geiftes romifcher Große fur moglich hielton. Und eben iene geschloffenen Rerfammlungen ber Chriften haten

nur leiber einer verschiebenen Auslegung fabiges und barum wenig wirffames Tolerangebict erlaffen batte - besonbers feit Marc Murel -Gewaltthatigfeiten nur beshalb an, um bie Chriften jum Biberrufe gu veranlaffen , in welchem Balle fle nichts weiter gu furchten batten : ja bie Rachficht ber Beamten milberte nicht, felten auch biefes 3manges mittel theils auf die Beife, baf fie die Beobachtung einer geringfügis gen Formlichteit - wie bas Aufftreuen einiger Beihrauchtorner auf ben Altar - für einen genügenden Biberruf gelten ließen, theils auf bie Beife, bag fie ben Bebrohten geitig vorher von ber Anklage bes nachrichtigten und ihn badurch in ben Stand festen, fein Beil in ber Blucht ju fuchen, ober bag fie auch fur Gelb Beugniffe uber ben vorgeblich abgelegten Wiberruf verlauften, ober auch enblich, baß fie manche nur auf haß ober Fanatismus beruhenbe Antlage unberuckfichtigt liegen \*). Doch maren alle biefe Umftanbe ibrer Ratur nach fcmantenb, und ba in bem großen romifchen Staate nur ber Bille eines Gewalthabers als Gefet galt, fo genügte balb bie Laune bes Derrichers, bald bie jufallige Anficht eines Proconsuls, balb auch ber aufgeregte Fanatismus bes Pobels, die gerftreueten Chriften wieber als len Greueln ber Berfolgung Preis ju geben.

Die erften Chriften, welche ale Opfer ihrer religiofen Ueberzeugung fielen, maren vielleicht weit entfernt, die Stanbhaftigfeit, mit welcher fie ben Martertob erbulbeten, für etwas Weiteres ju halten, als fur eine burch bie Pflicht gebotene und ju ihrem eigenen Seelenbeile gereichenbe Tugenb. In bem Beispiele, welches Chriftus ihnen gegeben batte, fanden fie auch fur fich geiftige Startung fur bie Erfullung einer fo fcweren Pflicht, aber fie bachten wohl nicht baran, ihr eigenes Benehmen mit feinem Kreuzestobe in eine firchliche fombolifche Beziehung zu fegen. Allein ber fcmaarmerifche Geift, welcher über ber Kindheit ber chriftlichen Rirche wehte, brachte auch in blefer Sinfict balb eine eigenthumliche Geftaltung ber Anfichten bervor. ber außeren Gewalt angefeindet und bedrangt und felbst außer Stande, burch physische Rraft fich ju fchuben, mußten bie Christen um fo eis · friger auf den Glauben ihrer Beitgenoffen einzuwirken fich bemuben; und wo bie innere Dacht ber Wahrheit felbft nicht ausreichte, ba fuchten fie burch finnlich mabrnehmbare Erfcheinungen bie Ueberzeugung zu unterftuben ober zu erfeben. Dieraus erklaren fich bie vielen Legenben von Bunbern, welche bas Chriftenthum noch langere Beit nach bem Tobe seines Stifters burch bie ibm inwohnende Kraft bes Geistes volls bracht haben foll; es erklart fich baraus aber auch ferner bie immer bestimmter hervortretende Unficht, bag bie Babrbeit bes Chriftenthums weiterer Beugen bedurfe, um gur außeren Unerkennung gu gelangen, baf alfo bem Martertobe, welchen Chriftus erlitten hatte, noch viele weitere Beispiele nachfolgen mußten, um bei bem verblenbeten, turge fichtigen Menschengeschlechte feine Lebre in die verbiente Achtung gu

<sup>\*)</sup> Gibbon a. a. D. S. 854, 868. Staats : Lexiton, X.

bringen. Es verband fich aber bamit noch eine anbere Urt ber Muffaffung, burch welche jene erfte Unficht bis jur Schwarmerei gefteigert wurde. Man hielt namlich ben Tob fur die Rirche fur etwas Berbienstliches, fur ein opus operatum, man fuhlte einen religiofen Stola barin, baffelbe gu erleiben, mas Chriftus ertragen hatte, ihm in ben Schicksalen abnlich zu werben; benn bie Erscheinung Chrifti mar ja bas 3beal bes menfchlichen Banbels, bem man nachftreben mußte, und zu bem Gangen feiner Erfcheinung rechnete man auch feinen Martertob. Go fam es, bag man ben Namen eines Beugen, welchen fcon bas neue Teftament von Chriftus gebraucht batte, auch benjenigen beilegte, welche nach ihm fur bie Babrbeit feiner Lehre ben Tob ober andere Qualen erlitten. Muf biefe Beife erhielten bie Dart prer eine besondere firchliche Bedeutung, Die fpaterbin fich noch weiter ausbilbete. Jene fcmarmerifche Reigung namlich, burch ben Gewinn der Martprerkrone ber Rirche und fich felbft jum Beile gu verhelfen, feinen Namen bei ber Nachwelt gu verewigen und - wie bie Rirchenvater lehrten \*) - fich ben unmittelbarften Unfpruch auf bie emige Geligkeit und felbft bort noch auf bleibenbe Borguge vor ben übrigen Chriften gu verschaffen, fuhrte viele Schwarmer fo weit, daß fie felbit ohne gegrundete Beranlaffung fich ihren Biberfachern herausfordernd entgegenstellten, und fie durch Tros, Berhohnung und Beleibigung gemiffermagen zwangen, Gewalt gegen fie gu uben \*\*). Freilich murbe biefe Dftentation driftlichen Glaubenseifers, biefe Begierbe, bas Martyrthum ju erlangen, fcon frubgeitig getabelt \*\*\*)

(dies natales, natalia martyrum, γενέθλια τῶν μαρτύρων) jāhtlich auf ihren Grabern burch Aufgahlung ihrer Tugenben und Leiben und burch gemeinschaftlichen Benuß bes Abendmahls gefeiert; ja fcon biejenigen bei ihren Lebzeiten boch verehrt, welche noch nicht ben Martertod felbft, sonbern nur andere Qualen und Berfolgungen, oft einfaches Gefangnig erlitten hatten. Und gerade bei biefen trat bie Borftellung eines burch bie Leiben erworbenen bobern geiftigen Berufe folder Dulber zuerft mit Bestimmtheit bervor. 3mar machte man icon frubzeitig barauf aufmertfam, bag nachft Chriftus nur biejenigen ben Namen von Martyrern verbienten, welche um bes Glaubens willen wirklich ben Tob erlitten, Andere bagegen, welche Ungemach ausgefanden, aber boch bas leben gerettet batten, nur Betenner (confessores) genannt werben burften \*); allein auch bie Berehrung biefer Betenner flieg von einer einfachen, reinmenschlichen Pietat allmalig fo boch, bag Biele von ihnen fich bas Recht anmagten, fraft ihres Berbienftes um bie Rirche benjenigen, die ber Berfuchung unterlegen batten (ben lapsis), fcbriftliche Buficherungen bes Rirchenfriebens (libellos pacis), oft ohne alle Prufung, zu ertheilen und in ben entftebenben bogmatischen Streitigkeiten ber Rirche eine entscheibenbe Stimme gu fuhren \*\*). Go murbe alfo icon in fruben Beiten bie ebelfte unb erhabenfte 3bee bes Chriftenthums, die 3bee ber hingebenben Aufopferung fur bie Mitmenfchen, burch Schwarmerei, Borurtheil und geiftliche Unmagung baufig auf eine abstofenbe Beife entstellt.

Uebrigens war von biefer Berehrung der Martyrer und Confesso. ren bis ju beren Beilighaltung und Anbetung nur noch ein geringer Schritt, welcher auch in ben folgenben Zeiten, besonbers nach ben Berfolgungen, ale bie entstehende Dierarchie felbst ber Bunder und Legenden bedurfte, febr balb jurudgelegt murbe. Beilige Sagen ichmudten ihre Lebensgeschichte mit übernatürlichen Begebenheiten aus unb vervielfaltigten bie Babl ber Martprer - juweilen veranlagt burch offenbare Difverstandniffe \*\*\*) - bis gu einer fabelhaften bobe. Auch galt fpaterbin wohl Mancher bafur, ber nach ben frubern Begriffen nur ein Bekenner gewesen fein wurbe, ober gar ein folcher, ber ben Tob als eine volltommen gefetliche Strafe megen Strafen= rauberei ober anderer Berbrechen erlitten hatte; fo wie überhaupt ber

<sup>\*)</sup> Reanber a. a. D. Th. 1. Abth. 1. E. 172.
\*\*) Cypriani ep. 14. 15. Gibbon a. a. D. E. 864. Rach Cuprian (ft. 258) maren bamale taglich Saufende folder Ablagbriefe von ben Betennern ausgeftellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein altes Martyrologium versichert, bas auf Befehl bes Raifers Trajan ober habrian auf dem Berge Ararat an einem Tage 10,000 christiche Solden gekreuzigt seien, und die Bermuthung der Historiker, daß der Ehrosnist die Abkarzung "Mil." sur "Tausend" statt für "Soldaten" gelesen hade, ist schon deshald sehr wahrscheinlich, weil es doch auch in der Ahat eine schwierige Ausgabe sein mochte, eine bewassnete Armee von zehntausend Mann zu kreuzigen. — Einem ahnlichen Misverkandnisse soll die Jahl der eilstaus send Jungfrauen ihre Entstehung verdanken.

borie abweichenden Meinungen als Sectirer, Abtrunnige und Reber verfolgt find und Ungemach ober Tob erlitten haben. Und in ber That murbe auch fur bie Unhanger ber protestantischen Rirche fein Grund vorhanden fein, weshalb fie den Begriff driftlicher Standhaftigfeit und Ueberzeugungstreue lebiglich auf die Unbanglichkeit an Die von der fatholifden Rirche gebilligten Lehren beschranten, weshalb fie nicht eben fo wohl in Johann buf und hieronymus von Prag, in ben bugenottifchen Opfern ber Bartholomausnacht, in ben von ber Inquifition bingefchlachteten Regern, in ben verfolgten Protestanten in Bohmen, Polen (Thorn), ben Rieberlanben u. f. m. \*) Martyrer eines freien Glaubens erbliden follten. Go wird man ferner, je nach bem verschiebenen Standpuncte, auf welchem man fich befindet, auch die Gecte ber Paulicianer, welche im neunten Sabr= hundert aus Conftantinopel vertrieben murben und bennoch uber bas Abendland fich verbreiteten, man wird ben firchlich-politifchen Reformator Urnold von Breecia, melder 1155 ale Rebell verbrannt murbe. fo wie bie mit feiner Lebre verwandten Balbenfer und bie MIbi= genfer fur Martyrer ihres Glaubens halten; ja man wird überall ba, wo in alterer und auch neuerer und neuefter Beit religiofe ober firchliche Unfichten bon ber bestehenben Gewalt verfolgt, angefeinbet und unterbruckt murben, bemnach in ben Schickfalen ber Billerthaler, wie ber preugischen Altprotestanten, ben Berfolgungen bes freieren Protestantismus wie ber Bermeffaner, in ben Dagregeln gegen bie Grahifchafe non Chin und non Malen hen Regriff Firchlicher Martner

bag, je nachbem bie eine ober andere berfelben in einem Beitalter bas Uebergewicht erlangt hat, balb religiofe Berbachtigungen ben Bormand leihen mußten zu politischer Berfolgung, und balb umgekehrt. ift schon in ben erften Berfolgungen ber chriftlichen Rirche eine Beis mifchung politischer Unfichten und Rudfichten nicht zu verfennen. Die erften Chriften murben freilich ihres Glaubens megen angefeindet, aber bei Weitem weniger beshalb, weil man gum geiftigen Gebeihen ber Denicheit bie Unterbrudung ihrer Lehre fur nothwendig gehalten batte, als vielmehr besmegen, weil ber Grundfat einer über alle bes ftebenden Berhaltniffe erhabenen geistigen Freiheit, welchen fie aufftellten, bem Staate gefahrlich fchien, weil man ben ber Gottlich. Leit bes Raifers bezeigten Ungehorfam für Biberfetlichkeit gegen bie Staatsgewalt hielt und weil man vom Untergange ber Staatsreligion auch ben Untergang bes Staates felbft fürchtete. Bene nahe Berwandtichaft, jener burchgebenbe innige Bufammenhang unter allen geiftigen Richtungen ber Denschheit und ihren außeren Erscheisnungen im Leben mochten bamals noch nicht in ihrer Allgemeinheit aufgefaft fein, weil man überhaupt bie prattifche Bebeutung einer Weltreligion noch nicht vollständig begriff; 26 dienten indes bie bei Beitem meiften firchlichen und religiofen Berfolgungen ber fpateren Beit baju, bie Bahrheit jur Ertenntnif ju bringen, bag ber Rampf um politifche wie um religiofe Freiheit von bemfelben Grundgebanten ausgeht und in feiner tiefeten Auffaffung auch auf baffelbe Biel gerichs tet ift, fo wie bag blefer nun achtzehnbundertidhrige Rampf in ber neueren und neuesten Beit nur in fo fern einen anberen Charafter anges nommen bat, als nach außerer Reststellung ber Rirche jest die Uebertraaung ber Freiheitsibeen bes Chriftenthums auf die übrigen gefells schaftlichen Berhaltniffe feine Sauptaufgabe bilbet. Schon ber Rampf gegen die papftliche Dierarchie war zugleich ein Rampf um politische Freiheit, und ichon Arnold von Brescia fo gut ein politifcher Dartpret, als ein religiofer. Roch bestimmter trat bas politische Element in ber mit Buther begonnenen Reformation hervor, als welche, ben fehr birecten und ftete wiederholten Aufforderungen an Raifer und Reich aufolge, wefentlich mit ber Befreiung bes Reichs vom romifchen Einfluffe galt, wie wenig Luther auch fcon vollftanbig vorherfeben mochte, wohin fein Bert führen murbe; und gumal bie Rieberlander, welche als Opfer ber spanischen Inquisition fielen; bann auch bie Gras fen Egmont und horn gehoren mit gleichem Rechte in bie Bahl ber politischen Martyrer als ber religiofen. Am Rlarften aber sprach erft in neuerer Beit die nothwendige Ginheit aller liberalen Beftrebungen ber eble Canning aus, als er "politische und religiose Freiheit fur bie gange Belt" forberte, und bamit auf bas Bestimmtefte anerkannte, daß in einer fpigfindigen Trennung ber Freiheit ber unfehlbare Reim ihres Tobes liege.

Dag übrigens bie Bahl ber religiofen Martyrer großer ift, als bie ber politifchen, erklart fich febr bestimmt aus bem Sange, welchen

bie Culturgeschichte ber Menschheit genommen bat. Die alte, pors driftliche Belt murbe überhaupt mehr von jufalligen, wenn auch burch bie Umftande beforberten Richtungen, ale von Ibeen bewegt, bie Freiheit gwar fu ein bobes Gut geachtet, aber noch nicht flar erfannt, bag es auch ein Recht auf biefetbe gebe, und auch bie Phis lofophie mehr in ben Schulen verfchloffen, als auf bas Leben übertragen. Ein grofartiger, Die Daffen bewegenber Gebantentampf, melder burch politische Spfteme ober Grunbfage Gingelner batte bervorgerufen werben tonnen, mar bamale - wenn nicht etwa, wie bei ben Grachifden Unruhen in Rom, bas materielle Intereffe ben nachften Bielpunct bilbete - mohl faum bentbar; er ift vielmehr erft burch bie freiere geiftige Stellung moglich gemacht und angeregt, welchen bie Menschheit burch bas Chriftenthum erhalten bat. Much bas Alterthum zeigt uns Manner, welche, wie Ariftibes, Gofrates, Themiftofles, Rimon u. U. beshalb angefeindet, verfolgt, geachtet und jum Theil getobtet murben, weil ihre erprobte Tugend ben Dachthabern gefahr-Doch war bas Leiben und ber Tob folder nur vereinzelt lich fchien. portommenden Dulber nicht ber Unfang neuer geiftiger Entwidelungen; aud mohl mehr die Folge bes rafchen gegenfeitigen lleberffurgens feindlicher Bolksparteien, ale fpftematifcher Berfolgung. Je mehr aber in ben geiftigen Bewegungen ber Bolfer das Beftreben bervortrat, bie Berhaltniffe bes offentlichen gemeinschaftlichen Lebens auf bestimmte praftifche Grundfage gurudgufuhren, je confequenter babei Ungriff und Wiberftand fich ausbildeten, befto großer mußte auch die Babl berjentnon marken honon man thea natitithan Grunhlates tum Marhrachan

bie auf Berthier's Namen als ein Schanbfled laffenbe hinrichtung bes ber Anklage nicht einmal überführten Buchhandlers Dalm in Rurnberg, fo wie die bes hochherzigen Unbreas Dofer und ber fpanifchen Datrioten Riego und Porlier, endlich auch die Gefangenhaltung Des Griechenhelben Mlerander Ppfilanti's als Dartyrerleiben betrachten; ja bie überwiegende offentliche Stimme bat bie polnisch e Emigration bes Sahres 1831 als bas große Dartyrthum eines gangen Bolles aufgefaßt. - Bon einem anberen Standpuncte aus und zumal ben Bonapartiften werben Rapoleon burch feine lette Berbannung und - allerbings minbejtens überftrenge - Gefangenbaltung, ferner Durat und Rep burch ihren Tob als Martyrer ber hingebung für frangofische Grofe erscheinen, noch Undere werden vor allen Dingen in Sarl II. von England, Lubwig XVI., bann auch in Guftav IV. von Schweben, Rarl X., Don Diguel, Don Carlos, ber Confequeng megen auch mohl im Dei von Algier Dartprer ber Legitimitat erbliden. Bielleicht diefelben aber merben auch wohl in Berlegenbeit tommen bei Beispielen, wie bie von Conradin von Schwaben und Maria Stuart, mo bie Legis timitat mit fich felbft in Streit gerathen ju fein fcheint, und ba, mo bie Ertreme fich berühren, ift jumal von beren außerften Bertretern leicht zu erwarten, bag bald Darat, bald Charlotte Corban, und in einem neueren Falle balb Rogebue, balb Sanb als Martyrer gefeiert merben.

Wie abweichend aber auch in allen biefen Fallen bas Urtheil nach ber verschiedenen Stellung ber Parteien ausfallen moge, fo wirb fic boch wenigstens bie allgemeine Unficht baraus bilben, bag es auch ber politifchen Gefchichte ber Menfcheit ju teiner Beit an Martyrern gefehlt hat. Und wenn auch, je naber die Geschichte an die Gegenwart tritt, die politische Parteisucht nach ber fittlichen Ratur bes Beitalters wenigstens im Allgemeinen \*) in einer anscheinend milberen Form aufgetreten ift, fo hat fich bagegen auch im gleichen Dage bie Babl berjenigen vermehrt, welche man burch Lodung wie burch Drohung, burch offene wie durch beimliche Gewalt, burch gerichtliche und außergerichtliche Berfolgungen, burch eine Befetgebung, bei welcher im Boraus barauf gerechnet ju fein fchien, baf fie übertreten werben follte und murbe, burch Ginichuchterung und Beffelung ber offentlichen Deinung, burch Einwirtung auf ben Sang ber Juftig, burch frankenbe Burudfebung, burch Befchrantung bes Rechts ber freien Bertheibigung, burch Berbachtigung und Berleumbung, burch himmelfdreienben Digbrauch der Preffe ju Sunften ber Gewalt und auf Roften ber Unfculb, welcher man ben Dund verfchloß, burch alle bie taufend und abermals taufend Mittel, welche bem in bas leiber oft febr weite Be-

<sup>\*)</sup> Bon allen politischen Berfolgungen last fich leiber auch biefes Urstheil nicht fallen.

manb bes Rechts und ber Gefeslichkeit fich hullenben Despotismus gu Gebote fteben, um auf ben freimuthig ihr entgegentretenben einzelnen Mann gerichmetternd niebergufallen, feine burgerliche Stellung gu untergraben, fein perfonliches und feiner Familie Glud gu gerftoren, endlich auch burch baare Billfur, burch rechtlofe Abfegung vom Umte, burch gewaltsamen Gingriff in bie gerade bem Eblen fo theure freie Beiftesthatigfeit , burch Befangenhaltung , Untersuchunges und Rerterqualen und Landesverweifung verfolgt, gemartert und in's Etend gebracht hat. Scheis terhaufen freilich, Die alten Torturen, bas Berreifen burch wilbe Beftien, bas Steinigen und offene Morben weif't bie Civilifation eines Beitalters jurud, welches fich fo gern felbftgefallig feiner hoberen moralifchen Burbe ruhmt und ja auch gegen gemeine Berbrecher Die qualificirten Tobesftrafen nicht mehr anwendet; allein gerade je hoher bas fittliche Gefühl ausgebildet, je allgemeiner baffelbe verbreitet worben ift, befto empfindlicher wird es burch Unfeinbungen und Berfolgungen beleibigt, welche, fei es in ben Motiven, in ber Musfuhrung ober ber Rechtfertigung, nie bes Gebeimniffes entbehren fonnen, und welchen fogar ber offene Muth fehlt, burch ben felbft bie Robbeit im Gegenfate bavon noch erträglich werden fann. Und wenn allerbings forperliche Martern und graufame Tobesqualen nur gegen einen tief und feft begrunbeten Entichlug ihre Schreden verlieren tonnen, fo ift boch auch ju ermagen, bag gerabe bas Tobesopfer febr leicht eine poetifche, jur Schwarmerei fuhrende Farbung annimmt, bag es mehr Mugenblide, als Tage und Sahre gibt. mo ber Menich fich fur feine Mitmen:

Ihn aber, ber nach feststehenden Grundschen handelt, wird es nicht irre machen, daß die Zeit ihn noch nicht vollsommen versteht, er wird sich damit trösten, daß auch das Verkanntwerden zu den Prüfungen gehört, durch welche sich die wahre Tugend bewährt, daß jede große Idee, wenn sie in der Menscheit Wurzel fassen soll, ihr Martyrthum haben muß, und daß doch vielleicht seine Enkel einst die Frucht von dem Samenkorn ernten, welches er in ungünstiger Zeit dem kummerslichen Boden anvertraute. Mehr noch, als Lehre und Ueberredung wirkt das Beispiel eines seinen Grundprincipien unter allen Umständen treu bleibenden Charakters; und wie sehr auch das Wort beschränkt werden möchte, so weit reicht keine menschliche Gewalt, daß sie im Stande wäre, die äußere Darsstellung ber inneren Wahrheit unmöglich zu machen.

Ich aber kann biese Zeilen wohl nicht besser schiegen, als mit Wieberholung ber schönen Worte, welche uns Jean Paul hinterlassen hat: "Fur die Wahrheit sterben, ist kein Tob fur bas Vaterland, sondern fur die Welt. — Die Wahrheit wird, wie die mediceische Benus, in dreißig Trummern der Nachwelt übergeben; diese wird sie in eine Göttin zusammenfügen — und bein Tempel, ewige Wahrheit, der jeht halb unter der Erde steht, ausgehöhlt von den Erdbegrabnissen Wärtprer, wird sich endlich über die Erde erheben, und eisern mit jedem Pfeiler in einem theueren Grabe steben."

R. Steinader.

Mafchinen. - Es ift gwar ichon in bem Artifel "Arbeit, "Arbeit erfparenbe Mafchinen" von ben Mafchinen gesprochen worben. Doch behielten wir uns bamals vor, einige, ben hochwichtigen Gegenstand noch von einer anderen Seite beleuchtende Betrachtungen in einem nachträglichen Artitel aufzustellen. Dehrere berfelben finden fich jedoch bereits in dem von unferem geiftreichen Mitarbeiter Mohl verfaßten Artitel "Gewerbe- und gabritwefen" ausgegeführt; und es bleibt uns baber nur noch eine fleine Dachlese übrig. Rein Berftandiger kann im Allgemeinen die unermeflich wohlthatige Wirfung ber Mafchinen vertennen, von bem einfachsten funftlichen Bertzeug an, welches bie Arbeit bes Denfchen erleichtert und feine Rraft wirksamer macht, bis jur complicirteften Daschine, welche im Grunde auch nichts Anderes ift, als kunftlicheres ober ein mehr gufammengefehtes Bertzeug, gemiffermaßen ein Spftem von Bertzeugen, barauf berechnet, die verschiebenften Raturfrafte bem Menfchen und feinen 3meden, gumal feinen Productionszwecken, bienfibar gu machen, die Thatigkeit biefer Arafte an die Stelle feiner eigenen gu feben und mittelft folder Bermenbung mubelos ju vollbringen, mas bie folder Bulfe entbebrende menfcbliche Sand entweber gar nicht zu bewirten vermöchte, ober wozu wenigstens Taufende, ja Millionen von Sanden erforderlich maren. Wenn nun icon bie Bulfe ber einfachften Bertzeuge und jene ber zur Arbeit verwendeten Thiere es gang vorzug war, was une bie Bahn ber Civilifation brechen und einen eigen

menichlichen Buftand begrunden ließ: fo find burch bie Dafchinen noch unenblich größere Fortichritte bewirft ober verbreitet worben , nicht nur in der Sphare ber öfonomifden ober materiellen Production, fondern auch in jener bes geiftigen und firtlichen Lebens und Birfens. Babrend ein Theil der Mafchinen, an die Stelle der Laftthiere und ber Stlaven, und der fonft gur harteften Rorpetanstrengung verdammten armeren Arbeiterclaffen tretend, Die ehevor von diefen geleifteten fchmeren Dienfte verrichten, und babei, burch bie ungeheure Daffe ber von ihnen leicht und mohlfeil erzeugten Gegenstanbe, allen Beburfniffen und Geluften eine unerschopfliche Fulle von Befriedigungemitteln, und beren nieberer Preis ihre Unichaffung felbit bem Mermiten erlaubt, barbieten, mabrend fie bergeftalt ben materiellen Benug und Reich : thum ber Mation unermeglich erhoben; rufen andere zugleich bie Bedingungen bes boberen menfchlichen Lebens in's Dafein, und bewirken im Reiche ber Sumanitat Erfolge, welche fruber auch nur für möglich ju halten, bie fubnfte Phantafie nicht gewagt batte. Dampfmafdinen allein, mit ihrer Unwendung auf Waffer= und Landtransport und auf bie Schnellpreffe, haben fur ben geiftigen Bertebr, fur bie erleichterte Berbindung ber Denfchen und ber Nationen unter einander, fur bie Allgemeinmachung nublicher Renntniffe, fur Die fchnelle und gegenseitige Mittheilung von Bebanfen , Befühlen und Entichluffen , mittelbar alfo auch fur ben Schiem der Freiheit und bes Rechts, in einem Menschenalter mehr geleiftet, als ohne fie, felbft im Laufe von Sahrhunderten, gu Stande gu bringehaßten Reichen einerseits und ben verachteten und gefürchteten Armen anderseits, und die bürgerliche Gesellschaft trägt einen gefährlichen Reim der Auflösung in ihrem Schoofe.

Micht nur ber lucrativen Arbeiten im Dienfte ber Reichen entbehrt jest ber Arme, fondern er verliert auch bie Doglichkeit eines belobnenben Erwerbs als freier, ober felbftftanbiger Drobucent. er mit ber angestrengteften Arbeit feiner Banbe (und mit Sulfe blos einfacher Werkzeuge) hervorzubringen vermag, reicht nicht mehr bin zu feiner und ber Seinigen Ernahrung. Er tann bie Concurreng nicht ausbalten mit bem mittelft ber Dafchinen weit wohlfeiler producirenden Reichen, und boch vermag er auch, weil vermogenstos, die toftfpielis gen Maschinen sich nicht anzuschaffen; und so wird er theils völlig ausgefchloffen von folden Bweigen ber bereichernben Induftrie, theile, wenn er gleichmohl fie zu treiben unternimmt, babei auf ben targften Lohn angewiesen und zur tummerlichften Lebensweise verbammt, theils enblich, und biefes Lettere in ber Regel, fieht er fich genothigt, feine industrielle Thatigteit auf die Bedienung der Maschinen eines Reichen, b. h. auf Anechtsbienft, zu beschranten, und aus einem freien, ben Lebensunterhalt fich felbftftanbig erwerbenben Dann ein abban= giger Fabritarbeiter zu merben.

Freilich fagt man bagegen: "Die Erfahrung zeigt, bag bie Ginführung ber Dafchinen bie Arbeitergahl nicht nur nicht vermindert, fondern felbft bedeutend vermehrt. Theils bie Bebienung ber Das fchinen in ben Sabrifen , theils die Berfertigung , Biederherftellung ber= felben u. f. w. beschäftigt weit mehr Sande, ale ehevor die unmittels bart Production durch menschliche Arbeit in Unspruch genommen hatte. Es ift biefes die Birtung ber, in Folge ber Boblfeilbeit ber burch Mafchinen erzeugten Producte entstandenen, ungeheuren Confum = tionsvermehrung, theils im Inlande, theils im Auslande, womit bann naturlich auch eine entsprechende Drobuctions Bermebrung fich verband, eben baburch aber jene Bohlfeilheit, und als Birfung von biefer abermals die Consumtion noch weiter fleigerte. Und follte felbst in einzelnen Industriezweigen eine Berminderung des Bedurfniffes ber Bandarbeit eingetreten fein; fo erfett fich biefes reichlich burch bie Erhohung folches Bedurfniffes in anderen. Ja, bie gesammte Arbeiterclaffe, follte fie auch - mas jeboch ber Fall nicht ift - am Berbienft, ber Summe nach, etwas einbuffen, gewinnt unermefilch mehr burch die — ihr wie allen Claffen ber Bevolkerung gu Gute tommende - Boblfeilheit der Maschinenerzeugnisse und burch die Mannigfaltigfeit ber ihr hierburch juganglich geworbenen Benuffe. Und enb= lich ift fie burch bie Dafchinen bes großeren Theiles jener mubfeligen und brudenben Arbeiten und Dienftleiftungen enthoben worben, welche fonft jebenfalls auf die Schultern bes Urmen murben geworfen merben, und beren Stelle jest leichtere Arbeiten einnehmen; mabrend biefen Armen nun in bem burch die Maschinen unermeglich erhöhten Nationals reichthum auch bie unerschöpfliche Quelle ber ihnen etwa nothigen Un-

terftusung eröffnet ift.

Diefes Miles ift freilich mabr; boch nur bis ju einem gewiffen Puncte, und auch nur unter gemiffen Borausfegungen. gibt bier wie überall ein freilich nicht genau bestimmbares, boch ber Ibee fich tenntlich barftellenbes Biel ober Doch ftes, nach beffen Erreichung ober Ueberschreitung bie fruber guten ober beilfamen Birtungen aufhoren und entgegengefeste Folgen eintreten. Freilich, fo Lange für bie burch bie Dafchinen in fteigenber Menge bervorgebrach. ten Erzeugniffe ein folcher (einheimischer ober auswartiger) 26 bfas por= handen ift, daß ber Dafdinenbau und bie Dafdinenbedienung fo viel ober mehr Arbeiter in Unfpruch nehmen, ale fruber die betreffende Production felbft: fo ift ber Bortheil flar. Benn aber - mas bei ber Concurreng ber einzelnen Unternehmer und ber Nationen in einiger Beit faum vermeiblich ift - ber unverhaltnigmaßig vermehrten Das fchinenproduction nicht mehr bie entsprechenbe Consumtion gur Geite geht, fonach tein weiteres Steigen ber erften, fonbern vielmehr ein Raffen berfelben eintreten muß; fo wird bann nothwendig ein Denge von Arbeitern brotlos. Diefelben werden es fcon fruber in ganbern, beren Bewohner bie gur Errichtung von Mafchinen nothigen Gelbmit= tel nicht befigen, und beren Sandproduction burch bie Concurrent mit ben aus bem Muslande herbeiftromenben, mohlfeileren Dafchinenfabri= caten ju Grunde gerichtet ift. Ueberhaupt aber ift unleugbar, bag ber burch bie Mafchinen bervorgebrachte Reichthum fich weit ungleicher un= ter bie Mation vertheilt, als ber burch unmittelbar productive Arbeiter,

Ansnahme etwa einer letten, welche ihren Impuls ober ihre Richtung burch Menfchenhand erhielte), ober bag enblich felbft die perfonliche Bebienung ber Menschen ober bes Saufes mittelft Maschinen Statt fanbe: wurden ba wohl noch alle gerühmten Bortheile bes Daschinenmelens, und amar in erhöhtem Dage, gutreffen, und von den oben angebeuteten Rachthellen teine gu bemerten fein?? Sind Die Grundfage richtig, worauf fich bie unbebingte Lobpreifung ber Dafcinen ftust, fo mußte jenes bann wirklich ber Sall fein. Gibt man aber ju ober muß man einsehen, bag bei jener angebeuteten maglofen Ausbehnung bes Dafcbinenwesens bie Arbeit wenigstens ber Balfte ber Menfchen überfluffig, folglich werthlos, baber bie naturgemaß fur ihre Erhaltung auf folche Arbeit ober beren Ertrag Angewiesenen (weil fonft Bermogenstofen) Bettler werben mußten; fo bat man bie gang allgemein ober ohne Beschrantung bem Daschinenwesen bas Wort rebenden Grunbfage aufgegeben, b. h. man hat bie Nothwenbigteit einiger Limitirung berfelben anerkannt. Und mehr wollen wir nicht.

Ein großer Theil ber Menschen wird immerbar sein, welcher blos zu gemeiner ober rober, b. h. mehr nicht als Körperkraft und etwas Uebung voraussetzenber Arbeit tauglich ift. Mangelt diesen Leuten nun die Gelegenheit zu einer solcher beschränkter Fähigkeit entsprechens ben, lucrativen Beschäftigung, b. h. werben sie entbehrlich der Masschinen wegen: so muß man sie entweber auf öffentliche Unkosten ers halten, ober es werben die Eigenthumsrechte, überhaupt die ganze so

ciale Drbnung bem Umfturg ausgefest.

Wir wiederholen daher: es ist ein Siud, daß die Natur bem Maschinenwesen eine Grenze gesetht hat. Die Grundsate der gewöhnslichen Lobredner der Maschinen würden bis zur undegrenzten Anwendung derselben führen. Denn, wenn es wahr ist, daß — wie jene Lobredner sagen — der Hauptnuben der Maschinen darin besteht, daß sie die dienomische Wirsamseit "producirender Menschen, welche nichts verzehren", haben; so steigt mit jeder neuen Anwendung derselben auch ihr Nuhen, und es erscheint dann als wünsschenswerth, daß schlechterdings alle und alle Arbeiten durch Maschinen verzichtet würden. Die Menschen würden dann freilich der Mühe des Arbeitens enthoden sein, und alle Gegenstände des Bedürsnisses wie der Gelüste wären recht wohlseil zu haben: aber die Halfte der Menschen würde, trot der Wohlseileit, gleichwohl ohne die Mittel sein, sich dieselben zu verschaffen.

Diese wenigen Bemertungen finb — wie Seber erkennen wird — teineswegs gegen bie Maschinen überhaupt gerichtet, beren unermestich wohlthatige Wirkungen vielmehr im Eingange bantbar gepriesen wurden, sondern nur gegen bas Uebertriebene der einseitigen und unbedingten Unrühmung ihrer Folgen. Auch treffen sie nicht jene den allgemeinen humanitätszwecken bienende Unwendung der Maschinnen, welcher wir vielmehr die moglichste Berbreitung wunschen, sondern

nur die einfach ben materiellen Productionszwecken, ober ben nationalokonomischen Interessen gewidmete, deren undergrenzte, oder zu den besonderen Umständen und Lagen einer bestimmten Nation im Misverhältnisse stehende Bermehrung wir für bedenklich und jedenfalls eine schlimme Geldaristokratie besörbernd hatten. Auch verlangen wir natürlich kein polizeiliches Einschreiten der Staatsgewalt gegen solche Bermehrung, sondern blos eine weise Sparsamskeit in positiver Begunstigung derselben; so wie wir übershaupt in der Sphäre der Nationalwirthschaft und insbesondere der industriellen Production den Zustand des allmäligen und steten Boranschreitens für glücklicher und den höheren Interessen gunstiger achten, als jenen des Culminirens oder des dem Culminationspunct überschnell zueilenden Wachsthums.

Rotted.

Materielle Interessen, f. Ibeelle Interessen.
Medlenburg. — Destlich an Pommern, sublich an Brandensburg und Hannover, westlich an Danemark, nordlich an die Ostsegrenzend, liegt vom 28° 20'—31° 30' D. L. und vom 53°—54° 20' R. Br. das Land Medlenburg, auf 280 Quadratmeilen etwa 550,000 Einwohner zählend. Davon gehören zu Medlenburg-Schwerin 228 Quadratmeilen mit etwa 450,000 Einwohnern, zu Medlenburg-Strelig 52 Quadratmeilen mit etwa 100,000 Einwohnern. Zu Letzerem gehört auch das kleine, ziemlich abgesondert liegende und auch in der Verfassung und Verwaltung in einiger Absonderung gehaltene Kürz

Sewerbswesen kummerte, eben beshalb aber schwacher bevolkert ift, als es außerdem sein wurde; wahrend die Folgan der früheren Rechtsverfassung des Landes es mit sich führten, daß auch die Segnungen jener vorzugsweise gepflegten Guter sich nicht auf so Biele und nicht so gleichmäßig vertheilen, wie man wunschen muß. Erst 1820 ist die Leibeigenschaft in Medlendurg aufgehoben worden, und dieses Geschenk der personichen Freiheit ward nicht etwa Eigenthumern gemacht, sondern die Emancipirten wurden ohne weitere Mitgift, als die der Freiheit, zu dieser entlassen. Erst ganz allmälig, wie Glud und Geschich die Sinzelnen begünstigen, fängt ein Stand von kleinen freien Grundeigenthumern sich zu bilden an, der dereinst eine tüchtige Grundlage des bortigen Bolkslebens und ein Mittelpunct reichen Segens wer-

ben mag.

Bu Tacitus' Beit mogen an ber Barnow Bariner, fpater in bortigen Segenden Beruler und Bandalen gefeffen haben. Sie zogen fubmarts, und in die verlaffenen Site rudten flavifche Bolterfchaften So feben wir am Ende bes 8. Jahrhunderts Dbotriten und Bilgen fich um medlenburgifche Gebietstheile betampfen, mohl auch, besonbers die Ersteren, mit ben benachbarten Sachsen in gebbe, und wider biefe Feinde fich felbft mit dem Frankentonige verbindend. Der nabe bag mochte bie gurcht vor ber fernen Dacht erftiden. Als aber bie Sachien bem franklichen Reiche unterworfen maren, und ber politifche Unternehmungsgeift bes Gubens auch im Norben bie Fuhrung erhielt. warb von Sachfen aus burch bas Reich ber flavifche Rorben überwaltigt, und namentlich bas Land ber Obotriten unter bie Obbut ber fachfifden Bergoge gestellt. Darüber wiederholte, blutige Aufftanbe und fast unablaffiger Buftanb ber Unruhe, ber Reindschaft und bes Rrieges. Diefes um fo mehr, als jene Boller bie driftlichen Diffios nare, in ber Meinung, baf fie mit bem neuen Glauben auch bie Anechtichaft brachten, jurudwiefen und erichlugen. Endlich begann Bergog Beinrich ber Lome einen formlichen Rreuggug gegen bie Dbotriten. Rach beinahe 20jahrigen Rampfen ward bas Land, wenn auch unter Ausrottung eines großen Theils feiner Bevolkerung, ju fernerem Biberftande unfabig gemacht. Der Subrer ber in Dedlenburg gefeffenen Glaven, Riflot, urfprunglich nur Statthalter bafelbft, ber fich aber nach bes Wenbenkonigs Beinrich (ft. 1121) Tobe unabhangig gemacht, fiel bei einem Musfall aus bem belagerten Schloffe Barle (1160). In bas entvollerte Land wurden gablreiche beutsche Bauern Schon Raifer Otto I. hatte gur Bekehrung ber natblichen Slaven bas Bisthum Dibenburg errichtet. Es ward im Aufftand von 983 zerftort. An feine Stelle fette Erzbifchof Abatbert von Bremen 1058 bie 3 Bisthumer Dibenburg, Rabeburg und Medlen burg. Aber auch fie zertrummerten fcon in bem Aufftanbe von 1066. Beinrich ber Lowe errichtete nun 1168 ein Bisthum ju Schwerin, mit bem bas Bisthum Medlenburg vereinigt murde, und von mo man eifrig an Behauptung, und bamit geistiger und ganglicher Unterwer-Staats Lexiton. X. 25

fung bes Landes arbeitete. Immer mußte bie Bahl und Rraft bes flavifchen Bolts in jenen Gegenben noch fo bedeutend fein, bag fie felbit dem Sieger Uchtung abzwang. Die Beffegten erkannten wohl, baß fie fich bem Uebergewicht des beutichen Bolleshums unterwerfen mußten; aber nicht Staven wollten fie werben, fonbern in Gemeinfchaft feiner Bortheile treten. Aber auch Beinrich fühlte, bag er bie-fes Bolt nur ausrotten, nicht in Feffeln fcmieden tonne, bag es aber ein treues und friedliches fein werbe, wenn man ihm Gleichhelt bes Rechts bewillige. Und ba er felbit, von Reibern bebrangt, ber Freunde bedurftig mar, fo verfohnte er fich mit Diftor's Sohne Dri. bistav, nachbem er beffen Bruber Bratistav, ber als Geifel in feinem Gewahrfam mar, burch ben Tob fur einen neuen Aufftanb bes Bolks hatte buffen laffen. Er gab bem Pribistav, ber ihm mannhaft gegen feine Feinde beiftand und gum Chriftenthume übertrat, feine Tochter Meditibis gur Frau und Die ihm entriffenenen ganber gu Leben, und 1170 trat ber Glave Pribislav in Die Reiben beutscher Fursten. Das neue Geschlecht nannte fich von einem Schloffe gwiichen Schwerin und Bismar Medlenburg, und der Rame ging auf das Land uber. Muf Pribislav folgte fein Gobn Beinrich Borewin, ber mit feinem gleichnamigen Gobne in bemfelben Jahre 1226 ftarb. Das Land murbe unter vier Gobne bes Lebteren getheilt. Aber nur bie Linie des Melteften unter ihnen, Johannes I. (ft. 1264) blubt noch heute. Bon dem alten gande ber Obotriten hatte übrigens Beinrich ber Lowe 1166 einen Theit bem tapfern braunichmeigifchen Ritter Buncelin von

anderen füblicheren und östlicheren Landern in ähnlicher Weise Statt gefunden hat. Eben in Folge davon mag dann die Bermischung mit heutschen Sinwanderern häusiger gewesen sein, und in Wechselwickung

Re Berichmeljung beforbert haben.

Db übrigens die Medlenburger mehr beutscher, ober mehr flavifcher Abtunft feien, jest find fie beutsch, find es gang, nicht blos bem Ramen, auch bem Wefen nach, find es fo gang, wie nur immer bie Sohne ber Cheruster. Aber bald nach ber Grundung diefes neuen, pon einer flavifchen Dynaftie beberrichten Reichslandes, welches mach: tig genug ba ftanb, um nach bem Falle bes Lowen nicht einen von benen anheim gu fallen, die fich in feine Spolien theilten, vielmehr gur Reichsunmittelbarteit gelangte, entstand bie Gefahr, bag es amar nicht ber germanischen, aber wohl ber beutschen Berrichaft entzogen merben mochte. Schon Balbemar ber Große von Danemart batte bie Stiftung eines großen banifchen Reichs an ber Ditfee angebabnt, Anub VI. bas Bert fortgefest, und unter Walbemar bem Sieger erreichte die banifche herrichaft über die nordalbingifchen Fürften, Die unter bem Namen eines Sonigreichs ber Benben geführt wurde, ihren Sipfel, aber auch ihr Ende. Der ftandinavifche Norden tonnte feiner Berrichaft über beutiche ganber nicht ben Nachbrud geben, ber ihrem Buge nach bem Guben und bem von bort aus wirkenben Gegenbrucke gewachsen gewesen mare. Morbbeutschland hat fur ein großes und machtiges Reich Raum, vielleicht fur zweie. Aber ber Sib ber Dacht muß in ihm felbst fein. Bunachst war es ein gludlicher Streich, ber bie banifche Berrichaft erschutterte, bag namlich ber Graf Beinrich von Schwerin ben Ronig Balbemar burch Ueberfall gefangen nahm und in feinen Gewahrsam brachte (\$ Dai 1223), von wo er, ba auch bie Schlacht von Molin (1225) fur bie Danen verloren ging, nur gegen Bergicht auf alle Reichsgebiete zwischen Giber und Elbe, auf bie Lanbe bes Fürsten Buremin (Dectenburg) und alle Lande von Slavien, mit Ausnahme von Rugen, fo wie gegen Lofegelb und anderes Derfonliche, lostam (1225). Allein ber befreite Ronig bielt fich burch bie Berfprechungen des Gefangenen nicht gebunden und führte noch ein: mal feine gange Dacht in's Felb. Doch bie nordalbingifchen Furften hatten in ber turgen Beit ber Freiheit auch ben Muth und bie Leaft berfelben zuruderlangt, und die Schlacht von Bornbovd, wo auch medlenburgifche Furften mit bem Grafen Abolph von Solftein, Grafen Sein rich von Schwerin, Ergbischof Gerhard von Bremen, Die Burger von Lubed, fie alle unter Fuhrung Bergog Aibert's von Sachfen, gegen Walbemar fochten (22. Juli 1227), entschied wiber Danemart, und ftellte die alte Reichsgrenze befinitiv wieder ber.

Nun blubte Medlenburg unter bem Schirme feiner triegerischen Fürsten auf; die Stabte erhoben sich und nahmen an bem Sandel ber Ofifee fraftigen Antheil. Namentlich waren es Roftod und Wismar, die mit den machtigfen Sanfestaden wettelferten; aber auch burch die Kaperbriefe, die fie den Piraten, wahrend der durch ber

Rampf zwischen ber banifchen Margarethe und Albrecht von Schweben und Medlenburg entftandenen Birren , austheilten , ju bem Unmefen ber fogenannten Bitalienbruber Beranlaffung gaben, welches fo lange Beit die nordischen Meere beunruhigte. Beinrich II. von Medlenburg, ein Sohn Beinrich's bes Pilgers, ber aus ber Gefangenschaft bes Gultans von Megypten, in bie er 1272 gefallen war, erft 1298 gurudtebrte, erwarb burch Beirath mit einer branbenburglichen Pringeffin bie Berr= Schaft Stargard (1301), fo wie er auch 1313 bie Berrichaft Roftod von Danemart gu Leben erhielt. Seine Sohne Albrecht I. und Jos hann erhielten 1348 bie Bergogewurbe. Sie theilten 1352. Die Linie Johann's ju Stargard erlofch 1471. Albrecht I. vereinigte 1358 bie Graffchaft Schwerin wieber mit ben übrigen medlenburgifchen Landen. Bon ben gablreichen Pringen, welche bas in mehrere Linien getheilte Saus erzeugte, fuchten mehrere in ben Bermirrungen ber norbifden Reiche bie Grundlagen einer hobern Dacht, als ihnen ihre Erblande boten, und verfaumten barüber naber liegende Unternehmungen, benen fich, wenn ihnen gleiche Unftrengungen gewibmet worden maren, wie fpater Branbenburgs Beifpiel bewies, ein befferer Erfolg hatte verfprechen laffen. Berfuche murben allerbinge auch bier bann und wann gemacht, befonders gegen Pommern und bie Marten gerichtet. 216 aber bie Sobengollern die Fuhrung Brandenburgs übernommen hatten, erfannte Dedlenburg, bag es bier nichts mehr gu hoffen habe, und ber Bertrag von Bittftod machte (1442) ben bortigen Bemuhungen ein Enbe und begrundete eine Erbvereinigung, vielmehr

fen batten, buffen, inbem fie mabrent biefes Arieges aus ihren Lanbern verjagt, in die Reichsacht erklart, und ihre Lander bem Belbe marfchall Albrecht von Wallenstein zu Leben' gegeben wurden. Suffav Molyb feste bie vertriebenen Fürften wieder in ihre Befigungen ein, und im weftphalifchen Frieden mußte gwar Bismar mit ben Temtern Doel und Reukloster an Schweben abgetreten werben, wurden aber auch bie Bisthumer Schwerin und Rageburg und bie Commenben ber Johanniter Mirow und Remerom für Medienburg gewonnen. Dauernber waren bie nachtheiligen Folgen bes Sofahrigen Rrieges für bie unteren Stande bes Bolls. Der Landmann batte fo furchtbar gelitten, baf fic bie wenigften fleineren Grunbeigenthamer halten tonnten. Biele Dorficaften gingen gang ein; viele Bauern verließen ibre Gebofte; die meiften freien Bauern wurden gu Frohnbauern, und wie die Beffsungen bes Landes burch Erwerbung ber Baueracter; bie von ihren Bestern verlassen worden waren, ober nicht mehr erhalten werben tonnten, fich ungemein vergrößert hatten, fo wurben fie mun an frohnpflichtige und leibeigene Leute ausgethan. Aber auch bie Stabte und bas gewerbliche und mercantilifche Areiben litten burth bie Bermaftungen bes Kriegs und burch bie veranderte Geftalt, welche bie großen, fich nach hergestellter Rube rafd verbreitenben Entbedungen und Erfindungen ber Sudufirie und bem Sandel gaben.

Die jangere Linie zu Gastrow erlosch 1695, und gleichzeitig kart auch der Hauptast der alteren Linie, der zu Schwerin, aus. Die bei den Nebenaste der letteren, zu Grabow und Streitz, verglichen sich im Hamburger Bertrage, vom 8. Marz 1701 über die Theilung, die aber eine sehr ungleiche war und für den jangeren Zweig nur eine Art Absindung darstellte. Herzog Friedrich Wilhelm von Medlenburg-Chwerin, Herzog Abolph Friedrich von Medlenburg-Schwerin, Herzog Abolph Friedrich von Medlenburg-Streits erhielt die Herrschaft Stargard und das Färstenthum Rageburg. Erst jest thaten diese Hausen ben Augen Schrift,

Die agnatifche Primogeniturfolge einzuführen.

Schon die nordischen Kriege flotten nicht seiten die friedsiche Auch eine und Sicherheit Mecklenburgs. Auch eine innere Zwistigkeit, ein langischriger. Streit zwischen dem Perzog Karl Leopold von Mecklenburg. Schwerin und den Landständen, erregte eine tiefe Erschützerung und sährte zu einem sörmlichen inneren Kriege. Das Reich nahm sich der Stande an, Musiand des Herzogs, der eine Nichte des Kaisers Peter I. zur Gemahlin hatte, die Katharina, deren Kochter Unna, mit Anton Ulrich von Brauuschweige Wolfenbützel vermählt, jenen ungläcklichen Ivan gedar, der eine Beit lang ein unmündiger Inhaber des russischen Svan gedar, der eine Beit lang ein unmündiger Inhaber des russischen Theones mar. Damals trieben sich russische Veruppen (1717) in Mecklenburg umher. Der Reichshofrath übertrug die Berwaltung des Landes dem Bruder des Herzogs, Lud wig Christian (1728), und Karl Leopold konnte nicht wieder in den Besth seiner Staaten kommen. Doch erst nach seinem Kobe (1747), und als Ludwig Christian die Regierung auf eigenen Namen übernommen

batte, murbe ber argerliche Streit burch ben landesgrundgefeslichen Erbvergleich von 1755 \*) grundlich beenbigt. Gein Rachfolger, Friedrich ber Butige, beilte vollende bie Bunben bes Landes, tof'te bie an Sannover und Preugen verpfanbeten ganber wieder ein, fuchte ben Aderbau burch Ginfuhrung ber holfteinichen Roppel = ober Schlagwirthfchaft und bie Biebzucht immer beffer in bie Sobe gu bringen, unb gab fich auch viele fruchtlofe Dube mit Ginfuhrung bes Fabrifmefens. 36m folgte den 24. April 1785 fein Reffe Friebrich Frang, ber eine lange, bewegte Regierung geführt und fie mit Beisheit und Gute bezeichnet hat. Er feste bas Berfahren feines Dheims fort, lof'te bie letten an Preugen verpfanbeten ganber ein, beenbigte bie mit ber Stadt Roftod beftebenben Differengen burch ben Roftoder Erbvergleich bon 1758, ber erft 1827 wieber burch einen neuen Bertrag eine Erlauterung erfuhr, tonnte fogar 1803 bie feit bem Bojabrigen Rriege von Medlenburg getrennte Berrichaft Bismar mit Poel und Reuklofter, die er ber Krone Schweben abkaufte, wieder zu bem gande bringen, erhielt 1803 burch den Reichebeputationebauptichlug 7 lubedifche Dorfer, Enclaven Dedlenburgs, fur 2 Strafburger Canonicate und fur Primal, und traf vielfache innere Berbefferungen in ben feinem Birtungefreife anvertrauten Ungelegenheiten, ohne jes boch irgend bie alten Grundlagen ju verlaffen und eine fogenannte Rabis calreform vorzunehmen, vielmehr fichtlich ftrebend, bas Beftebenbe gu befestigen und es nur im beffern Beifte ju banbhaben. Unter feiner Regierung murbe (1820) bie Leibeigenschaft aufgehoben, und murben

Rarl, ber am preußischen Sofe so viel galt (geft. am 21. Sept. 1837).

Beibe Sefdwifter bes jegigen Großherzoge.

Gigenthumlich, wiewohl nicht ohne Beispiel, mar es bei biefen Theilungen, baf fie fich nicht mit auf bie Landesverfaffung erftredten, fonbern, mabrend die Lander unter ben Furften getheilt murben, boch bie Stanbe biefer Lander ein gemeinfames Corpus bilbeten und bamit in ben wichtigften Beziehungen bie Ginheit ber Berfaffung und Gefebgebung bes Landes erhielten. Ein foldes Berhaltnig mar allerdings nur baburch moglich, bag man bie Grundlage bes Patrimonialftaates im Befentlichen beibehielt und bie Birffamteit ber Regierung nur objectiv beschrankte, wenn fie auch subjectiv ziemlich frei war. jene Grundlage etwas farr behauptet. Doch murbe es allerbings feine Schwierigfeit haben, eine auf andere Principien gebaute Berfaffung icon jett in einem Staate einzufuhren, in welchem ber bei Weitem anblreichfte Theil ber Bevolferung gar fein Grundeigenthum bat. eben auf bie umfichtige Bebung biefes Buftanbes muffen bie Beftres bungen gerichtet fein und ben Uebergang auch ju einem hoberen ftaatlichen Buftanbe bahnen, ber fich immer naturgemäß aus ben fruberen entwickeln mag.

Der Patrimonialstagt fieht an ber Spite ben Kurften, im Befibe großer Befigungen und eintraglicher Rechte, aus beren Ertragen er, fo weit fie, nach Abzug ber Beburfniffe feines Gofes, reichen, biejenigen öffentlichen Bedurfniffe, bie ber Gefammtheit gur Laft fallen, bestreitet. Er ift bas Dberhaupt bes Bangen, ber Gipfel ber Chren und ber fichts bare Trager bes Banbes ber Bereinigung. Aber nicht alles Recht, nicht alle Macht lof't fich in ihm auf, fondern in allmaliger Abftufung orbnen fich bis auf die unterften Stufen ber Gefellichaft binab eine Menge gesonderter Rechtstreife, bes besonderen Rechts und ber felbstftanbigen Bewegung voll, und ihre Trager fteben in ihrem Rechtsin derselben Unabhangiakeit ba, wie er in bem feinen. Braucht er von bort aus Sulfe, will er in eigenem ober bes Gangen Intereffe in biefe Rreife eingreifen, will er neue Rechte gu ben alten, erworbenen, fo muß er fich mit ben Dachtigeren wenigstens unter biefen Standen bes Boles barüber vertragen und ihnen oft bie eigene Führung biefer Angelegenheit überlaffen. Daß er es babei nur mit ben Dachtigeren ju thun hatte, und bag in einer fpateren Beit bas Pergament an die Stelle ber lebenbigen Rraft trat, und benen, die man bis babin factifch hatte befragen muffen, bas Recht gab, auch tunftig ausschlieflich befragt zu werben, barin lag eine hauptquelle ber Bebrechen biefes Staatslebens. Db man bagegen in ber Schwierigkeit, bie fie barbot, von bem Gipfel bes Stgats aus in alle feine Bergweigungen einzugreifen und in ber Autonomie und Gelbftfanbigfeit ber einzelnen Rreife, ber Mannigfaltigfeit ihrer rechtlichen und politischen Entwidelung, mit gleichem Grunde eine Quelle größerer Nachtheile, als Bortheile feben tann, mag babin geftellt bleiben. Centralisation und Decentralis fation tonnen übertrieben merben, und haben bann beibe ibre Rachtheile.

Die ber übertriebenen Gentralisation werben nicht so gesehen, ba ber Glanz ber Kraft, die hier auf bem Mittelpuncte zusammengedrängt wird, über den Mangel derselben in den Theilen und über die Gesahr einer zweckwidrigen Berwendung verblendet. England scheint die richtige kösung gefunden zu haben, wie sich beide Wege verbinden, den Theilen ihre Kraft, ihre Freiheit, ihr selbstständiges Leben und doch auch die stete Beziehung und Hinrichtung auf das große, erhebende Ganze erhalten, dem Ganzen den Besis aller Rechte und aller Macht, und doch auch in dem Geist der Freiheit alle sichernde Mäßigungen seiner Anwendung verdürgen lassen. In Mecklendurg ist diese kösung wohl vergebens zu suchen. Denn es ist dort die Verfassung nach einsseitigen Richtungen hin entwickelt und dann die Fortentwickelung in Stillstand gebracht worden. Aber viele Hauptzüge des oben geschilderten Patrimonialstaates sinden sich in ihm vor.

Die ständische Berfassung Medlenburgs grundet sich, wie die englische Parlamentsverfassung, nicht auf einen einzelnen Act, sondern die Rechte der Stände sind in gleicher Weise wie die der Fürsten aus der Bergangenheit erwachsen, alt und geheiligt, wie alles Recht, alle Macht im Bolke, und durch verschiedene Berträge, zuweilen Friedenssschüsse nach langem, heftigen Streite, fortgebildet. Die wichtigsten solcher Berträge sind: die Union von 1523, die stennbergschen Reversfalen von 1572, die güstrowschen Reversalen von 1622, der landesgrundgesesliche Erbvergleich von 1755, das Staatsgeset vom 28. Nov. 1817. Die Stände theilen sich in die Ritterschaft, die aus den Inhabern fast aller nicht zu den Domänen und städtischen Bestsungen ge-

angelegenheiten, bie in ber Bwifchenzeit zwifchen ben Lanbtagen vorfallen mogen, ju Rathe gezogen, find auch ben Surften verpflichtet und mit ihren Geheimen-Rathen in gleichem Range. Unter ben Stab. ten ift im medlenburgifchen Rreife Parchim bie Borberftabt ber 18, im wendischen Guftrom die Borberftabt ber 18, im ftargarbifchen Reubrandenburg bie Borberftabt ber 7 landtagsfahigen Stabte. Roftod flebt nicht unter biefen Stabten, fonbern ift eine Dacht fur fich. Lanbtage werben allichrlich, abwechselnd in Sternberg und in Malchin, alfo ftets im ichwerinschen Gebiete, gehalten. Außerdem ift fur bie laus fenden ftanbifchen Angelegenheiten ein engerer Ausschuß ber Ritter- und Lanbschaft bestellt, ber feinen Sit zu Roftod hat und aus 2 Lands rathen, 3 Deputirten ber Ritterschaft aus ben 3 Rreisen, bem Burgermeifter von Roftod und 3 Deputirten ber Borberftabte beftebt. Er ift feit 1620 für permanent erklart, und feit 1622 ift die Bahl feiner Mitglieber normirt. Außer ben ganbtagen tommen noch Convocas tionstage vor, wie bie Berfammlungen genannt werben, in benen bie Stande eines einzelnen Landestheiles über fie ausschlieflich betreffende Angelegenheiten berathen. Ferner Landesconvente, wie bie jahrlich zweimal gehaltenen befonderen Bufammentunfte ber Ritterfchaft und ber Stabte, wie aber auch gemeinschaftliche Borberathungen vor bem ganbtage genannt werben.

Die Rechte ber Lanbstanbe erftrecken sich 1) auf bas Recht ber Berwilligung beffen, mas an orbentlichen und außerorbentlichen Abgaben gu Dedung ber Staatsbeburfniffe, fo weit biefe nicht aus bem furftlichen Gintommen bestritten werben tonnen, erforberlich ift. Dabei wirb ihnen aber teinesweges ein eigentliches Bubget, eine allgemeine und betaillirte Ueberficht bes gefammten Gintommens und ber gangen Bedurfniffe bes Staates vorgelegt. Hier durfte ein Punct fein, wo fich, ohne im Minbeften bie rechtliche Bafis bes gegenseitigen Berhaltniffes ju altertren , vielmehr gang auf ber Bahn ber hiftorifchen Entwickelung, boch ein großer und folgenreicher Borfchritt thun ließe. Wenn bie Stande um Berwilligungen angegangen werben, liegt es boch fo nabe, ihnen nachzuweifen, mas bereits vorhanden fei, und mas gebraucht merbe. 2) Das Recht bes Beirathes und theilmeife ber Mitwirkung bei ber Befetgebung. Dier ift es befonders bemertenswerth, daß uber biefes Berhaltnif, worüber in ben meiften anderen Landern mehr ber Ufus entfchieb, in Medlenburg in bem fchon ermahnten landesgrundgefetlichen. Erbvergleich febr genaue Bestimmungen getroffen wurben. heißt ba u. A.: "Es theilen fich bemnach bie gandesorbnungen unb Conftitutionen hauptfachlich in zwei Claffen. Bur erften gehoren bie, welche Unfere Aemter, Domanen und Rammerguter, mithin bie barin gefeffenen Unterthanen und Unfere eigenen, in Unferen befonderen Pflichten ftebenbe Bebiente, allerlei Befens, betreffen. Bur anderen Claffe aber geboren biejenigen , welche Unfere gefammte ganbe , mit Inbegriff ber Ritter = und Landschaft , angehen. Was nun die erfte Claffe betrifft, fo bleibt Uns und Unferen Rachtommen in ber Regie-

rung , barin Berordnungen , Gefete und Conftitutiones, befter Unferer Belegenheit und Billfur nach, gu machen und ergeben gu laffen, allerdings unbenommen und vorbehalten. Unlangend aber bie andere Cloffe, fo gertheilen fich die barin gu erlaffenden Gefebe und Dronun= gen wiederum in zwei Grundfabe, namlich: 1) in folche Berordnungen und Befege, welche gleichgultig, jeboch gur Boblfahrt und jum Bortheil bes gangen Lanbes abfichtlich und bienfam find; und binges gen 2) in folde, welche die wohlerworbenen Rechte und Befugniffe Unferer Ritter = und Lanbichaft , gefammt und befonbere, jeboch in Unfebung bes einen Theits bem anderen unnachtheilig berühren. Wenn nun in jenen gleichgultigen, es fei in Julig ., Polizei : und Rirchenfachen, ober worin es wolle, von Uns und Unferen Rachtommen eineallgemeine Landesverordnung und Conftitution ju erlaffen ift; fo follen bie bon Ritter- und Landichaft auf offentlichen allgemeinen Landtagen, ober wenigstens, wenn periculum in mora, die gandeathe und ber gange engere Musichus baruber mit ihren rathfamen Bebenten und Erachten vernommen merben. Bevor folches erftattet, ergebt bie Publication ber Berordnung nicht. Burbe aber bas erforberte Bebenten in ber bagu an Uns gestellten, nach Bewandtnif ber Umftande raumlich ju gonnenben Beit, nicht ergeben, fo bleibt uns mit ber Publication beffenungeachtet ju verfahren allerbinge frei und unbenommen. Bir wollen übrigens auf ber Ritter und Lanbichaft, ober ber Lanbrathe und bes engeren Musichuffes Bernehmlaffung und Ginwendungen alle billigmático tanhegnáterliche anáhialte Aufmerklamfeit menhen und im Merfe

mehren." Also Mitherathung in allen bas ganze Band und nicht blos ausschlieflich bie Domanen, ihre Infaffen und bie lanbesfürftlichen Beamten betreffenden Gefebgebungbangelegenheiten. Beto in Betreff ber Befete, welche die Berechtfame der Ritter . und Lanbichaft, ges fammt und befonders, berühren. 3) Das Recht einer gewiffen Theils nahme an der Bermaltung. An und für fich liegt es schon in bem gangen Charafter biefer Staatsform, bag viele Angelegenheiten, welche anbermarts burch Beamte verwaltet werben, die von bem Souveran ober beffen Deganen bestellt find, bier ju ben Befugniffen ber felbfts ftanbigen mittleren Gewalten, ber patrimoniellen oder municipalen Dbrigteiten, ber Gemeinden, ber Corporationen u. f. w. gehoren. Dagu gebort namentlich auch die Erhebung ber Abgaben, bie jeboch auch anbermarts haufig, ber Roftenerfparnig megen, ben Localbeborben überlaffen ift. Aber mo bie Stanbe nur gemiffe Theile ber offentlichen Einnahmen bewilligen, ba pflegen fie auch meift bie gange Bertheilung, Erhebung, Bermaltung berfelben fich, ober boch ihren Musichuffen, ober gemifchten Behorben ju vindiciren. Much in Decklenburg fliegen bie von ber Ritterschaft aufzubringenbe Contribution und bie von ben Standen bewilligten ganbesanlagen und ganbesneceffarien in bie gu Roftod befindlichen Lanbescaffen, von wo fie theils unmittelbar gu bestimmten 3meden verwendet, theils zu ber großherzoglichen Renterei abaeführt werben. Die Staatefculbencaffe wird von einer aus großbetgoglichen und ftanbifden Ernannten gufammengefesten Commiffion verwaltet. Die Landrathe werben in wichtigen Lanbesangelegenheiten Die Stanbe haben bas Recht, 3 Rathoftellen in gu Rathe gezogen. bem Dberappellationegerichte, eine in jeder ber 3 Juftigcangleten und in bem Criminalcollegium zu befeten, wenn auch die Form ber Prafen-tation gewahrt wirb. Stanbifche Commiffarien nehmen an ber Recruttrung, an ber Direction bes Landarbeitehauses, an ber Aufficht über bas Stragenwefen und anbere Angelegenheiten, bie ju ftanbifden Bermilligungen Anlag gegeben, Antheil.

In neuerer Beit ist wenig an dieser Versassung, die in der That schon 1755 eine Fundamentalordnung erhalten hatte, welche an Bestimmtheit und Bollständigkeit manche neuen übertrifft, geandert worden. Bur Beit des Rheindundes machte man datauf aufmerksam \*), diese Versassung gewähre: "Gleichheit der Staatsdürger vor dem Gesetze und in Gericht, Unabhängigkeit des richterlichen Ausspruches von der fürstlichen Gewalt, Concurrenz der Landslände an der gesetzedens den und Besteuerungsgewalt, Theilnahmsfähigkeit aller Stände an Staatsdurtern; so wie, daß jeder vollkommene Eigenthümer eines Grundstückes, ohne Rücksicht auf Geburt und Stand, und Jeder, der ein städtisches Gewerde treibt, einen unmittelbaren oder mittelbaren Antheil an der Repräsentation hat." Freilich sind diese Staatsbürger zwar nach dem Gesetz gleich, d. h. es wird Seder nach Gesetz und Recht beban-

<sup>\*)</sup> Bintopp's thein. 18unb, Deft 53. 6. 278.

belt, aber fie tommen mit febr ungleichen Rechten vor bas Gefet. Much mag mohl jeder vollkommene Gigenthumer jene iconen Rechte haben. Aber bas Uebel ift nur, bag es zu wenig volltommene Gigen= thumer gibt. Ingwischen taffen fich jene Gage wohl ale im gewohn= lichen Ginne mahr vertheibigen, und fie murben gur Musichmudung eines modernen Grundgefeges, wenn man die alte Berfaffung in einem folden hatte auspragen wollen, gang gut gedient haben. Es wurde auch von Seiten ber Regierung 1808 ben Stanben ein Entwurf gur Fortbildung der Berfaffung \*\*) vorgelegt, feine Unnahme aber bon ihnen Die Großherzoge von Medlenburg geborten zu ben Furften, bie ihre Stellung als Rheinbundsglieber nicht gur Abwerfung einer Berfaffung benutten, die ihnen große Befchrankungen auflegt, und bie allerdings auch in mancher Begiehung ben Borfchritt hindert ober boch verzogert, Die aber freilich auch jur Sicherung bes Beftebenben vielfach beitragen fann. Ginen Beweis aber, wie aufrichtig bie Grofbergoge von Medlenburg bie Erhaltung eines rechtsbestandigen Berhaltniffes swifthen ber Regierung und ben Landftanben munichten, gab bie Beftimmung, uber welche fie mit ben Stanben rudfichtlich bes Berfahrens bei Streitigkeiten übereinkamen und bie fie unter bem 23. Do= vember 1817 befannt machten \*). Es beift barin: " Gollte gwifchen Und und Unferen getreuen Lanbftanben, fei es die gefammte Ritter: und Landichaft, ober mit einer von beiben allein, entweber unmittel= bar, ober bei einer ihnen landverfaffungemaßig guftebenben Bertre= tung, uber Landesverfaffung, Landesgrundgefebe, fonftige offentliche sammentritt von 2 ober 4 einheimischen ober auswärtigen Mannern, ohne alle Beschränkung burch Standes ober Dienstverhältnisse derselsben, von jedem Theile zur Hälfte gewählt." Den Standen soll zur "Manutenenz" der schiederichterlichen Aussprüche der Recurs an den Bundestag feel bleiben, der durch die Schiederichter angebracht werden muß. Wenn die landesherrliche Bollftreckung von den Landständen "für zu weit greisend" erachtet wird, so können sie dei der Spruchdes hörde Declaration oder Remedur nachsuchen. Für die ganze Bestimsmung, die übrigens nur so lange gelten sollte, als nicht der deutsche Bundestag allgemein gültige Bestimmungen vereinbart und getroffen haben würde, ward die Garantie des deutschen Bundes nachgesucht und erhalten.

Die höchste Staatsbehörbe ist in Schwerin bas geheime Ministerium, das aus 2 Ministern besteht, von denen der erste zugleich gesteimer Rathsprassdent und Chef des Regierungscollegiums ist. Diese Regierung und Lehenkammer hat hauptsächlich die Leitung der Polizelssachen im weitesten Sinne des Worts. Das Kammercollegium verwaltet die landesfürstichen Finanzen. Unter ihm wirtt das Steuerzund Zollcollegium zu Güstrow. Ganz ähnlich sinden wir auch in Stres

lit ein Minifterium, eine Lanbesregierung, eine Sammer.

218 bochfter Gerichtshof fur beibe medlenburgifche Staaten befieht bas Dberappellationsgericht, bas zeither feinen Gis zu Parchim batte, au Michaelis 1840 aber nach Roftod verlegt werben follte. Unter ihm fteben bie 4 Juftigcangleien zu Schwerin, Guftrow, Roftod und Reuftrelis, als zweite Inftangen in gemeinen Rechtsfachen und als tefte in benen ber Erimirten. Far wichtige Eriminaluntersuchungen ift bas Criminalcollegium gu Bubom beftellt, bas aber ben Berfpruch einer Juftigcanglei ober ber Roftoder Facultat überiaft. Die geiftliche Berichtsbarteit wird theils von ben Confistorien, theils von ben Jus stigcangleien, theils von ben in Roftod und Wismar bestehenden Chegerichten verwaltet. Die niebere Gerichtsbarfeit üben in ben Domanen bie Beamten, auf ben ritterschaftlichen Gutern bie Patrimoniglaerichte. in ben Stabten die Stadtgerichte, welche lettere gum großen Theil großbergogliche find, mahrend jeboch einzelne Zweige ber Jurisdiction auch ba gur Competeng ber Magistrate gehoren, in einigen Stabten bie letteren auch eine concurrente Jurisdiction neben ben Stadtgeriche ten, in wenigen ausschliefliche Gerichtsbarteit, in Roftod und Bismar felbft bie Obergerichte haben, fo bag von letteren bie Appellation an bas Dberappellationsgericht geht. Im Allgemeinen foll bie Rechtspflege zwar unabhangig, aber schleppend und zu vielen Chicanen und Beiterungen Unlag gebend, überhaupt einer zwedmäßigen Reform beburftig fein. - Die gewöhnliche Polizei wird, unter Aufficht ber Regierungen, von ben Untergerichten und Gemeindebehorben gehandhabt. Fur bas Debicinalmefen find besondere Commissionen und Kreisphysicate bestellt. Bu Guftrow befteht ein Lanbarbeitshaus, ju Sachsenberg bei Schwerin eine Irrenanstalt.

rung , barin Berordnungen , Gefebe und Constitutiones, befter Unferer Belegenheit und Billfur nach, ju machen und ergeben gu laffen, allerdings unbenommen und vorbehalten. Unlangenb aber bie andere Claffe, fo gertheilen fich bie barin ju erlaffenden Gefebe und Drbnuns gen wiederum in zwei Grundfage, namlich: 1) in folche Berordnungen und Befege, welche gleichgultig, jeboch gur Boblfahrt und gum Bortheil bes gangen Lanbes abfichtlich und bienfam fint; und bingegen 2) in folde, welche bie wohlerworbenen Rechte und Befugniffe Unferer Ritter = und Lanbichaft , gefammt und befonbere, jedoch in Unfebung bes einen Theife bem anderen unnachtheilig berühren. Benn nun in jenen gleichgultigen, es fei in Juftige, Polizei : und Rirchenfachen, ober worin es wolle, von Uns und Unferen Rachtommen eine allgemeine Landesverordnung und Conffitution gu erlaffen ift; fo follen bie bon Ritter- und Lanbichaft auf öffentlichen allgemeinen Landtagen, ober wenigstens, wenn periculum in mara, bie Landrathe und ber gange engere Musichus barüber mit ihren rathfamen Bebenten und Erachten vernommen werben. Bevor folches erstattet, ergebt bie Dublication ber Berordnung nicht. Burbe aber bas erforderte Bebenten in ber bagu an Uns gestellten, nach Bewandtnig ber Umftande raumlich an gennen-Den Beit, nicht ergeben, fo bleibt uns mit ber Publication beffenungeachtet zu verfahren allerbings frei und unbenommen. Wir wollen abrigens auf ber Ritter. And Lanbichaft, ober ber Lanbrathe und bes engeren Ausschuffes Bernehmlaffung und Ginwenbungen alle billigmäßige landesbaterliche gnabigfte Aufmertfamteit wenden und im Berte fparen laffen; jeboch Unferem lanbesfürftlichen hohen juri statuendi mit folder gudbiger Wernehmung nichts vergeben. 3m letteren Salle aber, de bie ju erlaffende Berordnung ben Gerechtfamen Unferer Ritter's und Lanbichaft entgegenlaufen, ober von beren Minberung ober Abanbepung bie Frage fein follte, wollen und follen Bir und Unfere Rach-Commen obne Unferer Ritter - und Lanbichaft ausbruckliche Bewilliauna nichts verbangen. Gestalt Wir biermit in Cnaben gufagen, baf Dir in Landesconstitutionen, ohne vorhergegangene offentliche Antrage und Berathschlagungen auf allgemeinen Landtagen und darauf erfolgte freie Bewilligung Unferer Ritters und Lanbichaft irgend etwas, welches Abren habenben Privilegien, Reversalen, Gerechtigfeiten und Bertragen gumiber, teineswegs verordnen, nach ber Ritter = und Lanbichaft etwas Reuerliches auflegen, weniger die auf unsere Domanen und Kammergater gerichtete Constitutiones auf Ritter- und Landschaft auszieben... noch barnach in unferen Gerichten gegen Ritter - und Lanbschaft ertennen laffen wollen. Bie benn Alles, mas bem guwiber bisher gefcheben, biermit aufgehoben und abgestellt fein foll. Uebrigens behalten Bir Uns und Unferer Alter. und Landichaft biermit ausbrudlich vor, die biebevorigen Berorbungen und Conflitutiones, in Gleichformigfeit biefer Grunbfate refpective nach vorgenommener Rathpflegung und Beliebung, ben jebigen Beiten allenthalben gemäß zu machen und folche nach Gelegenheit au andern ... an beffern au erlauten, ju gellaren und gu vermehr und mehr auf die höhere Stufe von Erbpächtern emporzuheben. Große Schwierigkeiten erwachsen auch aus der großen Anzahl besihlofer Tagelohner, die doch eben durch den Mangel an kleineren Grundeigen-

thumern nothig gemacht wirb.

Im Allgemeinen ift das mecklenburgische Bolt, bessen niebete Stande sich meist der plattbeutschen Mundart bedienen, ein kräftiges, gutmuthiges und verständiges. Doch beschuldigt man es einer gewissen Indolenz, den Abel des Hochmuths und des Mangels an höherer Blidung, das Landvolk des Mistrauens und der Rohheit. Es sind diese Beschuldigungen zum Theil mit grellen Farben gemalt worden, und es mochte dabei manche Uebertreibung mit untergelaufen sein. Was das von etwa wahr ist, das wird wohl durch die Geschichte, durch die detelliche und durch die rechtlich positische Lage und Stellung erklart und schließt die Hossinung einer Aenderung und eines gedeihlichen Fortschritztes nicht aus. Es sind auch dort noch viele gesunde; kräftige Keime, die nur der Belebung und freien Entwickelung bedürfen.

Um die medlenburgifche Geschichte haben fich namentlich Rubloff und v. Lugow, um die Landeskunde hempel und Reinhold verdient gemacht. Im Interesse bes Landvolks hat neuerdings

Bollbrugge eine fraftige Schrift geschrieben.

Bulan.

Mediatifirte, Mediatifirung, f. Standesherren. Medicin, gerichtliche, f. Staatsarzneikunst.

Medicinalpolizei. - Die Medicinalpolizet, im weiteren Sinne bes Bortes, ift die Thatigkeit bes Staates, welche bie Erbals tung und Bieberherstellung ber Gefundheit ber Bitglieder ber Staats. gefellichaft zum 3mede bat. - Es tritt biefes Sanbein ber Staatsgewalt ba ein, wo bie Rrafte bes Einzelnen nicht hinreichen, bie fur feine Gefundheit nothige Borforge gu treffen, in fo fern namlich bie Unfpruche beffelben nicht größer find, ale fie ber Staat in Berudfichtis gung ber Rechte bes übrigen Theiles ber Gefellichaft gewähren tann. - Die Mafregeln, welche gur Erreichung bes angegebenen Zwedes von bem Staate und beziehungeweife von ben einzelnen Theilen beffelben, den Gemeinden, ergriffen werben, find theils folche, welche angefeben werben tonnen ale mit Buftimmung aller Einzelnen gefast und jebem Einzelnen Ruben gewährend, theils folche, welche nur als von ber Debrheit ausgebend betrachtet werben tonnen und gegen Gingelne gerichtet find, bemnach in Bwangsmagregeln befteben. Diefe lebtere Art ber Thatigfeit ber Staatsgewalt ift biejenige, bie man nach bem gewohnlichen Sprachgebrauche ausschlieflich mit bem Ramen .. medicinische Polizei" belegt.

Bu ben Einrichtungen und Anstalten bes Staates, welche zur Mebicinalpolizei im weiteren Sinne bes Wortes gehören, muß vorerst bie Austellung von Behörden gerechnet werden, welche das Interesse ber Gesellschaft in hinsicht der Gesundheitspflege zu vertreten haben. Da übrigens die Gesundheit nur einen einzelnen Theil des Wohles der Staats-Leriton. X.

Die Ginfunfte werben in Schwerin auf 1,500,000 Thaler gefchast, wort die Domanen allein, auch ohne die bedeutenden Domanialforften. uber 700,000 Thir. beitragen follen. Diefe Domanen umfaffen aber auch faft bie Salfte bes gangen Grundbefiges. Dan unterfcheibet von ben eigentlichen Domanen noch bie fogenannten incamerirten Guter, wie man biejenigen nennt, welche bie Rammer nach 1748 erwarb, und welche man in ber Stellung von gewohnlichen Rittergutern beffeben lief. Dit Musichlug biefer incamerirten Memter wird bas ichwerinifche Domanium gu 2676 50 Sufen angegeben. Diefe Domanen werben burch 31 Memter vermaltet. Augerbem fteben unter ber Rammer Die Renterei, Die Munge, bas Baubepartement, Die Strafenbehorben, bas Strafenmefen foll mangelhaft fein - bie Thierarste, ble Rebuttionscommiffion, Die Schuldentilgungscoffe, Die Bergmerte, Salinen, Geftute u. f. m., bie Poften, die Forften und Jagben, bie Steuers und Bollbehorben, von welchen letteren ein Steuer : und Bollcollegium in Guftrom und ein Commiffariat in Roftod feinen Gis hat. Muger ben Domanen, Forften, Regalien, Bollen (Elbzolle zu Domis und Boibenburg; Seegoll gu Bismar) liefern nun bie von ben Stanben orbentlicher und außerorbentlicher Beife bewilligten Abgaben ben fehlenben Theil gur Dedung ber offentlichen Bedurfniffe. Das Goftem ber ordentlichen Contribution ift durch ben Erbvergleich von 1755 febr ges nau feftgeftellt worben und ift fur bas Land und bie Stabte ein verfchiebenes. Muf bem ganbe wird bie orbentliche Contribution 1) in

Ler ober Banbiverter ohne Gefellen 1 Thaler, mit 2 Gefellen 2, mit 3 3, mit 4 ober mehr 4 Thir, ein Schornsteinfeger mit Gefellen 4, ein Schwelnschneiber auch 4 Thaler, ein Tagelohner 1 Thaler, Beis ber, Rnechte und Mabchen, fo auf ihre eigene Sand liegen und nicht bienen wollen, 1-2 Thaler jahrlich; Romobianten, Seiltanger, Marionettenspieler, Martifchreier, Deuliften, Bruchfchneiber, Barenführer u. dergl. taglich 1 Thaler. Alle Eremtionen von diefer Abgabe find 1808 gufgehoben worden. Man fieht, auch wenn man bas 1780 bingugefchlagene Biertheil bagu rechnet, find bie Abgaben vergleichungsweise febr niedrig, und um fo leichter mochte es fein, die Danget berfelben ju befeitigen, und namentlich bie Dahlfteuer abguichaffen. Berben von ben Stanben außerorbentliche Abgaben vermilligt, fo foll & auf bas Domanium berechnet, & von ber Ritterfchafe, & von ben Stadten getragen werben. Roftod hat auch ben Finangen bes Staats gegenüber feine besonbere Stellung. Es bat felbft eignes Mungrecht und eigene Flagge. Die Staatsichulben, theils eigentliche Landes:, theils Rammerschulben, von benen die Stande 1809 4 Dil lionen Thater auf bas Land übernahmen, werben gu 7 Millionen Thas ler gefchatt; ju ihrer Tilgung find bie Gintunfte einiger Domanenamter und einige außerorbentliche indirecte Abgaben angewiesen, ju beren Erhebung eine besondere Lanbedrecepturcommifffon gu Roftod beftellt ift.

Strelis hat nur eine fehr geringe eigene Rammerschulb, für beren Abtragung eine geheime Commission bestellt ist, die unter der Landebregierung sieht. Seine Einkunfte betragen an 400,000 Thaler, die aus denselben Quellen fließen, wie die zu Schwerin. Auch hier sind von den Domanen wieder die Cabinetsguter ausgeschieden. Streslit hatte durch den Wiener Congres Ansprüche auf die Cantone Kresnenburg, Reisenscheid und Schleiben am linken Rheinuser erhalten, trat sie aber am 21. Mai 1819 an Preußen, gegen eine kleine Terristorialerwerbung an der Grenze und gegen 1 Million Thaler ab.

Das Militarwesen inlangend, für welches in Sowerin ein besois beres Militarcollegium besteht ift, so hat Schwertm ein Truppencorps von 3580 Mann, aus 1 Bataillon Garbegrenadiere, 2 Bataillonen Musketiere, 1 Bataillon leichter Infanterie, 1 Batterie Artillerie, 1 Escadron leichter Reiterei und 50 berittenen Gensd'armen bestehend. Es gitt allgemeine Militarpsiicht mit Loosziehung und Stellvertrerung. Der active Dienst dauert 4, der Reservedienst 2 Jahre. Das Berurlaubungsspstem wird möglichst ausgebehnt. Gielche Einrichtungen bestehen in Strelfs, das 717 Mann in 1 Bat. Infanterie und einigen husaren stellt.

Die Einwohner beiber Lanber gehören zur bei Weltem größten Mehrzahl ber lutherischen Sonfession an. In Schwerin gibt es etwa 500 Katholiken, etwa 120 Reformirte, etwa 3,200 Juden, in Strelig etwa 50 Katholiken und 800 Juden. In Rostod und Neustrelig sind lutherische Consisten. Unter ihnen flehen die Superintendenturen im

Schwerin 5, in Strelig 1) und Praposituren (in Schwerin 26). Das Ministerium der Stadt Rostod bildet seinen besonderen Sprengel. Das Schulwesen steht auch unter den Consisterien. In höheren öffentlichen Unterrichtsanstalten bestehen, außer der Universität Rostod, deren Canzler der Großherzog von Schwerin ist, die gelehrten Schulen zu Schwerin, Gustrow, Parchim, Rostod, Wismar, die lateinische Schule und das Schullehrerseminar zu Ludwigslust, das Gomnasium Carolinum zu Neustrelig, die gelehrten Schulen zu Neubrandenburg, Friedland und Rageburg, das Schullehrerseminar zu Wismar.

Beibe Grofherzogthumer haben im engeren Rathe bes beutschen Bunbes bie 14. Stelle; Schwerin führt im Plenum 2 Stimmen, Strelig eine. Das Contingent gehort jur 2. Division bes 10, Arameecorps. Bur Bunbescanzlei gabtt Schwerin 1333 & Fl., Strelig

6661 fl.

Die bewegten Jahre, die ber Juliusrevolution folgten, gingen an bem stabilen Lande fast spurlos vorüber. Mur rohe Plunderungssucht machte (19. Sept. 1830) einen Bersuch gegen das Munggebäude, der durch militärische Gewalt sofort erstickt ward. Einige locale Beschwers ben wurden wohl laut, und namentlich traten in einigen Stabten Berswürfnisse zwischen den Magistraten und Bürgerschaften hervor. Man erließ keine allgemeine Stadteordnung, brachte aber, auf dem Wege der Unterhandlungen, in einigen Stadten, wo es besonderes Bedürfnissschien, z. B. in Wismar und Parchim, eine neue Stadtversassung zuswege, die dann eine neue Zusammensehung der Magistrate und eine

mehr und mehr auf die hohere Stufe von Erbyachtern emporzuheben. Große Schwierigkeiten erwachsen auch aus der großen Anzahl besihlofer Tagelohner, die doch eben durch den Mangel an Keineren Grundeigen-

thumern nothig gemacht wirb.

Im Allgemeinen ist das mecklenburgische Bolt, bessen niedere Stande sich meist der plattdeutschen Mundart bedienen, ein kräftiges, gutmuthiges und verständiges. Doch beschuldigt man es einer gewissen Indolenz, den Abel des Hochmuths und des Mangels an höherer Bildung, das Landvolk des Mistrauens und der Rohheit. Es sind diese Beschuldigungen zum Theil mit grellen Farben gemalt worden, und es mochte dabei manche Uebertreibung mit untergelausen seine. Was dar von etwa wahr ist, das wird wohl durch die Geschichte, durch die örtsliche und durch die rechtlichepolitische Lage und Stellung erklärt und schließt die Hoffnung einer Aenderung und eines gedeihlichen Fortschritztes nicht aus. Es sind auch dort noch viele gefunde, kräftige Keime, die nur der Belebung und freien Entwicklung bedürfen.

Um bie medlenburgifche Geschichte haben fich namentlich Rubloff und v. Lugow, um bie Lanbeskunde hempel und Reinhold verdient gemacht. Im Interesse bes Landvolks hat neuerdings

Bollbrugge eine fraftige Schrift geschrieben.

Bulau.

Mediatifirte, Mediatifirung, f. Standesherren. Medicin, gerichtliche, f. Staatsarzneikunft.

Mebicinalpolizei. - Die Medicinalpolizei, im weiteren Sinne bes Bortes, ift bie Thatigkeit bes Staates, welche bie Erhals tung und Bieberherstellung ber Gefunbheit ber Bitglieber ber Stantsgefellichaft jum 3mede bat. - Es tritt biefes Banbeln ber Staatsgewalt ba ein, wo bie Rrafte bes Einzelnen nicht hinreichen, bie fur feine Sefundheit nothige Borforge ju treffen, in fo fern namlich die Unfpruche beffelben nicht größer find, als fie ber Staat in Berudfichtis gung ber Rechte bes übrigen Theiles ber Gefellichaft gewähren tann. - Die Magregeln, welche zur Erreichung bes angegebenen Zwedes von bem Staate und beziehungeweife von ben einzelnen Eheilen beffetben, ben Semeinden, ergriffen werben, find theils folche, welche angefeben werben tonnen als mit Buftimmung aller Einzelnen gefagt und jebem Einzelnen Ruten gemahrenb, theils folche, welche nur als von ber Debrheit ausgebend betrachtet werben tonnen und gegen Gingelne gerichtet find, bemnach in Bwangemagregeln bestehen. Diese lettere Art ber Thatigfeit ber Staatsgewalt ift biejenige, bie man nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauche ausschlieflich mit bem Namen "medicinische Polizei" belegt.

Bu ben Einrichtungen und Anstalten bes Staates, welche zur Mebleinalpolizei im weiteren Sinne bes Wortes gehören, muß vorerst bie Ausstellung von Behörben gerechnet werben, welche bas Interesse ber Gesellschaft in hinsicht ber Gesundheitspsiege zu vertreten haben. Da abrigens bie Gesundheit nur einen einzelnen Theil des Wohles ber

Staats: Lepiton. X.

Mitglieber ber Staatsgefellichaft bilbet, und einseitig nur in biefer Richtung ergriffene Magregeln im Uebrigen leicht auf bas öffentliche Bobl nachtheilig wirken tonnen, fo muffen biefe Beborben entweber auf bie Beife eingerichtet fein, bag in ihnen alle Intereffen ber Staategefell= fchaft gleichmäßig Berudfichtigung finden, ober es muffen biefe Debis cinalbehorben nur belehrende und rathgebenbe Stellen fein, welche einer bas Bange überfebenben Beborbe ihre Borfchlage ju übergeben haben. - Fur ben Staat im Gangen muß eine Beborbe befteben, welche feine Intereffen gegenüber bem Mustanbe in Sinficht ber Bes fundheitepflege ju mahren bat, und welche bie Dagregeln bestimmt, bie im Innern von ber Staatsgewalt ausgeben muffen. Es ift biefes meift ein aus mehreren Mergten gufammengefestes Collegium, bas in ber Regel einen Zweig vom Ministerium bes Innern bilbet und biefem bie allgemein zu ergreifenben Sanitatsmaßregeln vorfchlagt. Eben fo muß fur die einzelne Proving eine abnliche Beborbe befteben, meift ein ber Provingialregierung beigegebener Debicingfreferent, und nicht mentger muß bas Bobl ber einzelnen Begirte und Drte übermacht werben, mas in ber Regel burch einen bem Abminiftrativbeamten gur Gelte ftebenben Argt (Umteargt, Phyficus) gefchieht. In manchen Staaten haben diefe Behorden noch ihre befonberen Bweige, ober trennen fich in verschiedene Stellen nach befonderen Breden (Umtsargt, gandchirurg, Dberhebargt u. f. m.). Gehr verschieden ift bie Musbildung biefes Gp= ftems von Canitatsbeamten in ben einzelnen Staaten, je nach bem Drinein auf moldem bie Staatseinrichtungen heruben fo bag auf ber

bes allgemeinen Gefunbheitszustanbes in feiner Freiheit befchrantt wirb. bat in folgenden Berbaltniffen ibre Bearundung und findet in ihnen auch bie Grengen ihrer Birtfamteit. 1) In ben Berpflichtungen, welche jebes einzelne Mitglied ber Staatsgefellschaft fur bas Gange übernimmt. Das Dag biefer Berpflichtungen festzuseben, ift die Aufgabe ber ben Gefammtwillen vertretenben gefetgebenden Gewalt; ben Erecutivbeborben bagegen ift überlaffen, bie einzelnen Dagregeln ju beftimmen, in fo fern bierburch nicht die burch ben Gefammtwillen gezogene Grenge ber von allen Einzelnen übernommenen Pflichten überfdritten wird. 2) Die Pflicht, welche ber Staat im Gangen fur den Theil ber Staatsgefellschaft bat, welcher nicht felbst fur fich ju forgen vermag, wohin namentlich bie Rinder und bie Rranten geboren, in fo fern nicht Derfonen porbanden find, welche eine nabere Berpflichtung fur biefelben baben und biefer auch wirklich nachkommen. (Diefe Pflicht und bie aus ihr hervorgebende Berpflichtung ber obervormunbschaftlichen Auflicht bes Stagtes über bas Bohl ber Rinber rechtfertigt namentlich bie gefehliche Ginführung ber Ruhpodenimpfung.) 3) enblich bie Rothwebr, welche bie Debrjahl ber Staatsgefellichaft ju Dafregeln gegen die Mindernabl veranlaffen tann, die nicht als von biefer gebilligt angefeben werben Binnen. Go 3. B. rechtfertigt une biefelbe, wenn wir in epidemifchen Rrantheiten Gingelne, ja gange Ortschaften und Lanbesfleden in ihren naturlichen Rechten befchranten, um ben übrigen Theil ber Staategefellicaft vom Untergange ju erretten. Es tann übrigens bie Rothwehr nur bann ber mebicinifchen Polizei jum Rechtfertigungsgrunde ibrer Magregeln bienen, wenn bas brobenbe Uebel wirklich ein bedeutendes ift.

Mis Begenftanbe ber medicinifchen Polizei (im engeren Sinne bes Wortes) muffen vorzüglich folgende angefehen werden. 1) Die Ber-hutung ber Anstedung. Es ift hier vorzüglich die Rothwehr, welche bie von ber Gefellichaft gegen bie Gingelnen zu ergreifenben Daferegeln rechtfertiget. Die Krantbeiten, bei welchen bie mebicinische Polizei einfcreiten muß, find nur biejenigen, gegen welche ber Gingelne fich nicht felbft ju fouben vermag, was vorjugemeife bie contagiofen Tieber find, und unter ihnen nur folche Rrantheiten, welche burch bie Grofe ber Gefabr, Die fie mit fich fubren, Die Magregeln ber Nothwebr rechtfertigen, was vor Allem bei ber Deft ber Sall ift. Dagegen find folde Rrantheiten, gegen welche ber Einzelne felbft feine Bortebrungen gu treffen vermag, in ber Regel nicht Gegenstand ber Medicinalpolizei, rechtfertigen wenigstens fie nicht ju unbebingten 3mangemagregeln, in fo fern diefelben nicht gum Schube berjenigen Individuen ergriffen merben, die, ber eigenen Bulfe unfabig, auf die Borforge bes Staates Anspruch haben. In biefe lettere Reihe von Rrantheiten gehort j. B. Die Luftfeuche, gegen welche nicht leicht allgemeinere Magregeln, wie fie gegen die Deft und bie Blattern ergriffen werben, gerechtfertiget erfchels nen burften. Die mebicinische Polizei beschrantt ju bem angegebenen Bwede die perfonliche Freiheit ber Individuen (Ifolirung) und verfügt 26 \*

auch uber ihr Eigenthum, indem bie mit Unftedungsftoff behafteten Begenftanbe ber Desinfection unterworfen und nach Umftanben felbit gerftort merben, in welchem Falle übrigens die Staatsgefellichaft gu einer Schabloshaltung ber Betheiligten verpflichtet ift. - 2) Berbinberung bes Bertaufes Schablicher Rahrungeftoffe. Dan follte glauben, baf hierfur teine allgemeine Borforge nothig ware, ba jeder Einzelne bei dem Rauf ber Baare bie nothige Borficht beobachten tann; boch erfcheint bas Ginfchreiten ber Debicinalpolizet in ber Sinficht gerechts fertiget, als man baffelbe fur einen Mufrrag ber Befellichaft balten fann, biejenigen Prufungen ber Rabrungsmittel eintreten ju laffen, welche ber Gingelne nur mit Schwierigkeit zu unternehmen bermochte. Sierauf grundet fich bie Mufficht, welche bie Polizei über ben Bertauf ber sum Schlachten bestimmten Thiere, Die Schlachthaufer und fleifche bante fuhrt, fo wie bie uber bie Dartte, Die Frucht= und Dehlbands lungen , bie Mublen , Badereien , Bierbrauereien , Branntweinbrennes reien, die öffentlichen Brunnen u. f. w. Ja, es mare felbft gu mun= fchen, bag bie medicinische Polizei auch felbft auf ben Felbbau ihr Mugenmert richtete, indem burch ichlechte Beforgung eines Fruchtfelbes oft giftige Samen unter die Frucht gelangen, und biefe felbft in ber Beife entarten kann, daß hierdurch epidemifche Krankheiten, wie g. B. Ruhren, Rervenfieber und bie Rriebelfrantheit, hervorgebracht merben tonnen. - 3) Berbinberung ber Berunreinigung ber Luft. Die gu biefem 3mede ergriffenen Dafregeln tonnen, gegenüber ben Rechten nanitation ate hund his Mathmater agachen angalahan markan

hutung ber Quadfalbereien leiten muffen, find auch maggebend in Beglebung auf bie Aufficht über ben Bertauf ber Argneimittel, inbem wohl ein folder, namentlich ber ber Geheimmittel, nicht gang unbes bingt unterfagt werben tann, es aber bagegen im Intereffe ber Staats gefellichaft liegt, unter ber offentlichen Aufficht ftebenbe Apotheten gu Es hat baber ber Staat gur Sicherstellung biefer Anstalten alle bie ihm ju Gebote flebenben Mittel in Anwendung ju bringen, melde bie Rechte ber Gingelnen nicht verlegen. - 6) Berbinberung erb. licher und angeborner Rrantheiten. Es mochte nicht leicht ein Fall eintreten, in welchem ber Staat burch 3mangemagregeln bie eheliche Berbindung folder Perfonen zu hindern berechtiget mare, von welchen eine unvolltommen gefunde Rachtommenschaft zu erwerben ift; benn theils tann boch nicht bie Berhinderung ber Erifteng eines Individuums au ben Pflichten, bie man bemfelben fculbig ift, gegablt werben, und theils mare es nicht wohl durch die Nothwehr zu rechtfertigen, wenn bie Staatsgesellschaft ihre Mitglieber in ber Ausübung eines fo wichtigen naturlichen Rechtes, wie bas ber Che ift, hindern wollte. Da es übrigens immerhin im Intereffe ber Staatsgefellschaft liegt, zu verbindern, dag nicht zu viele mit Siechthum behaftete Individuen in fie aufgenommen werben, fo hat bie medicinische Polizei diejenigen gu biefem 3wede bienenben Mittel zu ergreifen, burch welche nicht bie Rechte ber Einzelnen gefahrdet werben. Dahin geboren g. B. Die Unterbrins aung flechhafter und blobfinniger Perfonen in die Pfrundanstalten. geeignete Dagregeln gegen ben Diffbrauch geiftiger Getrante und gegen andere uble Ginfluffe, welche auf bie Gefundheit ber Rachtommenfchaft einwirten tonnen. - 7) Schut ber Rinber gegen jebe, ihre Gefundbeit bedrobenbe Behandlung. Dabin find die Magregeln gegen bie au ftarte Bermenbung ber Rinder bei ben Gefchaften ju gablen, fo wie bie gegen bie Bernachlaffigung berfelben in Sinficht ber Rahrung unb Rleibung, ber Anwendung ber arztlichen Gulfe u. f. w. - 8) Schut ber Kranten vor Berletung, wohin j. B. Die Dagregeln gegen bie gu frahe Beerdigung gehoren.

Meineib. — (Borber: Eib, Diensteib, Dulbigungseib.) Der Eib (jusjurandum, juramentum, auch sacramentum) ist
eine ber ältesten und wichtigsten Sinrichtungen der menschlichen Sesellschaft. Ohne Vertrauen, ohne den Glauben an Treue und Wahrhaftigkeit kann kein Menschenverein bestehen; man machte daher schon
in den altesten Beiten das heiligste, was der Mensch kennt, die Religion, zur Grundlage desselheben. Bei allen bekannten Boltern des Alterthums sinden wir Formen der Betheuerung, woran der Glaube eine
besondere Berpstichtung zur Wahrhaftigkeit knupste, und womit die Borstellung verdunden war, daß die Gottheit den Treubruch oder die Unwahrheit strasen werde. Schon frühe machte man hiervon in allen
Richtungen des öffentlichen Lebens vielsache Anwendung. Man beschwor Bölkerverträge, Friedensschlüsse und Bandnisse, man beschwor Drdnungen und Verfassungen; einerseits schworen Könige und Obrigkeiten, anderseits Unterthanen und Burger; ber Solbat schwor zur Fahne, der Richter auf die Gesete. Sanz vorzüglich wurde aber im bürgerlichen, wie im Strafproces Gebrauch vom Side gemacht; denn die Gerichtsverfassung war mangelhaft, die Beweistheorie nicht ausgebildet. Indem man die Sache durch den Sid der Gottheit anheimstellte, wählte man sie selbst zum Richter, und der gerichtliche Sid hatte ursprünglich die Natur eines Gottesurtheils.

Unsere heutigen Grundsabe über ben Eib haben wir hauptsächlich von ben Romern geerbt; sie beruhen vorzugsweise auf der Justinianeisschen Gesetzebung, oder sind doch, wo diese nicht mehr gilt, ihren Bestimmungen nachgebildet. Doch sind auch die Sitten und Gebräuche unserer Bater nicht ohne Spuren geblieben. Bon großem Einflusse war sodann auf die Lehre vom Eid das Christenthum und die Rirche; und indem die Geistlichkeit die Satungen des alten Testaments als ein ihr angefallenes Erbe betrachtete, ist selbst die Mosaische Gesetzebung nicht ohne Einfluß gewesen.

Dogleich bem Gib uberall eine religiofe Ibee zu Grunde lag, fo konnte er boch bei ben Romern wie bei ben Deutschen früher auf alle werthen Gegenstände abgeleistet werden; selbst ben hebraern, die ein einziges höchstes Wesen verehrten, waren Gibe auf andere theure Gegenstände nicht unbekannt. Indem bei ber Gottheit oder ben Gottern geschworen wurde, rief man sie als Racher des Unrechts an, und ber Eid auf andere theure Gegenstände beruhte theils darauf, daß man

munde, bie ber driftliche Claube als heilig bevehrte, und woburch Cibe auf andere Gegenflande fterng verboten mubben.

Im kanonischen Rechte war zwar die Forme: bei Gott und feinem heiligen Evangelium — die gebräuchliche, indes bileb auch der Eid. det dem Deligen, der mit Berahrung von Betiquien abgeleistet wurde, Sitte, mid namentlich war diese Gewohnheit in Dentschand bis zur Beit der Aestenation die herrschende. Als die Preixstatten den Eidzuge den Heiligen verweigerten, wurden die hierbund entstandenen Streichen der Passauer Borrag von 1652 und den Reichsabschied von 1666 beigelegt, und die Formet: dei Gott und seinem heiligen Evangelium — für Katholisen und Vererstanden festgestellt.

Wesentlich ift jedoch beim hriftlichen Gibe nut die Anunfung Gobtes, als des allwissen und allgegenweltligen Alchtens; er ift eine Alle-sage, wobei Gott als Jenge der Wahrheit und als Bilder wissentlichen tumafichele angerusen wird. Die Formel des Anunsung unterliegt mans den Berschiedenheiten; eben so wechseln andere Frierlichkeiten nach Gosseh und Hertommen. Die inneren Bedingungen eines achten Cibes sind aber; daß er mit vätiger Freiheit, mit hinzelchender Unterschiedenngesschliebet, mit voller Aufrichtigkeit und zu einem gerechten Bungladgeleiftet werbe.

Berficherungen an Gibesftatt komen bie Stelle Des Cibes nicht vertitten, es musten fich benn bie Betheiligten bamit begungen wollestie. Eine Anonahme tritt bei ben Menaniten und analog bei allen tolettisten religiösen Secten ein, denen ihr Glaube den Cib verbietet. Ihre Berficherung "bei Mannen Bahrheit" hat aberall, wo fie als bestheiligte Partel einen Gib zu leisten hatten, die Wirkung eines solchen.

Fürften find bem Gebrunche nach im gerichtlichen Berfahren von Sbesteiftungen befreit, umb legen nur eine Berficheung bei fürftlichen Warben ab.

In der Regel mut ber Eid personlich — nach dem Aunstausbruch. tieperlich — abgeleistet werden; namentlich kann im gerichtlichen Regefabren Rimand von einem Dritten einen Eid in seine Seele schworen lassen. In anderen Fallen ist es andnahmeweise gestattet, namentlich mitunter ein Standesvorung.

Berkwardig ist die durch die Kammergerichtsordnung von 1555 bestimmte, noch in manchen Ländern übliche Formel des Indeneibes. Dan betrachtete die Juden zu jener Zeit, noch mehr als in unseren Liegen, als eine detrügerische und wortbrüchige Menschentlasse, der, namentisch den Christen gegenäber, seibst der Eid nicht beitig sei. Iene Cidelssormel athmet dieses Mitstrauen. Es war zwar naturlich, daß man sie dem religiösen Glauben der Juden anzupassen such innerer Wisderspruch ist es aber, wenn man eine Garantie gegen den Meinelb darin zu sinden glaubte, daß man den Juden von Ableistung des Cides seicht sied eich die dellich verpflichten ließ, keinen Meineid schwören zu wolsten. Gind euch die Stimmen über die Emancipationsfrage geschellt, — und zum Ahell wohl wer und Wisderstand über die Frage — so com-

trastirt boch jene Formel bes Jubeneibes zu stark mit bem heutigen Geiste ber Duldung, als daß nicht die Substituirung einer passenberen von Allen gewünscht werden müßte, welchen die Verbesserung des morralischen Zustands jenes Theils unserer Bevölkerung am herzen liegt, und die an der Erniedrigung desselben keinen Gefallen sinden. — Durch ein für das Königreich Sachsen erlassenes Geset vom 30. Mai 1840 (dem unterm 11. Juni 1840 eine Verordnung wegen würdiger Vornahme des Acts der Ableissung des Sides folgte) wurden zeitgemäße Vorschriften über das bei Eidesleistungen der Juden zu beobachtende Versahren ertheilt \*).

Der Sid ist entweder Bersicherungseid — jusjurandum assertorium, ober Versprechungseid — jus jurandum promissorium. Der erstere bient zur Bestätzung einer Behauptung, der lettere jur Bestäftigung eines Bersprechens. Gine andere Eintheilung des Sides ist die in den gerichtlichen und außergerichtlichen Eid, je nachdem er dem Richter abgeschworen wird oder nicht.

Die Falle, in welchen Gibe vorkommen, gehoren theils bem Privatrecht an, theils bem gerichtlichen Berfahren, theils endlich öffentlichen und firchlichen Berhaltniffen.

Im Privatrecht kommt ber Gib vor als eigentlich fogenannter aufergerichtlicher, und als Versprechungseid. Der erstere hat mehr historische als praktische Bebeutung; er ist berjenige Gib, nach welchem in Volge einer beshalb geschlossenen Uebereinkunft ber unter ben Parteien streitige, aber nicht im Proces befangene Anspruch entschieben werden

nifche Recht hier auch bei ben evangelischen Glaubensgenoffen gur In-

wendung tomme, ift ftreitig.

Sebort das durch den Sib bestärkte Geschäft zu den absolut versbotenen, oder ist es deshalb ungiltig, weil es an der freien Simwilligung der Parteien fehlt, so darf nach den Grundsaben des kanonischen Rechts der Betheiligte sich doch nicht selbst davon entbinden, sondern bieses kann nur durch den geistlichen Oberen geschehen.

Praktifch wird übrigens von Berfprechungseiben in Bertragsverhaltniffen wenig Gebrauch gemacht; boch hat ber Lehnscontract bas Eigenthumliche, bag ber Bafall ben Lehnseib zu leiften verbunben ift.

Bon um so größerer Anwendung ist der Gib im gerichtlichen Berfahren, namentlich im burgerlichen Processe, und zwar dient er hier vorzugsweise als Beweismittel. Diejenige Partei, welcher der Beweis eines bestrittenen Sachverhaltnisses obliegt, kann namlich der Gegenpartei den Eid über die Richtigkeit desselben zuschieben, b. h. von ihr verlangen, daß sie die Unrichtigkeit der von ihr in Abrede gestellten Thatsache beschwöre. Die Gegenpartei kann dann den Eid annehmen, oder ihn zurückschieben, oder ihr Gewissen mit Beweis vertreten. Diese Art des Gides nennt man den gerichtlichen haupteid.

Die Gewiffensvertretung besteht barin, baf berjenige, bem ber Eid zugeschoben wird, die Unrichtigkeit ber im Streite befangenen Thatsfache burch andere Beweismittel barzuthun sucht. Sie ist burch eine zu große Schonung zärtlicher Gewiffen eingeführt worden, und verbiente, da sie zu großer Berschleifung der Processe führt, aus dem gerichtlichen Verfahren verbannt zu werden.

Allein nicht blos die Parteien können den Eid als Beweismittel zur hand nehmen, sondern der Richter kann ihn auch selbst als Erforschungs-mittel der Wahrheit benuten, indem er ihn entweder dem Beweissuhrer als Erfüllungseid — jusjurandum suppletorium — zuerkennt, um einen nicht vollständig, aber wenigstens zur Salfte erbrachten Beweis zu vervollständigen, oder dem Gegner als Reinigungseid — jusjurandum purgatorium — auferlegt, um sich von einem unvollständigen Beweise zu reinigen, wenn nämlich die Beweissuhrung nur wesnig, aber doch einigen Erfolg gehabt hat.

Die Lehre von ber Beweissührung durch den Sid, so wie sie das sogenannte gemeine Recht aufstellt, beruht wenigstens in ihren Grundzügen auf einer richtigen Gesetzebungspolitik. Es ist nicht möglich, den Sid als Beweismittel ganz zu verbannen, denn es ist nicht möglich, sich in allen Fällen menschlichen Verkehrs mit anderen Beweismitteln, namentlich mit Urkunden, vorzusehen. Es bleibt also in diesen Fällen nur die Alternative, jede Rechtsverfolgung auszuschließen, oder den Sid zuzulassen. Wenn das Erstere eine gesehliche Sanctionirung der Unztreue wäre, so darf das Letztere doch in der Regel nur in der Art gezschen, daß der Beweissührer seinem Gegner freistellen muß, sein Ableuguen durch einen Sid zu rechtsettigen; wollte man ihn selbst vorz

jugsweise jur Gibesleiftung julaffen, fo mare er begunftigter als fein Begner, mas ber Ratur ber Sache wiberftreiten murbe.

Will aber der Gegner von der ihm gelaffenen Bahl zu feinem Bortheil keinen Gebrauch machen, also nicht felbst schwören, dann kann der Beweissuhrer billig verlangen, zum Sid zugelaffen zu werden. Seben diefes tritt ein, wenn er durch andere Beweismittel gegen feinen Gegner bereits eine ftarke Bermuthung begründet hat. Endlich ift der Burderungseid eine gerechte Strafe boshafter Beschädigungen.

Bon andern Eiden der Parteien, die im burgerlichen Berfahren vorkommen, ist noch der Gefahrbeeid — jusjurandum calumniae — zu erwähnen. Der erstere, der sonst in mehreren Fällen im Laufe des Berfahrens gesorbert werden konnte, kommt jest nur noch bei der Sideszuschiedung vor, indem der Beweissührer, ehe der Gegner zur Ableistung des angenommenen Eides verdunden ist, eidlich betheuern muß, daß er denselben nicht aus Chicane, sondern im Bewustsein seines Rechte zugeschoben habe. Dieser Eid führt, wenn nachher der Gegner den Haupteid ableistet, häusig zu dem Resultate, daß einer von beiden Theiten einen Meineid geschworen haben muß; sein Gebrauch ist daher nur geeignet, die Achtung vor der Heiligkeit des Sides zu vermindern, und er sollte aus dem gerichtlichen Berfahren entfernt werden.

Außer ben Parteien seibst muffen auch Zeugen und Sachverftanbige im burgerlichen Verfahren auf gewiffenhafte Einrichtung ihrer Aussagen Gibe ableiffen. Beibe Gibesarten find promifforisch: jeboch feben ber Suriften, welche bavon, ale von einer tortura spiritualis, Bebraud machten, inbem, fie ben Sat aufftellten, bag ber Ungefoutbigte, ber jenen Gib nicht ableifte, als überführt angefeben werben maffe.

So wenig fich biefe Anficht theoretifch begrunden lagt \*), finbet ffe boch noch unter ben Praktikern ihre Anhanger. Dagegen wollen ihn bie beften heutigen Eriminaliften nur gulaffen, um einem burch bas Refultat ber Unterfuchung zwar ftart gravirten, aber nicht überführten, und fonft unbefcholtenen Angefchulbigten ein Mittel gu gewähren, fic von bem Berbacht ju reinigen; und fie wollen als Folge ber Bermeis gerung bes Gibes nicht Ueberführung, fonbern nur Erbohung bes Berbachts anerkennen. Bie man ihn auch anwende, fo führt ber Reinigungseib immer gu Inconfequengen, und mit Recht haben ihn baber

alle neueren Gefetgebungen aus bem Strafproceffe verbannt.

Bas ben Beugeneid in Straffachen betrifft, fo ift hier ber auch im bargerlichen Proceffe gultige Grunbfas von Bichtigfeit, baf Staatsbiener über Bahrnehmungen, bie fie im Amt gemacht haben, teinen Beugeneib abguleiften braudjen, fonbern bie Richtigfeit ber bezeugten Thatfache nur auf ihren Umtseid zu verfichern haben. Bon Bichtigteit ift biefer Grundfat, weil man bamit ben anbern verbinbet, bag eine folche Ausfage eines Einzigen vollen Beweis liefere, und weil biefe beiben Grundfage bie Grundlage bes Beweisverfahrens in Polizeifachen und in gallen ber Defraubation von Bollen und andern indirecten Abgaben bilben, folglich tief in bas burgertiche Leben eingreifen. Rimmt man bingu, bag bie gur Aufficht bestellten Beamten Antheil an ben gegen folde Contraventionen ertannten Bermogenoftrafen ju haben

<sup>\*)</sup> Bergl. besonders Beccaria, über Berbrechen und Strafen, (in der Uebersehung von Dr. Bergt, Leipzig 1798) S. 121 2c., wo der berühmte Berfasser (siehe biese Staatslerikon. Band 8. S. 566.) unter Auderem sagt: "Ein Biberspruch zwischen den Gesehen und natürlichen Gefühlen des Menschen entspringt aus dem Gebrauche der Eide, die man von einem Angeschuldigten forbert, damit er die Wahrheit sage, wenn er den großten Bortheil hat, ein Lügner zu seinen Gleich als wenn es der Mensch für seine Schuldigkeit halten könne. seinen einem Untergang au helbedenen für seine Schulbigkeit halten könne, seinen eignen untergang zu besorbern und gleich als wenn die Religion nicht in dem größten Theile der Menschen schwiege, wenn der Eigennug seine Stimme gegen sie erhebt." Dieses Botum wirkte auf das Strafgesehuch von Toscana vom Jahre 1786 ein, wo es h. 6. beißt: "Um dem, obgleich uralten, allgemein hergebrachten und bestänbigen Gebrauche bes Gibes in ben peinlichen Gerichten Grengen gu fegen, um ben hausigen Gebrauch ber Eibe so viel möglich zu vermindern und zugleich ber Gefahr, Meinelde zu verantassen, auszuweichen, verordnen wir, daß
in Zukunft kein Angeklagter weber in eigner Sache, noch in der Sache anberer Mitschuldigen ober Richtmitschuldigen zum Eide gelassen werden soll,
sogar dann nicht, wenn er selbst die Zulassung zum Eide zu seiner Rechtsertigung verlangen sollte." (Schlöger, Staatsanzeigen, Band 10. Gottingen, 1787, G. 352. Crome, bie Staatsverwaltung von Toscana unter ber Regierung Leopolbs. Aus dem Italienischen mit Anmerkungen. Band 1. Sotha, 1795. S. 169.)

pflegen, fo lagt fich bie Gefahrlichteit einer folden Ginrichtung fur bie

Rechtsficherheit ber Staatsangehörigen nicht leugnen.

Im Strafproceffe tommen auch Berfprechungseibe vor. Unter ges miffen Borausfebungen entlagt man namlich ben Angeschulbigten gegen juratorifche Caution feiner Saft, b. b. gegen bas eibliche Berfprechen, fich bem gerichtlichen Berfahren nicht entziehen, fonbern auf Berlangen jeder Beit wieder ftellen ju wollen. Ein anderes Beifpiel ift bie Urphebe, b. b. eine eibliche Berficherung, welche man benjenigen, bie nach erbuldeter Strafe ober ju Folge eines freifprechenden Urtheils aus bem Gefangnig entlaffen, und benjenigen, welche ber offents lichen Landesvermeifung unterworfen werden, barüber abforbert, baß fie in bem erften Fall an Diemandem Rache nehmen, in bem zweiten aber por geenbigter Strafgeit nicht jurudfehren wollen. Seutiges Lags ift bie Urphebe mohl überall außer Bebrauch gefommen, und jum Theil burch Befebe ausbrudtlich abgefchafft worben; und zwar mit Recht, weil es theils eine Beleidigung fur rechtliche Burger ift, fie ohne Gidesableiftung funftiger illegalen Sandlungen fur verbachtig gu halten, theile weil es gegen bie Burbe bes Staats lauft, in bem eib= lichen Ungelobniffe von Berbrechern Gicherheit gu fuchen.

Um, ber oben vorangeschickten Classification folgend, zu ben Staatsverhaltniffen überzugehen, so find die hier vorkommenden Gide meift Bersprechungseide; man suchte in vielen dieser Berhaltniffe in eiblicher Angelobung eine Garantie für treue Erfüllung übernommener Berpflichtungen. Dahin gehoren der Kronungseid, Hulbigungseid, Ber-

Faffirnagoih Stanhaoih unh Dianffalh

Durch ben Diensteib geloben Staatsbeamte bei Uebernahme bes Amts getreue Erfullung ihrer Amtspflichten an; eine Sattung desselben ist ber Fahneneib ber Soldaten. Analog ist ber Bormundereid, der Abvocateneib und der Sid der praktischen Aerzte, so wie Anderer, welche ber Staat zu gewissen Seschäften auctorisiert, die im öffentlichen Insteresse von ihm überwacht werden. Sin Diensteid ist auch der Sid, wodurch beim Geschworenengericht die zu Richtern über das Sachverhaltnis bestellten Bürger gewissenhafte Ertheilung ihres Ausspruchs angeloben.

So wie ber Staat von seinen Beamten, so forbert auch bie Rirche von ben ihrigen Sibesleiftungen.

Ueberbilden wir die verschlebenen Falle, in welchen Eide im burgerlichen und öffentlichen Leben vorkommen, so ergibt sich baraus die große Wichtigkelt dieses Instituts für die Staatsgesellschaft, und da der hohe Werth desselben auf der Voraussehung beruht, daß die Borstellung von der Bedeutung des Sides in jedem Gewissen wirklich lebhaft und gegenwärtig sei, so ist es eine wichtige Aufgabe für die Gesetzebung, Alles zu vermeiden, wodurch jene Borstellung geschwächt werden kann, und darauf hinzuwirken, sie zu erhalten und zu beleben. In dieser hinsicht ist die Berbreitung achter Bollsbildung, mit welcher wahre Religiosität stets hand in hand geht, das wirksamste Mittel-

Der Eib muß sobann mit einer seiner inneren Bebeutung entsprechenden Feierlichkeit abgenommen werden. Witd ber Ernst und die Burde nicht beobachtet, welche ber heiligkeit ber handlung entsprechen, so muß dieses die nachtheiligste Wirtung auf die allgemeine Achtung vor derseiben haben. Sie mit sonstigen dußerlichen Formlichkeiten zu umgeben, wird bei dem heutigen Culturstande weniger zu ihrer heiligs haltung beitragen. Zwedmäßig ist aber die meist auch gesehliche Einstichtung, der Ableistung des Eides, namentlich da, wo er im gerichtlichen Versahren vortommt, eine Erinnerung an die Bedeutung deffelsben ober eine Belehrung hierüber, sowie eine Berwarnung vor dem Meineid vorauszuschicken. Vollends wird diese Belehrung und Verwarnung sehr heilsam, wenn sie von den Seelsorgern in einer besonderen Vorbereitung vorgenommen wird. Sie können oft von Eiden abhalten, von welchen erst im Gericht zurückzutreten viel schwieriger ist.

Richts wirkt nachtheiliger auf die Beilighaltung der Eide, als die unnothige Bervielfaltigung derfelben. Es ift daher eine Aufgabe der Sesestgebung, diesen Disbrauch des Sides zu vermeiden \*). Deshalb haben einige neuere Gesetzgebungen Bersprechungseide in Privatverhalts

<sup>\*)</sup> Daher wurde auch oft genug eine solche Gesegebung von beutschen Stanbes versammlungen in Anregung gebracht, in Ba iern auf den Landtagen v. J. 1819 (Repertorium aber die Berhandlungen ber Stanbe bes Konigreichs Baiern im Sahre 1819. Ranchen, 1821, G. 259) und 1825 (Kurze Uebersicht ber legiss

niffen gang unterfagt, und in Fallen, wo bas Berfprechen ohne Gib zur Begrundung einer Berbindlichkeit nicht hinreicht, ben Gib durch eine gerichtliche Erklarung erfest, welche durch vorausgegangene Belehrung und Untersuchung bes Berhaltniffes die freie und überlegte

Ginwilligung außer 3meifel fest.

Im gerichtlichen Berfahren fann baburch auf Berminberung ber Gibe bingewirft werben, bag man es bem Richter gur Pflicht macht, bie Parteien in geeigneten Fallen, namentlich in Gachen von geringes rer Bichtigfeit, ju bestimmen gu fuchen, fich ober anbern gur Gibesleiftung verbundenen Personen diese gang zu erlaffen, ober fich mit Berficherung an Gibesftatt zu begnugen. Much tonnen einzelne Gibe, 3. B. ber Calumnieneid, gang abgefchafft werben. Dagegen geht es nicht mobl an, ben Gib in fogenannten Bagatellfachen fur ungutaffig ju erflaren, weil fich nichts Unberes an feine Stelle feben lagt, und baber ber Buftand ber Rechtlofigfeit eintreten murbe. Much bat fich bie Borfchrift einiger Proceggefete, daß bie Gibeszuschiebung nur bann gulaffig fein folle, wenn burch anbere Beweismittel bereite einige Babricheinlichkeit von bem Bemeisführer begrundet morben fei, nicht bemahrt, und man ift mohl meift wieber bavon gurudgefommen. Bill man namlich confequent fein, fo burfte man aus bemfelben Grund auch ben Beugenbeweis nur mit ber namlichen Befchrantung gulaffen; gefchiebt bies nicht, fo fuhrt jene Borfdrift nicht jur Berminberung, fonbern gur Bervielfaltigung ber Gibe. Ueberbies wird aber auch jene Borfdrift haufig sum Buffanbe ber Rechtlofigfeit fubren.

Die Urgefdichte bes Monotheismus gebenft ber Diffethat bes Meineibes, beren Bestrafung bem bodiften Befen, bem Grunder und Beberrfcher bes theofratifchen Staates "), anheim gestellt erscheint. "Du follft ben Ramen bes herrn, beines Gottes, nicht migbrauchen; benn ber herr wirb ben nicht ungestraft laffen, ber feinen Ramen migbraucht" (2 B. Del. 20. 7). Die mofaifche Gefetgebung (5 B. Mof. 19) verfolate awar ben. melder eine falfde Untlage eiblich ale wahr betheuert hatte, mit Strafe, und amar mit ber Strafe ber Talion, allein nicht wegen bes beganges nen Reineides, fonbern wegen ber falfchen Anflage an und fur fich; baber fie auch ein unbeid worenes falfches Benanis vervonte. Da fo ber Meineib nicht als ein Berbrechen, fonbern als Gunbe angefeben marb, fo genugte jur Gubne offenes Betenntnig und Dyferung. Bur Beit bes Sittenverfalls bes ifraelitifchen Staates waren, unter bem Schute ber jefuitifchen Moral ber Pharifder, gegen melde Chris Aus lebrte, Deineibe, unter bem Schleier gemiffer Formeln, febr gemobnlich, und barum ftanben bie Ifraeliten bei ben Romern in febr ublem Rufe. Satte ja fcon einer ihrer Ronige, Bebefiab, fich nicht bebacht, ben bem Eroberer Rebutadnegar geleifteten Gib, von bem ibn bas hochfte geiftliche Gericht, bas hohe Synedrium, entbunden hatte, ju brechen\*). Bergl. im Mug. Dichaelis, Mofaifches Recht Ib. 5. 6. 256. 301. 302. 303. Bei ben Aegyptiern ward ber Meineid als ichweres Berbrechen verfolgt. Bir lefen bei Diobor (hiftorifche Bis bliothet Buch 1. Cap. 77): "In Megppten war fur's Erfte auf ben Meineib Tobesftrafe gefest, weil er bie zwei größten Frevel in fich fchlieft, die Chrfurcht gegen die Gotter und die ficherfte Burgichaft unster ben Denichen vernichtet." Auch bei den Stothen wurde, nach bem Beugniffe Derobot's (Buch 4. Cap. 68.), ber Deineib mit bem Tobe (Enthanptung) bestraft. Die Gesetgebungen von Griechenland verfolgten ben Deineib und bestraften ihn mit Gelbbufe, mit ber Strafe, auf beren Buertennung ber Deineibige, ber auf immer ben Rachegottinnen verfallen mar \*\*), wiber feinen Gegner angetragen hatte, ja felbft mit ber ertremften Strafe, bem Tobe. Diobor berichtet: Dothagoras gebot feinen Schulern, felten ju fcmoren, wenn es aber gefchabe, burchaus ben Gib ju halten und jebe Bebingung, die fie beschworen, ju erfullen. Er fprach fich alfo baraber gang anbers aus, als ber Latebamonier Epfanber und ber Athener Demades. Jener außerte, die Anaben muffe man mit Burfeln betru-

<sup>\*)</sup> Dialler, Archiv fur bie neuefte Gefeggebung aller beutschen Staaten, Banb 6, heft 1. Frankfurt, 1834. G. 178.

<sup>\*\*)</sup> Untoninus Liberalis ergabit, Aleibamus habe feine Lochter Alisibula bem Athener hermochares unter einem Eibschwur verlobt, aber, seinen Eib brechend, fie einem Andern zugesagt; bennoch habe fie, entsliehend, die Ebe mit hermochares vollzogen: "Sie gebar hierauf und ftarb, bei schwerer Riebertunft, nach gottlicher Schickung, weil ihr Bater seinen Cib gebrochen batte."

gen und bie Manner mit Giben \*), und biefer tehrte, wie bei anbern Dingen, fo muffe man auch beim Gibe auf bas feben, mas bas Bors theilhaftefte fei; man febe ja, baf ber Meineibige bas, worüber er gefchworen, behalte, ber Gibestreue aber um bas Geine tomme. "Diefe beiben Danner", fügt ber Gefchichtschreiber bingu, "wollten ben Gib nicht, wie Pothagoras, als ein ficheres Pfand ber Babrhaftigfeit, fonbern als ein Gulfsmittel ber ichanblichen Sabfucht und bes Betrugs angesehen miffen." Bie vorherrichend bei ben Griechen die Deinung war, bag ein Schmorenber meineibig handle, geht aus einer Stelle bei Ifofrates (Rebe an Demonicus) hervor: "Bemache forgfattiger bie Reben , als bie Belber, welche man bir anvertraut; benn rechtichaffene Manner muffen einen Charafter beweifen, ber mehr Glauben verbient als ein Gib. Einen jugefchobenen Gib nimm an, wenn bu baburch entweber bid bon einer ichimpflichen Befculbigung befreieft, ober Freunde aus großen Gefahren erretteft; bes Belbes wegen aber fchwore nie bei einem Gott, nicht einmal, wenn bu mit gutem Gemiffen ichworen murbeft ; benn bu murbeft bem Ginen falfch ju fcmoren, bem Unbern gelbgierig gu fein fcheinen." - Bei immer mehr um fich greifenbem Sittenverfalle mehrten fich bie Deinelbe \*\*).

Bei ben Romern war in früheren Zeiten der Meineid im Sanzen tein Berbrechen \*\*\*); ben Gottern blieb die Uhndung überlaffen †). Eidestreue galt aber als ehrenhaft und Deuteln des Gibes als vers werflich ††). (Die Griechen gaben damals den Romern das Zeugniß, daß man ihnen die aronten Schafe auch ohne Zeugen anvertrauen

tonne, weil man barauf rechnen burfe, baf fie bie Bingabe nicht burch einen Deineib in Abrebe ftellen murben, mabrend es gewagt fet, einen Griechen bei einer Rleinigkeit auf die Probe zu ftellen.)

Der romifche Conful Regulus ift ein Beifpiel, beffen Cicero: über bie Pflichten, Buch 3, Cap. 26, gebenet, inbem er fagt: "Darcus Atilius Regulus murbe in feinem zweiten Confulate - in Afrifa im hinterhalt gefangen genommen und an unferen Genat abs gefchict, unter ber eiblichen Berpflichtung, er werbe, wenn nicht bie Auswechfelung gemiffer vornehmer Rarthager ju Stande tomme, fur feine eigene Perfon nach Rarthago gurudtehren. Er tam nach Rom, und es tonnte ihm nicht entgeben, was bem Unfcheine nach fein Bortheil verlange, mas er felbft aber, wie feine That beweif't, nicht fur wirflichen Bortheil anfah, namlich im Baterland guruckzubleiben, babeim wieber bei Sattin und Rindern gu fein, trot ber erlittenen Rieberlage, ein im Rrieg gewöhnliches Ereignis, im Genuffe ber Burbe eines Confularen ju leben." Eines anderen Beifpiels gebenft Cicero a. a. D. Cap. 31. "Eben weil man Eibestreue als Gebot bes Sitz tengefetes anfah, fanden die Cenforen, als Bachter beffelben, fich berufen, es burch Strenge gegen bie, welche es verletten, aufrecht gu erhalten" \*). Darum fügt Cicero (a. a. D. Buch 1, Cap. 13.), inbem er fagt: "Auch ber Einzelne, wenn ihn die Umftanbe veranlagten, bem Feind etwas ju versprechen, hat die Pflicht auf fich, ihm babei Bort zu halten" bingu: - "Im zweiten punifchen Rriege, nach ber Schlacht bei Canna, fchicte Dannibal gehn Gefangene nach Rom, und auch fie machten fich burch einen Gib verbindlich, bag fie gurud's tehren wurden, wenn fie ihren und ber übrigen Gefangenen Lostauf nicht bewirften. Die neun, welche von biefen gebn ihren Gib nicht hielten, wurden von ben Genforen auf Lebenszeit in die Claffe ber Aerarier verfett, gleich dem, ber fich ber trügerischen Umgehung bes Eibes fculbig machte. Diefer namlich, als er mit Bannibal's Erlaubnif fich aus bem Lager entfernt hatte, tehrte gleich barauf in baffelbe gurud, unter bem Bormanbe, etwas vergeffen gu haben. Dann verließ er abermals bas Lager und glaubte fo, bes Gibes ents lebigt zu fein" \*\*). Darum heift es bei Cicero a. a. D. Buch 3, Cap. 31 weiter : "Das festeste Band, um an bas gegebene Bort gu

<sup>\*)</sup> Jarte, Darftellung bes cenforifden Strafrechts ber Romer. Bonn.

<sup>1824.</sup> S. 20. 21. Diefes Staatslerifon unt. b. Art. "Cen fur."

\*\*) Cicero tommt Buch 3, Cap. 32 auf biefe Begebenheit gurud, ins bem er sich zugleich Betrachtungen hingibt: "Wie Regulus wegen haltung seines Eibes Lob verbient, so sind jene Beben zu tabeln, welche Dannibal nach ber Schlacht bei Canna unter bem eiblichen Bersprechen, daß sie, tomme teine Auswechselung ber Gefangenen gu Stanbe, gurudtehren wollten , an ben Benat abgeschicht hatte. Giner von ihnen tehrte gleich nach bem Beggeben aus dem Lager unter dem Borwande, etwas vergeffen zu haben, bahin zus rück und blieb dann in Rom. Sein Zurückgehen in das Lager legte er so aus, als sei er badurch seines Eides ledig; allein unrichtig! Denn Arglist erschwert den Meineid, bewirkt nicht, das er aushort, es zu sein. Es war Staats . Lexiton. X.

knupfen, war in ben Augen unserer Borfahren der Gib. Dieses fieht man aus ben sogenannten helligen Gesetzen, dieses aus ben Bundnissen, wodurch man sich auch bem Feinde zum Worthalten verpflichtet, dieses aus ben Aufzeichnungen und Ahndungen der Gensoren, welche nie schärfer waren, als wenn von Berlehung eines Gibes die Nebe war".

Do in fpater en Beiten der Meineib bei ben Romern als Berbrechen verfolgt murbe, ift zweifelhaft \*\*). Benigstens geschah biefes burch fein allgemeines Gefeb. S. Bachter, Lehrbuch bes tomifch-

beutichen Strafrechts Th. 2. Stuttg. 1826. G. 226. 257.

Tacitus ergablt im 69. Capitel bes erften Buchs feiner Jahrsbucher: Als bem Kaifer Tiberius angezeigt worben fei, ein Romer habe August's Heiligkeit burch Meineib entweiht, antwortete bieser Despot bennoch, bieser falsche Eid sei eben so zu betrachten, als wenn er bei bem Jupiter geschworen worben fei; Verfündigung gegen bie Gotter seien ben Gottern anheimgestellt. Uebrigens nahm mit bem Sittenverfalle naturlich auch bie Leichtfertigkeit in Bezug auf Cibesspflicht und ein Deuteln berselben überhand.

Die Gesetzebung Muhameb's (ber Koran) ordnete fur Meineib nicht sowohl Strafe, als Buße zur Berfohnung ber beleidigten Gottheit an. Der Schuldige sollte gehn Arme speisen, ober kleiden, oder einen Glaubigen aus der Gefangenschaft loskaufen, oder, wenn er dieses Alles nicht vermöge, sich einem dreitägigen Fasten unterwerfen. S. Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft und Gesenkunde, von Al. Betrachten wir die geschriedenen Sesets der germanischen Volkerschaften, so finden wir, daß darin der Meineid als Missethat versfolgt wird, indem und dabei zugleich die beiden gerichtlichen Institute der Eideshelfer und der Sottesurtheile \*) entgegentreten. Der Aldger konnte, wenn es auf den Beweis ankam, denselben, außer mit Urkunden und Zeugen, auch durch einen Eid mit Zuziehung von Sideshelfern erbringen. Wurde er nun eines Meineides überführt, was durch ein Ordale geschehen konnte, so mußte er mit den Sideshelsern eine Buße erlegen. Brachte der Beklagte, um seine Unschuld zu beweisen, Zeugen vor Gericht, die so ihre Aussage beschwören mußten, so konnte der Aldger sie eines Meineides beschuldigen und es erst noch auf die Entscheidung des Zweikampfes ankommen lassen \*\*). Später ward zwar der Meineid damit verpont, daß der Schuldige wenigstens die Hand verlieren sollte \*\*\*) (die Gesehe der Sachsen verhängten sogar die Todesstrase); doch konnte er, mit Einwilligung des Richters, eine Geldbuße an die Stelle sehen, "seinen Leib lösen" †).

Die peinliche Gerichtsordnung Rati's bes Funften beschränkt fich, blos von der Berlehung des sogenannten affertorischen Sides rebend, darauf, im Art. 107 einzelne Falle vom Meineide hervorzuheben und mit Strafe zu bedrohen, indem fie zugleich Bergutung des daburch etwa verursachten Schabens verordnet !!). Denn in diesem Artikel, überschrieben: "Strafe derjenigen, so einen gelehr-

<sup>\*)</sup> Buchner, Das bffentliche Gerichtsverfahren in burgerlichen und peins lichen Rechtsvorfallenheiten nach altbeutscher, vorzäglich altbaierischer Rechtswiege. Erlangen 1825. S. 63 2c. 156 2c.

pflege. Erlangen 1825, S. 63 zc. 156 zc. \*\*) Eichhorn, Deutsche Staats : und Rechtsgeschichte 4. Ausg. Ab. 1. Sott. 1834, §. 77. 78.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer. Sott. 1828. S. 705. 905. 904 sagt ber Bersasser, ber in neuester Zeit nahen Anlas hatte, seine Eibestreue an ben Tag zu legen (als einer ber Sieben): "Areubruch und Meinelb war unsern Borsahren so unteiblich, baß auf bem Ort, wo er vors gefallen war, ber Ramen haftete" und S. 905: "Strase bes Eibesbruchs und falschn Zeugnisses war Abhauen ber meineibigen Hand, ober noch eine hartere. Sagen erzählen, baß bem Falschschweben bie Finger verschwarzten, baß bas heilthum seine ausgelegte Hand ergriffen und festgehalten habe." Dente, Grundriß einer Geschichte bes beutschen peinlichen Rechts Th. 1. Sulzb. 1809. S. 42. Eich horn a. a. D. S. 833.

†) Ueber die Strase bes Meineibs in England im Mittelalter s.

<sup>†)</sup> Ueber die Strafe bes Meineids in England im Mittelalter f. Crabb, Geschichte des englischen Rechts. Rach dem Englischen bearbeitet von Dr. Schaffner in Frankf. Darmst. 1840. "Zeugen, welche des Meinseids überwiesen wurden, wurden zuweilen mit den Berluste ihrer sahrenten habe, zuweilen mit Berbannung, zuweilen auch nur mit einer blosen Geldbute bestraft. Es ist bemerkenswerth, daß das Anstisten zum Meineid selbt als Meineid galt. Die Strafe des Meineids bei Geschworenen war sehr streng ze."

Abegg, Praktische Erbrterungen, betreffenb einige Streitfragen in ber Lebre vom Meineibe. (S. 579 ff. bes Archivs bes Criminalrechts. Reue Folge. Jahrg. 1834.)

<sup>11)</sup> Beuerbach a. a. D. Rote 3 bes Berausgebers. G. 590.

ten Eib vor Richter und Gericht meineibig schwören," heißt es: "Belcher vor Richter und Gericht einen gelehrten Meineib (d. h. einen solchen, der in den von dem Richter vorgesprochenen Worten abgeleistet ward) schwört, so dieser Eid zeitliches Gut betrifft, das in des, der also falschlich geschworen hat, Nugen gekommen, der ist zuvörderst schuldig, wosern er es vermag, solches falschlich abgeschwortenes Gut dem Verlegten wieder zu kehren (zu erstatten), soll auch verläumdet und allen Ehren entseht sein. Und nachdem im heiligen Reich ein gemeiner Gebrauch ist, solchen Falschschwörern die zwei Finzger, womit sie geschworen haben, abzuhauen, dieselbe gemeine gewöhnliche Leibesstrafe wollen wir auch nicht andern. Wo aber einer durch einen falschen Sid jemand zur peinlichen Strafe schwüre, derselbe soll mit der Pon, die er fälschlich auf einen andern schwört, gestraft werden (Talionsstrafe). Wer solches falsche Schwören mit Wissen, vorssählich und arglistig dazu anrichtet, seibet gleiche Pon."

Noch im siebenzehnten Jahrhunderte war, nach bem Zeugniffe Carpzov's, der in seinem großen Wert über die Eriminalrechtssprechung Erkenntnisse mittheilt, das Abhauen wenigstens des vordersten Gliedes der Schwörfinger gebrauchlich. Der Kurfürst August von Sachsen adoptiete diese Strafe noch in einem Gesehe vom Jahre 1612. Später ging die Rechtssprechung sowohl von der verstümmelnden, als von der Talionsstrafe ab, und ließ das richterliche Ermessen walten. Feuerbach a. a. D. Note 3 des Herausgebers zu §. 422.

Die bem Enbe bes achtzehnten (fruber fogenannten philosophi=

gefellt sich nach Berhaltnis bes angerichteten Schabens \*) ein = bis breischrige Freiheitsstrafe (Festung) und, wenn Gewinnsucht bas Motiv war, eine Geldbuße im vierfachen Betrage bes erstrebten Bortheils. Der, welcher in einer Strafsache burch meineibiges Zeugnis bazu mitzgewirkt hat, daß ein Unschuldiger verurtheilt ward, soll geschäfte Strafe, bis zur Todesstrafe ansteigend, leiden. Auch Complott zu Begehung bes Meineibes soll strafschäfend einwirken, und dann mit ber qualificitten Todesstrafe des Rabes belegt werden, wenn ein Leben geopfert wurde. Berleitung zum Meineibe soll mit der Strafe dessen geahndet werden. Rückstlässeit soll mit mehrschriger, unter bez sonders erschwerenden Umständen mit lebenswieriger Festungsarbeit bez straft werden.

Ein spateres Geset bebroht auch die Berletung bes promiffos rifchen Eibes in so fern, als ber, welcher ein gerichtliches eibs liches Bersprechen (3. B. eibliche Caution) bricht, mit Festungsstrafe bis ju einem Jahre belegt werben foll.

Rach bem §. 356 ber preußischen Eriminalordnung ift ber Dein-

eibige auch vom Beugniffe ausgeschloffen.

Die beutschen Gesetgebungen bes neunzehnten Sahrhunderts ftimmen barin, bag fie ben Meineib allgemein verponen, überein. Die Strafgesetzgebungen von Desterreich vom Jahre 1803 und von Baiern vom Sabre 1813 \*\*), bie in fo fern von einander abweichen, als bie erfte Legislation bie Berletung bes promifforifchen Gibes (Eibesbruch) mit Stillschweigen übergeht, Die lettere die Berletung eines gerichtlichen Berfpredungseibes mit Arbeitshausftrafe verfolgt, find bem Sange ber preugischen Legislation gefolgt - Musftellung auf ber Schandbuhne — zeitige, felbst lebenswierige Freiheits ftrafe, im extremften Falle Tobesftrafe u. f. w. Das murtembergifche Strafgefebbuch vom 1. Ddrg 1839 (Art. 227 - 234) bat mit Recht bie Strafe ber Ausstellung (auch ein beliebter Borfchlag berer, welche fich mit Borichlagen gu Strafgefegbuchern verfuchten) verfchmaht, und brobt, inbem es hervorhebt, bag bie an Cibesftatt gebrauchlichen Betraftigungs. formeln ber Mennoniten und ber Anhanger anderer Secten, welche, bem Befete gemaß, von ber Berpflichtung bes Gibes befreit find, binfichtlich ber Geftrafung bes Deineibs bem Gibe felbft gleichgeachtet feien \*\*\*), und bei bem fogenannten Burberungseibe in Gibilfachen Untersuchung

<sup>\*)</sup> Bacaria, Anfangsgrunde bes philosophischen Eriminalrechts. Leipz., 1805, S. 68, will ben Meineid als Polizeivergeben überhaupt und, im Fall verursachten Schabens, als Falfchung bestraft wiffen.

<sup>\*\*)</sup> Dente a. a. D. S. 739 — 741. Ueber ben Rleinfchrobt'ichen Entwurf f. Feuerbach, Kritit bes Kleinfchrobt'ichen Gntwurfs guzeinem peinlichen Gesehuche far bie Rurpfalz baierifcher Staalen Ab. 3. Gießen, 1804, S. 158 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes hatte icon ber Reichstammer-Gerichte-Bistations-Beschl. v. 18. October 1768 vorgeschrieben, ift auch im preuß. Lanbrecht Ah. 2. Ait. 20. §. 1421 und in bem Gesehuche bes Königreichs Baiern Art. 270 ausgesprochen.

auf S. 52, "mußte ben Casuisten ein weites Feld geben, ihre casuistische Spihsindigkeit zu üben, und sie haben es mit solchem Erfolg gethan, daß sie mit Hulfe des Gebrauchs zweideutiger Worte, des directorium intentionis und der restrictio mentalis glücklich über den Meineid wegzukommen gelehrt haben." Der Verfasser läßt es an Belegen nicht fehlen. "Wir schließen," heißt es noch bei ihm, "mit einer Stelle aus Pallao": ""So oft sich dir irgend ein anständiger Grund darbietet, die Wahrheit zu verheimlichen, so kannst du ohne Sünde eines zweizbeutigen Eides dich bedienen. Wenn daher auch, wie Sanchez, Bonarcina und Andere bei ihnen sehr richtig bemerken, derjenige, so bich fragt, jede Zweideutigkeit mit ausschließen will und dich eidlich auffordert, ihm die Wahrheit ehrlich und ohne alle Zweideutigkeit zu sagen, so kannst du dennoch amphibologisch schwören und einen Vorzbehalt machen. Denn du kannst hinzuverstehen, du wolltest ohne uns gerechte Zweideutigkeit schwören\*).""

Solchen fauberen Lehren, bie freilich bazu geeignet find, ben Meineid zu empfehlen, hat fich bie traurige Erfahrung an bie Seite gestellt, baß er sich nicht selten macht. Die Literatur ber Strafrechtspsiege ist Urkunde. Um nur auf bie lehten 30 Jahre zuruchzublichen, so zeigt sich eine ganze Gallerie von folchen Bilbern ber Immoralität in bunter Reibe

Much die Statistit ber Strafrechtspflege führt in ihren Columnen regelmäßig ben Meineid auf, obgleich der Beweis beffelben so

Statistische Bemertungen finden wir g. B. in Disig's Unnglen ber beutschen und auslandischen Eriminalrechtspflege, Band 8, G. 754 u. f. w., Mittermaier, ber frangofifche compte genéral de l'administration de la justice criminelle pondant l'année 1827. Dargeftellt und verglichen mit ben Radrichten über ben Buftanb ber Berbrechen in Rorbamerita, England, ber Schweit, Baiern, Burtems berg und Baben, mit Unterfuchung über bie Urfachen ber Bermehrung ber Berbrechen." (G. 386 wirb berichtet, baf im Jahre 1827 bei ben Mittelgerichten in Baiern vier Anklagen mes gen Meineibes abgeurtheilt murben.) Band 7, G. 197 u. f. m., Band 8, S. 190 u. f. w. Mittermaier, Beitrage gur Cris minglftatiftit, mit vergleichenben Bemertungen über bie Berhaltniffe ber Berbrechen und ber Criminaljuftig in Frankreich; England, in ben Riebetlanden, ber Schweig, Baiern, Baben und Lippe - Detmolb." (Bu 5. 219 finben wir eine Tabelle über England, wornach bort im Jahre 1822 neun und im Jahr 1828 fieben wegen Meineibes verurtheilt murben, mabrend wir ju G. 190 eine Tabelle finben, wornach in England im Jahre 1811 nur eine, im Jahre 1812 zwei, im Jahre 1813 brei, und im Jahre 1814 wieber nur eine Berurtheilung wegen Deineibes portam, mahrend wir ju G. 222 eine Tabelle über Baiern finden, wornach im Sahre 1828 einundzwanzig Falle von Meineib zur Unterfuchung tamen, und G. 125 eine Tabelle über Baben mitgetbeilt wirb, wornach in bemfelben Sahre neunzehn Falle von Meineib und Sandgelubbebruch abgeurtheilt wurden.) Rach einem Berichte im genannten erften Banbe ber Jahrbucher von v. Basborf und Siebbrat war bei dem Appellationsgericht ju 3 midau, beffen Sprengel ungefahr 550,000 Einwohner umfaßt, vom 1. Januar bis letten November 1836 gegen vierzehn Derfonen wegen Anschulbigung bes Meineibes Strafe ertannt worben, mabrend weitere gebn Angeschulbigte losgesprochen murben.

Bon welchem Einflusse waren bie unbestraften ober sogar belohnten Meineibe, von benen so viele Seiten der Jahrbucher unseres Jahrhunderts berichten! (Almanach der Wetterhahne.) Allein die Biographie Talleprand's, der ben Gib wie ein Rieidungsstud wechselte, ist ein

vollbeichriebenes Blatt.

Landgraf Philipp ber Grofmuthige von Deffen ließ einmal eine, balb febr felten geworbene, Dunge fclagen, mit ber Auffchrift:

Beffer gand und Leut verloren, Als einen falschen Gib geschworen \*).

") Dieffenbach, Gefcichte von Beffen. Darmftabt, 1881. G. 142.

bas Criminalzeugen die Unwahrheit beschworen hatten, und fand es boch nicht rathsam, die Untersuchung einzuleiten, weit ber Beweis, bas wiffentlich falsch geschworen war, unmöglich schien."

Welchen Commentar hat die Gefchichte ber letten brei Sahrhuns berte geschrieben! Bopp.

Meiningen, f. fachfifde Bergogthumer.

Menschheit. — Ueberblick ber Entwickelungsgesfoichte berselben\*). I. Borbemerkung. Unter Schmerzen geboren, unter Uebeln und Muhfalen mannigfacher Art verhältnissmäßig sehr spät zum Besie der gewöhnlichen Krafte gelangt, scheint auch sogar selbst das Bestreben des Menschen, in höherem Sinne wirzen und schaffen zu wollen, ein vergeblicher Versuch zu sein: denn schon nach wenigen Decennien ist seine Kraft gebrochen; gleichfalls wiezer unter Schmerzen stürzt er zusammen, hort auf zu sein; ist auf's Neue zu nicht's geworden, was er zuvor gewesen war. So der Einzelne, so die Generationen. Sie kommen und schwinden hin; die für die edelste Sache der Welt mit glübendster Begeisterung erfüllte Brust erkaltet nicht minder als jene des Derzlosesten, des Stumpfsinnigsten im ganzen Geschlechte. Mit den neuen Generationen keimen neue Ideen, neue Hoffnungen, neue Wünsche auf — um ihrerseits alsbald ebenfalls wieder in gleicher Weise unter zu geben.

So icheint benn rein vergeblich all' unfer Bemuhen und Ringen fur Beforberung bes Bobles, bes Boranfchreitens ber Menichheit. Rut zu oft feben wir, wie Rinder und Entel feig und leichtsinnig bas aufgeben, was einst die Bater mit ihrem Bergblute nicht zu theuer errungen zu haben vermeinten. hundertfach vielmehr baju bestimmt fei, jebesmal nach Erreichung eines gewissen Culturgrabes stets wieder in die alte Barbarei gurudzuverfinken, b. h.

um fo tiefer zu fallen, je bober fie gestiegen mar!

So scheint es, aber glucklicher Beise, so ist es nicht. Mögen Unsinn, Geistesbeschränktheit und Barbarei bald ba, bald bort einen Sieg bavon tragen; mögen sie in diesem oder jenem Lande ihr Bersberben verbreitendes Panier triumphirend neben ben Leichen der eben verbluteten Kämpfer sur Wahrheit, Recht und Licht auspflanzen; die Sache der Menschheit und der Cultur ist durch solche partielle Niederslagen — wie schwer ihre unmittelbaren Folgen auch auf Millionen lasten mögen — noch keineswegs vernichtet. Das Wirken der Dahinzgeschwundenen war und ist keineswegs, wie es geschienen hatte oder noch scheint, vergeblich gewesen. Seine Folgen währen fort, wenn vielleicht auch für den oberstächlichen Beobachter ganz unmerklich, dens noch nicht selten bis zu den spätesten Geschlechtern reichend.

Denn bei jedem Ereignisse, das uns die Seschichte erzählt, läßt sich eine zweifache Wirkung erkennen: es treten Folgen hervor in Beziehung auf die Handelnden, auf die gerade lebende und unmittels bar betheiligte Seneration, — bann aber auch Folgen hinsichtlich der späteren Seschlechter, der Zukunft. Kein Zeitalter ließe sich aus der Seschichte hinwegnehmen, ohne daß eine Unterbrechung, eine Lücke im Gange der Ereignisse und der Entwickelung sichtbar würde. Wenn sonach auch jedes Zeitalter erfüllt, was man etwa seine Bestimmung nennen möchte, wenn es also auch seines Selbstzweck erfüllt, so bient es boch nicht minder zugleich der Zukunft mit als wesentliche

Brunblage - im Guten, wie im Uebeln.

Um nun bie festbegrundete, tlar aus sich felbst hervortretenbe Ueberzeugung zu erlangen, baf alle Bemuhungen, alle icheinbaren, geits weisen und localen Siege ber Bertheibiger ber Finfternif, ber Unterbrudung und ber Barbarei julett bennoch vergeblich find; bag ber Beift ber Cultur, ber humanitat, ber Auffldrung und ber Freiheit unwiderstebbar voranschreitet nach bem boben Biele ber Begluckung und Beredlung ber Denfcheit, bes gangen Gefchlechtes: - um und biefe unendlich erhebende Ueberzeugung zu verschaffen, muffen wir vor Allem den Sang der Ereigniffe, vielmehr der Entwidelung der Menichheit, ben Beift ber Befchichte, frei, unbefangen und vorurtheilslos gu ergrunden und zu erfaffen ftreben; bie frubern Beiten fobann vergleichen mit ber Jestwelt, aber nicht etwa blos in einzelnen Erscheinungen ober bezüglich einzelner Claffen und Stanbe, fondern in ihrer Totalitat, bem gangen Streben, Birten und Sein ber Gefammtheit in ihren Grundaugen, bamit aus biefen beiben bekannten Großen (ben Buftanben in der Bergangenheit, und jenen in der Jehtwelt) fich eine Schluffolgerung begrunden laffe auf eine britte Grofe - auf bie Butunft. - Ein hocherfreuliches Ergebniß wird dann in aller Rlarheit herportreten.

Bir werben gang vorzüglich ben focialen Buftanb ber Bol-

fer, ihr gesammtes Leben und Sein, zu erfaffen suchen, unter ftrenger, unnachsichtlicher Prufung der Frage: in wie fern die in jeder Epoche vorhandenen Berhaltniffe mit dem Geiste wahrer Gultur und humanitat, mit den Bedingungen des wahren Bolfswohles im

Ginflange ftanben ober ihnen wiberftrebten.

hierbei durfen wir nun die vorkommenden Erscheinungen nicht barum kurzweg gut heißen, weil sie in einer für glanzvoll geltenden Beit bestanden, noch durfen wir sie für verwerslich erklaren, blos weil sie von unseren heutigen Socialeinrichtungen abweichen: kann es sich doch vielleicht nur etwa um eine andere Urt der Cultur, als die unsrige ist, handeln.

Bei bieser in ber Anwendung gewiß oft schwierigen Frage gilt es, jum Boraus ein stets leitendes und leuchtendes Princip aufzustellen, das, unabhängig von allen Wechseln der Ideen und der Beiten, an sich, seinem Wesen nach, univerfell ift und es, wenigstens in den Grundzugen, bleiben muß, so lange es eine Geschichte

geben mirb.

Ein folches Princip nun glauben wir in bem Sabe aufstellen zu können: Wahre Eultur besteht bei einem jeden Bolke in dem Maße, in welchem seine sammtlichen socialen Einzichtungen und Berhaltnisse (sowohl einzeln, als in ihrer Totalität) die Entwickelung und Ausbildung aller vorhans denen Geistes- und Körperkräfte zur dauernden Beschindung und bernanktesmäßen Bennann bestingelies

vielmehr, fo weit es möglich ift, bie gange Menfcheit umfaffen;
— muß fie erfaffen in ihrer Entwickelung, in ihrem gefammten Leben, Sein und Wirken, in ihrer theilweifen Auflosung, vielmehr Berwandlung, Wiedergeburt, Palingeneffe.

Wir betrachten baber in biefer Art, und in bem ausgebehnteften Umfange ber Bebeutung bes Bortes: die hochft mögliche — bas geistige (rein intellectuelle und moralifche), wie das materielle Bohl n fich begreifende — Cultur als das hochfte Biel des Strebens der

Menfchbeit.

Wir legen einen außerst hohen Werth auf bie rein geistige Eultur, einen nicht minder hohen aber auch auf die materielle — von der in der Natur der menschlichen Berhaltnisse begründeten, burch die ganze Geschichte bestätigten Ueberzeugung duchdrungen, daß teine von beiden ohne die andere dauernd bestehen kann, daß vielmehr beide sich wechselseitig ergänzen und unterstücken massen, daß einersseits nur geistige Bildung eine das wirkliche Leben angenehm machende hohere materielle Production begründe; und daß anderseits hinwieder physsisches Elend im Allgemeinen auch das moralische in seinem Gesolge habe, und höhere geistige Entwickelung hemme und uns möglich mache; daß sonach der Nationalreichthum nicht nur eine der sesselchen Grundlagen, sondern vielmehr oft die wesentliche unumgängsliche Vorbeding ung zu jener geistigen Entwickelung ist \*).

<sup>\*)</sup> Sogar auf die Lebens bauer ber Menschen außern Armuth auf ber einen, Wohlhabenheit auf der anderen Seite einen überraschenben Ginfluß, wie namentlich die Schriften von Benoiston, Morgan (Secretar der großen Kquitable-Society zu London), Dr. Casper und Quetelet zeigen. Rach Casper's Untersuchungen leben von 1000 zugleich geborenen Menschen

|     |           |        | X    | Bohlhabende | Arme |
|-----|-----------|--------|------|-------------|------|
| nac | 5         | Zahren | noch | 948         | 655  |
|     | 10        | _      | _    | 938         | 598  |
| • — | 20        |        | _    | 886         | 566  |
| _   | 80        | _      |      | <i>7</i> 96 | 486  |
|     | 40        |        |      | 695         | 396  |
| _   | <b>50</b> | _      | -    | 557         | 283  |
| _   | 60        | _      |      | 398         | 172  |
|     | 70        | _      | _    | 235         | 65   |
|     | 80        |        |      | 57          | 9    |

(Die Jahl ber ersten Columne nahm Casper aus abelichen Familien, und die ber zweiten aus ben seit vielen Jahren in Berlin verkorbenen Stadtarmen.) Die mittlere Lebens dauer stellt sich bei den Reichen auf 50, bei den Armen nur auf 82 Jahre. Der Zufall also, der ein Kind auf den ben reichen Polstern des Reichen geboren werden ließ, gab ihm ein Geschent von vollen 18 Jahren mehr mit auf den Weg, als dem auf dem Strohlager der Bettsterin zur Welt gekommenen Kinde. Das Wisverhältnis tritt, wie man sieht, am Neisten im höheren Alter hervor; es abersteigt aber sogar noch weit die obigen Berechnungen in Zeiten epidemischer Krantheiten, so namentlich der Sholtra — und es würde selbst überhaupt noch ungleich geder sein, wenn sich die Wohlhabenden nicht durch ein Uebermas von Genüssen das Leben häusig selbst wieder abkürzten. (Siehe die Recension der Schrift "Ueber den

Bir haben bier endlich noch beizufügen, daß nach unserer Ansicht die Menscheit in beiben Beziehungen (namlich eben sowohl was gelsstige Entwickelung, als was materielle Bohlhabenheit betrifft) unaufshaltsam voranschreite, — daß sie in diesem Boranschreiten, in dieser Entwickelung niemals zu einem Endziele gelangen könne, an dem sie dann für ewige Beiten stille halten müßte; daß vielmehr jede neue Entbedung, jede neue Ersindung, sei es im einen oder im anderen der beiden Gebiete, stets wieder den Bunsch und die Idee zu noch fernesten Entdedungen und Ersindungen wecke, und zur Grundlage der mannigfachsten neuen und weiteren diene; — daß das Boranschreiten in beiderlei Hinsicht gerade in dem Maße rascher und rascher erfolgen musse, je weiter man schon vorangekommen, nach dem Naturgeseh der mathematischen, also nicht blos der arithmetischen Progression. — Um Schlusse unseren Lassen

Wir wollen hier nur noch eines, nach unferer leberzeugung unersichutterlich feststebenben Raturgefebes gebenken. Es ift bas: Alles, was bie Menschheit ift und fein wirb, mußte fie und muß fie burch fich felbst, durch Entwickelung ihrer eigen en Kraft, ihrer eigen nen Anlagen werben; — nicht, was ein Schickfal blind über fie

verhangt hat!

II. Die Menfcheit in ihren fruheften Berhaltniffen gur Augenwelt. - Die erften Schritte ber

kriechende, ober nur auf allen Vieren sich weiterschleppende, sondern nach Dben gewendete, aufrechte Gestalt, die ihm einen weiten, freien Bild nach allen Richtungen und in den verschiedensten Stellungen gewährt; — der in hohem Grade einzig kunstvolle Bau seiner Pand, durch welche ihm die Vollführung der wunderbarsten Dinge, wie keinem Thiere, physisch möglich gemacht ist; — dabei die Fähigkeit, so zu sagen, unter allen himmelsstrichen zu wohnen, neben dem Löwen im glübendsten Sande der Müste, neben dem Kennthiere fast die zu bes Poles erstarrenden Eisfelsen; — der Vorzug, an keinerlei bestimmte Art Rahrungsmittel ausschließlich gebunden zu sein, von vegetabilischen wie von animalischen Stoffen der mannigfachsten Art leben zu können u. s. f.

Wie schwach erscheint aber bennoch ber nur korperlich ausgebilbete Mensch neben ben gewaltigsten ber Thiere: vergeblich wurde er, mit ber blosen Körpertraft, gegen ben Lowen, ben Tiger, ben Elephanten zu ringen versuchen. Allein er besit, neben ben körperlichen, auch geistige Anlagen; sie entwickeln sich zuleht, bilben in höherem Maße zuleht sich aus, sind bagegen die wichtigsten und ebelsten. Nur sie erheben ihn unbestreitbar über alle andere Wesen der Erbe.

So überzeugen wir uns benn, baß ber Mensch keineswegs blos einer hoheren Thierart angehort, etwa die ebelfte ber Bestie ist, sons bern daß sein Geschlecht eine ganz eigene, hohere Gattung von Wesen bilbet, minbestens eben so weit erhaben über die Thierwelt, um eben so viel volltommener und ebler als biese, wie sie (bie Thierwelt) ihrersseits ebler und volltommener als die Pflanzenwelt, diese volltommener

als bas Mineralreich ift.

Im Rorperbau und bei ben phylischen Beburfniffen feben wir allerbings die Bermandtichaft bes menschlichen mit bem eigentlich animalifchen Deganismus; abniich, wie wir eine Bermandtichaft zwischen bem thierifchen und bem Pflangenleben finden. Aber eben fo, wie fic bas Thier burch die Fahigfeit freiwilliger Bewegung weit über bie Grengen bes blos vegetirenden Pflangenlebens erhebt, eben fo unenblich groß ift ber Abstand zwischen Mensch und Beftie burch bie bem Erften innewohnende Sabigfeit einer unenblichen Bervolltomm. nung feiner felbft und feines gangen Befchlechtes. - Alle Thiergattungen werben in Sabrtaufenben noch die namlichen bleiben, wie fie heute find, wie fie vor Jahrtaufenden ichon waren. Der gescheidtefte Buche, ber geschicktefte Affe bringt fein Geschlecht auch nicht um Strobhalmbreite weiter. Die gang anders der Menfch! Sein Forfchen, fein Ausbilden, tennt, fo ju fagen, teine Grengen. Und mas ber Einzelne entbect und erfindet: es nust nicht etwa blos ibm allein, es nutt allen kunftigen Gefchlechtern; benn ber Denich befitt bie Sabigteit, feine Entdedungen auf die fpateften Rachtommen gu übertragen; biefe fodann befigen jene, baraus Bortheil zu gieben, barauf fortzubauen bis in's Unendliche!

Und Alles beutet im Menschen auf immer weiter gehende Ent-

wickelung; faft alles weif't ibn barauf bin, treibt ihn fogar ba-

Bliden wir nunmehr auf ben Gang ber Entwidelung.

So, wie sich beim Kinde die geistigen Krafte nur weit langfamer und spater entwickeln als die korperlichen, so ohne Zweifel auch beim ganzen Geschlechte. Gewiß verstoffen viele Jahrhunderte,
bis die Menschen auch nur die gewöhnlichen ihrer intellectuellen Fähigkeiten kennen, sie nur einigermaßen wurdigen und benuten lernten.
Jahrhunderte mußten sonach auch hinschwinden, während beren es den
damaligen Menschen durchaus an der Möglichkeit gebrach, irgend eine
glaubwürdige Kunde von ihrem Zustande für ihre fernen Nachkommen
aufzubewahren, und muhsam konnen wir daher nur einige geringe
Spuren jenes Zustandes zusammen sinden, die uns als leise Undeutungen dienen mögen. Nicht aus geschriebenen Urkunden vermögen wir
hier zu solgern, sondern unsere Quelle bleibt einsach die Natur des
Menschen an sich. So durfte man im Wesentlichen auf folgendes
Ergebniß kommen.

Man hat Unrecht, in ben fruheften Berhaltniffen bes Menschen ausschließlich einen Naturzustand besselben erblicken zu wollen. Denn gewiß liegt es ebenfalls in seiner Natur begrunbet, die in ihm ruhenden (ihm eben von der Natur selbst verliehenen) Fähigkeiten und Krafte zu entwickeln und zu benuten, und mit Recht hat daher Ferguson geaußert, daß alle Zustande des Menschen (im Allgemeis

non \ aleichmabia had Reinftat feiner Matur feien

baju nicht erforderlich. Auch bildet bie uppige Ratur bes Subens, wo man die ersten menschlichen Wohnplage sucht, teine Garten, nur bes Menschen Sand vermag sie zu schaffen: die wunderbare Begestation jener Erbstriche erzeugt fast undurchdringlich verwachsene Buschsstreden, schafft Wildnisse vermittelst der herrlichsten und edelsten Geswächse, Gestrauche und Baume, aber teine wonnigen Garten nach unssern Begriffen \*).

Das heraustreten aus biefem Buftanbe konnte keinesfalls plotlich und mit einem einzigen Schritte geschehen; es erfolgte langsam, allmalig, in bem Mage, wie sich bie Fahigkeiten bes Mensichen, zumal seine geistigen, mehr und mehr entwickelten. Aber wie bem sei, dieses heraustreten aus dem Urzustande erscheint als ein, wenn auch langsam und mubevoll erkampfter, Sieg der menschlichen über die thierische Natur, als erster Triumph der freien, selbsteigenen Entwickelung des Geistes über das instinctgemäße, rohe, blos physische Leben \*\*).

Der erste, schon in die früheste Zeit fallende Riesen schritt, ben der Mensch zur Veredelung, zur Erhebung, zum Emporbringen des ganzen Geschlechtes machte, war — die Bildung von Lauten und Wörtern, das Schaffen einer Sprache. Das Bewußtsein dammert in ihm: er merkt auf, vergleicht und urtheilt. Er erkennt wieder, was er mehrmals gesehen; er wiederholt den Naturlaut des Thieres; er bezeichnet und nennt es mit diesem Laute: das erste Wort geht über seine Lippen; die Sprache — er hat sie sich geschaffen, hat sie sich selcht geschaffen, in Entwickelung der die dahin, ihm selbst undes bewußt, in ihm ruhenden Fähigkeiten. Was er werden kann, wers den wird, er soll es durch eigene Mühe und Kraft, soll es durch sich selbst werden; kein Gott hat ihm die Sprache als vollendetes

<sup>\*)</sup> Roch vor wenigen Jahrzehnten klagten Reisenbe: "Der Weg von Assuna nach Granaba (in Spanien) führe durch eine 8—9 Stunden lange Wifte (vielmehr Wildnis), die in einer herrlichen Ebene liege, und aus nichts Anderem, als einem herrlichen Buschwalde von Ros marin bestehe, der hier an den meisten Stellen fast mannshoch wachse."— Und welche Schüberung entwirft der Engsländer E. Iohn son in seinem "Lageduche einer (1827 unternommenen) Reise durch das himalangebirge zu den Quellen des Oschman, und von da die zu den Grenzen der chinesischen Tatarei"— gerade von jenen Gegenden, in denen man den ersten Wohnsis der Menschen such seine ünpige, ja man khante sagen Ur veg etation, verschöhert. Die rankenden Gewächse erreichen hier eine ungewöhnliche Hohe, und die, von Baum zu Baum sich schlingend, das sämmtliche Gehölz gleichsam zusammenslechten, so bitbet sich auf diese Weise ein Dickicht, das selbst für einen Eschanten undurchbringlich ist."
— Man vergleiche damit die Schilberungen, weiche die Seesahrer von manschen neu embeckten, zum ersten Male durch Wenschen Schofter. Sünssein entwerfen. —

<sup>\*\*)</sup> Bu vergleichen: Schiller's schone Abhandlung "Etwas über bie erste Menschengesellschaft nach bem Leitsaben ber mosaischen Urkunde." Staats Lexikon. X.

Gefchent gegeben; er hat fie fich felbft gefchaffen; fie ift nicht gott: lichen, fie ift rein menichlichen Urfprunge\*).

Bebt erft begann die Stellung bes Menfchen erhaben gu fein uber jene ber Thiere, uber jene ber Gefammtheit ber ubrigen Befen ber Erbe. - Bir vermogen, jurudblidenb, faum ben Begriff gu faffen bon ber jammerlichen Erbarmlichkeit bes Urzuftanbes in feinem allerer= ften Momente. Die elenbeften Bilben, bie man tennen lernte, wie unenblich hoher ftanben fie alle, fcon allein baburch, bag fie fammtlich Sprachen befagen, und maren biefe auch hundertmal unvollemmener, als die unvollständigfte, von ber wir miffen. - Gie alle find icon uber ben erften, fo unendlich großen Schritt ber geiftigen Entwickelung

porangefommen! -

Lange Jahrhunderte mogen barauf wieber vergangen fein, bis man ben fluchtigen Laut ber Stimme festhalten ternte, erft vermittelft Ubbilbung bes gangen burch ihn bezeichneten Gegenftanbes, bann burch abgefürzte, noch fpater burch allegorifche ober fymbolifche Bifber (Diero= glophen), endlich burch die Buch ftabenfdrift. - Belde unfchabbate Erfindung! Bas vermochten jest noch Entfernung bes Raumes, Entfernung ber Beit! Der Menich hatte fich bas erfte Mittel verfchafft, gu ben entlegenften Bolfern, ju ben fpateften Rachfommen gu reben, uber Taufende von Meilen, uber Taufende von Jahren feine Empfinbungen, Gefühle, Unfichten, Bunfche, Soffnungen und Uebergengung feine Renntniffe, feine Entbedungen, fein ganges Biffen - binuber len Lebens betrachtet werben. Aumalig lernte man ben Werth ges meinsamer Berbindung zu einem bestimmten 3wede mehr und mehr schähen. Je zahlreicher die Familie, besonders an mannlichen Mitsgliedern, besto erfolgreicher mußten die Kampse sein, sowohl gegen die Raubthiere, als gegen andere Menschen. Da traten denn wohl erst zwei und drei, dann zehn, zwolf und noch mehr unter einander vers wandte, später auch blos benachdarte Familien sommlich für solche Fälle zusammen, um sich gegenseitig zu helsen und zu unterstühen. Aus den Familiens begann der Stamms und Staatsverein sich zu entswickeln. Eine weitere wichtige Stufe auf dem Wege zur Erlangung höherer Eultur war damit erstiegen. Die Menschen singen an, eines der wesentlichsten Mittel zu benuhen, die, in höherem Nase, nur ihnen, nicht den Thieren gegeben sind: das Mittel der Vereinig ung ihrer vereinzelt so sehr schwachen Kräfte zur Aussührung gemeinsamer Unsternehmungen. — Die Folge bewies, das die Eultur der Menschen vielsach die Frucht geselliger Vereinig ung ist.

Bei bem Rampfe wiber Thiere, so wie gegen feinbliche Menfchenstamme, zeigte sich gleich Anfangs ber Bortheil, ben eine geres gelte Anfahrung gewährt, verglichen mit bem Bustanbe, in wels chem jeber Einzelne, wenn auch zum gemeinsamen Zweite, boch nur nach eigenem Gutdunken handelt und kampft. Der Starkste, Gewandteste warb barum zum handeltund kampft. Der Starkste, Gewandteste warb barum zum handeltund kenchtet ein, wie beschränkt Dauer bes Jagbs ober Raubzuges. Es leuchtet ein, wie beschränkt

babei feine Bewalt über bie Anberen gewesen fein muß. -

Dan lernte einfeben, daß jeder Einzelne et was von feinen Rechten aufgeben muffe, um alle übrigen Rechte gefichert zu betomsmen. Dier war man ichon der Bilbung bes Staats, nach unseren

Begriffen, wefentlich naber geruct.

Aber im kleinen Bereine selbst entstanden immer noch Uebergriffe, barauf Streit, wohl sogar Mord und Todtschlag. Ein weiser, erfahrener und rechtscher Mann, von Allen, oder doch der überwiegenden Mehrzahl bashalb geehrt und geachtet, ward nun zum Richter erwählt, bessen Ausspruche sich Alle fügen wollten, später fügen mußten.

Inbessen konnte auch er irren, wie sich balb zeigte; auch er konnte von Borliebe ober haß, Berfolgungs- ober habsucht geleitet werben; — ober aber man fanb nach feinem Tobe Keinen, ber seine Stelle mit gleicher Weisheit, Kraft und Unparteilichkeit versah. Da entstand bas Beburfniß eigener bestimmter Gesehe, an die Alle gesbunden seien, der Richter selbst nicht minder, als die Uebrigen. —

späterer Zeit, bei etwas weiter vorangeschrittener Cultur, bleibeub und auf die Dauer sich mit einander vereinigten. Some (Sketches of the History of Man) handelt weitläusiger davon. — Zu vergessen ist freslich nicht, daß in frühester Zeit das Weib wohl durchgehends rechtlos gestellt und nur Stlavin bes Mannes war, sich sonach mehr oder minder willtarlich jederzeit von ihm verstoßen lassen mußte, zu mal im Oriente. —

Shehman ein Gefet fouf, hatte man ben Drud bes Unrechte und ber Billfur ichon fublen muffen, bem man eben hierburch fur bie Folge

porzubeugen fuchte.

Aber fruber fchon, ehe man in biefer Entwickelung fo meit vorangekommen war, hatten außere Ericheinungen des Menichen Gemuth machtig ergriffen. Unfangs tannte er wohl teine Furcht. Doch ba frachte ber Donner, bag die Erbe erbebte unter feinen Sugen; ber feurige Blig gerichmetterte Die ftartften Baume, und ein orcanabnlicher Sturm fchleuberte bie ungeheuerften Felfen verwuftend in bas That berab. - Dber: ber beiter uber ben Bergen aufgefliegene Mond verbuntelte ploblich - es entftanb, mas wir eine Donbfinfternif Dber: einer ber Menfchen lag am Morgen regungs=, lag nennen. leblos auf ber Erbe. - Sier gewahrte man Feinde, ohne fie erbliden, fie mit ber Reule treffen, fie bekampfen ju tonnen. - Furcht und Schreden ftellten fich als naturliche Folgen ein \*). Den bofen Begner, ben man nicht mit bem Muge erblicte, und ber boch, wie fein Bert bewies, gegenwartig mar - man fuchte ibn burch Bitten, burch Rieben ju gewinnen, bann burch Opfer, felbft bes Beften, mas man befag. Der Grund mar gelegt jur erften, roben Religion; bie Rurcht hatte fie geschaffen, die gurcht vor ben bofen Damonen, Die man nicht fab, nicht befampfen fonnte, und beren Born und Berberben verbreitende Ungunft und Tude man burch freiwillige Gaben abgumenben, fie gu befchmoren fuchte. Daneben, jedoch moht erft fpater,

benterei verbunden, und mit aller Glaubwurbigfeit hat man ben Sabdismus als bie Grundlage aller jener Religionen bezeichnet.

III. Die Sauptzustanbe ber Menschheit mahrenb bes Alterthums.

Es icheint uns überfluffig, alle barbarifchen Borben, von benen einer ober ber andere Schriftfteller aus bem Alterthume gelegentlich fpricht, in ihrem milben Treiben, ihren graufamen Bebrauchen, ihren furchtbaren, oft thierifchen Gewohnheiten besonders ju fchilbern. nur mangelt es une bagu an genugenber, umfaffenber Renntnig aller ihrer Buftanbe (ein Mangel, ber burch einzelne Bervorhebungen bei manchen alten Autoren nicht genugenb befeitigt wirb), anberntheils reicht es aber aus, um fich ein Bild blos im Allgemeinen zu ents werfen, wenn man bie Schilberungen lief't, welche neuere Reisebeschreb ber von bem Buftanbe ber Bilben in fpater entbecten Lanbern geben. Es tann nicht febr fcwet fallen, ein berartiges Gemalbe aus ber neueren auf die alte Beit überzutragen. Wir übergeben bier jene Bors ben. Bas wir fuchen, find die fruheften Spuren ber Cultur. Bir werben : diefelbe in bidem erften Beitraume ber Geschichte (bem foges nannten Alterthume) meiftens nur wenig verbreitet, und ftets entichieben mit Barbarel untermifcht finben.

Bus wir babei fast burchgangig ju beklagen haben, ist ber Mansgel theils an alten, theils an glaubwurbigen Quellen. Sammteliche Rachrichten, welche aber bie Blutbezeit ber Griechen hinaufreichen, sind shne Ausnahme so fehr voll Lucken und Mangel, babei burchsgangig so einseitig aufgefast, bas es von vorn herein schon als eine Unmoglichseit erscheint, eine umfassene, bestimmte Ansicht über bie

bamaligen Buftanbe fich ju bilben.

'n

Eine eigenthumliche Erscheinung tritt uns aber selbst bei bieser bochst mangelhaften Kenntnist gleich Anfangs entgegen. Es ist die ber strengen Absonderung und Trennung eines jeden einzelnen Bolkes von allen andern Nationen der Erde — hervorgegangen aus dem unersschütterlich sest der der Bahne einer ausschließlichen inneren Borstressicht, einer ausschließlichen Bevorzugung durch die Götter selbst. Jedes Bolk, von dem die alte Geschichte erzählt — und wäre es auch das roheste gewesen! — blickte baher mit Stolz und Berachtung auf seine Nachbarn berad, sie für unwürdig (von den Göttern gar nicht dazu auserwählt) haltend, den gleichen Zustand der Cultur zu erlangen; jedes fürchtete überdies selbst zu verlieren, wenn seine Künste, sein Wissen, einem andern Botke bekannt wurden.

So ift es benn nicht möglich, im einer einzigen Darftellung einen Ueberblick bes Zustandes der Borzeit zu entwerfen. Diese Berzhaltniffe erfordern unbedingt, daß jede Nation, die sich im Alterthume auf irgend eine Weise auszeichnete, einzeln und besonders bestrachtet werde. Erst ber neueren Zeit war es vorbehalten, eine über sammtliche Kander und Zonen ausbehnbare ungeachtet aller jest

noch obwaltenben schweren Mifftanbe und Mangel — wenigstens ben erften Grundzugen nach, univerfelle Gultur in's Leben zu rufen, nachbem mahrend bes Mittelalters — allerdings ebenfalls neben manichen preiswurdigen Momenten, boch im Ganzen — eine universelle, allenthalben gleichartige Barbarei vorausgegangen war. — Ueberblicken wir sonach die Bustanbe ber einzelnen Nationen, welche waherend bes Alterthums am Meisten hervorragten.

# 1. Chinefen.

Es scheint allerdings nicht mit Ungrund zu geschehen, daß man die Chinesen gewöhnlich als eines ber altesten Bolker aufführt. Aber ber Geschichtesforscher ermangelt jeder zuverlässigen Quelle, sowohl für ihre Geschichte überhaupt, als bezüglich ihrer früheren Socialzustände. Die inländischen Schriften sind so sehr mit Fabeln angefüllt (deren Sinn zu beuten bem Decidentalen doppelt schwer, meistens sogar unsmöglich ist), daß fast gar nichts daraus als historische Wahrheit angenommen werden kann; die alten hellenen aber kannten China nicht, und es steht sogar zu bezweifeln, ob man nur in der alerandrinischen Beit bei den Griechen eine Spur von Kunde diese Landes zu sinden vermag\*).

Allerdings icheinen mancherlei Buftanbe ber heutigen Chinefen nus bem hochsten Alterthume berzustammen. Indessen kann uns biefe, burch nichts positiv zu unterstübenbe, blose Bermuthung nicht berechtisgen, bie jehigen Berhaltnisse bieses Bolkes zur Grundlage einer Schleberung innes feiner Varfahren im hochsten Alterthume zu machen

beten Unspruch auf Glaubwurdigfeit; allein nicht nur war diefer Beerestug an fich nur ein icon giemlich fpates, teineswegs ein im boch= ften Alterthume vorgetommenes Ereignif, fonbern er behnte fich auch blos bis ju ben Grengen bes eigentlichen Sinboftan aus, berührte gar nicht bas Berg bes Lanbes \*).

Inbessen besiben wir andere aus bem boben Alterthume stammenbe Merte, welche uns zwar nicht tie Geschichte ber politischen Ereigniffe in Indien, bagegen febr bestimmt und felbft umfaffend bie bortigen Socialauftanbe fcbilbern. Bir meinen bier vorzugsweise bie Relle gionsbucher, insbefondere bie Befete Menu's, mobei, als Erlauterungs. fcriften, auch bie alteren bramatifchen Berte biefes Boltes benute merben tonnen.

Wir haben bereits in einem anbern Artitel bes Staatelepitons (in bem Art. "Bramanen," 2. Band, S. 691 — 704) Buftanbe bes hinbu-Boltes, unter Bugrunbelegung biefer alten Duels len, in ihrer gangen Abicheulichkeit geschilbert; wir haben nachgewiesen, wie, jum Bortheile einer einzigen Rafte, bie gange Ration pon uns vorbenklichen Beiten bis auf ben heutigen Lag herab im Buftanbe ber furchtbarften Unwiffenheit und Unterdrudung gehalten murbe und es noch wird; wie bie Daffe ber Sinbus ber allererften und naturlichften Menschenrechte beraubt und auf die emporenbfte Beife berabgemurbigt ift, fo bag - um nur Gines anguführen - ber Privilegirte fur pers unreinigt betrachtet wirb, wenn auch nur ber Schatten eines Menfchen aus ber geringften Abtheilung auf ihn fallt, ober wenn er ben Durft mit Baffer aus bem Brunnen ftillen murbe, ber fur Jenen bestimmt ift! Indem wir auf ben Inhalt ber ermahnten Abhandlung verweifen, genügt es, bier einige Borte über ben Grab ber Ausbilbung ber Biffenschaften und ber Cultur überhaupt, im alten Indien, beigufügen.

Die vielgerühmten Renntniffe ber alten Inbier in ber Aftronos mie ftellen fich nach De Lambre's Untersuchungen ale hochft burftig

beraus.

Eben fo verhalt es fich mit ihrer Seilfunbe, bie von ben Beifen (Bramanen) unter "gottlicher Mitmirtung" ausgeubt marb, aber

ieber miffenfchaftlichen Grundlage entbebrte.

Dagegen erlangte ihre Literatur ichon vor unvordenklichen Belten einen gewiffen Grab ber Ausbildung, unterftust durch die frube Erfindung der Buchtabenichrift, die frube Bervolltommnung ber Lanbesfprache, die uppige Ratur und die reiche glubende Phantafie und ben moftifchen Pantheismus ber Bramanen. Insbefondere wird bie Anmuth ber Poefie gerühmt \*\*).

\*\*) Doch tonnen wir in verschiebenen, uns gu Befichte getommenen Schrife ten biefer Gattung, namentlich bem vielgerühmten Singspiele Gita - Govinba

<sup>\*)</sup> hiernach ift ber Berth ber besfallfigen Angaben unferer gewohnlichen Gefdichtebucher, bie (mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen) nur griechifde und romifche, teine indifchen Berte tennen, leicht gu bemeffen.

Was im Uebrigen die Kunste betrifft, so beweist das hiervon auf und Gekommene mehr eine nicht unbedeutende mechanische Fertigekeit, als Geist und Geschmack. Es gibt schon einen übeln Begriff, wenn wir die Götter auf so monströse Weise, mit vier Armen und dergl., dargestellt sehen. (Bei den Hellenen sinden wir selbst in ihren rohesten Zuständen nichts Aehnliches.) — Ueberall treten auch die Wirkungen des Kastenwesens hervor; überall die Folgen der Beschränkung des Menschen auf das Geschäft, zu welchem er angeblich geboren worden, möge er auch dazu gerade gar keine Neigung, gar kein Talent besigen.

Die Baumerke find toloffal, bie Tempel, Monumente, Saulen, Obelisten und Grotten gehen in's Ungeheuere; bie Sculptur und Beichnung stehen aber weit jenem ebetn Geschmacke nach, ben wir an ben griechischen Werken bewundern. Bubem haben neuere Forschungen bargethan, daß bie indischen Bauwerke aus weit spaterer Zeit herstam-

men, als man bisher annahm \*).

Bliden wir auf bie verschiedenen Zweige ber Induftrie.

Im 10. Capitel von Menu's Geseben (§. 84) heißt es: "Einige sind ber Meinung, bag ber Acerbau etwas Bortreffliches fei; allein es ift dies eine Lebensweise, welche ber Bohlwollende (Gute) höchlich tabelt; benn die eisenbeschlagenen Holzstude verwunden nicht blos die Erbe, sondern auch die in ihr wohnenden Geschöpfe." — Es ist, nach bieser Sentenz, wohl klar, daß der religiöse Gesebgeber den Acerbau in der allgemeinen Meinung herabsebet \*\*).

Der wichtiafte Breig ber Bewerbeinbuftrie, beffen wir im

wolle und Linnen)\*). Man gewahrt hierin große mechanische Ausbilbung, aber ebenfalls ohne geläuterten Geschmad: uppige Pracht, greller Prunt find burchgehends vorherrschend. So in hinsicht ber

Rleibung, wie bei ben bauslichen Ginrichtungen \*\*).

Das manche Erzeugnisse Indiens schon in sehr früher Zeit nach anderen, weit entlegenen Landern ausgeführt wurden, last sich wohl nicht bezweiseln. Was man aber auch von dem "blühenden" Handel Indiens im Alterthume sagen möge, so war er doch gewiß lange nicht, was er unter anderen Socialverhaltnissen geworden sein wurde, insbesondere bei der starten Bevolkerung des Landes und der Menge und Köstlichkeit seiner Producte. Und wer waren diejenigen, welche den Handel Indiens betrieben? Auslander! Babylonier, Phonikier, Araber. Dagegen sindet sich nirgendswo eine Spur, daß Hindus ihrerseits zu jenen Bolkern gekommen waren. Bei ihren Religionsgesesten war solsches auch gar nicht möglich.

Faffen wir nun die focialen Buftanbe, unter welchen fo ungahlige Millionen von hindus von unverbenklichen Sahrhunderten an dis zur neuesten Zeit herab gelebt haben und noch leben, in einem kurzen

Ueberblide gufammen:

Das gange Bolt ift ftarr nach Raften abgeschieben, mit burchaus ungleichen Rechten und Berpflichtungen. - In ben geringeren Stans ben wird bie Menscheit auf's Emporenbite niebergetreten. - Das Aufschwingen in eine beffere Rafte ift auch bem Talentvollften und Ebelften burchaus unmöglich gemacht. - Die eine Balfte ber Denfchen, namlich bie Frquen, ericheinen unbebingt unterbruckt und rechtlos gestellt. - Mues bobere Biffen ift Alleineigenthum ber Bramanen; bas bochfte Unfeben gebuhrt ausschlich nur ihnen. Die Religion, voll ber unfinnigften und emporenbften Borfdriften, bient jundchft nur gur Begrundung und Erhaltung ber fchrantenlofes ften Drieftergemalt. Much bie Boltserziehung, bie Rechtspflege unb bie wichtigsten Theile ber Berwaltung befinden fich ausschlieflich in ben Sanden ber Bramanen. — Alle Laften ruhen auf den letten Standen, und alle Nationalmittel werben bagegen nur gum Bortheile ber erften, mit einiger Theilnahme ber zweiten Rafte (bes Rriegerftanbes), verwenbet.

Wer mag nun ben Zustand einer Nation gludlich ober cultis virt nennen, bei welcher so ziemlich Alles bahin wirkt, die Ausbildung ber intellectuellen und materiellen Fahigkeiten und Anlagen der unenhelichen Mehrzahl ihrer Angehörigen absolut unmöglich zu machen; einer Nation, die so tief steht, daß sie sich während Sahrtausenden jedem Eindringen des Lichtes in ihre Mitte vorfählich und in der Gesam mitheit der Ihrigen widerset; einer Nation, deren Angehörigen

<sup>\*)</sup> Derobot VII. Buch, 65. Cap. — Arrian, inbische Rachrich: tien 16. Cap.
\*\*) Strabon XV. Buch.

nie auch nur ein Gebante, ein Bunfch entkeimte, jene furchtbaren Sklavenketten bes Geiftes wie bes Korpers ju gerreifen, ihre Menichenrechte und Menichenwurde jurudzufordern, und fich naturgemaß aufguichwingen zur Berbefferung, zur Entwickelung ihrer Anlagen, Fabigkeiten und Rrafte \*)!

#### 3. Methiopier.

Mis brittes Urvolk gelten - ob mit Recht ober Unrecht ift frei-

Somer und herobot reben von ihnen, Beibe aber auf eine Beife, welche offenbar zeigt, baß die Griechen in jenen Beiten von den Aerhiopiern so viel wie nichts wußten. Der Dichter nennt sie "die Gerechtesten unter ben Menschen" und "die Liebtinge ber Gotter," und der Geschichtschreiber gibt ihren einzelnen Stammen solche Namen, wie sie gewiß nie gehabt haben (Makrobier, Troglobyten it., — als ob es nicht leichter gewesen sein mußte, ihre wirklichen Namen zu erfahren, als zu ermitteln, wie sie wohnen, und daß sie lange leben — was in jenen heißen Gegenden nicht einmal wahrscheinlich ift!).

In Ermangelung aller bestimmten und zuverlässigen Quellen tonnen wir nur theils nach ber Natur bes Landes, theils nach verschiesbenen bei ben Aegyptiern spater vorkommenden Erscheinungen, theils
nach ben, obwohl nicht bedeutenben, Ueberresten einiger athiopischen
Städte mit etwas Wahrscheinlichkeit auf wenige Puncte bes Culturzustandes und ber socialen Verhaltniffe des Bottes schließen.

Das III ahuldaintida haufes Ed in bar fauntlache auf Gat.

gamenet, jur Beit Ptolemaos II. (im 8. Sahrhunderte vor unfe-

rer Beitrechnung) genannt \*).

Der naturliche Reichthum bes Landes an einigen Erzeugniffen, ber Mangel an anderen, febr nothwendigen führte, wie überall, jum Umtaufche, jum Sanbel. Die Priefter, umfichtiger als bas übriae Bolt, mochten balb ben bieraus ju giehenben Gewinn ertennen, und biefen Bortheil fich und ihrem Stande anzueignen fuchen. Go moche ten fie vielleicht auch bagu geführt werben, in entfernten Gegenben Dieberlaffungen gu grunden, bie bem Sandel und bem Gultus gus gleich bienen tonnten. Die Daffe von Menfchen, welche ju beftimmten Betten aus religiofem Gifer mallfahrenb gu ben geheimniß = und munbervollen Tempeln und Priefterwohnungen ftromten, bienten balb bagu, Caravanenguge ju veranlaffen, fich gegenfeitig ben Beg ju fichern, und gaben am Plate felbft burch ibre Denge und burch bie Berfchiebenbeit ihrer Beburfniffe gu Raufen und Bertaufen befonbere Gelegenheit. "Die Sige bes erften Boltervertehrs maren auch bie Gibe ber erften Gultur. Austaufch ber Baaren erzeugte Austaufch ber Ibeen; und burch biefe wechselfeitige Reibung loderte fie zuerft auf, die beilige Flamme der Sumanitat" \*\*).

Als wirklich erweisbare Beichen bes ersten Anfanges von Gultur wissen wir indessen nur die Bauten und die Inschriften auf deren Trummern anzusühren. Ueber erste aber vermögen wir nicht zu urstheilen, da nur einige wenig bedeutende Ruinen sich die zur Jehtzeit erhalten haben, und wes die zweiten betrifft, so ist es durch einen neueren Reisenden sehr zweifelhaft gemacht worden, ob dieselben nicht aus weit jüngerer Zeit herstammen, als man früher durchgebends annahm \*\*\*). Gewiß herrschte noch keinerlei höhere Ewilisation, und obwohl meistens angenommen wird, die Bildung der Aszuptier habe ihren ersten Anfang aus Aethiopien erhalten, so läst sich doch selbst bei dieser in neuerer Zeit schwankend gewordenen Boraussehung gewiß nicht bezweisem, daß die Gultur jedesfalls in Aegypten selbst erst ihre weitere Entwickelung erlangte.

## 4. Aggpptier.

Bag bie Ereigniffe mahrend ber (bafür angenommenen) erften und zweiten Periode ber agpptischen Geschichte betrifft (namlich von

<sup>\*)</sup> Drobor III. Buch, 6. Cap.

\*\*) Deeren, "Ibeen über bie Politit, ben Berkehe und ben Sanbel ber Bolter ber atten Belt" — ein Bert voll ber icharffinnigften Combinationen, bem wir jedoch im Uebrigen fehr oft nicht zu folgen wagen, da beffen geifts voller Berfasser sich boch nicht selten hinreifen ließ, blose Bermuthungen, und zwar selbst bichft gewagte, als historische Thatsachen anzunehmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Katte, "Reife in Abuffinien," bemertt: Die Ruinen von Arum feien gwar in alts aguptifchem Gefchmade aufgeführt gewefen, bie griechisfden Indelien bewiefen aber, bag fie von ben Ptolemdern berftammten.

ber frühesten Beit bis auf Sesostris, etwa 1500 Jahre vor bem Beginne unserer Zeitrechnung, und von da bis Psammetich, etwa 650 Jahre vor berselben, b. i. bis zu ber Epoche, in welcher die ersten Fremben freiwillig in das Land eingelassen wurden), — so ermangeln die diese früheren Begebenheiten betreffenden Angaben aller genügenden Begründung: es berichtet uns gar Niemand darüber, der ein durch seine Berhältnisse an sich glaubwürdiges Zeugnis besfalls zu geben vermöchte. Zudem überzeugt uns der Inhalt der Angaben aus jenen Zeiten, daß wir uns hier durchaus nur auf dem Gebiete ber Mothen und Fabeln besinden.

Berodot und Diodor legen und lange Liften von Konigen vor, welche in diefen beiden Perioden uber Aegypten geherricht haben follen. Allein ihre besfallfigen Angaben widerfprechen fich fo grell, daß felbit alle Bemuhungen bes icharffinnigen heeren, um einige Ueberein-

flimmung in biefelben bineingubringen, vergeblich maren.

Die Thaten, welche bem angeblichen Konige Se fo ft ris beigemeffen werben, beuten offenbar (wie bas, was man vom griechischen hercules erzählt) auf nichts Unberes, als auf die Sonne — es war ein Sonnencultus, dieses Gestirn symbolisiet als siegreicher Konig, und schon ber Name, Sesostris" soll ja "Unbeter ber Sonne" bedeuten.

Erst von der angenommenen britten Periode an tann sonach überhaupt von einer eigentlichen Geschichte Aegoptens die Rede sein. Es ist dieses von der herrschaft Psammetich's bis zur Unterjochung des Reiches durch die Perser, etwa 650 bis 525 vor unserer Zeitrechnung, sonach ein Zeitraum von nicht mehr als beildusig 125 Jahren. Und

melde ber Ausbreitung ihrer Religion und ihres hanbels wegen babin zogen, wie Deeren vermuthet, ober auf welche Beife fonft gefcab, laft fich unmöglich ermitteln, um fo weniger, als bie gange Bermuthung einer von Aethiopien ausgegangenen Cultivirung Tegyptens feis nesmegs als ermiefene Thatfache betrachtet werben barf, vielmehr eben erft burch neuere Forschungen wenigstens zweifelhaft geworben ift \*). Bewiß ift nur, bag fich bie Priefter ichon in ber frubeften uns bekannten Beit jum Mittelpuncte ber Gultur (ober beffen, was man bafur bielt) und ber außeren Dacht aufgeworfen hatten; und bag fie gur bauernben Begrunbung ihrer Berrichaft bie Religion benütten, welche ihnen gur Grundlage bes gangen socialen Gebaubes, bas ffe aufführten, bienen mußte.

Dit vielem Grunde laft fich annehmen, bag ber Sabaismus, insbefondere die Anbetung ber Sonne, als bochfter Gottheit, die Sauptgrundlage bes agpptischen, wie überhaupt wohl eines jeden Gultus im Alterthume abgab. Aber ber vorfablich und forgfam fortunterhaltenen Beiftesbeidranttheit bes Boltes megen foufen die Priefter, mefentlich von bem ihrigen verschieben, einen befonderen Gultus fur die Daffe ber Ration, indem fie jenen mit Dofterien, biefen mit Allegoricen umbullten, die von den Uneingeweiheten ebenfalls nicht. verstanden ju

werben vermochten.

Das, mas man bie Menge anbeten lebrte, mar zwar ebenfalls bie Ratur, aber personificirt in einzelnen Befen ober Thieren, je nachbem biefes ober jenes berfelben auf ben einen ober ben anbern ganbestheit einen großern - wohlthatigen ober ichablichen - Einfluß ausubte. Go marb benn ber Cultus überall nach ortlichen Ber-haltniffen mobificirt, und fo tam es, bag man, mit Ausnahme ber als Nationalgottheiten angenommenen zwei ober brei allgemein angebeteten (bes Oficis, ber Ifis, und wohl auch des Typhon), burchaus nur Localgotter hatte, bie in ber einen Gegend verehrt murben, in ber andern nicht \*\*).

Die uns allein naber bekannt geworbene Bolkereligion, im Gegenfage jum Gultus ber Gebildeteren, mar uber alle Begriffe rob und

<sup>\*)</sup> Der fehr gelehrte Brite 3. G. Billinfon fucht umftanblich bie Anficht burchzuschren, bag bie Aegoptier, nach Gestalt, Schabelbau und Sprache, afiatifchen Ursprungs, sonach teineswegs ein von ben obern Rilufern berabgetommenes Bolt feien. (S. bessen Manners and Customs of the ancient Egyptians, including their private life, government, laws, arts, manusactures, religion, and early history; derived from a comparison of the paintings, sculptures and monuments still existing, with the accounts of ancient authors.) Der Vers. bet gegenwärtigen Abhandlung hatte schon frührt Bebenken über den Umstand, daß bei vielen ägnptischen Abbildungen, zumal älteren, eine Verschiedenheit der dargestellten Menschenstamme sich nicht verkennen läßt: die Einen sind weißbraun mit schlichtem Daare, bie Anderen negerartig mit frausem.

\*\*) S. Derobot II. Buch, 42. Cap. Bu vergteichen ferner Diobor I. Buch, 84. Cap.

pernunftwideig. Wenn auch nur in ficherer Zeit Menfchenopfer babei vortamen (wie Diobor I. Buch, 88 Cap., besätzt, und wete manche erhaltene Darsiellungen auf Monumenten ziemtich beutlich beweisen), so beurtundet boch schon der Thierdien ft, wie er bis zur letten Zeit der altägyptischen Nationalität herab beständ, das dus Bott in der surchtbarsten Geistesbeschrünktheit und in einer Unwissenheit vor

balten warb, die uns fast unbegreiflich erscheinen muffen.

Ber vorfablich eines ber geheiligten Thiere tobtete, ward hingerichtet; wer es unvorfahlich that, batte bie Strafe gu erfeiben, welche bie Billfur ber Priefter ihm auferlegte. Satte aber Jemand einen Ibis ober Sabict (Ibis ober Rate) umgebracht, fo mufte er jebenfalls sterben, wenn es auch gang unvorsablich gefchehen war +). -Feuersbrümften forgte man weit mehr für Rettung ber Raben, als für Lofdmag bes Branbes. -- Fur febe Gattung ber beiligen Thiere waren eigene Adnbereien bestimmt, aus bereit Ertrage bie Roften für eine reichliche Unterhaltung berfelben beftritten wurden. BBdhrend einer Sungerenoth, fo wird verfichert, geheten fich bie Megoptier einander felbft auf, aber Reiner tam in Berbacht, ein belliges Thier berfpeif't gu baben! - Ans ben Felbangen tebeten bie Truppen wehtlagend mit ihren tobten Raben und Sabichten in bie Beimath jurud. Begen bes Tobes eines heiligen Thieres entftanb allgemeine Trauer; es murben die pruntvollsten Leichenbegangniffe veranftaltet, und oft 100 Talente (faft 800,000 fl. nach unferem Gelbe) bafur verwendet. (Welche ungeheuere Maffe von Beit und Capitalien [Producten], die gu Ruglichem batten bienen tonnen, murben nur allein für das Einbalfamiren ber Thierleichen finnlos vergeubet!) - Auch mit bocht unfittlichen Dingen marber dapptifche Cultus verbunden \*\*).

Unmöglich tann ein Bolt, beffen Religionswefen fo febr gegen Menfchenwurde, Bernunft und Sittlichkeit verstößt, als wahrhaft gebildet und gludlich betrachtet werden. Und auf biefer Grundlage be-

rubte hier ber gange fociale Buftand ber Mation!

Rachdem schon burch bas Religionswesen ber erste Unterschied zwischen ben Priestern und bem Bolte, als Menschen von ganz verschiedener Würtigkeit, gemacht war, erscheint eine weitere Trennung ber Masse ber Ration in Unterabtheilungen, ober ebenfalls in besons beren Kasten, um so begreisticher, als schon die drilichen Verhältnisse, die Beschaffenheit des Bodens zc. eine verschiedenartige Lebensweise der Leute bedingten.

bann Diobor I. Buch, 83 - 85. Cap.

<sup>\*)</sup> Diobor ergabit als Augenzeuge (I. Buch, 83. Cap.), wie in jener Beit unter Ptolemaos, als die Aegyptier um jeden Preis die Gunft ber Romer zu erlangen ftrebten, ungeachtet der allgemeinen Furcht vor jenem machtigen Bolte und ungeachtet der Farbitten des eigenen Konigs, ein Romer, welcher unvorsählich eine Kate getöbtet hatte, mit dem Tobe beftraft ward.

<sup>\*\*)</sup> Bu vergleichen Derobot II. Buch, Cap. 46, 48, 65 u. 66. Go-

Die Priefter bilbeten bie erfte und bochfte Rafte. Ane Staatsamter waren burch fie befett; tein Sandwerter burfte fich in Staatsgeschafte mengen. Gie, bie Priefter, bewahrten jeben einzelnen 3weig ber wiffenfchaftlichen Renntniffe als ihr ausschliches Cigentbum. Sie waren bie Richter \*), Aerzte, Beichenbeuter, Baumeifter 2c. Solde außerorbentliche Superforitat über bas Bolt war nothwenbig, um baffelbe jebergeit in unbebingter Untermurfigfeit zu halten. Bubem feben wir bas Grundeigenthum faft ausschließlich im Befite ber Priefter ; und was fle bavon befaffen, war ftets abgaben = und laftenfrei. Ungeachtet aller Privilegien lafteten abet auf ihnen fehr viele unvernunftige attetifche Befchrantungen \*\*); jubem war auch ihnen eine allseitige freie Entwickelung fcon baburch unmöglich gemacht, baß fie nicht etwa blos ben Priefterftand im Allgemeinen ererbten, fonbern speciell biefe ober jene Burbe bei bem einzelnen Tempel, gu bem ibr Bater gebort batte.

Die zweite Rafte bilbeten bie Arieger. Sie waren nicht über bas gange Land zerftreut, fondern in bem ben feinblichen Anfallen gundchit ausgesehten Unteragppten anfaffig, wo fie, fatt eines Gol-

bes, ben Genuß von Selbstuden eingeraumt erhalten hatten.

Die übrigen Raften tennen wir nicht genan. Die alten Schriftfteller , inebefonbere Derobot und Diodor , wiberfprechen einander hierüber. Bewiß ift indeffen, bag zu ben Grundzugen biefer Einrichtung gehörten: Erblichfeit bes Stanbes, ftrenges Berbot, aus der eigenen Rafte, in ber man geboren mar, in eine anbere übergutreten; Befchrantthaltung im Biffen und grengenlofe Unterorbnung ber Geringeren unter bie Berrichaft ber Priefter, welche (Berobot gufolge) jebem Stande ble Lebensweise, sogar bis auf die Speisen berab, vorgeschries ben haben follen - eine Angabe, beren Bahrheit wir bezweifeln mußten, wenn wir nicht Aehnliches und noch Aergeres bei ben Dinbus wirflich beftebenb erblickten.

Rein einem anderen Stande angehöriger Aegyptier fcblof eine Beiratheverbindung mit ber Kamilie eines Schweinhirten; tein folder Dirte burfte ein Beiligthum betreten; dem indifchen Paria gleich lafteten auf ihm Schmach und Berachtung, und ward in ihm bie Denfchenmurbe auf's Tiefite verlest \*\*\*).

\*\*\*\*) S. Derobot II. Buch, Cap. 14, 47 u. 48. Champollion aufert einige Zweifel über bie Richtigfeit bes auf biefe Beife gefchliberten Berhaltniffes; boch fpricht herobot bier als Augenzeuge.

<sup>\*)</sup> Selbft bei ben vielgerühmten Tobtengerichten entschieb feineswegs bas Bolt, fonbern ber Urtheitsfpruch warb von minbeftens 40 Richtern - fonach Prieftern - erlaffen; jeber einzelne Aegpptier hatte nur bas Recht ber Antlage.

<sup>\*\*)</sup> Rach Billinson's Forschungen war ihre Diat auf's Strengste vorgeschrieben: fie burften weber Schweinefleisch noch Bifche, noch Einsen, Erbsen ober Anobloch und 3wiebeln genießen; mußten zweimal bei Tage, und eben so oft in ber Racht sich baben; ihre Fasten bauerten von einer Boche bis ju feche Bochen.

Rebent biefer Ahtheilung ber, wenigftens einigem Scheine : freien Menfchen in Saften, hatte man noch eine weitere, finben auch bie Stlavexet, beftanb, und obne Grund fuchen, einige, Michilit fieller beren Enifteng gu beftreiten \*).

Der Ahat nach aber tann bie genge Daffe bes Botles ale be Prieftern leiheigen betrachtet werben, wenn fit auch bem Mamen p nur, gemiffermaßen blos bilblich genommen, als "Stanen: bet Btaats ericeint \*\*).

Wie im gangen Driente, fo bestand auch in Aegopten Polyga-mie; nur bei ber Ppiesterkafte nicht. Und obwohl biefer lette Umfant auf einen etwes minber unnatürlichen Buffant in ben Berhaltmiffen ber Frauen foliegen laft, als ber in ber bamaligen Belt gewohnliche war, fo beurtundet boch fcon jener eine Umftanb - bas Bestehen ber Bielmeiberei im Allgemeinen - baf bie Beiber im Befige ber naturlichen Menfchenrechte im vollen Umfange unmöglich fich befunden haben tomen; benn ma Dolpgamie gefchlich beftebt, ba muß bas Beib bie Cflapin bes Mannet feing unb ber Samilienbespos tismus ift bamit unabwenbbar begrindet : !!).

Indem die Religion ber Tegyptier nicht barauf beschranft war, mit geistigen Berhaltniffen bes Menfchen fich zu befaffen, fonbern in-bem fie Borfchriften aber bie gewöhnlichften Borfommuiffe ber auferen Bebensweife gab; legte fie ben fiditften Grund jur Abfonberung ber agoptischen von jeber anberen Ration ber Erbe. - Alle, welche nicht bie gleiche Sprache mit ben Megppttern rebeten, vielmeniger bie namlichen Didigefe be besbachteten, galten für unrein und wurben all Bat-Waren bezeichnet; auch wur bas Moffet eines folden Denfchen gu gebenuthen, wurde ben Eingeborenen verunreinigt baben +).

Aegypten war der That nach nicht sowohl ein monarchisch, all vielmehr ein theokratisch regierter Staat. Die Konige faben fich mit großem Blange umgeben, die Dacht aber rubete in ben Banben ber Priefter. Die gange Umgebung bes Berrichers beftand ausschlieflich aus Prieftern; alle wichtigen Angelegenheiten murben gunachft ihnen jur Berathung vorgelegt; und fo, wie fie felbft ein astetisches Leben fuhrten, mußte es gewiffermaßen auch ber Ronig, bem, nach Diobor's wenigstens nicht febr unwahrscheinlicher Angabe, fogar die Speifen und Betrante vorgefdrieben waren, welche er genießen, und eben fo bie

<sup>\*)</sup> Richt nur rebet Diobor I., 70 von "getauften" und von "im Daufe gezogenen" Stlaven, fonbern bie uns betannt geworbenen Strafgefete ber alten Teguptier unterfcheiben euch zwifchen Freien und Stlaven.

Stunden, in benen er fpazieren geben, fich baben, ober bei ben Frauen verwellen burfte \*).

Bas wir von ber Civil : und ber Strafgefetgebung ber Aegyptier wiffen, bilbet ein fonderbares Gemisch von humanitat und Barbarei. In allen Beziehungen find bie Dinge burch jenen bis in's Innerfte bes Privat = und Familienlebens einbringenben, Alles vorschreibenden, leitenden und beberrichenden Prieftergeift geordnet, ber (wie in neues rer Beit in Paraguap) grelle Berletungen bes Einzelnen burch feine Genoffen gwar nicht bulbet, in gewissem Sinne Ordnung und Rube aufrecht erhalt, in fo fern fich namlich nur Jebermann unter bie Allmacht ber hierarchie beugt, babei aber jede freie Bewegung bemmt und lahmt, jebe naturgemaße bobere Entwidelung unterbrudt und unmoas lich macht. - So verwendeten bie agyptischen Priefter auf tie Rechtspflege besondere Sorgfalt; Reinem follte von bem Unberen ftrafios Unrecht geschen: bas größte, allgemeinfte Unrecht aber, bie gesammte, ben Menfchen feiner beiligften Urrechte beraubenbe, ibn vielfach gang entwurdigende Socialeinrichtung, burfte bagegen, gleichfam als von Bott felbft gefchaffen, in nichts angegriffen ober veranbert, ober nur ber leifefte Bunich gu folder Beranberung gehegt werben.

Was das höhere Wissen, die Kunste und das wirkliche Leben überhaupt betrifft, so trug Alles den Stempel einer möglichst unerssehaterlichen Stadilität. Religion und Kastenwesen wirken gleichmassig darauf hin. In der ganzen Zeit, aus welcher wir Kunde bestehen, meinte man, kein Zweig der Cultur sei einer höheren Vervollkommnung schig, als worauf ihn die Vorsahren gebracht hatten. Das gemeinssame Interesse aller Priester mußte sie zu strenger Aufrechthaltung dies serderblichen Grundsges bestimmen. Der Zutritt zu dem, was der einen Kaste zugetheilt, war ohnehin den Angebörigen aller anderen Stände unbeingt verschlossen. Das herkommen galt als heiligs stes ber Gesehe, und alle Gründe der Vernunft vermochten nicht. Es

ju erfchuttern.

Es gebrach schon an bem ersten Elemente einer guten wiffensschaftlichen Bilbung. Die vermag die hieroglyphe eine eigentliche Buchstabenschrift zu ersehen \*\*). Aber hier follte sie sogar großentheils Geheimschrift fein und bleiben, an welche bas Bolt staunend hindlichen mochte, ohne bas Geringste von beren Bedeutung entrathseln zu können: — Es war die agyptische hieroglyphenschrift größtentheils eigens bazu bestimmt, ausschließlich der Priesterkafte, und zwar zumeist

<sup>\*)</sup> Diobor I, 70 u. 73.

<sup>\*\*)</sup> Es bieibt biefes mahr, auch nach Champollion's Entbedung, "baß bie Kegpptier jeben Buchstaben mit bem Bilbe eines Gegenstandes bezeichneten, beffen Rame in ihrer Sprache mit bem auszubruckenben Buchstaben anfing." (Um z. B. Aleopatra zu schreiben zeichneten sie zuerst bas Bilb einer Schale (Kolo), ober einer hutte (Kalibi) ober eine Mute (Klast) 2c. Das L wurde innen Ebwen (Labo), bas R burch einen Mund (Ro) ober eine Grantblume (Roman) ober bergl. ausgedrückt.)

gerabe dagu zu bienen, jedes hohere Wiffen — nicht zu verbreiten, sondern vielmehr — verborgen zu halten vor ber Maffe ber anderen Menschen. (Erst in sehr fpater Beit, nach dem Sturze ber attägpptischen Rationalität, warb man mit ber griechischen Buchstabenschrift bekannt.)

Der Ginn fur bas Coone und Erhabene finbet fich nirgenbs bei ben Aegyptiern geweckt. Blos bas forperlich Koloffale, nicht bas Ibeale, war ihnen von Betth. Bir burfen hier nur an die zwecktofen, unfinnigen, bie furchtbare Knechtschaft bes Boltes, bas fie auffuhren mußte, beurkundenden Pyramidenbauten erinnern ).

Die merkwürdigsten Bauten ber Aegyptier sind aber ihre Tempel. Und obwohl man beren Größe vielfach ganz gewaltig übertrieben hat, so muß man boch selbst über die reducirten Maße ihres Umfanges noch staumen \*\*). Allein hierin, wie in anderen Dingen, treffen wir immer wieder auf bas verderbliche Princip unbedingter Stabilität, und selbst Heeren fühlte sich, ungeachtet seiner (wie uns scheint übers großen) Begeisterung für das alte Aegypten, zu der Bemerkung gedrungen: "Die Architectur behielt immer benselben Charakter, und war im Lause von vielleicht mehr als einem Jahrtausende doch weniger Beränderungen unterworfen, als die griechische in einem Jahrtauserte. Der Plan und die Einrichtung dieser heiligthümer erscheint, bei aller Berschiedenheit ihrer Größe und einiger Rebendinge, sich boch in der Hauptsache so gleich, daß man leicht darin jene allgemeine Borschriften erkennt, an welche die öffentliche Architectur in Legypten uns

Innig verbunden mit der Bautunst sinden wir Sculpturen und Malereien, mit denen alle Wände, Säulen und die Decken der Tempel versehen waren. Aber auch hierin brachten es die Aegyptier durchaus nicht weiter, als zu mechanischer Fertigkeit. Ihre Farben zeichnen sicht weiter, als zu mechanischer Fertigkeit. Ihre Farben zeichnen sicht mehr als sechs, und jede Farbenmischung war ihnen undekannt. Eben so wusten sie nicht das Geringste von perspectivischer Zeichnung, und alle ihre Darstellungen entbehren nicht nur eines frischen, kräftigen Lebens, sondern — ohne eine einzige Ausnahme! — seichst der Nathrlichkeit; und mit Recht bemerkte ein Brite ): "Noch Niemand hat je eine ägyptische Figur in einer Stellung gesehen, in welche sich die menschliche Sestalt natürlich fügen könnte. Die Hände sind fast immer nur die rechte oder die linke, und das Auge immer voll, wiewohl das Sesicht im Profil."

Was aber jeben Aufschwung ber Kunst hemmen und lahmen mußte, war das Staventhum, in welchem sie darnieder lag. Denn charakteristisch genug sinden wir auf den altägyptischen Darstellungen zur Seite der Maler und Bildhauer auch den Aufseher mit der Gerte, der Zuchtruthe, abgebildet, mit welcher er die Sklaven zur Arbeit, zur Kunst antreibt! — Sanz diesem Zustande entsprechend, gibt sich auch der Anechtssinn der Beherrschten kund. Die Abbildungen der Sotter sind jenen der Könige nachgeahmt, welche deren Tempel erbaut has ben, so daß z. B. in einem von Möris und Sesostris herrührenden Tempel alle darin dargestellten Götter dem Möris oder Sesostris gleischen! (Die Portraits der Könige aus dem athiopischen Stamme zeigen die Sesichtswinkel der Neger und meistens den stupidesten Ausdruck.) So mußte selbst das Ideale, die Sottheit, die Kunst, aus schamloser Kriecherel in den Koth der Semeinheit herabgezogen und entweihet werden!

Die natürlichen Berhaltnisse begünstigten ben Aderbau ungemein. Die von bem Rilftrom allichtlich überstutheten Gegenden brauchte man nicht einmal zu pflügen ober umzugraben, ehe man sie einsate, noch weniger zu büngen, und boch ekhielt man alle 4—6 Monate eine neue, reiche Ernte. — Das Ueberschwemmungsgebiet bes Rils ward, durch Anlage von Canalen, tünstlich erweitert. Dieses ift aber auch die einzige nennenswerthe Besorberung, welche der Agricultur zu Theil wurde. Alle anderen Verhaltnisse trugen bei, bieselbe auf einer hochst niedtigen Stufe zu erhalten. Die ganze Bearbeitung des Bodens war dermaßen roh\*), daß man nur in einem so sehr gezsegneten Lande überhaupt irgend einen Ertrag erlangen konnte. Das Allerschlimmste aber blieb stets, daß der Landmann gar kein freies Grundeigenthum besaft, noch dessen je erwerben konnte. Der Boden war Eigenthum der Priester und des Königs (ersteres theils der

\*\*) Die Befdreibung fiehe bei Derobot II, 14.

<sup>\*)</sup> Biener Jahrbuder ber Literatur 81. Banb, G. 63, Rote.

Einzelnen perfonlich, theils ber Tempel); baneben hatte bie Rriegers fafte, an Golbesftatt, verschiebene Lanbftriche in Genug. Der Land. mann aber ericheint bochftens nur etwa als Dachter\*), wenn anbers

feine Lage nicht noch fchlimmer mar-

Dit bem Gemerbeftanbe war ber Begriff einer gewiffen Er= niedrigung verbunden, und beshalb burfte auch tein Golbat fich nebenbei mit bem Betriebe eines Sandwerks beschäftigen. Richt minder mar es ben Ungehörigen bes Sandwerkerftanbes felbft verboten, amel Gewerbe zugleich auszuuben, ober bas vom Bater ererbte mit einem anbern gu vertaufchen. Der Menfch follte burchaus nichts merben, als wogu ihn ber Bufall ber Beburt geführt hatte! Go tonnte benn ber Bewerbestand gewiß nicht weiter, als ju blofer mechanischer Fertigfeit gelangen.

Der Sanbel mit fremben Landern und Bolfern war ficherlich außerft beschrankt; er behnte fich in ber altagoptifchen Beit mobl fcmerlich je meiter als bis Methiopien im Guben, und bis Sprien im Dorboften aus, und marb felbft nach biefen Begenden ohne 3meifel mehr burch Phonifier zc., als burch Megnptier betrieben. Die Furcht ber Driefter por ben Folgen eines regen Bolferverfehres, jumal mit einiger= magen cultivirten Rationen, und bie Strenge ber agpptifchen Geremonials und Diatgefebe bilbeten icharfe Ubicheibungelinien. Dagu tamen, als fpecielle hemmniffe bes Geehandels: Die frubere Unficherheit bes Mittels meeres burch gabilofe Geerauber , bie Gefahrlichkeit ber Schifffahrt auf bem oberen Theile bes arabifchen Bufens, und die Armuth und mobil auch Rabheit feiner Uferhemahner, endlich ber Mangel an geeignetern

war unstreitig jener mit ben Angehörigen ber eigenen Nation. Ihn rief hervor und beförderte vor Allem der das Land in seiner ganzen Lange durchstuthende herrliche Nilstrom. Der hier Statt sindende Handel mußte aber um so bedeutender sein, als an den Ufern dieses Flusses weitaus der wohlhabendste, cultivirteste und zahlreichste Theil des angeliefen Bolkes wohnte \*), und als man bald durch angelegte Candle auch die benachbarten fruchtbaren Landstriche mit jener Hauptspulsader des Landes in unmittelbare Berbindung brachte \*\*).

Die erste uns bekannte Revolution in den Socialzuständen Aegyptens ward durch die Macht des Volkerverkehrs herbeigeführt. Nicht immer und in allen Fällen konnte man die auf dem Mittelmeere nach dem unteren Theile des kandes gekommenen Fremden unbedingt von sich zurücksosen und allen Locungen des Umtausches der Waaren wiederstehen. So trat man denn in Niederägypten zuerst mit Fremden in näheren Verkehr. Der hier herrschende Psammetich gewahrte, wie dadurch er und sein kand bereichert wurden. Dieses Aufblühen erweckte den Neid der anderen Sedietsbeherrscher wurden. Dieses Aufblühen erweckte den Neid der anderen Sedietsbeherrscher \*\*\*). Aber statt jenen vernichten zu können, unterlagen sie vielmehr sammtlich ihm, der sich (in Folge des höhern Mohlstandes) größerer materieller Mittel, und zudem der entschiedenen Hulfe der Fremden erfreute. Von jest an war Aegypten den Ausländern geöffnet, und Psammetich's Nachsolger konnten uns möglich einen anderen Weg einschlagen. In dieser Zeit — nicht in jener fabelhaften der Sesostriden — möchten wir Aegyptens schönste Perriode suchen. —

Rachbem in solcher Beise bie Sewalt bes Priefterthums burch jene ber Könige beschränkt worben, ließen biese Letten sich zu verberblichen Entwürfen verleiten. Eben so, wie ihre Macht im Inneren bes Staats sich erweitert hatte, suchten sie bieselbe auch über andere Lander auszubehnen. Die Eroberungssucht rächte sich aber furchtbar an ihnen selbst; benn eben baburch wurden mächtige Feinde herangezogen. Und wenn auch ber ägyptische Staat durch zufällige glückliche Ereignisse noch vor einer Bernichtung durch Nebutadnezar gerettet wurde, so entging er boch

- Diobor I, 66. - Alfo nicht bas Opfern aus bem ehernen Selm - eine alberne Sage! - war bie Urfache bes Rrieges.

<sup>\*)</sup> Kegypten mag bamals allerbings fehr bevollert gewesen sein; inbessen übertreiben herobot und Diobor in ihren besfallsigen Angaben boch vollig in's ungereimte; Erster, indem er von 20,000 in Aegypten vorhandenen Städten erzählt (hatte jede berseiben nur 500 Familien oder 2500 Menschen umfaßt, so gabe bieses allein schon — ohne die Dorsbewohner — eine Populationsmenge von 50 Millionen!!), und Legter, indem er von 18000 Städten und an sehns lichen Dorsern berichtet, während er an einer andern Stelle doch die Gessamm the vollkerung — gewiß hoch genug! — zu sieben Millionen ans schlate.

schlägt.

Die Canale zur Berbindung ber inneren Theile bes Landes mußten fich in ihren Folgen weit nuhlicher erweisen, als das auf den auswärtigen Berkehr berechnete, scheinbar weit wichtigere Unternehmen der Canalanlage zwischen dem rothen und Mittelmeere.

biesem Shickale nicht, als die Derre der Perfer heungegen in Sont hatte nur darin Rettung gefunden werden konnen, wenn was in wie die hellenen — der größern materiellen Macht eine geistige Superiatätig den fremden Mieth- und Stavenhorden die Begeisterung wehrer Beter landstlebe entgegengestellt hatte. Aber Beides was unmöglich. Eine gefflige Ueberiegenheit darf bei einem in seiner Raffe von allen Zweigen des Wissens und der höheren Cultur sorssam ausgeschlossen, an Lasten unwesen gewöhnten, zu Pyranibendauten bespotisch misbrauchten und in geistesbeschränkendem, dumm machendem Cultus in forgsam berangezogenen Bolke nun und nimmermehr gesucht werden; und kriegerischer Ruth, militärische Talente vermögen sich da nicht zu entwicken, wo, wie in Aegypten, alle Staatseinrichtungen nur auf Frhaltung der Priefterherrschaft berechnet sind; benn diese schaft Gehorsam, nicht Muth, nicht jenen reinen, begeisternden Patriotismus, welcher ein Aussstus Bilbung ist.

Bon dem Eintritte der Perfer in das Land an war ber Untergelig bes alten Aegoptens — nicht etwa blos für den Augenblick, forderen für imm er — unabwendbar entschieden. Um sich festguleten, kindige die Sieger die Priestergewalt zu vernichten. Da sich aber eben hierouf das gesammte sociale Gebaude grundete, so stürzte mit jener die gange Nationalität, und die späteren Bemühungen einer Wiederherstellung berselben, wenigstens großentheils auf alten Grundlagen, mußten nitstingen.

Im Interesse ber Menschheit ist bieses aber — so wenig Würbiges auch an die Stelle bes Untergegangenen trat — wenigstens keineswegs besonders zu bedauern. Denn die Vernichtung eines solchen entwürdigenden Zustandes kann unter keinen Verhältnissen ein Unglück sein; eines Bustandes, der den höchsten Grad geistigen Clends in sich schos, indem er das unglückliche Volk dahin gebracht hatte, daß es eine und bessere und bessere kage nicht einmal wünschte, oder die Möglichkeit einer solchen nur ahnete; daß es vielmehr denjenigen, der es hatte wagen mögen, ihm den Weg zur Verbesserung zu zeigen, unsehlbar, mit höchster Wuth, sreiwillig selbst ermordet haben würde. —

5. Juben. (G. Sebraer.)

## 6. Babylonier und Affprier.

Die wenigen einzelnen Rachrichten über biefe Boller gewähren burchaus teinen allgemeinen, Klaren Ueberblid über beren Geschichte und Buftanbe.

<sup>\*)</sup> Immerhin sind die Pyramidenbauten ein sprechendes Kennzeichen bes Bustandes der Ration. Bezeichnender aber noch ift das Religionswesen, da auf diesem der ganze Socialgustand beruhte, der nicht kurz vornderzehend, wie etwa eine Pyramidenbaute war, sondern Zahrtausende lang währte. Auch mochte in dem einen Falle die rohe Sewatt, sei ab der fremden Eroberer (der Pytsos), oder der wahnstnnigen zingeberenen Unterbrucker, selbst den Bernankstigen durch

Nur von den sogenannten Reubabyloniern find einige glaubwürdige Nachrichten, aber auch dieses nur bezüglich ihrer socialen Zuftande, nicht ihrer Geschichte, auf uns gekommen. Bon den Affpriern wissen wir beinahe so viel wie gar nichts, und bas, was von den Altbabyloniern erzählt wird, bildet augenscheinlich ein Gewebe von

Mothen.

Die Fruchtbarkeit bes Bobens, die Lage an zwei schonen schiffbaren Strömen, so wie die Rahe des Meeres und der hierdurch herbeigeführte Berkehr mit andern Bolkern — mußten die ursprünglich nomadisirenden Bewohner dieser Gegenden früher als jene des mittelasiatischen Binnenlandes mit einiger Gultur bekannt machen. Die häusigen Ueberschwemmungen des Euphrats führten bald zu einigen technischen Boransschritten. Man führte erst Damm = und Uferbauten (wenn auch noch in ziemlich roher Weise) aus, und begann später Canale anzulegen. Die Babplonier wurden ein Ackerdau und Handel treibendes, nach Zeit und Berhältnissen cultivirtes, reiches und üppiges Bolk (wobei man aber allerdings unsere heutigen Bezrisse von Cultur und Reichthum keineswegs zum Maßstabe nehmen darf). — Die Juden kamen in ihrem Wissen und in ihren Gebräuchen wesentlich verseinert aus der babplonischen Gesfangenschaft zurud.

Was die inneren Berhaltnisse betrifft, so besaßen die Priester eine alle anderen Stande weit überragende, nur durch die Wichtigkeit des Handels etwas gemilberte Macht. Sie bildeten eine streng in sich abzeichlossen Kaste, die im ausschließlichen Besthe der Wissenschaften und höhren Kunste sich befand, und dieselben mit dem Stande und den Ge-

burtevorrechten unter fich fortpflangte.

Db auch die übrigen Stande in Raften getheilt waren, wiffen wir nicht. Dagegen ist es erwiefen, bag die Babplonier viele Stlaven hielten, welche jedoch ziemlich mild behandelt worden fein follen \*).

Die alles moralische Gefühl empörende Behandlungsweise der Frauen, die Art, wie sie auf dem Markte an den Meistbietenden oder Mindestsovernden von Staatswegen verlauft worden sein sollen, dann den häsischen Cultus der Gottin Mylitta haben wir bereits in dem Artikel "Che" (4. Band, Seite 570-571 des Staatslegikons) geschildert.

Babrend bie Priefter einen unvernunftigen religiofen Cultus (bei-

materiellen Iwang zu bem Werke, momentan, wiber Willen antreiben, — ber Gultus bagegen befchrantte fich nicht auf ben auferen Renfchen, er griff tieser ein, beherrschte ben gangen Wenschen: er bezeichnet hier bas ganze Biffen, ben ganzen Umfang ober vielmehr bie ganze Beschranttheit ber Begriffe bes furchtbar getäuschen, ungläcklichen Boltes!

<sup>\*)</sup> Die Sage von ben jebes Jahr 5 Tage lang bauernben Stlaven feften, wahrenb beren ber herr bie Staven bebienen follte, ift — bie Sache
in ihrer vollen Ausbehnung genommen — burchaus unglaubwarbig. Bu einem
wirklichen Bebienen ihrer Stlaven haben fich bie Gebieter gewiß niemals und nirgends herabgelaffen; eben fo wenig bazu, jene fo lange über
ihr, ber herren, Bermogen schalten zu laffen.

1451

;

Hife Effere, Bogelflug : und Opferthierbeuterei, Aftrologie gc.) \*) be nubten, um bie Daffe bes Bolles in Aberglanden und Unwiff beit zu erhalten, wirde man bei ihnen felbft vergeblich ein b Wiffen fuchen ++).

Etwas weiter waren die Babylonier in tednischer Ausfahrung vo fchiebener Arbeiten vorangeschritten. Doch auch biefes wird gito ungemein aberfchatt. Go erfcheinen bie fogenanuten ,bangenben @ ten ber Cemiramis, 'a welche im Alterthume als Beitmunber galten, ber unbefangenen Prufung (felbft nach ber möglichft großartigen frate ten Befchreibung bes befangenen Diobor) als eine eben fo funte als nutlofe Anlage (in beiben Begiebungen allerbings wurdig, jenem anbeen "Beltwumber," ben dapptifchen Pyramiben, an bie Seite gefeht sit werben).

Die Agricultur foll, gumal in Folge fünftlicher Bewäfferung, einer nicht geringen Stufe fich befunden haben; eben fo bie Gewandelle und ber handel. Allein bie Wichtigkeit ber beiben letetberk Momente wird ficherlich gleichfalls ungemein aberfchatt. Miles a 10 man in biefer Beziehung nach ben alten Schriftftellern anzufähren vormag (und was inebefondere Deeren mit ungemeiner Corgfalt miefammengetragen hat), beurfundet gerabe, wie gewaltig wenig Lebent annehmlichkeiten man bamaleauch in bem reichften und appigften Orte ber Belt tannte, ba fich ber gesammte Lurus auf - nach unseren Begriffen - ziemlich armliche Dinge beschräntte; - und wo Gegenftanbe wie: große inbifche Dunbe, Chelfteine, Golbfand, gefchniste Danbftode u. bgl. als Sauptartitel eines Beltvertebes genannt merben, ba fann biefer Beltvertehr mahrlich nur fehr wenig bedeutenb gewesen fein! -. II IV. 7. Perfer.

Bir follten bier guerft bie Buftanbe ber Deber fchilbern. Mein Alles, was bezüglich ihrer auf uns getommen ift, beschränkt fich in ber Sauptfache 1) auf Ramen angeblicher Berricher, bie uns volltommen gleichgaltig fein Winnen; 2) auf einige Rachrichten von Raub- und Unterjochungszügen, wie fle ohnebin faft bei allen Wilben vortommen. Berudfichtigt man num noch ferner, bag bie Gewährsmanner felbft bieraber angerft unguverlaffig find, fo werben wir mobl gerechtfertigt fein, wenn wir alles barauf Bezügliche aus bem Gebiete ber Geschichte ausschliefen ju muffen glauben.

Inbem wir nun auf bie eigentlichen Perfer übergeben, fo brangt fich une vor Allem bie Bemertung auf, baf, je weiter wir zu ben Bol-Bern bes inneren Affens vorbringen, wir befto unbegrengter und fchrantenlofer ben Berricherbespotismus als gundament bes gangen

<sup>\*)</sup> Die Richtigkeit ber Bibelangabe von Menschenopfern wirb allerbings aus mehrfachen Granben bezweifelt.

<sup>24)</sup> Bas bie Deiltunde betrifft, fo wiffen wir, baf man bie Kranten auf ben Martt brachte, um fich bort von Borabergebenben rathen ju laffen!

Staats und Rationalmefens entwickelt finden. Der erfte Grund biefer Ericheinung burfte in ber naturlichen Beichaffenbeit bes lanbes zu fuchen fein. Gin reger, lebenbiger Boltervertebr ift burch ben Mangel von (jumal burch cultivirte Lander begrenzten) Deeren ungemein erfchwert; eben bamit aber auch ein fo vielfach nublicher unb begludenber Austaufch ber Ibeen, ber Renntniffe, bes Biffens unb überhaupt ber Begriffe unmöglich gemacht. Bubem nothigen bie Steppen und Sandwuften ju einem fteten Umbergiehen; man ftoft babei auf Sinderniffe; fie muffen überwunden fein; ber Startfte und Ruhnfte ber Borde ift ber Anführer, und ibm geborchen alle Uebrigen; er erlangt. wenn fein Stamm einmal eine Reihe von anberen Sorben unterjocht bat, mit ber Beit fchrantenlofe Gewalt. - hierzu bie Polygamie, melde, wie mir anbermarts bereits zeigten, ben Despotismus bes Berrfchere von unten auf burch ben gangen Socialzustand begrunbet, weil jebe einzelne Familie eine bespotische Ginrichtung bat; bemnach bie Inficht: bag bie gange Belt in folder ober gleicher Beife organifirt fein muffe, - bier eine volksthumliche und allgemeine wirb. - Darum tritt uns auch überall, mo wir die eben berührten Berbaltniffe in Berbinbung feben, bas gleiche Bilb ber Billeargewalt entgegen-So im inneren Afrita, wie im inneren Affen.

In Persten besonders hielt man ben König fur das lebendige Abbild der Gottheit\*). Er vermag Alles, sein Wille und seine Gewalt sind unbeschränkbar, seine Besehle unwiderinflich\*\*). Iwar soll er gut und weise sein wie Ormuzd; aber wer, ber ihn zu richten wagte, wenn er es nicht ift? Nur durch hof- und Palastverschwörungen wird dem

Despoten haufig ber wohlverbiente Strang zu Theil!

Unter solchen Berhaltnissen war die ganze Nation, auch die Bornehmsten nicht ausgenommen, nur ein Eigenthum, des Allgewaltigen: Land und Leute erscheinen als blose Sachen, über die er verfügen konnte, wie in civilisiteten Gegenden der Bürger über seine Wohnung, seine Necker, sein Mastvieh verfügt \*\*\*). Alle Perser, auch die vornehmisten hofbeamten und die Satrapen der Provinzen, waren der That wie dem Namen nach Anechte und Sklaven des herrscheres (ihre gewöhnliche Benennung). In natürlichem Zusammenhange damit die entwürdigende, hündische Art der Verehrung des Gebieters, das Niesberwersen vor ihm u. s. s. Seine personlichen Feste (Geburtstage 2c.) waren siets eine Landesfeier, an der sich auch der kriegerische Perser pflichtschuldigst freuen mußtes sein Lod veranlaste allgemeine

<sup>\*)</sup> Plutarch, in Themistocl.

<sup>\*\*)</sup> Benbauve fta, Ausgabe v. Atenter I. Bb., S. 72 folg.

\*\*\*) Diefe Begriffe haben fich bis heute noch unter ben Perfern forterhalsten. Der 1807 im Rapoleonischen heerlager erschienene perfische Gesandte bat ben Kaifer ganz ohne Rückhalt, seinem Könige eine französische Regimentsmusit zu schenken, und wollte bann gar nicht begreifen, bas ber machtige Kaiser nicht ein Paar Dugend seiner Solbaten und Unterthanen nach Wohlgefallen sollte verschenken tonnen.

Eraner: bie Conne bes Lichts und bes Rochts ftrabite micht mebrs, Me . Berichtshofe murben baber gefchloffen, bie beiligen Beuer at 16(d)t \*).

Ein bas gange Land aussaugenber Primt und Glang umeab f ben Berfcher. Sein Darem \*\*), feine Gunuchen, feine Dofbiener, feine Leibmache ber Befritaufend bilbeten, fo oft bie Reffbeng gewechfelt warb, einen Bug, ber nur burch bie reichften Provingen ausfährbar, und bem Erfolge nach auch in biefen einem furchtbaren Orcane, ober ber Inplunberung burch gabllofe Rauberhorben gleichtam. Denn ber ungeheuere Bug verzehrte ober verbarb, was ihm anftanb; es galt ja Mies fir bas Eigenthum bes Ronigs, und mußte boch ber Stlave noch frab fein, wenn man ihm nur irgend etwas, wenn man ihm nur bas ne Leben lief!

Unbeschreiblich find bie Berschwendung und bie Uennigteit jeglieber Art, welche am Sofe ber Schahe herrichten \*\*\*). Und bie Berabtterung ber Gemaltigen ging in finnlofer Antbehnung felbft fo meit, bas an bie Leichname berfelben ihren Dofftaat fortbebielten, und es baber auch Tobtenrefibengen ber Könige gab +)!

"Der Diffbrauch ber Gemalt Hebt an ber Gewalt, wie bie Die tung an ber Urfache." - Bas Bunber, baf ber Despot feine unbeforantte Racht nach Laune und Billfur ausübte; bag er bie Aergte, die ihn nicht heilen konnen, fpiegen laffen will #); bag er feinem Sof-linge, ber es, auf bes Gemfigen eigene Aufforderung bin, magt, ihm Leise genug bie Wahrheit zu gestehen, burch bas Rieberschießen bes Rinbes beweif't, auch in truntenem Buftanbe ben Bogen führen gu tonnen+++); bag er Menschen bis an ben Ropf lebenbig in bie Erbe eingraben lagt \*); bag er bem, welcher feinen (bes Despoten) Entel, wiber ben empfangenen Befehl, am Leben, erhalten bat, bas Fleifch bes eige nen Rinbes gur Speife vorfett, froblockenb fobann, ob er Gefchmad an Diesem Bilbe gefunden \*\*); - ober bag er ben Gobn zwingt, auf bem mit ber abgezogenen Saut feines lebenbig gefdunbenen Baters

<sup>)</sup> Diobor. \*\*) Che ein Beib ber Gunft bes Gewaltigen theilhaftig werben tonnte, follte es wenigstens ein Sahr lang im Serail gereinigt und vorbereitet werben. Es tonnte fobann (mit Ausnahme ber Favorit-Sultaninnen) biefe Sunft in ber Regel alljahrlich nur ein mal erlangen, und für jeben Sag bes Jahres mußte ein neues Opfer ber viehifden Ronigewolluft bereit fein!

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Gingeinheiten bei Derobot I, 188; Rtefiae; Zenophon; Atbenaus u. A. m.

<sup>†) 6.</sup> Secren, Conamina eruditorum ad explicanda urbis Persepolis monumenta, censurae subjecta.

<sup>##</sup> Darius, bei Herobot III, 132.

| The Combon of the Comb eine folde That ohne Bebenten für moglich halten mußte.

bebedten Stuhle Recht ju fprechen \*), ober vielmehr im lugenhaft ge tragenen Gewande bes Richters bobnend Unrecht zu üben, - und wie bie Ungabl ber Greuel alle lauten, welche uns von ber Berricherweise ber mittelafiatifchen Despoten aufbewahrt find, und eine wo moglich noch erschreckendere Schluffolgerung auf die unberechenbare Menge ber

nicht aufaezeichneten gestatten!

Die Regierung ging in ber Regel vom harem aus. Beiber unb Eunuchen, obwohl felbst nur Stlaven, fonach aller Rechte entbehrend, wußten ben jeweiligen Despoten burch taufend Rante zu lenten, sich felbst um bie Bette einander gu fiurgen und gu morben \*\*), und Un-glud und Berberben über gahllose Bolter gu bringen \*\*\*). Auch bie Erziehung ber Rronerben ging vom Serail aus +); und wie unter folchen Berhaltniffen heute noch im Driente haufig ber Fall ift, fo tlebte bamals jebem neuen Berricher bas Blut feiner gemenchelmorbeten Bruber an, beren langeres Leben ibn ja in feinen toniglichen Schwelgereien ftets beunruhigt und aufgescheucht haben murbe ++).

Einiges Begengewicht miber bie Berricherwillfur fuchte bas Dries fterthum zu bilben. Die Magier galten als Mittelspersonen gwischen ber Sottheit und ben Menichen, bem Berricher unentbehrlich als Babrfager, Beichendeuter und Befiber ber beiligen Gebetsformeln. Aber nicht genügend gefcutt vor ben Launen ber fcrantenlofen Berrichermacht, gingen ihre Rathichlage eben fo mohl, wie die Enticheidungen der Richter, immer nur bahin, bem Berlangen und ben Bunfchen bes Gemaltigen ju entsprechen, ohne Scham und Ueberzeugungetreue, unbefum-

mert um Ehre, Babrbeit und Recht +++).

Die Religion felbft, welche bamals, wie wir glauben (f. ben Art. "Parfen"), burch Borogfter's Reformation noch nicht von ben allerrohesten Schladen gereinigt mar, beforberte und unterhielt vielfach einen

Bellenen: ber Cobn , ben bie Atoffa bem Argte Demokebes verfprochen hatte. E. herobot III, 184.

<sup>\*)</sup> Derobot VII, 194.
\*\*) Siehe bie furchtbar empbrenbe, aber bochft charafteriftifche Gefcichte bei Derobot IX, 108-113, wo eine ber Beiber bes Zerres beffen fculbs Bofer Schwägerin aus Rache und Eifersucht die Rase, Ohren, Sippen und Brufte abschneiden und ben humben vorwerfen, sodann auch die Junge ausreißen ließ, und die Unglückliche so verftummelt nach hause sendete!

\*\*\*\*) Weiberrante waren auch die erste Veranlassung der Ariege mit den

<sup>†)</sup> Platon.

<sup>++)</sup> herobot. Deeren. +++) Mis Rambyses bie Richter befragte, ob es nach ben Gesehen erlaubt fei , feine Schwester gu beirathen , antworteten fie - wohl wiffenb, welche Enticheibung er verlange - acht biplomatifc ! - es gebe gwar kein welche Entipetoung er betlange — amt optomatiqu' — es gebe zwar rein Geset, welches solches befehle, bagegen bestehe bas Geset; "bas ber Ronig thun konne, was ihm beliebe." herobot III, 31. Bergleiche auch VII, 794. — Der Richter, welcher auf bem mit ber haut seines geschundes nen Baters überzogenen Stuhle Recht sprechen mußte, gibt ein wenigstens nicht umschleiertes, sondern offen sprechendes Bild von der Unabhangig. teit ber Gerichte.

craffen Aberglauben; und fo werben namentlich Menschenopfer, insbefondere bas Lebendigbegraben von Menschen, um fich ben Gott, ber unter ber Erde wohne, geneigt ju machen, als ein gewöhnliches Bortommniß geschilbert\*).

Die persische Ration war in vier, nach Wiffen und Rang entfernt von einander stehende Abtheilungen geschieben: Die Krieger und die Priester bilbeten die beiben ebeln, die Acters: und Gewerbsteute die geringeren Stamme \*\*). Indessen finden wir boch das eigentliche Ka: sten we fen in seinem vollen Umfange hier nicht entwickelt, wie dieses überhaupt seine ganze Ausbehnung nur bei solchen Boltern (obwohl nicht bei allen diesen) erlangte, beren gesammter Socialzustand auf rein priesterlichen Einrichtungen beruhete (wie bei ben hindus, ben Aegupstiern, vermuthlich auch den Aethiopiern).

Ehe wir nun weiter auf die socialen Berhaltniffe eingehen, muffen wir einen Blid auf die Grundlage des persischen Staatsgedaubes nach Außen, sonach anderen Boltern gegenüber, hinwenden. Die Eroberung fucht tritt uns hier vor Allem entgegen. Die Perfer betrachteten Afien als ihr und ihres jeweiligen Königs Eigenth um. Kein Mittel schien ihnen zu unmoralisch, zu verwerslich oder zu grausam, um diese Herrschaft zu behaupten und zu sichern \*\*\*); und wenn sie auch einzelne Boltsstämme, welche sich freiwillig unterwarfen (wie die Phonisier), ziemlich schonten, oder andere aus Politik selbst einigermaßen zu heben suchten (wie die Babylonier) †), so versuhren sie besto emporender gegen die anderen, insbesondere wenn diese den Muth zeigten,

terten fie fpftematifch gange Boltsftamme \*), fuchten fie andere vollig auszurotten \*\*); und bei mehr als einer Gelegenheit ftellten fie mahre Areibiagben gegen bie ungludlichen Bewohner ganger Lanbichaften und Infeln an \*\*\*).

Da bie Perfer, ber geringen Stufe ihres eigenen Culturgrabes nach, an bobere Bilbung und Emporbringung ber von ihnen unterjochten gannicht benten tonnten; ba fie vielmehr nichts Anberes, als einen hoben Ertrag aus biefen ju gieben beabfichtigten, fo mußte überall eine volksverderbliche Satrapenregierung entflehen, welche tein boberes Biel bes Strebens, als Erweiterung ber Macht biefer Statthalter, Befriedigung ihres Stolzes und ihrer Gelbgier kannte. Jebe Proving mußte fonach, neben ihrem Beitrage jur großen hofhaltung bes Gultans, noch einen besonderen - man fann nicht einmal fagen fleinen - hof bes Satrapen unterhalten, an welchem gewöhnlich gleichfalls bie unmäßigste Berfcwendung berrichte +). Das Uebel vergrößerte fich, je mehr fich biefe fruberen Statthalter in Wirklichkeit ju blos tributaren Fürsten emporschwangen, welche fich aus eigener Machtvolltommenheit einander wohl fogar mit Baffengewalt betriegten ++), ober ihre Stellen burch eigenmachtig ernannte Bicefatrapen auf eigene Rechnung verwals

\*\*) So bie Jonier. "Als bie Perfer bie Stabte (ber Jonier) in ihrer Gewalt hatten, lafen fie bie wohlgebilbetften Anaben aus, und versichnitten fies bie iconften ber Jungfrauen fchleppten fie gum Konige fort;

†) Ein Satrap von Babylon hielt eine folde Umahl von hunben, baf vier bebeutenbe Orte mit beren Unterhaltung befteuert waren. Derfelbe foll ferner 16,800 Pferbe befeffen und angeblich über eine attifche Debimne Silbers an taglichen Gintunften zu beziehen gehabt haben. (Derobot I, 192.)

11) Schon Tiffaphernes und ber jungere Rpros betriegten fich einan: ber, und man fah biefes gern bei hofe! (Zenophon.)

<sup>\*)</sup> So wurde unter Kambofes eine Colonie von 6000 Aegoptiern nach Susa geschleppt (Ctas. Pars. cap. IX.). Seicher Fall mit ben Paonen. (Perobot V, 15 98.) — um bas Entweichen in bas alte Baterland zu vers binbern, verpflangte man folde Ungludliche haufig nach ben entfernteften Gegenben, g. B. auf die Infeln bes perfifchen Meerbufens. (heeren I, S. 455.) — Much bas fyftematifche Berfchlechtern ber Bolteflamme ward absichtlich angewendet. Durfen wir Derodot glauben, fo mußten bie Lydier auf bes Lyros Befehl ihre Baffen abliefern, fich in reiche Gewänder kleiben und ihre Jugend im Arinten und Spielen unterrichten, fo baß fie in Eurger Brift aus bem triegerifchften Bolte Affens bas weichlichfte geworben fein follen. Der Rath ruhrte, wie verfichert wirb, von ihrem eigenen fruheren Despoten Rrbfos ber, ber fie hierburch vor ber gewaltsamen Berpflangung au retten fuchte.

ichnitten ite; die iconfien ver Zungtrauen ichteppren ite zum konige sori; und wie sie bieses thaten, so brannten sie auch die Städte sammt den Beisligthümern ab. (Herobot VI, 32.)

\*\*\*\*) Bon dem Griechen saympeview, "mit einem Red aussischen," genannt. "Auf jeder Insel, die sie nahmen, machten die Barbaren immer große Treibjagd (Fangjagd) auf die Menschen. Ihre Fangjagd aber ist von dieser Art: ein Mann hat den anderen dei der hand in einer Reihe von der Kordtäste die zur Sabtäste, und so durchziehen sie die ganze Inssel, und jagen die Menschen aus." (Herobot VI, 31.)

4.) Ein Satran pon Rahnson bielt eine solche Umacht von den ben bas

ten liegen, und babei überbies folde Bicefatrapenfiellen an bie Bittwen ber urfprunglich bagu Ernannten, gegen genügende Sicherung ber be-

bungenen Tributfumme, weiter übertrugen \*).

Darius mar ber Erfte, welcher wenigftens einige Rorm fur bas Berhaltniß ber Tributpflichtigfeit ber verfchiebenen Provingen fefts feste. Den handeltreibenben Geeftabten waren junachft Gelb ., ben Binnenlandern meift Raturalienlieferungen auferlegt. Aber felbft bei biefer Belegenheit gibt fich ber Buftanb ber bamale berefchenben Ente murbigung ber Menfchheit fund. Die Babylonier mußten jahrlich "1000 Talente Gilbers und funfhundert verfchnittene Rna. ben" liefern; die Roldier in jedem funften Jahre ,,hundert Anaben und hundert Jungfrauen." - Die bafflichften Schandthaten, welche ber barbarifche Rrieger im Momente ber Eroberung und bes Siegesraufches begeht, muffen gering ericbeinen neben ben Unordnungen eines fold en fceuglichen, mit talter Ueberlegung, nach Dag und Bahl gum Boraus berechneten, und bem eigenen Lande in Diefer Beife gefühllos auferlegten emporenden Tributs. - Merger fann bie Denfcheit wohl nie verhöhnt und mit gugen getreten werben, als bier gefchah; und wenn auch die gabllofen Seufger, die gabllofen Fluche, welche jene Opfer Schamlofer Berricherwolluft ausstiegen, ober bie ihnen und ben Ihrigen (ben Batern, Muttern, Gefchmiftern und Freunden) auf ben Lippen erftarben, - alle fpurlos verhallen, fpurlos untergehen mochten, fo bleibt es immerhin Pflicht ber Gefchichte, bas Unbenfen an folche gegen bie gefammte Menfcheit bobnend verübte Diffethaten ju erneuern,

Bunft barnieber: Die perfischen Samptftabte erscheinen nach bem Dufter iener ber bestegten Bolter (und mabricheinlich fogar burch beren Sanbe) aufgeführt. Sufa bestanb, wie Babylon, nur aus Bacfteinwanben, und ift barum, in Folge bes gerftorenben Ginfluffes ber Witterung unb ber Beit, ganglich von ber Erbe verschwunden, fo bag man heute vergeblich felbft nur feine Erummer fucht. Bon Persepolis allein fin= ben wir noch Ruinen. Aber waren es auch Perfer, welche biefe Gebaube aufführten? Und boch, mas find fie, mit allen auf ihnen befindlichen Sculpturen und Bilbern? Allerbings geht ber Bau in's Riefengroße, aber - nur ber Daffe nach! - Belchen Runftlerwerth beliten bie Bilber in bem Konigsbaue von Perfepolis? In ben vielfachen Abbildungen, die bavon vorhanden, lagt fich nicht einmal annahernd cotennen, was fie darstellen follen; wie an Rathfeln muben fich an ihnen bie Erflarer ab. Der Gine fieht barin Jagbftude, ber Anbere Andeutungen glorreicher Rampfe und Relbauge \*). Aber mer mochte. fragen wir, und ware er ber Ungebilbetfte, in unferer Beit feine Banbe noch mit folden, burchaus gefchmactofen, ganglich verzeichneten, monftrofen, mitunter fast taritaturabulichen Darftellungen verungieren wollen? — Die Runft ber Perfer tonnte — wie her ber treffend bemertt \*\*), obwohl er einen noch immer viel zu hohen kunftlerischen Berth auf die erhaltenen Monumente legt - nie werben, mas bie griechtiche gewesen, vor Allem weil fie "blos bem Ronige biente, und ihr ber republicanische Geift fremb mar, ber Bellas befeelte. Tempelhatte ihre Religion nicht; Statuen, fcheint es, liebte fie nicht; und wem follten diefe aufgerichtet werden als dem Ronige? ... Alle Runft blieb also Bierrath, an Paldfte, Graber, Banbe, Thron, Sausrath verwens bet; fie fcuf keine fur fich bestehenben freien Dentmale."

Bas die Industrie anlangt, fo war ber Landbau burch bie Borfchriften bes religiofen Cultus mefentlich gehoben. Allein es gebrach ihm an einer fichernben Grundlage, fcon um beswillen, weil ber Landmann tein freies Grundeigenthum befag, ba bie gesammte Bobenflache, ohne Unterfchieb noch Auenahme, als Gigenthum bes Romigs galt; fobann ferner, weil jebe ben Ertrag bes Bobens erhobenbe Berbefferung gunachft immer als Mittel gu weiteren Erpreffungen gegen bas ungludliche Bolt

benutt warb \*\*\*).

Gewerbsinduftrie und Handel lagen tief barnieder, und wir finden nicht eine einzige Einrichtung, burch welche biefelben irgend hatten unterftust und beforbert merben tonnen. Der Gewerbeftant inebesondere bilbete bie lette und niedrigfte Abtheilung bes Bolfes, und mas

<sup>\*)</sup> Siehe barüber insbesonbere bie gewaltige Meinungsverschiebenheit gwifchen ben beiben, sonft so wissenschaftlich erteuchteten hauptschriftstellern Perber unb Beeren.

<sup>\*\*)</sup> Perfepolis; - perfepolitanifche Briefe; - Schreiben an Den ne. \*\*\*) Dan traf im Canbe viele Candle, gur Bemafferung ber Felber. Das Bolt hatte fie ausgraben muffen. Deffenungeachtet mußte es bie Bemafferung felbft wieder bem Ronige abtaufen und bezahlen.

ben hanbel anlangt, so gewahren wir nirgenbe eine Sour, bag in Perser selbst (namlich abgesehen von den unterworfenen Phonistium, Aleinasiaten und Babyloniern) an einem Bollerverkehre jemals thatigen

Antheil genommen batten.

Persien hatte sich — und bieses das Ergebuis unserer Furschungen — durch nichts als die robe Apperkeit seiner Bewohnte unter denem kihnen und mit mehr als gewöhnlichen Anlagen begabten Daupelinge, in so kurzer Beit, wie es nur unter den Berhältnissen und Bustinge, in so kurzer Beit, wie es nur unter den Berhältnissen und Bustinden ber uncultivirten Asiaten möglich ift, übermächtig empargeschungen. Die Masse der Eroberungen, Auspländerungen und Leibute aller Art führte zur Werweichlichung. Satrapenwirthschaft, Sevall und Haremsregierung, vor Allem aber die emporende Gewalt des unbeschaftestellen Despotismus untergruben die Grundsese dewalt des unbeschaften beim ersten Sebaudes, und es mußte dieses ganzlich zusammenschurzen beim ersten Stose, den ihm ein kräftiger Eroberer nersetze. —

#### 8. Phonitier.

Bon ftreitluftigen, beutegierigen Boltsflammen umgeben, auf einen fcmalen, wenig fruchtbaren Ruftenftrich jufammengebrangt, tounten bie Phonikier - fo mochte man meinen - nur geringe Bebeutung in ber Gefchichte ber Denfcheit erlangt baben. Aber gerabe eben baburch, baf fie fich von ben Bewohnern bes an fie angrengenden Binnenlanbes mit Berachtung gurudgeftoffen, bas fie fich auf eine fandige, wenig producirende Lanbichaft von nur 100-200 Quadratmeilen Umfang befchrantt faben, war fur fie bas Gebot ber Rothwenbigfeit gegeben, ihre Erifteng auf andere, als die gewöhnliche Weise gu begrinden. Das Meer mit feinen trefflichen Safen und Bufen, bas vorzugliche Schiffsbaubolg, welches ber Libanon bot, luben gur Seefahrt ein. Je wenis ger Unnehmlichkeiten bas Land gewährte, um fo freudiger und tubner versuchte man fein Glud auf ben Wogen. — Allerbings mag Seerauberei neben Fifcherei ber Phonifier erftes Gemerbe ju Baffer gewefen fein; allmalig aber begrundete fich, jenes Erfigenannte verbrangend, an beffen Stelle ber Sandel. Derfelbe marb mit vieler Rlugbeit, mit Schonung ber fremben Nationalvorurtheile betrieben, und erlangte eben baburch eine um fo ungeftortere, fo ziemlich über alle bamals bekannten Theile ber Erbe fich ausbehnenbe Berbreitung. Auf bem Mittelmeere, bem arabifchen und perfifchen Bufen, mohl auch an einigen Ruften bes atlantischen Dceans, erschienen balb bie Schiffe ber Phonikier. Da und bort entstanden handeleniederlaffungen, Sactoreien, Die fich allma-lig in eigentliche Colonieen verwandelten. Berichmanden Die Phonikier auch icon fruhe wieder von ben griechischen Infeln bes Archipels und bes mittellandifchen Deeres, fo dauerten bagegen befto langer ihre Dieberlaffungen auf Sicilien, Sarbinien und Rorfita, bann vor allen auf ben spanischen und nordafrikanischen Ruften fort. Dabei seben wir

biese Herrschaft fast allenthalben nicht sowohl durch robe Waffengewalt, als durch die Macht des Handels sich begründen und ausbreiten; benn nur ausnahmsweise kommen wirkliche Eroberungen vermittelst Truppenzigen vor. Zusammenhängend mit dieser friedlichen Politik schlossen die Phonikier mit den Königen anderer kander schon sehr früh besondere Handelsverträge ab \*).

Was die Regierungsform betrifft, so bilbeten die einzelnen Stadte (wie etwa in Griechenland) besondere Staaten. An deren Spike stanten Hauptlinge mit erblicher, aber außerst beschränkter Gewalt, neben ihnen besondere Magistrate. Diese verschiedenen selbststandigen Orte waren indessen nicht nur moralisch durch die gemeinsame Abstammung, Sprache, Religion und Sitte, sondern lange Zeit auch materiell durch eine Föderation mit einander verbunden, als deren Haupt Ansangs Sidon, dann Aprus erscheint \*\*). So war denn die Regierungssorm der Phonikier dem Wesen nach mehr eine republi-

canifche, als monarchische.

Auf geiftige Bilbung icheinen bie Phonitier unmittelbar, jumal Anfangs, wenig Berth gelegt ju haben. Allein bie Seefahrt ichon nothigte gu mancherlei Forfchungen, und führte gu wichtigen Erfinbungen und Entbedungen, und ber Bolfervertehr überhaupt, felbst mit wenig gebilbeten Stammen, wedte vielfach ben im Denfchen fcummernben ebleren Funten. Go gehorten bie Phonifier unftreitig zu ben erften Bolteen, welche Buchstabenschrift befagen (von bem ihrigen ftammt bas griechische Alphabet unverkennbar ab). - Rechenkunst und Astronomie mußten fich gleichfalls bei einer handeltreibenden und feefahrenden Ration ausbilben; noch mehr Gewerbsinduftrie, und wirklich finben wir auch verfchiedene 3meige berfelben in bober Bluthe (fo namentlich Purpurfarbereien [mit neun verschiedenen Purpurfarben], Stidereien, Arbeiten in Gold, Elfenbein, Elettron u. f. w.). Auf mancherlei Erfinbungen führte ein glucklicher Zufall (z. B. die Berfertigung des Glases). — Leicht begreiflich, aber boch charafteriftifch ift es, bag bie Schiffs-Bauten ber Phonifier weit ausgezeichneter, als ihre Bohnungs - und Tem pel-Bauten maren.

Ein starter Borwurf trifft die babin gehende Politik bieses Boltes, daß die Berbreitung von Kenntniffen und Wissen bei andern Rationen sorgsam vermieden werden musse, um vor jeder möglichen Concurrenz von deren Seite gesichert zu sein. Auch wird von den argen
Mishandlungen erzählt, mit denen sie die Eingeborenen in Spanlen zum
Bergbaue zwangen.

Nicht genügend bekannt find uns weber ber religiofe Cultus, noch die militarischen Ginrichtungen ber Phonitier; boch laßt fich jedenfalls annehmen, daß weber das Priefterthum noch der Ariegerstand einen ent-

<sup>\*)</sup> Bekannt ist ihr hanbelsvertrag mit dem jüdischen Könige Salomon.

\*\*) Siehe Herren, Ideen u. s. w. 1. Band, S. 633 der 2. Aust.

— Arrian II, 15 und 24. Cap. — Diodor.

Staats- Lexison. X.

icheibenben Ginfluß auf bie Leitung ber Staateverhaltniffe ausübte. -Das Land felbft aber befand fich, wie wenig begunftigt es auch an na turlicher Bruchtbarteit mar, in einem blubenben, gartenabnlichen Buftanbe, und es find uns nicht weniger als 14, gum Theil febr bebentenbe Stabte bekannt, bie einft bas Geftabe biefes Bleinen Ruftenftriches mit ihrem regen, Alles belebenben Berfehre fcmudten; Stabte, beren vorguglichfte (Tyrus) nicht allein 13 Jahre lang ben Angriffen bes Erobe rers Rebutabnegar wiberstanden haben foll, sonbern bie auch in ber volltommen hiftorifchen Periode ber gangen Dacht bes tuhnen matebonifchen Alerander über ein halbes Jahr lang fiegreich Erot bot, und erft bann beffen Streichen erlag, als auch andere phonikifche Stabte jum Untergange bes vermuthlich zeitweife übermuthigen Dauptortes nachbrudlich mitwirften \*).

Die Phonifier find bas erfte Bott, ju beffen Untergange nicht eine fehlerhafte innere Organisation wefentlich mitwirkte, sonbern bei welchem berfelbe ausschließlich ber Dacht ber außeren Ereigniffe beigumeffen ift. Um ben Verfern ober ben Dateboniern unter Alexander ju wiber fieben, maren bie naturlichen Rrafte und Bulfsmittel bes Lanbes wiel zu beschränkt, befonders ba die Pflangftabte eine thatige Unterftusung nicht gewährten, noch gewähren tomnten. - Dem Ungewitter, bas von Perfien aus brobte, mußte man fich zwar burch freiwillige Tributentrichtung ziemlich zu entziehen und beffen Schlimmfte Wirtungen abzumenben: ber gefammte innere Buftand bes Bolles blieb in ber hauptfache unabgeandert. Als aber die Sturme hereinbrachen, die unter Alexanber, und noch mehr nach beffen Tobe, fast bie gange damals befannte Welt erschutterten und vermufteten, ging bas Bolt ber Phonifier rettungslos ju Grunde: - eine ber beklagenswertheften Folgen jener furchtbaren Umfturge und Berbeerungen. -

#### Rarthager.

Rarthago blieb lange Beit nach feiner Grunbung \*\*) ohne bebeutenbe Macht, und von feiner Mutterftabt Tprus mefentlich abbangig. Erft als Phonifien burch bie fremden Eroberer niebergetreten marb, begann biefe Colonie jur welthistorifchen Bedeutfamteit fich emporque fchwingen. Der Beift ber alten Phonifier lebte gleich fraftig fort in ihren farthagischen Nachkommen, ja er erlangte in biefen eine ungleich weiter gehende Entwidelung und Ausbildung. "Dhne machtige Reben-

<sup>\*)</sup> Siehe bie Beschreibung bei Arrian und Diobor.

\*\*) Bas man und von ber Grundungsgeschichte Karthagos berichtet, ift offenbar Mythe. Dr. Nort erinnert an die Berwandtschaft bes Rasmens Elisa mit Elias Delios u. f. w. — Der gelehrte Pole Les mens Glisa mit Glias-Delios u. f. m. - Der gelehrte Pole Les lewel glaubt, nachweisen gu tonnen, bag an ber Stelle, auf welcher Rars thago gegründet warb, mehrere Jahrhunderte guvor schon zweimal nach einsander, die Phonifier Colonieen angelegt hatten, welche aber jedes Mal ganz zu Grunde gingen. — Die britte Gründung sest er in die Jahre 864 bis 819 vor dem Beginn unserer Zeitrechnung.

bubler unter ben verbundeten Stabten am Deere, ofne Reinb unter ber großen Angabi berfelben, nimmt Rarthage bie gange Laft, aber auch alle Bortbelle bes (für bamals) unermeflichen, lange von ben uffatischen Dboniffern geführten Sanbele auf fich; in einer fehr gunftigen Lage, namlich faft im Mittelpuncte eines Meeres, auf welchem es feine Racht entfaltet, aber gugleich voll Begierbe nach Eroberung und Derrichaft, verfcmaht es bie frubere Politit, auf bem Bege ber Gute unter ben vielen Bottern Ginfluß zu erlangen, und fucht feine Grofe in Eroberungen, bie feinen Sanbel ausschlieflich ihm fichern follten" \*). - Die Leichtigteit. unter ben afrifanifchen roben, tampf - und beutegierigen Dorben febergeit Golblinge ju Taufenden anwerben ju tonnen, fo bag bie Rriege groftentheils mit frembem Blute geführt werben fonnten, und bag felbit febe gablreiche Dieberlagen ben Staat ber Rarthager nur wenig fcmachten, begunftigten und beforberten die Eroberungsluft, richteten aber gulete bennoch ben Staat ju Brunbe, indem fie benfelben von ber Grunblage feiner Erifteng (bie im Sandel beftand) verrudten, obne ibm ein anberes feftes Fundament gemabren gu tonnen, ba in biefer Begirbung blofe Golblinge nie eine Burgerbewaffnung ju erfeben bermogen.

Go entstanden benn namentlich Die ficilianifchen Rriege, welche eis nen Rampf mit ben Romern berbeiführten. Bwar erlangte Rarthage unter Sannibal feine glangenbite, wenn auch fcon nicht mehr feine gludlichfte Epoche; vergebens alle Siege biefes (felbft nach ben Bengnife fen feiner Seinde, bie wir attein befigen) in ber gefammten Beltge fchichte in unübertroffener Grofe baftebenben Dannes; - bie in feinem Baterlande übermachtige Ariftofratenpartei verfagte ibm bie Mittel gue Benubung, jur Bollenbung feiner Giege. Bwar tann Reiner feiner romifchen Gegner auch nur annaherungsmeife ihm gur Geite geftellt ' werben (insbesondere auch Scipio feineswegs, ber vielmehr neben ibm wie ein 3merg neben einem Blefen ericheint), aber bennoch unterlag Sannibal, und mußte er unterliegen, weil auch ber ausgezeichnetfte, aber ausfollefild nur auf feine eigenen Rrafte fich befcheantt febenbe, nicht von ber Dacht bes Bollewillens nachbrucklich unterfrate Mann niemals ben gang ungleichen Rampf gegen eine für ihre Selbftfanbigfeit ringenbe, von gleicher Baterlandeliebe befeelte gefammte Ration ju befteben Dermeg!

Indem wir die innere Organisation des karthagischen Staats nicher betrachten, sinden wir, das die Regierungssorm (über welche übrigens vollständige Rachtichten mangeln) in der Pauptsache eine repusticantificantische Stundlage besas. Die Beschiffs der Bolleversammlung waren die höchste Enricheidung. Und wenn die gelechtichen Schriftsteller die obersten Borsteher des karthagischen Semeinwesens, die Sussentielen, die Beschung eine offenbar irrige, wie groß auch die Racht berselben in einzelnen Beziehungen gewesen sein

<sup>\*)</sup> Lelemel, "Die Danbeleverhaltniffe ber Phonifier, fobann ber Rarthager und Griechen."

mag. — Beachtenswerth ift es inbessen, wie es einzelnen wenigen Familien viele Menschenalter hindurch gelang, die hochste Auctorität ausschließlich unter Sliedern ihres Seschlechtes zu erhalten. Es scheint aber auch, daß eben diese Familien an Reichthum und Wissen gleichmäßig über die Menge emporragten, und unvertennbar ift, daß sie bem Staate mehr als einen talentvollen und ausgezeichneten Führer gaben, obwohl dieselben ihr Ansehen nicht immer im wahren Interesse Boltes anwendeten.

Die freie, vollsthumliche Regierungsform behnte fich aber bier, wie überall im hoheren Alterthume, fo gu fagen, gar nicht über ben Mauernumfang ber herrichenben Stabt aus. Der Drt Rarthage gwar erfreute fich republicanischer Einrichtungen; was bagegen bie weit ausgebehnten gandereien, Orte und Boller betraf, über welche fich bas Bebiet bes tarthagischen Staats erftrecte, fo hatten fie teinen Theil an ben Bobltbaten biefer Berfaffung, galten vielmehr nur als unterworfenes, barum unselbstftanbiges, Befitthum. Allerbings standen bie phonitifchen Pflanglidbte anfanglich einander gleich, und fo ericheint benn auch inebefonbere Utica in ben fruheften Sanbelevertragen zwischen ben Rarthagern und Romern noch beinahe wie ein felbstftanbiger Staat. Aber almas lig anderte fich biefes, und wie überhaupt bie farthagischen Colonieen ber gleichen Unabhangigkeit wie bie phonikischen fich nicht erfreuten, fo fielen insbesonbere auch die in Nordafrita noch vorhandenen Schwesterftabte Rarthagos in ben namlichen Buftanb ber Unfreiheit herab.

Was den Zustand der eigentlich unterworfenen Lander betrifft, so mögen zwar einzelne Theile derselben (z.B. die Insel Sardinien) einen sehr blühenden, gartenahnlichen Andlick gewährt haben, das Loos der Böller aber war ein beklagenswerthes und selbst abscheuliches. Geistig gebildet sollten und durften diese Stamme nicht werden; die Politik des herrschenden Ortes ging nur ausschließlich dahin, die möglichst größten Bortheile von ihnen zu ziehen. So sehen wir denn, wie, durch sortwährende Bedrückungen erbittert, die afrikanischen Städte und Bölkerschaften bei jeder sich darbietenden Gelegenheit von den Karthagern absselen; wie Agathokles mit leichter Mühe 200 Orte in Nordafrika erosbert, und wie später, kurz nach seiner Landung, an den Kömer Regustus 200 Städte, aus Haß gegen ihre bisherigen Unterdrücker, freiwils

lig fich anschließen.

Sprichwortlich geworden ift die Punica fides, und die Romer wiffen taum Ausbrude genug zu finden, die Treulosigkeit dieses Bolkes in
der abschredenosten Weise zu schildern. Allerdings darf man von den
Karthagern in dieser Beziehung nichts Besseres erwarten, als von allen
damaligen Bolkern in ihrer Halbeultur bei jeder Gelegenheit kund gegeben ward; allein ohne Bedenken läßt sich annehmen, daß sie wenigstens
nicht schlechter als ihre Feinde waren, die bekanntlich, zumal zwischen
dem zweiten und dritten punischen Kriege, eine Berlehung der beschworenen Berträge, sonach einen Eidbruch an den andern reiheten. Wäre
Karthago eben so, wie eine Menge anderer, schwächerer Staaten, gleich-

fam beim erften Anlaufe ber Romermacht unterlegen, so wurden wir wohl nichts von "punischer Treue" gehört haben; es war die größere Dacht, nicht die größere Berworfenheit, was die Italiener erbitterte, und fie felbst so weit verleitete, den besiegten Feind hintennach noch zu ver-

laftern und fein Unbenten wo moglich zu entehren.

Die herrschende Religion war die phonitische. Obwohl auch die Karthager, wie ohnehin die meisten Polytheisten, zumal aber auch noch als mit vielen fremden Bollern in fortwährenden commerciellen Beziehungen stehend, — sich sehr dulbsam gegen andere religiöse Eulte erwiesen (es ist z. B. bekannt, wie sie den Geresdienst in Karthago selbst einführen, und wie sie Abgeordnete zu dem delphischen Orakel senden ließen), — so war ihre eigene Religion doch in hohem Grade roh und barbarisch; und wenn auch die Menschen op fer in späterer Zeit sich der Zahl nach vermindert haben mögen, so bleiben sie doch noch immer eine furchtbar häusig vorkommende, vernunftwidrige und empörende Erscheinung\*). — Die Macht der Priester scheint übrigens eine ziems lich beschränkte gewesen zu sein.

Die Seiftescultur, obwohl in einzelnen Beziehungen zeitweise wesentlich gehemmt (z. B. burch bas Berbot, die griechische Sprache zu erlernen), erlangte boch vielsach einen bedeutenden Grad von Ausbildung. Wir wissen nicht nur von karthagischen Geschichtschreibern (Philinos, Bersasser einer Darstellung der Kriege mit den Römern, früher lebend, als diese selbst irgend einen nennenswerthen Schriftsteller besassen, sondern es ist auch bekannt, daß die Tobseinde der Karthager das Buch des Mago über alle Zweige des Feldbaues auf Staatskossen in's kateinische überseten ließen. Nicht minder fand man schon Bücher-

fammlungen \*\*).

Ueber ben Buftand ber fconen Runft e fehlen uns genauere Angaben. Die Tempelbauten sollen schon und großartig gewesen sein.

In bedeutendem Ansehen stand bie Landwirthichaft. Weits aus bot die gange Rufte den Andlick eines blubenden Gartens bar, voll herrlicher Pflangungen, vermittelft Candle bewäffert, mit prachtvollen Lanbhaufern bedeckt. Allenthalben Anlagen von Reben, Dels und Obst-

<sup>\*)</sup> Heeren last sich zu einer Art von Bertheibigung ber Karthager verleiten, weil man zulest "nur noch Stlavenkinder geopfert habe" (als ob biese keine Menschen gewesen, und als ob die Stlavenmütter tein schlendes herz und keine Apranen besessen bieset wie und weil man nur in den Zeiten "hoher Noth" seine "Zuslucht bazu (!) genommen, wie auch die Romer und andere gedildete Bolter des Alterthums gethan hatten." So weit konnte selbst ein so scharssinger Schriftseller, wie Heeren, verleitet werden durch die von Jugend eingepflanzte Sewohnheit, die von Alters her vorgekommenen Dinge kurzweg eben als unabanderliche historische Thatsachen hinzunehmen, ohne den Masskad der Beurtheilung in Amwendung zu bringen, welchen die reine Humanität und die unbefangene Bernunft darbieten.

<sup>\*\*)</sup> Die erft halbgebilbeten Eroberer ichentten biefelben , mit Ausnahme von Mago's Wert, ben einheimischen Rurften. Plinius XVIII, 8.

Grunde bem Bater, und er konnte es fich kurzweg aneignen; ja es ftand ihm fogar die Befugniß zu, seinen Sohn, und zwar selbst beelmal nach einander, als Sklave zu verkaufen. (Der gewöhnliche Sklave, ber einmal freigelassen worden, blieb frei; ber Sohn aber mußte fich dreimal zum Sklaven machen lassen! — Livius erzählt von einem Conful, den sein Bater, nachdem er jene Burde nicht mehr bekleibete, habe zu Tode prügeln lassen!) — Der Bater konnte sogar seine, selbst mit seiner ausbrucklichen Einwilligung verheirathete Tochter zwingen, ihren Shemann zu verstoßen, ganz wider den naturgemäßen Begriff, daß die Shescheidung nicht gegen den Willen der Gatten von der

Eigenmacht und Laune eines Dritten befohlen werben tonne.

Ermerbezweige. In der fruberen Beit fuchte man faft aus fchließlich vom Ertrage des Aderbaues zu leben. Der Rrieger, ber bie romifchen Baffen fiegreich in alle Theile ber bamals bekannten Belt trug, mar Aderbauer, mar nur nebenbei Solbat, machte tein Gewerbe aus bem Rriegsbienfte. Dit Stolg führten bie vornohmsten Geschlechter jene Namen, die ihnen der fleißige und geschickte Feldbau verschafft hatte (Fabii, Lentuli, Cicerones etc.). - Mein bie uber fo viele Bolter erlangte Gewalt brachte allmalig ein anderes Berhaltniß hervor. Bon bem Ertrage ber Erpreffungen, ber Plunderungen und des Raubes zu leben, ber aus allen Erbtheilen und Pros vingen in der herrichenden Stadt gufammenftromte, fanden die romiichen Bornehmen weit gemachlicher und annehmlicher, als fich mit bem Anbaue des Bobens abzumuhen. Balb mochten fie biefes auch fogar als herabwurdigend betrachten. Der Felbbau marb nun gundchft ber Sand des Stlaven übertragen. In Folge ber hiermit gusammenhangenben Berhaltniffe fab fich benn auch die Stadt, welche (wenn gleich vielleicht nur ber Sage nach) ihre ruhmvollsten Manner gerabe vom Pfluge wegnehmend, mit ben hochften Burben befleibet hatte, nunmehr hundertmal ben Gefahren einer Sungerenoth ausgefest, wenn bie Betreibebeifuhren aus ben fernen Provingen irgend eine Unterbrechung erlitten. Rein Reind galt fur gefahrlicher, als ber, welcher im Stande ichien, diese Bufuhren abguschneiben. - Italien war verobet, felbft ehe noch bie Barbaren in baffelbe einfielen. (Go mußte, gur Beit von Theodofius' Tobe, und nach vorausgegangener ortlicher Untersuchung , eine Steuerfreiheit fur 528,042 romifche Morgen [jugera, - etwa 82 geographische Quabratmeilen] mufte und . unange baut liegenden gandes nur allein in Campanien zugeftanden werben, in jener Begend bes fruheren ftillen lanblichen Genuffes ber Bemobner ber Sauptftebt.)

Bernichtet mar, von ben fruhesten bis zu ben spätesten Beiten, bas Gewerbewe fen. Schon Romulus foll ben Freien nur zweiere lei Beschäftigungen gestattet haben: Aderbau und Kriegsbleust. Ber ein Gewerbe betrieb, zählte nicht mehr zu den Burgern\*). Augustus

<sup>\*)</sup> Dionyfius von Salitarnaf 2. und 9. Buch.

wöhnlich ohne irgend eine hoffnung auf Aenderung ihres Buftanbes, ausgefett faben. Alles menschliche Gefühl emport fich, wenn man 3. B. bie Barbareien bes vielgeruhmten Cato gegen feine Stlaven lief't\*), ber eine eigentliche Stlaven = Buchterei und eine Art Stlas ven . Befchalanftalt unterhielt, fur deren Benutung in jedem befonderen Salle eine gum Boraus feftgefebte Bezahlung geleiftet werben mußte; - und ibn traf, wegen folch' fchanblichen Treibene feine Strafe bes Befeges, nicht bie Strafe ber allgemeinen Berachtung; nein, bie allgemeinen Begriffe maren vielmehr fo elenb, bag jener Menfc feinen Landsleuten gar noch als Dufter ber Sittenreinheit, als Mufter altromifcher Tugend galt! - Ueberhaupt bestand febr oft nicht nur der einträglichfte, sondern auch ber ausgedehntefte 3meig bes Banbels in bem mit Stlaven. Auf einem einzigen Martte murben bis ju 10,000 biefer Ungludlichen auf einmal verlauft. Und wenn auch bie Angabe bes Athenaus: er tenne fehr viele Romer, bie, nicht jum Gebrauche, sondern aus Prunkliebe, 10,000, ja fogar 20,000 Stlaven befagen, übertrieben fein mag, fo laft fich boch bie ungebeuere Menge biefer ihrer Menschenrechte Beraubten leiber gar nicht bezweifeln.

Das Familienleben. Die Behanblung ber Frauen mar ungleich humaner als bei ben Drientalen; insbesondere bestand nur Do . nogamie (f. unfern Artitel "Che" im 4. Banbe bes Staatsleris tons); allein beffenungeachtet mar man noch lange nicht weit genug. porangeschritten, um bie menschliche Burbe, bie Urrechte bes Menschen auch beim Beibe im vollen Dage anzuerkennen. Der Dann mar nicht blos bas Saupt, sondern vielmehr ber fast unumschrantte Gebies ter ber Familie. Lange galt bie Frau nur wie ein lebloses Ding sman hielt fie fo febr nicht fur eine Derfon, fonbern fur eine Sache, bas fie, wenn ber Beweis im Uebrigen mangelhaft mar, wie andere bewegliche Guter, durch Gebrauch und Befis mahrend eines vollen Jahres in Anspruch genommen werben konnte. (Es war etwas Gewohnliches, bag Mabchen burch einjahrigen Gebrauch, und baraus folgenbe Berjahrung, gefehmäßige Frauen murben.) Auch tonnte ber Mann leichtweg feine Sattin verftogen (fich von ihr fcheiben), mahrend eine Trennung, von diefer Letteren ausgehend, nur außerft fcwer burchgeführt zu werben vermochte. - In fruberer Beit fant bem Manne fogar bie Befugniß zu, seine Gattin wegen bes Weintrinkens zu tobten; eine Befugnif, von ber wir durch Thatsachen wiffen, daß fie wohl auch in Birklichkeit angewendet ward. Saft fcheint es felbft, als ob die Manner ihre Frauen willfurfich einander abtreten burften \*\*).

Die elterliche Gewalt, die jedoch nur bem Bater, niemals ber Mutter zustand, erscheint beinahe als schrankenlos. Er burfte straflos sein neugeborenes Kind aussehen; was fein Sohn erwarb, gehorte im

<sup>\*)</sup> Siehe g. B. Plutarch's Leben Cato's 31. Cap. \*\*) Siehe ben bei Sueton in Tiber. cap. 4 ergahlten Fall.

Grunde bem Bater, und er konnte es sich kurzweg aneignen; ja es stand ihm sogar die Befugniß zu, seinen Sohn, und zwar selbst dreimal nach einander, als Sklave zu verkaufen. (Der gewöhnliche Sklave, der einmal freigelassen worden, blieb frei; der Sohn aber mußte sich breimal zum Sklaven machen lassen! — Livius erzählt von einem Consul, den sein Bater, nachdem er jene Burde nicht mehr bekleibete, habe zu Tode prügeln lassen!) — Der Bater konnte sogar seine, selbst mit seiner ausbrücklichen Einwilligung verheirathete Tochter zwingen, ihren Ehemann zu verstoßen, ganz wider den naturgemäßen Bezgriff, daß die Ehescheidung nicht gegen den Willen der Gatten von der

Eigenmacht und Laune eines Dritten befohlen werben tonne.

Erwerbszweige. In der früheren Zeit suchte man fast ausschließlich vom Ertrage des Ackerbaues zu leben. Der Krieger, der die romischen Waffen siegreich in alle Theile der damals bekannten Welt trug, war Ackerbauer, war nur nedendei Soldat, machte kein Gewerbe aus dem Kriegsdienste. Mit Stolz führten die vornehmsten Geschlechter jene Namen, die ihnen der sleißige und geschickte Feldbau verschafft batte (Fadii, Lentuli, Cicerones etc.). — Allein die über so viele Böster erlangte Gewalt brachte allmälig ein andres Verhältniß hervor. Bon dem Ertrage der Erpressungen, der Plunderungen und des Raubes zu leben, der aus allen Erdtheilen und Provingen in der herrschenden Stadt zusammenströmte, fanden die römisschen Bornehmen weit gemächlicher und annehmlicher, als sich mit dem

sprach die Todesstrafe gegen den Senator Dvinius aus, weil er seinen Stand so sehr entehrt habe, daß er eine Manufactur leite. — So hielt man es denn für ehrenvoller, im Müßiggange zu leben, als seine Rräfte zu allgemein nühlicher Arbeit anzuwenden. Die Straßen der Hauptstadt füllten sich mit einem Pobel an, der bei diesem Müßiggange vielsach höchst lästig und gefährlich ward, und dem man nicht einmal eine Spur eines gewerbsteißigen Mittelstandes (welcher bei Erhaltung der öffentlichen Ruhe betheiligt gewesen ware) entgegensehen tonnte. Die unumgänglich nöthigen Gewerbe wurden durch Stlaven oder Freigelassen betrieben, die nichts, oder wenigstens keine potitischen Rechte und keine Art öffentlicher Achtung zu verlieren hatten.

In gleicher Berachtung lag ber Danbel barnieber. Und wenn auch ber Sewinn oftmals Freie verlodte, sich, vermittelst untergeschosbener Personen, in handelsunternehmungen einzulassen, so ward der Uebelstand im Ganzen damit natürlich keineswegs beseitigt. Gesetzgebung und Bolksvorurtheil hemmten gewaltig das Emporkommen eines regen Bolkerverkehres: das Darleihen auf Zinsen ward verboten, die Capitalschulden selbst wurden einst vom Gesetzeber mit einem Schlage auf ein Biertheil herabgeset (welcher Eingriff in die Privatzrechte! Das mußte den Credit heben!); nirgendwo Gasthäuser nach unseren Begriffen (wer solche hielt, galt für ehrlos, wer, sie besuchte, für makelhaft!), und — um über die herrschenden Begriffe keinen Zweissel zu lassen — wurden Frembling und Feind mit einem und demselben Namen genannt (hostis).

Kriegswesen. Der alte Romer war so sehr geborener Krieger, baß ihm Lapferkeit und Tugend überhaupt für Eines und Dassselbe galten. Virtus, ruhmvolle Mannestraft im Kampfe, bezeichnete zugleich den Inbegriff aller Tugenden. Als das Höchste galt freiwillige Ausopferung des Einzelnen für das Allgemeine und Ganze. Dabei stand als oberste Staatsmarime im Streite mit auswärtigen Feinden der Grundsatz sein anders, denn als Sieger Frieden zu schließen, auch nicht unter den brückenbsten Berhältnissen und den scheinbar lockendsten Bedingungen hiervon abzuweichen.

Dessenungeachtet, und obwohl man in früherer Zeit tein öffentsliches Umt bekleiden konnte, ohne mindestens 10 Feldzüge mitgemacht zu haben, horte der Romer nicht auf, vorzugsweise Burger zu sein, während z. B. der Spartaner unter allen Berhältnissen nur Kriesger blieb (s. den Artikel "Lykurg" im 10. Bande, S. 316 des Staatslerikons). "Das größte Beispiel, was Bürgersoldaten vermögen, hat unstreitig Rom gegeben. Die ganze römische Bürgerschaft war nur eine Miliz. Ieder, so bald und so lange es ihm die Jahre erlaubten, war zum Dienste verpflichtet, ohne darum beielbend im Dienste zu sein. Die Legionen, so viel man deren bedurfte, wurden jährlich errichtet und auch wieder aufgelöst. Die Entlassenn kehrten nach ihren Aeckern zurück und baueten wieder ihr Feld, um demnächst, wenn das Loos ober die Reihe sie traf, wieder in Dienst zu treten, die

fie auf's Neue entlassen wurden. Mit dieser Bürgermiliz war aber Rom nicht nur selbst unüberwindlich, sondern es war auch durch sie der Schrecken der Welt. Durch sie wurden die großen Eroberungen gemacht, ward Karthago, das nur auf seine Söldner, wurden die makedonischen Reiche, die auf ihre regelmäßigen Heere zählten, gestürzt. Als Sulla und Cäsar sich ihre Armeen bildeten, und daburch den Uebergang zur Einrichtung der stehenden Heere gemacht ward, war die römische Weltherrschaft bereits gegründet. Die Legionen unter den Imperatoren haben wenig neue Eroberungen gemacht; es kostete Mühe genug, das Eingenommene zu behaupten; auch ging, was etwa noch hinzu kam, bald wieder verloren. So gibt Rom das einzige Beispiel, daß die Bürgermiliz einer Stadt die Welt unterjochte und, was noch schwerer zu erklären scheint, diese Herrschaft behauptete\*)."

Eine eigentliche Kriegswiffenschaft bildete sich bei ben Rosmern niemals aus. Sohere strategische oder taktische Borkenntnisse wurden vom Geersührer nicht gefordert; er mußte nur tapfer sein, es einzurichten wissen, daß dem Feinde der Staub oder Schneesturm in die Augen getrieben ward, daß ihn die Sonne blendete u. dergt. So mochte man denn die Feldherren kurzweg und ohne alles Bedenken vom Pfluge hinwegholen, so mochte selbst in späterer Zeit noch ein roher, unwissender thrakischer Bauer (der nachmalige Kaiser Maximin) den Ruf eines geschickten Feldherren sich erwerben. So tange das Deer nur aus einer in selbsteigenem Interesse kampfenden Nationalmiliz bestand,

Burger felbft, welcher fich im Auslande, und zwar bei Richtverbunbeten, befand, galt als burgerlich tobt, konnte vor den Zeiten des Kaifers Leo nicht einmal testiren; der in Rom selbst verweilende Fremde

aber warb als rechtlos betrachtet.

Bekannt ist die Treulosigkeit, mit welcher man romlicher Seits die Unterjochung ber anderen Lander durchzuführen niemals Anstand nahm; bekannt, wie man ein Bolk zur Berknechtung des anderen mistrauchte, wie man die Nationen wider einander aufreizte und erstittete, in boslich angesachten verderblichen Kriegen ihre Krafte gegensfeitig spstematisch zu Grunde richtete. Alle Berträge mit anderen Staaten waren nur Wassenstillstände, darauf hinausgehend, dieselben später mit leichteter Duhe, wenn namlich besser vorgearbeitet sein werde,

befto gewiffer ju vernichten \*).

Eroberten bie Romer ein Land mit Baffengewalt, fo betrachteten fie fich als unmittelbare Eigenthumer auch alles Privatvermogens in bemfelben. Und ihre Billfur tannte bier teine andere Befchrantung, als etwa bie, welche ihnen ihr Bortheil anempfahl. Benn fie baber nicht alle Befiegten niedermetelten, ober beren Eigenthum nicht vollig gerftorten, fo gefchah es junachft nur, weil fie in biefer Art Schonung einen größeren außeren Bortheil erblickten, als beim entgegengefetten Berfahren. Im Großen eben fo, wie im Einzelnen. Richt ber Menfchlichkeit, fonbern bem Rugen ber Romer hatten es bie Bewohner von Capua, ober vielmehr ber noch nicht gemorbete ober als Stlaven vertaufte Reft berfelben, ju verbanten, bag man nicht gang Cams panien, wie es im Plane gewesen, jur Bufte machte \*\*). Dagegen ward ber gange Boltsframm ber Ligurer gewaltfam aus feiner Beimath geriffen und nach anderen Sauen verpflangt \*\*\*). Furchtbar ift bie Schilberung ber Barbareien und Greuel, welche ber als ber "Große", fast ale ber " Beilige" verehrte Conftantin gegen bie Germanen beging, berenErhaltung freilich teinen Gelbgewinn verhieß +). - Die Allmacht ber Proconfuln und die Bebrudungen, welche fich biefe allenthalben erlaubten, find bekannt.

Blid auf bie iconen Runfte und Biffenschaften. Es ist bekannt, bag die Romer in Sachen bes Kunftgeschmades ben Griechen weit nachstanden. Bei ihnen herrschte entschieden die praktische, bei diesen mehr die poetische ideelle Richtung vor. Ihre Tempel, Bilbsaulen, Gemalbe u. f. w. lassen sich keineswegs den Deis

<sup>\*)</sup> Sehr treffend zusammengestellte kurze Anbeutungen darüber sinden sich Montes quieu's Considerations sur la Grandour des Romains etc. 6. Sap.

<sup>\*\*)</sup> Livius XXVI, 16. \*\*\*) Livius XL, 38.

<sup>†)</sup> Die Thiere wurden weggeschleppt, die Sauser niedergebrannt, die erwachsenen Bewohner entweder unter die Soldaten gestedt, ober, falls sie bazu nicht brauchbar schienen, den wilden Bestien im Circus Preis gegeben, beren Biele mit Bargen "mabe" gemacht worden sein sollen.

ibnen bervor. Aber leiber erbliden wir gerabe jest faft ausschlieflich

balb mabnfunige Fanatiler als Rampfer fur die neue Lebre-

Gewif, in Diefer und ber nachftfolgenben Beit befand fich bie driftliche Stree in einem weit beflagenewertheren, weit mehr gefuntes nen Buftanbe, als, mit nicht vielen Musnahmen, in ber gangen Bus tunft\*). Die für beilig geachteten Schriften ber Bibel wurden ges rabegu verfalliche \*\*). Die neme Lehre ward jum Mittel fur Die fchmach=

vollften und verwerflichften Bwede herabgewurdigt. Die Rechtemiffenicaft erlangte unter ben Romern ben bochften Grab ber Ausbildung und Bolltommenheit, namentlich mas bas Givitzecht betrifft. Dierin überftrabiten fie alle anberen Botter, und bierin finben wir auch ben Beweis einer ungemein weit gebenben Musbilbung ihrer gewohnlichen burgerlichen Berbaltniffe und einer erlangten febr boben Stufe ber Civilifation, wenigftens mas bie außere Seite berfelben berabet. - Dowohl bas romifche Civilrecht in feiner Totalitat får unfere beutigen Buftanbe nicht mehr pafit (weil fich unfere Berhaltniffe vielfach anbers gestaltet haben, als bie ber Romer waren), fo muffen wir boch mit gerechter Bewunderung auf baffelbe bliden, um fo mehr, als fich nicht verfennen laft, bag es in vielen Begiebungen gewiß noch viele Sahrhunderte hindurch als Inbegriff ber bochften menfolichen Beisbeit in Sinficht bes formellen Rechtes gels ten wirb.

Die Organisation ber Gerichte mar bochft verwerflich. Richtermarbe mar ein Privilegium, fein Amt. Caj. Gracchus manb baffelbe ben Genatoren aus ben Sanben, um es ben Alttern gu übertragen. Allein balb ftellten fich wieber bie alten Migbrauche ein, und ber Richtprivilegirte tonnte felten Recht erlangen \*\*\*).

Regierung sporm. Bas man uns von ber Regierung ber fieben romischen Ronige ergablt, ermangelt, in ber Art wie es vocgetragen wirb, jeber hiftorifden Begrunbung. Allein bas tann nicht bemoeifelt werben, bag Rom in ber fruberen Beit burch Fürften beherrscht warb.

Die wieberholten brutalen Gewaltihaten ber unumschränkten Bette fcher , namentlich gegen bie burch Berftanb , Reichthum , wohl auch

<sup>\*)</sup> Bir sind baber ber entschiebenen Ansicht, das die driftliche Rieche von heute, wie sie namlich unter ben wahrhaft civilisiten Boldern besteht, ihrem Wesen nach keineswegs abler, sondern entschieben bes seine, als die damalige. Ungeachtet ber bei ben Katholiken gewöhnlichen Ansicht von der Stadilität ihres Kirchenwesens dat eine mächtige Entwickelung, ein und ber Stadilität ihres Kirchenwesens dat eine mächtige Entwickelung, ein und berechendares Boranschreiten zum Besseren auch bei ihnen Statt gesunden.

\*\*) Schon der hellige hieronymus und andere kirchliche Schriftkeller des 4. Jahrhunderts klagen nachbrücklich über die — heute nicht mehr zu rechtseinen — Bersälichungen in den Allschriften des allen und nehm zu Keffac

ficirenben — Berfalfdungen in ben Abfchriften bes alten und neuen Zeftaments. (Giebe Coolg, Prolegomena gu ber Schrift: Novum Testamentum Vol. L)

<sup>\*\*\*)</sup> Appian. de bello civ. lib. I, cap. 22. — Schloffer a. a. D. 2. Banb, 2. Abtheilung, G. 482.

und zu einer unbeidreiblichen Erichlaffung und Berweichlichung führten. Damit bing bas furchtbarfte Sittenverberbniß gufammen. 3m 6. Jahrhunderte Roms wurden auf ein mal anderthalb hundert vornehme Frauen megen Siftmifcherei verurtheilt! Um von ben gegen bie Ausfcmeifungen ber Ebeln bestebenben Strafgefeben nicht erreicht zu werben, fab man unter Tiber (ber übrigens die Sitten wieder ju verbeffern fuchte), wie eine Unjahl Damen von hobem Range gerabegu in die Lifte ber offentlichen Dadochen fich einschreiben ließ. Eben fo begingen junge Leute aus ben beiben erften Stanben Berbrechen, Die mit entehrenben Strafen belegt maren, um nun ungehindert auf ber Bubne und unter ben Fechtern auftreten ju tonnen. - Das Bilb, bas Ammian Marcellin von feinen Beitgenoffen entwirft, ift abicheus erregend. — Alles menfchliche Gefuhl emport fich aber uber bas gange liche Niebertreten und Berbohnen aller und jeder Sittlichkeit burch bie Mehrzahl jener schamlosen geilen Tprannen, welche in einer furchts baren Reihe Jahrhunderte lang vermittelft ber unbeschrankteften Machtvolltommenbeit ihre verschiedenartigen viehischen Lufte zu befriedigen fucten.

Religionswesen. Der religiose Cultus ber Romer war nicht nur vielfach ganz vernunftwidrig, sondern mitunter selbst wahrhaft barbarisch. Sogar Menschen opfer kamen zuweilen babei vor, und wir wissen, daß beren namentlich nach ber Schlacht von Canna Statt fanden.

Der craffeste Abergtaube war lange allgemein verbreitet. Fast bei jedem Schritte, ben man that, sowohl in Privats als in Staatssachen, hielt man die Befragung der Auspicien für nothwendig. Der beinahe allgemein als der größte romische Historiker geltende Livius erzählt Hunderte der albernsten Mirakel und Munder; und Dvid\*) besingt in vielen Versen, wie, den Vorschriften des Cultus gemäß, alljährlich eine ehrwürdige Magistratsperson nacht durch die Straßen der Stadt lief, ohne beshald ein Gegenstand des Erstaunens oder Gelächters zu werden. — Ein wahnsinniger Mensch, der freilich Kaiser war (Elegabal), konnte alle Römer vor seinem schwarzen Steine, als hichstein Gotte, sich beugen und diesem Unsinne frohnen machen.

Freilich verlachten lange Beit hindurch alle Gebilbeten und Bornehmen ben vernunfwidrigen Cultus; aber beffenungeachtet mußten boch nach wie vor alle Priefter aus ihrem, b. h. dem Abelsstande, entnommen werden. So entstand eine fast allgemeine, tief demoralisirende heuchelei unter biefen Leuten, indem sie die Menge mit den Formen eines Cultus gangelten, den sie insgeheim geradezu verlachten.

Das Entstehen bes Christenthums kannten und beachteten bie Romer gar nicht. Lange Zeit hindurch wußten sie ber Hauptsache nach nichts bavon. Erst ziemlich spat tritt es historisch offener bei

<sup>\*)</sup> Fast. lib. II, vers. 267-452.

ihnen hervor. Aber leiber erblicen wir gerabe jest fast ausschließlich halb mahnsinnige Fanatiter als Rampfer für die neue Lebre.

Gewiß, in biefer und ber nachstfolgenden Zeit befand sich bie christliche Kirche in einem weit beklagenswertheren, weit mehr gesunkenen Zustande, als, mit nicht vielen Ausnahmen, in der ganzen Zustunft\*). Die für heilig geachteten Schriften der Bibel wurden gestadezu verfalscht+\*). Die neue Lehre ward zum Mittel für die schmachs vollsten und verwerssichsten Zwede herabgewürdigt.

Die Rechtswiffen chaft erlangte unter ben Romern ben hochsten Grad ber Ausbildung und Bollommenheit, namentlich was bas Civilrecht betrifft. Hierin überstrahlten sie alle anderen Boller, und hierin sinden wir auch den Beweis einer ungemein weit gehenden Ausbildung ihrer gewöhnlichen bürgerlichen Berhaltnisse und einer erstangten sehr hohen Stufe der Civilisation, wenigstens was die außere Seite berselben berührt. — Obwohl das römische Civilrecht in seiner Totalität für unsere heutigen Zustände nicht mehr past (weil sich unssere Berhaltnisse vielsach anders gestaltet haben, als die der Römer waren), so mussen wir doch mit gerechter Bewunderung auf basselbe bliden, um so mehr, als sich nicht verkennen läst, daß es in vielen Beziehungen gewiß noch viele Jahrhunderte hindurch als Indegriff der höchsten menschlichen Weisheit in hinsicht des formellen Rechtes gelzen wird.

Die Organisation ber Gerichte war hochst verwerslich. Die Richterwurde war ein Privilegium, kein Umt. Caj. Gracchus

verhaltnifmäßig hohere Bilbung fich auszeichnenben Familien , führten ben Sturz bes Konigthums berbei.

Allein die republicanische Form, welche man einführte, bilbete teineswegs eine mahthaft volksthumliche Berfaffung: es mar durchaus nichts Anderes, als eine Oligarchie. Erft langsam und unter vieslen Kampfen tam bas demokratische Princip etwas mehr empor. Indeffen konnte das Bolk mit den Privilegirten factisch nie eine gleiche Stellung erlangen, weil die Letten sich im Besite des hoheren Wissens und des Reichtums fast ausschließlich behaupteten.

Aber die Aristokratie war (neben sehr wurdigen Ausnahmen)\*) im Ganzen langst viel zu tief gesunken, hatte viel zu wenig moralische Kraft, viel zu wenig Stube in der ganzen Nation, um sich erhalten zu können.

Das Raiferthum entstand. Freilich mar biese Regierungeform bem Staate nicht geradegu tunftlich aufgebrungen, fonbern vielmehr eine ziemlich natürliche Bolge ber in orientalifche Ausschweifungen verfuntenen Dliggrebie. Deffenungegebtet tonnen wir in ber Bilbung bes Raiferthums teineswegs ein eigentlich gludliches Ereignig erbliden (wie unter Anderen ber fonft fo icharffinnige Schloffer). Allerbings borten die Eribunentampfe auf, aber ftatt beren boren wir nun fortmabrend von Mord und Raub, von hinrichtungen und Guterconfiscationen in Maffe! Die furchtbarften und ausgebehntesten Greuel jeber Art fanden unter ber Kaiserregierung Statt. Freilich konnte man, ehe bie Barbaren einbrachen, nach einer neuen Thronbesteigung gewohnlich fagen: es berriche volltommene Rube; - bie Regierung finde in Bollgiehung ihrer Befehle (von Seiten bes Bolles) nicht ben geringften Biberftand. - Allerbings, bie emporenbften Gewaltthaten, Bermbaensconfiscationen und Morbe wurden ohne Oppofition ausgeführt; aber welches Glud ift bies, und welche Dronung! Die bie Parteitampfe aufhorten, feben wir an ber langen Lifte ermorbeter Raifer. (Bom Jahre 192 unferer Zeitrechnung bis 307, fonach innerhalb 115 Jahren, zählte man 78 Raifer und Gegentaifer, und von biefen allen ftarben nur zwei eines naturlichen Tobes und ohne ihre Berrscherwurde gupor - freiwillig ober gezwungen - niedergelegt an

<sup>\*)</sup> Bu biefen Ausnahmen rechnen wir Brutus, ben Morber bes Cafar. Seine Conspiration aber halten wir, übereinstimmend mit Rapoleon's Ansicht (f. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat), für ein aristotratisches Unternehmen, was auch Schlosser bagegen sagen mag (universatischer Unternehmen, was auch Schlosser 145). Daß Cafar so vieles ebte Blut, die Rachtommen so vieler ruhmgetronter Ahnen vor sich niebersbeugte, dies war es, was die Berschworenen als sein Berbrechen ansahen. An Perstellung einer Gleich heit des Gesetz und der Rechte für alle Staatsangehörigen, Bornehme wie Geringe, Römer und Provinzialen — daram dachte Brutus nicht; der Gedanke selbst, wenn von einem Anderen geäußert, würde ihm, nach den Begriffen seiner Zeit, ein Greuel geswesen sein, ein Greuel geswesen sein.

benn in Spanien, in Ufrita, in Legopten - lag meiftens je nur eine einzige Legion (4 bis 6000 Mann, gerftreut über bie verschiebenen

Theile biefer ausgebehnten Lanber!).

Sinken und Fall bes romischen Reichs. Es bedurfte bes Busammenwirkens vieler und großer Misstände, um ein Reich zu Grunde zu richten, das in den angegebenen Beziehungen so tuchtige Grundlagen besaß. Aber es beruhte eben nicht das ganze Gebäude auf so trefslichen Fundamenten, sondern dasselbe war im Gegentheile in so vielfacher Beziehung auf eine so durchaus fehlerhafte Weise aufgeführt, daß wir — noch weit mehr als über sein Zusammenstürzen — uns darüber wundern mussen, wie es so lange Zeit den auf einander solzgenden Sturmen Tros zu bieten im Stande sein konnte.

Die inneren Buftanbe, welche nach unferer Unficht vorzugsweife ben Untergang bes romifchen Reiches herbeiführten, waren in Rurge

folgende :

1) Mangel eines Mittelstandes. Bei den Römern gab es — abgesehen von den Staven — nur Reiche und Arme; eine Mittelclasse bestand nicht, und konnte nicht bestehen, da der Bestrieb des Gewerbswesens, des Kleinhandels und in späterer Zeit sogar der Ackerdau, wenn er mit eigenen handen besorgt werden wollte, verächtlich machte und herabwürdigte. In der Regel war nur den Bornehmen Gelegenheit gegeben, sich — zunächst in den unterworfenen Ländern, den Provinzen — Reichthumer zu erwerben, und dieses zwar in unaeheuerer Ausbehnung. Die Masse des Volkes konnte saft auf

in's Stoden, ba bie Industrie nur in Zeiten der Ruhe und Ordnung bluben kann. — Aber noch mehr: aus dieser Classe geht in der Regel auch die geistige Entwickelung, geht das hohere Boranschreiten hervor, indem ihre Angehörigen weder durch übergroßen Reichthum schlass gemacht, noch durch Armuth und Noth niedergedrückt, sonach nicht der Mittel zur Entwickelung in intellectueller wie in materieller Beziehung beraubt sind; vielmehr die fortdauernde gegenseitige Concurrenz und alle sonstigen Berhaltnisse ein unausgesetzes Streben nach Vervollkommnung unterhalten, das auch zu geistigem Boranschreiten um so gewisser führen muß, als der Besitz von Kenntnissen sogar zur Bedingung des materiellen Wohlstandes geworden ist.

Den Römern aber, wie überhaupt so ziemlich allen Bolfern bes Alterthums, fehlte es ganz und gar an einem folchen Burgerst ande nach unseren Begriffen; es fehlte ihrem Staate damit ein eigentlicher Kern der Bevolkerung, oder vielmehr die nie versiegende Quelle der steten Erhaltung und Verjüngung der Nationalkraft. — Dieses war denn der größte und gewaltigste, weil über alle Zweige des Bolkstedens sich ausbehnende Wisstand; und was wir nachstehend weiter als wesentlich mitwirkende Ursachen zum Untergange des Römerreichs ansführen, sind im Grunde selbst wieder meistens nur Folgen dieses argen Uebels.

- 2) Befchrankung bes hoheren Biffens auf bie Bornehmen. Während sich das Wissen unter den Privilegirten vielsach
  erweiterte, blieb die nur nach Brot und Spiel verlangende Menge des
  Boltes in der größten Robheit. (Es gab nicht einmal einen Anfang
  von Volksichulen nach unseren Begriffen.) Mit einer Jahrhunderte
  lang consequent durchgeführten Heuchelei gängelten die Vornehmen die Menge mit einem unsinnigen Cultus, den sie für sich insgeheim sammt
  und sonders verlachten. (Man wollte nicht aufklären, und noch gab
  es keine Presse, die mit unwiderstehbarer Macht und ohne Rücksicht
  belehrt und erleuchtet hätte.) Eine totale Corruption der Vornehmen
  war die erste Folge dieses Heucheleispstems; ein moralisches Sinken
  der die Sittenlosigkeit der Vornehmen vor Augen habenden Masse
  stellte sich als weiteres Ergebniß ein.
- 3) Mangel einer soliben Grunblage ber Lanbesverstheibigung. Allerdings kann in der fruheren romischen Geschichte hiervon keine Rede sein; desto mehr aber in der späteren. Die enorm Reichen waren nicht die rechten Leute, wenn es darauf ankam, die Mühseligkeiten eines Krieges auf sich zu nehmen, Entbehrungen jeglischer Art zu ertragen und Gesundheit und Leben auf's Spiel zu sehen. Eben so wenig aber war der (nochmals sei es gesagt: nur nach Bettelbrot und barbarischen Khierheten verlangende) unwissende und verwöhnte Haufen geeignet zur Selbstausopferung, zur Entwickelung von Muth und Abatkraft. Hatte biese Masse boch bei keiner Beränderung

für sich etwas zu verlieren!\*) (Her tritt also wieber recht grell ber Mangel eines eigentlichen Bürgerstandes hervor.) — Was Wunder, daß, sobald man keine Bürgerstandes hervor.) — Was Wunder, baß, sobald man keine Bürgersold aten mehr hatte — vielmehr sie ber Natur ber Sache nach nicht mehr haben konnte, weil es kein eigendliches Bürgerthum mehr gab, — was Wunder, sagen wir, daß ben aus allen Segenden zusammengetriebenen rohen und feilen Söblingen das Wohl des Staats gleichgültig war, daß sie ganz von ihren Ansführern abhängig wurden, und rohe Sewaltthaten eben sowohl gegen die Angehörigen des eigenen Staats, wie gegen dessen sowohl gegen die Angehörigen des eigenen Staats, wie gegen dessen bestand unter den speteren Raisern öfters aus angewordenen Barbaren. Sehr natürlich, daß diese ihre Macht häusig auch gegen ihre, ihnen gegenüber sast wehrlossen Miethherren geltend machten! Durch sie war also das Reich in jeder Hischlecht beschützt.

4) Berberbliche Folgen bes in ben Provinzen ausgeübten Erpressungsspiftems. Bei den Römern war das naturgemäße Verhältniß: "daß, um consumiren zu können, man zwor
felbst produciren solle," burchaus gestört. Zunächst durch zahllose Erpressungen und Beraubungen in den Provinzen erlangten die Römer
ihre Reichthumer. Dieser leichte und mühelose Erwerb verleitete denn
zum unmäßigsten Lurus, zur grenzenlosesten Verschwendung. Um
diese leicht zum Bedürfnisse gewordene Vergeudung in aller Ueppigkeit
fortsehen zu können, benutzte man jedes Mittel zu neuen Erpressungen.
Daher Corruptionen, Schlechtigkeiten aller Art, eine allgemeine moralische Verderbtheit. Sobald nun Stöße von Außen kamen, sobald
burch seinbliche Einsälle diese Aussaugungen der Provinzen unmöglich
gemacht wurden, mußte ein Stocken, ja beinahe eine völlige Aussaugung
im Inneren des Staats entstehen, gegen die es kein Heilmittel gab!

5) Mangel an Sinn fur hohere technische Bervolls tommnungen. Die Geringschatzung bes Gewerbswesens hatte zur Folge, baß man fast gar nicht auf Benutung ber roben Naturtrafte sann. Außerbem, baß man beshalb vielfache Annehmlichteiten bes Lebens entbehren mußte, ermangelte bamit ganz besonders auch bas tomische Kriegswesen berjenigen Bervolltommnungen, welche es in Stand gesett haben wurden, ben roben Waffen ber Barbaren stets mit berjenigen Superiorität bie Spige zu bieten, welche hohere Kennts

<sup>\*)</sup> hier ein Beispiel von ber allgemeinen Erschlaffung: Als Genserich in Afrika landete, gahlten seine Bandalen, mit Weibern, Kindern und Greisen, nur 80,000 Kopfe, welche Jahl aber schnell noch bedeutend zusammenschmolz. Dennoch konnte diese verhältnismäßig schwache horde ein weitausgebehntes, bevölkertes und reiches kand untersochen und ungestraft alle Greuel baselbst begeben. — Wie sehr muß da die Kriegszucht erschlafft, wie sehr das ganze Bolt durch Lebensweise und kurus entnervt gewesen sein! — Eine ähnliche Erschung gewahren wir, als die sonft so kriegerischen Briten, nach bem Wegzuge der römischen Truppen, von den Pitten und Caledoniern angegriffen wurden.

niffe, eine bobere Entwidelung ber geiftigen Rrafte in Benutung ber

materiellen Mittel gu gewähren vermögen.

6) Berberbliche Religionsstreitigkeiten. Das romifche Reich hatte ju altern begonnen, noch ehe bas Chriftenthum fich in bemfelben ausbreitete. Rein Borwurf tann in biefer Beziehung bie neue Religion treffen. Bobl aber zeigte es fich, bag auch ber verans berte Glaube nicht im Stanbe mar, ben alten Bau zu erneuen, nicht im Stande, ein junges, fraftiges Leben in ben alten Abern rege zu machen. Es war nicht möglich, eine rettenbe Berjungung, weber ein munbervolles, noch ein naturliches Beilmittel in ben Beiten ber Noth und Bebrangnig zu fchaffen. Dagegen zehrten bie lange bauernben, furchtbaren Religionsstreitigfeiten alle Rrafte und Mittel bes Staats auf, beren man fo bringend nothig gur Befampfung ber gahllofen außeren Feinde bedurft hatte. In mahrhaft unchriftlichem Eifer morbete und murgte, gerftorte und vermuftete man mit bem robeften Fanatismus im eigenen Bolte, wahrend bie Barbaren immer mehr bas Reich bebrangten.

7) Die des potische Regierung. Eine einfache Erinnerung an die suchtbare Tyrannenherrschaft mit ihren zahllosen, die Menscheit emporenden Greueln mag hier genügen, ohne daß es einer weiteren Auseinandersehung bedürfte. Genug, sie hatte insbesondere alle Sicherbeit der Personen und des Sigenthums vernichtet und aus Furcht das Bolt der Uebung in den Wassen entwöhnt, deren es gegen die Bar-

baren fo febr bedurfte.

8) Ueble Folgen ber Weltherrich aft. Jebes Weltreich ift verberblich für die Menschheit. Eine Masse von Bollern wird im naturgemäßen Entwickelungsgange gestört, ja gewaltsam aus demselben berausgerissen. Untrennbar von der Weltherrschaft ist die Unterdrückung vieler Nationen, ihr Niedertreten, eine durch nichts gezügelte Satrapenregierung in den fernen Provinzen, der empörendste Misbrauch der Gewalt. Das siegreiche Boll wird übermuthig, das unterjochte kiechtisch; beibe gemeinsam aber werden meistens entnervt und stumpfssinnig\*).

Betrachten wir ben unendlichen Umfang diefer meistens auf's Tiefste in das ganze Bolksleben eingreifenden Misstade, berücksichtigen wir dabei ben vorhandenen Mangel so vieler unberechendar machtigen hebel der intellectuesten und materiellen Eultur, die uns heute zu Gedote stehen (worunter hier nur einerseits die Presse, anderseits die Dampsmaschinen genannt werden mögen); so werden wir nicht nur den Untergang der römischen herrschaft sehr wohl bezeriese, sondern wir werden auch zu der Ueberzeugung gelangen, daß berselbe an sich — nämlich abgesehen von dem Zustande allgemeiner Barbarei, der darauf folgte — nicht eigentlich zu bedauern ist, da

<sup>\*)</sup> E. Fenerbach's icone Abhanblung: "Die Beltherrichaft bas Grab ber Benfcheit."

bei einer bleibenben Fortbauer jener Berhaltniffe eine Umgestaltung bes Loofes ber Meufchheit jum Befferen unmöglich, eben barum aber auch bes vorhandenen Gebaudes eine wirkliche Nothwendigkeit war.

- 12. Sermanen. (S. "beutiche Gefchichte" und "beut. iches Staatsrecht.")
- IV. Das Mittelalter. (S. "beutsche Geschichte, Abel, Alob, Faustrecht, Christenthum, Koran unb Mittelalter.")

## V. Die neue Beit.

1. Beginn einer vielseitigen Umgestaltung ber so cialen Berhaltniffe in Folge wichtiger neuer Entebedungen und Erfindungen. Das Erwachen der Boller, eine neue Zeit für das Geschick der ganzen Menscheit, begann gegen Ende des sunfzehnten Jahrhunderts. Es war kein gewaltsam wirkendes, neue Nationen erhebendes, andere stürzendes blutiges Ereignis, durch welches diese allgewaltige Revolution herbeigesührt ward; es handelte sich vielmehr ursprünglich nur um einige ganz gewöhnlich schnende materielle Ersindungen und Entdedungen, zu deren Gelingen theilweise blose Zufälligkeiten wesentlich mitgewirkt haben mögen, und deren unendlich weit sich erstreckende tiese Wirksamkeit erst nach einer langen Reihe von Jahren sich klarer kund gab. (Ein Beweis mehr zugleich, wie wesentlich das sogenannte materielle Voranschreiten auch das intellectuelle zu befördern geeignet ist!)

Von biefer Epoche — ber bereits begonnenen allgemeineren Birkfamkeit jener anfänglich, wie es schien, nur technisch en Berbesserungen
— batirt eine neue Zeit für die gesammte Menschheit. Mochten
jene ersten Erfolge gleich nur bei den wenigen Volkern Westeuropas
sich kund geben, vorerst noch keine Spur davon zu den anderen Nati=
nen der Erde gedrungen sein (weswegen Manche es für ungeeignet halten, hierher den Anfang einer ganz neuen Abtheilung der Weltgeschichte
zu seben): so hatte doch gerade jeht und eben hierdurch die Begründung einer neuen, unsehlbar im Laufe der Zeit unser gesammtes Geschliecht umfassenden, sonach universellen Cultur in Wirklichkeit Statt gesunden; und wenn dieselbe auch noch lange, selbst noch lange über
die jehige Zeit hinaus, gegen die alte Barbarei und beren Folgen
zu kämpsen hatte und künftighin haben wird, so erscheint doch ihr
endlicher Sieg von jener Epoche an, in welcher sie einmal feste Wurzet gesaft, völlig gesichert.

Bor Allem muffen wir bas Entstehen und bie Verbreitung ber Buchbruckerei erwähnen. Wurdig reiht sich bieselbe an an jene (von uns in ber Einleitung erwähnten) beiben anderen großen Momente: Bildung ber Sprache und Erfindung der Schrift. Erst vermittelst ihrer kann bas höhere Wissen wahrhaft allgemein und volksthumlich gemacht, durch sie erst die ganze Masse des Volkes geistig

gebilbet, burch sie jebe Entbedung alsogleich nach jeber Richtung bes Erballs hin verbreitet, burch sie enblich jebe materielle Erfindung, wie jeder gelstige Boranschritt, ja jeder wichtige Sedanke vor brutaler Berstörung für die fernsten Zeiten gesichert werden. Indem sie zur schnellen ausgebehnten Berbreitung jeder neuen Idee, jeder neuen Kenntnis dient, ruft sie deren selbst wieder unausgesetzt weitere, noch schönere, noch besser hervor. Kein zufälliges Unglud, kein zerstörens der Unfall, keine rohe Barbarenhorde, kein sinnlos wüthender Tyrann vermag mehr durch das Berbrennen einiger Bibliotheken die Welt um ben größeren Theil der geistigen Schäße der Bergangenheit zu bringen: die Presse, durch welche Millionen und abermals Millionen von Büschern nach den verschiedensten Theilen der Erde gebracht wurden und in stets steigendem Maße es unausgesetzt werden, — hat solches glücklicher Weise unmöglich gemacht.

Die Erfindung ber Buchbruderei fand gerade in dem letten Mosmente Statt, in welchem die Erhaltung der classischen Schriften der Griechen und Romer noch moglich war: bei dem Sinken der italienischen Freistaaten, dem Berloschen des Glückssterns der Araber in Spanien, und nun auch der Eroberung Constantinopels durch die ungebildeten Türsten würden jene geistigen Schäte der Borzeit wohl großentheils völlig zu Grunde gegangen sein, wenn die aus der griechischen Hauptstadt nach dem Abendlande gerettete alte Literatur nicht durch den Druck vers

vielfaltigt und baburch erhalten worben mare\*).

Beiber fuchte man ichon febr frube, und zwar namentlich von ber Beit Papft Alexander's VI. (haflichen Andentens) an, ben freien Auffdwung ber Beifter burch eine Cenfur, burch Rnebelung ber Preffe, zu fesseln, bergestalt, bag eine unvernünftige, lichtscheue Regierung ober felbft ein in Borurtheilen befangener, oft fogar crag-unmiffender ober hundisch friechender Cenfor jede auch bestgemeinte, überzeugungstreueste Meußerung turzweg vernichten mogen. Bie fehr eine folche Ginrichtung aber auch bas Raturrecht bes Menschen verlete (jenes Recht: frei feine Deinung auszusprechen, vorbehaltlich einer Bestrafung, im Falle baburch bas Recht einer andern phyfifchen ober moralifchen Perfon verlest werben follte), wie groß ferner ber in Kolge jener Anordnung fur gange Boller, für bie gefammte Biffenschaftlichfeit entstanbene ober entstehenbe Nachtheil allerdings nur allzu febr mar und noch ist: - so vermag boch die Wirkung ber Preffe hierdurch nur im Gingelnen und local, nicht mehr aber im Großen und Bangen gelahmt gu merben; und gum Beile ber Belt spottet die Preffe an fich folder - universell betrach-

<sup>\*)</sup> Die Monche haben mehr alte Classiffer zu Grunde gerichtet als ers halten. (S. unseren Artikel "Aldfter," im 9. Bbe des Staatster., besons ders S. 431 — 441.) Da die hier geauserte Ansicht der herrschenden gang widerstreitet, so gereichte es und zur Freude, in den Curiosities of Literature des gelehrten Israeli, und selbst in der Recension dieses Werkes in den Biener Jahrbuchen der Literatur, genau dieselbe Ueberzeugung ausgesprochen zu sinden.

tet - ohnmachtigen Berfuche, beren Urheber übrigens bem Urtheile ber Radwelt nicht entgeben tonnen.

Mefentlich vorbereitet mar aber bie Möglichkeit folder ausgebehnten Mitkfamkeit ber Druderei burch bie ihr vorangegangene Erfindung bes Lumpenpapiers; ferner eben fo fehr bebeutend burch bie Einführung von Poften, wenn auch nur auf wenigen Sauptrouten, und felbst bort in armlicher Weife.

Nicht ohne Busammenhang mit jener Saupterfindung ftanb bas Emporbluhen bes Schulmefens. Mehr und mehr wurden allenthalben in den Stadten Bolesschulen, an vielen Orten aber auch Universitäten errichtet. (Oberitalien war es besonders, bas in beiden Besiehungen den anderen Landern ruhmlich voranging.)

Hier muffen wir noch einer früheren, jest aber erft allgemeiner benuften Erfindung gedenken, namlich der bes Schiefpulvers, das vermuthlich zuerst von den spanischen Arabern (den Mauren) in Europa in Anwendung gedracht ward. Sobald man einmal Feuerwaffen besaf, mußte das alte Ritterthum zu Grunde gehen. Der Bortheil der geharnischten Privilegirten borte, diesen neuen Geschoffen gegenüber, auf; auch der gemeinste Arofijunge konnte jest den hochabelichen Ritter uns geachtet seiner Rüftung niederstrecken, ja jene diente nun gerade dazu, ihn unbeholsener und minder kampffähig zu machen; die festesten alten Burgen sielen durch die Rugeln der Kanonen; die Wegelagerei und der übermuthige Tros mußten aufhören.

Ministeine Minterman hundren fahren his Guthadinan minis

2. Die Reformation. Es ist psychologisch begreisich, und bie ganze Seschichte beweist es, baß ber religiose Cultus ber Boller immer in einem gewissen Sleichgewichte mit beren Gultur ober Unzultur überhaupt steht. Eine horbe von Wilden begreist eine wahr-haft geistige, eine Vernunftreligion nicht; ein in Vildung wesentlich vorangeschrittenes Volk läßt sich bagegen nicht mit bem plumpen Gögenzbienste gangein. So sahen wir benn auch, daß, je erbärmlicher die Zustände der Menscheit während des Mittelalters im Allgemeinen waren, auch eben so im Christenthum eine zahllose Menge der abschwlichsten Mißbrauche entstanden und sich ausbildeten. Bei dem geistigen Voranschreiten der Menschheit in der jeht zu besprechenden Epoche mußte auch darin eine Anregung zum Besserer ersolgen, und namentlich mußte, bei sich hebender Sestitung, das allgemeine Geschhl sich gesgen den schamlos getriebenen Ablashandel empören.

Je allgemeiner bas Beburfnis nach Berbefferung im Cultus gefuhlt warb, um fo mehr mußten fich auch in verfchiebenen Gegenden Manner erheben, die bem vollethumlichen Berlangen bas Wort rebeten. Da die offentliche Meinung hieruber Unfangs noch nicht genugfam erftartt mar, fo unterlagen bie erften Bortampfer fur firchliche Reform entweber vollftanbig (wie namentlich bie beiben ungludlichen, überzeugungetreuen Danner Duf und hieronymus von Prag), ober fie erlangten. boch nur locale und tempordre Erfolge (wie Willef). Sang anbers aber geftalteten fich bie Dinge mit bem Beginne bes 16. Jahrhunderte. In mehreren Landern jugleich ward Abstellung ber im Rirchenwesen eingeriffenen Difbrauche offen und immer entschiebener verlangt, und in allen Theilen Mittel = und Norbeuropas fand foldes Berlangen vielfachen Antlang. Und wenn bie begehrte Reues rung, wofar man bie Sache ertiaren wollte, auch noch in manchen Segenden wieber unterbruckt marb (meiftens auf blutige, greuelvolle Beife), fo befestigte fie fich bagegen in anderen besto mehr.

Borzüglich war es Luther, burch ben biese "Reformation" in's Leben geführt ward: ein Mann, ber als treues Abbild seiner Zeit erscheint, krastvoll, wie diese, voranstrebend zum Bessern, dem Grundssate der Auftldrung huldigend, ohne im Einzelnen selbst ausgeklart zu sein\*). "Das Nachtheilige für die Resormation war, daß die ganze ungeheuere Erweiterung des Wissens, die im sunfzehnten Jahrhunderte begonnen hatte, nur erst in ihrem erst en Stadium kand, und ihren reißenden Lauf noch lange nicht beendigt hatte"\*\*). So entsstand denn, da das Papsithum zum Nachgeben nicht zu bewegen war, eine neue christliche Kirche. Am Meisten trug zur Erlangung solchen Ersolges bei: Luther's kräftige Benuhung der vaterländischen, statt der fremden lateinischen Sprache, und die Anwendung — der Buch

<sup>\*)</sup> Man bente nur an feine vermeintlichen Rampfe mit bem Teufel, bem er bas Dintenfas nachwarf.
\*\*) S. Bretfchneiber, Die Theologie und bie Revolutionen.

bruderpreffe; bann wohl auch - bas weltliche Intereffe ber gurften, einerfeits bas Berlangen nach bem Befice ber Rlofterguter, anberfeits bas nach Unabhangigfeit von ben Geboten bes romifchen Stubles.

Das burch bie Reformation eine wesentliche Verbesserung bes Kirchenwesens hetbeigeführt ward, last sich wohl nicht bestreiten. Selbst bie entschiedensten Anhanger ber alten Kirche werden, wenn sie anders unbefangen sind, gern zugeben, daß zunächst hierdurch die Abstellung manches argen Mißstandes sogar im Katholicismus herbeigeführt ward. (Der eigentliche Ablashandel verschwand, das Bedürsniß schon führte bazu, daß man sich, des theoretischen Kampses mit den Protestanten wegen, mehr mit Wiffenschaften beschäftigte ic.) Die Bekenner der neuen Kirche betrachten dagegen die Abschaffung der Ohrenbeichte, des Colibats der Geschlichen, das mehr auf die außeren Sinne oder auch das bunkte Gesühl, als auf Anregung des Berstandes Gerichtete des Cultus, — die Abschaffung des Mönchswesens, die Lossagung von einem weltsichen Oberhaupte in Sachen des Glaubens, und die Calvinisten insbesondere noch die völlige Besettigung eines eigentlichen Priesterthums, als besondere, bedeutende Gewinne-

Der größte und nachhaltigfte Borgnschritt, ber burch bie Refor mation erlangt warb, ift aber gewiß jener ber Lehrfreibeit, ein Bewinn, ben übrigens bie Reformatoren felbft mohl am Benigften erfannten. Es lagt fich nicht in Abrebe ftellen, baf fomibl Euther ale Calvin und ihre fammtlichen Ditarbeiter an jenem Berte für Ses miffensfreiheit nur in fo fern begeiftert maren, als man mit ibren Grundanfichten übereinftimmte, und insbesonbere manderlei ber von ihnen vertheidigten Lehrfabe als gottlich von vorn herein annahm, fo bag balb auch bie Protestanten burch Concordienformeln, augeburaliche und helvetifche Confessionsschriften und Luther's Ratechismen an eine anbere Art von Stabilitatsprincipien, als die Ratholifchen, fir ewige Beiten gebunden fein follten. Ja, die Undulbfamteit ber Reformatoren, ober wenigkens des im Allgemeinen Aufgeklarteften unter ihnen, ging felbft fo weit, fur einen Deinungegegner ben Scheiterhaufen zu errichten, und in ber Perfon bes ungludlichen Gervet bem Bigottismus ein Opfer gu bringen, bas, ber Greuelhaftigfeit ber That nach, volltommen neben bem Damen bes buf aufgeführt fte merben und an feinen Urhebern in gleicher Beife bie Branbmartune vor ber Rachwelt verbient. - Rur erft nach langer Beit und bis beute erft theilmeife (local) gelang es ben Protestanten , fich bie Doglich . Beit ber Losfagung von jenen mitunter außerft craffen fogenannten fombolifchen Stabilitatelehren ju verschaffen. In bem Ereigniffe ber Reformation felbft aber fand ber Grunbfat freier Drufung glude licher Beife Anertennung und Geltung; und fruh ober fpat mußten baber bie Schranten fallen, welche bie (ihr eigenes Sanbeln bem Grundfate nach verleugnenben) Saupter ber firchlichen Bewegung im 16. Sabrbunberte ber Rachwelt zu fegen verfuchten.

3. Allgemeine Fortbauer und felbft theilweise Beis terausbilbung arger Difftanbe. Ungeachtet ber allerbinas erlangten unzweifelhaften Boranfchritte in ben meiften Beziehungen bes offentlichen, firchlichen und Privatlebens, bauerten boch noch immezahllose abscheuliche Difftanbe allgemein fort, und traten oft in mabre haft emporenden Bugen bervor. Inebefondere toftete ber Rampf um Birchliche Freiheit Strome von Menschenblut: in Deutschland namentlich mar ein - vielfach bie gange Culturentwickelung hemmenber und lahmender, momentan fle mannigfach beinahe vernichtender - breis Bigjahriger Rrieg nothig, um bem Protestantismus politische Unerfennung zu verschaffen; und ale endlich ber mestphalische Kriebe erfolgte - nicht fowohl weil man fich jest ju Grunbfagen ber Dulbfamteit befannte, als vielmehr weil man fich erschopft hatte, teine genugenben Mittel jur Fortfebung bes Bermuftens und Niebermegelns mehr befaß - ba ward ohne Biberfpruch, gleichfam als muffe es fo fein, von beiben Seiten ber emporende Sat aufgestellt, bag bie Unterthanen ber Religion ihrer herren und Gebieter gu folgen hatten; bag ber, bem bas Land gebore, auch ju bestimmen habe, welche Religion barin Statt finden burfe! Und fo fah man benn bas schanbliche Schauspiel,, bag gange Bollestamme breimal nach einander bie Confesfion wechfeln mußten, weil von ben bret in furger Beit nach einanber kommenden Thronfolgern ber Eine lutherifch, ber Andere katholifch, ber Dritte calviniftisch war!

Roch langer als jener Deutschland in allen Richtungen verheerende Rrieg bauerten in Frankreich bie Birchlichen Rampfe, und awar mit gleicher Barbarel, wie in unserem Baterlande. Sie enbigten hier aber mit bem Untergange bes Protestantismus. Alle Greuel, die babei vorfielen, namentlich bie Schandthat ber Bartholomausnacht. fanben - ein charafteriftisches Beichen, wie allgemein bie offentliche Meinung niebergetreten, wie jebes Gefühl fur Moral und Schicklichkeit verschwunden mar - fogar in ben ausgezeichnetsten Mannern jener Beit (unter benen fich gumal ber Rechtslehrer Enjacius auf folche Beife brandmartte) offene, unumwundene Bertheibiger felbft in Drudfchriften \*).

Wie man aber auch biefe Religionstriege ansehen mag, so tritt uns boch ber Moment befonders bedeutungsvoll entgegen, bag bier gum erften Dale (wenigstens bem Grunbfate nach) um bobere allgemeine Intereffen, nicht etwa um blofen Lanberraub ober um eine Thronfolge gerungen marb. Much machten bie religiofen Bebrudungen mehr und mehr bas Berlangen nach burg erlicher Freiheit rege. Und wenn auch bas besfallfige Streben ber (in fich fchon fast gang republicanisch organisirten) Calvinisten in Frankreich zulett durch Dragonaben, überhaupt burch bie robe, brutale Semalt vereitelt marb; fo errangen bagegen bie gleichmäßig verfolgten Sollanber mit ber

<sup>\*) 6.</sup> unferen Artitel " hugen otten" im 8. Bbe bes Staatsler.

firchlichen gulest auch vollstandige politische Freihelt und Selbsissanbigkeit.

In biefen Beiten erlangte bie abfolute, fchrantenlofe gurften. macht eine furchtbare Ausbehnnng. Die Befugniffe ber Lanbtage murben verhöhnt\*); Theis - unb, Gtabberechte, fo weit fie auf maffige Befchrantung ber herricherwillen abzielten, vernichtet. Willig ließ man bagegen bie Melichen ihre Privilegien gegen bas ungludliche Bott ausbehnen. "Sie hatten aufgebort, bie Banberer auf ben Straffen auszuplundern, wie es ibre Thuen von ber Sobe ber 3mingburgen berab gethen hatten; aber fie verfcangten fich jebt binter ben Privilegien, welche ihnen ben beften Abell ber Gewinnfte ber Arbeit ihrer Mitburger ficherten" \*\*). Rarl V. und Lubwig XIV. maren es vorzäglich, melde voll betvotifden Geiftet bie fcrantentofe Berp fchermadt, ein Divellieungs. und Gentralifrungefpftem eigener Urt, leiber mit allen geofem Erfolge, burdgufften fuchten; — ein Spftem, wornach alle Staatfangehörigen ober Aufnahme, gleichmäßig willenlofe Bertzeuge bes Gewaltigen fein, ihm mit Leib und Gut ale bolles Eigenthum, aber bas er geng und gat nach feinen Launen verfügen moge, geboren follten. Die Ginfthrung ber ftebenben Golbnerbeere, bie au jeber Gemaltthat flets bereit waren, beforberte nachbrucklich bas Belingen biefes "Umfturges ber öffentlichen Dronung"; aber auch geiftliche und weltliche Bolkboerrather bublten um bie Bette, fich burch fcamlos lugenhafte Sophiftenfunfte gur Unterfragung felder empfre ben Beltrebungen bie perfonliche Gunft ber gewaltigen Detpoten ge erichmeicheln \*\*\*).

Kein Wundet, das wir nun fort und fort von furchster ausgebeitzeten Eroberungs und Erbfolgekriegen hören †). Die gange Menschheit mußte sich unausgesetzt selbst zersleischen, mußte in them eigenen Eingeweiben wäthen, damit bieser ober jener herrschischtige. Despot, dem der blinde Busal der Geburt ungtkelticher Weise die Macht zur Amwerdung und Unterhaltung eines aus dem Auswurfe der bürgerlichen Gesellschaft gebildeten Soldnerheeres gegeben, über ein ober

<sup>\*)</sup> hier nur ein Beispiel, wenn auch aus etwas spaterer Beit: Die wars tembergischen "Unterthanen" wurben gur Theilnahme am Lotto gegwuusgen. Man wollte sogar ben Stanben (ber kanbichaft) einige hundert boefe aufbringen, und auf ihre Weigerung mußten fie mit eigenen Augen anseben, wie bie Loofeziehung in ihrem eigenen Bersammlungssaale vorgenommen wurde. (S. Pfaff's Geschichte Wattemberas S. 468.)

wie vie voojeziepung in ihrem eigenen Bersammlungssaale vorgenommen wurde.
(E. Pfaff's Geschichte Burttembergs S. 468.)

\*\*\*) Blanqui, Geschichte ber politischen Detonomie.

\*\*\*\*) Roch im Jahre 1709 entschieden die Doctoren der Gorbanne: Wie Guter der Unterthanen seine Eigenthum des Konigs, und er thue ja weiter nichts, als dossenige zurücknehmen, was ihm schon eigen sei! (Gie waren son nach theologische Apologeten des Raubes!)

+) Gine Busammenkelinna der Guessaffende

<sup>†)</sup> Eine Busammenstellung der Successionskriege und deren Dauer (fonach der Kampfe, in denen die Bolter ihr Blut nur darum vergießen mußten, damit bieser ober jener Gewaltige über sie herrsche) sindet sich in Siamonde de Sismondi, Ktudes sur les Constitutions.

bas andere Land, bas ibm als fein "Eigenthum" ju erflaren beliebte, feine Gewalt und feine Launen auszudehnen vermoge. Go verbluteten Millionen von Menfchen, murben andere Millionen burch Morbbrand und Raub um ihre muhfam erarbeitete Sabe gebracht, ward bie gange Culturentwidelung gurudgeworfen, und zwar, wenn man bis zu ben erften Beranlaffungen bin unterfucht, oft einer Bublbirne wegen +), ober weil ein elender Minifter, der feinem herrn und Deifter ein Stubenfenfter nicht recht hatte einmauern laffen, diefem eine "andere Beicaftigung" verschaffen wollte \*\*).

Ramentlich verbeerte zu Enbe bes 17. und zu Anfange bes 18. Jahrhunderts Ludwig XIV. ben Westen und Suben, Rarl XII. unb jener viehifch-robe Czaar Peter, bem Schmeichelei und Berblenbung ben Titel bes Großen gaben \*\*\*), ben Dften und Rorden Europas.

So ziemlich mahrend biefer gangen Epoche fab fich ber emporftrebende Geift burch politifche und religible Schranten gehemmt, ober war in folden Borurtheilen grengenlos befangen. Der fonft fo freis finnige Thomas Morus wollte in feinem "Utopien" (bem Ibeal eines gludichen Staates) jede Menferung über Regierungsangelegenheiten bei Tobesftrafe verbieten! - Ueberall verbrannte man noch Beren-Und in Demmung rein wiffenschaftlicher Bestrebungen tennen wir tei-

<sup>\*)</sup> Der vielgepriefene heinrich IV. von Frantreich ftanb im Begriffe, weil ihm eine Beibeperson, nach ber ihm geluftete, in bas Ausland entlommen war, von wo er fie nicht ausgeliefert erhielt, einen Rrieg gegen halb

men war, von wo et ste nicht ausgetiefert expitit, einen Arieg gegen halb Europa zu beginnen, als er gerade ermordet ward.

\*\*) Man erinnere sich des desfallsigen Borganges zwischen Ludwig XIV. und Louvois. — Und man vergesse nicht, wie solche Kriegsschrung selbst mit einer spstematischen Mord brennerei verdunden war, selbst nach dem ausbrücklichen Willen jenes "großen Königs."

\*\*\*) Wer das hier gebrauchte Beiwort zu hart sindet, lese z. B. nur den 1. Ahl. von Forster zu, Friedrich Wilhelm I." Gleichsam mitten in Audienzen zu nach nicht ein Tag, an meldem er nicht nöllige befriedigen war.

Es verging auch nicht ein Tag, an welchem er nicht vollig betrunten war. Richt nur feine Bebienten, fondern felbft feinen Beichtvater, ber gugleich fein Pofnarr war, pragelte er Angesichts aller Leute. Die ungläckliche Prinzeffin Galligin, die in Folge einer von ihm gegen sie angeordneten Geißelung wahnstanig geworden war, mußte ihm in diesem ihren entsehlichen Bustande an der Tafel zur Belustigung dienen, und er führte sie beshalb wohl auch auf seinen Reifen mit sich herum! Was er auf seinem Teller abrig behielt, pflegte er ihr an ben Ropf gu merfen. Die Leute ber niebrigeren Boltsclaffen hatten fur ihn taum ben Berth eines Jagbhundes. Mis er in Gefellicaft bes preußischen Ronigs burch Berlin ritt, und auf bem neuen Martte ben Galgen (eine ihm neue Mafchine) fab, bat er bringenb, ibm bie Beluftigung einer Erecution auf ber Stelle zu verschaffen. Der Ronig bebauerte (1), bas fur ben Augenblick tein Canbibat bes Galgens vorhanden fei. "Bogu bie lange Auswahl?" — meinte Peter — "Dier find Beute genug, last ben Erften Beften hangen!" Auf bie Gegenvorstellungen bes Ronigs wollte ben Czaar burchaus einen Bebienten aus seinem Gefolge bazu verwendet wisen, und ber Konig konnte ibn nur mit Muhe bavon abhalten! — Wahrlich, ein Mufter eines Bolkerbegluders, bes mißbrauchten Beinamens bes Gros Ben neben fo manchem anberen barbarifden Eprannen mobl murbig!

neswegs blos ben Kall bes eben so ebein als gelehrten Galitet (beffen "Abschwörungsurkunde" noch heute vorhanden), sondern selbst im vorigen Jahrhunderte, und zwar im protestantischen Deutschland, sinden wir den Grundsat der wissenschaftlichen Lehrsreiheit so wenig gesichert, daß der fast furchtsam fromm zu nennende Philosoph Wolf, durch pietistische Kopshänger verdächtigt, auf ein königliches Gewaltgebot, innerhalb 24 Stunden — und zwar bet Strase des Stranges — die Universität verlassen mußte, deren Zierde er bis dahin gewesen war. — Dagegen hatte man wahren Wohlgefallen an Forschungen nach dem Steine der Weisen, an Arcanen der seltsamsten Art und an abergläubischen Dingen fast in allen Berhältnissen des Lebens.

Mittlerweile erlangte auch (um noch einige nicht unwesentliche Momente wenigstens in aller Rurge zu berühren) ber furchtbare Stabenhang wenhanbel immer größere Ausbehnung. — In Europa selbst aber galt es als größeres Berbrechen, einen hirsch ober ein Wilbschwein zu erlegen, als einen Menschen zu töbten. Die Ernennung zu Stelsten und Aemtern mußte in vielen Ländern burch klingende Munze erstauft werden \*). Was aber gar ben Bustand ber Strafgesetzung, und allerdings eben so ben ber öffentlichen Sicherheit betrifft, so möge bie Erinnerung an die eine Thatsache genügen, daß in einem einzigen baierischen Rentamte innerhalb 25 Jahren 1100 hinrichtungen Statt fanden \*\*)!

4. Wefentliche Beranderungen in ben Begriffen und focialen Buftanben mahrend ber zweiten Salfte bes burch bie eben bamale verbreiteten Bucher bas Berlangen nach ber fo unvertennbar nothigen Berbefferung ber offentlichen Berhaltniffe erft allgemein und nachbrudlich gewedt warb, und bag man ihnen felbit bie alsbalbige Abstellung manches argen Difftanbes verbankt.

Mit Erstaunen vernahm nun die Welt die philosophischen Grundfate eines Friedrich bes II., ber rudhaltelos aussprach, nicht ber Gigenthumer, fonbern nur ber erfte Diener bes Staats ju fein; mit gleichem Erstaunen gewahrte man die praktifchen Reformen , welche fpater Raifer Jofeph in's Leben ju fahren fuchte. Aber taufche man fich nicht! Es war boch nur bie Beit eines erleucht eten Des: potismus, nicht bie mabrer Freiheit. Es maren jene Teugerungen Kriedrich's in Wirklichkeit nichts als leere Rebensarten, benen praktifche Anerkennung zuzugesteben Niemand weniger als er gemeint mar; und obwohl Raifer Jofeph weit aufrichtiger ben Grunbfagen ber humanitat und ber Entwickelung einiger burgerlichen Freiheit hulbigte, fo vermag man boch auch ihn teineswege von ber Befchulbigung gewaltfamer Durchführung feiner Ibeen, ohne Rudfichtsnahme auf bestebenbe Rechte und formen, und felbft nicht von ber weiteren Unfculbigung freigufprechen, bag er in einzelnen Beziehungen, in Folge eines Mangels boberer Bilbung und freier Anschauungsweise ber Dinge, fich fogar ju mahrhaft bespotischen Unterbrudungsmafregeln binreifen lief \*).

Ungeachtet aller oft entwidelten und verfundeten philosophischen Grunbfate, trugen bie bamit prangenben Berricher boch nie einen Augenblid Bebenten, bie ungerechteften Rriege ju beginnen, wenn ihnen bie Beitverhaltniffe jur Eroberung irgend eines Landestheiles gunftig Schienen. Das argfte Beifpiel biefer Art mar aber unftreitig die gangliche Bernichtung bes ungludlichen Polen; jene handlung, burch welche, nach Joh. Duller's Ausbrud, "Gott bie Moralitat ber Großen zeigen wollte", jene That, die fich, zumal durch bas von Rufland erlangte Uebergewicht in Ofteuropa, voraussichtlich noch in fpaterer Beit furchtbar rachen wirb.

32

<sup>\*)</sup> Diejenigen Bewohner ber ofterreichischen ganber, welche nichts vom tatholifchen ober protestantischen Dogmatismus wiffen wollten, bielt Raifer I ofeph fur Deiben. Er gab fich Mube, fie belehren zu laffen; bie Une betehrbaren aber ließ er mit Stockfolagen mifbanbeln, aus ihrer Deimath entfernen, ihrer Eleinen Sabe berauben, fie nach Ungarn, Siebenburgen und Galligien verpflangen, Eltern und Rinber von einander, trennen, und bie Manner zu Golbatenbienften an bie turtifde Grenze fcbleppen. (G. Colb-Manner zu Goldatendiensten an die turtische Grenze schleppen. (S. Schldzer's Staatsanzeigen V, 17. Ar. 11.) So sand man in Bohmen ruhige, friedliche Leute, die sich nie durch einen besonderen Ramen von den übrigen driftlichen Religionsparteien unterschieden hatten, die aber derschiedenes Dogsmatische nicht kannten und nicht bekannten (sie wusten z. B. nur von einem Gotte ohne Trinität, glaubten nicht, daß es Gott selber gewesen, der zur Berschnung für unsere Fehler und Günden gestorben sei zc.). Der Bischof von Konigsgräh ward beauftragt, das Christenthum dieser Leute zu untersuchen. Er gab ihnen den Ramen Deisten. Der Kaiser ließ darauf gegen sie dergsten Gewaltmittel anwenden. (S. Schlöger a. a. D. 2. — To den ann't Reliquien 2. Bb. S. 241.) Jodmann's Reliquien 2. Bb. C. 241.) Staats-Lexiton. X.

Indeffen tagt fich nicht verkennen, das die Geltung, welche die freieren Grundsabe erlangten, doch auch zu mannigfachen praktischen Resultaten führte. In England entwickelte sich mehr und mehr die freie Berfassung, wenn auch, der Herrschaft der Aristokratie wegen, in einzelnen Fällen in nicht vollkommen volksthumlicher Richtung. Mancher kleine und selbst mancher größere Gewaltherrscher schreckte schon vor der Macht der öffentlichen Meinung zuruck. ("Bas wird Schlözer bazu sagen?" war eine in Deutschland oft vernommene Frage.) Ein kleiner deutscher Fürst (der Markgraf Karl Friedrich von Baden) that den bedeutungsvollen Schritt, die Leibeige nichaft in diesem Lande aufgehoben zu erklären. Bor Allem wichtig aber erscheint die Unabhängigkeitserkämpfung der zu einer großen Föde rativre publik verbundenen vereinigten nordamerikanischen Staaten; hochwichtig zumal wegen der hier proclamitten und zugleich durch die That sich erprobenden politischen Principlen, wovon die Kunde sich albald in der ganzen gebildeten Welt verbreitete, und kast allentbalben Erstaunen und Bewunderung erregte.

5. Die frangofifche Revolution. Man hat biefes gewattige Ereignif fehr richtig mit einem furchtbaren Gewitterfturme verglichen: verheerend fur ben Augenblid ba, wo er fich entlub, bagegen
aber nach Raum und Beit weltaus ungemein, unberechenbar wohltha-

tig wirtenb.

Die frangofische Revolution mar fur bie gerabe lebenbe Genera-

ameritanischen Staaten die schandliche Regerstlaverei nicht aufzuheben wagten: — sehen wir (was die ganze Wel: zuvor noch nie gesehen hatte) im neuen Frankreich alle diese Misstande mit einem Male beseitigt, ben Menschen, als solchen, in das erfte und heiligste seiner

Rechte eingefett.

Wenn wir die auf alle Berhaltnisse des Lebens sich ausbehnende weitere Entwicklung dieses großen, erhabenen, naturgemaßen Grundsasse in der französischen Gesetzebung im Sinzelnen versolgen, so verzessen wir nicht nur gern alle Opfer, mit denen solcher Gewinn erzeult ward (und theilweise — in Folge der Angriffe von Außen — es werden mußte), sondern wir fühlen und auch von inniger Hochsachtung und wahrer Bewunderung für jene Manner erfüllt, deren genialer, erhabener Geist alle Sinzelnheiten in diesen Beziehungen so treffend zu erfaffen und, was früher kaum als gutgemeinte Schwärmerei hatte gelten mögen, die nur in der Theorie möglich, hier in das Leben einzuführen, zur Wirklichkeit zu machen verkand.

Wir fühlen es wohl, daß ein solches Lob, gegenüber dem heftigen Tadel, der heute noch so oft, selbst mit Schmähungen begleitet, gegen die französische Revolution ausgesprochen wird, eine rechtfertigende Nachweisung ersordert. Um diese vollständig zu liefern, wie es mögelich wäre, wurde eine Darstellung der gesammten französischen Gesehgebung ), würde der Raum eines ganzen Buches ersordert. Allein selbst ohne solches, und abgesehen von den zunächst durch Selbstschieden bestrittenen geistigen Vortheilen der Revolution, läst sich eine Fülle materieller Gewinnste in aller Kürze hier ansühren, die von keiner Seite ernstlich können bestritten werden, und deren wohlthätige Folgen auch im geistigen Leben vielsach hervortreten. Ueberblicken wir nur die zunächst liegenden Momente:

a) Agricultur. Diefe Grundquelle des Nationalreichthums warb aus der alten Anechtschaft befreit; ber Zehnte ift abgeschafft, die Frohnen, Gulten und bas Erbbestandswesen sind aufgehoben oder ablosbar erklart, der Wildstand ausgerottet, bas Weiderecht beschränkt, die Guter der todten Sand in Privatbesit gebracht, jedem Eigenthu-

mer bie freie Benugung feiner Grundftude gefichert.

b) Gewerbsindustrie. Bolle Gewerbefreiheit.
c) Handel. Aufhebung ber Bollschranken im Inneren bes Landes.

d) Finangmefen. Gleichheit ber Befteuerung.

e) Juft ig. Gleichheit vor bem Sefete. (Dabei Deffentlichkeit und Munblichkeit bes Gerichteverfahrens, und Ginfubrung ber Jurp.)

<sup>\*)</sup> Besondere Rucksicht hat ber Berf. bieser Abhandlung hierauf genommen in seiner "Darstellung der französischen Gesetzung von 1787—1815. Geschichte ber französischen Revolution und Napoleon's, nach der Gesetzebung und durch die Gesetzebung ber verschiebenen Zeitraume beurtheilt." (2 Bbe. 1834 u. 1886. Berlag v. Reibhard in Speper.)

f) Polizei. Trennung von der Juftig, und Sicherung bes Burgers gegen deren Uebergriffe.

g) Militarmefen. Gleiche Berpflichtung Aller gur Berthei-

bigung bes Baterlanbes.

h) Rirchenwefen. Proclamirung voller Semiffensfreiheit. Erennung bes Geiftlichen vom Beltlichen.

i) Boltsbilbung. Die Erziehungsanftalten einem Jeben gu-

ganglich gemacht, ohne Stanbesunterfchieb.

k) Allgemeine Berhaltniffe. Sicherftellung ber perfowlichen Freiheit, Sicherheit bes Eigenthums, gleiche Berechtigung gut allen Aemtern und Burben nach Maßgabe ber Fahigkeiten, Abichaffung ber Erblichkeit und ber Rauflichkeit ber Zemter, Gleichheit ber

Erbichaftsanfpruche aller Rinber an ihr elterliches Bermogen.

Allerbings wurden verschiebene biefer iconen und trefflichen, bie Menfchen begludenben Grunbfate im Einzelnen wieder vertummert, und namentlich treffen in biefer Beziehung ben bie beilige Sache ber Sumanitat fo oft vergeffenden und felbft verrathenden Rapoleon bie ichwerften und gerechteften Bormurfe. 3m Gangen aber haben fich biefe Grundfate (und überbies fo manche von uns noch bober geachtete ber geiftigen Freiheit) burch alle Sturme nicht nur ber Revolution, fondern felbft ber Restauration in Frankreich gerettet; ja ffe breiten fich weiter und weiter auch über andere Lanber und Boller, mit ber Beit wohl uber ben gangen Erbfreis aus, ungeachtet gabllofer Berbuntelungs : und Berbummungeverfuche, und ungeachtet bes oft bemertbaren, unvernünftigen Saffes gegen alles aus Frantreich Rommenbe, und namentlich aus beffen Revolution Serftammenbe. Sulbigen boch alle neueren Conftitutionen und Befetgebungen jenen Principien ber perfonlichen Freiheit bes Menfchen, ber Sicherheit bes Eigenthums, ber Abichaffung (wenn auch nur Lostaufung) ber Bebnten und fonftigen Feudallaften. Und wenn biefe Anertennung auch haufig vorerft nur dem Worte nach geschieht, so wird unfehlbar eine Beit tommen, wo fie der That nach Berwirklichung erlangt. Ja selbft abfolute Regierungen magen es haufig fcon nicht mehr, jene Grundfage offen zu verleugnen.

Wit sind überzeugt, die Nachwelt wird von der franzosischen Resvolution nicht nur eine neue Periode, sondern eine ganz neue Zeitsabtheilung in der Geschichte beginnen; sie wird den Ansang der neuen Zeit vielleicht erst von jest an datiren, von jest, wo mit dem Sturze des bespotischen Feudalwesens (wenn auch vorerst nur bei einer Nation) die von der Religion verhießene Gleichheit der Menschen in einer andern Welt (so weit vernunftgemäß möglich)

fcon in bicfer zu verwirklichen begonnen marb.

VI. Schlußbetrachtung. — Gefammtrefultat.

Wenn wir nun , jum Schluffe, mit einem einzigen Blide bie gesammte Geschichte ber Menschheit, bie Buftanbe unferes Geschlechtes

von ben fruheften Beiten bis beute überschauen - welches erschreckenbe Bilb gewahren wir ba, welcher nieberschmetternbe Einbrud muß in uns entsteben! Babllos find bie Gemalt: und Schandthaten, bie Barbareien, bie Greuel und Berbrechen jeglicher Art. Wie felten ift bas gegen, und wie porubergebend überbies ber Sieg ber Bahrheit, bes Rechtes, ber Menichenwurbe, überhaupt ber Sumanitat! Und felbft mem wir einen folden Glangpunct erbliden, fo ergibt fich bei naberer Unterfuchung jebes Dal wieber beffen nicht aufgeloffter Bufammenbang mit fo vielen, jumal althergebrachten Buftanben ber verwerflichften Art. Der mabre Renner ber Gefchichte - ber fich losgefagt hat von ben schonen Eraumen ber Schul ., überhaupt ber Jugenbzeit, wo ihm bie alten Bellenen, Romer ober Germanen als Ibeale erschienen - er wird teine einzige Epoche in ber gesammten Bergangenheit bezeichnen tonnen, in beren Buftanbe er verfett, ju werben, in welcher er felbft gu leben munichen mochte, wenn er bem ebeln Genine ber Sumanitat ju bulbigen fich gebrungen fublt! - Selbft unfere Epoche, wie febr ift fie angefullt mit Bugen ber Unterbrudung, ber Rechtsvetbohnung; wie baufig feben wir auch jest noch bie robe Gewalt gebieten, feben die Bedanten gefeffelt, die Ebelmeinendften in ben Rertern jur Bergweiflung gebracht; bagegen Beuchelei und Corruption, einem Giftbaume gleich, fich weitaus verbreitenb; aus fcmabliger Selbstfucht bas Beiligfte aufgeopfert; aus Uebermuth auf der einen, aus fchamlofer Rriecherei auf ber anbern Seite, alle Berfprechen, alle Pflichten, alle Gibe verlest!

Wahrlich, nach solden Ueberblicke gerath man in Versuchung, bie gange Eriftenz ber Menschheit zu bedauern, selbst zu verwunschen — beren gange Schäpfung als ein verunglücktes Spiel ber Natur anzuseben!

Aber gludlicher Beife, fo scheint es nur bei fluchtigem Uesberblide, so ift bas Ergebnis nicht bei naherer Prufung! Da lichtet fich vielmehr bas schwarze Bilb, und eroffnet ber Menschheit bie schönften hoffnungen einer gludlichen Butunft!

Wir überzeugen uns namlich von einem, schon von ben frühesten Beiten her Statt habenden, zwar dußerst langsamen, aber, mit wenigen Unterbrechungen, stets fortdauernden Boranschreiten unseres Geschlechts zum Besseren und Edleren. Jenes einzelne Zurückwersen aber barf uns eben so wenig, als der langsame Gang der Voranschritte erschrecken oder tauschen: jenes sind die Sewitter und die Sturme in der Natur, deren Verheerungen gerade dazu dienen, neues, kraftiges Leben, statt des sonst hinweltenden zu erwecken; der langsame Gang der Entwickelung aber ist und eben der sicherste Bürge für eine außerordentliche Größe, welche dieselbe naturgemäß zu erreichen im Stande, oder (wenn man will) zu erreichen bestimmt ist: denn die ganze Natur zeigt uns, daß, je langsamer die Entwickelung eines Organismus Statt hat, sie zu besto höherer Vollskommenheit emporsteigt. Das Ther gelangt schon in den ersten

Stunden oder Tagen nach feiner Geburt in ben Befis ber gewöhntiden Fahigkeiten feiner Race. Wie gang anders ber fo lange hulflos bleibende Menfch! Aber wie gewaltig verschieden bildet fich ber Lette bei feiner langfamen Entwickelung aus! Und was wir hier beim einzelnen Individuum bemerken, wiederholt fich beim gesammten Geschlechte

Um biefes klar zu machen, haben wir nur noch zu erweisen, baß ein constantes Boranschreiten seither wirklich Statt gefunden hat. Es seit sonach hier unsere lette Aufgabe, die vorgegangene Umgestaltung in ihren fur das Leben wichtigsten Momenten in einem ganz gebrängten Ueberblicke anzubeuten. — Wir beginnen mit einer Bergleischung der geistigen und sittlichen Justande der Menschheit in der fru-

heren und in ber jegigen Beit.

Welcher gewaltige, fast gar nicht zu vergleichenbe Unterschied zwischen bem noch ganz roben Menschen ber frühesten Zeit, der die gewöhnlichsten Erscheinungen in der Natur anstaunt, ohne sie im Entferntesten begreifen zu können, oder welcher sogar deren Bunder völlig gedankenlos an sich vorüber ziehen sieht, — und dem Menschen auf dem Hochpuncte des heutigen Wissens, der Frucht der vieltausenbildrigen Bemühungen und Forschungen des Geschlechtes! Man denke sich, wie der Erste sich abmühte, um nur einige articuliete Laute, einige Worte, den Anfang einer Sprache zu bilden, die ihm sogar noch gebrach; wie dann seine Nachkommen erst nach Berlauf vieler Jahrhunderte den slüchtigen Laut der Stimme vermittelst unbequemer

Bom Ende des Mittelalters an kam bazu die schreckliche Negersklaverei. Der Reuzeit war es vorbehalten, die Abschüttelung beider Schandverhaltenisse zu beginnen. Die neueste Zeit sah, was in der ganzen Weltgesschicke sonst niemals vorkommt, die Berkundigung des erhabenen Grundsabes voller Gleichheit aller Menschen vor dem Geses, ohne Rucksicht auf besondere Classen und Stande, und sonach ohne die entfernteste Anerkennung des kaum minder abscheulichen Kastenvershältnisses. Dabei sehen wir, zur Berwirklichung jener humanen, erhaben moralischen Idee, freiwillig die enormsten Opfer gebracht \*).

Dit bem Principe ber Gleichheit ober Ungleichheit ber einzelnen Stanbe vor bem Gefete hangt wefentlich jufammen bas Berfaf= fungeverhaltnif. Allerdings hatte, bei allen freien Bollern ber Borgeit, jeber Freie bes Stammes eine Stimme bei Entscheibung ber Angelegenheiten bes Gemeinwefens. Wie flein mar aber oft bie Bahl biefer ausschließlich Bollberechtigten, wie febr maren ihnen bie Anberen Preis gegeben! Eine Menberung hierin mußte überdies eintreten, fobalb ein folder Berein nicht blos eine einzelne Dorfgemeinbe, fonbern eine agnze Ration umfaste. Da riffen die Bauptlinge mehr und mehr alle Gewalt an fich; was fie etwa noch beschrantte - Abel und Priefterthum - bachte felten baran, für bas Bolt, fonbern nur fur fich, fur ihre Borrechte, ju wirten. Statt beffen forbert bie Reugeit gebieterifd Berwirtidung eines mabren Reprafentativfpftems, burch bas alle Staatsangeborigen freie Bertretung erhalten, bie Bertreter felbit aber nicht aus bem leiber ungebildetften Theile, fonbern, fo viel moglich, aus ben erleuchtetften Mannern bes Boltes befteben. Und wenn biefes eble Spftem (fich ftugend auf bie als Grundlage bienenben Drincipien ber Freiheit und Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums und ber Gleichheit vor bem Gefete) jur Beit auch noch feineswegs allgemeine Geltung erlangt hat, vielmehr nur in einzelnen Staaten in voller Entwidelung befteht, fo hat bie offentliche Deinung in biefer Beziehung boch bereits eine folche Macht erlangt, bag faft jebe im Bollerleben fich ergebende Beranderung mehr und mehr babin fuhren muß. Die partiellen Erfolge, welche ein retrogrades Streben ba und bort errungen hat, werben uns um fo weniger erschreden, wenn wir bie geringe Bahl ber Menschen berechnen, bie vor 50 Sahren unter freien Berfaffungen lebten, und fie mit ber unendlich größeren vergleichen, welche fich heute beren in beiben Welten erfreuen. - Selbft in

<sup>\*)</sup> Die von ben Briten ausgeführte Stlaven-Emancipation, vielmehr die Loskaufung der Reger in den Colonieen, ift in ihrer Weise die größte und ebelste That, deren sich irgend ein Bolt rühmen kann; die allererhabenkte, welche in dieser Beziehung die ganze Weltgeschichte von irgend einer Ration der Erde kennt. Dieses erscheint als eine charakteristische Folge des Geistes wahrer Humanität. Die englische Ration hat sich dier zu einer Hohe emporgeschwungen, die zu ersteigen kein Bolk der alten Zeit — weder Erlechen noch Komer — wir wollen nicht einmal sagen der That, nein, nicht eins mal der Idee nach, sähig war!

Lanbern, in benen bieses System ber Theorie nach noch auf's Entschiedenste bekampft wird, hat es ber That nach wenigstens in so weit Geltung erlangt, bag man sich boch wesentlich um die allgemeine Meinung kummert, sie weit lieber für, als gegen sich hat; und daß selbst ein Nero, wenn er heute in Mitteleuropa auf einen Ihron — selbst auf einen absoluten — gelangte, der Macht ber öffentlichen Meinung gegenüber, seine Schandthaten in deren vollem Umfange auszusühren,

moralifch unmoglich fanbe!

Beicher Unterschied in ben Rriegen gwifden ehemals und jest, in ben Rriegen, biefen Beigeln ber Menfcheit und Berftorern ber Gultur ! Im Buftanbe ber Robbeit befinden fich bie Boltsflamme faft immer in Rampfe gegen einander verwidelt; felbft ihre Lebensweife führt fie bagu. (Sager : und Domabenhorben find fcon megen fparlicher Rahrung fast ewig in gehben mit einander.) Givilifictere Ginrichtungen bagegen verbindern vielfach ben Rrieg , und machen ibn jes benfalls milber. - In fruhefter Beit mar es bas Bewohnliche, ben beffiegten Teind niebergumebeln. Spater, nachbem man ein Romaben= und Sagerleben aufgegeben, und fobalb man Uderbau trieb, fanb man es vortheilhafter, ibn gu erhalten, mogegen er gleich einem Laftthiere fich mußte gebrauchen laffen : er warb jum Gelaven gemacht. -Begreiflicher Beife nahm man babei, und noch lange in ber Folgezeit, auch bas gange Eigenthum bes Privaten binmeg, mit beffen Regierung man fich im Rampfe befanb. Es ift überfluffig, bagegen bie unter ben gefitteten Rationen geltenbe Urt ber Rriegsführung noch benicht mehr die namliche, wie in den Zeiten des Mittelalters. Im Protestantismus aber strebt der Rationalismus eine Vernunftresligion zu bilden. Welches schone Zeugniß für die Auftlarung unseerer Zeit liegt aber namentlich darin, daß man auch andere Resseigionen gut sinden darf; daß man nicht mehr, wie im Alterthum und im Mittelalter, wegen entschiedenen Nichtglaubens an dieses oder jenes Dogma, mit Steinigung oder Scheiterhaufen sich bedroht, übershaupt im eigentlichen Sinne sich beshalb verfolgt sieht. — Die Gewisselnsteit hat, wie nie zuvor, seste Wurzel unter uns gefast!

Sollen wir hier nun noch die technischen Berbefferungen, die riesenmäßigen materiellen Gewinne ber Neuzeit hervorheben? Auf so glanzende Weise bieses geschehen konnte, und so fehr es auf mathematische Art unsere Ueberlegenheit, gegenüber ben früheren Beiten, barthun murbe, so halten wir bieses boch für überfluffig, da hiergegen wohl keine

Stimme fich ju erheben magt \*).

Das Ergebnig einer Bergleichung ber Bergangenheit mit ber Gegenwart - aweier befannten Groken - lakt uns nun aber auch auf eine britte, auf die Butunft, foliegen. Wir glauben, nach allem bis jest naber Entwidelten, ober minbeftens Angebeuteten, mit innigem Vertrauen und unerschütterlicher Buverficht ein entschiebenes ferneres Boranfchreiten ber Menschheit erwarten, barauf unfere festefte Hoffnung feben zu burfen. Allerbings wird es auch in ber Bukunft nicht an Reactionen, an Befampfungen ber Auftlarung, Berfolgungen ber Babrheit fehlen; allerbings werben unfere Bebeine langft ju Staub geworden fein, ehe auch nur die allgemeinsten und schandlichften Berhohnungen ber Menschheit in Daffe aufhoren; - aber wenigstens bas erhebenbe Bewußtsein mogen wir getroft mit in bas Grab nehmen, daß die eble Sache der humanitat im Großen und Sangen bereinft ihre begludenben Wirtungen über bie gefammte Erbe verbreiten, daß fie fiegreich aus allen Sturmen und Gefahren fich erheben wirb. Bubem tonnen wir jest ichon unfer Geschlecht vor folschen, wenn auch vorübergebenben, boch immerhin furchtbaren Riebers lagen ber Civilisation, wie fie bie Bolferwanderung brachte, gefichert anfeben. Unfere vorangefdrittene Gultur bat uns Baffen geliefert, welchen robe Barbarenhorben unmöglich wiberfteben tonnen; Die Barbaren mußten alfo aufhoren, Barbaren gu fein, um im Stande gu fein, die gebilbeten Nationen zu beffegen. Und follte bas unmöglich zu Erachtende bennoch geschehen, follten fie gang Europa sich unterwerfen , bas meerumgurtete Britannien nicht ausgenommen : fo wurde

<sup>\*)</sup> Bas ist — um nur auf Eines aufmerklam zu machen — ber viels gepries: handel ber Borzeit gegen ben unsrigen? Die Schisse ber oftindischen Compagnie führen gewöhnlich 1200 Tonnen — 24,000 Entr., und eine Bemannung von 60 Kopfen. Ein Kameel bagegen trägt nicht mehr als 6 Entr., und auf höchstens 10 bieser Thiere bedarf es eines Führers. Die Ladung eines einzigen Schisse ersorderte sonach eine Caravane von 4000 Kameelen und 400 Begleitern. Und überdies geht das Schiss mindestens viermal schnelzler! — Sollen wir nun noch auf Eisenbahnen, Dampsschisse u. s. w. hinweisen?

bie Gache ber Gultur noch immer feftfteben jenfeit bes Decans, in

ben rafd aufbluhenben Lanbern ber neuen Belt.

Dber furchtet man etwa ein Berichlammen und Berfumpfen , ein Bugrundegeben ber Gefittung in Folge innerer Stagnation? Dan blide bin auf bas immer mehr fich entwidelnbe, immer weiter fich ausbildenbe rege Leben und Treiben ber Bolter unter fich, zwifchen ihren einzelnen Theilen und Gliebern, und mit anberen Rationen. Man betrachte biefen Bolfer :, biefen eigentlichen Beltvertebr , beffen bas Alterthum nichts Gleiches befag; man beachte inebefonbere aber bas immer allgemeiner werbenbe Streben nach Berbefferung, nach Boranschritten, nach Bervolltommnung. "Unter gehn Perfonen, bie feit 20 Sahren geboren worben find, wird taum eine fein, Die nicht berhaltnifmaffg beffer erzogen worben mare, als ihre Ettern" fdrieb ichon vor faft 80 Sabren ein trefflicher Beobachter (Sfelin); und wer fann leugnen, bag berfelbe Gat in jeber ber folgenben gwangigjahrigen Perioden auf's Bolltommenfte fich ftets wieber beftatigt bat? Die Daffen ichreiten voran; fie werben fur bas bobere, geiftigere Leben mehr und mehr gewonnen, und fie find es, aus beren Ditte porzugsweise bie Rrafte zum Boranschreiten ftete erneut und verjungt bervorgeben, bie jebe Stagnation verhindern.

Sollen wir nun etwa, zum Schluffe, noch besonders beleuchten, welche Art von Einrichtungen und Institutionen es sind, die das Wohl der Menscheit am Meisten befordern? — Es ist unnothig! Der unbefangene, nicht durch schmähliche Selbstfucht verblendete Beurtheiter

Soon die mofaifche Sefeggebung verfolgt mit ben ichmerften Strafen biefe Miffethat, welche bie Sohne bes Patriarden Ja tob an ihrem Bruber Sofeph begangen hatten, und beren außer ber heis ligen Schrift felbft auch Juft in (Philippifche Geschichte, Buch 36, Cap. 2) gebenet, indem er, freilich auch barin irrend, baf er ben geliebten Gobn Satob's ju beffen jung ften Rinbe macht, ergabit: "Der Jungfte unter ben Brubern mar Jofeph, welchen bie Bruber, weil fie feine ausgezeichneten Unlagen furchteten, beimlich wegfingen und an frembe Raufleute vertauften." Dofes, welchen Juftin a. a. D. irrig jum Sohne Jofeph's macht, ertannte in einer folden Miffethat ein Berbrechen, welches mit bem Tobe bestraft werben muffe, einerlei, ob ber Geraubte fich noch in ber Gewalt bes Raubers befinde, ober bereits (burch Bertauf) in fremde Gewalt getommen fei. Es heißt im zweiten Buch Dof. 21, 16: "Wer einen Menschen fliehlt und verlauft, bag man ihn bei ihm findet, der foll bes Tobes fterben"; und im 5. B. Mof. 24, 7: "Wenn Jemand gefunden wirb, ber aus feinen Brubern eine Seele fliehlt aus ben Rinbern Sfraals, und verfet und vertauft fie, folder Dieb foll fterben, bag bu bas Bofe von bir thuft." Dichaelis, ber fich uber biefe Gefetgebung im fechften Theile feines Bertes: Mofaifches Recht, §. 288, G. 64 -69 verbreitet, belehrt uns: "Mofes feste gleich zu Anfang auf Menschenbiebstahl Lebensftrafe, und biefe mar auch in bem Lande, bem er Gefete gab, fcblechterbings nothwenbig, wenn Ermachsene, und noch mehr, wenn bie Rinber follten ficher fein \*). Palastina war gerabe bas Land, wo Menichenbiebstahl am Leichteften getrieben werben konnte, ber Sis bes Belthanbels. Aus Affen gingen die Caravanen ba burch nach Aegypten, und wer Jemanden gestohlen batte, konnte ihn hier gut zu Gelbe machen und unter gang fremde Boller trans-portiern, wo Niemand etwas von ihm horte. Das hatten auch fcon Jakob's Sohne mit Joseph gethan. Denn zur See trieben bie Phonitier ben Sanbel in die entfernteften Lander, gu benen tein anderes affatifches Bolt ben Bugang hatte. Wirklich war auch, wie wir aus Jo fep h's Beifpiel und Doffs wieberholtem Gefete feben, ber Menschenhandel icon im Schwange" \*\*).

Die fruheste Geschichte ber Romer zeigt uns ben fogenannten Raub ber Sabinerinnen \*\*\*), ber gleichsam ben romischen Staat grun-

<sup>\*)</sup> S. 262 bes zweiten Banbes feines Berts gebenkt ber Berf. noch bes Kinberraubs, welcher jenes berühmte Urtheil Salomon's hervorrief.

<sup>\*\*) 3</sup>m erften Genbichreiben bes Apoftels Paulus an Timotheus Cap. 1, B. 10. eifert berfelbe auch gegen bie "Menschenbiebe."

<sup>\*\*\*)</sup> Eine abnliche Erscheinung ift ber Mabchenraub, von bem bie Bibel in bem Buch ber Richter Cap. 21, B. 19-23 berichtet, und bem bie gleiche Roth gur Entschulbigung bienen follte.

bete, und von bem Sertus Murelius Bictor\*) berichtet: "Ros mulus eroffnete allen Fremben eine Freiftatte, und brachte fo eine ansehnliche Menge Boles jusammen. Da ihm aber ber Mangel an Frauen bemertlich murbe, fo erbat er fich folde burch Gefanbte von ben benachbarten Stabten. 216 eine abichlagige Antwort erfolate, ftellte Romulus jum Scheine confualifche Spiele an. Eine Menge Menschen beiberlei Geschlechts fand fich babei ein, worauf in Folge eines verabrebeten Beichens bie Jungfrauen von ben Romern geranbt wurden. Die erften von ben benachbarten Bolferschaften, welche wegen biefes gewaltsamen Dabdendiebstahls ju ben Baffen griffen, maren bie Einwohner von Canina. Romulus jog ihnen entgegen und erhielt über ihr heer, fo wie im Zweitampfe über ihren Anführer Acron ben Sieg. Sierauf ergriffen bie Sabiner wegen biefes Raubes bie Baffen. In ber Rabe von Rom ftiegen biefe auf ein Dabben Namens Tarpeja, welche von ber Burg berabgegangen mar, um für bas Opfer Baffer gu bolen. Titus Tatius (ber Anführer ber Sabiner) überließ ihr felbft bie Beftimmung einer Belohnung, wenn fie fein heer auf bas Capitolium fuhren werbe. Das Dabchen ver-

<sup>\*)</sup> S. auch noch Florus, Abris ber romischen Geschichte Buch 1, Cap. 1 und Appian's von Alexandrien romische Seschichte (Fragmente bes ersten Buchs), wo ber Berf. hervorhebt, die Sabiner hatten endlich erzannt, daß die Komer niehr aus Roth, als aus Uedermuth des That beganigen hatten, und die Hand zur Berschnung geboten. Am Ausschhrlichten ist Livius im ersten Buch seiner romischen Geschichte Cap. 9, 13, wo es unter Anderem heißt: "Schon war der romische Staat so start, daß er kriegend jedem Rachbarvotke widerstehen konnte; aber aus Mangel an Frauen konnte diese Macht ein Menschenalter nicht übersehen. — Da schicke, auf den Kath der Käter, Kom ulus Gesandte an die Rachbarvotker mit der Bitte um Bündnis und gegenseitigen Chedund. — Rirgends wurde der Antrag freundlich ausgenommen; so sehr verachteten die Rachbarn Rom und sürchteten zugleich sur sich und ihre Rachkommen die große in ihrer Mitte aufstrebende Macht. Bon dem Meisten wurden die Gesandten mit der Frage abgesertigt, ob sie auch sür Frauen eine Freistätte erössnet mit der Frage abgesertigt, ob sie auch sür Frauen eine Freistätte erössnet, und der Gedante an Sewalt keimte aus. Um dieser Gelegenheit und Raum zu geben, verdarg Romus Lus seinen Aerger und veranstaltete seierliche Spiele. — Darauf ließ er den Nachbarn das Fest ansagen, und die Bordereitungen waren, um Aussehan das Fest ansagen, und die Bordereitungen waren, um Aussehan zu gleich aus Berlangen, die neue Stadt zu sehen, herbei, desonders die Alexandssen Das Fest ansagen, und die Norbereitungen waren, um Aussehan auch ganze Hausen abeiten Hausen mit Weib und Kind. Sie wurden gastfrei in die Pauser nund vielen Hauser mit Weib und Kind. Sie wurden gastfrei in die Pauser eingeladen und wurderten sich als sie des des der Stadt, ihre Mauser und vielen Hauser nund wielen Hauser nund wielen Hauser aus des Gewalt herein; auf ein gegedenes Zeichen eiten die Jungen Rower kerbei, dahin und dorthin, Jungfrauen zu rauben. Ein größer Theil berselben ward ohne Wahl geraubt, nach Jusall. Einige vorzeicht fahr,

langte bas, mas fie am linken Arm trugen, indem fie barunter Ringe und Armspangen verftand. Rachdem man ihr biefes trugerifch jugefagt, fuhrte Earpeja bie Sabiner auf die Burg, wo fie aber Latius mit Schilben (benn auch folche trugen bie Sabiner am linken Arm) tobt werfen lieg. Romulus rudte gegen Zatius, welcher ben tarpeiifchen Berg befett bielt, aus und begann auf ber Stelle bes jebigen Forums bie Schlacht. Belbenmuthig tampfend, fiel bier Softus Softilius. Ueber feinen Tob befturgt, fingen die Romer Bu flieben an. Da gelobte Romulus bem Jupiter Stator einen Tempel, worauf fein Deer, entweber aus Bufall ober burch einen boberen Ginfluß, wieder Stand bielt. Jest fturgten die Beraubten fich unter die Streitenben, beschworen bier ihre Bater, bort ihre Satten, und brachten Frieden ju Stande. Romulus fchloß einen Bertrag mit ben Sabinern und nahm fie in bie Stadt auf; bas gange Bolk nannte er bon ber fabinifden Stadt Cures Quiriten." Bielleicht mit aus bem Grunde, weil ber Staat einem Menfchenraube Dant schuldig war, wurde derfelbe in ben fruberen Beiten nur mit einer Gelbbufe beftraft, und biefe war, um mit Dichaelis a. a. D. S. 66 gu reben, "binlanglich, weil in bem nicht viel auswartige Sanbe lung habenben Rom ber Denschendiebftahl noch nicht fehr eingeriffen, auch wirklich fchwer zu begehen und noch fchwerer zu verhehlen mar, indem man ben Gestohlenen nicht fogleich in entfernte Lander verhans beln fonnte."

In fpateren Beiten wurde Denfchenraub gewöhnlicher. Gin Beifpiel finden wir in ber romifchen Gefchichte Appian's von Alerans brien\*), und gwar in bem vierten Buche, worin bie Gefchichte bes Triumvirats von Detavius (Augustus), Antonius und Lepibus und feiner Schrechniffe überliefert wirb, Cap. 30, wo ber Autor von bem Schickfal bes jungen Atilius rebet, indem er berichtet: "Selbft feine Mutter nahm ihn aus Furcht nicht wieder auf, und weil er nach ber Mutter bei Fremben teinen Berfuch machen wollte, fo floh er auf eis nen Berg. Aber ber Sunger trieb ibn wieber in bie Ebene binab, unb er wurde bier von einem Dann gefangen, welcher gewohnt mar, bie Borübergehenden ju rauben und gefeffelt jur Arbeit anguhalten." (Atis lius ergriff mit feinen Seffeln bie Blucht und ward auf berfelben er griffen und niebergestochen.) Roch gewöhnlicher murbe unter ben Rais fern der Menschenraub, den bie Despoten unter ihnen gemiffermagen ale ein herricherprivilegium in monftrofer Schandlichkeit ju verüben pflegten. Bon bem Ungeheuer, bas als Raifer Tiberius bas romifche Reich beherrichte und zerfleischte, berichtet Lacitus in feinen Unnalen Buch 6, Cap. 1, in bem er feiner Bollufte gebentt: "Beftellte Stlaven mußten Leute auffuchen und herbeischleppen, Gefchente fur

<sup>\*)</sup> Diobor von Sicilien (hiftorische Bibliothet) gebenkt bes versuchsten Raubs bes Archias von Korinth, um ben Jüngling Aftaon in seine Gewalt zu betommen.

Willige, Drohungen gegen Beigernbe anwenden, und hielt ein Bermanbter ober Bater fie gurud, fo verübten fie Gewalt, Benfchenrun

und mas ihnen beliebte."

Wir finden, daß das neuere römische Recht bas Plagium mit schwerer Strafe verpont. Es verfleht unter bemielben jede Janebehaltung, Verheimlichung ober Unterdrudung eines fremden Stlaven oder Berschrung besselben zum Berlassen seines herre, so wie jeden widerrechtlichen Verlauf oder Antauf (überhaupt Bersussenag) eines Stlaven oder Freien. (Wegführung gehört nicht nothwendig zum Begriffe) \*). Das Plogium erscheint (in Uebereinstimmung mit der messalschen Gesetzebung) wenigstens dann mit der Todeskunfe bedroht, wenn dadurch ein Freier in factische Unsreiheit versetzt wurde. Das kanonische Recht dictirt dieselbe Strafe (Cap. 1X. de farto). Beibe Gesetzebungen wurden zur Richtschnur der gemeinrechtlichen Praxis, die in neuerer Zeit von der Todesstrafe abwich \*\*).

Die Geschichte bes Mittelalters ift reich an Beispielen bes Den fchenraubs und abnlicher Gewaltthatigfelten und Attentate genen bie perfonliche Freiheit. 216 Richarb Comenher; im Jahre 2192 aus Palaftina nach England gurudfehren wollte und unterwegs Schiffbruch litt, murbe er vom herzog Leopold VI. von Defterreich, von bem er gehaft wurde, überfallen, gefangen genommen, nach ber Burg Durrenftein bei Rrems an ber Donau gefchleppt und bort (wo ihn fein treuer Diener Blonbel auffanb) gefangen gehatten (bann an ben Raifer Beinrich VI. ausgeliefert, ber ibn noch über ein Jahr lang in haft hielt und bann nach Erpreffung eines anfebnlichen Lofegelbes in Freiheit fette) \*\*\*). Befonbers fcroff bebt fich, an die in neuerer Beit gefchehene Wegführung bes letten Ronigs bon Polen, Stanislaus Poniatowsty, burch polnifche Ebelleute erinnernd, die That des Ritters Rung von Rauffungen +) bervor, ber als hofmarichall am hofe des Rutfurften Friedrich von Sach fen gu Altenburg lebte. Bahnend, biefer gurft habe fein Recht beeintrachtigt, brobte er, fich an beffen Fleifch und Bein gu rachen. Als er vernahm, bag ber Rurfurft eine Reife nach Leipzig

<sup>\*)</sup> Den te, Danbuch bes Eriminalrechts und ber Eriminalpolitik. 3weister Theil. Berl., 1826. §. 112, S. 144. Heffter, Lehrbuch bes gemeinen beutichen Eriminalrechts mit Rücksicht auf bie nicht erclusiven Sanbeszrechte. Halle, 1833. §. 288, S. 309. Feuerbach, Lehrbuch bes peinlichen Rechts 12. Auflage, bes. v. Mittermaier. Gieffen, 1836. §. 252. Note bes Beraufgebert.

bes herausgebers.

\*\*) Feuerbach a. a. D. §. 254. Rote bes herausg. Moft, Encyklopabie ber Staatsarzneitunde Band 2. Leipzig, 1840. S. 248 — 250. s.

v. ,, Menschenraub." heffter, Lehrbuch bes gemeinen beutschen Grisminalrechts mit Rucksicht auf die nicht erclusiven Landesrechte §. 288.

<sup>\*\*\*)</sup> Deufinger, bie Geschichte Englands von Felir Bobin Banb 1. Dreeb., 1827. S. 42. 43.

<sup>†)</sup> Botticher, Geschichte bes Kurftaates und Konigreiche Sachsen, Banb 1. hamb., 1830. S. 328. 329.

unternommen, und ber Hofftaat in ber Stadt ein Banket halten wolle, erstieg er in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1455 mit einigen Genoffen an Strickleitern das Schloß, in welchem sich eben nur die Kurfürstin mit ihren beiden Sohnen, den Prinzen Ernst und Alsbrecht, und beren Gespielen befand. Der einzige Wächter wurde gedunden. Dann bemächtigten sich die Menschenrauber, taub gegen das Jammern der in ihr Gemach eingeschlossenen sürstlichen Mutter, der beiden Prinzen und warfen sie zu sich auf ihre Rosse. Kunz selbst jagte, das Hufelsen zur Berdeckung der Spur seines Weges umgekehrt, mit dem Prinzen Albrecht auf dem Wege nach Eisen berg in Bohmen bavon, während seine Genossen, Ritter Mosen und Schönfels, mit dem Prinzen Ernst auf einem andern Wege (damit, wenn ein Prinz durch Einholen befreit würde, man in dem andern Kürstensohn ein Mittel zur Erwirkung der Begnadigung habe),

auf bem Wege nach 3widau floben.

Die Rechtsbucher ber germanischen Boller bes Mittelalters heben unter ben verponten Gewaltthatigfeiten namentlich bas Menschenfangen, bas zu ben fcwerften Friebensbruchen und Ungerichten gezählt ward, hervor, und bedroben biefen Frevel mit Strafen, besonders mit betrachtlichen Gelbbuffen \*). Die Capitularien ber frankischen Ronige broben (Buch 6, 6. 9) gang allgemein bem , welcher einen Menschen raubt und vertauft , bie Tobesftrafe \*\*). Auch ber Sachsenspiegel raubt und vertauft, bie Tobesftrafe \*\*). (II, 13, 6. 5) und ber Schwaben piegel (212. 151. 4) thun biefes. Beibe Landrechte bictiren bie Strafe ber Enthauptung, welche auch an Rung von Rauffungen, und zwar ichon fieben Tage nach ber That, auf bem Dartte in Freiberg vollzogen warb, mahrend fein Rnecht Schweinis, ber an ber That Antheil genommen und mit ibm an ber bohmifchen Grenze von Roblern, unter Befreiung bes Pringen, ber fich benfelben mitgutheilen gewußt hatte, gefangen genommen warb, fo wie ber Ruchenfnecht im Schloffe ju Altenburg, Sans Somalbe, ber jur Erfebung bes gunftigen Augenblich ben Runbichafter gemacht hatte, geviertheilt warb. (Dofen und Schon = fels erboten fich, als fie Rungens Gefchick erfuhren, ben Pringen Ernft auszutiefern, wenn ihnen Freiheit gugestanben werbe; fonft murben fie benfelben tobten und fich auf's Meugerfte mehren. Ihr Erbieten wurde angenommen, worauf sie aus dem Lande jagten.) Heineccius L c. p. 298. 299.

Mehrere nach Aufrichtung bes allgemeinen Landfriedens (im Sahre 1495 unter Kaifer Marimilian I.) erlaffene Reichsgefete ertennen folde Frevel als Bruch besselben und fordern dazu auf, den Schuldi-

<sup>\*)</sup> Dente, Grundriß einer Geschichte bes beutschen peinlichen Rechts und ber peinlichen Rechtswissenschaft Ab. 1. Sutzb., 1809. S. 38. 39. 3. Srimm, Deutsche Rechtsalterthumer. Sott., 1828. S. 646 2c. Heineccius, Elementa juris germanici. Tom. II. Hal., 1737. p. 294—299.

\*\*) Georgisch, Corpus juris germanici antiqui. Hal., 1738. p. 1514.

gen vor bem zur Aufrechthaltung bes öffentlichen Friedens niebergesetten Reichsgerichte zu verfolgen, ohne jedoch die Strase auszusprechen, auf welche zu erkennen sei. (Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Kart's V. gebenkt nicht einmal der Missethat selbst.) So beißt es z. B. Cap. 4, 5. 6 des Reichsabschieds vom Jahre 1512, der ein treffendes Bitd der damaligen noch immer faustrechtlichen Zustände hingibt: "— Im H. Reich jeho etwas hochdeschwerliche unehrliche und unerhörte That und Mishandlung eindrechen, also, daß einer den andern beimlich sabet (fängt), verblendt, hinwegführt, zu Zeiten für sich selbst in seinem Gefängniß heimlich enthält, zu Zeiten andern verkauft oder übergiebt, oder in andere Hände fahet\*)."

Spater, als bie Geringschaung ber Rechte, sowohl bes gemeinen Befens, als bes Ginzelnen, immer mehr gunahm, nahm bie Politit und ber Despotismus mit feinen Leibenschaften und Intereffen bie

<sup>\*)</sup> Sentenberg, Sammlung der Reichsabschiede Ab. 2. Frantf., 1747. S. 142. Emminghaus, Corpus Juris Germanici Ih. 1. Jena, 1824. S. 115.

In England gestattete ein Geseh bes Mittelalters eine eigene Art von Menschenraub, die sogenannte Matrosenpresse. "Die Bildung ber Seemacht nahm vor allem Andern Richard's II. Ausmerksamkeit in Anspruch. Aus einem im zweiten Regierungssahre dieses Konigs erlassenen Statut ersehen wir, wie es als Landesrecht anerkannt war, daß die koniglichen Commissionen Matrosenpressen veranstatten durften. Diejenigen, welche, nachdem sie fur den königlichen Dienst zuruckehalten worden waren, entsloben, sollten auf ein Iahr

Stelle bes erlofchenen Faustrechts ein. Die Bucher ber Geschichte finb Urfunde. Die Annalen bes achtzehnten Sabrhunderts find erfullt von Areveln, welche von oben ber ungescheut begangen murben, mabrend boch bas vor ber Gewalt verftummenbe Gefet fie verbammte. Um gu verhindern, bag einer ber brei Gobne bes Ronigs Johann Gobiesty von Polen, die fich demals zu Ohlau in Schlesien auf ihren Befigungen aufhielten, zum Konige gewählt werbe, war ber fachfische Rurfurft und Ronig August von Polen, welcher burch bie polnische Beneralconfiberation (am 6. Februar 1704) bes Thrones entfest warb, nicht in ben Mitteln verlegen. Er fendete, wie uns Schloffer, Geschichte bes achtzehnten Sahrhunderts und bes neunzehnten bis jum Sturge bes frangofischen Raiserreichs Band 1. (Beibelb., 1836), G. 128 berichtet, "breifig vertleibete Officiere nach Schlesien, um auf faiferlichem Gebiet ben Pringen Jatob (beffen Bahl und Thronbesteigung ber Gegner Auguft's, Rarl ber 3wolfte von Schweben, unterftugen zu wollen versprochen) aufzuheben, und die abelichen Herren bes fachfifchen Beeres, welche wegen ihrer bei Saufgelagen ober beim Spiel verletten Ehre jeden Augenblid ben Degen jogen, fanden es teineswegs fchimpflich, bag fie verfleibet wie Morber im Balbe verftedt lagen, bis die Sobiestys, Jatob und Conftantin (ben 18. Februar 1804) von Brestau nach Dhlau fuhren. Sie überfielen bie Pringen, und biefe murben erft auf bie Pleifenburg bei Leipzig, bann auf ben Ronigstein gebracht. Alexander entlam nach Polen." Der Bufall, bag ber Schwebentonig einen Sieg errang, ber nach feinem Einbringen in bas Berg von Sachfen ben Frieben von Altranftabt herbeifahrte, bewirfte die bedungene Befreiung ber Pringen (Schloffer a. a. D. S. 138)\*). Eine gang ahnliche Gewaltthat, bie Gefangennehmung bes fcwebifchen Majors Sinclair unb eines Begleiters beffelben, eines frangofischen Raufmanns mit Ramen Coutourier, in Schleffen und beren Begführung über bie ofterreichische Grenze nach Sachsen berührt Schloffer im zweiten Banbe feines genannten Gefchichtswertes (Beibelberg, 1837) G. 46. 47. Sinclair murbe ermordet, mabrend fein Begleiter nach ber Fefte Sonnenftein bei Dreeben gefchleppt und bort einige Beit lang eingesperrt murbe, bis man beliebte, ibn wieber freigulaffen, nachbem er hatte eiblich geloben muffen, "baß er nicht benten, noch minber Bemandem fagen wolle," bag ber fachfifche Sof von bem Borfall auch nur etwas wisse \*\*).

<sup>\*)</sup> S. auch v. Rotted, Augemeine Geschichte Band 8. Freib., 1826. S. 240. 242.

<sup>\*\*)</sup> Schlozer hat barüber S. 243 — 246 bes erften Banbes seines Briefwechsels (Gott., 1777) ein historisches Actenstück mitgetheilt: "Ertract Schreisbens aus Stralsund vom 2. Sept. 1739 von dem Capitaine Abermann an den Oberbirecteur Ehrengreu & die Ermordung des Majore Sinclair betreffend." S. auch noch: Manstein, Rachrichten von Rufland. Leipzig, 1771. 8. S. 327 — 329, und die Schrift, Umftandlicher Bericht von dem Staats-Lexiton, X.

Bekannt ift ber berüchtigte Dact gwifden bem Raffer Deter bem Großen (beffen Entel 3man, lebenslang gefangen, bas Dofer ahnlicher Gewaltthat wurde. Rotted, Milgemeine Gefchichte Band 8 Freib., 1826] S. 490.491.) und bem Ronige Friedrich Bilbelm I. von Preugen (bem Bater Friedrich's bes Großen), gu beffen Bollgiehung von oben ber Menfchenraub im großen Stole ausgeubt Soloffer, ber im erften Bande feines genannten Gefdichtes mertes von biefem preufifden Megenten rebet, in bem er einen in vieler Begiebung lobenswerthen Rurften erblidt, ergabtt G. 241 von ihm: "Gogar bie Arbeiter feiner weftphalifchen gabriten, fo febr er fonft Sabriten und Manufacturen beforberte, behandelte er, wie Deter feine Ruffen. Deter Schickte bem Ronige große Leute fur fein Regis ment, ber Ronig ließ Stahlichmiebe aus ber Braffchaft Dart in Beftphalen aufheben, von Militarpoften gu Militarpoften, als maren es Berbrecher, an bie Grenge transportiren und bort ben Ruf. fen übergeben, um beten Sabrifen eingurichten," und fügt G. 245 hingu: "Golbaten bob ber Ronig nicht blos mit Gewalt in feinem Lande aus, ohne, wenn fich Jemand burch Rorpergroße auszeichnere, auf Berhaltniffe, Stand, Befchaftigung Rudficht zu nehmen, fonbern er hatte einen formlichen Menfchentauf und Menfchenraub eingerichtet. Er nahm Reifende meg, er entführte Golbaten, die in fremben Dienften ftanben. Er gerieth mit ben Sollanbern, benen er fonft febr gewogen war, in eine offene Reinbichaft, weil fie feine Berber nicht bulbeten und die Entfubrung ihrer Golbaten burch Binrichtung bes Officiers

Staaten benutten feine fdmache Geite und gewannen ihn burch Recruten. Mus Defterreid, aus Sachfen, aus Dedlenburg murben bem Ronige großgewachfene Manner jugefchidt, als wenn man in Europa uber Menfchen verfügen tonne, wie in Ufrita barüber verfügt wird. Peter lieferte regelmaßig eine nicht unbedeutenbe Bahl und erhielt Dagegen bom Ronige bon Preugen Fabricanten, geubte Unterofficiere, Ingenieurs")." Riein theilt im zwanzigften Banbe feiner Unnalen ber Befeggebung und Rechtsgelehrfamfeit in ben preufifchen Staaten (Bert., 1800), G. 246 - 250 einen Strafrechtefall aus jener Beit mit, ber gwar zeigt, daß einmal ein folder Menfchenrauber gum Tobe, und amar gur fchimpflichften Strafe bes Stranges verurtheilt warb, allein jugleich barthut, bag man es nicht fo ernftlich meinte und folche Gees lenvertaufer gern laufen ließ. Rlein ergablt: "Der toniglich preugifche Gebeimerath und Profeffor ju Salle, R. S. Gunbling, batte einen Cohn hinterlaffen, welcher bei bem in Salle garnifonirenben Regis mente, beffen Chef bamale ber Furft Leopolb von Deffau mar, als Freicorporal fanb. Diefer mar es, welcher im Sabre 1735 in Stollberg, megen einer bort vorgenommenen gewaltfamen Berbung \*+), in Berhaft genommen murbe. Er war namlich bagu gebraucht worden, bag er fich in Gefellichaft einer Feldwebelefrau, welche fich fur feine Schwefter ausgab, nach Stollberg begeben follte, um bie Bekannts fchaft eines bortigen Burgers, mit Damen Sappach, ju machen, ber febr groß mar und ichon ohnehin unter ben bannoverifden Truppen gebient hatte. Bunbling mußte fich gu biefem Enbe fur einen Citronenbanbler ausgeben und feine angebliche Schwefter mit Citronen und Geifenfugeln in ben Birthebaufern berumfchicken. Diefe gog ben Sappach burch Liebtofungen an fich, und ale er einstmale fpat in ber Racht aus bem Birthshaufe fam, gab bie Felbwebelsfrau burch eine Umarmung bes Sappach bem preufifden Commando, welches fich nebft einem Bagen in die Stabt eingeschlichen hatte, bas Beichen, baß biefes ber Dann fei, welcher gefaßt werben follte. Das Commando bemachtigte fich bierauf beffelben, band ibn, warf ihn auf ben Bagen und brauchte gegen die auf fein Gefdrei berbeieilenben Burger Bewalt. Der Junfer v. Bunbling erhielt von bem babet commanbirenben Lieutenant Befehl, Die zwei Pferbe, welche gum Gebrauche einiger und tem tunne in and bereichtlich in ber einnem begeber beagus natur The Mark of the ore of the arrangement

ស្រាប់ នៅភ្លាស់ ស្រ

Des Mabers Kaben wie bet gorfer, Friedrich Wilhelm I., Willig a Perufen, Manb 2. Potsbam, 1885. S. 250 ff. S. esth nuch Batti ger, foliche bet deutschen Belleb, und des brutfien Canbet Band 2. Sutte. 35. S. 287. 288. n die der beginnen weiteren bei fan in

<sup>\*\*)</sup> Sebr gelinder Inebenet bes Berfaffers, We and einbem er Metrech-tungen antnupft, meint, "bag bie Mittel, bereg man fich bamele bediente, um bas preußische Kriegsberr burch schone und große Mannschaft zu verftar-ten, nicht gebilligt werben koun un." Lebrigens muffe "man auch noch bie bamalige Liebhaberei gu grefen Golbeten in Erwigung gigen, und bas wie Cabin ete finde betrachtet wurben." 83\*

Commanbirten hinter bem Dagen angebunden maren, logjubinden. Diefes gab die Berantaffung, bag er gurudbleiben mußte, weit ber Wagen fchnell fortfuhr, und er ihn nicht mehr einholen tonnte; er murbe baber von den nacheilenden Burgern als jum Commando gehörig ergriffen, bierauf jur Untersuchung gezogen und burch ben Schoppenftubl ju Bittenberg gur Strafe bes Stranges verurtheilt. Da er, ale ber Sohn eines Profeffore, unter ber Dberbormunbichaft ber Sallifden Universitategerichte fanb, fo murben biefe veranlagt, fich feiner angunehmen. Der damals regierende Ronig Friedrich Bithelm I. befabl ber Univerfitat Salle, welche ben Borfall an ihn berichtet batte, bringenb, fich feinetwegen bei ben babei intereffirten auswartigen Sofen gu vermenben, und auch ber Regimentschef, Furft Leopold von Deffau, erfuchte die Univerfitat barum. Der Dresoner Sof erzeigte fich bereit, ben Gunbling ju entlaffen, unter ber Bedingung, baf ber Sappach auch von Seiten bes Regiments ben Abichied erhielte, mogu fich aber ber Chef beffelben, Furft Leopold, nicht verfteben mollte (!!). Endlich ging bei ber Universitat unter bem 1. Muguft 1733 bie Nachricht ein, bag ber Gunbling feines Arreftes entlaffen morben. "Db", fugt ber Berfaffer bingu ,auch ber Sappach fels nen Abichied vom Regiment erhalten habe, ergibt fich aus ben Universitatsacten nicht." Charafteriftifch ift auch noch folgende Mittheilung im vierzehnten Banbe von Rlein's Unnalen \*) aus bem Sabr 1794, G. 284. 285. "Ein biefiger (preußifcher) Unterthan,

bie ausgebotene Pramie zu erhalten, bie er auch wirklich bekommen bat. Die oberschlesische Amteregierung bat beshalb gegen ihn auf lebens= wierige Feftungestrafe mit bem Borbehalte, folche funftig ju milbern, wenn ber Geraubte bereinft wieber frei, ober nach gewiesen merben follte, bag er fich in teiner ungludlichen Lage befinde, angetragen, und die Eriminglbeputation bes Rammergerichts ift biefem Untrage beigetreten."

Die von Rapoleon befohlene Aufhebung bes bourbonischen Bergoge von Enghien \*) auf frembem, auf beutschem (babifchem) Bebiet ift ein Menschenraub ber Politit bes neunzehnten Sahrhunberts, an bas fich ein noch größeres Berbrechen (benn obgleich Zalleprand bas berühmte Bort fprach, bie That fei mehr als ein Berbrechen, fie fei ein Fehler gewesen \*\*), so lehrt boch bie offentliche Moral bas Umgetehrte), ber Morb, anreihte.

" Saftrecht" ift bas eble Lieb \*\*\*) überschrieben, worin es beißt:

"Benig ift's, barum ich flebe; gebt mir Linnen gum Berbanb, Last an eurer Luft mich laben, und erfreu'n an eurem Lanb". Dacht'ger, als ber Dunb bes Saftes, fpricht fein rinnenb Delbenblut, Und fie beifen ihn willtommen, und gu bleiben wohlgemuth. Muntats ift ein habiches Schibflein, Luft und Musficht fcon und rein. Rur befdrantt euch noch einstweilen auf ein einz'ges genfterlein; An Berband foll's euch nicht fehlen , ber wohl feft und gut euch past, Scheint er auch gu fein von Gifen , gleicht er auch ben Retten faft.""

Mit blutigem Griffel bat die Geschichte in ihre Annalen eingetragen jene "Subfibienvertrage," jene Finangspeculationen beutscher Furffen, woburch an Taufenben von Unterthanen zugleich Menfchenraub began= gen wurde, um fie auf bie Schlachtbant ju fuhren. Als Englanb mit feinen Colonieen in Dorbamerita in Rampf gerieth, fcblog es mit bem gandgrafen von Beffen . Caffel einen Tractat ab, wodurch biefer fich verbindlich machte, ein Corps von 12,000 Dann gegen eine jabrliche Summe von 450,000 Thalern nebst 360,000 Thalern für Recrutirung und Equipirung nach Amerita ju fcbiden+), und biefer

<sup>\*)</sup> Rottect a. a. D. Banb 9, S. 532. 533.

<sup>\*\*)</sup> Belbft einer ber feurigften Cobrebner Rapoleon's gefteht gu, bas bie That ,, jugleich ein Berbrechen und ein politischer Fehler' gewesen und nicht wenig feinen Ruhm verbuntelt habe. Rapoleon vor feinen Beitgenoffen. Mus bem Frangbfifchen nach ber zweiten Muflage bes Driginals mit Bufdben

aus dem Franzonschen nach der zweiten Auflage des Driginals mit Jusaben und Anmerkungen. Erstes Banden. Darmst., 1827. S. 107.

\*\*\*) Spaziergange eines Wiener Poeten. hamb., 1831. S. 86. — Der berühmte Gesangene von Olm üs. S. den Art. "Fapette" (La Favette).

†) Dieffen da ch, Geschichte von hessen. Darmst., 1831. S 256, wo der Berf. hinzusügle: "Wahr ift's, das durch diese Speculation — ein Schag gebitdet wurde, der in der Folge sich vermehrte und noch jest bei 56 Millios nen betragen soll. Aber die auf diese Stunde ist die Frage nicht beantwortet, ob er, der mit dem Blute der Landeskinder erworden ist, dem Staate oder dem Fürsten gehört."

Eractat kam auch jur Erfüllung, indem wirklich so viele in Soldatenrode gestedte Unterthanen auf Schiffe gepackt und nach Nordamerska transportiet wurden. Der Erbprinz gab als Graf von Hanau noch 600 Mann gegen eine jährliche Summe von 25,000 Thalern bazu, und von Zeit zu Zeit wurden zur Ergänzung weitere Hausen eingepackt nachgeschickt. Die Rechnung sinden wir gezogen im sechsten Bande von Schlözer's Staatsanzeigen S. 521. 522, wo berichtet wird, bas hessen Eassel geliesert habe: 16,992 Mann, von benen 10,492 zunacktamen, so daß der Berlust betrug 6,500 Mann. Dem Beispiel folgte Braunschweig, Unsbach, Walbeck, Unhalt-Berbst u. s. w. Braunschweig, Unsbach, Walbeck, Unhalt-Berbst u. s. w. Braunschweig lieserte 5,723 Unterthanen, von benen nur 2,708 zurücksehrten, so daß der Berlust 3,015 betrug. Schlözer a. a. D. Der Erlös für das verkaufte Menschensteisch floß in die fürstlichen Cassen.

Diefem Menschenraub an ben eigenen Unterthanen feben wir bie befonders von Berbern verübte Seelenvertauferei, ben Denfcenraub an fremben Unterthanen, jur Geite fteben \*). Durch Lift, Semalt und alle Mittel, bie, mochten fie noch fo fcanblich fein, fic beauchbar zeigten, lodte man junge Leute in bas Garn und fcbleppte Die Dann fort, um fie fremben Dienften gu überliefern und oft in ent= fernten Belttheilen umfommen gu laffen. Giebe g. B. ben 6. Band von Soldger's Staatsanzeigen (Bott., 1784) S. 217 - 219, mo mit ben Abbrud eines "Lodgettels eines bollanbifchen Geelenvertaufers" finben. Roch im Jahr 1709 außerte fich v. Berg im erften Banbe feines Sanbbuchs bes beutichen Polizeirechts G. 412, einen Bunich ausbrudenb, babin : "Geelenverfaufer und Berber, melde Menfchen: rand als Gewerbe treiben, muffen nicht nur ichlechterbings nicht gebulbet, fonbern auch ftreng beftraft merben." Doch bis auf ben Mugenbud ift ber Menfchenraub, Die Geelenvertauferei eine europaifche Erfcheipung. Der Berfaffer ber neuen Schrift: Schweigerffiggen, fagt, inbem er von bem Berbfpftem in ber Schweig fur frembe Furffen und pon benen rebet, melde biefen Golbnerbienft vertheibigen, bingu : " Sie fagen; es fei eines Jeben freier Bille, fich anwerben gu laffen. Gin fconer freier Bille, wenn fclaue Berber, im Bunbe mit fchelmifchen Birthen und Freudenmadden, ben einfaltigen Bauer, oft Familienvater, übertolpeln, gum Spiele vetloden, betrugen ober betrunten machen, bann einen Engagementsact unterichreiben laffen und einige Room thaler Danbgelb geben, bamit ber Erhanbelte Birth unb Diene basablen fann! Und biefet Engagementsact ift binbenb!

<sup>\*)</sup> B. Beber, Spftematisches handbuch ber Staatswirthschaft Band 1, Abtheil. I. Berl., 1804. C. 366, wo er "bie Menschenranberei durch bie Seelenverlaufer und fremde Berber" bespricht. Mohl, Spftem bet Praventivinsts aber Rechtspolizei. Zubing., 1834. S. 306—309, wo bei Berf. dan beirügerischen ober gewaltsamen Werben zum Solbaten: ober Seetliens banbelt.

teine Bitten, teine Thranen; ba mag ber alte Bater, bie Mutter, bie grau bes Geworbenen ober beffen Braut tommen - bie Becber burfen tein Berg, tein menschliches Gefühl haben"\*).

Sumitten folder Erfcheinungen murben bie, auch ben Denfchenraub. Die wiberrechtliche Gefangenhaltung u. f. w. verponenben Strafgefebucher ber Meugeit gefchrieben \*\*), benen bas voranschreitenbe preufifche Gefetbuch mehr ober weniger jum Mufter biente. Das preufis fche Landrecht handelt Eb. 2, Tit. 20, Abschnitt 13 "von Beleis bigungen ber Freiheit" (f. 1073 - 1094). Es heift namlich bort: "f. 1073. Riemand foll ohne Recht bie perfonliche Freiheit eines Anderen beeintrachtigen. §. 1074. Much im Falle bes Buchtigungerechte ift teine langere, als 8-40ftunbige Einsperrung erlaubt. 6. 1075. Landa ftreicher, Bettler, verflectte Schutdner, flüchtige Berbrecher, Perfonent, welche mit gefahrlichen Unternehmungen umgehen, tonnen fo lange, bis bie obrindritliche Gulfe zu baben ift, auch von Privatpersonen mit Gewalt angehalten und feftgenommen werben. §. 1076. Es muß aber bie Anzeige ober Ablieferung an die Derigkeit fofort und langfiens binnem 14 Stundent erfolgen. & 1077. Ber außer biefen Fallen (f. 1075. 1076) und aufer feinem Amte einem Menfchen, ber feines Berfanbes madtig ift, mit Gewalt fefthalt, einspertt, ober wiber feinen Billen an etwas nathiget, ober bie Berfchieften bes f. 1076 übertritt; bat, wenn auch teine: der in ben folgenden Gefeten bestimmten erschwerenben Umftande eintreten, bennach eine Gefangniffs, Buchthaus wober Feftungeftpafe von vierziehn Tagen bis ju feche. Monaten verwirtt: 6. 1078. Dat eine folche Beraubung ber Freiheit über brei Tage ge-

<sup>\*)</sup> Bei folden Berichten bentt man unwillfürlich an ahnliche Unbeimlich-

<sup>\*)</sup> Bei solchen Berichten denkt man unwillturlich an ahnliche Unbeimlichkeiten im Schoose der schweizerlichen Alpen; z. B. an die finstere Erscheinung,
welche an uns vorübergeführt wurde durch die Schrift: "Das Verbrechen an
unmündigen, oder die Kinderverschlerpungsgeschichte der Mickel'schen Scheineige
in Kapperschwol. Nach den Arten dieser weltberüchtigten Griminalvrgetshur der Jahre 1832 die 1834 bearbeitet. St. Gollen und Bern, 1835. (S. meine Anzeige dieser Schrift in Kr. 35 der Ergänzungsblätter zur hallischen Allg. Literatur-Beitung d. J. 1837.)

\*\*) Leber Borschläge und Gesetgebungspolitif vergleiche: Servin, über die peinliche Gesetzgebung. Aus dem Kranzdlischen überset und mit Anmertungen, begleitet von K. E. Gruner. Nürnderg, 1786. Buch 1, Abschnitt 2, §. 3, "Bom Plagiat." S. 198. 199. (Der Berf. verlangt, daß die Strafe des Plagiums so gegriffen werde, "daß der Schuldige lebbass den Werth der Krei-heit empsinde, und daß er durch diese Lehre lerne die Freiheit des Andern zu schähen.") d. Globig, System einer vollständigen Gesegedung für die kalsen, Uresden, 1815. S. 72. Ab. 2: Polizeis Coder. Dresden, 1815. S. 41. Feuerbach, Kritit des Kleinschrodischen Entwurfs zu einem peinstichen Gesehung in Deutschland. Mit Prütung der neuen Entwurfe zu einem peinstichen Gesehung in Deutschland. gebung in Deutschland. Dit Prufung ber neuen Entwurfe fur die Ronige, reiche Danmover und Sachfen, Mit einem Anhange, enthaltend allgemeine Bemerkungen aber ben besonderen Theit bes Criminalgesehuchs von Berbresten und Strafen. Deidelberg, 1825. S. 40.55.

bauert, fo treten bie in Unfebung ber Privatgefangniffe ertheilten Borfcbriften ein. 6. 1079. Diemand foll ohne Bormiffen bes Staats Privatgefangniffe, Bucht= ober Errenhaufer \*) anlegen. 5. 1080. Ber fich beffen unterfangt, bat blos baburch 100-300 Thaler Gelb ober verhaltnifmäßige Befangnifftrafe verwirft. 6. 1081. Ber Jemanben in einem folden Gefangniffe balt, ober babin abliefert, foll, wenn auch feine erschwerenden Umftanbe, eintreten, und noch fein Schaben entftanben ift, ein = bis zweijahrige Feftungs = ober Buchtausftrafe teiben, 6. 1082. Sat Jemand baburd Leben, Berffand ober Gefunds heit verloren, fo follen bie 65. 797 - 801 beffimmten Strafen eintreten. §. 1083. Ber Rinber ihren Eltern raubt ober vorenthalt, um fie in einer andern Religion ju erzieben, foll fo lange ju perfonlicher Saft gebracht merben, bis er biefelben wieber berfchafft. 5. 1084. Diefe Strafe tann bei bartnadiger Beigerung, ben Aufenthalt bes Rindes anzugeben, burch Ginfpereung bei Baffer und Brot und burch forperliche Buchtigung gefcharft werben. 6. 1085. Much wenn bie Rinder wieder herbeigefchafft worben, und feinen Schaben erlitten baben, foll er bennoch mit willfurlicher, bod empfinblicher Leibesftrafe belegt merben. Diefe Strafe fann bis ju zweijahriger Buchthaus : vber Feftungsftrafe erftredt; und muß, wenn die geraubten Rinber Schaben genommen haben, nach Borfchrift bes f. 1082 verfcharft werben. 6. 1087. Wer fich ber Derfon eines Unbern bemachtigt, um burch bie Entfernung beffelben fich gemiffe Bortheile zu verfchaffen, ober ibm ober feinen Ungehörigen, wegen bermeintlich erlittener Beleidigung, Un-107.6, Sur eine folder Abraul eine ben grohmt ut.

annehmlichkeiten zu verurfachen, begebt einen Menschenraub \*). 6. 1088. Unbefugte gewaltsame Werber, Bettler und Bettlerinnen, welche Rinber ftehlen, um fich beren jum Betteln ju bedienen; fo wie bie, welche fich ber Rinder bemachtigen, um fle ju berauben, machen fich biefes Berbrechens Schulbig. 6. 1089. Wer einen Menschenraub begebt, foll fo lange mit Gefangnif - ober Feftungsarrefte belegt werben, bis ber Geraubte feine Freiheit wieber erlangt hat. 6. 1090. Wird ber Beraubte wieder frei, fo finbet gegen ben Rauber, nach Berhaltnif ber Beit, mabrent melder ber Unbere feiner Freiheit beraubt gemefen, und ber übrigen bemfelben wiberfahrenen befferen ober fchlechteren Behandlung, brei = bis gehnjahrige Seftungeftrafe Statt \*\*). 6. 1091. 3ft teine hoffnung, bag ber Geraubte wieber in Freiheit tommen werbe, fo muß ber Rauber lebenewierige Feftungeftrafe teiben. 6. 1092 Die Strafe wird bis auf gehn Jahre vermindert, wenn ber Geraubte bennoch wieber frei, ober wenn zuverlaffig befannt wirb, bag fich berfebe in teiner unglucklichen Lage befinde. §. 1093. Dagegen hat ber Rauber die Strafe bes Schwertes verwirft, wenn burch ben Raub ber Dob bes Geraubten veranlaft worden, und ber Rauber bie Tobesaefahr vermuthen konnen. 6. 1094. Uebrigens finden auch bei biefen Berbrechen bie Borfchriften & 1082 Anwendung" \*\*\*). Rach bem ofterreis difden Gefesbuch (Thl. 1, f. 76. 77), welches ben Denichenraub als Berbrechen ber offentlichen Gewaltehatigteit anfieht, und ben an Schuldigen betrachtet, welcher ohne Bormiffen und Einwilligung ber rechtmafigen Obrigteit fich mit Lift ober Gewalt eines Denfchen bemachtigt, um ihr wiber feinen Billen einer auswartigen Gewalt gu überantworten, foll als Strafe fdwerer Rerter von 5-10 Jahren, ber bei groben Fallen bis auf 20 Jahre ausgebehnt werben tann, eintreten. Das Strafgefesbuch bes Ronigreiche Baiern gabit als Berbrechen gegen die perfonliche Freiheit gundchft bas "widerrecht»

<sup>\*)</sup> Einen benkwarbigen Strafrechtsfall, wobei biefer und ber §. 1090 in Amwendung tam, hat Rlein im 21. Bande feiner Unnalen S. 87-101 barsackellt.

<sup>\*\*)</sup> S. hisig, Zeitschrift für die Eriminalrechtspsiege in den preußischen Staaten Band 10, Seite 244—250: "ürtheil der Criminals beputation des Stadtgerichts zu Berlin in Untersuchungs zachen wider Pauline Wilhelmine S. wegen Menschenraubes. Zur Erläuterung der 35. 1089. 1090. Ab. 2, Ait. 20 des allges meinen Landrechts." Die Angeschuldigte entsernte durch sallge spiegelungen Kinder von dem Orte, wohin sie sich nach dem Willen ihrer Eletern begeben sollten, nahm ihnen Gelb und Sachen ab, die sie auf ihr Serbes von Berwandten geholt hatten, und überließ sie dann ihrem Schicksle. Es wurde angenommen, das die Angeschuldigte sich eines Menschenraubes schuldig gemacht habe; unter dem Wort: "bemächtigen" sei nicht zu verstehen, das idrerliche Kraft angewendet werden musse, denüge, wenn der Thater sur sie ein Borhaben Iemanden entsernt und sich dadurch Vortheil verschaft habe. Es wurde wegen Menschenraubes auf viersährige Zuchthausstrase erkannt.

\*\*\*) Klein, Grundsabe des gemeinen deutschen und preußischen peinlichen Rechts. Palle, 1796. E. 146 ss.

liche Gefangenhalten", bam ben "Menfchenrauh" auf. Bon Erfterem handeln bie Urt- 192-196 bes erften Theils. Im Urt. 192 beift es: "Ber in bofer Ubficht einen Menfchen wider beffen Willen in feiner Gewalt feftbalt, und burch Ginfperrung ober fonft auf irgend eine Urt an bem Gebrauche feiner perfonlichen Freiheit verhindert, macht fich eines Berbrechens fculbig, wenn ber Beleidigte volle 24 Stunden feiner Freiheit beraubt gemefen ift. Der Art. 193 fpeicht fich uber bie Strafe aus, bie nach ber Schwere bes Berbrechens in langerer ober furgerer Freiheiteftrafe (Arbeite = ober Buchtbaue) befteben foll, mabrend ber Met. 194 verfügt, bag, wenn ber Betheiligte nachft ber Freiheitsberaubung burch ben Drt, bie Urt ber Befangen haltung ober fonft befonders mighandelt morben fei, die Rreiheiteftrafe burch forperliche Buchtigung ober fonft gefcharft werben folle, und ber Urt. 195 bingufugt, bag baffelbe eintreten folle, wenn ber Schulbige fich gegen Eltern ober fonftige Perfonen vergangen babe, gegen welche er zu besonderer Ehrerbietung verpflichtet fei; und ber Urt. 196, im bem er hervorhebt, es fei geftattet, mahnfinnige Perfonen, veritte Rinber, Landftreicher, Bettler, fluchtige ober auf ber That ertappte Berbrecher und andere verbachtige Perfonen anzuhalten und bei fich in bemabren, die poligeilich geftraft miffen will, welche folde Derfonen uber 24 Stunden in ihrer Gewalt behielten, ohne bie nachfte Dbrigfeit, ober auch, in ben beiben erften Fallen, Die Ungehörigen zu bes nachrichtigen. Weber ben Den fchenraub verbreiten fich bie In. 197 - 200. Alle fchulbig erscheint ber welcher fich rechteroibrig eines Montchen miber hollon Millon hurren Chemalt aber Bift homafricine

Art. 192 - 195), und zwar boppelt ausgezeichnet, sowohl hinsichtlich ber Dauer, fo fern die Gefangenhaltung von ber frubeften Rinbheit an, wie es fcheint, bis in bas Sunglingsalter fortgefest worben ift, als auch binfichtlich ber Urt, fo fern biefelbe mit befonberen "Digs banblungen" verbunden mar, mobin nicht blos bas thierische, ben Rorper bes Ungludlichen verfruppelnbe Lager, Die elende, taum einem Sund genügende Roft, fonbern auch, und zwar vor Allem, bie graus fame Berfagung jeder, auch ber Eleinsten Gaben, welche bie Ratur felbit über ben Mermiten mit freigebigen Banben ausichuttet, bie Entgiebung aller Mittel geiftiger Entwidelung und Ausbilbung, bas wibernaturliche Buruchalten einer menichlichen Seele im Buftanbe vernunfts lofer Thierheit, unftreitig ju rechnen find. Es trifft bamit 2) objectio jufammen bas Berbrechen ber Aussehung ic." Das frangofifche Eriminalgefegbuch handelt in ben Art. 341-344 von ber miberrechtlichen Berhaftung und Bermahrung ber Perfonen\*). Rach bem Urt. 841 foll ber, welcher ohne Befehl ber offentlichen Gewalten und außer ben Fallen, in benen bas Gefet bie Berhaftung bes Befchulbigten befiehlt, eine Perfon in Suft nimmt, gefangen balt ober in Bermahrung (Sequester) fest, mit zeitiger 3wangearbeit bestraft werben. Gleiche Strafe bem, ber bagu bas Local hergibt. Der Art. 342 erhobt biefe Strafe auf Lebenslang, wenn biefe Freiheitsberaubung einen Monat überschreitet. Dagegen verordnet ber Art. 343: "Die Strafe foll auf zweis bis funfiahriges Gefängnif gemindert werden, wenn Die, welche fich ber im Urt. 841 bemertten Bergeben ichulbig machen, aber noch nicht wirklich gerichtlich verfolgt finb, bie verhaftete, verwahtte, ober gefangen gehaltene Perfon vor Ablauf bes gehnten Tages von bem Tage ber gefanglichen Ginglehung, Gefangenhaltung ober Bermahrung an in Freiheit gefest haben. Gleichwohl tonnen fie auf einen Beitraum von funf bis gebn Jahren unter bie Mufficht ber boheren Polizei gestellt werben." Davon ausgehend, bag eine folche fdwere Berlebung ber inneren Siderheit bes Stagtes nur mit ber schwerften Strafe verfolgt werben tonne, verhangt ber Art, 344 bie Tobesftrafe, wenn bie Berhaftung in falfcher Amtstleibung, unter einem falfden Ramen ober auf einen falfden Befehl ber Obrigteit gefchab, ober wenn bie verhaftete, gefangen gehaltene, vermahrte Perfon mit dem Tobe bedrobt, ober torperlichen Martern unterworfen

<sup>\*)</sup> Rapoleon's peinliches und Polizeistrafgesethuch. Rach ber Originalausgabe überset, mit einer Einleitung und Bemerkungen über Frankreichs Justig : und Polizeiversassung, die Motive bieser Gesetzebung und ihre Berhältnisse zu Desterreichs und Preußens Gesethüchern von Dr. T. hart = leben. Frankfurt, 1811. G. 110. 111. Bergl. unter Anderem die Mittheilung aus Frankreich G. 119—122 des zweiten Bandes von hisig's Annalen der deutschen und ausländischen Griminalrechtspsiege. Berlin, 1828: "Bertausch ung, Aussey, Raub und hinwegführung mehrerer Kinder, verübt von einer Pflegamme."

Der Urt. 354 bes Gefesbuches\*) betrifft ben Denichens raub an Minberjahrigen und lagt ben, ber mit Lift ober Gewalt Minderjahrige raubt ober rauben laft, ober von bem Drie, mo fie fich auf Unordnung ber Perfonen, beren Gewalt ober Leitung fie unterworfen find , felbft ober burch Beranftaltung entfuhrt, meglod't ober an einen andern Det verfest, jur Ginfperrung verurtheilen. Das murtem= bergifde Strafgefesbuch von 1839 nennt bie Sanblung beffen Menfchenraub, ber fich ohne Recht eines Menfchen, burch Ges walt \*\*) ober Lift, ober vor beffen gurudgelegtem fechgehnten Jahre gmar mit feinem Billen, jeboch ohne Ginwilligung feiner Ettern, Bormunber ober Erzieher fo bemachtigt, bag berfelbe bem Schute bes Staates ober berer, welche ibn in rechtmäßiger Gewalt haben, entgogen wirb, und bestraft mit Buchthaus nicht unter gehn Jahren, wenn ber Ge raubte in entfernte Beltgegenden geführt werben follte, um bort als Stlave gu bienen, mit Buchthaus bis gu funfgehn Jahren, wenn ber Beraubte in einen auswartigen Schiffe ober Rriegebienft gebracht ober als Colonift in entfernte Beltgegenben geführt merben follte, ober wenn von Landstreichern, Bettlern, Gauffern \*\*\*) u. f. w. ber Raub an einem Rinde unter 14 Sabren verübt murbe +), mit vierfahrigem Arbeitebaufe bis gebnjahrigem Buchthaufe aber, wenn bas Berbrechen gu anberen Breden begangen murbe (2frt. 274). Biberrechtliches Gefangenhalten nennt bas Gefesbuch bie Sanblung beffen , ber ohne Recht einen Menfchen durch Ginfperrung ober auf andere Beife bes Gebrauche ber perfonlichen Freiheit beraubt. Die Strafe foll fich bebergifche Gefet vom 5. September 1839 über bie privatrechtlichen Kolgen ber Berbrechen und Strafen hebt noch hervor (Art. 16), bag unter bem Schabenerfage, welchen ber gu leiften hat, ber Jemanben feiner perfonlichen Freiheit wiberrechtlich beraubt, auch alle Roften begriffen feien, welche erforbert gewefen, um ben Gefangenen und Entführten in Freiheit gu fegen. Im Wefentlichen übereinstimmend mit ber murtembergifchen Strafgefetgebung ift bie Legislation bes Ronigreichs Sachfen und bes Cantons Burich\*). Das Strafgefetbuch bes letteren vom 3. Dctober 1835 handelt in ben 66. 174 - 177 von bem Den ichenraub (beffen erfter Grad mit Rettenftrafe bis zu 24 Jahren, beffen zweiter Grad aber mit Buchthaus - ober Rettenstrafe von bochftens gehn Sahren bestraft werben foll), in ben 66. 181 - 185 gber vom miberrechtlichen Gefangenhalten, bas nach in brei Graben firirten Abstufungen mit Gefangniß=, Bucht= baus = und Rettenftrafe bis ju 24. Jahren bestraft werben foll. ber Gefangnifftrafe tann Gelbbufe bis auf 2000 Franten verbunden werben. Bei ber Rebaction bes &. 185, ber einen befonderen Scharfungegrund barin findet, "wenn bie Befangenhaltung einen wefentlich nachtheiligen Ginfluß auf bie torperliche ober getftige Entwickelung bes Befangenen ausubte," fcheint bas Schickfal bes armen Caspar Saufer vorgeschwebt zu haben. Feuerbach erblickte barin bas "Beis fpiel eines Berbrechens am Seelenleben bes Menfchen." 3m weiteften Sinne genommen, wie viele Millionen von Beifpie: len zeigt bie politische Geschichte und bie Geschichte ber Politie!

Ueber ben Menschenraub bes Sclavenhanbels \*\*) f. biefen. Bopp.

Juftigbeamten" angehörenben Art. 429 — 433 handeln von ber rechtswidrigen Berhangung und Berlangerung ber haft und ber Beftrafung derselben, wahe rend ber gleichsalls unter denselben fiebende Art. 437 von der Strafe des Richters handelt, ber wiffentlich über einen Unschulbigen eine Strafe oder über einen Schulbigen eine hartere, als die gesehliche Strafe verhangt, und besons bers ben Fall hervorhebt, wenn diese Strafe in Gefangniß besteht.

\*) Ueber ben Entwurf bes Strafgesehuchs für bas Großherzogthum Baben f. Dem me und Klunge, Annalen ber beutschen und ausländischen Sriminalrechtspsiege Band 4. Altenburg, 1838. S. 252. 409 ff., und für das Großberzogthum Dessen, Entwurf eines Strafgesehuchs für das Großberzogthum Dessen, Barmftabt, 1839. S. 77. 78, und: Bericht ber zur Begutachtung bes Entwurfs eines Strafgesehuchs für das Großherzogthum Dessen gewählten Ausschüffe I. und II. Rammer, erstattet von dem Abgeordeneten Dessen Burmftadt, im Juli 1840. S. 440—443, sodann: Entwurf eines Strafgesehuchs für das Großherzogthum Dessen abgutachtung gewählten Ausschüffe der 1. und 2. Kammer S. 81. 82.

eines Straigerevous fur ode Gropperzogiqum Deffen nach ben Antragen der zu bessen Begutachtung gewählten Aussschäffe ber 1. und 2. Rammer S. 81. 82.

\*\*\*) Der Frevel erzeugt den Frevel. S. 203—206 des zwölften Bandes der hist g'schen Annalen der Eriminalrechtspstege (Berlin, 1831) sinden wir eine Mittheilung grauenvollen Inhalts: "Afrika Isle de France. Raub eines Kindes, um es zu verzehren." Zwei entlausene Staven raubten ein Kind und tödteten es, um, da sie seit einigen Tagen nur Mais zu verzehren gehabt, Fleisch dazu zu haben. Da sich keine Knochen sanden, so erklärten die Schuldigen es dadurch, daß sie, da sie gute Zähne besäßen, auch die Knochen verzehrt hätten.

Mennoniten, bie Angehörigen einer nach ihrem Stifter ober vielmehr Reformator Menno Simonis benannten chriftlichen Secte, welche, obwohl unter sich selbst mehrfach gespalten, boch fammtlich barin übereinstimmen, baß nicht die Kinder, sondern die Etwachsenen zu taufen seien, und daß man nicht schweren durfe; und welche ferner, mindestens der weit überwiegenden Mehrzahl nach, den Kriegsdienst, die Berehelichung mit anderen Religionsbekennern, und die Ehescheidung (ausgenommen wegen "Ehebruchs") für ganz unerlaubt, die Bekleidung obrigkeitlicher Aemter aber für höchst seelengefährlich halten, eine mehr oder minder ausgedehnte strenge Kirchenzucht und Einsachheit in der Kleidung beobachten, und endlich ihre Prediger aus ihrer Mitte wählen, ohne von ihnen eine höhere geistliche Ausbildung zu verlangen, und ohne sie zu besolben.

Schon in fehr fruher Beit entstanden Meinungsverschiedenheiten unter den Christen über die Frage, ob die Kinder bei der Geburt, oder erst die Erwachsenen, welche zuvor belehrt worden, zu taufen seien. Für die lette Ansicht sprach sich unter Anderen Tertullian aus. Indessen verwarf die Kirchenversammlung von Karthago vom Jahre 256 dieselbe, und von nun an wurden ihre Bertheidiger als Keber verfolgt, und Biele sollen als Martyrer gestorben sein. Auch verlangte die entgegengesette Behauptung alsbald unbedingte Geltung. Da erhob sich in der zweiten Salfte des zwolften Jahrhunderts Peter Balbus, ein Lyoner Kausmann, der, durch den pidhlichen Tod eines Freundes an seiner Seite tief erschüttert, sich nun vorzugsweise dem religiosen Leben

ben in ber Ainbheit Getauften bas Sacrament nochmals ertheilten. So litten nun wieber die Unschuldigen mit ben Schuldigen, die zurückgezogenen, ruhigen und friedlichen Anhanger jenes an fich praktisch ganz unschädlichen Hauptlehrsauss eben so sehr, als die roben und wütthenden Fanatiker. Die Letten wurden allmälig ganz unterbrückt, von den Ersten aber retteten sich, freilich unter mancherlei Drangsalen, in verschiedenen kandern einzelne Familien, obwohl sie überall gezwungen waren, ihre Ueberzeugung zu verheimlichen-

Um biefe Beit erregten bie Lehren Menno Simonis (b. b. Simon's Sohn) mehrfaches Aufsehen. Er war im Jahre 1496 ober 1505 in Friesland geboren, 1524 Dondy geworden, und hatte fich mehrere Jahre fpater vom Ratholicismus losgefagt. Es wird an ihm Gelehrfamteit und eine bebeutenbe Rebnergabe gerühmt. Mit Eifer ftellte er ben Sas auf, baf die Zaufe erft bem im Chriftenthume Unterrichteten ertheilt werben burfe (um bas Sahr 1537, nach ben Ansgaben bes Mennoniten Decenatel angeblich schon um 1530). Um fich aber ben Berfolgungen ju entziehen, welchen bie Munfterifchen Diebertdufer ausgeset maren, erklarte er fich in einigen Schriften febr entschieben gegen biefe; perwarf es, baf fie bas Schwert fuhrten, tabelte bas Streben nach weltlicher Macht und fprach sich nachbrudlich gegen bie von ihnen angenommene Bielweiberei aus. Deffenungeachtet vermochte er nicht, ben Folgen ber gegen alle sogenannten Wiebertaufer herrschenden Erbitterung fich zu entziehen, um fo weniger, als man ihm Wantelmuthigfeit in feinen Grundfaben jum Bormurfe machte. Ein 1543 erlaffenes kaiferliches Mandat erklarte ibn fogar für vogelfrei, feste einen Preis auf feinen Ropf und verbot bei Tobesftrafe, ibn ju beberbergen. Go mußte er benn aus feinem Baterlande (ben Dieberlanden) entflieben. Er begab fich werft nach Wismar, und, auch bier nicht ficher, nach Fresenburg bei Dibesloe, in Solftein. hier wirkte er ungeftort bis ju feinem am 31. Januar 1561 erfolgten Seine Lehre aber, noch etwas weiter ausgebilbet burch feinen Tobe. Mitarbeiter Dietrich Philipp, erlangte ziemlich allgemeine Geltung bei ben noch vorhandenen alten Gegnern ber Rindertaufe und bei Manchen, welche bisher zu ben anderen Confessionen gehalten batten. Fresenburg blieb lange ber Sauptort ber mennonitischen Lehre; bann ward es Altona bei Samburg. Außerdem gablte biefelbe ichon im erften Sahrhunderte gablreiche Betenner in ben Diederlanden (in Bolland, Friesland, Groningen, Brabant), am Mittel - und Dberrheine, in Schwaben, Mahren und ber Schweiz; spater auch in Preus fen, Rußland und Amerika. — Die ursprünglichen Berfolgungen mahrten zwar fast allermarts noch langere Beit fort; boch überzeugte man sich allmalig von der Unschählichkeit ber Grundsate bes Mennonitismus und lernte feine Betenner vielfach als treffliche Landwirthe tennen und ichagen, beren Ginmanberung man besmegen in verfchiebenen ganbern entschieben begunftigte. (In ben Rieberlanden erhielten fie fcon 1578 Bargerrecht; in mehreren Lanbern fprach man fie form

lich von ber Rriegebienftpflichtigfeit frei.)

Die Mennoniten Scheiben fich nun in zwel Sauptfecten: bie glamminger ober gelinberen, und bie Friefen ober frengeren, auch Ami'fche Mennoniten genannt (lettere Benennung angebuch von einem ihrer Prebiger, Ami, berrabrenb.) Doch gerfallen befondere bie Erften wieber in fehr viele Unterabtheilungen, und faft in jebem Lande trifft man einzelne abweichenbe Sabungen in Uebung. Bundelifche Bucher, bie Allen gemein waren, find nicht vorhanden, und wes ber Menno Simonis, noch Dietrich Philipp, versuchte die Abfaffung einer folchen Schrift. Erft fpater wurden in verschiedenen Gegenden "Glaubensbetenntniffe", "Ratechismen" u. bergt bearbeitet, von benen aber tein einziges Buch allgemeine Geltung erlangte. Um Wichtigften finb unter biefen fleinen Schriften: 1) "Glaubenebetenntnig ber vereinigten Friefen und Sochbeutschen, errichtet ju Dortredt am 21. April 1632", - von 51 Predigern und Borftebern beiber Gecten unterschrieben; - es enthalt 18 Artitel und gilt bei ben ftrengeren Mennoniten in beiben Deffen, Raffau, bem Elfas und Pteugen ale Lehrnorm. -2) "Evangelisches Glaubenebefenntniß ber taufgefinnten Obriften ober Mennoniten, wie foldes zu Altona bei hamburg offentlich gelehrt und gepredigt wird, von Gerharb Roofe" (1702), ebenfalls 18 Artitel enthaltenb, bie Sauptichrift fur Die Grunblebre ber gelinberen Mennoniten (Flamminger), allein nicht eingeführt in Baben, Altbaiern, Würtemberg und Sachsen. — 3) "Die Glaubenelehre ber wahren Mennoniten ober Taufgefinnten aus beren öffentlichen Glaus benebetenntniffen gufammengezogen burch Cornelius Ris, Lehrer ber Mennoniten in Soorn (Samburg, 1776)," umfaffenber als bie bet ben erftgenannten Schriften, in 36 Artifeln bie Staubenslehre vortras gend, aber ebenfalls von ben Mennoniten in Beffen, Baben, Burtemberg, Baiern und Sachsen nicht angenommen, bagegen von ben Klammingern in einem Theile von Solland und Preufen febr gefchatt - 4) "Chriftliches Gemuthegefprach von bem geiftlichen und felige machenben Glauben, und Ertenntnif ber Bahrbeit (1783)," befannter unter bem Ramen "das Fragenbuch", ift in 24 Artitel und biefe in 148 Fragen und Antworten eingetheilt, benen ein fleiner Ratechismus angehangt ift. — Es bient in Baben, Burtemberg, Alts baiern und Sachsen als Lehrnorm fur bie gelinderen Dennoniten.

Als Unterscheidungslehre ber Mennoniten von ben anderen driffelichen Confessionen ergeben fich nach biefen Schriften folgenbe Duncte:

- 1) Die Taufe wird erst dann ertheilt, wenn der Mensch zugleich sein Glaubensbetenntnis abzulegen im Stande ift. (Gewöhnlich nach zurudgelegtem 14. Lebensjahre.)
  - 2) Der Gibichwur ift unerlaubt.
- 3) Chen fo die Berheirathung mit einem anderen Religionsvers wandten. (Bahrend aber die Friesen nicht einmal die heirath mit Flammingern bulben, sondern sie mit Ausschließung aus ber Gemeinde

und dem sogenannten Banne bestrafen, ist das Berbot bei den Letzteren zu einer blosen Formlichkeit geworden, indem es bei ihnen meiftens genügt, daß der verbotswidrig, Berheitathete der versammelten Semeinde seine Reue über den — nicht mehr zu andernden — gesthanen Schritt ausspricht, was in der Regel nichts Anderes, als eine Tauschung ist.)

4) Die Chescheibung ift einze und allein wegen Chebruchs gulaffig. (Doch tritt bei ben Friefen toch eine Art Trennung von Tisch und Bett ein, wenn und so lange bas Eine ber beiben Cheleute ercom-

municirt ift, ober fich im firchlichen Banne befinbet.)

5) Das Kriegführen ober Schwertergreifen, überhaupt ber Militarstand, ist bem Mennoniten verboten. (Die weltlichen Gesetz zwingen indessen in ben meisten Ländern Mitteleuropas zur Uebertretung biese Berbotes, obgleich die Mennoniten, sowohl Einzelne, als auch gewöhnlich in ihrer Gesammtheit, durch Einstellung von Ersahmannern sich vom Kriegsbienste zu befreien suchen; vielsach verweigern aber auch in neuerer Zeit die Nichtbetheiligten ihre Beitrage zur Deckung ber Kosten für Stellung eines Ersahmannes.)

6) Die Berwaltung weltlicher Aemter ift bei ben Friefen gang verboten, bei ben Flammingern mindeftens fur febr feelengefahrbend

gehalten.

7) Die Prediger und Kirchenvorsteher werden von der Gesammtgemeinde frei gewählt; nach den meisten Ansichten sollen sie nicht stubirt haben, und keinersei Besoldung erhalten (boch kommen, besonders
in den Riederlanden, viele Ausnahmen vor); die Wahl geschieht bei
einem Theile der Friesen in der Art, daß unter den Dreien, welche
die meisten Stimmen erhalten haben, das Loos entscheidet; bei den
Anderen ist unbedingte Wahl eingesührt. — Der Gewählte darf bei
keiner Secte die Wahl zurückweisen oder ablehnen; — Jeder muß sich
bei seiner Tause schon sormlich verpsichten, dieses Amt anzunehmen,
wenn er in der Folge-dazu bestimmt werden sollte.

8) Es ift möglichfte Einfachheit in ber Rleibung geboten. (Die Friesen burfen fich tagter Knopfe, sondern nur ber Saften bebienen; bie erwachsenen Mannspersonen muffen bie Bauptbartbaare machien

laffen.)

9) Die Sefammtgemeinde, als solche, und jeder Einzelne in ihr, hat über den Lebenswandel seiner Mitgenossen zu wachen; die Gesammtgemeinde entscheidet über die vorgebrachten Anschuldigungen; Ausschließung vom Abendmahl, überhaupt von der Gemeinschaft, ist die härteste Strafe. (Doch gerath die Durchführung des Princips der Kirchenzucht bei den Flammingern mehr und mehr in Abnahme, und besteht vielsach kaum mehr dem Namen nach.)

Wenn wir nun die Lehrfate und Gebrauche ber Mennoniten un-

befangen prufen, fo finden wir insbesondere Folgendes:

Sie nehmen bas Mystische aus ber Bibet an; auch bas Niceas nische Glaubensbekenntniß (bas Credo) hat bei ihnen volle Geltung Staats veriton. X.

(obmohl Menno Simonis eine eigene Auslagung ihre hie klapartige Natur Christi zu geben versuchte); im Nebnism aber fireben fin, ihre kirchliche Lebre so einseh als möglich, und. wo at fich, ahne dem angedenteten Princip zu nahe zu treten, thun läßt, der nächtennen Bemungt gemäß durchzusähren. (Die Taufe darf nicht dem arugebennen Kinda das nicht ahnet, was mit ihm porgeht, ertheilt werdenz dem ganisk Cultus soll prunssos und einsach made aber Allen urflächlich sein n. s. w.) — Ferner sind alle ingeren Cinnicatungen der menkindlichen Gemeinde republicanisch organiskt (sie mählen ihre Prodiger, ihre Karfteher u. s. f., entschiehen über alle vorfannenten Frager, auch mad den Lebenswandel der Einzelsen betrifft n. s. m.); dabet halten fie der Ahat nach auf Chrischeit, Einfachheit der Sitten, Fleif und Ordenung, und in den meisten Gegenden waren sie die Ersten, welche die Landwirthschaft mindestens einigermaßen rationell zu betreiten dangannen.

Indessen mussen wie die arge Bevermundung det Einzelien dencht bie Gesammegemeinde misbilligen. Der flangglaubige Bennenie wich sich schwerlich jemals geistig bober emporschwingen können. Er wiede für Einsacheit halten, was materielt Mangel en gant wischwidigen Bequemtickeiten des Lebens, oder was intellectuell gar Unwissendeit ist. Wo es verboten ist, Knöpfe, statt bloser haften an den Kieidern zu tragen; wo mitunter ganz ausdrücklich verlangt wird, der Religionslehrer durch nicht studiet haben, musse verlangt wird, der Religionslehrer durch man allenthalben jede freie Bewegung gebenmt und geslähmt, jede höhere Entwickelung des Menschen unmöglich gemacht sinden. — Hätten solche Sahungen und Einrichtungen vor Zeiten allgemeine Geltung erlangt, so wurde nie die Stufe erreicht worden sein, auf welcher sich die Gultur der Menscheit gegenwärtig besindet.

Auch haben sich die Mennoniten selbst bereits größtentheils von ben schroffften dieser Sahungen losgesagt, theils formlich, theils fillsschweigend. Insbesondere ift die Bevormundung des Einzelnen bei vielen Gemeinden der sogenannten Flamminger der That nach fast gang ausgegeben, und selbst die Friesen vermögen sich den Einwirkun-

gen bes Beiftes ber Beit nicht mehr vollig zu entgieben.

Was nun das Verhaltnis des Staates gegenüber den Bekennern ber Mennonitenlebre anlangt, so verdient nicht nur deren frühere und lange herab fortgeseite blutige Recfolgung, jener der Calvinisten in Frankreich u. s. s. zur Seite geseit, sonach als Varbarei gebrandmarkt zu werden, — sondern wir sinden es auch ganz und gar ungeeignet, das man ihnen heute noch, fast in allen Landen die höheren staates bürgerlichen, oft sogan die gewöhnlichen bürgerlichen Rechte versagt. Die beiden ersten und wichtigsten Lehrsche des Custus der Mennoniten: von der Taufe und Eidesleistung, gehören rein in das Gebiet der inneren Uederzeugung, die wohn sich die Macht der Staatsgewalt vernunftgemäß nie erstrecken kann; sie sind aber auch weder mit der Mosral im Widersprucke, noch sonst im Entferntesten schöllich, und der

weltliche Gefetgeber kann, insbesondere was das gerichtliche Zeugnist, ber Mennoniten betrifft, keinen Grund haben, weiter zu gehen, als die unter Ablegung des Handgelübbes gemachte feierliche Betheuerung desselben als einen Sid in etwas abweichender Form (was eine solche feierliche Aussage dem Wesen nach auch vollkommen ist) zu betrachten und, im Falle der abssichtlichen Unwahrheit, die Strafe des Meineides darauf anzuwenden.

Allerdings scheint ein schwierigerer Punct das Verbot des Schwertsergreisens zu sein. Und boch hat man gerade in dieser Beziehung den Mennoniten in früherer Zeit vielsach Zugekandisse gemacht, die wir selbst als durchaus ungeeignet verwersen mussen (gegen Entrichtung gewisser Gelbsummen wurden alle Mennoniten eines Landes von der Verpstichtung zum Kriegsbienste freigesprochen). Wenn der Mennonit den heerdienst verabscheut, so mag man ihn mit gutem Rechte vorstommenden Falles eben sowohl dazu anhalten, wie den Katholiten oder Protessanten, der wenn vielleicht auch aus ganz anderen Gründen den nämlichen Widerwillen hegt. Denn der Staat muß billiger Weise an alle seine Angehörigen die gleichen Ansprüche bezüglich seiner Vertheidigung machen. So geschieht es ohnehin seit Decennien salt allerwärts der That nach. Sener Lehrsah, an den man sich sonach nicht dindet, kann also auch den Grund nicht abgeben, den Mennoniten einen Theil der bürgerlichen Rechte vorzuenthalten.

Wenn wir aber vorhin selbst mehrere Sitten, Gebrauche und Anssichten eines Theiles ber Mennoniten als unzwecknäßig tabelten, so barf nicht vergessen werben, baß biese Dinge ohnehin meistens bem Ermessen ber Einzelnen überlassen bleiben mulsen (wie z. B. die Kleisbertracht; dann selbst auch die Begriffe und Meinungen von der Schabslichkeit oder Rühlichkeit ber Geistesbildung). Auch in der letztbezeichsneten hinsicht kann man nicht weiter gehen, als etwa die Eltern anshalten, ihre Kinder eben so, wie die Bekenner der anderen Consessionen, in die Bolksschulen (mit Ausnahme des Unterrichts in der Religion) zu senden, oder gehörig vordereitete Lehrer für sich selbst aufzustellen. Dieses dürfte überhaupt keine besonderen Anstande sinden, sogar von Seiten der Mennoniten nicht.

Eines noch sehr allgemein obwaltenden, von einem aufgeklätten Mennoniten\*) nachbrudlich hervorgehobenen, aber schwer zu beseitigenben Misslandes muffen wir schließlich noch gebenken: es ist das Unvollkommene der Ertheilung des Religionsunterrichts, zumal bei den meist zerstreut wohnenden Mennoniten in Baiern, Wurtemberg, Baben und Sachsen: "Erst dann, wenn von Seiten der Eltern oder Kinder um Aufnahme (in die religiöse Gemeinde) und Taufe gebeten

Rinder um Aufnahme (in die religibse Gemeinde) und Taufe gebeten worden ift, und mehrere Anmelbungen erfolgt sind, beginnt ber beståtigte Prediger mit dem Tauflinge ben Religionsunterricht, und ertheilt

<sup>\*)</sup> Abraham hunginger (heffischer ganbgerichtsactuar), "bas Relia ligions ., Rirchen und Schulmefen ber Mennoniten ober Taufgefinnten."

benselben nur bes Sonntags nach ber Prebigt. Aber nicht ichemist wird dieser Unterricht jeden Sonntag, sondern oft im Gengen nier pie bis sechomal ertheilt. Er besteht gewöhnlich blos berin, das die Ratochumenen die 36 Fragen und Antworten des sogenannten "Fragenbuches" auswendig lernen und einen Abeit dersethen an dem bestimmten Sonntage öffentlich bersagen, und das dabei der Poediger die bei jeder Frage angezogene Schriftselle wortlich verlieft, seiten aber soklart." Und damit ist denn der Religionsunterricht beendigt, und die Laufe sinder Statt.

Bie nun, wenn ein folder, vielleicht auf einem einzeln fiebenf hofe erzogener, für fich felbft jebenfalls fo mangelhaft unterell Denfc in ber Bolge gum Drebiger gewählt wird? Es tamm aber um fo leichter ba vortommen, wo - in biefen wenig gableit Gemeinben - brei Canbibaten gum Prebigtamte bezeichnet wert unter benen bas blinbe Loos entidelbet! Kommt nun bam, balli Bermogeneverhaltniffe eines folden Mannes ibn gwingen, feine Thatigleit bem gelbbaue ju wibmen, fo laft fic leicht einfeben, er weber fich felbft weiter ausbilden, noch feiner Gemeinbe als Sie gionslehrer bas fein tann, was man als foldem von ihm verlang mochte. - Es verbient baber bie nieberlanbifche Einrichtung alle Empfehlung, wornach nur (in einer bort bestehenben boberen Lebranftelt) wiffenschaftlich gebilbete Theologen Prediger wechen tonnen, Diefe aber eine ihren Lebensunterhalt fichernbe Befoldung von ihren Gemeinben erhalten. Much an einigen anberen Orten ift man biefem Beifpiele gefolgt; meiftene burfte indef, neben bem berrichenden Borurtheile, ber Mangel an Geldmitteln bei biefen wenig zahlreichen Gemeinden ein fcmer zu befeitigenbes Sinbernig fein. Da, wo ber Staat überhaupt -einen Theil seiner Einkunfte unmittelbar für ben Gultus verwender (mo er biefe Ausgabe nicht unbedingt ben einzelnen Religionsgefellichaften selbst zuweist, mas gegenwartig in Europa unseres Wiffens nirgende gefchieht), mare es billig, bag man ben Mennoniten gur Be foldung ihrer Prediger einen Beitrag aus den öffentlichen Caffen leie ftete, indem fie gur Aufbringung ber fur ben Gultus ber Uebrigen verwendeten Summen ja ebenfalls beigutragen gehalten find.

Bum Schlusse einige statistische Notizen. Man zählt bermalen in Baiern 4,400 Mennoniten (wovon 3,400 in ber Pfalz); in Baben 1400, im Großberzogthum Hessen 1100 (hiervon 900 in ber Rheinsprovinz); in Nassau 200, in Preußen 15,800 (13,000 allein in der Provinz Westpreußen, am Meisten in den 6 Kreisen: Danzig, Mariensburg, Elbing, Stuhm, Rosenberg und Marienwerder, wo sie ungesfähr den Sosten Eheil der Gesammtbevölkerung bilden). In Frankreich sollen nur etwa 2000, in der Schweiz einige Hunderte, in den Niesberlanden bagegen beiläusig 85,000 Mennoniten wohnen (in ungesähr 150 Gemeinden, mit 250 Predigern), ungerechnet die mit den Resmonstranten (Galonisten) vereinigten. In Rußland, besonders im

füblichen, wo man gange Mennonitencolonieen findet, burfte ihre Bahl 10,000 übersteigen. Roch größer ift ihre Menge in den Bereeinigten Staaten, besonders in Pennsplvanten, nachstbem in Birginien. Friedr. Rolb.

Mercantilfystem. — Die nationaldenomische Theorie, welche unter bem Namen bes Mercantilspstems bekannt ift, stugt sich auf ben Grundsab, daß das Geld allein ober boch vorzugsweise ben Reichthum und die Macht ber Staaten begrunde.

Man batirt bieses System gewöhnlich von Colbert. Dieses ist in so fern richtig, als es seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, der Erlassung des franzosssschafts von 1664, eine hochst wichtige Rolle in dem europäischen Staatenleben gespielt hat. Allein unrichtig ware die Meinung, Colbert sei der Ersinder jenes Systems gewesen. Das Princip, auf dem dasselbe beruht, war vielmehr langst in dem Bewußtsein der Boller sestgewurzelt, langst gingen die theoretischen Arbeiten in England, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland von demselben aus, und eine Reihe von Staatsmaßregeln war in den meisten Landern im Sinne jenes Princips getroffen worden.

Schon Cicero ruhmt fich, bag er als Consul, wie früher ofters von bem Senat geschehen sei, die Ausfuhr bes Golbes auf's Strengste verboten habe.

Im Mittelalter wiederholten fich ahnliche Berbote in den meisten Staaten, und wahrend der Kreuzzüge waren in Frankreich selbst die Pilger nicht völlig davon ausgenommen. Unter Heinrich VIII. wurde 1512 in England verfügt, daß alle Personen, welche Mungen, Silebergeschirt u. dergl. über die See führten, wenn es entdeckt wurde, ben boppelten Werth deffelben verwirkt haben sollten.

Der Minister Kart's II., Ustaris, bemerkt: es sei nothwendig, mit Strenge alle Mittel anzuwenden, welche bahin führen können, den Fremden mehr inlandische Producte zu verkausen, als man von ihnen bekomme. Das sei das ganze Seheimnis der Rühlichkeit des Handels. Die Schätz Indiens, welche nach Cadir kämen, würden der Monarchie schältz; denn sie gingen in Hande, welche Aivalen der engslischen Krone seien. Außer dem Unglüde, das Spanien von Geld beraubt werde, um Andere reicher und mächtiger zu machen, habe man den Schmerz, zu sehen, das ein großer Theil dieser Millionen zu den Türken und anderen Ungläubigen gehe, um ihre Kräfte durch Spaniens Berluste zu erhöhen. Diese traurigen Folgen forderten die größte Ausmerksamkeit und die sichersten Maskregeln, ihnen vorzubeugen.

Aus biefem långst vorhanden gewesenen Grundgedanken, bas bas Seld hauptsächlich den Reichthum der Bolker begründe, gingen auch Colbert's Magregeln hervor. Hierzu kam die Rücksicht auf das sistas lische Interesse; denn nur dann konnte die Casse des verschwenderischen Hofs sich stets aus's Neue fallen, wenn Geld im Ueberstuß im Lande circulitte. Ueberdies sah man mit Recht in der Blüthe der Gewerbe

und bes Danbels in ben Stabten eine Sauptfluge ber fürftlichen Dacht.

Die ftreng und confequent burchgeführten Magregeln Colbert's tiefen in ben meiften europalischen Staaten Gegenmaßregeln in's Leben — bas Mercantilfpstem wurde allgemein. Daher mit Recht bie Datirung beffelben von Colbert.

In bem Folgenden foll junachft nachgewiesen werden, welche Folgerungen bei einer consequenten Entwidelung bes mercantilififchen Grundgebantens fur bie Gestaltung bes nationalofonomischen Spftems

und bamit auch fur bie Staatspragis fich ergeben mußten :

1) Der Acerbau, wenn gleich nothwendig für die Eristenz eines Bolfes, kann boch den Reichthum nicht in hohem Grade steigern, well seine Producte in der Regel schnell der Consumtion unterworfen sind, und bei ihrem Absab in's Aussand wenig Geld erworden werden kann, da als Gegenwerthe gewöhnlich Fabricate gegeben werden. Burden die Producte des Acerbaues im Inlande verarbeitet und in vervollkommineter Form in's Aussand abgeseht, wurden sie zur Ernährung einer thätigen Gewerds und Handelsbevölkerung bienen, so wurde Geld in reichem Mas in das Land fließen, und auch der Fiscus seine Rechnung babei sinden.

Der Ackerbau ift baher zu pflegen als Nahrer bes Bolkes, als Quelle ber Berwandlungs : und Hulfsstoffe ber fabricirenben Gewerbe. Aber gegenüber von allen benjenigen Gewerben, welche zur Bermehrung ber Gelbmenge, bes Rerves ber Macht und bes Reichthums eines Staates, beitragen, steht er in einem untergeordneten Berhaltniffe.

2) Der Bergbau auf eble Metalle ift eine fehr wichtige Queile des Reichthums; bann er trägt unmittelbar zur Bermehrung der Geldmenge bei. Die Eröffnung von Bergwerken im Iniand oder in den Colonieen muß daher eine vorzägliche Sorge der Reglerung fein, und der Staat, welcher seinen wahren Bortheil versieht, wird auch diejenigen Gold und Silberbergwerke betreiben, die keinen Gewinn bringen, ja die sogar mit Berluft gebaut werden mussen. Denn das Geld, womit die Kosten des Bergbaues gedeckt werden, bleibt ich Lande; die eblen Metalle aber, welche erbeutet werden, sind Sewinn für das Bolkkvermögen.

3) Besonders wichtig für die Bollswirthschaft sind die technischen Gewerbe; benn sie verhindern, daß Geld für fremde Fabricate in's Ausland geht, und liefern Fabricate, welche gegen Geld in's Ausland

abgefest merben.

Alles, was im Inlande irgend producirt werden kann, muß baher auch hier erzeugt werden, selbst wenn die Productionskosten und Preise boher zu stehen kamen, als beim Einkauf von Außen; benn die von den Producenten bezahlten höheren Geldpreise bleiben im kande. Am Wichtigkten aber sind solche Gewerbe, welche viele Kunsterzeugnisse für das Ausland liefern; benn sie verhindern nicht nur die Geldaussube, sondern sie find es namentlich, welche Geld in's Land bringen.

Auf die Hebung der technischen Gewerde ist also ein Hauptaugenmerk bes Staats zu richten. Da ihr Gebeihen durch niedrigen Arbeitslohn, wohlseile Lebensmittel, niedere Zinsen, wohlseile Verwandlungs und Halsbeiter, leichten Eransport und Absab u. s. f. f. bedingt ist, so muß der Staat hierauf hinzuwirken suchen. Dieses kann aber geschehen, indem er den Arbeitslohn auf einem angemessenn niederen Stand durch polizeiliche Maßregeln sesthalt, indem er die Preise der nothwendigsten Lebensmittel, des Brotes, Fleisches u. s. f., reguliet, die Aussuhr des Getreides verhindert, den Zinssuß gesehlich seisslicht, die Aussuhr der Kohstoffe erschwert, die Einsuhr dagegen des günstigt; indem er ferner geschickte Arbeiter vom Aussande herbeizuzies hen such Monopole und Privilegien belohnt und keigert; indem er die Transportanstalten verbessert, die Concurrenz im Inlande regelt und fremde Concurrenz ganz ausschließt.

Wenn auch die Grundeigenthumer und Landwirthe, die Arbeiter und Capitaliften und die sammtlichen Consumenten durch diese Maftregeln mehr oder weniger verlieren, so gewinnt doch der Staat im Sanzen; benn der Geldabstuß in's Ausland wird verhindert, die Geldeinsuhr dagegen gefordert, und die vermehrte Geldeirculation kommt Allen zu Gute.

4) Der inlandifche Sandel, welcher nur inlandifche Baaren um= febt, ift vollewirthichaftlich nur in fo fern von Bebeutung, ale er ben fabricirenben Getverben gu Bulfe tommt, ihnen gute und mobifeile Robftoffe u. f. w. liefert. 3m Uebrigen hat er weniger Werth; benn er bewirft blos eine lebhaftere Gelbeireulation im Inlande; vermehrt aber bie Gelbmenge bes ganbes nicht. Sochft wichtig aber ift ber answartige Sanbel; auf ihn ift baber vorzugeweife bas Augenmert gu richten. Bor Allem ift barauf gu feben, baf er nicht Gelb in's Austand führt. Daber ift bie Gelbausfuhr gang ju verbieten, ober wenigftens möglichft zu verhindern. Rann auch die Gelbausfuhr nicht verhindert werben, fo ift boch fiets mit Sorgfalt barüber ju wachen, bag nicht mehr Gelb aus - als eingeführt wird; eine genaue Banbelebilance iff im Staatshaushalte, wie im Privathaushalte bes Raufmannes von ber größten Bebeutung. Damit bie Banbelebilante für bas Inland guns ftig ausfalle, ift die Ginfuhr ber Fabricate gang ju verhindern ober burch hohe Bolle gu erfcweren, bie Ginfuhr von Robstoffen aber nur beshalb ju gestatten, weil fie bie Fabrication im Inlande forbern und oft mit einem burch Bereblung erhaltenen Werthjusape wieber ausgeführt werben; bie Musfuhr ber Sabricate aber ift auf jebe mögliche Beife zu beforbern. hierzu bienen vor Muem mohlfeile Dreife. worauf burch bie oben angeführten Dagregein binguwirten ift; fobann gute Baaren. Diefe werben erzielt, wenn ber Staat bie gur Aus's fuhr bestimmten Guter einer genauen Controle unterwirft, und alle fchlechten bem allgemeinen Abfahe fchabilchen Baaren confiscirt; fetner

Rudis ille und Aussubryramien, welche bie Countrett auf fremden Martten erleichtern, einsührt. Da die Prämien u. [. 18. den Inlandern bezahlt werden, so bleiben die ansbezehlten Summen für Lande. Bu schwierigen, in fremde barbarischaften gehenden Judistitut unternehmungen sind größere Handelse and else angenengen und Privilegien, versiehe, mit Staatsgebern untersählt u. s. f. Die nationale Handelssch, mit Staatsgebern untersählt u. s. f. Die nationale Handelssch, mit Staatsgebern untersählt u. s. f. Die nationale Handelssch, mit Staatsgebern untersählt u. s. f. Die nationale Handelssch, mit Staatsgebern untersählt u. s. f. Die nationale Handelssch, dies der Rengebenden Baaren zu sörbern; der Erwerd von Colanieen ist theils der Bergwerte willen zu exstreben, theils um sie beim Absat der Fabricate des Mutterlandes, theits beim Auftauf ihrer Producte monopolistisch ausse benten zu tönnen. Deshalb ist ihnen die eigene Fabrication und der Dandel mit Fremden auf e Strengste zu untersagen.

Der Hanbelsverkehr mit fremben Staaten ift endlich band, gen schickt abgeschlossen Sanbelsverträge, wobei alle Ranfie gen Diplomatie anzuwenden sind, so zu reguliren, daß der Absat, ber fablabischen Waaren durch Ausschluß frember Concurrenz zt. als miglichkt groß, die Einfuhr in's eigene Land aber als möglicht tieln fich her

ausstellt, b. h. eine gunftige Sanbelsbilance fich bitbet.

Wie ber Ausfuhrhandel nublicher ift, als ber inianbifche, fo ift bies auch beim Bwifchen- ober Durchfuhrhandel ber Fall. Er bringt

Gelb in's ganb, ber inlanbische nicht.

5) Eine blose Anhaufung von Gelb im Inlande burch Bergban, technische Gewerbe und Handel wurde allerdings für sich ohne Werth sein; es muß ausgegeben werden, von einer Hand zur anderen circultren, Arbeiter und Capitalien beschäftigen, wenn es wahrhaft nütslich werden soll. Daher ist eine Anzahl reicher Zehrer ganz vortheilhaft. Auch der Staat muß die öffentliche Consumtion nicht zu sehr beschränzen, die Abgaben nicht zu nieder stellen; denn dei geringen Abgaben kommt es blos auf die Neigung der Unterthanen an, ob sie das erspatte Geld mußig im Kasten liegen, oder ob sie es in den Gewerben circuliren lassen wollen; "ein weiser Regent und seine Casse aber sind gleichsam das große Meer, in welches ein großer Abeil des baaren Geldes sließt, und von wo aus es wieder durch wohleingerichtete Undgeben und Regierungsanstalten durch alle Theile des Nahrungsstandes sich ergiest und einen blühenden Zustand der Gewerbe und die Circustation des Geldes verbreitet."

Eine große Consumtion inlanbischer Waaren tann nicht foen, ba die Gelbmenge eines Landes hierburch teineswegs vermin-

bert wirb.

6) Bei ber Besteuerung muß als Regel gelten, baß die Steuern von ben Sewinnsten der Unterthanen zu erheben sind, so weit der Ertrag der Domanen, Regalien u. s. w. nicht hinreicht. Doch ist immer zu erswägen, ob die zu besteuernden Gewerbe schon zu solchem Wachsthum gediehen sind, daß sie unter der Scheere gehalten werden können. So durfen die neuangelegten technischen und Pandelsgewerbe, obgleich bie

Unterthanen babei gewinnen, boch mit keinen Abgaben belegt werben, weil sonst bie Circulation bes Gelbes und bie Aufnahme bes Rahrungsstandes ungleich mehr barunter Roth leiben wurde, als bie wenigen bavon fallenden Einkunfte vortheilhaft waten.

Eben so find bie auf Zinsen ausstehenden Geldcapitalien mit Abgaben zu verschonen, damit die inlandischen Capitalisten ihre Gelder nicht im Auslande anlegen, und reiche Capitalisten des Auslandes sich nicht abhalten lassen, mit ihrem Vermögen in's Inland zu ziehen.

Dies sind im Wesentlichen die Folgerungen, welche aus dem mercantilistischen Grundsase nothwendig hervorgehen mußten, und wirklich in der Theorie und Praris daraus gezogen worden find. Man sehe hierüber die Schriften von Bodin, de republica, 1576. Klod, de aerario, 1651. Melon, 1735. Stewart, Genovesi, Busch, Justi, Ferrier u. s. f. und die Gesetzebung fast aller europäischen Staaten in den letten drei Jahrhunderten.

Nach biefer Datstellung ist es unsere Aufgabe, bas Wahre und Faliche bes Mercantisspftems in einer kurzen Uebersicht nachzuweisen, nachdem die Irrthumer besselben im Einzelnen zum Theil schon in früsteren Artikeln ("Handel, Handelsbilance, Handelsfreiheit, Handelsverträge" u. s. w.) gezeigt worben sind.

Bas vor Allem ben Grundfat betrifft, bag bas Gelb hauptfachlich ben Reichthum ber Bolter begrunde, fo ift mahr, bag baffelbe eine fehr wichtige Rolle in ber Bolts - und Staatswirthschaft fpielt; nicht blos in fo fern es bas Preismag und Tauschmedium bilbet, fonbern auch, indem es als Capitalisationsmittel ben Bleif und bie Sparsamleit in bobem Grabe forbert, und eine wesentliche Bedingung größerer Privat - und offentlicher Unternehmungen ift; indem ferner bie Geldwirthschaft im Staatshaushalte gu Berfiellung größerer Drb. nung in bemfelben beitragt, und bie Abschaffung einer Reihe von Naturalabgaben und Frohndienften möglich macht, die bochft hemmend und belaftigend auf die wirthschaftliche und perfonliche Lage ber Barger einwirten. Allein trot bem ift es verfehrt, bem Gelb einen alle anberen Guter in Schatten ftellenben Berth beigulegen; es ift ein nothwendiger, nutlicher, aber ber Ratur ber Sache nach verhaltnife maßig nur fleiner Theil bes Rationalpermogens. Die Große beffelben richtet fich nach einem bestimmten Bedürfniffe bes Bertebes, und fo balb biefes Daß überschritten wirb, fallt fein Taufchwerth. Es ift alfo von Grund aus falfc, ber Boltswirthschaft eine blos auf Gelbermerb abzielende Richtung geben zu wollen. Ein Bolt bebarf eine Reibe ber mannigfaltigften Guter jum unmittelbaren Genug und gur Production, und in dieser Reihe macht bas Gelb ein allerdings fehr wichtiges Glieb aus. Aber diefes Bulfemittel ber Production, Ansammlung, Bertheilung und Confumtion ber Guter wird von jedem Bolle fo leicht erworben, wie jedes andere Gut, wenn es nur die jum Erwerd erforderlichen Probucte liefern ober Dienfte leiften tann. Sierauf alfo bat ber Staat fein Sauptaugenmert ju richten.

Beben wir nun gut einer furgen Betrachtung ber einzelnen Er-

merbezweige über. -

1) Der Ackerbau erhalt in bem mercantiliftischen Spsteme eine ganz falsche Stellung. Er ist es, ber in jedem Lande von einigem Umfang alljahrlich eine Masse von Erzeugnissen liefert, die nach Gesbrauchswerth und Preis den Werth aller übrigen Producte bei Weitem übersteigt: er ist das erste, wichtigste Gewerde; sein Wohl darf bem anderer nicht untergeordnet werden; für sein Gedeihen ist vor Allem Sorge zu tragen.

Die mercantilistische Rudficht auf Gelberwerb entrudt ihn mehr ober weniger ber Aufmerksamkeit bes Staates. Bohl ift bas Gebeihen bes Ackerbaues zugleich von ber Bluthe ber technischen Gewerbe und bes Activhandels bedingt; er mag temporar in ihrem und damit mittelbar in seinem eigenen Interesse Opfer bringen; aber immer muß die Aussicht auf seinen Gewinn die Opfer hinreichend motiviren.

2) Der Bergbau ift allerdings eine nicht zu vernachlässigende Quelle des Boleseinkommens; er liefert Producte, die immer und überall Absab sinden, nirgends durch Bolle ausgeschlossen werden, und die den Rohstoff für das so hoch geschähte Circulationsmittel abgeben. Aber soll er auch betrieben werden, wenn er keine Gewinnste bringt? Die Mercantilisten, indem sie ihren Blick blos auf die producirten Metalle richten, vergessen, daß zum Zweck der Production Arbeit und

beren Stufe ber Entwickelung. Es muß baher allerbings bie Aufgabe jedes Staates fein, durch alle ihm zu Gebot stehende Mittel, die Recht und Augheit gestatten, auf die Hedung der technischen Gewerbe hinzuwirken. Aber welche Mittel find es, die Recht und Augsbeit gestatten?

Die Mercantilisten haben verlangt, ber Arbeitslohn foll burch positizeiliche Regulirung bestimmt und niedergehalten werden. Ist es aber gerecht, der großen armen Arbeiterclasse an ihrem in der Regel ohnedies targen Lohn abzubrechen? Ist es tlug, sie von Beschäftigungen abzuwenden, die im Stande sind, ihnen besseren Lohn zu gewähren?

Sie haben verlangt, die Preise ber nothwendigsten Lebensmittel, bes Brotes, des Fleisches u. s. w., auf einen niederen Stand herabzusdrücken, ben Preis des Setreides durch Aussuhrverbote ober Aussuhrzigelle niederzuhalten. Aber ist dies möglich, zwecknäßig, gerecht? Bermehren nicht Setreideaussuhrverbote die Jahre des Mangels und der Theuerung? (S. "Karngelete.")

Sie haben gesehliche Regulirung und Erniedrigung des Binssuses gefordert. Bewirkt aber bieses Mittel nicht gerade das Gegentheil seines Breckes?

Sie haben ferner Berbote und Erfcmerung ber Ausfuhr von Robstoffen und Erleichterung ihrer Einfuhr verlangt. 3wedmäßig ift bas Leptere; aber beift es die Production von Robstoffen fordern, wenn ben Producenten verboten wird, ihren Ueberfluß im Austande absausehen?

Kann die Wollproduction steigen, und der Preis der Wolle für die Dauer sinken, wenn sie dann erst an Ausländer verkauft werden darf, nachdem sie zuvor auf den Jahr: und Wochenmarkten des Inlandes zum Berkauf ausgestellt oder den inlandischen Auchfabricanten angetragen worden ist? wenn die Letteren ein Losungsrecht auf die an Ausländer verkaufte Wolle haben? Ist es zwecknäßig, wie Eissabeth in England gethan hat, die im Inlande unverkäusliche Wolle mit Staatsgeldern zu erwerden und sie verbrennen zu lassen, nur um den Ausländern den Rohstoff zu entziehen?

Sie haben herbeiziehung geschiedter Arbeiter und Unternehmer vom Auslande, Stachelung bes Ersindungs und Unternehmungsgeistes burch Monopole und Privilegien verlangt. Wohl verdienen diese Mittel ans gewendet zu werden; aber bie letteren mit großer Borficht und mit Maß und Biel.

Sie fordern Ausschluß frember Concurrenz. Ein maßiges Schutfpstem, bas die in einem Lande schummernden productiven Arafte weckt, die Gewerbe die zu ihrem Erstarten gegen übermachtige fremde Concurrenz schütt, die inlandischen Consumenten durch einige Bertheuerung der fremden Producte auf den Berbrauch inlandischer Waaren hinlenkt, keinen starken Reiz zum Schleichhandel gibt, und teine Monopolgewinnste dei den inlandischen Gewerden zuläst, ist, verbumden mit anderen die Gewerdsbildung fordernden, den Berkehr ers

leichternben Unffalten u. f. w.; in einem größeren Staate; som in einem Staatenvereine rathlich, in welthem die Beblugungen eine regeren Gewerbethatigfeit unverfennbar vorliegen," frembe Ptobil maßregeln und abermachtige Commireng aber bie Guttelbitatig bie Elemente nicht gulaffen. Diefes Schubfpftem barf fic abet umr in folche Productionszweige begieben, welche in ber Ruter bes Bobens und Ritmas, in ben Anlagen und Bebarfufffen ber Bewohner bes Lanbes eine fichere Bafis haben, und muß barauf berechnet febt, einem Spfteme immer großerer Freiheit weichen gu tonnen. Go weit ift bie Forberung ber Dercantilifien gegrundet. Bas aber baraber if, bas ift vom Uebel. Wenn fie ben Bettleb und bie Pflege von Gewerben im Julande verlangen, die vorausfichtlich ohne Schut niemals bie fremde Concurreng ertragen tonnen, nur bamit tein Gelb' far ibre Producte in's Ansland geht; wenn fie bie befonbere Pflege win Cowerben forbern, welche vorzüglich auf fremben gelbeinbelingenben Mil berechnet und allen Schwantungen ber auswartigen Rachtmas wie Bobe ausgefest find; wenn fie Probibitipmafregeln, Benopole unb Privilegien anrathen, welche eine tranfhafte Steigerung ber Inbuficie mit ben gefahrlichen Kolgen einer großen Babritbevollerung berverrufen und einen organisirten Schleichhandel erzeugen u. f. f., fo find fie auf bochft verwerfliche und schabliche Abwege gerathen.

4) Der Werth des inlandischen Dandels ift von ben Mercantis liften, weil er unmittelbar tein Gelb in's Land bringt, viel gu gering angeschlagen worben. Er ift es, ber alliabrlich in jedem größeren Lande bie größten Gutermaffen umfett, und ber inlanbifden Production und Confumtion die wichtigften Dienfte leiftet. Wenn fie bem Ausfuhrhandel einen boben Berth beilegen, weil er ben Abfat ber manbifchen Baaren forbert, so ift biergu aller Grund vorhanden. Je großer bie Ausfuhr inlandischer Waaren, besto beffer. Wenn fie aber verlangen, bağ bie Ausfuhr möglichft groß, bie Einfuhr möglichft Rein fein foll, bamit ber leberfluß ber Ausfahr burch Gelb erfest werbe, und glauben, bag nur unter biefer Borausfebung einer gunftigen Bilance ber Sandel einem Lande Rugen bringen tonne, fo find fie im Brethum. Allerdings ift es nutlich, wenn viel producirt und viel erspart, gum Capital gefchlagen und zu neuen gewinnbringenben Productionen benubt wirb. In biefem Ginne ift es freilich gut, wenn viele Fabricate aus : und bagegen Robstoffe und Gelb eingeführt merben , welche im= mer wieder zu neuen Productionen und Baarenausfuhren bienen. Aber der Geldbedarf hat seine Grenze, und eine Geldeinfuhr über Beburfnif wirft fcablich anftatt nutlich; und jebenfalls geht bas über-Auffige Gelb trot ber Berbote wieber aus bem Lande. Eben fo bat Die Einfuhr von Rohstoffen in dem Bedurfniffe, in dem Dag der übrigen Productionsmittel und in ber Nachfrage nach Fabricaten feine Grenze. Bas an Gelb und Robstoffen im Inlande nothig ift, wird ohne befondere Leitung bes Sanbels gegen Fabricate eingeführt, für ben Debrbetrag ber ausgeführten Fabricate muffen Runfterzeugniffe

bes Austandes genommen werben, wenn ber Abfat ber erfteren fortbauern foll. Wirb die Ginfuhr ber fremben Aunfterzengniffe verboten, so hort auch die Ausfuhr ber eigenen auf. Man feebere alfa im Inlande die Production und die Sparfamteit; laffe aber im Uebrigen bem handel feinen natheiligen Lauf; und man barf ficher fein, daß er nicht zum Buberben fahrt.

Bas die von den Mercantilifien vorgefchlagenen Dafregeln gu Forberung bes Ausfuhrhandels betriffe, fo ift hierüber Colgendes ju

bemecten:

Die Controlemasnegein über bie jum Abfah bestimmten Waaren mögen tomporfte zu Berhatung einer beträgerischen Fabrication zweils untsig sein, indem se verhindern, das burch schlechte und undahte Waarren Einzeinen der allgemeine Absah in's Stocken geräth. Allein auf kleinliche Borschriften über die Art und Weise der Fabrication sich eins zulassen, die Artzelemaspregein forzussehen, wenn die inidabischen Productie einen festen Crodit erwecken haben, ist unnah und schäftlich. Denn sie sieben die Production und den Bertehr, und verhindern, das die Fabrication noch den verschieden und wechselnden Bodurfniffen der

Confumenton fic richtet.

Rady blig, wenn fie blod in einer Raderftattung fraber bejable ter Ginfuhrzolle ober Confumtionelibgaben besteben, find gu rechtfertigen; Musfuhrpramien aber find bemerflich. Denn fle find Ges fchente an die Rauffeute ober an die Andlander (f. ben Artitel "Banbels= pramien"). Wenn fie aber bagu bienen follen, eine frembe Inbuftrie im Reime gu erftiden, als feinbfelige Dafregeln nicht gu loben. Dris vilegien an Sanbelecompagnicen für fcmierige Unternehmungen find hochftens auf furgere Beit ju billigen (f. ben Artitel " Sandelsgefellichaften"). Die aber find biefe Privilegien auf eine Beife ausjudehnen, wie bies unter ber Derricaft bes Mercantilfpftems gefcheben ift. Die Privilegien ber hollanbifchen, englifchen, frangofifchen u. f. w. Compagnieen find befannt. Dier ein weltene Beifpiel. Die öfterreichifch orientalifche Compagnie erhielt unter Rapl VI. bas ausfchliefliche Recht, Schiffe über 10' ju bauen, fie erhielt bas Priviles gium ber Berfertigung ber Stride, Geils und Lauwerte, bes Anterfchmiebens, ber Dech = und Theerbereitung, ber Gegelfabrication nach hollanbifder Urt, ber Buderraffinerie; fie hatte Quartierfreiheit in all' ihren Fabritgebauben, bas Recht ber Baarennieberlage im gangen. Reiche, ber freien Ginfuhr ber Robftoffe, Bertgenge und Gerathe, bie Freiheit von Provinzialzollen, bas Berjauft ., Ginfands - und Ablofungerecht aller gu ihrer Fabrication geborigen und auszuführenben Stoffe, Befreiung von allem Bunftmang, Freiheit ber Unternebmer von allen Personallaften, felbft vom Mittide u. f. f.

(S. Dartup, Beitrage jur Remntif ber ofterreichifchen Gemerbe-

und Danbeisgefetgebung. 1829.)

Die Forderung der nationalen Sandelsschiffsahrt burch Bevorzugung der inländischen Schiffs mag nach Beit und Umftanden ju vechtfertigen fein, um ben Activhandel ju belebeis und to ber Santificatione ben Grund ber Seemacht bes Staates ju legeniet. It ablie

Eben so mag ber Erwerb von Colonbust jo indliche Cage eines Landes, gwedinafig fein, um von bem Battige unte Aberfeelfffen Lindern burch frembe Staaten nicht ausgeschloffen wurden, einest ficheren Markt für die eigenen Products und Castinas fic bis weiferei Ausbreitung bes Sandels zu erwerben.

Beschaftungen aber, welche die Interessen der Colonieen tief verleten, ihre Fortschritte bemmen, wenn sie auch temporar dem Mutterlande Monopolgewinnste beingen, erzeugen Erbitterung, zwingen zur Unterhaltung destauer Militareinrichtungen und führen endlich zu Aufständen, Kriegen und ganzlicher Trennung. Es ist eine turzssichtige, über augenblicklichen Bortheilen einen größeren dauernden Gewinn verschmähende Politik, die Entwickelung der Colonieen niederzuhalten. Denn je mehr ihre Production und Sivilisation wächst, desto mehr wächst ihr Bermögen und ihr Berlangen, fremde Producte zu Laufen, besto mehr machsen die Gewinnste des Mutterlandes.

Und gefoot auch, mit bem Gebelber und Erftarten ber Gesoniebte entwickele fich und reife ber Gebante ber Trennung, fo tann'bas Bruttelliand, ber herrscherpflichten und Laften entlebigt, nut mit um fo

größerem Bortheil ben alten natürlichen Bertehr fortfeben.

Danbelsverträge, welche nur Uebervortheitung ber Fremben jum 3wede haben, mögen sie auch temporar Nuben beingen, tragen ben Keim bes Berberbens in sich; benn sie erregen leicht die Eisersucht ber minder begünstigten Bolter, rusen Retorsionsmaßregeln in's Leben, und führen zu Zwietracht und blutigen Handeln. Nur folche handelsverträge sind zu loben, welche ben Berkehr ber Bolter von lästigen Fessen, und, von einem liberalen Geiste bictirt, die gegenseitige Herabsehung oder Ausbehung einzelner ober aller Zolle und Schranzten stipuliren, ohne von gleichen Begünstigungen andere Bolter absolut auszuschließen — Berträge, welche ben Weg zum freieren Berkehre bahnen, mit weiser Berücksichtigung und ohne Preisgebung der Interessen besteressen Landes.

Wenn endlich die Mercantilisten dem Durchfuhr - ober 3wischenhandel einen höheren Werth beilegen, als dem inlandischen, weil jener Geld in's Land bringt, dieser aber nur die Production und Consumtion im Inlande vermitteit, so sind sie, wie schon im Artitel "Handel" nachgewiesen wurde, im Jerthum. Obgleich jener Handel gewinnbringend, autogend, die Handelsmarine nach Umständen verstärkend und darum nicht zu vernachlässigen ist, so leistet doch der inlandische Handel der Boltswirthschaft weit größere Dienste, wenn er auch unmittelbar die

Gelbmenge bes Lanbes nicht vermehrt.

5) Bei Beurtheilung ber Confumtion inlandischer Waaren, namentlich ber offentlichen Confumtion, hat bas Mercantilspftem zu schablichen Confequenzen geführt. hiefur ein Paar Beispiele. Auf Boorkellung ber wurtembergischen Landschaft gegen bie Einquartirung einiger Regimenter in Stuttgarter Burgerhausern erwiberte ber Herzog: sie zeigen barin ihren Mangel an Einsicht und Schwäche, baß sie etwas abwenden wollten, modurch die Gelbeirenlation befordert würde, und der Unterthan wieder größtentheils zu dem komme, was er zum Militaretat beitrage; es seien pobelhafte Lamentationen u. s. w. Auf wiederholte Alagen (1762) erwiderte der Herzog den Landständen: er beklage, wenn seinen getreuen Unterthanen durch die Bermehrung des Militaretats eine und die andere Beschwerde zugewachsen; da solche aber in keinen Bergleich komme mit dem unschähderen Nuten durch den erzielten glückseligen inneren Auhestand und die vermehrte Gelbeireulation, so zweiste er keineswegs, sie werden diese Glückseligkeit in tieffter Unterthänigkeit verehren, und mit Freude die serneren Auslagen tragen, während bagegen die Landschaft betheuerte, daß eine Menge der Einwohner mit der Berzweistung ringe.

Es ift überfluffig, Die Irriehre, bag eine große Privat : ober öffentliche Confumtion ber Boilewirthichaft teinen Schaben bringe, wenn nur bas Gelb im Inlande verzehrt werbe, bier naber zu erörtern und ju wiberlegen. Jebe Consumtion von Gutern verminbert bas Bollsvermögen. Allerbings macht es einen Unterfcbieb, ob bas Gelb für die consumirten Guter in's Ausland gegangen ober im Inland ge-Im letteren Falle tommen bie bei ber Production und bem blieben ift. Bertauf ber Confumtionsartitel fich ergebenben Gewinnfte ben Inlandern ju Sute, im erfteren Falle ben Fremben. Aber immer findet auch bei ber Consumtion inlanbischer Baaren eine - wenn gleich bem Preife ber Confumtionsartifel nicht gang gleichtommenbe Berminbrung bes Bollsvermogens und ein Aufwand von Beit und Rraft Statt, bie auf andere nubliche Beife batte verwendet werden tonnen. Riemals alfo lagt fich eine übermäßige Consumtion mit bem Grunde rechtfertigen, baf bas ausgegebene Gelb im Inlande verblieben fei.

Was enblich

6) Die Forberung der Mercantilisten detrifft, daß die fabricirens ben Gewerbe und der Handel bei der Besteuerung geschont oder ganz von ihr ausgenommen werden sollen, so ist, mag man auch temporar eine Schonung einzelner Gewerbszweige eintreten lassen, der durch Recht und Klugheit gebotene Grundsat der Algemeinheit und Gleichheit der Besteuerung nie aus dem Auge zu verlieren. Auch eine Besteuerung der Geldcapitalisten ist durch die Gerechtigkeit geboten, wenn gleich hier die Rucksicht auf die Steuerspsteme der Nachbarstaaten und die Leichtigkeit der Berheimlichung eines großen Theils der Geldbarlehen eine maßige Besteuerung fordert.

Aus biefen Betrachtungen ergibt fich fur bie Beurtheilung bes

Mercantilivitems folgendes allgemeine Resultat:

Daffelbe beruht auf einem wesentlich falfchen Princip und führt, bei consequenter Anwendung besselben, zu einer Reihe falscher Lehrsche und Staatsmaßregeln. Tros seiner falschen Grundlage und Consequenzen aber führt es auf manche Maximen, welche wenigstens theilweise

und temporde von bem Standpuncte bes einzelnen Statis aus fich rechtfertigen laffen. Diefes gilt namentlich von ber Forberung ber Eggwidelung einer nationalen Gewerbeinbuftete und eines activen Danbeit.

Aus biefer Bermengung von Jertjum und Majecheie, wand der Uebereinstimmung der Leheen und Murimen mit dem scheschiftlichen, vom privatwirthschaftlichen Standpuncte andgebenden Ausgelie des spenannten gesunden Menschenverstandes, endlich aus einem Mangel an Unterscheidung des relativen, tempordren und des absenten. Mangel mancher Massegeln erklärt sich, wie heute noch das Mercentisspiem eine nicht geringe Zahl von Anhangern zählt. Aber ein gennblichmisse Studium der Wolfswirthschaftslieber von der einem — und Angehlahmisse an zeitliche und nationale Interessen von der enderm Seite misse eine nothwendig die Bahl seiner Anhanger immer mehr vermindenstein Opstem, das die Interessen des größten Abeils der Berüftlichung, der Landbautreibenden Classe, mehr oder weniger hintanseit, den Wertlichung der territorialen Arbeitstheitung missamt und den Reichthum aus geinen Landes nur durch Unterdräckung und Uebertistung Auben, gerfordern weiß, mus mit dem Erwachen der Einsiche in den alebengsteitenen Ständen und Rationen einem wahreren, ebleren, freieren und zu gegenseitigen Concessionen geneigteren Systeme weichen.

Dr. 83. 6641.

Metapolitit. - Rad bem Bortlaut ift Metapolitit eine ber Politik vorangebende ober ihr bas bobere Gefet gebende Biffenfchaft, welche zuerft, von Sologer in bas Spftem ber Staatsbisciplinen aufgenommen warb. Rach bem von ibm bafür aufgestellten Beariff follte fle fein : "ein Abstract aus dem Raturrechte, namlich Unterfudung bes Menichen por bem Staate und feines phyfifchen und geiftigen de den An Befens; Betrachtung über feine baraus entspringenben Ra laffe jum Uebergang in bie brei bauslichen und in bie iche **G**er fellschaft." — Diefer Begriff jeboch ftellt bie Metapette mur wie Propabentit, als wie einen wirklichen Theil: bei Chaft wiffen ichaft ober Politit bar. Auch murben zu einer umfaffenben Propaben Lie mur tif noch viele andere als bie von Schloger hier aufgeführten Renntniff ober Disciplinen gehoren. Es icheint baber geeigneter, ben Begriff auf Diejenigen bem Polititer nothigen Bortenntniffe gu befchranten, welche gleichwohl icon eine unmittelbare Begiebung auf ben Staat und die Staatszwede haben, jeboch über die wirkliche Erfres bung biefer 3mede noch teine Lehren enthalten, fonbern nur gur Aufftellung, jum Berftandnif und jur Ausführung folder Lebren tuch. tig machen. Es gebort biernach gur Metapolitif bie Unterfuchung 1) ber ibealen Ratur bes Staates, b. b. bie Ermittelung feis nes reinen Begriffs ober feiner Ibee, bann feines ibealen Urfprungs und feiner Zwede; 2) bie Lehre von ber empirifchen Ratur bes Staates, b. b. von ben in ihm nach ben Gefegen ber burch Erfahrung ertennbaren Ratur vorhandenen Eigenschaften, Beburfniffen, Rraften Witteln, endlich 3) die Lehre von den aus der idealen wie aus

ber empirischen Natur bes Staates fliegenden ober barauf fich beziehenben Rechtegefegen, welche, nicht minber ale bie beiberlei Raturgefebe, ben Raum bezeichnen und beschränken, innerhalb welches bie Politit im engeren Sinne, b. b. bie prattifche Politit, wirtfam fein tann ober barf. Bon biefen brei Theilen tann man ben erften Staats - Detaphofit, ben zweiten Staats - Phofit nennen, und ber britte ift bas Staats = Recht. Alle brei Thelle gusammengenoms men zeigen hiernach, mas ber Staat, unabhangig von menschlicher Willeur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus ber Bernunft, theils aus ber Erfahrung ertannter Gefehe ift, und mas baber jebe prattifche Politit als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in teiner Beise zu alterirenben, sondern lediglich nur jenen Gefeben gemaß zu behandelnden Gegenstand zu betrachten hat. Rach biefer Begriffsbes fimmung tonnte man bie Detapolitit allerbings auch fchlechthin bie allgemeine Theorie ber Politit ober ben theoretifchen Theil ber Dos litit nennen. Doch hat auch jeber Bweig ber prattifchen Politit ober Politit im engeren Sinne wieber einen eigenen ober besonberen theoretischen Theil, und allen biesen geht nun gleichwohl unsere Metapolitik, ober allgemeinfte Theorie als oberftes Gefet voran, ober gibt ihnen allen die ewige Richtung und Schrante. (Bergl. mein Lebrbuch bes Bernunftrechts u. ber Staatswiffenschaften II. Bb. Ginleit.)

Metropolit, f. firchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

Merito (Mejico, Mechico). Der wichtigfte unter ben Beftandtheilen Mittelamerikas und eine ber wichtigften unter ben ebemals fpanifchen Befigungen in Amerita, behnt fich Merito vom 15 bis gum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in biefem gangen Umfange mit Rieberlaffmen europaifcher Bertunft verfeben ift. Es grenzt gegenwartig im Rorben an bie vereinigten Staaten von Rorbamerita, im Weften und Suben an ben ftillen Drean, im Guben an Guatemala und ben meritanischen Deerbufen. Es umfaßt, in bem Gesammtumfange feiner Grenzen, 46,684 Quabratmeilen, und feine Bevollerung foll in neuefter Beit auf 10 Millionen gestiegen fein, worunter uber 3 Millionen Indianer, vielleicht 1 Million Reger und febr gabtreiche Difchlinge. Das Innere bes Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von jum Theil vulcanischen Bergen unterbrochene Sochebene, 6 - 8000 Auf hoch, die Anfangs mild, bann aber in fleilen Abfaben nach ber Rufte abfallt und meiftens baumlos ift. Man unterscheibet bie terras calientes (heiße Lanber) an ber fumpfigen, fandigen und ungefunden Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Balb befetten Bergen unb Sugeln und in den Thalern, und frias (talte) auf der Sochebene. Merito hat mehrere bedeutende Binnenfeen, und au vier folchen Seen, in dem iconen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß uber bem Deere, von hohen Bergen, namentlich ben Bulcanen Pepotatepetl und Istacci= huatl umgeben, liegt die alte munberbare Sauptstadt Merito, mit mehr als 100 Rirchen und Rloftern, mit fcwimmenben Garten, auf Pfah-Staats : Lexiton. X. 35

ten gebauten Saufern, riefenhaften Dammen, Candlen und Baffer-teitungen und gegen 200,000 Ginwohnern. Der Boben ift, wo es nicht an Baffer fehit, überaus fruchtbar. Bu ben Umerifa eigenthumlichen Gereglien und Baumarten, worunter bie Banille und ber Katao, als in Merito befonbere einheimifch, wie ber Reichthum ber Wilber an Dahagoni - und Campecheholy etwahnt werben mogen, haben bie Guropaer alle andere Betreibe : und Dbftarten, wie auch Buder, Baumwolle, Enbat, Raffee gefeut. Gelbit bas Infectenreich ift in Derito burch bie Cochenille gewinnbringend geworben. Merito gebort gu ben reichften Landern an metallifchen Schaben, befonbere an Silber und Gifen. Geine Lage fcheint gang gefchaffen gum Sanbel, und nur ber Dangei an guten Safen, von benen es am Deean Acapulco, am Deerbufen nur Berg - Erug und Tampico befift, thut von Geiten ber Ratur einis gen Eintrag. Dem icheint auch besonders am Meerbufen nicht abguhelfen, ba man bier nur junehmenbe Berfanbung und Abnahme bes Meeres bemerten will. Das Rima ift an ben Ruften burch Sige und Berfumpfungen febr ungefund, und Die fcharfe Luft auf ber Sochebene disponitt ju Bruftleiben. In ben gemäßigten Diftricten ift es gefund. Der Gefammtflagt besteht jeht aus 1) bem Foberalbiftrict: ber Sauptfladt mit 4 Leguas im Umtreis, 2) bem Staat Chiapas mit 1,511 Quabratmeilen, ber fruber ju Guatemala gehorte und fich erft 1825 an Merito angeichioffen bat, 3) bem Staat Chibuahua mit 3,448 Quabratmeilen und reichen Bergwerten, 4) bem Ctaat Cabas buita mit 3,408 Quabratmeilen, 5) bem Gtaat Durango mit 2,638 Quabratmeilen, 6) bem Staat Guanaguato mit 418 Quas bratmeilen, aber ben reichften Gilberbetgwerten, 7) bem Staat Derito mit 1,426 Quabratmeilen, 8) bem Staat Dechoafan mit 1,243 Quabratmeilen und bem Sauptort Ballabolid, 9) bem Staat Rueve Leon mit 528 Quabratmeilen, 10) bem Staat Daraca mit 1,604 Quabratmeilen und febhaftem Cochenille = und Chocolabenbandel, 11) dem Staat Duebla mit der induftriofen Sauptftadt gleiches Damens von 70,000 Einwohnern und mit 573 Quabratmeilen, 12) bem Staat Queretaro mit ber gleichnamigen, gewerbsthatigen hauptstadt von 40,000 Ginwohnern, mit reichen Bergwerken und 712 Quadratmeilen, 13) bem Staat San Luis Potofi, bessen hauptort gleiches Namens mit 60,000 Ginwohnern burch feine, jest aber giemlich erichopften Bergwerte bekannt ift, mit 790 Quabratmeilen, 14) bem Staat Sonora und Cimalo a mit 6,906 Quabentmeilen, 15) bem Staat Tabasto mit 972 Quadratmeilen, 16) bem Staat Lamaulipas mit 7,499 Quadratmeilen, 17) bem Staat Bera Erug mit 1,494 Quadrat mellen, beffen, burch bas fort G. Junn b' Ulloa gefchutte hauptftabt, an ber Stelle gelegen, mo Cortes lanbete, in Folge ber eingettes tenen Beranderungen und ber Ungefundheit bes Klimas, jest in ber Sinwohnerzahl auf etwa 6000 gefunken fein und jahrlich mehr finken foll, 18) bem Staat Zalisto mit 3,467 Quabratmeilen und ber Hamptftabt Guabalarara von 50,000 Einwohnern, 19) bem Staat

Burkrau, einer größen, waldigen, noch wenig angehanten Salbinset, mo auf bem fublichen Theil ber Dftfufte bie Englander ichon feit bem 17. Jahrbunberte ben Solgbiffrict von Balige in Befit genommen baben; ber Staat bat ben Sauptort Meriba mit 20,000 Ginmohnern und umfaßt 2,256 Quabratmeilen, 20) bem Staat Bafatefas mit 849 Quabratmeilen, febr unfruchtbar, aber im Befige ber reichften (fcon feit 1532 entbedten) Gilberminen; feine gleichnamige Sauptftabt bat 40,000 Ginwohner, 21) und 22) ben Bebieten von Dber = und Unter= Californien, einer großen, febr unfruchtbaren und meift nur von Diffionaren und febr ftupiden Indianern bewohnten Salbinfel von 3,998 Quabratmeilen, 23) bem Gebiet von Colima, 24) bem von Reu = Merito, in welchem nur ein fleiner Strich mit ber Sauptfabt Sta Fe ber Civilifation gewonnen ift, bas Uebrige aber von freien und friegerifchen Indianern burchftreift wird, 25) bem Bebiet bon Elastala. Teras, ehemale ber norboftlichfte Staat ber meritanifchen Roberation , bat fich 1836 losgeriffen, und fcheint fich ber nordameritanifchen Union nabern ju wollen; mas aber, befonders megen ber Gelavenfrage, feine großen, auch in ber Union gefühlten Bebenfen bat. Merito batte fcon lange vor ber europaifchen Unfiedelung bie

vielfachften Wechfelgange erfahren. Bon Beit gu Beit findet man Refte von Ppramiden , ungeheuern Plagen , riefenhaften Gogenbilbern, Erummer von Tempeln und Palaften, von Bruden und Bafferleitungen, von Bilbern eines untergegangenen Gefdlechts und hieroglophischen, ben agpptifchen verwandten Beichen. Diefes Gefchlecht icheint fpurlos vernichtet worben, ober in unfahige Uncultur gurudgefallen gu fein. Bu ben Ureinwohnern bes Lanbes famen aber ichon frubgeitig, man glaubt im 7. Johehunderte unferer Beitrechnung, die Tolteten und unterwarfen ffe. Die Beerfoer erfuhren, wie man annimmt im 12. Jahrhunderte n. Chr., ein Gleiches butch bie von Rorben fommenben Agt et en. Es war bas Rufferreich bie Aztelen, was von ben Spaniern gerftort worb. Ein Beich; bas feine eigenthamliche Gultur batte, wie bas ber Infas in Deta, aber ratter und telegerifder war. Berbinand Cortes lumbete 1519 in Beth - Citty, verbrannte feine Schiffe, bamit felne Genoffen mit bem Muthe ber Bergweiffung tampfen mußten, beflegte bie balb: fouverane Republit von Blastala, gewann biefen ben diteren Efmoobs nern angeborigen und burch bie Agteten bebrudten Stamm gur Bunbesgenoffenfchaft und rudte in Derito ein, mo er friedlich aufgenoms men wurde, aber ben Raifet Monteguma binterliftig gefangen nabm und nun (1520) von bemi erbitterten Bolfe aus ber Stabt vertrieben warbe. Doch brang er im felben Jahre, mier heftigen Rampfen, wies ber bor und belagerte bie Samptftabt, bie ihm 75 Tage lang Trot bot, endlich aber boch erobert warb (21. August 1520). Der lette Raifer Guatimogin ward aus rober Sabgier gefoltert und hingerichtet, bas Land in Aurgem unterjocht und feine Bevolkerung ben fattfam betannten Qualen aufgehrenber Unterbrudung, welche bie fpanifch: ameritanifden Befigungen erfuhren, bis ber Regerbanbel einige Etr

fchaffte, Preis gegeben, so weit fie fich nicht in wilde und verwildernbe Freiheit der Balber, Steppen und Sumpfe zu flüchten vermochte.

Der neueroberte Staat warb Reu : Spanien genannt und erhielt fcon 1540 einen Bicefonig, 1542 eine Mubiencia, fo mie feine Saupt ftabt auch Gig eines Erzbisthums wurde. Bon ba an bis auf biefes Sahrhundert bot ber Buftand Meritos feine befonderen Gigenthumlichfeiten bar, die ihn von ben in fruberen Artifeln berührten ber abnlichen fpanifch : amerikanifchen Colonieen unterfchieden batten. Borguge und Gebrechen biefes Buftanbes maren aber vielleicht in Merito am Tiefften begrundet, am Pragnanteften ausgepragt. 3m 18. Jahrhunderte murben einige Berbefferungen in ber Lage ber Indianer bemirtt, und von ba an nahm bie Bahl ber in friedlicher Unterwerfung lebenben freien Indianer wieder zu. Das gange Bicekonigreich mar in die Generals capitanate von Meriko und Dukatan und in die Generalcommandants schaften ber provincias internas orientales und occidentales getheilt. Gie alle ftanden unter bem Bicetonige; boch mar ber Generalcapitan von Dutatan in militarifcher Beziehung unabhangig. Fur Die Civilverwaltung waren die 12 Intenbantichaften von Merito, Puebla, Daraca, Berg = Erug, Meriba be Dufatan, Guabalarara, Guanaruato, Durange, San Luis be Potofi, Sonora, Ballabolib be Mechoafan und Batates fas, fo wie bas Corregimiento von Queretaro und bas Gobierno von Elaskala eingerichtet. Die Bevolkerung betrug im erften Decennium Diefes Jahrhunderts gegen 6 Millionen.

Merifo bewahrte lange die Treue gegen bas Mutterland. 2016 Napoleon's Intriguen die spanischen Bourbons aus ihrem Lande ver-

Rreolen, und balb bilbete fich eine Berfcmorung, an beren Spike ber Pfarrer zu Dolores, Miguel Sibalgo p Coftilla trat, und bie auch im Militar ihre Bergweigungen hatte. Namentlich hielten brei Hauptleute von Reiterregimentern zu ihnen, Ramens Allende, Albama. und Abasolo. Der Aufftand sollte zum 1. November 1810 in allen Propingen bes Bicetonigreiche jugleich ausbrechen. Allein Die Beborben erhielten einige Runde von der Sache und liefen ben Corregidor von Queretaro, Dominguez, ben fie falfchlich fur bas Saupt ber Berfchwos rung hielten, verhaften. Run glaubten bie Berfchworenen losbrechen zu muffen. Allende brach mit ben ihm ergebenen Solbaten und 800 Freiwilligen von San Miguel el Grande auf und fließ ju Sibalgo, ber (16. Sept.) bie ihm besonbers ergebenen Indianer und bie Berg= leute aufrief und, nachdem auch noch mehrere Truppentheile zu ihnen gestoßen waren, San Miguel el Grande plunberte und mit 40,000 Mann gegen Guanaroato jog, bas auch, ba Alles, was nicht Alt-Spanier mar, fich fur bie Insurgenten erflatte (29. Sept.), in feine Sande fiel. Er fand bort 5 Millionen Piafter, richtete eine Regierung ein, gewann ben eifrigsten Beiftand ber Inbianer, beren Tribut er aufhob, fah fich burch ben Beitritt ber Stabte Lagos, Bakatekas und anderer verftartt, gog in Ballabolid ein (20. Det.), ließ fich jum Generaliffimus und Allenbe jum Generalcapitan ernennen, theilte fein Seer von 80,000 Mann in 80 Regimenter, nahm die alten Farben bet Agtetenkaifer (weiß und blau) an und brang bis Toluca, 12 Stunben von ber Sauptstadt. Ginen anderen Pfarrer, Morelos, ber ju Ballabolib mit einem Saufen Indianer ju ihm geftogen mar, ichidte er als General nach Acapulco, um auch biefe Gegenden zu infurrectionis ren. Den Obriften Trupillo, ben ihm ber Bicekonig mit nur 5000 Mann entgegengeschickt hatte, schlug er und zwang ihn zum Rudzug. Doch trat weber die Stadt Merito, noch bas umliegende Land feiner Sache bei. Denn ber Erzbischof hatte ihn in ben Bann gethan und bie Anguisition erklarte ihn fur einen Reber. Er reinigte fich amar bei feinen Truppen burch ein Manifest von biefem gefährlichen Berbacht. Aber bie Segenben, uber welche fich fein Ginflug nicht unmittelbar erftredte, erfuhren bas nicht, ober schenkten ihm teinen Glauben. Inbef fcbien bie Erfturmung ber Sauptftabt boch ein leichtes Bert, und Benegas bachte fcon baran, fich mit ben Truppen nach Bera-Erug gurudgugieben, ale Sibalgo ploglich umtehrte (1. Nov.), an bem= felben Tage, wo er ben Aufftand hatte beginnen wollen, und nach Aculco gurudaing. Die Urfache ift noch heute nicht aufgeklart. Allerbings eilten bie Benerdle Calleja und Cabena mit 6000 Mann ber Sauptstadt ju Sulfe; aber noch waren fie nicht fo nabe, bag fie beren Eroberung hatten binbern tonnen. Man glaubt, Sibalgo, ber unterweges Erfahrungen von ber Buchtlofigleit feines Beeres gemacht, fei vor bem Gebanten gurudgebebt, bie Plunberung einer fo großen Stadt ju veranlaffen. Aber hatte ber fein Deer nicht zugeln tonnen, bem man vom Unblide biefer lodenben Beute hinweg jum Rudjug folgte? Den

Reinden entging er auch burch ben Ruding nicht. Calleja und Cabe griffen ibn bei Aculco (7. Rov.) an, und er erlitt burch bie Min ber Indianer eine gangliche Rieberlage, Die fich bei Guanatoats (24. 98cm.) mieberholte. Bugleich begannen bie gegenfeitigen grauenvollen Ermorbengen, die gewöhnlich ben Burgerfrieg bezeichnen. Rochmats fammalte Sibalgo, nach Erfechtung einiger fleinen Bortheile, ein Deer wer 70,000 Mann und 136 Ranonen bei Guabalagara, mabrent Ballebolid wieder in die Sanbe ber Spanier fiel. Calleja griff am 17. 3an. 1811 ben Hidalgo an und schlug ihn nach 11ftundigem Rampfe. floh in die nordlichen Provinzen, und obwohl er auch hier wieber Racht erlangte, fo hielten boch feine eigenen Genoffen ihre Sache ben fpanifchen Truppen fo wenig gewachfen, baf fich eine Berfcmerung bilbete, und Sibalgo mit feinen treueften Anbangern zu Acatita be Baien gefangen genommen und ben Spaniern ausgeliefert murbe (21. Mara). Er mard begradirt und hingerichtet (27. Juli). Einige Anfabrer de gesonderter Corps, wie Billagnan, Morelos, Manon, Lopes, festen einen Guerillastrieg fort. Der Plan bes Aufftanbes ju Mexito Doch bilbete namentlich Rapon gu Bitaquaro' felbit marb entbeckt. eine Junta. Bitaquaro marb von Calleja erfturmt (2. Jan. 1812) und ber Erbe gleich gemacht. Die Junta aber war nach el Real be Bultepet geflüchtet. Gefährlicher mar die Dacht, zu ber Morelos gelangt mar, ber die Gubtufte beherrichte, einen Gieg bei Tirtla gewann (19. Mug. 1811) und, von Bravo unterftust, unter gludlichen Gefechten gegen Merito herangog. Doch tonnte er fich ju Quantla Amilpas nicht gegen bas von Calleja geführte Belagerungsbeer balten. und erlitt beim Rudzuge fchwere Berlufte (Mai 1812). Indes biels ten fich bie Insurgentencorps in ben entlegenen Theilen bes ungeheuren Ihre Bugellofigfeit aber mar bie Urfache, bag noch langere Beit bie Rreolen Bedenten trugen, fich entschieden von ben Deritanern Ja fie wirkten tuchtig gur Bekampfung ber Insurgenten und erwarben fich baburch viele Führerstellen im Beere. Go mar es ein Rreole, Buftamente, ber am 5. Juni 1812 bas fefte Tenango, in bas fich Rayon mit feiner Junta geworfen batte, erfturmte, ohne boch ihn und bie Junta gefangen nehmen gu tonnen. Diefe gog in bie Unden und befestigte ben Cerro del Gallo. Bon bort ernannte fie Morelos jum Dberbefehlshaber, ber inzwischen mit Bittoria, Bravo, Guerrero, Trujano, Galeano im Guerillastrieg ein: zelne Bortheile erfochten hatte, Driagala, Dajaca, Acapulco eroberte. und besonders in ben sublichen Provingen die Dberherrschaft behauptete. Uneinigleiten gefahrbeten ichon bamale biefe Erfolge. Rapon gerfiel mit feiner eigenen Junta. Morelos wollte fie nicht anertennen, vielmehr auch feinen Congreg haben, ben er nach Dajaca berief; Diefer Congreß mußte aber balb feinen Gis verandern, ba und borthin, zuweilen in Balber gieben und verlor alles Unfeben, wie Morelos vom Glud verlaffen Diefer jog mit 15,000 Mann gegen Ballabolib, marb aber burch klano und ben Kreolenobriften Sturbide (1. Jan. 1814) ge-

ichlagen. Balb murben Dajaca und Acapulco wieber genommen; Gas leano und Bravo fielen; Morelos, ber fo wenig wie Sibalgo gur militarifchen Fuhrung großerer Daffen gefchickt mar, gerieth burch Berrath in die Sande ber Spanier (3. Nov. 1815), ward von Inquisition und Ariegsgericht verurtheilt und rudlings erschoffen. Gegenwartig aber ruben feine Gebeine in ber Kathedrale von Merito, und fein Name lebt in ben Liebern bes Boltes. - Rapon fette ben Guerillastrieg fort, und befestigte ben Cerro Caporro, wie Teran ben Cerro Colorabo. Bittoria burchstreifte bie Gegenden zwischen Merito und Bera Erux. Der Meftige Guerrero erhielt fich mit vielem Glud im Guben, mabrend im Rorden nordameritanische Abenteurer, unter Tolebo, in Teras einfielen und beffen Sauptstadt, San Antonio be Bejar nahmen. Doch balb murben biefe burch ben Gouverneur Don Nicolas Arrebondo wieder vertrieben. Im übrigen gande aber tonnte es ber Erhaltung ber Insurrection nur Borfchub thun, baf Calleja, ber feit bem 4. Mars 1814 Bicetonig war, burch Bebrudungen aller Art felbft bie Anhanger ber Regierung erbitterte. Cerro Caporro marb von Llano und Sturbide vergebens belagert. Guerrero siegte (20. Juli 1815) bei Tlapa, nahm Abatlan und bob alle Berbindung zwischen Merito und Dajaca auf. Teran entfette bas belagerte Tehuatan, fturgte ben Congreß (1. Dec.) und erftrebte eine militarifche Dictatur. Damit regte er aber nur die Gifersucht der übrigen Unführer auf, und ihre Reibungen unter einander verhinderten bleibende Erfolge. In es ichien, als follte bie gange Insurrection erftict werben, ale Calleja gurudberufen marb, und als fein Nachfolger, ber milbe und weife Abmiral Apobaca, antam (Sept. 1816). Sein gerechtes und menschenfreundliches Berfahren gemann bie Bergen, und feine Mittel maren verftanbig gemablt und mit möglichfter Rraft angewendet. Bare ein folches Berfahren fruber und allgemeiner eingeschlagen worben, die ameritanischen Colonieen murben ben Spaniern nie verloren gegangen fein. Bu Unfang 1817 waren bie beiden Festungen Cerro Caporro und Cerro Colorado über= Die Bruber Rapon fielen, wie Teran, in die Sande ber Spanier, ohne baf ihnen eine Strafe bictirt worden mare. Gin Pfarrer, Berbugco, ber eine Beit lang unter Morelos gebient hatte, er= hielt fogar feine Stelle wieber. Spater (22. Dec. 1817) warb auch Nicolaus Bravo gefangen. Bittoria fat feine Truppen nach und nach aufreiben, und mußte lange ein einfam abenteuerliches Leben in ben Wildniffen fuhren. Rur Guerrero hielt fich, wenn auch ohne Bebeutenbes ausführen zu tonnen. Es mar allerbings für jest zu fpat, bag Min a ber Jungere fich ben meritanischen Insurgenten gum Führer barbot. Selbst ber Safen Barquilla, in bem er landen wollte, war bereits wieder in ben Sanden ber Regierung. Er landete mit etwa 300 Mann bei Soto la Marina (15. April 1817), welches er befestigte und nun tuhn in bas Innere brang, die wenigen noch unbezwungenen Guerillas aufzusuchen. Gein Name zog zahlreiche Streiter herbei. In mehreren Gefechten war er flegreich und nahm mehrere Plate. Dur

bie Guerillasführer leifteten ihm nicht bie erwartete Unterflusung; er glaubte, fie mit ibm fur bie Ibee ber Freiheit ergluben gu feben, wo fie nur an fich bachten. Much fiel Soto wieber in bie Sanbe ber Spanier, woburch ihm ber Rudgug abgefchnitten warb. Gin Angriff. ben er auf Leon machte, fchlug fehl. Der General Linan jog mit 5000 Mann gegen ibn, und Mina erwartete ibn in Combrera. De Torres feine Berfprechungen, jum Entfat ju tommen, nicht biett, fo ward Sombrera nach langer Belagerung genommen. Mina hatte es verlaffen, und feste den Guerillastneg fort. Er überfiel felbft Suchenajato, fonnte es aber nicht behaupten und ward balb barauf, in Kolge Berraths, gefangen (27. Dct.) und (11. Rov.) erschoffen. batte feine Gegenwart und ber Einbrud ber Ibeen, beren Bertreter er war, auf die Rreolen gewirkt. 'Run fiel auch die lange belagerte Fefte los Remedios, aus ber Torres mit Dube entfam, um balb barauf in einem Privathantel umjutommen. Auch Jangilla, wo eine Bunta war, warb genommen (1. Marg 1818), und nur Guerrero bielt fich in der Kerne aufrecht.

Batte man jest die Rreolen an die Sache ber Regierung ju tetten gewußt, und hatte Spanien bie weifen Dagregeln bes Bicetonigs beffer unterftugt, Derito mochte, trog bes verlockenden Beifpieles ber übrigen Provingen, Spanien noch lange erhalten worden fein. es geschah eber bas Gegentheil. Die Rreolen, die jum Theil Führerftellen in ber Armee betleibeten und ju ben zeitherigen Erfolgen Bieles beigetragen hatten, faben fich jurudgefest, bie Altfpanier vorgezogen, burch die Ankunft Linan's, beffen Sauptverdienft die Gunft bes Ronigs mar, gefrantt. Die Beburfniffe bes hofes erlaubten es auch nicht, bie Schonung ber Boltetrafte, Die ber Bicetonig fur nothig ertannte, gu geftatten, und fo griff bie Ungufriebenheit um fich und veranlafte eine Berfchworung angesehener Rreolen, die fich in die Daste religiofer Uebungen hullte. Den Ausbruch beschleunigte bie Rachricht von ber Militarrevolution in Spanien. Der Bunfch bes Bicetonige, bag ber Konig fich nach Merito begeben moge, fant fein Sehor, und bereits ftanben auch bie Sachen fo, baf ber Ronig, wenn er nicht febr weise Rathgeber ober Entschluffe mitgebracht hatte, in Merito fcwerlich lopalere Unterthanen gefunden haben murbe, als in Spanien. Die freigegebene Preffe zeigte fich bem Streben nach Unabhangigfeit immer aunftiger, und Suerrero trat feder hervor. Gegen ihn nun fendete ber Bicetonig, ber teine Ahnung von ber Berfchmorung hatte, ein haupt berfelben, ben unternehmenden und ehrgeizigen Sturbibe. Diefer vermied einen Rampf und ließ sich ftatt beffen in Unterhandlungen' mit Guerrero ein, bie im Januar 1821 ju einer Busammenkunft und zu volliger Bereinigung führten, worauf Sturbide mit feinen Truppen gegen Merito gog und am 24. Februar zu Iguala ben berühmten grito d' Iguala etließ. Er funbigte eine conftitutionelle Monarchie unter Ferbinand ober einem anberen bourbonischen Prinzen an, die Berufung eines Congresses, die Sicherheit der Spanier, den Schut der Kirche. So

feine Partei verlegend, als die machtlofen unmittelbaren Organe bes zeitherigen Syftems, gewann er rafch allgemeine Theilnahme. Beerführer, wie Buftamente, Barragan, Quintanar, Cartagar, Negrete, maren wohl ichon fruber mit Sturbibe einverstanden und traten ihm bei; bie Stabte ergaben fich; bas Bolf ftromte ju, und Iturbibe fah fich balb mit 50,000 Mann — biesmal meift aus bisciplinirten Mannichaften bestehend - ben 5 bie 6000 Spaniern gegenüber. Die Kreolen allein hatten bie fpanifche Sache noch aufrecht erhalten, und biefe gaben fie felbft einmuthig auch in ben ruhigsten Provingen auf. Die Spanier in ber Sauptstadt hielten ben Bicetonig ben Umftanben nicht gewachfen und fehten ihn willfurlich ab; auch bie fpanischen Cortes hatten ihm bereits einen Rachfolger gefett, D Donoju. Diefer überzeugte fich fcnell von ber Soffnungelofigfeit feiner Sache, und fchlof am 24. Muguft 1821 einen Bertrag mit Sturbibe auf bie Grundlage bes Rufes von Iguala. Die Krone follte, wenn Ferdinand fie ausschluge, bem Infanten Don Carlos, ober Don Francesco, ober bem Bergoge von Lucca angetragen Die spanische Befatung raumte bie hauptstabt, und Iturbibe 109 (27. Sept.) triumphirend ein und ftand, nach bem balb erfolgten Tobe bes Bicetonigs, allein an ber Spite ber Staatsgewalt. hatte die Solbaten fur fich und gewann auch bie nieberen Bolfeclaffen burch mannigfache Erleichterungen und burch fein berablaffenbes Beneh-Es tonnte aber nicht fehlen, bag er viele Gegner hatte, bie es theils aus perfonlichen Grunben, theils um ber Sache willen waren. Es soll bamals die republicanische Partei in Merito fehr schwach gewesen fein; aber gewiß groß mar bie Ungabt berer, bie teinen Emportommling, Reinen, ber nur eben ihr Gleicher gewefen, jum Beherricher Da DDonoju tobt mar, erwachten bie Intriguen ber Spanier wieber, bie, in einem auch anbermarts vorgekommenen Irrthum, in dem augenblidlichen Erager ber ihnen verhaften Sache, ber boch vergleichungsweise ihnen noch gunftig war, biefe felbst zu fturgen glaubten. Die Feinde Sturbibe's fammelten fich in ben Maurerlogen und wirften von ba aus auf ben Congres und bas Bolt. Im Congreffe, beffen Prafibent Don Pablo Dbregon mar, fah Sturbibe, beffen Stellung immer noch mehr eine factische, als rechtliche war, fich ben boberen Claffen gegenüber, in beren Ramen er jundchft gebanbelt hatte, bie ibn aber nicht mehr ftutten, wie er nicht mehr fur fie, Spanier, Republicaner und Giferfuchtige fonbern für fich hanbelte. wirkten für einen 3med. Balb wußte man Sturbibe mit bem Congresse zu entzweien, ihn von der Regierungsjunta zu trennen, die man nur aus feinen Feinden gusammenfette, um ibn fo gu ben außerften Schrits ten zu brangen, zu benen ibn die Gunft ber Truppen und ber Proletatier (Leperos) anreigte. Lettere riefen ibn in ber Racht vom 18. Dai jum Raifer August in I. aus, und von ibm beorberte Truppen rudten in die Stadt ein. Die Generale riethen ihm einstimmig, den Antrag anzunehmen; die Junta schwieg; ber Congres berieth unter dem furcht: barften Pobeltumulte, und batte boch genug muthvolle und entschloffene

ica (31. Ecc.) Ant fertregieren. Die Finangneth unt ben gewihnlichen Belgen, bie es mande antere Dafregein, erreg fielen einzelne Truppencorps ab, Canta Anna (2. Dec.) in Ber Ricolas Bravo eilten in die fübliche ter und bielt Canta Anna, ber bie wieber aufgeben wollte, aufrecht. und Bravo's gerfprengt, aber ber ve verri, ging gu Canta Anna über. Congres jufammen und fand nur S banfte er ab und erhielt, mabrend er ben verlangte, eine ansehnliche Penf nach Italien geben moge. Später morben (15 Juli 1824). Der Congre Abbantung Derito gu einem Freiftat einen Bunbesftagt unter bem Ramen: Am 4. Det. 1824 war bas Berfaffun Rach diefer Berfaffung vom 4. Da får immer frei und von ber fpanifchen, unabhangig fein. Die Religion ber t

für immer frei und von der spanischen, madhängig sein. Die Religion der r die apostolischerömische; die Nation rechte Gesehe und verhietet den Got Die merikanische Nation wählt als Folke ausgehende Republik von Bur gewalt theilt sich in die gesetzebend Die gesetzebende

geiftlichen Proviforen und Generalvicarien, die commandirenden Generale. bie Kriebensrichter, find nicht mablbar. Der Genat besteht aus zwei Genatoren jedes Bunbesstaates, die von der gefeggebenden Berfammlung bes betreffenden Stagtes ermablt werben und 30 Jahre alt fein muffen. Aller zwei Jahre tritt bie Balfte ber Senatoren aus. Die beiben Ram= mern ertennen über Anflagepuncte, und zwar: gegen ben Prafibenten megen Sochverrathe wiber die Unabhangigfeit ber Ration, miber bie Korm ber Staatsverwaltung, wegen begangener Amtsverbrechen, wegen Berbinberung ber verfassungemäßigen Bablen, wegen Gingriffen in ble freie Wirkfamkeit ber übrigen Staatsgewalten, wiber die Mitglieber bes bochften Berichts und bie Staatsfecretare megen Amteverbrechen; wider bie Stattbalter megen Berlepung bes Unionsvertrages, ber Unionsgefete und ber gefehmäßigen Befehle bes Prafibenten. - Die Ditglieber des Congreffes tonnen fur ihre Abstimmungen nie gur Berantwortung gezogen und nur unter Buftimmung von & ihrer Rammer in Antlagestand gefett werben. Sie betommen Didten. Die Befete, bie ber Congres erlagt, betreffen bie Behauptung ber Unabhangigfeit und Sicherheit ber Ration gegen Aufen, Die Erhaltung bes foberativen Banbes ber Bundesstaaten, bes Friedens und ber Rube im Innern, die Unabbangiafeit ber einzelnen Staaten in ihren inneren Angelegenheiten, die Erhaltung ber verfaffungsmäßigen Bleichbeit der einzelnen Stagten vor bem Gefebe. Der Congres ubt ausschließend die Rechte: Die Berbreitung ber Aufflarung burch Babrung ber fchriftstellerifchen Rechte, Errichtung hoberer Lehranftalten, und allgemeine, jeboch die Rechte ber einzelnen Staaten nicht verlegenbe Leitung iber öffentlichen Erziehung zu beforbern; für ben öffentlichen Mohlftand burch Strafen : und Canalbau, Poftmefen und Erfindungs: patente zu forgen; bie politifche Preffreiheit zu fchuten und niemals zu fuspendiren; neue Staaten ober Bebiete aufgunehmen, die Grengen ber einzelnen Staaten zu bestimmen und ihre Grenzftreitigkeiten zu folichten ; das allgemeine Rationalbubget festzuseben und zu bewachen; auf ben Crebit bes gangen Lanbes Anleihen ju machen, bie gegenwartige Rationalschuld zu reguliren; ben Sandel mit fremben Bolfern zu ordnen; die Berhaltniffe ju bem romifchen Stuhl auf ein Concordat ju grunden und die geiftlichen Stellen ju befehen; Bertrage mit fremben Dachten ju fanctioniren; Safen ju offnen, Bolle ju beftimmen, fo wie bas Mung ., Dag : und Gewichtswefen; Rrieg gu erflaren, Raperbriefe zu ertheilen, über Prifen zu entscheiden, die bewaffnete Dacht und bie Dilig gu regeln und gu leiten; ben Ginmarich frember Truppen, ben langeren Aufenthalt fremder Flaggen ju gestatten, Bunbesbeamtenftellen zu grunden; aufzuheben, zu reguliren; Rationalbelohnungen zu ertheilen; in gewiffen Sallen Amneftie ober Strafverminberung gu ges wahren; die finnere Bermaltung ber Gebiete zu orbnen. Jebe Rammer hat die Initiative; Steuergefete tommen guerft an die Deputirten. Wird ein Borschlag in ber Kammer, an die er zuerst tam, verworfen, fo tann er im felben Jahre nicht wieberholt werben. Der Prafibent hat mur ein Beto; legt er es ein, fo tommt die Sache binnen 10 Tagen

Manner in feiner Mitte, unter benen fich ein Rachtomme von Zerbinand Cortes, Don Fernando bel Balle, auszeichnete, bag et in ber erften Sigung allen Borschlagen und Gefahren Trop bot. Balb aber ward eine Dehrheit erlangt, und ein Proclama des Congreffes vom 21. Dai ernannte Sturbide, der "Nothwendigfeit" nachgebenb, jum Raifer. Aber weber fie, noch bie Stanbe, bie ber Congres reprafentirte, wollten ihn. Die ftolge Etifette, die er annahm, und die, ihm gegenüber, in der That verlegen mußte, vermehrte die Erbitterung. Nach. und nach machte bie Preffe auch bas niebere Bolt mantenb. Berfolgungs . magregeln, bie er ergriff, erhitten nur noch mehr. Er mußte ben Congreß auflosen (31. Dct.) und wollte mit einer berathenden Junta fortregieren. Die Finangnoth und bas burch fie erzeugte Papieraelb mit ben gewöhnlichen Folgen, die es als finanzielles Bulfsmittel bat, wie manche andere Magregeln, erregten fleigende Ungufriebenheit. fielen einzelne Truppencorps ab, und zuerft proclamirte ber General Santa Anna (2. Dec.) in Bera : Crug die Republit; Guerrero und Nicolas Bravo eilten in die fublichen Provingen; Bittoria erichien wieber und hielt Santa Anna, ber bie Anfangs fcwantenbe Sache fcon wieber aufgeben wollte, aufrecht. 3mar wurden bie Saufen Guerrero's und Bravo's gerfprengt, aber ber vertrautefte Freund Sturbibe's, Eches varri, ging ju Santa Unna uber. Sturbide rief in feiner Roth ben Congreß gufammen und fand nur Opponenten. Im 19. Marg 1823 bantte er ab und erhielt, mahrend er nur bie Bezahlung feiner Schuls ben verlangte, eine ansehnliche Pension unter ber Bedingung, baf er nach Italien geben moge. Spater ift er gurudgefehrt und erichoffen worben (15 Juli 1824). Der Congres erklarte am Tage vor Sturbibe's Abbantung Merito ju einem Freiftagte, und am 16. Dec. 1823 für einen Bunbesstaat unter bem Ramen : vereinigte meritanische Staaten. Um 4. Oct. 1824 mar das Berfaffungewerk vollendet.

Nach biefer Berfaffung vom 4. Dct. 1824 foll die Nation von Merito für immer frei und von ber fpanischen, wie von jeber anderen Regierung unabhangig fein. Die Religion ber meritanifchen Ration ift fur immer bie apostolisch = romische; die Nation beschüt fie burch weise und gerechte Gefete und verbietet ben Gottesbienft jeber anberen Religion. Die merikanische Nation mablt als Form ihrer Berwaltung eine vom Bolle ausgehende Republit von Bundesftaaten. Die hochfte Staatsgewalt theilt fich in die gefeggebende, vollziehende und richterliche. Die gefeggebende ubt der Generalcongref burch feine beiben Rammern ber Deputirten und ber Senatoren. Die Deputirtenkammer besteht aus ben aller zwei Sahre ermahlten Reprafentanten, beren Bahl fich nach ber Bevolkerung bes Departements richtet (1 auf 40,000). Deputirte muß das 25. Jahr erreicht haben und wenigstens zwei Jahre in bem mablenben Staate ober Gebiete gewohnt haben. Der Prafibent und Biceprafibent, die Glieder bes bochften Gerichts, Die Staatsfecretare und beren Cangleibeamten, die Finangbeamten ber Union, die Stattbalter ber einzelnen Staaten und Bebiete, Die Erzbischofe und Bischofe,

gige, mas bie Rube bes jungen Staates ju erschuttern brobte. In ben Altipaniern lebte fortwahrend eine hinneigung ju bem Mutterlande, und ward von Spanien und Rom aus genahrt. Das führte ju gegenfeitigem Diftrauen und nach ber fehlgeschlagenen Contrecevolution bee Monches Arenas jur Bertreibung ber Spanier erft aus ben Cantonen, bann theilmeise aus bem Lande (1827). Die Elemente bes 3meifels maren bamit noch nicht entfernt; es bilbeten fich, unter maurerischen Kormen und ber Benennung Escocefos und Portinos, zwei Parteien, von benen die erfte Alle umfaßte, die aus irgend einem Grunde, aus Karbenftols, aus hinneigung gu Spanien, aus herrichsucht und Ehrgeig, mit ber bestehenben Ordnung ber Dinge unzufrieben maven. politischer hinficht strebten fie namentlich, an die Stelle bes Foberativa fpftemes ein Centralfpftem ju fegen, mas allerbings ber Berrichfucht und ber Umwaljung gunftiger ju fein pflegt. Die Portinos bagegen vertheibigten bie bestehende Ordnung ber Dinge gum Theil auch nur, weil sie ihnen perfonlich von Bortheil war. An ber Spite ber Escocesos ftanb ber Biceprafibent, General Bravo. Am 1. Januar 1828 ver= lief er die Sauptstadt, vereinigte fich mit Montano und fammelte Der Prafident Bittoria erflatte bie Republit in Gefahr; Truppen. Guerrero jog gegen Bravo, folug ihn und nahm ihn gefangen. Bravo mit vielen Spaniern marb verbannt.

Der nachfte Ausbruch erfolgte bei Gelegenheit ber neuen Prafibentenmabl. Die Escocesos wirkten für ben Rriegsminister Somes Debrassa; bie Dorfinos für Guerrero. Ersterer ward von 11 Staaten gegen 8 Sofort brach Santa Anna, ber fich burch Emporungen gewichtig machen zu wollen ichien, ba er es nicht im Unabhangigfeitetampfe geworben mar, mit 1500 Mann gegen Merito auf und verlangte Annullirung ber Bahl, Erbebung Guerrero's und Bertreibung aller Spanier. Die Dberften Corbe und Gomes erklarten fich fur ibn, und felbft aus ber Sauptftabt eilten 500 Reiter ihm gu. Bittoria mar bem Unternehmen nicht abgeneigt; die Regierung glaubte ihn aber eben baburch an einer Unterftutung beffelben hinbern ju tonnen, baf fie gerabe ibn mit dictatorifcher Gewalt betleibete, worauf General Ricon mit 5000 Mann gegen Santa Unna geschickt wurde. Diefer jog fich nach Daraca und gewann den Suden für fich. In Merito felbst aber bewaffneten fich bie Portinos unter General Lobato; bie Miligen er-Eldrten fich fur fie, und vom 30. Rovember bis jum 6. December dauerten Unruhen, in Folge beren Debragga mit ben Beborben bie Stadt verließ, Bittoria fich mit ben, Insurgenten vereinigte, Pebraga nach Europa ging, Guerrero Prafibent und alle Spanier, mit Musnahme meniger Militars und Seeleute, verbannt murben. Um so weniger Aussicht auf Erfolg hatte die spanische Erpedition, die 1829 unter General Barrabas gegen Merito gefenbet, aber von Santa Anna zur Capitulation (11. Sept.) gezwungen wurde.

Guerrero, bem feine Eigenschaft als Mestige, wie seine rauen kries gerischen Formen entgegenstanden, hatte die Gewalt durch Revolution

an bie Rammern gurad, und wein ? iw beiben Rammern fur ben Borfchlag find, fo muß ber Prafibent the genehmigen. Sendet er ibn nicht in ber beftimmten Grift gurad, fo ift er fur publicirt ju achten. Der Congres versammelt fich jabelich: am 1. Januar und fcblieft am 15. April. Dem Praffibenten fieht bie bidffe vollgiehende Gemalt gu; er und fein Stellvertreter, ber Biceprifibent, muß geborener Deris ermablt und tonnen nach ihrem Austritte erft in 4 Jahren wieber ge-Die gefeigebenben Rathe ber Bunbesftagten mablen mablt werben. 1 aus bem Staate, und 1 auferhalb bes Staates eines jeben, und wer die absolute Dajoritat bat, ift Prafibent. Der Antsanttitt ift am-1. April. Der Prafibent theilt mit bem Congresse bit Rutigthe bee Befehe; er publicit und vollgieht fie; er ernennt und entieft bie M fier und viele anbere Beamte und Officiers; er verfagt aber bit Lantund Seemacht und Mille; vollftredt bie Decrete in ben meiften won bezeichneten Kallen, fo bag g. B. er ben vom Congres bacretieten Ste ertlart, die Bertrage ratificiet u. f. w.; tann ben Congreff st aufer orbentlichen Sigungen berufen; ertheilt ober verweigert, in Melevelie ftimmung mit bem Congreffe, ben Decreten ber Concilien, ben Buffent Breven und Rescripten bes romischen Stubles die Erlaubnif gur Publi-Der Prafibent und ber Biceprafibent tonnen, wahrend ihner Amtsführung und 1 Jahr barnach, bas Gebiet ber Republit nur auf ein Sabe verlaffen. Wenn ber Congres nicht verfammelt ift, bilbet bie Saffte bes Senats (aus jebem Staate 1 Senator) unter Borfit bes Biceprafibenten ben Regierungsrath, ber ben Prafibenten theils unterfinet, theils überwacht. Die Staatsfecretare find fur bie von ihnen contrasignirten Acte bes Prafibenten verantwortlich. Die richterliche Gewalt wird ausgeübt burth bas bochfte Gericht, burch bie Cantons = und Diftrictsgerichtshofe. Die Guterconfiscation und Tortur ift abgefchafft. Niemand tann von einer Specialcommiffion verurtheilt werben. Rein Befet bat rudwirtenbe Kraft. Begen blofer Inbicien fann Riemand über 6 Stunden in Saft bleiben. Bei Proceffen foll erft bie Sabne Die Regierung ber einzelnen Staaten theilt fich in versucht merben. ftreng gefchiebene gefehgebenbe, vollziehenbe und richterliche Gewalten. Done Buftimmung bes Congreffes barf tein Staat ein Connen = ober Safengelb einführen, ober flebenbes Militar und Rriegsschiffe halten. Rein Stagt barf mit fremben Dachten unterhandeln, ober ihnen Rrieg Die Artifel ber Berfaffung, welche bie Freiheit und Unabbangigteit, die Religion, die Regierungsform, die Preffreiheit und bie Grengen zwifchen ber Gewalt bes Bunbes und ber ber einzelnen State ten betreffen, burfen niemals verandert merben.

Bum ersten Prassenten ber Republik wurde am 31. Januar 1824 ber Genetal Bittoria bestimmt. Am 15. Sept. 1824 wurde auch das Fort San Juan d' Ulloa, nach langer Belagerung, übergeben, und so hatte Spanien den letten Punct, den es in Meriko noch inne hatte, verlocen. Das Unternehmen Jimbide's war aber nicht das Ein-

ber empirischen Natur bes Staates fliegenden ober barauf fich beziehens ben Rechtsgefegen, welche, nicht minber als bie beiberlei Ratur= gefete, ben Raum bezeichnen und beschranten, innerhalb welches bie Politit im engeren Sinne, b. h. bie prattifche Politit, wirtfam fein tann ober barf. Bon biefen brei Theilen tann man ben erften Staats : Detaphofit, ben zweiten Staate : Phofit nennen, und ber britte ift bas Staats : Recht. Alle brei Theile jufammengenom: men zeigen hiernach, mas ber Staat, unabhangig von menschlicher Willeur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus ber Bernunft, theils aus ber Erfahrung ertannter Gefete ift, und mas baber jebe prattifche Politif als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in feiner Weife zu alterirenben, fonbern lediglich nur jenen Gefeben gemaß zu behandelnben Gegenftand zu betrachten hat. Rach biefer Begriffsbestimmung tonnte man bie Metapolitit allerbings auch Schlechthin bie allgemeine Theorie ber Politit ober ben theoretischen Theil ber Dolitit nennen. Doch bat auch jeber 3meig ber prattifchen Politit ober Politif im engeren Sinne wieder einen eigenen ober besonderen theoretifden Theil, und affen blefen geht nun gleichwohl unfere Metapolitit, ober allgemeinfte Theorie als oberftes Gefes voran, ober gibt ihnen allen bie ewige Richtung und Schrante. (Bergl. mein Lehrbuch bes Bernunftrechts u. ber Staatswiffenschaften II. Bb. Ginleit.) Rotted.

Metropolit, f. firchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

Merito (Mejico, Mechico). Der wichtigfte unter ben Bestand. theilen Mittelameritas und eine ber wichtigften unter ben ehemals fpanischen Bestaungen in Amerita, behnt sich Merito vom 15 bis gum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in diesem ganzen Umfange mit Riederlaffungen europaischer herfunft verfeben ift. Es grengt gegens wartig im Norben an die vereinigten Staaten von Nordamerita, im Westen und Guben an ben stillen Dcean, im Guben an Guatemala und ben meritanischen Meerbufen. Es umfaßt, in bem Gefammtumfange feiner Grenzen, 46,684 Quabratmeilen, und feine Bevolferung foll in neuefter Beit auf 10 Millionen gestiegen fein, worunter uber 8 Millios nen Indianer, vielleicht 1 Million Neger und febr gabireiche Difchlinge. Das Innere bes Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von gum Theil vulcanifchen Bergen unterbrochene Bochebene, 6 - 8000 Fuß hoch, die Unfange milb, bann aber in fleilen Abfaben nach ber Rufte abfallt und meiftens baumlos ift. Man unterscheibet bie terras calientes (heiße Lander) an ber sumpfigen, sandigen und ungesunden Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Balb befetten Bergen und Bugeln und in ben Thalern, und frias (falte) auf der Sochebene. Merito hat mehrere bebeutenbe Binnenfeen, und an vier folchen Seen. in dem Schonen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß über bem Deere, bon hoben Bergen, namentlich ben Bulcanen Pepolatepetl und Jataccia huatl umgeben, liegt bie alte munderbare Sauptstadt Merito, mit mehr als 100 Richen und Rloftern, mit fcmimmenben Garten, auf Pfah-Staats : Lexiton. X. 35

und temporar von dem Standpuncte bes einzelnen Staates aus fich rechtfertigen laffen. Diefes gilt namentlich von der Forberung ber Entwickelung einer nationalen Gewerbsindustrie und eines activen Sandels.

Mus biefer Bermengung von Grrthum und Babrheit, aus ber Uebereinstimmung ber Lehren und Maximen mit bem oberflachlichen, vom privatwirthichaftlichen Standpuncte ausgehenden Urtheile bes fogenannten gefunden Menichenverstandes, endlich aus einem Mangel an Unterscheidung bes relativen, temporaren und bes absoluten Berths mancher Magregeln erflatt fich, wie heute noch bas Mercantilfoffem eine nicht geringe Bahl von Unhangern gabtt. Aber ein grundlicheres Studium ber Bolfewirthichaftelebre von ber einen - und Bugeffandniffe an zeitliche und nationale Intereffen von ber anderen Geite muffen nothwendig die Bahl feiner Unbanger immer mehr verminbern-Ein Goftem, bas die Intereffen bes größten Theile ber Bevolferung, ber landbautreibenben Glaffe, mehr ober weniger hintanfest, ben Berth ber territorialen Arbeitotheilung migtennt und ben Reichthum bes eins gelnen Landes nur burch Unterbrudung und Ueberliftung Unberer gu fordern weiß, muß mit bem Ermachen ber Ginficht in ben niebergebaltenen Standen und Rationen einem mabreren, edleren, freieren und gu gegenseitigen Concessionen geneigteren Gofteme weichen.

Metapolitik. — Nach dem Wortlaut ift Metapolitik eine ber Politik vorangehende oder ihr das hohere Geseh gebende Wiffenschaft, welche zuerst von Schlözer in das System der Staatsdisciplinen aufgenommen ward. Nach dem von ihm dafür aufgestellten Beariff salte ber empirischen Natur bes Staates fliegenden ober barauf fich beziehenben Rechtsgefeben, welche, nicht minder als die beiberlei Ratur= gefete, ben Raum bezeichnen und beschranten, innerhalb welches bie Politit im engeren Sinne, b. h. bie prattifche Politit, wirtfam fein tann ober barf. Bon biefen brei Theilen tann man ben erften Staats . Detaphyfit, ben zweiten Staats . Dbpfit nennen, unb ber britte ift bas Staats = Recht. Alle brei Theile gusammengenom= men zeigen hiernach, mas ber Staat, unabhangig von menfchlicher Billfur, vermöge nothwendiger, theils unmittelbar aus ber Bernunft, theils aus ber Erfahrung ertannter Gefete ift, und mas baher jebe praktische Politik als ben ihr eigens gegebenen, von ihr in keiner Weise zu alterirenden, sondern lediglich nur jenen Gefesen gemaß zu behandelnden Gegenstand zu betrachten bat. Rach biefer Begriffsbefimmung tonnte man bie Metapolitit allerbings auch fchlechthin bie allgemeine Theorie ber Politit ober ben theoretifchen Theil ber Dos litit nennen. Doch hat auch jeder 3weig ber prattifchen Politit ober Politit im engeren Sinne wieder einen eigenen ober besonberen theores tifchen Theil, und allen biefen geht nun gleichwohl unfere Detapolitit, ober allgemeinste Theorie als oberftes Gefes voran, ober gibt ihnen allen die ewige Richtung und Schrante. (Bergl. mein Lehrbuch bes Bernunftrechts u. ber Staatswissenschaften II. Bb. Ginleit.)

Metropolit, f. firchliche Berfassung.

Metternich, f. Deftreich.

Merito (Mejico, Mechico). Der wichtigfte unter ben Beftand. theilen Mittelamerikas und eine ber wichtigften unter ben ehemals spanischen Besitungen in Amerita, behnt fich Merito vom 15 bis jum 420 n. Br. aus, wenn es gleich nicht in biefem gangen Umfange mit Riederlaffungen europaifcher herfunft verfeben ift. Es grenzt gegen-wartig im Norden an die vereinigten Staaten von Nordamerita, im Westen und Guben an ben stillen Dcean, im Guben an Guatemala und ben meritanischen Meerbufen. Es umfaßt, in dem Gesammtumfange feiner Grenzen, 46,684 Quabratmeilen, und feine Bevollerung foll in neuefter Beit auf 10 Millionen gestiegen fein, worunter uber 3 Millionen Indianer, vielleicht 1 Million Neger und febr gablreiche Mifchlinge. Das Innere bes Landes bilbet eine ungeheuere, nur felten von jum Theil vulcanischen Bergen unterbrochene Bochebene, 6 - 8000 Buf hoch, bie Unfange mild, bann aber in fleilen Abfaben nach ber Rufte abfallt und meistens baumlos ift. Man unterscheibet bie terras calientes (beife ganber) an ber fumpfigen, fanbigen und ungefunben Rufte, templadas (gemäßigte) an ben mit Balb befesten Bergen unb Sugeln und in ben Thalern, und frias (talte) auf ber Sochebene. Merito hat mehrere bedeutende Binnenfeen, und an vier folden Geen. in dem ichonen Thale von Tenochtitlan, 7,400 Fuß über bem Meere, von hohen Bergen, namentlich ben Bulcanen Pepolatepetl und Sitacci= huatl umgeben, liegt bie alte munderbare hauptstadt Merito, mit mehr als 100 Rirchen und Rioftern, mit fcwimmenden Garten, auf Pfah-Staats : Lexiton. X. 35

biefen Birren gegen feine Ungehörigen vorgefommenen Bebrudun gu machen hatte, Abhulfe verfprach, fo ward er boch in einen ernftha Streit mit einer europaifchen Regierung verwidelt. Es maren mel Frangofen ermorbet, andere von ben Beborben dicanirt worben, fonft fo manche Befchwerben entftanben, fur welche Frankreich Ger thuung forberte. Das Ultimatum, welches es ber merifanifchen Regier borlegen ließ, forberte, außer voller Entichabigung ber frangofifchen terthanen fur alle bei ben Unruhen, auch ohne Die Schuld ber Be ben erlittenen Berlufte, Abfebung mehrerer Beamten und Offic auch noch, bag Frankreich in Bezug auf ben Sanbel ben am De begunftigten Rationen gleichgestellt, Die Frangofen in Merito von Bmangsanleihen bispenfirt, ber ihnen entzogene Detailhanbel freig ben und nicht ohne Entichabigung wieber beidranft merbe. 2118 13. Upril 1838 feine Untwort erfolgte, erflatte Capitan Bajoche Safen ber merifanifchen Rufte in Blocabeguftanb. Dowohl biefes Regierung durch Entziehung ber Bolleinnahmen febr in Berleger febte, fo verfuhr fie boch mit Dafigung und nahm auch bie engl Bermittelung an, Die von ben Rorbamerifanern, melde ahnliche fcmerben hatten, wie Frankreich, angenommen worben mar. Fr reich aber fenbete ein Gefdmaber, bei bem fich ber Pring von Join befand, und bas der Contreadmiral Baubin fuhrte. Die meritan Regierung, ber bas Ultimatum nochmale vorgelegt worben, machte eigen nur wegen bes Detailhandels Schwierigkeiten. Die Frangofen aber berten unbedingte Unnahme, und ale biefe nicht erfolgte, befchoffer had Gant Gan Guan h'Illian 195 Man 18881

Dutatan, einer großen, malbigen, noch wenig angehauten Salbinfel, wo auf bem fublichen Theil ber Dftufte bie Englander ichon feit bem 17. Jahrhunderte ben Solzbiffrict von Balige in Befit genommen haben; ber Staat hat ben Sauptort Merida mit 20,000 Einwohnern und umfaßt 2,256 Quadratmeilen, 20) dem Staat Batatetas mit 849 Quadratmeilen, fehr unfruchtbar, aber im Befige ber reichften (fcon feit 1532 entbecten) Silberminen; feine gleichnamige Sauptftabt bat 40,000 Einwohner, 21) und 22) ben Gebieten von Dber = und Unter-Californien, einer großen, febr unfruchtbaren und meift nur von Miffionaren und fehr ftupiden Indianern bewohnten Salbinfel von 3,998 Quabratmeilen, 23) bem Gebiet von Colima, 24) bem von Reu-Merito, in welchem nur ein fleiner Strich mit ber Sauptstadt Sta Fe ber Civilifation gewonnen ift, bas Uebrige aber von freien und friegerifchen Inbianern burchftreift wird, .25) bem Gebiet von Elastala. Teras, ehemals ber norboftlichfte Staat ber meritanifchen Foberation , bat fich 1836 losgeriffen, und fcheint fich ber nordameritanischen Union nahern zu wollen; mas aber, besonders wegen ber Stavenfrage, feine großen, auch in ber Union gefühlten Bebenten hat.

Merito hatte ichon lange bor ber europaifchen Unfiedelung bie vielfachften Wechfelgange erfahren. Bon Beit zu Beit findet man Refte von Pyramiden, ungeheuern Platen, riefenhaften Gogenbilbern, Trummer von Tempeln und Palaften, von Bruden und Bafferleitungen, von Bilbern eines untergegangenen Gefchlechts und hieroglyphischen, ben agyptischen verwandten Beichen. Diefes Beschlecht scheint spurlos vernichtet worben, ober in unfahige Uncultur gurudgefallen gu fein. ben Ureinwohnern bes ganbes tamen aber ichon fruhzeitig, man glaubt im 7. Jahrhunderte unserer Beitrechnung, die Tolteten und unterwarfen Die herrscher erfuhren, wie man annimmt im 12. Jahrhunderte n. Chr., ein Gleiches burch bie von Norden tommenden Agt et en, mar bas Raiferreich ber Azteten, mas von ben Spaniern gerftort marb. Ein Reich, bas feine eigenthumliche Cultur hatte, wie bas ber Infas in Deru, aber rauer und friegerischer mar. Kerdinand Cortes landete 1519 in Bera : Erug, verbrannte feine Schiffe, bamit feine Genoffen mit dem Muthe der Bergweiflung tampfen mußten, besiegte bie halb: fouverdne Republit von Tlasfala, gewann biefen ben alteren Ginwoh= nern angehörigen und burch die Ugteten bebrudten Stamm gur Bunbesgenoffenschaft und rudte in Merito ein, wo er friedlich aufgenoms men wurde, aber ben Raifer Monteguma hinterliftig gefangen nahm und nun (1520) von bem erbitterten Bolte aus der Stadt vertrieben wurde. Doch brang er im felben Jahre, unter heftigen Rampfen, mie= ber vor und belagerte bie hauptstadt, die ihm 75 Tage lang Trog bot, endlich aber boch erobert ward (21. August 1520). Der lette Raifer Guatimogin ward aus rober Sabgier gefoltert und hingerichtet, bas Land in Rurgem unterjocht und feine Bevolferung ben fattfam befannten Qualen aufzehrender Unterdruckung, welche die fpanifch: ameritanifchen Besitzungen erfuhren, bis ber Negerhandel einige Linberung

35 \*

Befangnif. Es gelang ibm, ju enthemmen, ju ben Gelni langen und einen Zufftanb in ber hauptftabt: felbft gu en (25. Juli 1840). Surge Beit war Buftamente felbft in ben ber Begner. Aber Gingral Balencta fammedte bie tromarblie Truppen und zwang die Infurgenten, ben Prafibenten nach 200 Gefangenschaft wieber freizugeben. Doch tampfte man noch bis 27. Juli, wo man ben Abung ber goberaliffen mur unter bem fprechen einer vollständigen Amnestie und bet Bermenbung bes Gene Balencia fur Reform ber Berfaffung ertaufen tonnte. Santa In war ber Regierung gu Sulfe geeitt, tehrte aber um und nach Bo Grus gurud, ba er unterweges borte, bag bie Gefahr foon voel Es ift naturlich, baf bei ber nieberen Entwickelungeftufe bi Lanber an ben Mittelpungten fich noch am Früheften bie Clemente b Dacht fammeln, und bas mag bem Gentralifationsprincip eine lang eine Berrichaft fichern, bie boch immer an Einzelnen einen wiem gang ju bezwingenben Gegentampf finben wirb. Einzelne Provingen mogen fich loetrennen , befonbers wenn answartiger Beiftanb fcmacheren Rraften gu Bulfe tommt. Und ba bat Gentrellfatte princip in jenen ungeheueren Raumen nicht gerechtfertigt ift. fo ift bee endliche, befinitive Sieg bes Foberalismus, mit ber nathtichen Entwickelung ber Provingen, wohl vorauszusehen, wie lange es auch bier, und ba bamit bauern moge.

Trot fo großer und oftmaliger Berwirrungen und ber ganglichen inneren Auflofung der Berwaltung, über beren Buffand man fich burch einzelne Reformacte, bie mehr auf augenblickliche Einfalle, als auf eine Deganifation geftatt finb, und eben beshalb oft gar nicht, oft nur gang oberfiachlich ausgeführt werben, nicht taufchen laffen barf, find boch bie neueren Dulfsquellen Meritos fo groß, baß bie Bevolterung in ftetem Bunehmen begriffen ift, und bag auch ber frembe Sanbel, wenn er bes Landes tunbig ift und ber allgemeinen Unarchie gegenüber nicht ju viel auf einmal magt, bort recht gute Geschafte macht. Das Stige venthum ift abgeschafft, und namentlich jest wird auf biefe Emancipa tionsmaßregel viel Eifer und Sorgfalt gewendet, weil in Teras ber entgegengefette Fall Statt findet. Die hoffnung, daß bas Land fich burch fich felbst beben werbe, ift nicht groß, jedenfalls nicht nabe. Denn namentlich die herrschende Classe der Arcolen soll sittlich entartet Roch die beste und verständigfte Classe ber meritanischen Bevolterung follen die Indianet bilden, die aber auf dem Lande burch tiefe Unwiffenheit an allem friedlichen Ginfluß auf bie offentlichen Angeles genheiten, gu bem fie an fich, ber Berfaffung nach, berechtigt find, behindert werben und in den Stadten meift ben treolifden Laftern verfallen. Es wird barauf antommen, ob biefes Gefchlecht feinen Erzieher findet, bet es ber Bortheile ber Civilifation theilhaftig macht, ohne bie naturliche Gute und Ginfachheit feines Charafters zu gerftoren. Bulau.

Rreolen, und balb bilbete fich eine Berfcmorung, an beren Spite ber Pfarrer ju Dolores, Miguel Sibalgo p Coftilla trat, und bie auch im Militar ihre Bergweigungen hatte. Ramentlich hielten brei Sauptleute von Reiterregimentern ju ihnen, Ramens Allende, Albama und Abafolo. Der Aufftand follte jum 1. November 1810 in allen Propingen bes Bicetonigreiche jugleich ausbrechen. Allein bie Beborben erhielten einige Runde von ber Sache und ließen ben Corregibor von Queretaro, Dominquez, ben fie falfchlich fur bas Saupt ber Berfchwos rung hielten, verhaften. Run glaubten die Berfchworenen losbrechen gu Allende brach mit ben ihm ergebenen Solbaten und 800 muffen. Freiwilligen von San Miguel el Granbe auf und fließ ju Sibalgo, ber (16. Sept.) bie ihm besonders ergebenen Indianer und bie Bergleute aufrief und, nachdem auch noch mehrere Truppentheile ju ihnen gestoffen maren, San Diguel et Granbe plunberte und mit 40,000 Mann gegen Guanapoato zog, bas auch, ba Alles, was nicht Alt-Spanier war, fich fur bie Infurgenten ertlatte (29. Sept.), in feine Sande fiel. Er fand bort 5 Millionen Piafter, richtete eine Regierung ein, gewann ben eifrigften Beiftand ber Inbianer, beren Tribut er aufhob, fab fich burch ben Beitritt ber Stabte Lagos, Balatelas unb anderer verstartt, zog in Ballabolid ein (20. Dct.), ließ sich zum Ge-neralissimus und Allende zum Generalcapitan ernennen, theilte sein Seer von 80,000 Mann in 80 Regimenter, nahm bie alten Farben bet Agtefenkaifer (weiß und blau) an und brang bie Toluca, 12 Stunben von ber Sauptstadt. Ginen anderen Pfarrer, Morelos, ber ju Ballabolib mit einem Saufen Indianer ju ihm gestoßen mar, schickte er als General nach Acapulco, um auch biefe Gegenben zu insurrectionis Den Obriften Trupillo, ben ihm ber Bicetonig mit nur 5000 Mann entgegengeschickt batte, folug er und zwang ihn jum Rudjug. Doch trat weber bie Stadt Merito, noch bas umliegende Land feiner Sache bei. Denn ber Ergbischof hatte ihn in ben Bann gethan und Die Inquisition ereldrte ihn fur einen Reber. Er reinigte fich zwar bei feinen Truppen burch ein Manifest von biefem gefahrlichen Berbacht. Aber bie Gegenben, über welche fich fein Ginfluß nicht unmittelbar erftredte, erfuhren bas nicht, ober fchentten ihm teinen Glauben. Inbef ichien bie Erfturmung ber hauptstabt boch ein leichtes Bert, und Benegas bachte ichon baran, fich mit ben Truppen nach Bera-Erus surudzugiehen, ale Hibalgo ploglich umtehrte (1. Nov.), an bemfelben Lage, wo er ben Aufftanb hatte beginnen wollen, und nach Mculco gurudging. Die Urfache ift noch heute nicht aufgeklart. bings eilten bie Generale Calleja und Cabena mit 6000 Mann ber Sauptstadt ju Sulfe; aber noch maren fie nicht fo nahe, bag fie beren Eroberung hatten binbern tonnen. Dan glaubt, Sibalgo, ber unterweges Erfahrungen von ber Buchtlofigleit feines Deeres gemacht, fei vor bem Gebanten jurudgebebt, bie Plunberung einer fo großen Stabt Aber batte ber fein Beer nicht zugeln fonnen, bem man vom Anblide diefer lodenben Beute binmeg jum Rudjug folgte? Den

fertigen fein, um ben Activhandel gu beleben und in ber Sanbelsmas

rine ben Grund ber Seemacht bes Staates ju legen.

Eben fo mag ber Erwerb von Colonicen, je nach ber Lage eines Landes, zwedmäßig fein, um von bem Bertehr mit überfeeifchen Landern durch frembe Staaten nicht ausgeschloffen zu werben, einem sicheren Martt fur die eigenen Producte und Stationen fur die weitere

Musbreitung bes Sanbels gu ermerben.

Beschränkungen aber, welche die Interessen der Colonieen tief verslegen, ihre Fortschritte hemmen, wenn sie auch temporar dem Mutterslande Monopolgewinnste bringen, erzeugen Erbitterung, zwingen zur Unterhaltung kostbarer Militäreinrichtungen und führen endlich zu Aufständen, Kriegen und ganzlicher Trennung. Es ist eine kurzsschritge, über augenblicklichen Bortheilen einen größeren dauernden Gewinn verschmähende Politik, die Entwickelung der Colonieen niederzuhalten. Denn je mehr ihre Production und Civilisation wächst, desto mehr wächst ihr Bermögen und ihr Berlangen, fremde Producte zu kaufen, desto mehr wachsen die Gewinnste des Mutterlandes.

Und gefest auch, mit bem Gebeihen und Erffarten ber Colonieen entwickele fich und reife ber Gebante ber Trennung, fo tann bas Mutterland, ber herrscherpflichten und Laften entledigt, nur mit um fo

großerem Bortheil ben alten naturlichen Bertehr fortfeben.

Sanbelsverträge, welche nur Uebervortheilung ber Fremben gum Zwede haben, mogen fie auch temporar Nugen bringen, tragen

einiger Regimenter in Stuttgarter Burgerhausern erwiderte ber Herzog: sie zeigen barin ihren Mangel an Einsicht und Schwäche, daß sie etwas abwenden wollten, wodurch die Gelbeireulation befördert wurde, und der Unterthan wieder größtentheils zu dem komme, was er zum Militäretat beitrage; es seien pobelhafte Lamentationen u. s. w. Auf wiederholte Alagen (1762) erwiderte der Herzog den Landständen: er beklage, wenn seinen getreuen Unterthanen durch die Bermehrung des Militäretats eine und die andere Beschwerde zugewachsen; da solche aber in keinen Bergleich komme mit dem unschähderen Nuten durch den, erzielten glückseligen inneren Ruhestand und die vermehrte Gelbeireulation, so zweisie er keineswegs, sie werden diese Glückseligkeit in tiesster Unterthänigkeit verehren, und mit Freude die sern neren Austagen tragen, während dagegen die Landschaft betheuerte, das eine Menge der Einwohner mit der Berzweislung ringe.

Es ift überfluffig, bie Irriehre, bag eine große Privat : ober offentliche Confumtion ber Bottewirthichaft teinen Schaben bringe, wenn nur bas Gelb im Inlande verzehrt werbe, bier naber zu erortern und ju widerlegen. Jebe Consumtion von Gutern vermindert bas Allerbings macht es einen Unterfchieb, ob bas Belb Bollevermogen. für die consumirten Guter in's Ausland gegangen ober im Inland geblieben ift. Im letteren Kalle tommen bie bei ber Production und bem Bertauf ber Consumtionsattifel fich ergebenben Gewinnfte ben Inlandern gu Gute, im ersteren Falle ben Fremben. Aber immer findet auch bei ber Consumtion inlanbifcher Barren eine - wenn gleich bem Preife ber Confumtionsgrtifel nicht gang gleichfommenbe Berminbrung bes Bollsvermogens und ein Aufwand von Beit und Rraft Statt, bie auf andere nutliche Beife batte verwendet werden tonnen. Riemals alfo lagt fich eine übermäßige Confumtion mit bem Grunde rechtfertigen, baf bas ausgegebene Gelb im Inlande verblieben fei. Was endlich

6) Die Forberung der Mercantilisten betrifft, daß die fabricirens ben Sewerbe und der Handel bei der Besteuerung geschont oder ganz von ihr ausgenommen werden sollen, so ist, mag man auch temporar eine Schonung einzelner Sewerbszweige eintreten lassen, der durch Recht und Klugheit gebotene Grundsah der Allgemeinheit und Gleichheit der Besteuerung nie aus dem Auge zu verlieren. Auch eine Besteuerung der Geldcapitalisten ist durch die Gerechtigkeit geboten, wenn gleich hier die Rücksicht auf die Steuerspsteme der Nachbarstaaten und die Leichtigkeit der Verheimlichung eines großen Theils der Geldbarleben eine mässige Besteuerung fordert,

Aus diefen Betrachtungen ergibt fich fur die Beurtheilung bes

Mercantilfpftems folgendes allgemeine Resultat:

Daffelbe beruht auf einem wesentlich falschen Princip und führt, bei consequenter Anwendung besselben, zu einer Reihe falscher Lehrsche und Staatsmaßregeln. Trot seiner falschen Grundlage und Consequenzen aber führt es auf manche Maximen, welche wenigstens theilweise



Sarnisonsorten kann, sobald vernünftiger Weise von der La Da aber die Unterkunft auch at weigert werden kann, so tritt überall ba, wo die Militaröke hat Borsorge treffen können, of zur Unterkunft nicht ausreichen, in so weit sie Häuser, also Gel pflichtung auferlegt, diese Unter eigenthümern aber nicht hierdurch gegenüber, ein Recht auf Berg die Unterschiedung entschen, wei Semeinden, bei längerem oder kügrößeren Berkehr zugeben.

Mit der Unterkunft in den in denselben Sand in Sand, un Unterkunft, überall da anerkannt, besinden, an welchen für ihre Kound auch dann, wenn die Trup wegung, auf dem Marsche, nicht hiervon eine Ausnahme, indem es gem Warsch auch noch seine Leber selbst zuzubereiten: nur das Brot natura verakreicht. Deutschland Berpssichtung der Bürger zur A Marsche, selbst gezen andere Theieigene Etapenconventionen anerka

Soldaten, ber sicher ist, überall in den Gasthofen und herbergen Untertunft und Berpstegung gegen Bezahlung zu sinden, weshald man ihm eine Tags oder Marschgebuhr, Etapengelb, bewilligt, wofür er die Berpstegung, und meist auch die Untertunft bestreiten muß. Für den Marsch von Truppenabtheilungen, und überhaupt für das Militär im Dienst, ist nicht nur die Verpsichtung zur Untertunft, sondern auch die zur Berpstegung beibehalten. In Desterreich ist für die Untertunft der einzelnen Militärs auf dem Marsche theilweise durch eigene Etapenhäuser Sorge getragen. In England muß die Militärs obtonomie auch für die Untertunft auf dem Marsche, so weit nur immer

moglich, Borforge treffen.

Die Eransportmittel tonnen, ohne Ueberlaftung, im Rrieben nicht in ber Daffe gehalten werben, wie fie im Rrieg gur Forts bringung ber Artillerie und Munition, bes Gepicks und ber Borrathe aller Art, jum Rachichub von Lebensmitteln, gur Fortbringung ber Rranten u. f. f. nothwendig find, weshalb, außer bem nothwendigften Bebarf fur bie Artillerie, nur in großeren Staaten noch besondere Rubrmefens ober Trainabtheilungen bestehen. Bas fonft fur gewöhnliche Falle erforderlich ift, bafur forgt die Militarblonomie burch Bererage ober besondere Uebereintommen, ba die fruber allgemein anerkannte Berpflichtung ber Gingelnen gur Gestellung ber Militarfuhren fur gewohnliche Falle immer mehr verfcwindet, und biefe Gestellung immer mehr auch als eine Pflicht ber Gefammtheit bes Staates betrachtet wirb. In Fallen aber, in welchen die Borforge ber Militardeonomie nicht ausreicht, tritt vermoge bes Befeges ber Rothwendigfeit, wie bei ber Unterfunft, fo auch bei ben Transportmitteln, die Berpflichtung ber Einzelnen gur Gotellung ber Militarfuhren wieder ein. Aber auch bann wied biefe Berpflichtung ber Gefammtheit gegenüber und traft bes Grundfages, ber überhaupt eine Erpropriation ju Staatszwecken fur nothwendig ertennt, wieber eintreten muffen, wo die Dofer, welche eine freiwillige Uebereintunft auferlegt, ben mabren Berth ber Leiftung über bie Mafen überfteigen wurden. Die neueften Etapenconventlonen ertennen biefe Berpflichtung bes Einzelnen in noch ausgebehnterem Sinne, und felbst in ben Staaten an, wo biefe Berpflichtung gegen bie eigenen Truppen in ben einzelnen gallen nicht mehr beftebt.

Fur bas Feld muffen nicht nur bie ber Militarstonomie eigenen Transportmittel um bas Bletfache erhoht, fonbern es muß auch noch zu Berträgen, zu Requifitionen und felbst zur Beitreibung burch be-

maffnete Macht gegriffen merben.

In Bezug auf die Befestigungen ift die Militardtonomie, als solche, bei der Erwerbung des Grundes und Bodens, und bei der Ausführung der Arbeit thatig. Die Erwerbung des Grundes und Bodens geschieht entweder durch Abtretung aus den Staatsbomanen, durch freiwilliges Uebereinkommen, oder aber nach Borschriften der Zwangsabtretungen zu öffentlichem Ruben. Auf dem Kriegsschauplate selbst wird die Besthergreifung meist auch ohne weitere Formlichkeit

und ihre Sesetzebung hat baran nichts geanbert, und noch jest muffen in Frankreich die Garnisonsstädte, in so weit sie Detroi beziehen, bedeutende Beiträge zur Casernirung leisten. Auch die übrige positive Gesetzebung hat diesen Grundsat anerkannt, theils direct durch Aufflegung von dem sogenannten Servis u. dergl., theils indirect dadurch, daß die Befreiung von Einquartierung in früheren Beiten als besondertes Privilegium ertheilt wurde — welche Privilegien später theils stillsschweigend, theils durch die positive Gesetzebung betnade ganglich wies

ber verschwunden find, jum Theil aber noch befteben.

Gine weitere Borforge fur die Unterkunft als in ben ftebenden Garnisonsorten kann, sobald es größere Truppenabtheilungen betrifft, vernunftiger Weise von der Militarokonomie nicht gefordert werden. Da aber die Unterkunft auch an andeten Orten dem heere nicht versweigert werden kann, so tritt in Marschquartieren, und aberhankt überall da, wo die Militarokonomie nicht durch Casernen u. f. f. hat Borsorge treffen können, oder wo die vorhandenen Militargebande zur Unterkunft nicht ausreichen, ein Nothfall ein, der den Einzelnen in so weit sie Hauser, also Gelasse zur Unterkunft bestien, die Berspsichtung auferlegt, diese Unterkunft zu gewähren. Die den Haidseigenthumern aber nicht hierdurch, der Gesammtheit oder der Gemeinde gegenüber, ein Recht auf Vergütung erwächst, muß, wie angeführt, die Untersuchn, bei langerem oder kürzerem Aufenthalt der Truppen, durch größeren Verkehr zugehen.

Dit ber Unterfunft in ben Marschquartieren geht die Berpflegung in benfelben Sand in Sand, und es ift bie Pflicht hierzu, wie gur Unterfunft, überall ba anerkannt, wo bie Truppen an folden Orten fich befinden, an welchen fur ihre Rochvereine teine Ginrichtungen befteben, und auch bann, wenn bie Truppen folche Ginrichtungen in ber Bewegung, auf dem Mariche, nicht benuten tonnen. Frankreich macht hiervon eine Ausnahme, indem es bem Golbaten zumuthet, nach langem Marich auch noch feine Lebensmittel fich einzutaufen, und fie fich felbst jugubereiten: nur bas Brot wird auch in ber fleinften Ctape in natura verabreicht. Deutschland bat in feinen einzelnen Staaten bie Berpflichtung ber Burger gur Berpflegung bes Golbaten auf bem Mariche, felbit gegen andere Theile bes beutichen Bunbesheeres, burch eigene Stapenconventionen anerkannt. Wenn aber die Berpflichtung des Burgers jur Berpflegung bes Golbaten in den angegebenen Fallen nicht wohl bestritten werden wird, fo lange man die heere als Theile ber Rationen ansieht, fo besteht auf ber anderen Geite, mehr als bei bet Unterfunft, bas Recht auf Bergutung, weil bie Einquartierung meift nur eine vorübergebende Unbequemlichfeit ift, bie Berpflegung aber wirkliche Auslagen in Gelb und Naturalien forbert.

Der frangofische Grundsas, daß der Soldat auf dem Mariche fur seine Berpflegung zu forgen habe, hat in neuerer Beit auch in Deutschland Buß gefaft, jedoch nur in Bezug auf den einzeln marschirenden commenheit, ober nicht in der Masse zu liefern im Stande find, wie es das heeresbedurfniß fordert, so schon die Handwassen, und insbesondere die Artilleriewassen, dann die Munition u. s. f., und theilweise auch die fortisicatorischen Arbeiten; und dann dei allen denjenigen Ansichassen, bei welchen das heer im Feld auf seine eigene Arbeit angewiesen ist, so die Wassenreparaturen, so die Ausbesserung und theilweise auch die Anfertigung der Bekleidung und der sonstigen Mansnes und der Pserdesausrussung, und so auch selbst die Backereien u. deral.

Bei der Anschaffung der Stoffe, wie der fertigen Stude, wird die Militardenomie Deffentlichkeit und freie Concurrenz eintreten lassen, in so weit nicht besondere Berhaltnisse die Deffentlichkeit verbieten, oder die Eigenschaften der anzuschaffenden Gegenstände es nothwendig machen, die Concurrenz zu beschränken. Bei den Lieferungsbedingungen ist, besonders bei den laufenden Bedürfnissen der Berpstegung u. s. f., der Accent darauf zu legen, daß die Lieferung auf keine Weise unterbrochen werde. Weniger wesentlich, ja nachtheilig in Bezug auf die Preise, ist der Borbehalt der Entscheidung auf dem Administratiowege.

Die Größe des Bedarfs wird bei der Militardonomie, wie bei der übrigen Staatsverwaltung durch das Budget (s. d. Art.) festgesstellt. Dabei hat das Krieges oder Militairbudget zweierlei zu beruckssichtigen: den laufenden Dienst, und die Vorrathe, die für den Fall eines Kriege unentbehrlich, und dei den heutigen Massenaufgeboten sehr bedeutend sind, aber auf dieselbe Weise, wie das Budget selbst, festgestellt werden mussen.

Bie jeber Staatsbienftzweig bat bie Militaretonomie über bie

Bermendung ber ihr bewilligten Dittel Rechnung abzulegen, und beshalb, wie biefe, eine besondere Comptabilitat zu fuhren. Die Kormen biefer Comptabilitat tonnen und follen in allen ihren Theilen bies felben fein, wie bei ber übrigen Staatsverwaltung; nur haben bie befondes ren militarifchen Berbaltniffe einzelne Abweichungen bervorgerufen, bie aber auf die übrigen Formen teinen Ginfluß haben. Gine biefer Abweichungen befteht barin, daß die Rechnungsstellung bei ben Truppentorpern nicht erft am Enbe bes Rechnungsjahres Statt findet, fonbern ichon nach feche ober brei Monaten, ja felbft bis ju bem Lurus ber Monaterech: nungen berabsteigt. Der Grund biergu liegt theils in ben bebeutenben Beranderungen bes Stanbes im Felbe, hauptfachlich aber barin, bag man bei Stellen, beren gange Einrichtung auf Beweglichkeit ges grundet fein muß, der Sicherheit wegen, die Rechnungebelege fich nicht gu febr anhaufen laffen will. Die Sahredrechnung Diefer Stellen ift bann nur bie fummarifche Bufammenftellung ber einzelnen Monates u. f. f. Rechnungen. Wenn nun aus ben angeführten Grunden bie turgen Rechnungsperioden als gerechtfertigt angenommen werden wollen,

fo muffen fie bei allen anderen Militarotonomiestellen jum Mindesten als Lupus erscheinen, wenn nicht überhaupt auch bei ben übrigen Staatsverwaltungszweigen turgere Rechnungsperioden eingeführt finb.



Statt finden muffen. Der burch bergleichen unthimgehende Wenntung zu militärischen Zwecken hervorgerusene Schaben witt in die Meibe der Kriegsschaben, über beren Ausgleichung und Entsthädigung gesehliche Bestimmungen sehr schwierig, aber nichts besto weniger sehr wann schenswerth sind. So weit ist man aber boch wenigstene in der Abste rie vorgeschritten, daß diese Schaben den burch Elementarereignisse fein beigeführten Beschäbigungen nicht ganz gleichgestellt werden.

In Bezug auf bas Dospitalmefen :mm bie Militaritans nicht nur im Frieben an ben ftebenben Garnifonderten Anftalten befigen, um bie ertrantten Militars aufgunehmen und ju verpflegen, fondern es muffen auch bergleichen ambufante Krantenanffalten bem Deer auf feinem Mariche folgen, begiebungsweife nachgefchaben un überhaupt überall ba errichtet werben, wo Beecestheile langere Bale mei Da aber, wo bie Militardfonomie keine bergleichen Gi -weilen. tungen treffen tonn, muffen bie burgerlichen Beborben, beziehunge bie Einzelnen, für bie erfrankten Militate Corge tragen, jehoch a Rudvergutung ber Roften aus Mitteln ber Allgemeinheit-:... 30 3 weit bie bargerlichen ober Privatirantenanftalten gur Aufnahme je Frankter Militars angehalten werben tonnen, bangt von ben Ben niffen jeber einzelnen folder Anftalten jum Staat im Allgemeinen und jur Gemeinde insbefondere ab. In ben Fallen, in welchen fur ben Einzelnen bie Berpflichtung gur Aufnahme eintritt, tritt fie in erbob. tem Das auch für folche Anstalten ein.

Die Mittel zur Bestreitung ber Deeresbebarfnisse, in so weit sie überhaupt vom Staat bestritten, ober doch vergatet wersben mussen, rechalt die Militarosonomie vom Staate. Die Militarosonomie hat beshalb zur Beschaffung bieser Mittel nicht mitzuwirken, wenn man nicht die ihr meist überlassene Berwerthung des Unbrauchsaren hierher rechnen will, deren Erios in die Staatscasse fallt, oder aber der Militarosonomie zu Bestreitung bestimmter Bedürsnisse überlassen bleibt. Im Felde konnen jedoch die Militarosonomiebehörden berusen werden, die Einkunste eines beseiten Landes zu erheben, in welchem Falle sie alsdann für diesen besonderen Dienst in der Regel der Staatssinanzverwaltung unterstellt sind.

Der Staat gibt ber Militardenomie die Mittel zur Bestreitung ber Decresbedurfnisse theils in Geld, theils in Materialien, theils in Gebanden, Grumbstuden u. s. f. Mas das Deer noch ferner an Marterial ober Liegenschaften bedarf, muß die Militardenomie aus dem

ihr bewilligten Gelb anschaffen.

Diese Anschaffung geschieht theils burch Anschaffung ber Stoffe und weitere Berarbeitung berselben in eigenen Berkstätten, ober aber burch Anschaffung ber fertigen Stude. Ersterer Art ber Anschaffung sieht zwar ber Grundsat ber Staatsolonomie entgegen, bas ber Staat tein Gewerbe betreiben soll; sie wird aber gerechtfertigt erschienen: einz mal überall ba, wo die burgerlichen Gewerbe bes Landes die Gegenstände bes heeresbedars entweder gar nicht, oder nicht in der Bok-

alebann, mit ihren verschiebenen Berzweigungen, die Anschaffung bef. felben Beburfniffes fur bas gange heer und in bem gangen Deeresbereiche, ober nur fur bestimmte Theile beffelben guftebt Die fruberen Benerallieferanten, Munitiondre, bilbeten eine folche Art Direction. nur baf fle auf eigene Rechnung verwalteten, mahrend die Directionen ihre Bermaltung auf Roften bes Stgates führen.

Bwifchen ber Centralftelle und ben Regimentern werben in großeren Staaten Zwifchenftellen, Intenbanturen, Commiffariate u. bergl., eingeschoben, welche theils aus Auftrag ber Centralftelle eine ftete lebentige Controle uber bie Regimenter, ale Militarofonomieftelten, ausüben, theils als Delegirte ber Centralftelle mehr ober weniger von ben biefer vorbehaltenen Bermaltungshandlungen auszuuben haben. In fleineren Staaten find bergleichen Mittelftellen nur fur bas Felb nothwendig, und gehen bei bem Rudtritt auf ben Friebensftand wieber ein, indem die Centralftelle die lebendige Controle burch Committirte Sturg: und Muster commissare ausübt.

Die besonderen Berbaltniffe ber ofterreichischen Militargrenze, ber ruffifden Militarcolonieen, ber fcmebifchen Rationaltruppen, fo wie einzelne besondere Berhaltniffe in anderen Staaten modificiren bie Dilitarofonomie nur in fo lange, ale biefe- Truppen nicht außerhalb ihres Bezirks verwendet werden. Eben so rufen die Landwehr =, Miliz = und Nationalgarbefosteme, in Bezug auf Militarofonomie, befondere Berhaltniffe bervor, die aber aufhoren, sobald diese Truppen mobil gemacht werben.

Minberjährigkeit, f. Majorennitat.

Minister, f. Organisation und Berantwortlichteit ber Minifter.

Ministerialen, f. Abel.

Minifterialconferengen, f. Congreffe.

Mighandlung ber Thiere. Thierqualerei. altefte Beurkundung humaner Gefinnung gegen Thiere finden wir in ber mofaifchen Gefetgebung\*). Go foll auch bas Bieb an ber Rube bes Sabbaths Theil nehmen (2 Buch Mofes 20, 10 \*\*). Mofes hatte, indem er die Thiere in Schut nahm, j. B. bas Caftriren verbot (8 Buch 22, 24) \*\*\*) und verordnete, man folle bei ber Auffindung eines Bogelneftes und Begnahme ber Jungen die Mutter fliegen laffen (5 Buch 22, 6. 7), baju Grund genug. Inbem Di = chaelis a. a. D. bemertt: "Dan wird überhaupt in ben Gefeben Mosts finden, daß er auch gegen Thiere Billigeeit und Gute beobachtet

<sup>. 164. &</sup>quot;Billigteit S. 97—102. \*) Michaelis, Mosaisches Recht Theil 3, §. 164. "Billigteit und Mitteiben gegen Thiere überhaupt." S. 97-102.
\*\*) Michaelis a. a. D. §. 167. "Sabbath für bie Thiere." S. 113, 114. \*\*\*) Michaelis a. a. D. §. 168. "Caftriren ber Thiere verboten."

<sup>6, 114-120.</sup> 

Eine weitere Abweichung befieht barin; baf bie einzelnen Endpfange ber täglichen, regelmäßig wiederkehrenden Seblic nicht wen ben einzelnen Empfangern bescheinigt, sondern in nammiliche Sahtungebiten eingetragen werden, in welchen bie nachften Bergesetre bit einzelnen Empfanger beschieben. Abethalunge buchelchen, in welche alle derartige Seblicken und Empfange eingetragen werden muffen, dienen dem Manne geir Controle, und in Breebfelden den höheren Borgesetten als Mittel zur Petifung ber Rich

tigfeit ber Bablungeliften.

Wenn die Militarmacht eines Staates nur ingend bebeutent if. fo tonnen bie Beburfniffe biefes Deeres nicht mehr won ihner efficiele Stelle beschafft werben, sonbern es ming biefe Beschaffung, beziehungs weise bie Bermaltung ber Militarbinomie, auf mehr ober weniger Militarotonomit Rellen vertheftt werben. Steibet tommen hauptfachtich in Betracht: auf bet einen Gette bie Centenffelle. welche die Dbecaufficht über alle Stellen führt, ibre Comstabilität centralifict, und theilweife felbft für einwitte Beburfuiffe bes Deeres Com tragt, in fo welt folde vorthellhaft fin Gangen atigefdafft werben; und auf ber anderen Geite bir Regimenter u. bethi weithe mit Bortheil bie Detailanschaffungen ber taglichen Beburfulffe beforgen. Bas ber einen ober ben anberen jugefchieben werben muß, und in melcher Art, barüber waren bie Spfteme von Anfang an fcwantenb; bod tft man in letterer Begiehung gum Bortheile bes Dienftes und ber Mannschaft von bem fruher allgemein gultigen Grundfate guradgetommen, ben Borgefetten auf feine eigene Befahr und fur eigene Bechnung die Beburfniffe ber Dannichaft gegen eine bestimmte Gumme anschaffen zu laffen. Wenn nun fruber und noch in spateren Beiten bie Compagnies und Regimentsverwaltung, fo ju fagen, ein Gewerbe bes Compagnies und Regimentechefs war, fo verwalten jest bie Regimenter burch Detonomiecommiffionen, Bermaltungerathe, bie Detonomie bes gefammten Regiments, und zwar nicht auf eigene, fonbern auf Staatsrechnung; jeboch find fie in fo weit inteteffirt, als fie, wie oben angefahrt, bie Erfparniffe guten Beften bes Regiments verusenben burfen. Bie viel aber von ber Gefammtotonomie ber Regimentener waltung, wie viel ber Centralverwaltung jugefchieben wird, bas if nach den Staaten, ja nach ben inbividueffen Anficheen der Minifier, verschieben, fe nachbem bie Anschaffung im Sanzen ober bie im Detail fur vorthelihafter gehalten wirb. Wie in Allem, fo mocheen aud bier Ertreme von Schaben fein, und nur bie genam Ermagung von Beit, Localitat und fonftigen Berhaltniffen - Alles Dinge, Die eines wie bas andete bem Bandel gleich fart unterworfen find - tann gur riche tigen und erfprieflichen Mitte führen.

Das, was die Centralverwaltung fich felbft vorbehalt, verwaltet fie entweber unmittelbar, ober aber fie überträgt die Beschaffung eigenen Militarwerb: unb fonftigen Un ftalten, ober fie überträgt die Beschaffung an besondere Seelen, Directionen u. bergl., welchen

gegen bie Graufamteit ber Berfolgung bes Bilbes, welche auch gegen ben Menfchen graufam machte. (Man bente nur an bie Beftrafung ber Bilberer burch Schmieben mit eifernem Banbe auf Sirfche, moburch Menfch und Thier auf's Graufamfte gemartert warb. Bed, von ber forftlichen Obrigkeit , Forfigerechtigkeit und Wilbbann. Frankf., 1748. G. 232 ff. Riccius, von ber Jagdgerechtigfeit in Deutsch= land. Rurnb. , 1736. 6. 175 ff.) Wie hell leuchtet (neben ber Les gende vom beiligen Julianus) bie finnige Legende vom beiligen Subertus. Der wilbe Bergog Bubertus von Aquitanien, nur ber Jagbluft lebend, verfolgte einft einen Sirfd. Schon mar er bem gehetten tobtmuben Thiere nabe; pa erblickte er eine munberbare Erfcheinung : awifchen bem Geweihe bes Sirfches erhob fich ein leuchtendes Crucifir, von bem berab ibn ber gemarterte Beiland in ftiller Dabnung anblicte. Bon ber icheinbaren Andacht beim Crucifir eilte ber Spanier (wie gu feinen Reherverbrennungen) ju feinen graufamen Stiergefechten \*). Babrend biefe noch bis auf biefen Augenblid ben Menfchenfreund verleben, hat die fortichreitenbe humanitat ihr edles Bert begonnen und angefangen auch bie Feber bes Befeggebers ju fuhren, Strafgefete ju bictiren. Richt blos Rechtsverlehungen, fondern auch grelle Berlehungen bes Sittengefeges tonnen geahndet werben. Als folche ftrafbare Beleidigungen ber Moral erscheint uns die Difhandlung bes Thieres, bie Thierqualerei in ihren vielfachen Geftaltungen, wie fie uns in fo vielen Beurfundungen begegnet.

Schon zu Anfang biefes Sahrhunderts\*\*) stellte in England ein Mitglied des Oberhauses, Lord Erstine, den oft wiederholten Anstrag, der die Aufschrift: "Menschlichkeit gegen die Thiere" trug, und auf ein Strafgeset gegen die so häusige Mishandlung derfelben gerichtet ward. Um seine Motive zu unterstützen, unterließ der Lord nie, eine Reihe von Beispielen kaltblutiger Grausamkeit anzusühren, von benen er entweder Zeuge war, oder sichere Beweise hatte. "Dieses

<sup>\*)</sup> Siehe 3. B. Schlbger, Briefwechsel Theil 9. Gottingen, 1781. S. 68-88: "Bon ben Stiergefechten in Spanien." Auch Deutschland sab Bersuche, Schauspiele ber Art einzusühren. Siehe 3. B. Schlöger a. a. O., Abeil 10. Gottingen, 1782. S. 126-128: "Thiergefechte in Regens burg." In Wien gab es noch zu Ende bes vorigen Jahrsbunderts "ein 8. f. privilegirtes Dehamphitheater unter den Weißgerbern." v. Ehrenftein hat eine zusällig aufgefundene Antundigung "eines solchen Hetzlich in Wien", das am 9. September 1792 gefeiert wurde, S. 203 bis 206 seiner weiter unten genannten Schrift mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Der am 14. December 1801 von einem Mitgliebe bes Unterhauses gestellte (und verworfene) Antrag auf Abschaffung ber grausamen Stierhehen burch hunde sond bamals vielen Biberspruch, namentlich von Seiten bes Ministers Windham. Bei ber Erdretrung bes Antrags in defentlichen Blatztern machte man als Grund ber Beibehaltung bieser heite auch ben geltend, bas bas Fleisch ber Stiere baburch gatrer gemacht werde. Der Genius bes neungehnten Jahrhunderts Band 5. Attona, 1802. S. 155. 156. Der im Jahr 1829 von Peel wiederholte Antrag wurde ebenfalls verworfen.

und nicht nur bie Graufamteit fetbit, fonbern auch ben Schein ber . Graufamteit vermieben wiffen will," fügt er bingu: "Ein burgerliches Befet bat gwar nicht nothig, fur bie Rechte ber Thiere gu forgen, meil biefe teine Barger find; allein bas Berhalten gegen bie Thiere hat in bie Sitten und Denfungsart eines Bolles auch gegen Denfchen Einfluß, indem ber, ber fich bei Thieren Graufamteit und Unempfindlichfeit angewohnt, auch leicht gegen Menfchen graufam und bartherzig wirb', fo bag bieweilen ber Gefetgeber mit hierauf ju achten bat, um fein Bolt nicht verwilbern gu laffen." Go weit bie Beurtunbungen ber übrigen Befetgebungen bes Alterthums reichen , finben wir feine Spur legistativer Borforge gum Schupe ber Thiere\*), namentlich burch Berponung ber Dishanblung berfelben. 3mar finben wir romifche Befege, welche bestimmte Diffanblungen ber Thiere verbieten, allein ber Gefetgeber ließ fich babei nicht bon ber Betrachtung leiten, bag er fich aufgeforbett finbe, ber Robbelt und Graufamfeit entgegenzutreten, und bas Thier ale Mitgefcopf bagegen ju fcuben, fondern von bem Gefichtspuncte, bag baburch eine Rechtsverlebung gegen ben Gigenthumer bes Thieres, ber burch Digbanblungen beffelben gefahrbet, in Schaben verfet werbe, begangen werbe. Babrend wir feine Berorbnung finden, welche bie Schonung bes eigenen Thieres gebietet, well ber allgemeine Grundfat herrschte, bag ber Eigenthamer über ben Ge genftanb feines Eigenthums - und Thiere murben lediglich als Rechtsobjecte betrachtet - unbefchrantt bisponiren toune. -Abegg, "Ueber bie Bestrafung ber Rifhandlung von Thieren" (S. 620-639 bes zwölften Banbes bes neuen Archive bes Eriminalrechts. Salle, 1832). — Der Gefetgeber eines Bolles, welches fich an ben offentlichen grausamen Schauspielen ber Thiertampfe, ja ber blutigen Glabigtorfpiele, ergobte, bem fogar eine, Rebenmenfc, ber Stlave, nur Segenftanb bes Eigenthums war, bas ber herr ungestraft fogar vernichten (tobten) burfte, tonute nicht auf ben Gebanten tommen, bie Dighanblung ber Thiere zu verbieten, ju verponen!

Die Rechtsbucher ber germanischen Boller haben ben privatrechtelichen Gesichtspunct beibehalten, baf bas Thier lediglich als Gegenstand bes Eigenthums anzusehen sei, bessen Berlehung bie Bufe bes Bebergelbes zur Folge hat. Grimm, beutsche Rechtsalterthumer. Gott., 1828. 6. 664.

Bergebens tampfte ber Geift bes Chriftenthums in feiner Ermahnung gur Gefinnung ber Barmberzigkeit gegen bie harte und graufame Behandlung ber Thiere, namentlich bei ber vorherrschenden Sagbluft,

<sup>\*)</sup> Ueber griechische Buftanbe in Bezug auf die Behandlung der Abiere, f. ben "Lucius" bes Lucian, bef. Cap. 29—31. Ein Classifier berichtet uns, baß zu Athen ein Knabe barum zum Tobe verurtheilt worden sei, weil er einer Krabe bie Augen ausgestochen und baburch seine Gefährlichteit bars gethan habe.

werben ber Auffeber, ber Belberbeber ober beren Gebulfen betrachtet. - Ber Bieb gepfandet bat, ift fouldig, demfelben binreichende Rabrung ju geben : er ift aber bann auch berechtigt, den boppelten Berth ber gereichten Rahrung im fummarifchen Berfahren vor einem Friebenerichter einzuklagen, ober ftatt beffen tann er nach fieben Tagen, von der Beit ber geschehenen Pfanbung an, und nach drei Tage guvor öffentlich angeschlagener gebruckter Bekanntmachung, das Bieh auf einem öffentlichen Martte vertaufen und fich aus bem Ertrage fur bie Nahrung bes Biebes und bie Roften bes Bertaufs bejahlt machen; ben Ueberichus muß er aber bem Gigenthumer guftellen. - Wenn gepfandetes Bieh 24 Stunden ohne hinreichende Nahrung gelaffen morben ift, tann Jebermann in ben Pfanbstall geben, um baffelbe gu futtern. - Ber Bieb gepfandet bat, und es ju futtern vernachlaffigt, verfallt in eine Strafe von 5 Schillingen fur jeben Tag. - Ber ein Saus balt, um bafelbft Pferbe oder Bieb abzuthun (b. b. nicht als Degger ju fchlachten), ohne hierzu eine obrigkeitliche Erlaubnif erbalten gu baben, und ofine uber ben außeren Eingang feiner Bebaufung bas burch fruberes Gefet vorgeschriebene Schild zu hangen, verfallt in eine Belbitrafe von 5 bis 10 Schillingen. — Thiere u. f. m., welche jum Abthun angekauft find, muffen innerhalb brei Tagen getobtet, bis babin aber gefuttert werden; wer ein folches Thier gum Arbeiten anhalt, ober nicht geborig futtert, fallt in eine Strafe von 5 bis 40 Schillingen. - Reder Conftable ober Friedensbiener ober ber Eigenthumer von Bieb tann Uebertreter Diefes Gefebes vor einen Kries benstichter bringen, welcher fofort Beugen auf Gib vernimmt. - Beis gert fich eine fo verhaftete Perfon, ihren Ramen und Aufenthaltsort anzugeben, fo wird fie burch Ginfperrung, Die jeboch nicht uber einen Monat bauert, ju biefer Angabe gezwungen. - Jede Uebertretung bes Gefetes muß binnen brei Monaten gerichtlich verfolgt werben; bas Beugniß des Befcwerbeführers ober ber Betheiligten ift babei gulaffig. Ber bie ihm als Schabenersat auferlegte ober als Strafe guerkannte Summe in Folge feiner Ueberführung ober bis ju ber burch Urtheil bestimmten Beit nicht bezahlt, tann von bem Friedensrichter bis gur erfolgten Bezahlung, ba, wo bie Summe nebft Roften nicht 5 Schils linge beträgt, auf bochstens 14 Tage, und ba, wo jene 5 Schillinge überfteigt, auf bochftens zwei Monate eingesperrt werben. Die Gelbftrafen fallen halb bem Rirchfpiele, halb bem Anzeiger ober Anklager bu\*). — Es fehlt leiber nicht an Anlag, biefes Gefet anzuwenden. So wurde z. B. ein junger Taugenichts zu London im Jahr 1839 in eine Gelbstrafe von 14 Schillingen verurtheilt, weil er aus blofem Muthwillen und jum Zeitvertreib eine Ruh, die er auf ben Markt führte, bergeftalt fchlug, baf er feinen Stod am Ropfe bes Thieres

<sup>\*)</sup> Beitichrift fur Gefeggebung und Rechtswiffenschaft bes Auslandes, berausgegeben von Mittermaier und Bacharia Band 8. heibelberg, 1836. 6. 339-341.

## **Missionalines** ber Shiere. Bisiovandinesi

574

Semaibe", fagt Pillet a. a. D., "ift furchtbar. Ich habe mehrere ber berebten Beben gelefen, die Lord Erstine über biefen Gegenstand gehalten hat. Der Schuss aller Reben bes Lords Erstine hierüber isk folgenber: "Wenn man barüber wacht, bas die Menschen in England weniger graussem gegen die Ahop sein durfen, so wird man die Litten der Englander unter einander mitbern; und wahrscheinlich wird die Anzahl der Berbrechen, die täglich der Schrecken und die Schande Clrosbritanniens sind, in dem Berhaltnisse abnehmen, wie man menschelber mit den Thieren verfahren wied."

Bwar nicht in Reben, aber nachtrudlich genug fprach Sogarth irn seinen Sittengemalben. Der zweite Theit seines berühmten Wertes einthalt mehrere Aupferstiche. Das erste Bitb stellt Anaben bar, welche Thiere qualen, Bögeln bie Augen ausstechen, Kaben an ben Schwanzen aufhängen, bamit sie sich einander zersleischen u. s. w. Mitten auf bem Bild zeigt sich ber Beld ber Geschichte, ber, nach ber Reibung, ber Barmherzigkeitsanstalt in St. Siles angehört und einen Pseil in bas Fleisch eines Hundes bohrt. Auf bem zweiten Bild ersicheint im Vordergrunde ber Anabe zu einem Lohnkutscher herangewachsen. Das erschöpfte Pferd ist niedergesturzt und hat ein Bein gebrochen; bennoch wird es von seinem wuthenden Treiber auf & Neusserste geschlagen. Der Hintergrund stellt eine Reibe ahnlicher Misshandlungen von Thieren dar; die solgenden Bilder zeigen den Graussamen als Raubmörder und hingerichteten.

Erst unter ben Königen Seorg IV. und Wilhelm IV. wurden Strafgesete wider Thierqualerei erlassen. Das lette Gese, welches unter dem letteren Könige erlassen wurde, ist vom 9. September 1835 und im Wesentlichen\*) des Inhalts: "Wer aus Bosheit oder Muthwillen ein Thier schlägt, oder sonst mishandelt, oder wer irgend ein Bieh so ungebührlich treibt, daß durch dieses Bieh ein Unglud angestisset wird, verfällt, nach vorgängiger Untersuchung vor dem Friedensrichter snird, verfällt, nach vorgängiger Untersuchung vor dem Friedensrichter snird, verfällt, in eine Geldstrafe von 5 bis 40 Schillingen, oder, im Falle der Zahlungsunsähigkeit, in eine Gefängnisstrasse, den höchstens 14 Tagen. Hierdurch ist auch keineswegs die Klage gegen den etwaigen Dienst – oder Arbeitsherrn ausgeschlossen, wenn nicht schon aus diesem Gesete auf Schadenersas geklagt ist. — Wer zu hundes oder Bärens hehereien, oder zu Hahnengesechten Kampsbühnen hält, verfällt in eine Geldstrase von 5 bis 10 Schillingen für jeden Tag; als Bühnenhalter

<sup>\*)</sup> Eine wortliche Uebersehung biese Gefehes finbet sich &. 119—131 ber intereffanten, bem Berfasser bieses Beitrags noch während ber Bearbeitung besselten gugetommenen Schrift: Schild und Wassen gegen Thierqualerei. Ein Beitrag zu allgemeiner Bestroterung ber Menschlichteit, von D. B. von Ehren ftein. Rebft einem Kanzelvortrage vom Oberhofprebiger D. von Ammon und anderen Beilagen, namentlich auch mehreren hierauf bezüglichen Gesehen und Werordnungen. Leipzig, 1840.

Unmenschlichkeit gegen Thiere. So hatte sich z. B. im Jahre 1829 bas Buchtpolizeigericht zu La Rochelle mit einer solchen Erscheinung zu beschäftigen. Das hornviel und die Pferde einiger Semeinden kamen seit einigen Monaten häusig von der Weibe mit Sichen zurück. Der zur Besichtigung zugezogene Abierauzt untersuchte zehn Ahiere und sand diese mit einem mahrscheinlich mit Arzienis oder ähendem Sublimat bestrichenen spienen Instrument gestochen. (G. hisig, Amnalen Band. 4. Berlin, 1829. S. 173—175.)

Bor Kurzem sollte in St. Germain (bei Paris) ein Circus fix Stierheben gebaut werben. Der Minister bes Inneren ertheilte bierm die Erlaubnis, jedoch mit ber Einschantung, bas die Ahlere an Stricken gebunden blieben, und folglich Gefahr für die Toreadors fern bletbe. Die periodische Presse zog barüber zu Felbe. "Der Eircus wich also," sagte ein Journal, "so ziemlich einem Schlachthause gleichen, und, wie man es auch macht, ein so blutiges Spiel ist unserer Civilisation stets unwürdig." Bor Kurzem hat sich in Paris ein Berein

jum Gonge ber Dausthiere gebilbet.

Richt sehr ganstig dußert sich ber Beobachter über Italien. Ein, Reisender berichtet über ein Wolfofest in Mailand auch Folgendes: "Men hatte an einer euf zwei Psahlen rubenden, ziemlich hohen Querssatte mehrere Ganse bei den Aufer ausgehangen, und wem es nun betiebte, der sprang nach den armen Ahleren, um den Preis zu erringen (eine Gans berunterzureißen), und rupste ihnen, je nachdem er die verruchte Sand boch oder niedrig drachte, an Hals und Brust Federn und Stücken Fleisch aus; und die Zuschauer ergösten sich daran um so mehr, je größer und tieser die Wunden wurden, und je jammerlicher in dieser fürchterlichen Marter die Krümmungen und Mindungen des leibenden Thieres waren. Und zwar gewahrte ich, wie nicht nur der gemeinste Pobel, sondern auch Leute, anscheinend aus höheren Ständen, lange stehen blieben und an dem höllischen, Schauspiele sich mit wahrs haft satanischer Lust zu weiden schienen."

Leiber hatte auch in Deutschland (bas einer gemeinrechtlichen Bestimmung wegen Bestrofung ber Thierqualerei entbehrt) von jeher der Beobachter oft gang Gelegenholt, zu'bemerken, das die Mishandlung der Thiere häusig ist. Der Berfasser eines Beitrags zu der in Berlin erscheinenden Beitschift: "Der Gesellschafter" (Januar und Fedruar 1852), aus der Feder des Kammergerichts-Reservaders Komitsch, der im zwanziasten Bande der Sibig'schen Beitschift für die Criminalrechtspflege in den preußlichen Staaten, Berlin, 1852. G. 194—199, wieder abzedruckt ift, sagt im Eingange: "Wit erfreuen uns in den preußlichen Staaten, ohne das wir in Allem der jezigen Beit Lobredner sein möchten, einer höchst humanen Gesehgebung, und im Allgemeinen

mit Chwalben vollgepfropft, für einen Son, den fie von mitleidigen Borübers gebenben exhielt, eine Chwalbe fliegen ließ; oft konnte der Bogel freilich aus Mattigerig nicht fortsliegen und inn im Wenschengewähl um.

gerbieb. (Wiener Beitscheift fur Runft u. f. w. von 1839.) unter ber Ronigin Bictoria etlaffene Polizigefeb vom 24. Auguft 1839 \*) verfolgt bie Beranftaltung von Thierlampfen, bas Abbenen

und die Bernachlaffigung ber Pflege bes Biebet u. f. w.

Schon im Jahr 1824 hatte fich in England ein Berein gur Berhutung ber Graufamteit gegen Thiere gebilbet, beffen Patronin jest bie Ronigin ift. Bon Intereffe find bie offentlich erftatteten Jahres berichte, welche von ber fich immer mehr entwidelnben Birtfamfeit geugen. Der am 1. Mai 1839 erftattete Bericht bebt hervor, baf ein Unbefannter einen Preis von hunbert Pfunb fur bie befte Schrift über bie Pflichten gegen bie Thiere ausgefest habe, außerbem anbere Preifs

aufgaben erfolgt feien \*\*).

Bon jeber wurden in England Geflügel - und Rifdvertaufer, fo wie Detger in Straffachen nicht als Gefdworene gugelaffen, weil man annahm, baf fle gegen ben Schmerz ber Thiere gleichguttiger feien und bei ihnen bat Mitgefühl abgeftumpfter fei. v. Sornthal, bie peins liche Rechtspflege und ber Geift ber Regierung in England. Rach bem Frangoffichen bes Cotta frei bearbeitet. Beimar, 1821. G. 105. Michaelis a. a. D. G. 98, 99, wo ber Berfaffer, inbem er bemertt, baf bie Degger burch ihren Beruf weniger mittelbig waren, bingufugt : "Den Ginfluß bavon bemertt icon ber gemeine Sinns er traut ihnen nicht fo viel menschliches Blut gu, als anberen Stanben. In ber That bort man auch baufiger von Graufamteiten und Morbthaten, ble Melfcher begangen haben." S. 3. B. ben vierten Banb -ber Sitig'fchen Annalen ber beutschen und auslandischen Eriminalrechtspflege, fortgefest von Demme und Klunge Band 4. Alten-burg, 1838. S. 15-49: "Ronigreich Preußen (Rheinproving). Gutachtlicher Bericht bes Eriminalfenate bes to. niglichen Rammergerichts an bas Juftigminifterium in ber Unterfuchungsfache wiber ben Detger Johann Jatob Georg wegen Tobtichlags. Mitgetheilt von bem tonigt. preug. Ministerium fur bie Juftigverwaltung . der Rheinproving."

Beniger ungunftig als von England find bie Berichte aber Frankreich \*\*\*). Indeffen fehlt es auch bort nicht an Beifpielen von

\*) In wortlicher Ueberfegung mitgetheilt G. 131-133 ber genannten Schrift von v. Chrenftein.

Paris erwarb fich ein Beib ihren Unterhalt baburch, bas fie aus einem Raffige,

<sup>\*\*)</sup> G. v. Chrenftein a. a. D. G. 134-154, wo ber Bericht nebft ben Berhandlungen in ber Sigung bes Bereins mitgetheilt ift. Es wird barin auch ergahlt: Als Polizeibeamten ein Saus burchsuchten, fanben fie bie Ueberrefte von 150 Ragen; eine alte Frau mit ihren beiben Tochtern fagte aus, baf fle bie gelle vertauften zu Fertigung wohlfeiler Pelgmugen, und gwar maren bie Belle brauchbarer, wenn fie noch ben lebenbigen Thieren abgezogen wurden, was fie auch gethan hatten. Die Berfammlung wurde bei biefer Ergablung von Entfegen ergriffen.
\*\*\*) Dort wird bas Mittelb gegen Thiere ju Speculationen benutt. In

Bei biefen Erfahrungen, bie fich geltenb genug machen \*), war gu erwarten, daß die Stimme ber humanitat auch in ben Standefalen wibertonen werbe. Auf bem Landtage in Beffen bei Rhein v. 3. 1833 ftellte, abgefeben von einer burch eine Gingabe eines Privatmannes gefchebenen Anregung, ber Abgeordnete Dr. Banfa, Abvocat in Gieffen, einen Antrag "wegen gefetlicher Bestimmungen gegen Diffhanblungen der Thiere \*\*)," worin er, fich auf jene, besonders die Dishandlung der Bug und Lastthiere hervorhebende Eingabe beziehend und beklagend, baß es ben Bolksbildungsanstalten noch nicht gelungen fei, bie Pflicht ber Menschlichkeit gegen Thiere so febr ben jugenblichen Bergen ,eingupragen, bag Gefete gegen Diffhandlungen und Graufamteiten gegen Thiere überfluffig murben, vorfchlug, die Staateregierung um Borlegung eines Gefetes megen Beftrafung ber Diffhandlung ber Thiere, befonders bes Bug : und Laftviebes, ju erfuchen. 3m Jahre 1822 tam bei ber erften Rammer ber babifchen Stande, welcher auch bas bamalige Mitglieb berfelben, Bebeimer Rath und Profeffor Bacharid in Beibelberg, bas von London verschriebene neueste englische Gefet über bas Dighanbeln ber Thiere vorlegte, eine Gingabe (bes Rreisraths Meerwein) ein, worin auf hinwirtung megen Erlaffung eines Gefeses gegen Difhandlung der Thiere angetragen ward. (S. Gerwig, Repertorium uber bie Berhandlungen bes zweiten ganbtags im Großherzogthum Baben in den Jahren 1822 und 1823. Rarisruhe, 1823. G. 63.) Im Jahre 1839 reichten mehrere Babimanner bes Begirts Balbshut bei ber ameiten Rammer ber babifchen Stanbe eine Detition wegen eines folden Gefetes ein. (S. Karlsruher Zeitung v. 3. 1839, Dr. 174.) Im Jahre 1836 regte ein Mitglied ber Standeversammlung bes Ronigreichs Sachs fen, Domherr Gunther (Professor des Rechts in Leipzia) Die Sache an, indem er fie (in ber fiebenten Sibung ber erften Rammer) jur Sprache brachte, die Frage aufwerfend, ob nicht ber, welcher fich ber Thierqualerei schuldig mache, Die offentliche Sicherheit fo schwer verlebe, baf er gerechte Strafe auf fich heranrufe. Rur in ben wenigsten beutfchen Staaten bat man fich bis jest gur Erlaffung eines Strafgefetes jum Schute ber Thiere entschloffen, ju welchem 3mede fich inbeffen bier und bort Bereine gebildet haben, g. B. in Stuttgart \*\*\*), in Dres: bent), ju Murnberg. (S. v. Chrenftein a. a. D. S. 170 ff. ++).

<sup>\*)</sup> Bergl. noch Moft, Encytlopabie ber gefammten Staatsarzneifunde, Band 2, Leipzig 1840. S. 903. s. v. "Thierqualerei."

\*\*) Berhandlungen ber zweiten Rammer ber Landftande bes Großberzogthums Deffen im Jahre 1833. Beilagen. Erfter Band. Darmftabt, 1833.
Beil. 174. S. 502. 503.

\*\*\*) Griefin ger, Dumoriftische Bilber. heilbr. 1839. S. 115. v. Ch-

renftein a. a. D. S. 164 ff.

<sup>†)</sup> Die unterm 5. Dai 1840 vom Ronige bestätigten Statuten bat v. Chrentein G. 183-189 feiner Schrift mitgetheilt.

<sup>++)</sup> S. 110 theilt ber Berfaffer ein toniglich baierifches Minifterialres feript vom 16. Juni 1839 an die Rreisregierungen mit, des wefentlichen Inhalte : es fei babin gu wirten, bag burch Ergiehung und Schulunterricht ber

herricht überall ein milber Sinn, wobei bie Beuptftabt vorangeht. Um fo überrafchenber muß es bem harmlofen Beobalter fein, wenn er tage lich die granfame, graniche Behandtung ber There ohne alle Scheu und Rage berer, benen fle augeboren, offentilch in bem gepriefenen Berlin verüben fleht," indem er bingufügt: " Bas gebührt bem truns tenen Sanbfuhrmanne, ber ein vot bem ibermafig belabenen Bagen niebergefturgtes gites, mit bem Erbe ringenbes Pferb (fruber vielleicht ber Stolz eines Darftalls) mit armebidem Pragel fchlagt, obicon er weiß, baf fich bas Thier nicht mehr etheben tann; was gebührt bem Schlächter, ber feinen Dammeln einen Sus gerbricht, um fie bequemer vor fich hertreiben au tonnen ? Diefes find bereits offentlich jur Sprache gebrachte und unleugbare Thatfachen. Zuch ereignen fich bergleichen Scenen in Berlin faft taglich. Rathelid! ,,,ber Sammel ift gefauft und bas Pferb ift bezahlt."" Mingeumber versammelt fich bie liebe Jugend und fieht laut jubelnb gu. Der weife Galomon mag immers bin prebigen: ""Der Gerechte erbarmt fich auch feines Biebes"" bie prattifchen Lebren auf ber Strafe fprechen lauter und einbringlicher gu ben jugenblichen Gemathern, und bie fleinen Eprannen, um ihr Duthchen gu tablen, prageln nun minbeftens ju Saufe jum Bergnutgen ben alten treuen Sund ober flemmen ben Comang ber Saustage in ein Stud holg. Rur Gebuld! aus bem fleinen Jungen, ber fich oft bergleichen ""Spafichen"" macht, wird mit ber Beit fcon etwas werben, ein Etwas, bas ben lieben Eltern ein Graufen antommen wirb ... Richt gunftiger ift ber Inhalt alterer und neuerer Berichte aus anberen Theilen von Deutschland, welche eine faft gabllofe Menge von Beifpies . len aufführen. So lesen wir 3. B. S. 29. 30 der genannten Schrift: Schild und Baffen u. f. m.: "Ale bei einer vor einigen Jahren gu D . . . (Dresben) abgehaltenen Sagb ein angeschoffener Fuchs bintend fic am Gebuich binichleppte, folich fich ein Dann von bobem Range, ber auf Bildung Anspruch machte, herzu, jog den Labeftock heraus und fcblug bas Thier fo lange ungablige Dal auf die Rafe, bis biefe nad und nach longelof't herunterfiel, und das Thier langfam unter ben graf. lichften Schmerzen verschieb. Der vornehme Mann," fügt ber Berfaffer bingu, "wußte mabricheinlich recht gut, bag ein fraftiger Schlag auf den rechten Bled das Thier fofort getobtet hatte, fatt beffen aber, vielleicht blos, weil er ergrimmt mar, baf ber guchs feinem fchlechten Schuffe beinabe entronnen mare, marterte er bas arme Thier mit ver abidenungewürdiger Graufamfeit langfam jum Tobe und rumpfte noch bie Rafe, als bie Bergutretenben mit Berachrung fich binwegwenbeten. Ein anderes Mal hat berfelbe angefebene Mann feinen hund auf eine Rate gebett und fich mit bemfelben fo lange um bie Rate geriffen, bis fie in einzelnen Studen auseinander gegerrt mar."

<sup>\*)</sup> Die in Preußen ericheinenbe Beitichrift: "Doligeiliche Mittheilungen," haben noch im Februar 1840 berichtet, baf zwei Anaben gefangenen Speritum gube und Schnäbel abgeschnitten und fie bann wieber freigelaffen hatten.

Um indef der Thierqualeret auch im Bege der Strafgesetigebung bald entgegenzutreten, finde Ich Dich bewogen, hierdurch zu verordnen:

- I. baß Jeber, ber absidtlich ein Thier, sei es in seinem Eigenthum ober nicht, 1) auf eine ungewöhnliche und zugleich mehr als nothig schmerzliche Weise töbtet, ober 2) ihm, ohne einen herkömmlicher Maßen als erlaubt geltenben 3wed babei zu verfolgen, Schmerzen ober Quassen zufügt, 3) ober doch, selbst bei vorliegendem erlaubten 3wede, die Schmerzen unnöthiger Weise erhöht, 4) der ein Thier durch Entzieshung der zu seiner Eristenz erforderlichen Nahrung und Pflege qualt, und 5) der ein Thier gegen dessen Nahrun der über bessen Arafte durch grausame Behandlung zur Erreichung seiner Zwede anstrengt, der Thierqualerei für schuldig erachtet und mit Gefängniß bis zu 6 Wochen, ober nach Besinden mit einer verhältnismäßigen Geldbuße bestraft wersden soll.
- II. Der Grad ber bei Berübung ber That jum Grunde gelegenen Bosheit ober moralischen Berberbtheit und die Größe ber bem Thiere jugefügten Qual sollen bei Bestimmung ber Strafe ben hauptsächlich: Ren Masstab abgeben.
- III. In Wieberholungefallen find hinfichtlich ber Straferhohung bie in biefer Beziehung allgemein angenommenen Grundfage in Inwensbung zu bringen.
- IV. Die Eltern, Bormunder oder Lehrherren berer, welche fich der Thierqualerei schuldig machen, sollen, wenn fie um den Frevel gewußt und diesen nicht zu verhindern gesucht haben, als Theilnehmer an der Begehung zur Strafe gezogen werden.
- V. Die eingehenden Strafgelber sollen in ben Waisenverpstegungsfonds des betreffenden Landestheiles sließen. Bon Meinen Regierungen
  erwarte Ich, daß sie die nothigen Verfügungen treffen, damit die im Obigen als strafbar bezeichneten Handlungen zeitig zur Anzeige und Untersuchung gelangen, daß sie über die Befolgung dieser Verordnung wachen und selbige auf gewöhnlichem Wege zur öffentlichen Kenntnis bringen werden." — Andere beutsche Staaten verschoben die Verponung der Thierqualerei die zur Errichtung des Werks der gesammten Strafgesetzebung.

Schon bei Abfassung bes Entwurfs eines Eriminalgesethuchs für bas Königreich Sachsen faßte Stübel die Sache in's Auge, indem er (in dem von schweren Polizeivergehen handelnden Anhange) Folgendes (ein Borschlag, den Strombed in seinem Entwurfe eines Strafgessehuchs für ein norddeutsches Gediet, S. 47 ff., aber vorzugsweise nur darum bekämpfte, weil das Ziehen der Grenzlinie so schwer sei) vorschlug: "Es ist nicht erlaubt, Thiere zu mishandeln, sollten sie sich auch in Jemandes Eigenthum nicht befinden. Einer Wishandlung machen sich diesenigen schuldig, welche einem Thiere, das sie in ihrem Besie haben, die zu dessen Unterhaltung nothige Abwarzung versagen, oder ein Thier zu ihrem Gebrauche, ohne dringende

Ein kleiner Staat ift burch Erlaffung eines befonberen Befebes mit gutem Beifpiele vorangegangen. Unterm 5. Darg 1840 ertleff ber Fürft von Schwarzburg . Sonbere haufen folgende Berordnung: "Go unbezweifelt es ift, bag ein großer Theil ber Thiermelt auf mannigfache Beife bem Menfchen jum Ruben bestimmt ift, und Diefer fich ihrer baber erlaubter Beife gu feinen 3meden bebienen barf, fo unverantwortlich und emporend fur bas Gefühl bes fittlich guten Menichen ift es, wenn in unferen Beiten nicht felten bier und ba noch eine graufame Behandlung ber Thiere Statt finbet, welche fomobl ben Menichen entwurdigt, als auch bie Grengen feiner Eigenthums rechte überschreitet, und baber nicht gebulbet, fonbern vielmehr verboten und bestraft zu werben verbient. Das wirtfamfte Mittel, folden Sante lungen vorzubeugen, liegt unftreitig auch in ber Erziehung ber Jugent und bem öffentlichen Unterrichte, und 3ch forbere baber meine Confiftorien auf, bafur beforgt gu fein, bag in ben Schulen Deines Lanbes eifrig bahin gewirft werbe, bie Begriffe ber Jugend uber biefen Grgen: ftand geborig gu lautern und gu berichtigen, und ihr namentlich burch angemeffene Belehrung recht anschaulich ju machen und einzupragen, bag ber Mensch zwar die Thiere und ihre Rrafte fur fich benuten, und fie auch felbft zu biefen 3meden, ober in fo fern fie ihm Befabr und Schaben bringen, tobten burfe, bag er aber fein Recht habe, ihren Teb burch unnothige Qualen gu verbittern, ober fie aus Muthwillen bet Lebens ju berauben, und bag es eine von ber Denichlichkeit befonders gebotene Pflicht fei, die Sausthiere mit Sorafalt und Schonung m

Um indef ber Thierqualerel auch im Bege der Strafgeseigebung balb entgegenzutreten, finde Ich Dich bewogen, hierburch zu verorbnen:

- I. daß Jeder, ber absidtlich ein Thier, sei es in seinem Eigenthum ober nicht, 1) auf eine ungewöhnliche und zugleich mehr als nöthig schmerzliche Weise töbtet, ober 2) ihm, ohne einen herkömmlicher Maßen als erlaubt geltenden Iwed dabei zu verfolgen, Schmerzen oder Quazlen zusägt, 3) oder doch, selbst bei vorliegendem erlaubten Iwede, die Schmerzen unnöthiger Weise erhöht, 4) der ein Thier burch Entzieshung der zu seiner Eristenz erforderlichen Nahrung und Pflege qualt, und 5) der ein Thier gegen dessen Nahrung und Pflege qualt, und 5) der ein Thier gegen dessen der Natur oder über dessen Rrafte durch grausame Behandlung zur Erreichung seiner Iwede anstrengt, der Thierqualerei für schuldig erachtet und mit Gefängnis die zu 6 Wochen, oder nach Besinden mit einer verhältnismäßigen Geldbusse bestraft wersben soll.
- II. Der Grad ber bei Berübung ber That zum Grunde gelegenen Bosheit ober moralischen Berberbtheit und die Größe ber bem Thiere zugefügten Qual sollen bei Bestimmung ber Strafe ben hauptsächlichsen Mafftab abgeben.
- III. In Wieberholungefallen find hinfichtlich ber Straferhohung bie in biefer Beziehung allgemein angenommenen Grundfage in Inwenbung zu bringen.
- IV. Die Eltern, Bormunder ober Lehrherren berer, welche sich ber Thierqualerei schuldig machen, sollen, wenn sie um den Frevel gewußt und diesen nicht zu verhindern gesucht haben, als Theilnehmer an der Begehung zur Strafe gezogen werden.
- V. Die eingehenden Strafgelber sollen in den Waisenverpsiegungssfonds des betreffenden Landestheiles fließen. Bon Meinen Regierungen erwarte Ich, daß sie die nothigen Berfügungen treffen, damit die im Obigen als strafbar bezeichneten Handlungen zeitig zur Anzeige und Untersuchung gelangen, daß sie über die Befolgung dieser Berordnung wachen und selbige auf gewöhnlichem Wege zur öffentlichen Kenntnis bringen werden." Andere deutsche Staaten verschoben die Berponung der Thierqualerei bis zur Errichtung des Werks der gesammten Strafsgesebung.

Schon bei Abfassung bes Entwurfs eines Eriminalgesethuchs für bas Königreich Sachsen faßte Stubel bie Sache in's Auge, indem er (in dem von schweren Polizeivergeben handelnden Anhange) Folgendes (ein Borschlag, den Strombed in seinem Entwurse eines Strafgesethuchs für ein norddeutsches Gebiet, S. 47 ff., aber vorzugsweise nur darum bekämpfte, weil das Ziehen der Grenzlinie so schwer sei) vorschlug: "Es ist nicht erlaubt, Thiere zu mißhandeln, sollten sie sich auch in Jemandes Sigenthum nicht befinden. Einer Wißhandlung machen sich biejenigen schuldig, welche einem Thiere, das sie in ihrem Besite haben, die zu dessen Unterhaltung nothige Abwarztung versagen, ober ein Thier zu ihrem Gebrauche, ohne bringende

Noth, über bie Arafte besselben anstrengen, ober eines Thieres sich auf eine für basselbe qualvolle Art bemächtigen, ober ein Thier auf solche Art umbringen, ba sie boch ohne biese Qualen besselben habhaft werden ober seiches töbten konnten, ober ein Thier bei irgend einer anderen Selegenheit ober zu irgend einem Zweite martern. Dergleichen Mischanblungen ber Thiere haben Gefangnisstrafe bis zu 6 Wochen zur Folge." Das sächnstische Strafgesehuch selbst verordnet (Art. 310), das Thierquallerei mit Gesangniss bis zu vier Wochen, alternativ mit Geldsstrafe, bestraft werden solle. Dieser Geschgebung. Iteht ber Art. 55. des Polizeigesetes für das Königreich Würtemberg (dem bisher, wie aus Anapp, Das würtembergische Eriminalrecht. Stuttg., 1828. 1829, hervorgeht, ein solches Strafgeseh fremb war) vom 2. October 1839 nahe. Er lautet: "Wer durch rohe Mishandlung von Thieren Aerzgernis gibt, ist mit Verweis, Geldbuse bis zu 15 Gulden ober Arrest bis zu 8 Aagen zu bestrafen. Bei Rückfällen kann die Geldbuse bis auf 25 Gulden ober Arrestistrafe bis auf 14 Tage erstrett werden."

Bieber in anderen Staaten finden fowohl bie Bermalter ber Strafe rechtspflege, ale bie geleggebenben Factoren Bebenflichfeiten, fo 3. 28. im Großherzogthum Deffen. Bor ungefahr 9 Jahren erregte bort eine emporenbe Graufamteit großes Aergernig. 3wei Desgerburfche ftachen einem Schweine, bas fie in bie Sauptftabt bringen wollten, und welches icheute und nicht gutwillig folgte, Die Mugen -aus, um es folgfam ju machen. Beil man glaubte, bag, wegen Dangets eines jum Anhalt bienenben Befeges, feine eigentliche Strafe guertannt werben tonnte, mußte fich die Polizeibehorbe auf Berweisung aus ber Stadt und Gintrag des Grunds berfelben im Banberbuche befdranten, ein Berfahren, welches ein Beitrag jum Beobachter in heffen bei Rhein, 'Dr. 29 v. 3. 1833, einer Rritit unterwarf, indem ber Berfaffer. unter Anberem bervorbob, bie beiben Berwiesenen feien Inlander gewesen und hatten sowohl bas Recht, fich in ihrem Berufe in jedem Drte bes Landes aufzuhalten. In einem anbern Falle murbe ber Soulbige. welcher, wie es fchien, aus Reib gegen ben Eigenthumer, einem Dfeche Stiche in bie beiben Augen gegeben batte, zwar (ziemlich bart) beftraft.

<sup>\*)</sup> Diesem Seseh gegenüber hat ber Berfasser eines Beitrags zur Rr. 146 bes Alig. Anzeigers ber Deutschen von 1839: "Beitrag zur Seschichte ber Thierqualerei," Betrachtungen angestellt, indem er zugleich berichtet: "Das Leipziger Ageblatt enthält in Rr. 114 vom 24. April b. L. Folgenbes: ""Menagerie-Anzeige. heute Mittwochs, Mittags 12 uhr, wird ber Schneumon einen Agmpf mit einem lebendigen hahn bestehen und ihn mit bem größten Appetit verzehren. Morgen, Donnerstag um 12 uhr, erhalten sammtliche reisende Ahiere lebendige Ahiere zum Futter, wobei man jene wilbe Bestien ganz in der ihnen angebornen Grausamseit, Pracht und Schonheit seben wird."

<sup>\*\*)</sup> Das Strafgesehbuch fur bas Konigreich Baiern v. 3. 1813 halt noch blos ben Gesichtspunct der strafbaren Berlegung fremden Eigenthums fest, indem es ben bedroht, der, um eines Andern Thiere zu beschädigen, Weiben, Wiesen, Teiche vergiftet, Biebseuchen verbreitet (Art. 246).

aber, aus gleichem Grunde, nur wegen boshafter Befcabigung fremben

Eigenthums \*).

Der jur Begutachtung bes Banfa'iden Antrags erffattete Ausfcufbericht \*\*) ertannte swar an, es fei fcon oft gewünscht worben, bag auf legistativem Wege geholfen werbe, fugte aber bingu, bag er fich außer Stand befinde, auf Unnahme ber Motion angutragen. beift barin namentlich : "Die Festfebung polizeilicher Strafen im Allgemeinen wurde gwar teine großen Schwierigkeiten baben, bagegen eine richtige Unwendung berfelben nach Lage unferer Gerichteverfaffung eben fo fcwierig ale unferen Begriffen und Gewohnheiten widerfprechend fein. Schon an ber Beantwortung ber Fragen, welche Thiere vor Difbanblung gefchutt werden follen, und ob fich bas Strafgefet auf offents liche Diffbandlungen ju befdranten habe, wird die Ginfcreitung ber Befetgebung fcheitern; gebt man aber noch weiter in's Gingelne, um die Grade ber Diffhandlungen at erwagen, fo ergibt fich, baf ein consfequentes Strafgefet taum moglich ift. Die Thiere befinden fich als eigentliche Sache im Rechtsbegriff, in dem Eigenthume ber Perfonen, und ihr Gebrauch tann benfelben im Allgemeinen weber entrogen, noch erschwert werben, wenn auch ber Gebrauch als Marter ber Thiere fich barftellen follte, g. B. bei ben Bergiftungs : und abnlichen, ben Ruben und die Erfahrung ber Menfchen bezwedenben, Berfuchen. Schon die Dreffur und Leitung ber Bug :, Laft : und Sausthiere ift nach ber Berfchiebenheit ber Temperamente fehr verschieben, und meiftens fcmer zu ertennen, mann und wie weit babei bie Grengen ber nothwendigen Bestrafung überschritten werben. Much rudfichtlich ber Bes laftung und Anstrengung gewiffer Thiere laffen fich teine allgemeinen Grundfate feststellen, weil ber Dafftab von den individuellen Rraften genommen werden mußte; - überall ftoft man auf neue Schwierigfeiten. Das vorzüglichfte hinderniß aber liegt in bem anzuordnenben gerichtlichen Berfahren, namentlich in bem Beweise ber Diffhandlungen, wozu allezeit Sachverstanbige ober Gefcoworene erforberlich fein murben. Bei unferen Gewohnheiten und Rechtsbegriffen erscheint es hiernach nicht rathfam, ben von bem Untragfteller beabsichtigten 3med burd bie Gefetgebung ju erreichen ju fuchen, und wenn fich berfelbe auf bas Beifpiel von England beruft, fo ift wohl zu erwagen, daß Sitten und Bebrauche ber Englander von benjenigen ber Deutschen febr verschieben Dbgleich ber Ausschuß feine Gelegenheit hatte, fich genaue Renntnig barüber gu verschaffen, welche specielle Regulative aber bie Bestrafung ber Difbanblung ber Thiere in England besteben, fo barf man boch nicht übersehen, bag bort bie Polizei in ber Regel von ben Ariebenerichtern - ben bemitteltften Ginwohnern ber Drte - gebandhabt wirb, welche (ohne Rechtstenntniffe) vorzüglich ber öffentlichen

🖰) Berhandl., Beilagen Band 2. Beil. 274. E. 97 — 99.

<sup>\*)</sup> E. Dieig, Annalen ber beutschen und ausländischen Eriminalrechtspflege Banb 12. Berlin, 1891. E. 56 - 61: "Befchabigung fremben Eigenthums aus Bosbeit."

Meinung verantwortlich find. Gewohnheiterecht ift bie Grunblage ber englischen Gefetgebung, und fo auffallend bie Clemente ber Juftigverfaffung ber Englanber erfcheinen, fo burgt boch ber prattifche Ginn bee Ration für eine richtige Rechtsprechung. Bollte man aber bei und burch ein Gefet als Bergeben bezeichnen, was nach unferen Gewohn-heiten und Unfichten als Ausfluß bes Gebrauchsrechtes einer eigenthumlichen Sache bis hierher betrachtet worben ift, fo murbe man ofe fenbar in mancherlei Biberfpruche verfallen. Die Unmöglichkeit, bas Richtige in biefer Begiebung aufgufinden, mag auch bie Gefengebung anderer cultivirter Staaten abgehalten haben, bem Beifpiele Englands gu folgen." Im Schluffe bes Berichts bob bagegen ber Musichus berpor, es fei Aufgabe ber Geifflichen, Schullehrer, landwirthschaftlichen Bereine, überhaupt aller guten Burger, ber Robbeit burch Belehrung und Beifpiel entgegenzuwirten. Bei ber Berathung \*) bezog fich bet Antragfteller auf jene Beifpiele ber Graufamteit, benen gegenüber bie Behorben bebauert hatten, bag fein Gefeb megen Beftrafung ber Dif bandlung ber Thiere bestebe, erfannte aber bas Gewicht ber Grunde bes Musichuffes an und theitte ben Bunfch ber Ginwirkung burch Bort und Beifpiel. Unbere Ubgeordnete fprachen fich gleichfalls fur Die Gins folgung biefes Weges aus. Ein Abgeordneter ber Proving Rhein: beffen (Gutebefiger) fugte bingu, er tonne ben Bewohnern biefes Theils bes Landes bas Beugnif ertheilen, daß bort felten folche traurige Er Sei ber Abstimmung \*\*) verwaf bie Rammer einstimmig ben Antrag auf Erwirtung eines Gefetes.

Der Ausschußbericht ber ersten Kammer \*\*\*), erstattet von bein Freiherrn von Breibenstein, sprach sich namentlich babin aus: "Se lange im positiven Rechte ber scharfe Gegensaß zwischen Object und Subject ber Rechte, bie große Kluft zwischen Person und Sache, aus verändert fortbesteht, dem Thiere, welches offenbar, besonders in seinen böheren Gattungen, bem Menschen weit näher sieht, als dem Steine und der Psanze, nicht eine Mittelstufe, gleichsam als Halbperson, ein geräumt wird, kann im Wege der Gesetzebung auf eine passende Weste nicht eingeschritten werden (?). — Die vielen noch vorfallenden Backereien können durch Ausbildung der Sitten, durch Belehrung und Baspiels sehr gemildert werden †). Es wäre daher wunschenswerth gewesen,

\*\*\*) Berhanblungen ber erften Kammer ber ganbftanbe bes Grofberg. Deffen im Jahre 1883. Beilagen. Darmft., 1833. Beil. 45, G. 163-155.

<sup>\*)</sup> Berhandlungen, Protocolle zweiter Band, G. 292 — 296.
\*\*) Berhandl. a. a. D. S. 419.

<sup>†)</sup> Bergl. Den te, Danbbuch bes Criminalrechts und ber Criminetpetitit Band 1. Berlin, 1823. S. 201. 202., wo ber Berf. vorträgt: "Eben so wenig tonnen Thiere ber Gegenstand von Rechtsverlegungen und von Berbrechen sein. Die Bestrafung von Missandlung ber Thiere überhaupt ober gewisser Texten ber Thiere nach mehreren Gesetzgebungen bes Orients hange mit religiösen Borstellungen zusammen, wodurch sie allein gerechtfertigt werden tann. Denn wenn auch, nach einer richtigen Bemertung von Michaelis, die Mishandlung von Thieren, wenn sie zur Sitte geworden, nothwendig einen

zwenn bie zweite Kammer, bem hauptzwede ber Motive, ber Bemer= Eung bes Ausschuffes und ben Meugerungen ber Mitglieber in ber Diseicuffion entsprechend, bem Untrage in ber Art Folge gegeben batte, baß z die Staatbregierung ersucht werden moge, burch bie Beiftlichen, Schuls gilebrer, landwirthichaftlichen Bereine und Ortevorstande babin wirten gu alaffen, bag bie offentlichen Dighanblungen ber Bug-, Laft- und fonftigen pausthiere, fo viel als moglich, gemindert werden. Der Gegenstand Fift mohl ber boberen Berudfichtigung wurbig, und es laft fich ermars - ten, daß, wenn auf folchem Wege die offentliche Aufmerksamkeit, Digbilligung und ein gerechter Abicheu gegen folchen Unfug gerichtet und belebt wirb, Scheu und Scham balb mehr wirten wirb, als ein Strafgefet ju leiften im Stanbe mare." Bei ber Berathung\*) fpras chen mehrere Ditglieber ber erften Rammer fich in gleichem Sinne aus; ber Freiherr von Gagern \*\*) trug, im Gingange feiner Rebe fich babin aussprechenb : "Dier ift einer ber feltenen Falle, mo Ditleib und Erbarmen in großen Rategorieen vor unsere Stanbeversammlung Die Anregung und bas Beispiel überliefern uns die parlas mentarifchen Berhandlungen von England" u. f. m., unter Sinbliden auf die Graufamteit ber Menfchen gegen Menfchen, ber jundchft ent= gegenzuwirten fei, zugleich barauf an, ber Staatsregierung bie Beants wortung ber Frage anheim zu geben, ob ein Strafgefet mit zu vielen Schwierigkeiten verenupft fei. Um Schluffe ber Discuffion nahm ber Profibent, Pring Emil, bas Bort unter Anberen babin: "Indem ich wieberhole, daß ich den beiden aufgestellten Unfichten beipflichte, gestehe ich jedoch, daß ich von beiden tein großes Refultat erwarte, und es ift nur mein Gefühl, welches mich bagu bintreibt, gegen einen fo mohlgemeinten Untrag ju ftimmen. Ein bebeutenbes Refultat burfte aber beshalb nicht zu erwarten fteben, weil - wie vom Musichuffe gezeigt murbe ein Gefet gar schwer in Anwendung zu bringen fein wird, und auch bie von dem Ausschuffe vorgeschlagenen Mittel nicht von großem Erfolge fein werben, ba es jest ichon in ben Pflichten ber Schullehrer liegt, die Jugend von folden Diffhandlungen abzumahnen, und auch jest schon in allen Schulen barauf gefehen wirb." Die Kammer beschloß mit Stimmenmehrheit, die Staatsregierung zu ersuchen, in bem Falle, daß der Borlegung eines Gefetentwurfs Schwierigkeiten entges genftanben, zu veranlaffen, daß durch die Geiftlichen u. f. w. auf moglichfte Fernhaltung ber Dighandlung der hausthiere hingewirkt werbe \*\*\*), ein Befchluß, dem die zweite Kammer nach Anhorung eines weiteren

nachtheiligen Einfluß auf ben Charafter bes Boltes ubt, fo wirb boch biefem Uebel nicht sowohl burch Bestrafung, als burch Belehrung entgegengewirtt werben konnen."

<sup>\*)</sup> Berhandlungen ber erften Kammer u. f. w., Protocolle. Darmft., 1833.

Prot. 26. S. 240 — 244.

\*\*) S. biefes Staatsteriton Banb 6. S. 209 ff. Gagern (Freiherrn von, Bater und Sohn).

<sup>\*\*\*)</sup> Berhanblungen a. a. D. S. 247. Allg. Beitung vom 11. Juni 1833.

Musichugberichtes\*) und nochmaliger Discuffion \*\*), mobei ber Untragfteller barauf gurudfam, bag bie Erlaffung eines Strafgefeges mefentliches Mittel jur Erreichung bes Bmed's fei, inbem bas andere Dittel nicht genuge, und ein anderes Mitglied ber Rammer fich in gleis chem Sinne aussprach, beiftimmte \*\*\*), fo, bağ eine gemeinschaftliche Abreffe an den Regenten gelangte, welcher bann vertundete, er habe ben Befehl ertheilt, "bag burch die Beiftlichen, Schullehrer, landwirthfchaftlichen Bereine und Drisvorftande auf moglichfte Berminberung ber Diffandlung ber Bug ., Laft- und fonftigen Squethiere bingewirtt werden folle, ba bie Erlaffung eines eigenen besfallfigen Gefebes ju arofen Schwierigkeiten unterliege." (Großbergogl. beff. Reg.=Bl. v. 3. 1834. G. 226.) Unterm 24. Geptember 1833 erließ bas Dberconfiftorium Rolgendes an Die Decane: "Bochfter Entichliefung ju Folge tragen wir Ihnen, ba alles menfchliche Gefühl emporenbe Difhand. lungen von Thieren nicht gu ben feltenen Fallen gehoren, auf, bei 36. ren offentlichen Bortragen fowohl, als auch bei bem Confirmantenunterrichte auf moglichfte Bermeibung ber Diffbanblungen ber Bug-Laft- und Sausthiere nicht nur felbft eifrigft bingumirten, fonbern auch jedem Pfarrer und Pfarrvermalter Ihrer Begirte ein Eremplar biefes Musichreibens zu ihrer gleichmäßigen Rachricht guguftellen." Gin fpateres Musichreiben vom 6. Dovember 1833 ertheilte nabere Inftructionen, namentlich in Bezug auf ben Schulunterricht. Much ber Entwurf eines Strafgefetbuche fur Seffen bei Rhein verpont bie Difband. lung ber Thiere, als folche, nicht t), ba es Abficht ift, biefe, wie in

wiffenschaft und Rechtsverwaltung Band 3. S. 230, Band 5. S. 184, 432, 681. Ueber legislative Vorschläge f. ben genannten Beitrag

von Komitsch.)

Schon im vorigen Jahrhundert erhoben sich, aufgefordert burch zahllose Abscheulichkeiten, jum Theil von den hochsten Personen aussgehend\*), Stimmen, welche datauf drangen, der Mishandlung der Thiere entgegenzuwirken\*\*), namentlich durch Strasandrohung. So z. B. S. 341. 342 der Schrift: Bier Zugaden zu der im Jahre 1782 von der denomischen Gesellschaft zu Bern gekrönten Schrift: Bon der Eriminalgesetzgebung. Altend. 1785: "Die Strase in allen diesen Falslen ist, nach obigen Grundschen, theils Schande, nach Berhältnis des gegebenen Aergernisses, theils Seldbuße, wenn zugleich Gewinnsucht dabei concurrirt. Die Mishandlung aus blosem Muthwillen verdient unsstreitig die harteste Ahndung; und das Berbrechen ist um so kleiner, je nothwendiger der Gebrauch des gemishandelten Thieres zu sein scheint, oder je schällicher basselbe ist." In gleichem Sinne sprach sich, in übershaupt ehrenwerther Gesinnung, v. Ehren stein S. 97 ff. seiner Schrift: Die Stras und Volizeigesehe des achtzehnten Jahrhunderts, juristisch,

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. ben Beitrag zum zehnten Banbe von Schlöger's Staatsanzeigen. Sbtt., 1787. S. 137-148: "Bom Rifbrauch ber Jagb" (aus ber Feber bes Grafen von ...), wo es unter Anberem heißt: "Das sogenannte Bilbaubiren ift die grausamste von allen Jagben. Ein hirsch wird von einem sebr guten Schüsen durch einen Schuß leicht verwundet, und die hunde werben auf die blutige Spur gebracht, auf welcher sie viel eifriger nachgagen und auch das arme Thier viel gewiser fangen. Diese geschiebt blos zur Lust der nachreitenden und nachsahrenden herren und Damen. Benn," sugt der Berf. hinzu, "die großen herren an die Seelenwanderung glaubten, so wurden sie gewiß besorgen, nach ihrem Tode bilbaubirt ober parforce gejagt zu werden, ober auch besuchten, ein Parsorcepserb, wo nicht gar ein Bauer zu werden."

<sup>\*\*)</sup> Auch die Seisel der Satyer wurde nicht verschmacht. S. 3. B. Moser, Forst. Archiv Band 8. Ulm, 1790. S. 294: "Treugemeinte Bittschrift sammtslicher Schnerbunde an die eble Idgerei, um bessere Dahnerbunde zu ziehen, durch leichtere Behandtung." Freilich waren es nicht die Aggbhunde des Hersgogs Karl von Iwieden (des älteren Bruders des guten Konigs Max von Baiern), bei dem die Thiere an die Stelle der Menschen, und die Menschen an die Stelle der Thiere traten. Unter der Ausschrift: "Das Paradies der Jagdhunde, werinden an die Stelle der Fr. 39 d. 1840: "Der Herzog von Iweibrücken, der in der zweiten Halte des achtzehnten Jahrdunderts der erste deutsche Kimrod war, hielt über 1000 Jagdhunde, die in Sompagnieen eingetheilt waren. Is zwanzig Stück hatten einen Idger zum Berpsleger, und jeder Hund bekam täglich ein Pfund Fleisch und drei Pfund Brot. Alle waren mit Kamen in ein Buch eingeschrieben und in Immern (auf dem Karlsberg über dem Städtigen homburg) verwahrt. Ieden Mosgen mußte Rapport über ihr Besinden erstattet werden. Wenn eine Hundin warf, so erhielt sie eine Roshaarmatrage. Die Jungen wurden wieder mit Ramen eingeschrieben und der unachtsame Einschreiber strenger bestraft, als der Pfarrer, der den Eintrag in das Tausbuch vergessen hatte. Fehlte ein Idgerduriehe in der Berpslegung seiner Euranden, so wurden ihm die Haare abgeschnitten, und er kam auf underkimmte Zeit nach Iweibrücken unter die Gallieren, unter denen Mancher vergessen, Jahr und Ag schrücken mußte."

philosophifch und politifch betrachtet. Leipzig, 1795. aus. Der Berf. gebentt babei eines turtifchen Raifers, inbem er ergabit: "Mis ber tur Bifche Groffultan, 26 met III., etliche mit Solg febr fchwer belabene Pferbe vorüberfuhren fah, und bald barauf mahrnahm, bag auf eben biefen abgematteten Pferben bie Manner, bie fie vorher geführt hatten, gurudritten, fagte er gum Grofvegier: "Die Menfchen find boch gar gu ungerecht gegen bas Bieh! Die Pferbe find fo vorher beinahe unter ber Baft liegen geblieben; man batte fie baber mobl ausruben laffen und fich im Rudwege nicht auf fie feben follen, benn fo haben bie armen Thiere ja gar feine Erleichterung und Rube." Er lief baber fogleich bas Berbot publiciren, baß fich Reiner bei Strafe bes Prügelns (?) unterfteben folle, auf feinem Pferbe gu figen, wenn es ihm bother feine Laft getragen batte. "Uchmet's Gefühle," fügt ber Berf. bingu, "emporten fich fcon beim Unblid einer Sanblung, bie ber gefittete Europaer taglich mit taltem Blute oft jum Beitvertreib betrachtet. Bag murbe ber Dufelmann erft fagen, wenn er bie borfaglichen Dif handlungen fabe, welche bei uns überall an Thieren ausgeubt merben!" Mis Gegenfat ergabit ber Berf. weiter: "Der wurdige Fren: lingshaufen fagte einft bei öffentlicher Zafel bem Ronige von Preugen, Friedrich Bilbelm I., bie Parforcejagb fei Gunbe und folg: lich eine unerlaubte Sache, weil man ein Thier, welches auf eine fo · leichte Art gefangen und gefallt werben tonnte, fo gar entfetlich und ohne alle Roth abmattete und ermudete, mithin gewaltig, ja bis auf ben Tob angftigte und qualte, bie Greatur aber ju Gott feufge, und man Rechenschaft bafur geben muffe, wenn derfelben gu biel und jur Ungebuhr gethan murbe. Der Ronig," fagt ber Gefchichtsichreiber, "botte hier zwar die Babrheit, aber, wie die Großen größtentheils zu thun pflegen, er achtete nicht barauf."

Mit solchen Boten haben sich in neuerer Beit viele und laute Stimmen pereinigt\*), und wir haben gesehen, baß bereits bie Gesetzebung angesangen hat, ben durch die Meinung gebahnten Beg \*\*) an beschreiten. Reben ihr muß aber, mit hulfe ber Gewalt ber affantlichen Meinfang und ihrer freien Organe, die in England so machtig unterstützte Lehre und Beispiel thatig sein, Erziehung und Untersicht

<sup>\*)</sup> Kromm, Der Thierfreund ober bas pflichtmäßige Berhalten bes Menfichen gegen bie Ahierweit. Stuttg., 1838. Dann, Bitte ber armen Ahier, ber unvernünftigen Geschopfe, an ihre vernänftigen Witgeschüpfe und Derne, bie Menschen. Iweite Ausl. Tübing., 1838. v. Ammon, hanbbuch ber ceiffe lichen Sittenlehre 2te Ausl. Leipzig, 1838. Band 3. §. 212: "Moratifche Stellung bes Menschen gegen die Ahiere."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. z. B. neues Archiv des Eriminalrechts Band 12. halle, 1882. Rr. XI. Roshirt, Ueber ibie Ratur der sogenannten polizellich Krafdaren handlungen und Unterlassungen" (S. 290—317) §. 7, wo der Berf. eine Reihe von Fällen auführt, in denen er die polizeiliche Einschreitung für dez gründet halt, zu benen er (S. 313), als dem Gebiet der Sittenpolizei anges horend, das "undarmherzige Umgeben mit Thieren" zählt. S. auch Mohl's Werk die Polizeiwissenschaft.

Früchte bringen. Schon Rouffeau (ber bas Mitleib für die einzige bem Menschen angeborene Tugend hielt) sprach sich in seinem Emil barüber aus. "Mein Bogling," sagt er, "liebt weber unter Menschen, noch unter Thieren Streit und Larm; er hehte nie zwei hunde zussammen, er ließ niemals eine Kabe von einem hunde verfolgen. Diesser Geist der Friedfertigkeit ist eine Folge seiner Erziehung, welche, da sie Gigenliebe und die hohe Meinung von sich selbst nicht genährt, ihn auch davon abgehalten hat, sein Bergnügen in der Unterwürsigkeit und dem Unglud Anderer zu suchen. Er leidet, wenn er leiden sieht; dieses ist ein naturliches Gesuhl."

Eine belicate Frage ist die, ob es gestattet sein solle, lebende Thiere zu solchen wiffenschaftlichen Bersuchen zu benuten, wohurch diesen nothe wendig Schmerzen verursacht werden, und sie entweder eines langsamen schwerzhaften Todes sterben oder ihre Gesundheit leibet, z. B. zur Erprobung der Wirkung eines Giftes. Abegg berührt a. a. D. diese Frage, ohne sie zu beantworten.

Migheirath, f. morganatische Che.

Missionen. Missionare. - Das Wort Mission bedeutet fo viel als Sendung ober Auftrag; boch pflegt man bei ben Ausbruden: Miffionen und Miffionare folde Gendungen und Gefanbte gu verfteben, bie es mit ber Ausbreitung bes Chriftenthums unter nichtdriftlichen Bolfern zu thun haben, und in biefem Ginne nehmen wir Die Borte auch bier. Die driftliche Rirche ift burch die Gendung ber Apostel gegrundet und wenigstens jumeift burch Glaubensboten ausgebreitet, fei es, bag biefelben aus eigenem Antriebe ober im Auftrage von firchlichen Bemeinden ober Borftanden in nahe und ferne Lander gingen, um das Chriftenthum ju predigen. Im weiteren Sinne laf-fen fich jene Ausbrude baber auch auf die Apostel, die Glaubensboten ber fruheren driftlichen Sahrhunderte und deren Diffionemert anmenben; gemeinhin benet man babei jedoch nur an bie Beibenbefehrer ber letteren Jahrhunderte. Dan hat in neuerer Beit die Frage erortert, ob bie Diffionen erlaubt und nutlich feien ober nicht; allein fie finb offenbar eine ber bochften Ungelegenheiten ber Denschheit und Chriftenbeit, eine driftliche Nothwendigfeit, und die Frage wird badurch ab-Bene Nothwendigfeit geht aber aus bem Begriff und gefchnitten. Befen bes Chriftenthums und ber Rirche bervor. Es ift die Aufgabe jedes Chriften, bas Bild vollendeter Gottes : und Menschenliebe bes Erlofere moglichft vollkommen in fich nachzubilben; bie Aufgabe ber Ritche, bas gottliche Leben, bas burch ihn in ble Denschheit gefommen, fortgupflangen und feine Ibee einer fittlich religiofen Berbrus berung (Gottebreich) ju verwirklichen, in beren beiligen Rreis bie gange Menfcheit hineingezogen werden foll. Das gottliche Leben, bas in dem Erlofer lebte, fagte ben - jur aufopfernden That reifenben -Entschluß in fich, eben biefes Leben mit all' feinem Segen jum Gemeingute ber Menschheit ju machen, und eben barum entwickelt fich ber Bille, hierzu mitzuwirfen, mit Nothwendigfeit in ben einzelnen 1

Bliebern ber Gemeinbe, fo wie in biefer ale Gefammtheit, in bem felben Rafe, in welchem biefe und jene ben Ginn und Geift bes Erlofere in fich aufnehmen. 2Bo es bagegen an bem Billen bagu fehlt, ba fleben bie driftlichen Individuen, Gemeinden ober Rirchen noch auf einer nieberen Stufe bes driftlichen Bewußtfeine und Lebens; fehlt es aber gwar nicht am Billen, mohl aber an ber That, fo befindet fic bas vorbandene - reichere und volltommnere - driftliche Bewufitfein und Leben in einer balb verfchulbeten, balb unverfchulbeten Unmacht. In der baufig bernommenen Rebe, man folle, ebe man an bie Betehrung ber Deiben bente, bie Beiben im Schoofe ber Chriftenbeit betehren, liegt bie Bahrheit, bag uber ber Gorge, bie noch nicht Der beigebrachten berbeigubringen, Die Pflichten nicht vernachtaffigt merben burfen, welche ber Chriftenheit gegen fich felbft und insbefonbere gegen ihre vernachlaffigten eigenen Glieber obliegen; allein fie greift gu weit und wird barum gur Unmahrheit, wenn fie bas gange Diffionswert verwerfen will, fo lange noch überhaupt irgend etwas fur Forberung bes chrifili den Lebens innerhalb ber Rirche ju thun ubrig fei; benn biefes wirb immer ber gall, und bas Chriftenthum murbe nicht verbreitet fein und meiter verbreitet werben, wenn man bie Gorge und bie lebenbigen Untriebe fur feine weitere Fortpflangung von Unfang fo batte befchranten wollen ober fo beichranten wollte. Alle driftliche Liebesmerte, an fol-den, welche nicht gunachft fteben, geubt, tonnen gu Berichulbungen, follen und burfen aber nicht verschoben werben, bis man far fic mit bie Seinen nichts mehr zu thun mufte. Go rechnet nur ber am Ente boch falfc calculirende Egoismus, die rein weltliche Rlugbeit, bas wie berchristliche Princip. Die Gaben find und maren von je verfchieben. Richt Jedem ift es gegeben, ber Beibenbefehrung fich anzunehmen; wo aber ber - rechte und mabrhafte - Geift baju fich finbet, ba foll Rach driftlicher Anfchauung werben man ibn nicht bampfen wollen. wir burch Bobithun nicht armer, wird bas Leben gewonnen, inbem et verloren wird, hat bie Chriftenheit um fo mehr im Inneren, je met fie nach Mugen gibt. Ber im Chriftenthume bas Beil ber Denfe beit erblicht, tann nicht fragen, ob Miffionen ju ben Beiben fur biefe, bie mit ihnen in ber Regel ohnehin die Anfange und Reime ber G villsation empfangen, und durch fie in ben beranbilbenben Berkebt wit ben civilifirteften Rationen treten, nublich feien ober nicht. Das burd Chriftus vertundete gottliche Bort ift fo reich an belebenden und bei fruchtenben Rraften, an lebenbigen Untrieben gu innerer Fortbilbung. bas Unrechte von felbft ausscheibenben Entwickelungen, bag tein au att fes Gewicht barauf gelegt werben barf, bag es baufig in nur unvoll tommener Form verkundet werde, mas ja auch in Deutschland der Sall war; obwohl folder Urbelftand allerdings nichts weniger als gleichgultig ift, gumal nicht allen Boltern bie geiftige Art und Rraft bes germanifchen Stammes zu Theil geworben, ber boch auch nicht ohne große Rampfe, Leiben, Berirgungen und Dieberlagen von einer mangelhafteren Auffaffung bes Chriftenthums gu einer reineren bindurchgebrungen.

breitung bes Evangeliums ift weiter Bermehrung feiner befeligenben Rraft, ift Annaberung an die Berwirtlichung ber chriftlichen 3bee; und muß fle baber ichon beshalb ber Chriftenbeit angelegen, wichtig und forberlich fein, fo tommt noch bingu, baf in ber Gorge fur fie eine wohlthatige Anregung ber Frommigfeit im Inneren ber Gemeinbe liegt, und bas biefe Sorge innerhalb ber letteren die Summe ber aufopfernben Liebe vergrößert und ben driftlich weltburgerlichen Ginn erhobt, verbreitet, unterftubt. Auch ber driftliche Staat enblich ift beim Dif. fionswerte und beffen Gebeiben intereffirt, fo fern baburch bas driftliche und firchliche Leben feiner Angehörigen geforbert wird und ihm bieran mefentlich gelegen fein muß. Doch wird er beshalb überhaupt nur jum Schute ber Diffionsgefellichaften verpflichtet fein, nicht bag er bie Sache felbft in die Band nehmen mußte. Bieberum bat er babin ju feben, ob bas Miffionswefen bei ber Freiheit, die er bem Gifer fur baffelbe gu gewähren bat, nicht in ftaatsverberbliche Ausartungen hineingerathe, ober aber, ob fich nicht an die Betreibung beffelben Beftrebungen ans Enupfen, welche fowohl bem achten Chriftenthume als bem vernunftig geordneten Rechtestaate zuwider find, worauf fich benn feine Beziehungen jur Diffionsfache beschranten. Denn bei allem Dbigen gilt als gleiche falls nothwendige Bedingung, baf bas mahrhafte gottliche Leben bes Erlofere fortgepflangt, und nicht ein Afterdriftenthum verbreitet merbe. Rur in fo fern tonnen bie Diffionen beilfam wirten, ale bie Diffionare ober bie Rirchen, Gemeinden, Bereine, Privaten, von welchen Diefelben Antrieb, Auftrag und Mittel empfangen, die mahre Gefinnung bes Eribfere in fich aufgenommen, feine lautere Lehre gefaßt, vom driff. lichen Freiheiteprincipe burchbrungen, vom apostolischen Beifte erfüllt find, und nicht ftatt bas Gottesreich im Sinne Chrifti ju bauen, bem Seifte ber Welt dienen und beffen Berrichaft erweitern, migverftanbene falfche Lehrfabe verfunden, beren Unnahme taum zu erwarten, und wenn ju erwarten, boch nicht ju munichen ift, egoistische Rebenwerte verfolgen, fich elender Ueberredungstunfte, ber Mittel ber Lift, Intris que ober Gewalt bedienen, ben ju Betehrenben bas Schlechtefte brin: gen, mas bie driftlichen Rirchen und Rationen in ihrem Leben bergen, geiftliches herrichthum, Fanatismus, Buchftabenglauben, Dogmengmang, Civilifationstafter und Bebrechen, und was weiter bahin gehort. bem Dafe als biefes gefchieht, find bie Diffionen driftlich uner aubt und verwerflich, ftiften fie nur Bofes, wird ber driftliche Rame burch fie gefcanbet, Die Fortpflangung bes achten Chriftenthums gehindert, muß die Rudwirtung ihrer Birtfamteit auf die Chriftenheit, bas firchliche und staatliche Leben und Wefen in berfelben gleichfalls eine nachtheilige fein. Ift bas Diffionswert gedacht, wie es fein foll, ein gutes, fo ftellt es fich, betrachtet wie es war und ift, bem unbefangenen Urtheile nicht felten als ein schlechtes bar, weshalb es aber wiederum nicht überhaupt verworfen werben barf; man mußte fonft bas Chriftenthum felbft megen feiner unvolltommenen, oft genug febr ungottlichen

außeren Ericheiming in ber Belt ober inneren Geftalt in ben Gemibtern verwerfen wollen ober burfen.

Bie nach ber driftlichen Ibee nur eine allgemeine Rirche und biefe bie mabrhafte, achte außere Darftellung bes gottlichen Lebens bes Erlofers in ber Gemeinschaft feiner Ungehörigen fein follte, eben fo follten auch bie Diffionen ausgeben von biefer allgemeinen heiligen Rirche, aus ber Mitte ber Frommigfeit ber Gemeinbe, ale Ungelegenheit bes Gangen, gefor bert von ber Gefammtheit, fo bag bie firchlichen Dberen - fo fern in ber mabren Riche von folden bie Rebe fein tann - ober aber bie Organe ber Gemeinbe, unter freier Mitwirkung ber letteren ober ibret einzelnen Glieber, Die Gache leiteten. Allein Die Unvolltommenheit, in welcher bie Rirche ber Birflichfeit noch immer fich befant und fich befindet, übertrug fich naturlich auch auf bas Diffionsmefen. Die eine allgemeine, ber 3bee entsprechenbe Rirche ift nicht vorhanden, es gibt nur verfchiebene Rirchen, von benen fich wieberum Secten abfon: bern, und in beren Schoofe moncherlei, oft genug fcharfe Wegenfabe in fich barfellenbe Schulen, Parteien, Richtungen emportommen. Die einzelnen Sirchen, Gecten und Parteien trachten wohl bie 3ber gu erreichen, allein feiner gelingt biefes volltommen, fei es, baf Glauben und Lehre bei ihnen, bag ihre innere Organifation ober ihre Stellung gum Staate bem Geift und Befen bes Chriftenthums mehr ober minber unangemeffen finb. Run zeigen fich in Beziehung auf bie Miffionen verschiedene Erscheinungen. Entweder eine groffere Wirchliche Gemeinschaft - wie die tatholifthe Rirche - hangt burch einen feffen Dragnismus in fich felbft wohl jufammen; lebenbig regt fich in the mehr ober weniger rein und lauter, bas religiofe Leben, ber Gifer bes Betehrens; ber Rlerus aber hat fich jum alleinigen Degane ber meinbe gemacht, und zwar fo, bag er bie Rirche nach bierarchija Befichtepuncten gu beherrichen und ju erweitern ftrebt, baf bie The tigfeit bes religiofen Lebens ber Bemeinbe nach Innen und Mu gtrichfam in ihm aufgeht. In biefem Falle wird bas Diffionen von ber Rirche felbft, bie fich jeboch in ber Dierarchie berfelben we fentirt, alfo burch biefe als Debium betrieben, lagt fich wohl großer an, bient aber nicht blos chriftlich frommen, fonbern auch, und vie leicht am Deiften, hierarchifden Zweifen. Dber aber, eine grife firchliche Gemeinschaft entbehrt eines feften Berbanbes; ibre Dragn tion ift unvollendet geblieben, bie gange Leitung ihrer Angelegenheiten ift ber Stagtsgewalt anbeimgefallen; fie ift zu einer bienenben melleifchen Rirche geworben, bas religiofe Leben ber Gemeinde ift in nothwendiger Folge bavon erftarrt, bie Frommigfeit gemichen ober boch ertaltet, bet fich in engere Rreife, in Richtungen gezogen, die von ber Gemein-Schaft fich abiofen; jum Benigften bas Gefühl ber letteren ift verfchmunben, bas Gefammtleben gebunden aber erftorben. Go ift es, wenige ftens theilmeife, mit ber protestantischen Rirche überhaupt, insbesonbere aber mit ber beutschen lutherischen; und mo es fo ift, ba nimmt fich die Rirche, als folche, des Miffionswerts, und tann fich beffelben

nicht annehmen; es fallt entweber Gingelnen, ober Bereinen, ober ben Secten ober ben weltlichen Beberrichern ber Rirche angeim, wie und wo fich die Frommigfeit und ber Eifer, biefelbe fortzupflangen, nun eben am Lebenbigften regt. Bo bas dugere Rirchenwefen fo unvolltommen bestellt ift, pflegt ein lebenbigeres religiofes Leben im Begenfate ju ben Bebrechen bes erfteren zu erwachen und bann an einer Ueberfpannung gu leiben, welche fich auf verschiebene Beife ausspricht und auch auf bas Diffionswert wirtt, bas um fo mangelhafter bleiben muß, je mehr bie Drivaten, Bereine, Secten ober weltlichen Rirchenberten, von benen es betrieben wird, in unflaren, mag: und regellofen, vom mabren Rern und Behalt bes driftlichen Lebens abirrenben Gefühls : und Beifteerichtungen befangen find, ober aber grofartiger Mittel und allgemeinerer Mitwirtung entbehren, unter firchlicher Controle überhaupt nicht fteben, mercantile, politifche, mehr ober minder felbstfuchtige Rebengwede verfolgen. In letteren Beiten, wo bie Frommigfeit neu erwachte, die Tenbeng emportam, große Unternehmungen burch freie Bereine von Privaten ju vollbringen, die protestantische Rirche nicht mehr für ihr Besteben zu furchten und zu tampfen hatte, und ber Thatigeeitstrieb, ber fromme Drang ber Glaubigen im Inneren nicht Raum genug zu feiner Entfaltung fand, fo fern bie Bemeinde von ber thatigen Theilnahme an ben firchlichen Angelegenheiten ausgeschloffen mar, - in neuerer Beit bat bas protestantische Missionswesen einen bebeutenben Aufschwung genommen; es murbe jedoch ohne 3weifel viel mehr und viel unzweideutigere Erfolge gehabt haben, wenn bas protestantifche Rirchenwefen beffer geordnet mare. Bon Deutschland ging die große europaifche Bewegung fur bie Lehr = und Rirchenfreiheit, fur bie Berftellung ber mabrhaften driftlichen Lebre und bie Errichtung eines bem Geifte ber apostolischen Bertunbung conformen Rirchenthums aus; Luther und Deutschland haben bie lebendigften und gewaltigften Impulfe bagu gegeben: Deutschland und bie lutherifche Rirche - von ber letteren. als folder, ift überhaupt nie eine Diffion ausgegangen - haben, gu= mal in Betracht bes Reichthums ihrer Mittel, ber Fulle ihrer Glaus benetraft und Frommigfeit, weniger als andere Nationen und religiofe Gemeinschaften fur bas Diffionswert gethan; was um fo mehr gu bedauern ift, ba aus mannigfachen Grunben von vorn berein angenom= men werben muß, daß die beutschen Diffionare am Uneigennutigften bie Sache felbft in's Muge und in bie Sand nehmen werben, aus mannigfachen Grunden ber noch uncivilifirten Menfcheit zu munichen, baß fie bas Chriftenthum und die Anfange ber Givilisation porquas= weise aus der Mitte bes germanisch schriftlichen Lebens empfangen mochte, ob auch am Ende bas mabre Christenthum und bie mabre Cultur nur eins unb eine finb.

Deutschland ist selbst zumeist durch Missionen fur das Christensthum gewonnen, mit welchem es die Keime hoherer Gesittung empfing, und in bessen Aufnahme die deutschen Stamme zur Nationaleinheit susammensanden. Die wichtigste und merkwurdigste jener Missiose Staats-Beriton, X.

nen ift bie bes von Britannien berübergetommenen Bonifacius, bes "Upoftels ber Deutschen", ber fich jebenfalle große Berbienfte um bas alte Germanien ambarb, obwohl er bas Chriftenthum in feiner reineren Auffaffung zu verfünden vermochte, ale in ber, welche ihm zu Theil geworden war. Geine gange Thatigfeit liefert die Grundzuge eines Bilbes vom Befet und Geifte ber Diffionen jener Kirche. In ber lebten Balfte bes 7. Jahrhunderte fing ber romifche Stuhl an, bas Diffendwefen in Deutschland planmagig ju leiten und bie an bie Rorbeufe enszubehnen. 3m Unfange bes 8. Jahrhunderte brachte Bonifacius Einheit in bie vereinzelten Unftalten jur Ginfahrung bes driftlichen Glaubens bei ben beutichen Bolterichaften. Er bewirfte aber jugleich bie unmittelbare Unterorbnung ber neu geflifteten Biethamer unter ben romifchen Stuhl, was einerfeits in feiner Dentart und Bilbung, und anberfeite in feinen außeren Begiebungen unb ben weft europaifden allgemeineren Berbaltniffen lag. 218 angelfachfifder Diffionde war er im romifden Gufteme erzogen, er betebrte Die Deutschen im Ginne einer Eroberung fur ben romischen Grubt, und in demfelben Ginne verftand diefer bas Betehrungswert feines Schublings und Legaten. Empfingen nun ble Deutschen bas Chriftenthum junadit burch bie Bermittelung angelfachfifder, auf frantifden Beifiand fich frubenber Diffionare, fo empfingen fie es zugleich in ber Form, welche es in ber lateinischen Rirche jur Beit ber aufftrebenben Dierardie erhalten hatte, und murben baburch unvermertt in gene neue folgenreiche Berhaltniffe ber Abhangigfelt und bes Geborfams ge gen eine auswartige Berrichaft verwickelt, aus welcher fich bas romifde Jody ber Beiten bervorbilbete, in welchen bas Papftthum im beutfchen Reiche eine Dacht, und zwar die ftartfte von allen war.

Ein lebhafterer Miffionseifet erwachte in ber tatholifden Riede erft wieber feit bem großen Abfall im 16. Sahrhundert, ber Gerichtung proteftantifcher Rirchenthumer. Ihre wichtigften, burch bas biergradi Intereffe mefentlich belebten Diffionen waren bie nach Amerita, bem öftlichen Afien, befonbere China, Oftindien und Japan unternommenen. In ben Sahren 1622 und 1627 ftifteten jur Forberung bes Miffonewefens Gregor XV. Die Propagande, und Urban VIII. bas Collegium de propaganda fide, anberer ahnlicher Anftalten nicht m gebenten. Die thatigften Diffionare waren bie Jefuiten, beren Dffangungen jeboch entweder, wie großentheils in Affen, wieber ju Grunde gingen, ober in monftrofe Eroberungen umfchlugen, wie in Paragnau. In Folge ber frangofischen Revolution geriethen die tathotischen Misfionen tu's Stoden, erhielten indef gerabe in Frankreich vom Jahre 1817 an wieder eine bebeutenbe Forberung. Die Bourbons und Me benfelben anhangenbe Reactionspartei nahmen fich threr ang und machten bie Anftalten jur Unterftubung berfelben ihrem Reactionsips fteme bienftbar; in welchem bie letteren ben Sebein bingugefugt murben, burch welche ber atte religiofe Glaube und mit ihm ber blinbe Sehorfam gurudgeführt werben follte. Gegenwartig ift bie tatholifche Rirche zu sehr mit ihren nachsten Angelegenheiten beschäftigt, um bem Misstonswesen ben alten Gifer zuguwenben. Sie vermag ihre Grunsbungen in fernen Landen nicht einmal zu behaupten, geschweige benn baß sie bieselben auszudehnen vermöchte, welche theils durch innere Gesbrechen in Verfall gerathen, theils durch Berfolgungen (wie in China) zerftort werden, ober sich gegen die Thatigkeit der protestantischen Misstonare nicht halten können.

In ben protestantischen Rirchen bielt bie Sorge um bas Befteben und die nothwendigfte innere Einrichtung und Rraftigung ben Miffions: eifer lange gurud, ber, als er endlich erwachte, fich bie Mittel gu feis ner Bethätigung erft ichaffen mußte und fich junachft allein auf bie freiwilligen Baben einzelner Diffionsfreunde befchrantt fab, mabrend Die fatholifchen Diffionen feit bem 16. Sahrhunderte burch Furften reiche geiftliche Stiftungen fraftigft unterftust morden maren. Bom Ende des 17. und vom Anfange des 18. Jahrhunderts batirt bas Erwachen eines lebhafteren Miffionseifers in ber protestantifch : driftlichen Welt. In Danemart nahm fich Konig Friedrich IV. ber Sache febr thatig an. Mit ben von bort ausgehenden Bestrebungen ging Frante's Birtfamteit in Salle Sand in Sand. Bu gleicher Beit griff man bas Diffionswert in England lebhaft an. Alle firchliche Par-Much anbere Lanber blieben nicht gurud. teien nahmen Theil, Deutschland wirkte ber Gifer ber pietistifchen Schule am Meiften fur bas Miffionswesen, bis baffelbe mit noch regerem Interesse und ausgezeichneterem Erfolge als je feit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts, nas mentlich in England, Rorbamerita, Deutschland, Solland und ber Schweiz, theils von besonderen Diffionsvereinen, theils und mit vorguglicher Wirkfamkeit von der Brubergemeinde betrieben murbe, beren Miffionen vor den meiften preismurbig ju nennen find. Die englifchen und ameritanischen Diffionen haben über die reichsten und um= faffenbften Mittel ju verfugen. Dan mag bie Grunde bavon theils in ben allgemeinen Berbaltniffen Englands und Nordameritas, theils barin, baf bort bie Ration mehr baran gewöhnt ift, felbfteigene 3mede aller Art burch felbsteigene Thatigfeit, in freien Bereinen, ju verfolgen; theile barin, bag fich bort bei Forberung bes Miffionemefens an bas religiofe ein ftartes mercantiles und politifches Interesse anknupft; theils endlich barin suchen, daß ber religiose Gifer nothwendig ba lebendiger fein muß, wo entweder, wie in England, eine herrichende, bas religiofe Bedurfnig vielfach unbefriedigt laffende Rirche, ber Sinn ber Nation und die Beschaffenheit ber Staatsverfassung das Entstehen und Erftarten von lebhaft angeregten gabireichen Secten veranlagt, ober wo, wie in ben nordamerikanischen Freiftaaten, bie Rirche nicht als eine Staatsanftalt behandelt und von Regierungswegen beherricht wird, fonbern alles Rirchliche und Religiofe alleinige Ungelegenheit ber Glaubis gen und Gemeinden ift und bleibt.

Pauptfige ber Diffionegefellichaften mit einer großen fich fortwahs rend vermehrenden Angahl von Billals und Zweigvereinen entftanben

ju London 1795, ju Bofton 1810, ju Bafel 1816, ju Bertin 1828. Im Allgemeinen wird fich nicht leugnen laffen, bag bie protestantifchie Miffionen in einem reineren driftlichen Geifte und mit weiferer Umficht betrieben worden find und werden, als die tatholifchen, und fid baber auch nachbaltigerer Erfolge erfrenen, obwohl bas, Evangelie und Benehmen ber protestantischen Diffiondre auch nicht felten bem ber Apostel nur ju unahnlich ift. In England wie in Deutschland if bie Wirtfamteit ber ben herrschenben Rirchen entfrembeten Glaubensparteien fur bas Diffionswefen, ob auch eine einfeitige, boch bie großartigfte, bebeutenbfte und erfolgreichfte gewefen. Die reiche englische Dochfirche mar gu farr und gut trage, bie lutherifche gu arm, gu fcmach geworben; bort tobtete ber firchliche Berfaffungsorganismus ben religiofen Gifer, hier ging bemfelben bie Stute eines lebendigeren und festeren Organismus überhaupt ab. Doch find, ob auch fpat, wenige ftens von ber englischen Rirche eigenthumliche Diffionen ausgegangen. Satte ber Bang ber firchlichen Entwickelungen bie Kolge, bag bas Diffionsmefen hauptsichlich ben von ihren Richen fich absonbernben Glaubensparteien und mehr ober minber einfeitigen ober überfpannten Schulen und Stiftungen anheim fiel: fo mußte auch burch bie Diffionethatigfeit berfelben nach Mugen bie Frommigfeit, wie fie fie vetftanden, und ihr Ginfluß im Inneren geforbert werben, ber nicht immer ein heilsamer gewesen ift; wie denn die Lenter ber pietiftischen und abnlichen Bereine, von welchen bas Diffionswerk betrieben wirb, bier und ba entweder unbewußt und ohne Arglift, je nach ihren beforantten Grundfagen ober ihrer getrubten driftlichen Unfchauung, einer belleren entgegenwirten und an ber Untergrabung bes protestan: tifchen Princips arbeiten, ober aber verkappte Romlinge und politifche Regetionsmanner find.

Die protestantischen Diffionen unterscheiben fich von ben tatholis fchen wefentlich baburch, baß fie burch Bibelverbreitung zu wirken fuchen, fo wie fie eine ihrer wirtfamften Unterftubungen in ben Bibels gefellichaften finden, die fich freilich auch ihrerfeits nicht immer von befchrantten Gefichtspuncten und Richtungen, von reactionaren religiofen und politischen Parteitenbengen und 3meden frei erhalten haben; boch ift bas Miffionewert burch fie erft recht eigentlich gur Boltefache geworben. Auch burch Auswanderungen, Entdedungen, Colonifation und Eroberungen in fernen gandern ift daffelbe mittelbar geforbert Bas hier Deutschland betrifft, fo konnten die von ihm ausgehenden regelmäßigen Auswanderungen und Colonisationen nur fo lange bauern, ale es eine einige politische Dacht mar; mogegen bergeit an Colonifation fast gar nicht mehr zu benten ift, und bie Musman= berungen nur Musmanderungen Gingelner find, welche bas Baterland ihrem Gefchick und ihren eigenen Mitteln überlagt. Much aus biefem Grunde kann fich bas ben Deutschen ju Theil geworbene driftlich = reli= gibse Leben nicht in bem Dage fortpflangen, ale bas Chriftenthum, fo wie die Art und Bilbung anberer, in biefer Beziehung mehr beguns ftigter Rationen.

Dan hat die Erfahrung gemacht, baf es weit ichwieriger ift, bas Chriftenthum unter vorgeschritteneren Boltern ju grunden, die ein ausgebilbetes Glaubensfpftem haben, ale unter roben Wilden und Salb= wilben; wie benn die Diffionen in China, in Offindien und unter ben Muhamedanern nur getinge, und bagegen auf ben Infeln ber Subfee befto großere Erfolge gehabt. Theilmeis ertlart fich biefes fcon baraus, baf ber Bilbungsmangel, bie roben Borftellungen und bie Difgriffe nur zu vieler Diffionare gebilbeten Boltern um fo auffalliger fein mußten: Doch niederschlagender ift bie weitere Erfahrung, bag bie Erfolge ber Diffionethatigteit im Gangen ben Anftrengungen und Opfern ber Christenheit wenig entsprechen, und bag bie lettere an biefem Ergebniffe felbft am Meiften Schuld ift, fo fern theils ihre Organe ber Beibenbekehrung nicht tuchtig und rein genug maren, und fo fern ffe anberntheils felbst bem Diffionswesen zu wenig Gorafalt zuwenbete. fic babei einem unverftandigen und vertehrten Gifer überließ ober mit unlauterer Gelbftfucht ju Werte ging : in naturlicher Folge bavon, baß ihre Organisation und ihre Glieber vom achten driftlichen Beifte noch ju wenig burchbrungen maren. Die bie verschiebenen Rirchen, Secten und Schulen in ben driftlichen Lanbern felbft untlar, gehaffig, undriftlich fo vielfach einander entgegenwirken, eben fo gefchieht biefes von Seiten ber protestantischen und fatholischen, und wiederum ber verschiedenen katholischen wie protestantischen Missionare unter einander. So geben felbst die Diffionegefellschaften berfelben gander und fonft naher Bermanbtichaft, wie g. B. die englischen und beutschen, icon von vorn berein von verschiebenen Gefichtspuncten, Tenbengen, Grundfaten aus, und es findet unter ihnen wenig ober teine forbernbe Berbinbung Statt. Bill bie eine bei Berfolgung ber Diffionszwecke von ben Confessionsunterschieben absehen, so wollen andere bieselben mog= lichft scharf hervorgehoben miffen, und lagt fich die eine vom Beifte driftlicher Liebe und Dulbfamteit, fo laffen fich andere von dem un= driftlichen bes Sabers, Reibes, Duntels u. f. w. regieren. Die euro= phischen Regierungen haben bem Diffionswerte wenig Theilnahme be-Abgesehen von jeweiligen vereinzelten Unterftubungen, welche Seitens berfelben ben Bestrebungen ber Diffionegefellichaften geworben, wird hier nur hervorzuheben fein, baf die britifche Staatefunft denfelsben forbernd entgegenkomme, inbem fie in ber Berbreitung bee Chris stenthums bas wirkfamfte Mittel ber Civilifation und ber in Folge berfelben gu hoffenden mancherlei weltlichen Bortheile fieht.

Nicht ganz hat es auch an Missionen gefehlt, die für Bekehrungen innerhalb ber christlichen Länder selbst bestimmt waren. So wurde im Jahre 1709 zu London eine Gesellschaft zur Ausbreitung der christlischen Erkenntniß gestiftet, welche vorzüglich die Hochlande und die nordswestlichen Inseln von Schottland in's Auge faste; in Paris besteht

ein gemeinschaftlich lutherischer und reformirter Berein gur Untermeifung armer Rinder u. f. w. Geit bem 16. Jahrhundert entftanben Diffie nen, bie es fich gur Aufgabe machten, bie abgefallenen Protestanten wieber jum Ratholicismus jurudjuführen, ober bie Glaubigen in biefem zu befestigen. Befonders bie Sefuiten nahmen fich berfelben an, und ihre, mit bem politischen Reactionsspfteme Sand in Sand gebenben, jeboch nicht Befestigung ber Furftenmacht, fonbern Derftellung ber Sierarchie bezwedenben, jundoft auf Kanatifirung bes tatbolifden Pobels berechneten Bemuhungen haben feit 1815, namentlich in Brentreich und auch in Belgien und ber Schweig, Die bitterften Fruchte ge-Diefe verrufenen, eben fo viel Abicheu als Etel erregenden Befuitenmiffionen mit ihren Kreugaufpflangungen u. f. w. verbienen ben guten Diffionenamen jeboch nur mit bem volltommenften Unrecht. Bon einem driftlicheren Geifte find unleugbar im Gangen bie protestantischen Missionen befeelt, welche es auf bas Innere absehen. fehlt es auch innerhalb ber protestantischen Rirche nicht an einer burch Emiffare, Tractatchen u. f. w. wirfenben Propagande jefuitifchen Beiftes, die ben eigentlichen Jefuiten vielleicht wenig nachgeben wurde, wenn es ihr nicht an umfaffenderen Mitteln und einem gunftigeren Terrain fehlte. Jebenfalls ichabet fie ber Entwidelung bes lebenbiger fich regenden religiofen Befuhle und ben loblichen 3meden und Tens bengen, namentlich ben Miffionsbestrebungen ber pietiftischen und abnlicher Bereine und Richtungen beträchtlich, indem fie fich an biefelben anheftet, fie in ihrem ichlechten Intereffe benutt, migbraucht und nas turlicher Beife in Berbacht bringt. Bu ermahnen find endlich auch noch bie englischen und beutschen Diffionegefellschaften gur Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Juben. Musführliche Rachrichten findet man in ben Werten von Ellis: Polynesian researches und Vindication of the South Sea missions; von Stewart: A visit to the South Seas; von Krohn: Das Miffionswesen in ber Gubfee; von Dubois: Briefe uber ben Buftand bes Chriftenthums in Indien (womit Deber's Berichte zu vergleichen find); von Steger: Die protestantischen Diffionen und beren gefegnetes Wirfen u. f. w. Gine reiche Literatur u. A. f. in Fuhrmann's Sandworterbuch ber driftlichen Religions und Rirchengeschichte Band 3. R. Jurgens.

Miteigenthum, f. Eigenthum.

Mittelbarteit. — In ben fruhesten uns bekannten Zeiten war Deutschland von verschiebenen Bollerschaften bewohnt, die, wenn auch nicht durch politische Bande zu einem Sanzen vereinigt, doch in Sprache, Sitte und Charafter eine innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Abstammung bewährten. Dieseiben tämpsten Jahrhunderte hindurch für ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegen die römische Macht, und als diese endlich zu sinken begann, so drangen sie in bewassenten Deerschaaren in die Provinzen des römischen Reiches, überwaltigten die Bewohner und wußten sich der Herrschaft über das eroberte Land dadurch dauernd zu versichern, daß sie sich in der Form der Lehenseinrichtung darin

Nachbem fich inebefondere bie Franken foldergeftalt nieberließen \*). eines bebeutenben Theiles von Gallien bemachtigt, fo behnten biefe bemnachft ihre Berrichaft auch über Deutschland aus, indem fie bie bort gurudgebliebenen Bolferichaften nach einander befiegten und burch ben Lebensverband mit fich vereinigten. Da die Bergoge biefer Bolterfchaften, welche fruber von biefen ale Fuhrer gewählt, nunmehr aber bem Ronige ale Bafallen unterworfen murben, diefem neuen Berbaltniffe beharrlich widerftrebten und fich im Ginklange mit ihren Bol-Berichaften gegen die frantifche Berrichaft beständig auflehnten, fo fuchten bie Ronige bie Dacht berfelben zu brechen, und zerfplitterten beshalb bie Bergogthumer in fleinere Leben. In biefen Beiten war nur in bem Lebeneverbande Schus und Sicherheit ber Perfon und bes Befisthums gu finden, es tonnte fich baber bemfelben Diemand entziehen. Lebensbesiter maren babei Bafallen bes Ronigs, und unterhielten, Jeber nach bem Dage feines Einfommens, eine Angahl eigener Leute, bie ihre Guter bebauten und, wenn fie vom Konig unter die Baffen gerufen wurben, als Rriegefnechte mit ihnen auszogen. Rachbem aber bie Leben in ben Sanden ber Bafallen erblich geworben maren, Lettere fomit felbsifiandige Rechte an benfelben erlangt hatten, fo übertrugen fie Theile davon ale Leben an ihre Dienstleute, wodurch diese zu ihnen in bas Berhaltnig von Untervafallen tamen. Diefes Berhaltnig bezwedte urfprunglich, ben Bafallen die Erfullung ihrer Pflichten gegen ben' Ronig ju erleichtern, inbem fie fich Gehulfen ober Stellvertreter ernannten, und es tonnten folden Untervasallen feinerlei Pflichten gegen ibren Unterlebnsheren auferlegt werben, die nicht mit ben Pflichten ber Letteren, als Bafallen bes Ronigs, im Ginflang ftanben.

In Folge ber Theilung bes frankischen Reiches unter ben Rachkommen Rarl's bes Großen bilbete Deutschland ein besonderes politisches Ganges unter ber Form bes Lebensverbandes. Dach bem Aussterben ber Rarolinger tam man auf bas frubere Recht ber germanischen Bols ter, ihre Dberhamter ju mablen, gurud, beffen Ausubung fich jeboch bie Bafallen zueigneten \*+), indem fie fich als Reprafentanten ber Ration (Reichestande) barftellten, vermoge welcher Eigenschaft sie auch ein Ditregierungsrecht neben bem' Ronige ju behaupten mußten. Da bie Konige ihre Thatigkeit meift nach Außen richteten, und bie Leitung ber inneren Angelegenheiten Deutschlands ben Bafallen überlaffen blieb, fo arteten hierdurch die aus dem Lebensverhaltnif entsprungenen Rechte der Letteren allmalig in eine Regierungsgewalt aus, und fie verwandelten fich aus Bafallen des Konigs in Regenten mit felbstftanbiger Landeshoheit ober aus Reprasentanten ber Ration in Beherrscher berfelben. Sonach waren die Landesinsaffen jundchft Unterthanen ber Reichsftanbe und nur mittelbar Unterthanen bes Ronigs. Bahrend jenes Band fich im Laufe der Beiten enger und fester enupfte, mard biefes ftets schlaffer

<sup>\*)</sup> Siehe b. Art. "Bebenwefen."
\*\*) Siehe ben Art. "Rurfürften."

## Mittelbarteit.

umb lederer, und als fich bemgemaf auch bie Gefinnung ber Dation bem Particularismus jumenbete und ber Rationalitat entfrembete, fo war bie Folge biervon ihr Berfinten in Schwache und Knechtichaft. woraus fie fich zwar burch neuen Auffdwung bes Rationalgeiftes wies ber erbob, ohne jeboch nur entfernt einen Buftand ju gewinnen, ber, biefen Geift nabrend und fraftigend, funftigem Berberben vorzuben: gen vermag.

In folder Beife hatte fich bas beutsche Reich ale ein gufammengefestes Staateverhaltnig ausgebilbet, welches mehrere, gegenfeitig unabhangige Particularftaaten gu einem allgemeinen Staatevereine ver-Da bie Gingefeffenen ber Particularftaaten gunachft unter ber Sobeit ber Canbesherren und nur mittelbar unter ber bes Reiches fanben, fo wurden fie Mittelbare und ihr Berhaltniß Mittelbarfeit genannt. Diefes außerte feine Bebeutung vorzüglich barin, bag bie Reichegerichte, wiewohl unter mancherlei Befchrantungen, Die oberfte Inftang fur alle Deutschen bilbeten, und bet ihnen bie Unterthanen mit Befchmerben gegen ihre Landesherren uber jebe Urt von Diffbrand ber Gewalt Gebor fanben. Eben fo hatten bie von ber bochften Reichogewalt, ausgebenden Gefete in gang Deutschland Rraft und Gultigfeit, und begrunbeten für beffen Bewohner ein gemeines Recht. Much Connte es bem Grundfat nach nicht zweifelhaft fein, bag bie Mittelbaren gleich ben Unmittelbaren Raifer und Reich ju volltommener Treue verpflichtet waten und ihren ganbesberren nur in fo weit, als biefe felbft in ber Treue gegen Raifer und Reich beharrten, baber, im Kall ber Ubtrunnigfeit ber Letteren vom Raifer und Reich, ihre Unterthanen ber Pflichten gegen fie entbunden murben. Die praftifche Birffamfeit biefes Grundfabes murbe inbef burch bie Dacht mancher Lanbesherren und bie Gins mifdung auswartiger Grofmachte in bie Angelegenheiten Deutschlands meift vereitelt.

Das Staaterecht bes beutschen Reiches unterschieb gwifcheit werfonlicher und binglicher Mittelbarteit und Unmittelbarteit, inbem famell Personen als Sachen für fich allein ber Landeshoheit ober unmittelber ber Reichshoheit unterworfen fein tonnten. Da fich die Mittelbattelt weiter erftrecte als die Unmittelbarfeit, fo bilbete jene bie Regel, biefe bie Ansnahme, und es bedarf jur Bestimmung bes Umfanges jener met ber Angabe, was unter biefer begriffen war. Es tam aber bie perfonliche Unmittelbarteit vor Allem gu: ben Landesberren nebst ben Mir gliebern ihrer gamilien, fo wie ben reichestanbifden Corporationen, Rreis fen, Reichsftabten 2c. \*), ferner ben Mitgliebern ber Reichsritterfchaft in Schwaben, Franten und am Rhein\*+), fobann ben bei ben Reiche gerichten angestellten Personen \*\*\*). Die bingliche Unmittelbarteit baftete auf ben Particularftaaten, mit welchen fie als bingliches Recht

\*\*\*) Conner a. a. D.

<sup>\*)</sup> Conner, beutsch. Staatsrecht &. 59. 🕶) Siehe b. Art. "Lanbsafffat."

auf jeben Inhaber überging. Befag ein perfonlich Unmittelbarer Guter, über bie fich bie Soheit eines Landesherrn erstreckte, so war er bezügs lich ber burch biefen Guterbesit begründeten Berhaltniffe als mittelbar

gu betrachten.

Durch die Austofung des beutschen Reiches verloren die Begriffe von Mittelbarteit und Unmittelbarteit alle praktische Bedeutung, indes hat sich gleichsam ein Schatten davon darin erhalten, daß die, in Folge jener Austosung, der Souveranetat der Landesherren untergebenen ehemals reichsständischen Familien, als besondere, vor den übrigen Staatsburgern ausgezeichnete und bevorrechtete Elasse, Mediadisitete genannt werden.

Mittelamerita (Centralamerita, Guatemala). - Funf urfprunglich ju bem meritanischen Gebiete gehörige Staaten, ben größten Theil bes Ifthmus bilbenb, ber Mord = und Gubamerita verbinbet, von bem aber bie beiben oftlichften Provingen, Beraqua und Danama, fich an Columbien angeschloffen haben, find zu einem unabhangigen Staatens bunde vereiniget. Das Gebiet berfelben erftredt fich vom 80 5' bis 160 1' n. Br. und vom 650 6' bis 770 w. 2. Es grengt im Morben und Reften an Merito und bie Meerbufen von Sonduras und Guatemala, im Suben an bas ftille Meer, im Often an Columbia und foll an 10,000 Quadratmeilen mit 2 Millionen Ginwohnern umfaffen. Es - besteht gegenwärtig aus 1) bem Foberalbezitte, wofür namlich bie Stabt Salvabor mit einem Gebiete von 4 Quabratmeilen und bem Safen Libertab erflatt ift, 2) bem Staate Guatemala (3,541 Quabrat= meilen, 700,000 Einwohner) mit ber anmuthig gelegenen, erft 1774 erhauten Stadt Guatemala la nueva — bas alte Guatemala ward nach bem Erbbeben von 1773 verlaffen; 3) bem Staat San Sals vabor mit 308 Quabratmeilen und 350,000 Ginmobnern; 4) bem Staate Sonburas mit 3,128 Quabratmeilen und 300,000 Gin= mobnern, beffen meifter Umfang aber, befondere die Dfteufte mit ben Mostitosinfeln, in ben Banben niemals bezwungener, vergleichungsweife hochstehender Indianer ift; 5) bem Staate Ditaragua mit 1,857 Quabratmeilen und 350,000 Einwohnern; 6) bem Staate Coft a ricca mit 766 Quabratmeilen und 150,000 Einwohnern. Auch biefe Gegenden bilden im Inneren eine große Sochebene, Die Fortfetung ber Unben, 3 bis 4,000 Fuß boch, mit einzelnen bis an 10,000 Fuß 3m Gangen ift bas Land und bas Rlima gunfti= reichenben Bergen. Die Ruften haben beffere Safen und find frucht= ger als in Merito. barer, als die des letteren Landes. Auch das innere Land hat wenis ger fterile Stellen, ba es von vielen Fluffen trefflich bewaffert ift. Unter ben Landfeen zeichnet fich ber von Ditaragna aus, ber 160 Quabratmeilen umfaßt, von Bergen von 5 bis 10 Fuß umgeben ift, und in beffen Mitte fich ber Bulcan Mombacho erhebt. Bulcane und Erbbeben find aber bie Beiffel bes Landes. Die Producte find diefel-. ben, wie in Merito: nur ber Mineralreichthum ift, fo viel jest befannt, geringer. Man rechnet unter ben Ginwohnern ungefahr 800,000 Inbianer, bie theils in volliger Unabhangigteit, theils ale Burger ber Mepublik leben, und benen man Sanftmuth und Bilbungefabigfeit nachruhmt. Sonft follen etwa 800,000 Mifchlinge, 400,000 Weise

und nur 10,000 Reger im ganbe leben.

Diefe Provingen hatten ftets einen gemiffen Bezug gu Merito, aber auch ftets eine gewiffe Geibftftanbigfeit, ober Befonderheit vor ibm. Bur Ugtefengeit bilbeten fie bas Ronigreich Quiche, ben mach tigften und civilifirteften Bafallenftaat bee Raiferreiches. Darauf murben fie jum Generalcapitanat von Guatemala gemacht, mas allerbings unter bem Bicefonige gu Merito ftanb, aber both feine eigenthumlide Stellung bemahrte. 218 Sturbibe bie Sahne ber Unabhangigteit erboben batte, traten auch fie burch eine Confoberation, Die fie grundeten, bei (25. Gept. 1821). Ihr Bufammenhang mit ber Republit Derite mußte aber noch lofer merben, als es ber mit bem Bicetonigreiche gemefen mar, und fo benugten fie die Belegenheit ber Bermirrungen, bie Sturbide's Stury begleitete, um fich jur Gelbftfanbigfeit gu erheben, was fie unter bem Ramen ber "vereinigten Provingen von Central-Umerifa" thaten (1. Juli 1823). Merifo war nicht im Stanbe, fie an fich ju feffeln, fugte fich in bas Unvermeibliche und erkannte ichen 1824 ihre Gelbftftanbigfeit an, mas gleichzeitig auch Columbia that, bem es lieber fein mußte, an eine fleinere felbftfanbige Republit, als an meritanifche Provingen gu grengen.

In ber Berfaffung, Die am 22, November 1824 angenommen wurde, ward ber Rame Bunbescepublie von Centralamerifa (republica

Gewalt wird auf vier Jahre einem ober mehreren Inbividuen anvertrant, welche von der gefetgebenben Bewalt ernannt werben. Die richterliche Gewalt wird burch einen bochften Gerichtshof, der gewählt wirb, und von bem alle zwei Jahre & austritt, und durch die in jedem Staate begrundeten Tribungle vermaltet. Die Competeng Diefer Gemals ten ift wie in Merito. - Stlaverei und Raftenunterichiebe find abaefchafft. Die Regierung bat, wenigstens Anfangs, viel Gorge fur ben Bolfeunterricht getragen. Der Bolltarif ift ber gemäßigfte von allen fubameritanifchen, und man benimmt fich überhaupt gegen die Fremden klug und rudfichtsvoll, mas dem Lande einen lebhaften Berkehr und manches englische und amerikanische Capital verschafft. benn auch die fremben Unternehmer noch größere Bortheile von ben reichen Bulfequellen bes Lanbes gieben, als beffen Eingeborene; ohne bie Fremben murben bie Letteren boch noch Schlechter fteben, als jest ber Sall ift. Das Rothburftige ift bort leicht befriedigt, und ber Sinn ber Einwohner ift nicht auf Erwerb gerichtet, eben weil ihnen ein gemachtiches Austommen fo mubelos aufallt. Der Frembe bringt aus feiner Deimath ben Ermerbetrieb und gibt fich ihm eifrig bin, weil er ben Reichthum fur burftigere himmeleftriche fammelt.

Mittelamerita murbe freudiger aufbluben, wenn nicht innere Unruhen auch feine Entwidelung geftort hatten. Bum erften Prafibenten warb Manuel Jose be Arce extennt, ber bie erften Jahre fich mit vieler Festigkeit zu behaupten mußte. Eine Contrerevolution, die ein fpanischer Agent, Dbrift Bamora, im Januar 1826 anftiften wollte, miftlang ganglich. 3mar überfiel er (29. Jul.) Alajuela; aber bie Befahung befiegte feine Unbanger; er felbft warb gefangen und binge-Aber ein mahrlicherer Punct war bie Giferfucht ber übrigen Provingen auf Guatemala, überhaupt die Beforgnis jener, die nur in bem Soberativfosteme ihre Sicherheit faben, vor Gentralifationstendengen bes letteren. Dabei beschuldigte man auch ben Prafibenten mancher Willeurhandlung und bes Strebens nach ber Alleinbertichaft, ohne bag fich von Curopa aus ermeffen liefe, wie weit die Befculbigungen gegrunbet gemefen. Go brach ichon 1826 ein mehrjahriger Burgerfrieg aus, querft in honduras, Rifaragua und San Salvaber. Die Spanier fchurten biefe Unruben, weshalb auch die geborenen Spanier (1827) verbannt wurden; auch aus Merito reichten Ginfluffe berüber und bewirften, baf bie Proving Chiapa, bie eine Beit lang gu Mittelamerita gehalten batte, wieder bem meritanifden Staatenbunde beitrat. Endlich wurden die Truppen ber Centralregierung, die bis babin meift fiegreich gemelen waren, obne boch ben Guerillastrieg unterbrucken zu tonnen, und die, bei ben allmalig gerruttet werbenben Kinangen bes Stagtes, an allen Bedurfniffen Mangel litten, im Geptember 1828 bei Gan Salvabor ganglich geschlagen, worauf Arce fur gut fanb, feine Burbe An der Spite ber Foberaliften ftand General Dors nieberaulegen. ragan. 3mar wurden fie (12. April 1829) bei Mirco gefchlagen; aber balb trafen neue Berftartungen ein; fie rudten vor Guatem:la 7

mucon

und erfturmtent et. Es warb ein allgemeiner Congreg berufen. Arce, ferner ber geitherige Biceprafibent, Mariano be Baltranena, warb mit feinen Anbangern, bem Ergbifchof und allen Dominicaner- und Franciscanermonden, verbannt (11. Juli). Doch auch biefe Revolution mußte gunachft bem bienen, ber ihre Giege erfochten hatte. General Morragan warb (20. Det. 1830) Prafibent. Bum Gige ber Regierung marb San Salvabor beftimmt, mas bie Sauptfiuge ber Revolution get mefen mar, und, um aller Giferfucht vorzubengen , nach bem Beifpiele Rorbameritas und Meritot, ber Koberalbezirf, ausgefchieben (1835). Morragan fuchte bie Bunben bes Staates gunachft burch liberale Beaunftigung ber Fremben gu beilen, und eine Beit lang murbe bie Rube wenigstens nur burch phofifche Bewegungen (Erbbeben) erfcbuttert. Er marb auch (1. Dai 1836) wieber ermablt, und Salagar ibm als Biceprafibent beigegeben. Ale er aber enblich boch abtreten mußte, ver-fuchte er fich mit Gewalt im Befihe ber herrichaft gu behaupten, und es entipann fich ein mehriahriger Burgerfrieg, in welchem Morragan fich befonbers auf ben Staat San Salvabor ftuste, und beffen Bemegungen bas Riberativband ganglich aufzulofen brobeten. und 6. April 1839 fchlug Morragan bie Truppen ber Staaten Sonburas und Mitaragua bei Espiritu Santo, worauf beibe Staaten im Sinne bes Friedens neue Prafibenten mabiten. Ge fette er auch in Gnatemala ben ihm ergebenen Balagar gum Prafibenten ein. Carrera, ein Mann, ber, wenter nicht felbft Inbianer, boch wenigftens befonbers Inbianer ju Unbangern bat, überrumpelte (13. April) Guatemala, und feitbem fcheint bie Partei bes Morragan nach und nach unterlegen ju fein; fo bag et, nach ben neueften Rachrichten, nach einem nochmaligen, fruchtlofen Berfuche fich aus bem Lanbe entfernt an haben Die Englander follen biefe Berwirrungen benutt baben, fic ber Infel Ruatan zu bemachtigen, Die fie fcon ofters, bei Gelegenbeit ihrer 3wifte mit Spanien, in Befit gehabt haben, und beren Lage fie allerbings politifc wichtig macht.

Mittelalter, bas weltgeschichtliche und bas beutsche, und bas Berhaltnis berselben zu unseren heutigen gesschichtlichen und ftaatsrechtlichen zu unseren heutigen geschichtlichen und ftaatsrechtlichen zustahen und Aufsgaben. — I. Berschiebenartig und oft verworren, wie die Erscheinungen und Zusichten des Mittelalters selbst, sind auch die Ansichten von demselben. Diese Ansichten aber sind wichtig. Sie betreffen nicht bies einen der geößesten und reichsten Abeile der Geschichte; sie machen sie überlegten Grundsche oder die Abneigung, durch die Gewohnheit oder die überlegten Grundsche der Menschen, in der Theorie wie in der Behandlung unserer heutigen Gesellschaftsverhältnisse praktisch geltend. Die Ansichten über das, was recht und politisch heilsam ist, hängen dei sehr Vielen noch viel mehr, als es gut ist, ab von dem, was war, von ihren richtigen oder einseitigen Auffassungen unserer geschichtlichen Bergangenheit! Wie viele einseitige Mittelaltersstreunde und Mittelaltersstreunde

terefeinbe aber gibt es nicht! Aus Borliebe fur Saupterscheinungen bes Mittelalters, fur ariftofratifchen Feubalismus etwa ober fur bierarchifd religiofe Einrichtungen, ober auch überhaupt für bas Alte und Bergebrachte vertheibigen und erftreben bie Einen Alles gerabe fo, wie es fruber mar, ober wenigstens jest noch in Ruinen besteht. Mus Mbneigung gegen jene hampterfcheinungen, aus Deuerungsluft ober aus Berftimmung über biefe blinde Anbanglichkeit und über ihre Biberfpruche gegen bie Bernunft und bie Beburfniffe ber Gegenwart haffen Anbere Alles, was hiftorifch ift, Alles, was auch felbft nur in ben Rormen an das verhafte Mittelalter erinnert. Blinde Enthusiaften für bas Mittelalter, wie die Maiftre, die Bonald, die Saller, bas Berliner Bochenblatt - wir nennen fie in Butunft ftets bie Mittelalter freunde - legen für feine veraltetften, vertehrteften Ginrichtungen ihre ritterlichen Langen ein und mochten, wie Josua, Die Sonne, fo unfere ftets fortichreitenbe Gultur ftille fteben, ja gurud: geben taffen. Sie feben, abnlich wie bei mancher Ausficht in bie Ferne, Alles in einem magifchen Bauberlicht und vergeffen alles Ber-Lehrte; die Segner, vor Allen die frangofischen feit ber Revolution, Jacobiner, Rabicale und einseitige Anhanger burrer Abftractionetheo: rieen - wir nennen fie in Butunft Dittelaltersfeinbe - machen es umgekehrt. Sie mochten felbst die Faben ihres eigenen Dafeins gerreifen und ihre Mutter in's Geficht fchlagen. Gie fuchen Alles in's Schwarze zu malen und, abnild, wie es auch die Gegner ber heutis gen englifden ober frangofifchen Berfaffungen machen, geben fie an allem Guten und Schonen vorbei, um bie Cloaten aufzusuchen und So aber tommt man gu fchlechter Gefchichte und gu aufzumüblen. noch Schlechterer Politif.

Bis ju einem gewissen Grade, jedoch auch nicht weiter, ift die Abhangigfeit unferer heutigen Ginrichtungen von denen der Borgeit theils unvermeiblich, theils empfehlenswerth. Die Berhaltniffe ber Gegenwart wurzeln in der Bergangenheit, wie fie ber Butunft jumach= Bergangenheit, Gegenwart und Butunft bilben bas Befen ber irbifchen Dinge. In bem ftetigen Bluffe alles Lebens in ber Beit befteben fie, es befteben auch unfere gefellichaftlichen Einrichtungen nicht blos in ihrer augenblicklichen gegenwartigen Erscheinung. In ihr Leben und Wefen und in unfere pollstandigen Begriffe berfelben ist eben fo ihre Entftebung und bieberige Entwidelung, wie ihre gutunftige Beflimmung verwoben. Schon bas Befen bes vor uns fiehenden einzels nen Menfchen, biefes Junglings etwa, verfteben wir nur, wenn wir uns ju feiner augenblidlichen außeren Erfcheinung bingubenten, baß er Rind war und Rind von menschlichen Eltern, von Eltern biefer Denfcengattung, biefes Baterlanbes, und entwidelt unter biefen Berhalt= niffen, und bann bag er bemgemaß Dann und Greis werben wirb, und bie ober bie Bestimmung ju erfullen hat. Noch weit mehr aber gilt Aehnliches von ben einzelnen gefellschaftlichen Ginrichtungen, welche noch viel abhangigere Beftanbtheile und Glieber eines größeren und 608

## The same of the sa

langeren gufammenbangenben Lebens eines Bolles unb Staates find. Aues richtige Burftefen und Behandeln berfelben hangt ab von ber richtigen Auffaffung bois Bufammenhanges mit ber Bergangenheit, mit ber gegenpaktigen Lage und mit ber Beftimmung bes Staates.

Das richtige ober umrichtige Berfteben ber Ginrichtungen in unferem beutigen bentiden Baterlanbe bangt alfo unvermeiblich ab von ber richtigen Auffaffung ihres Berhaltniffes jum Mittelatter. Und eben fo bangt felbe bas Recht und bie politifch beilfame Behandlung unferer Cinrichtungen, auch bei aller Beiligfeit praftifcher Bernunft ibeen fur bas, was gefchehen foll, boch theilmeife bavon ab, mie biefe Einrichtungen entftanben, wie und mas fie gefchichtlich geworben find. Much unfere beutigen Birchlichen und politifchen Berhaltniffe und Bors ftellungen , Reigungen , Sitten , Gewohnheiten und Rechte , Die unferer Regierungen und Stande, unferer Stabte und Bauern - fie alle find gum Theil im Mittelalter entftanben, und haben in ibm beftimmte Gestaltungen und Richtungen erhalten, Die burchaus richtig verftanben und gar febr beachtet merben muffen, welche gu gerftoren, vollends rudfichtelos und gewaltfam ju gerftoren, oft weber moglich, noch recht und beilfam fein mochte, eben fo wenig als es anberfeits bie Mufer wedung bes Beralteten und Tobten und bie Dulbung bes Bermerf lichen find.

So wichtig nun auch hiernach eine richtige Auffassung bes Mittelalters und seiner Hauptverhaltnisse wird, so kann boch unsere Dow stellung jum Theil auf frühere Artikel bes St. E. zurückweisen, und zwar rücksichtlich ber allgemeinen Schilberung bes beutschen Mittels alters auf die Artikel "beutsche Geschichte" und "beutsches Staatsrecht", rücksichtlich ber wichtigsten und schwierigsten Berhäte nisse in dem deutschen Mittelalter, wie der religissen oder der Standesverhältnisse, des Feudalismus, auf die Artikel: "Abel", "Aled", "Christenthum", "Compositionen", "gallicanische Kirche", "Kaustrecht", "herrenlose Sachen".

Befonders wichtig für eine richtige Auffaffung, Batbigung und Behandlung bes Mittelalters und seiner reichen verschiedemartigen Evscheinungen bürften vor Allem folgende Puncte sein: 1) eine richtige Begriffs- und Grenzbestimmung dieser Seschichtsperiode; 2) eine eichtige Auffassung ihres Grundcharakters und ihrer vorherischendem Idees 3) eine vielseitige Auffassung ber verschiedenen, sowohl der guten und ber bofen Seiten und der Bergleichung beider mit der Idee der Periodewie mit dem Guten und dem Bosen der früheren und unferen heutigen Beit; 4) endlich eine Auffassung bes Mittelalters als einer notifwendigen, aber vorübergegangenen Uebergangs und Entwicklungszeit.

II. Der große Gegenfat und Streit ber Ansichten über bas Mittelalter beginnt ichon bet ber Bestimmung bes Begriffes, bes Umfanges und ber Grenzen beffelben. Biele beginnen bas Mittelalter mit Sheifel Geburt, Andere mit ber Boleerwanderung, noch Andere mit Raef beim Großen ober auch fpater. Die Einen umfassen also mit diesem Ramen

funfgehn, bie Anderen nur sieben, noch Andere nur vier Jahrhunderte. Edin Bunder also, wenn die Artheile aber den Werth des Mittelalsers schon um deswillen so verschieden aussalien. Dieses aber ist vollends auch deshalb der Fall, weil Wiele nur einzelne Seiten dieses reich bewegten Lebens in's Auge fassen, oder eine kurzere Dauer derselben auf den ganzen Raum dieser Jahrhunderte ausdehnen. Bielen fürwahr erscheint die Zeit des Wittelalters nur darum gänzlich schwarz oder verworren, weil ihre geschichtliche Kenntnis von demselben dunkel und verworren ist. Als ein Chaos der verschiedemartigsten, ja widersprechendsten Erscheinungen erscheint allerdings auch auf den ersten Blick das Wittelalter. Durch die Aussind ver richtigen Stand und Richtpuncte für den Blick aber lichtet und sonder sich dieses Chaos.

Für Die Entscheidung nun über Anfang und Umfang bes Mittelalters muß man vor Allem die allgemeine Weltgessichte und die besondere Geschichte von Deutschland ober auch von den heutigen germanischen Boltern, man muß das weltgessichtliche und das deutsche Mittelalter unterscheiden.

Wor Allem aber barf man die Geschichte nicht nach Bufdligkeiten und sogenannten Merkwürdigkeiten und je nach den hundertsach verschiedenen subjectiven Ansichten von berselben in Perioden abtheilen. Es ist die Hauptaufgabe für alle Geschichte, für's Erste das man ihre Gesemäsigkeit aufsuche, ohne dabei ihr Fremdartiges untersuschieden. Sie ist mehr als zusammenhangloses, zufälliges Aggregat der verschiedenartigken Ereignisse. Zugleich aber muß man für's Zweite die in dividuelle Wahrheit und Freiheit guter und böser Gestaltung der Dinge durch die Menschen und den nötzigen Spielraum für sie anerkennen und achten. Beides aber beachtet nur die Einstheitung des wenschilchen Lebens der Einzelnen wie des größeren menschlichen Lebens der Wöller und der Menscheit nach ihren allgemeinen und gemeinschasstüchen naturgesetzlichen Entwickelungsperioden.

Allgemein naturgesetlich sind für die Entwickelung jedes Lebens und jedes lebendigen Ganzen, also auch für die Entwickelung der Menschheit, ihre Gultur und Geschichte, so weit wir ein zu sammens hangendes Leben, also eine wirtliche Geschichte in derselben zu erstennen vermägen, die Perioden des Entstehens, Blübens, Reissens und, so ferne es geschichtlich eintritt, auch des Absterbens. Bei dem Leben des einzelnen Menschen, dessen allgemeinste grund gessehliche Erscheinungen sich auch allen menschlichen Berhältnissen und Berbindungen einprägen, und bei der grundgesehlichen Harmonie der größeren und kleineren Lebenstreise wiederholen, nennen wir die Perioden: Kindes, Jünglingss, Manness und Greisenalter. Und von ihnen begründet ein jedes eben so, wie für das physische, so auch für das intellectuelle Leben, oder für die Gultur, welche beide allein den Gegenstand der Geschichte bilden, gewisse allgemeine Charateres. Ganz allgemeine lassen siese intellectuellen

Lebens bezeichnen: ale Ueberwiegen ber Sinnlichteit und Gelbftfucht fur bie Rinbheit, ale Uebergewicht bes Befable und ber Phantafie und bes burch fie bestimmten blin: ben ober ich marmerifchen Glaubens fur bas Junglingsalter, als Borherrichaft ber prufenben Bernunft fur das Mannesalter, als Burudfinten endlich zu ben Gomaden der Rindheit fur ein abfterbenbes Greifenalter. In ben fleineren Lebenstreifen des Gingelnen, ober auch noch bes befonderen Boltes laffen fich freilich biefe Charaftere leichter ertennen, überfchauen und nachweifen, ale in ben weit großeren Lebenstreifen eines gangen gufammenhangenden Bolferfoftems, wie bas bes germanifchen Guropa, ober gar in ber Entwickelung ber gangen gefitteten Menichheit. Die Schwierigkeit wird hier um fo großer, weil ftets jedes von bem große: ren Lebenstreife umfchloffene befondere Leben, a. B. bas ber Eingelnen im Bolfe, bas bes Bolles in ber Menfcheit, fur feinen Bir neren Lebenstreis in viel furgerer Beit ebenfalls alle jene Perioben burd In ber allgemeinen Rindheitsperiobe eines Bolfes burd laufen bie Gingelnen ihre befonberen Bilbungsftufen bes Rinbet, Junglings - und Mannesalters, welche letteren nur im Berbalenif ju bem allgemeinen Lebensalter bes Boltes im Gangen ben all gemeinen Charafter ber Rindheit noch an fich tragen, burch befonden Individualitat jumeilen mohl auch fcon wie Bunderkinder faft uber benfelben binauszuragen fcheinen.

III. Sagt man nun die Gefchichte unferer gefitteten Denichbeit

fie für ben Fortschritt ber Menschheit burch neue Menschengeschlechter als bas Erbe ber Vorzeit ausbewahrt, und so fich bas bobere Jung-

lingsalter anschließt.

Diefes ober bas weltgefchichtliche Mittelalter aber beginnt mit ber Entftehung bes Chriftenthumes und geht bis gur Reformation im fechgehnten Sabrhunderte. In biefer mittleren Beit, gundchft in der driftlichen, jeboch auch in der arabifchen muhamedanis fchen Theofratie, überwiegt boberes Gefühl und Phantafie und blinder fcmarmerifcher Glaube und burch fie geleitete Unterordnung bes Irbis fchen unter bas Ueberirbifche. Gine tiefere Innerlichkeit und Gemuthlichteit, eine bobere, felbstftanbigere, individuellere Freiheit, ein ftarterer Gegenfat zwifchen Ratur und Geift, turg, ein hoheres, größeres und reicheres Leben, wie fie porzuglich bas Chriftenthum und bie germanifche Natur begrunden, werben noch nicht mit reflectirender prufender Bernunft, fondern von jugenblicher theofratischer Schwarmerei geleitet und in ben ritterlichen Glaubenstampf mit bem finnlicheren Beidenthum und ber Berderbnif ber alten Welt geführt. Bugleich aber ftrebt bie Befchichte fichtbar babin, baf bie befferen Culturelemente, welche bie . Boller in ihrem bisher ifolirteren Beftreben entwidelten, vereinigt, mit allen Lebensrichtungen von ben boberen religios = fittlichen burchbrun= gen und benfelben bienfibar untergeordnet merben, und bag zu beren Beiterbilbung immermehr bie Bolfer ber Belt gufammenwirten. In bem jugenblich begeisterten Aufschwunge ber Rrafte follten fo bie Grundlagen ju einer viel hoheren und weiteren menschlichen Gultur und ju ihrer spåteren reiferen mannlichen Entwidelung ertampft und vertheibigt ' merben.

Erst seit ber Reformation und allen übrigen fast gleichzeitigen großen Erscheinungen beginnt — um hoffentlich noch lange fortzudauern und immer höher sich zu entwickln — bie mannliche Reife ber neueren Zeit, das Uebergewicht ber restectirenden prüsenden Bernunft und ber durch sie geleiteten religiösen und sittlichen Ueberzeugung und sittlichen Freiheite und Gulturbestredung. Es entsteht das Streben nach Bernunft herrschaft und freier Rechtsversassung, nach rechtslicher Freiheit und Gleichheit der Boller und der Bürger, und nach immer größerer und freierer Bereinigung und Bervollsommnung aller Böller der Menscheit in dieser wahren christisch europäischen Eultur. (S. oben Bb. IV, S. 325).

IV. Die Cultur unseres besonderen beutschen Lebens und bie ber germanischen Bolferverbindung durchläuft jum Theil innerhalb ber einen Periode bes weltgeschichtlichen Mittelalters ihre be-

fonderen Perioden :

Buerft gibt es (nach bem Dbigen Bb. IV, S. 296 bis 337) fur biefe Cuftur, ba ihr Befen in ber Verbindung ber altersthumlichen und ber chifflichen Culturelemente mit dem germanischen Leben besieht, eine Ur= ober Borgeschichte von jeder biefer brei Grundlagen. Für bas rein germanische Leben geht Diese von Staats-Ceriton. X.

ben erften gefcichtlichen Rachrichten über bie Germanen bis zu ber Bole termanberung unb ber Granbung ber germanifchen Reiche in benfelben, für une Deutsche insbesonbere bis zu Chlobowig's Granbung bes Frantenreiches im 5. Jahrhunderte.

Die Gefchichte ber Berbindung fener brei Gulturelemente felbft ober bie Gefchichte unferer heutigen Gultur bat alebann ebenfalls

brei befonbere naturgefehliche Derioben, naulich:

1) bie ber noch mehr finnlichen und felbftfuchtigen Rinbheit, ober bie fauftrechtliche Beit, von Chlodowig bis gu Gregor VII., ober bis gur papftlichen Theofratie und ben Rreuggugen im 11. Jahrhunderte;

2) bie bes überwiegenb theofratifden Junglingsale

ters von Gregor VII. bis gur Reformation im 16. Jahrhunderte;

3) bie bes Mannesalters, welche wenigstens bis jest noch gufammenfallt mit ber zwor bezeichneten weltgeschichtlichen Periode bes Mannesalters, weil in biesem bie germanischen Boller bie Leitung ber Entwickelung ber Weltgeschichte übernommen haben.

Benn bagegen von einem Mittelalter ber befonberen germas nifchen und beutichen Gefchichte gefprechen werben foll, fo ift es offenbar unmöglich, biefes germanische und beutsche Mittetatter mit jenen gangen funfgebn Sahrhunberten bes weltgefcichtlichen Mittelalters gusammenfallen gu laffen, neben welchem alebann teine erfte ober fo gut wie gar teine frubere Periode ber beutschen Geschichte vorhanden mare, und mithin außer ber funfgebnhundertidbrigen erfen Abtheilung nur bie breihundertjahrige neuere Geschichte als bie anbere Abtheilung ftunde. Wie tonnte mohl fur ben fleineren Rreis ber Gefchichte ber Deutschen ichon bie Entftebung bes Chriftenthums ibe Mittelalter beginnen, ba ja ihr geschichtliches Lebeh, umserer Rennt. nif nach, faft nur erft feit jener Beit anfangt, ja ihre Staaten erft fpater fich bilben, fie felbft aber erft Jahrhunderte nach ber Entfiehung bes Chriftenthums baffelbe annehmen, fruher aber von bemfelben nicht berührt murben? Much werben fur ben tleineren Rreis ber Entwidelung des beutschen Boltes alle biefe funfgehn Jahrhunderte nicht burch einen gemeinich aftlich en Sauptcharafter ju einer einzigen Periode vereinigt. Bielmehr ergeben fich fur bie Gulturentmidelune biefes befonderen Lebens eben jene vorbin bezeichnete Borgefdicte. fobann jene finbheitliche finnlich-fauftrechtliche, und bann jene jugenbliche theofratifche Periode mit ihren in offen Sauptbeziehungen fo mefentlich verfchiedenen Buftanden, wie biefes fraber (Bb. IV, S. 292) gefchilbert murbe. Laft es fich nun mohl grundlich und gerecht nennen, in Beziehung auf bas beutsche Bolt und feine Gefcichte jene brei verschiebenen Perioden in einem einzigen lobenben ober ver werfenden Urtheile zusammenzufaffen, fie etwa mit einem verwerfenden Schlagwort: buntles, robes Mittelalter, Faustrecht, Feubalismus ober hierarchie zu verurtheilen? Jene altgermanische, naturgemäße, einfache, volksfreie Alodialverfasfung in ber Borgefchichte, und fo-

bann ihre Berftorung burch jenen gang roben fauftrechtlichen, augleich anarchischen und bespotischen Reubalismus ber erften Periobe und enblich jene wiederum fo mefentlich bober ftebenbe Beit bes, wenn auch theofratischen, boch fromm aufopfernben religiofen Glaubens und ber verebelten und geordneten ritterlichen Feubalverhaltniffe, biefe Beit ber überall berrlich aufblubenben Stabte und Universitaten, ihrer Freis beit, Cultur und Runft - fie bilben boch mabrlich fur bas besondere beutiche Leben brei wichtige verschiebene Entwidelungeflufen. eigentlich beutfches Mittelalter lagt fich bier nur bie gulebt ermabnte ameite Periode ber beutfchen Gefchichte, diefer lette Abfchnitt bes weltgeschichtlichen Mittelalters, bezeichnen. Rur allmalig vorbereitet wurde baffelbe feit ber zweiten Salfte ber erften Periode, feit ben Ra= rolingern namlich (f. oben Bb. IV, S. 301). Das beut fche Mittelalter nimmt enblich auch barum eine andere lobenbe ober tabelnbe Beurtheilung in Unfpruch, als bas weltgefchichtliche, weil bas lettere nicht blos eine lange Beit, fonbern auch gange Daffen von Boltern mit umfaßt, die ben Deutschen fremb find. Dbwohl bas beutsche Dittelalter als ein Mittelalter zwifchen einer alten und neuen Beit gulest im Cangen in biefer Sauptrichtung mit bem weltgefchichtlichen übereinstimmt, fo nimmt boch bas lettere auch noch mehr als taufenbidbrige Buftanbe ber gangen auch außerbeutschen Welt von vielen und von weniger eblen Boltern in fich auf, die von dem deutschen Leben fehr abweichen und nicht in Begiehung auf die befondere Entwidelung bes beutichen Gulturlebens, fondern nur in Beziehung auf den viel langeren und weiteren Rreis der allgemeinen welts gefdichtlichen Entwidelung im Gangen unter bem gemeinschaftlichen Gefichtspuncte bes Mittelalters jufammengefaßt werben tonnen.

V. Für biesen größeren Kreis ber gangen weltgeschichtlichen Entwidelung bagegen last sich nun in ber Ahat jene große Zeit ber erften funzehn christlichen Jahrhunderte als ihr Mittelalter und unter ber zuvor angegebenen Charakteristrung zusammenfassen. Eros ber Berschiedenheit einzelner Zufiande in biesem weiten Gebiete werden dieselben bennoch in Beziehung auf den ganzen großen Gang der weltgeschichtlichen Entwickelung der Menschheit durch eine gemeinsschaftliche Hauptrichtung ober Hauptibee verbunden, welche diesen ganzen Zeitraum als Eine gemeinschaftliche Hauptperiode des Mittelalters von der alten und der neuen weltgeschichtlichen Entwickelungsperiode darakteristisch unterscheibet.

Wahr ift es, bie größten, bie vielfachsten Berschiebens heiten, ja wahre Gegensahe erbliden wir in ben Bustanben, welche biese Periode umfaßt. Dier Berberbnis und Berstörung, bort berrliche Entwidelung und Blathe! Und boch im Ganzen überall jene Dauptrichtung und jener Hauptcharakter, bas im zerstörenden Kampse bes neuen jugendlichen Lebensalters die Unvollkommenheit der Kindheit und ihre jeht veralteten sehlerhaften kleinlicheren Bustande und ihr vers brauchtes Gerathe abgethan, der beste Gewinn ihres bisberigen Lebens aber gerettet und in haberer, reicherer, fraftigerer Entwidelung nugbar gemacht werbe, biefes Alles aber noch ohne bie weife Reife und Bolltommenheit bes mannlichen Alters, vielmehr in fcmarmerifcher, zum Ehell leibenfchaftlicher und fturmifcher, in jugenblicher Beife\*).

beiten, Gegensche und fcheinbar unauflöstichen Wibersprüche biefer weiten und reichen weltgeschichtlichen Entwidelung. Die wichtigften von biesen Gegenschen, welche bas weltgeschichtliche Mittelalter erfüllen und charafteriften, sollen bier hervorgehoben werben. Die vorzugseweise Rudficht auf bas germanische Europa wird babei, schon weit es an ber Spite ber neueren Weltgeschichte steht, gerechtfertigt sein. Diese

Gegenfate finb:

1) Der Untergang bes romifden Reichs - und bas neue Chriftenthum. Dier feben wir einerfeits ben bejammernes werthen Berfall jenes einft fo blubenben und fraftigen beibnifchen Mitters thums, die immer größere Berberbnif, bas immer tiefere Ginten und ben enblichen Sturg bes Romerreiches, feit es in feiner Beltherricaft alle Schate wie alle Mangel und Gifte ber alten Belt vereinte, feit ber Musbilbung feiner icheuflichen bespotifchen Imperatorenherrichaft. Es war aber biefes eine Berberbnif und ein Berfall nicht blos bes boberen Lebens, ber Religion, ber Sittlichfeit und ber burgerliden Freiheit, der Wiffenschaft und ber Runft: nein - bis zu oft wieder holten hungerenothen und gur Entvollerung ber Provingen - eine Berberbniff fogar auch bes phyfifchen Lebens. Der Glaube an bie Beiligthumer bes Alterthums, ber Glaube an die heibnifchen vaterlandischen Gotter und an bie vaterlandische Freiheit waren gefallen. Die Gebilbeten verfpotteten bie vaterlanbifche Religion und bulbigten bem Epikurdismus. Die Daffe griff nach jedem fremben, a. B. nach agyptischem, Aberglauben. Und an bes Baterlands Freiheit verzweiflender warf fich nie ein Bolt bem Despotismus in bie Urme. Beibenthum aber, Stlaverei und eine burch Ueppigfeit , Linglamben, Epilurdismus, burch Despotismus, enblich burch ben Pobel ber Ret gelaffenen fo ganglich verdorbene Ration waren feine Grundlagen fin ein neues, fortschreitenbes boberes Culturleben. Go fanten benn bie Romer unrettbar zuerft bem robeften Materialismus, bann ber Kanluff und bem Untergang in bie Arme. Ihre furchtbare Weltherrichaft erlag endlich im Abendlande den Germanen.

Dort bagegen zeigt fich uns anberfeits, aus Ruinen hervorteibend, ein immer helleres Licht in ber buntelften Beit, bas neue Christenthum mit feinem hoben, sittlichen Aufschwunge, mit seiner Innerlichteit und auf innere Sate und Warbe gegründeten allgemeinen Freiheit und gleichen Bruberliebe, mit seinem Streben nach gottlicher Bollfommenheit und einem gottlichen Reiche. Und die lange geringgesschafte, todverachtende Secte der Christen erkampft den moralischen

<sup>\*)</sup> Das Befen biefer theofratischen Cultur f. oben Band IV, S. 308.

Sieg über bas romische Weltreich. In diesem jugenblichen Alter ber Entwickelung aber sehen wir das Christenthum bald mit schwarmerisch begeisterten und blutigen Kampsen seiner Martyrer, seiner Bußer, seiner Riffionare, seiner Kreuzzüge und Glaubenskriege. Aber wir sehen es zugleich alsbald griechische und romische Eulturelemente benuten, welche mit dem Christenthume die siegenden Germanen willig von den Bestegten annehmen. Griechische und römische Literatur, Wissenschaft, Kunft, Rechts und Staatsideen werden gerettet. Sie werden Schule und Geset der neuen Welt, wie der Geist des Christenthums ihr hochstes Ziel und Lebensprincip, und die germanische Freiheit und Kraft ihr Regierer und Schützer wird.

Kreilich mar bei ben Denichen ftets auch bas Beiligfte, und biefes am Deiften, und fo auch bas Chriftenthum bem Irrthume, ben Difbrauchen, ber Entweihung ausgesett. Diese nun faffen Manche, wie Machiavelli, Gibbon, Boltaire, einseitig in bas Muge, malen biefelbe fur fich und Andere mit Borliebe und Uebertreibung aus, um bes Chriftenthums erhabene Lehre und feine unermeflich vereblende Wit-Zung fur bie Menfchheit zu leugnen. Doch biergegen murbe ichon oben (Bb. III, S. 457, Bb. IV, S. 296) bas Nothige ausgeführt. So unwibersprechlich aber waren bie wohlthatigen Wirkungen biefer auf bie einfache ewige Ibee einer vaterlichen Weltregierung und auf bie reinfte humanitat und Menschenwurde gegrundeten und auf die hochfte sittliche Beredlung gerichteten Religion, bag fogar ibr größter Gegner, und ber größte Berehrer bes Beibenthums, ber Raifer Julian, bei feinem Berfuche, ben Gotterhimmel ber alten Welt wiederherzustellen, ihm bulbigen Den beibnischen Prieftern befiehlt er bringend ber driftlichen Beiftlichen sittliches Leben an, forbert auch von ihnen, nach bem Dufter von jenen, regelmäßig religios-sittliche Prebigten in ben heibnischen Tempeln, und forgte fur bie bem Beibenthum eben fo fremben Berte ber Liebe und Menschlichkeit gegen bie Leibenben, fur Milberung ber Stlaverei und für Almosenspenden an die Armen. Das Christenthum murde der Retter aus der ichauderhaften Berberbnig bes finkenden romifchen Beltreiche und aus ber Barbarei feiner noch roben Berftorer, ber Lichtpunct fur unfere bobere Cultur und Freibeit.

Aehnlich wurde auch die classisch alterthumliche Cultur oft misversstanden und misbraucht, besonders verderblich vor Allem auch das großzartige römische Recht. Bor Allem wurde dieses lettere schädlich, als man, jedoch eigentlich nicht mehr im Mittelalter, vielmehr erst in der Periode der neueren Zeit, nicht blos Rechtsbildung und Rechtsansichten, so weit man sie für gut hielt, aus ihm entlehnte, sondern als man die fremden Rechtsbücher in ihrer fremden Sprache nach Marimilian's Borschrift als geltende Gesehbuch er aufnahm, und somit die Bolksgerichte und Rechtsmündigkeit des Bolkes zerstörte, also die deutsche Freiheit und Nationalität verlehte. Die gesunden römischen Rechtsund Staatsideen und ihre meisterliche Durchsührung dagegen sind ein wohlthätiges Element unseren Staats und Rechtsverbältnisse

eine Befreierin von bem Feuballemus, und beshalb gerabe auch ber Ge-

Richt gleich tein und erhaben wie bas Christenthum, aber bennoch im Bergleich gegen bas heibenthum und bie orientatischen Bustande als eine Berbesserung erscheint neben demfessen und neben der christlich germanischen Welt, vorzäglich im Orient, des Christenthums illegitimer Brusder, der Muhamedanischen Kampfen breiten bie muhamedanischen Araber ihr theotratischen Reich des Propheten aus. Auch sie vermengen christliche, hebrüssiche, alterthämliche, jedoch noch allzu sehr heidnische Sutturelemente.

2) Die Bermuftung ber Bottermanberung - und bie neu aufblabenbe Cultur ber germanifden unb gras bifden Reide, bes germanifden unter Ratt bem Gre Ben, bes arabifden unter Darun al Rafdib. lange nach ber Grunbung ber neuen Religionen ergieft fich von I öftlichen Ende Affens bis ju ben weftlichen Grengmarten Europaswilbe gerftorenbe Sluth bet Bolterwanberung. In Bewegung giff burch vorher unbefannte Boller ber großen Bollerwiege bes with Affens, ergießt fich fconungslos biefer gewaltige Strom memet. 195 mit blutiger Rriegs . und Berftorungsgewalt über bie cultivirten und uncultivirten Lanber ber Erbe. Babrend bie bitlichen Lanber China und Inbien, jenes von ben Danbiduren, biefes von ben Mon. golen in Befit genommen werben, brangen und betampfen fich alwechfelnb gegen ben Weften, jum Theil fpater auch wieber gurud nach Dften, Mongolen, Tartaren, hunnen, Alanen, Avaren, Ungarn, Mameluten, Turten, Slaven, Germanen, Belder Blid umfaßt alle manniafaltigen Stromungen ber Araber. großen Kluth, alle graufenvollen Berftorungen ber Stabte und ber Law ber, ber Menfchen und ber Sachen! Im Morgenlande wie im Abendlande fcheint alle Cultur ber Welt, fcheint bie Cultur ber einft fo bit benben Lander, welche bie perfifche, die griechische, gulett bie romifche Beltmonarchie umfaßt hatten , bem unvermeiblichen Untergang in alle gemeiner Bermuftung und Barbarei ju erliegen. Dennoch murbe the wefentlichster Theil nicht blos gerettet, fonbern in einer wohlthatig ver jungten Belt mit neuen fraftigen Lebenselementen vereinigt und einer boberen Entwickelung entgegengeführt. Sobalb nach ber wie beften Bewegung jener Bolterfluth wieberum festere Gestaltungen unfe rem Auge fichtbar merben, feben wir zwei große Sewalten in bie Dette schaft ber neuen Bett fich theilen und lange um biefelbe tanpfen, bis enblich in unseren Beiten immer vollstanbiger ber einen von beiben ber Sieg zufällt. Es find biefes im Beften bas Chriftenthum und bie Germanen, die nach halbtaufenbjahrigem Rampfe mit ber romifden Beltherricaft enblich als Sieger beren fammtliche abendlanbifche Reiche fur fich in Befit nehmen, und an beren Spite im achten Jahrhunderte ber germanische Chriftenftaat, bas Dapftthum

und bas beilige romifche Reich beutfcher Ration und Rarlber Große fieben (oben Band IV, G. 301 ff.). Im Weften find es ber Roran, und als beffen erfte Boglinge und Bortampfer die Araber, melde in ihrem großen Drophetenreiche, in ihrem großen Chalis fat vom Ganges bis Rarbonne, balb einen großen Theil von Affen und Afrita vereinigen, und felbft in Europa, in Spanien, Gubfrantreich und Gubitalien mit ben Germanen um die Berrichaft tam= pfen, und an beren Spite im achten Sahrhunderte, geistliche und weltliche Macht unmittelbar in einer Perfon vereinigend, ber große Sarun al Rafchib, ein ebenburtiger Rebenbubler des großen Rarl's, fteht. Auf bas Gifrigfte find beide großen ritterlich frommen Fürsten bemubt. in ihren von gefunden eblen Boltern gegrundeten großen Reichen alle Gulturelemente ber bieberigen Belt, unter Leitung ihrer Religionen, mit ihren Rationalitaten ju einem neuen Fortschritte ber Gultur ju verbinben. In religiofem und ritterlichem Rampfe fur biefelbe fich gegenfeitig achtend und bewundernd; leuchten Beibe auf Sahrhunderte ihren Bols Bern por, und werben ber Gegenstand ibrer frommen begeisterten Gefange und Sagen. Und feuriger und fchneller eilten in ihren fublichen Lanbern bie Araber und ihr Furft ber Taufend und einen Nacht in ber Eultur voran. Die waren Spaniens Stabte glanzenber, gablreicher, blubenber; in einem Theile blos Arabiens gablte man ihrer taufend. Und in eblem Betteifer lernten und entlebnten bie Germanen Bieles von ihnen, von ihren Studien, felbft ber griechischen Litera= tur, ber Mathematit, Raturtunde, Bautunft, wie von ihren ritter= liden Sitten.

Die Bermuftungen ber Bolferwanberung freilich, welche ber Grunbung biefer neuen Reiche vorausgingen, maren unermeflich, Strome von Blut floffen felbft fur ihre Grundung und Behauptung. auch unter fo großen Furften, wie Rarl ber Große und Sarun al Rafchib, vollends unter ichwacheren Borgangern und Rachfolgern. ließen biefe neuen Reiche und ihre neue Gultur Bieles ju munfchen abrig. Aber icon bei bem Blick auf die Buftande vor ihnen, auf die im Morgen = und Abenblande gleich verborbenen Buftanbe ber romifchen Universalbespotie, wie auf die roben Buftanbe ber ganber, wo fie noch nicht herrichte, zeigt fich fonnentlar ber Gewinn und ber Fortidritt, ben bie hobere Menschheit und Cultur gemacht hatten. Roch furchtbarer felbst als bas Schwert ber manbernben Barbaren hatte Jahrhunderte lang por ihnen ber Despotismus ber Beltherricher, ihrer Satrapen und Dratorianer, ihrer Eunuchen und Weiber bie Lander vermuftet, bie Burger entsittlicht, geschandet und gemorbet (f. auch oben Bb. III, 493), so, daß man schon vor der Bollerwanderung sogar Barbaren felbit in bie verobeten ganber gur Bevollerung, gum Aderbau und gum Rriegsbienfte herbeirufen mußte. Jebe Steuereinfammlung in ben romifchen Provinzen machte periodifch jebe Provingftadt zu einer Scene von ichauberhaften Greueln. Ueberall ertonten jest ihre offentlichen Plate von ben graufamen Martern, die fogat nach ben Befegen ben

achtbarfien Burgern , - ben Dannern und Beibern jugefügt wurben, um mehr Steuern, um die letten verborgenen Rothpfennige ber Ungludlichen berausjupreffen. Sa, jeder Bornehme und jeder reifenbe Romer in ben Provingen, vollende jeber romifche Rriegemann erprefte gu jeber Beit und beliebig von ben ungludfeligen Provingbewohnern, fo viel er nur beliebte und vermochte, fo baß bekanntlich bie ungludlichen Gallier aus ihren Wohnungen großentheils in bie Balber gefloben maren, und bier ihr elenbes Leben als fogenannte Bagauben, als hirten, Jager und Rauber und in halb thierifchen Buftanben fei-Die bochften Chrenftellen in murbigen Beiten, Die ber Senatoren ber Stabte, bie Decurionenftellen, maren gu furchtbar quals vollen Benterftellen gegen bie Mitburger geworden, fo baf bie romis fchen Gefebe burch bie größten Bortheile und Privilegien auch bie Schlechteften Menfchen fur biefelben ju gewinnen fuchen mußten, bamit es an Bertzeugen ber Erproffung und ber Eprannet ben großen und fleis nen Tyrannen nicht fehle. Die romifden Schriftsteller, vorzuglich bie driftlichen, preifen baber Gott, bag bie Barbaren fie befreit und vor Allem auch von ber beillofen romifchen Sittenverberbnif burch die reis neren Sitten, burch bie Reufchheit und Treue ber Bermanen befreit Und felbft als auch fie, im Genug ihrer Siege und burch batten. ben Berfall ihrer eigenthumlichen Religions : und Rechtsibeen , fich ans fteden ließen von ber romifchen Gehuffucht und Berberbnif, pries man noch immer vergleichungsweise bie Berbefferung burch bie Berrichaft bet Germanen. So fagt Salvianus von Marfeille: "Die Raubereien ber Manen, Die Buth berauschter Allemannen, Die fubllofen Graufamkeiten ber Gepiben, bie abicheulichen Bolufte ber Sunnen, bie Treulofigkeiten ber Franken - alle biefe Greuel find nichts gegen bas, mas mir von ben rechtglaubigen Romern zu bulben baben. unfere ungerechten Richter bie Unschulb nicht offenbar unterbruden, fo haben fie bie Runft, die einfachsten Dinge fo gu verwickeln, fo binausjugieben, bag an Rechtshulfe gar nicht zu benten ift. Die Raifer, wenn fie irgend einen Gunftling belohnen wollen, überlaffen ihm einen. Bweig ber Einfunfte. Dann wird er bie Deft bes Landes bis berab jum elenbeften Dorfe. Es ift ju folden greuelvollen Buftanben getoms . men, bag, wer nicht felbft Bofewicht wirb, nicht befteben tann. (In hoc scelus res devoluta est, ut nisi quis malus fuerit securus esse non possit.)" Ja, ungleich verberblicher, allgemeiner nieber brudenb und vergiftenb als bie Bewalt ber Robbeit und als bas Schwert ber Eroberer mar ftets bie Deft bes Despotismus fur bie Und icon ein Blick auf bie jahrtaufendlange Schande und Schmach und ben elenben Untergang bes griechischeromischen Raiserthume. auf bie verberbte Gestalt auch ber christlichen Rirche und Geiftlicheit in bemfelben, im Bergleiche gumal mit ben murbigeren und freieren und wirtfameren Rirchenverhaltniffen bei ben Germanen beweif't es Har. bas biefe Staaten ber alten Belt zu innerlich faule Grundlagen batten, um auch felbft burch bas Chriftenthum vom Berberben gerettet werben.

um ibm jum Trager feiner neuen Gultur bienen ju tonnen. Drientalen hatten, bei gleicher Unfabigfeit, es fogar mit bem Duhamebanismus vertaufcht. Die gange von ben fruheren Beltbespotieen beberrichte alte Welt bedurfte alfo burchaus, bamit bas Reich einer neuen, boben Cultur beginnen tonne, einer Berjungung burch frifchere, gefundere, kraftigere und fittlichere Burger, Burger, welche fabig und empfanglich waren, bie neuen Religionsideen in ihr Inneres aufgunehmen und zugleich bas auf die Roiner vererbte Gut der Civilifation, bie Frucht ber bieberigen Beftrebungen ber Denschheit, zu retten und burch ibre allmalige Aneignung und eine felbftftanbige bobere Cultur meiter ju forbern. Burbiger und fabiger biergu zeigte fich in ber gangen Belt tein anberer Boltsftamm wie ber ber Germanen. Schon im Beginne ber Grundung feiner neuen Reiche zeigte er biefe Empfangs lichfeit und Burbigfeit fur feine neue Bestimmung, inbem er nicht, wie meift felbst die Griechen und die Romer, die Uebermundenen ausrottete und ju Stlaven machte, und fie, fo wie g. B. die Gallier und Rarthaginenfer, felbft bis jum Untergang ihrer Sprachen, ihrer Guls tur beraubten. Die Bermanen begnugten fich vielmehr mit einer Theis lung des Landes unter die fiegenden und befiegten Bewohner, ließen ben Letteren bie Freiheit, ihr eigenes Recht und ihre eigene Cultur und Religion und nahmen diefelben fogar willig von ihnen an.

So barf verschnt und freudig der Blid des Menschenfreundes weilen auf diesem großen Schauspiele der Berjungung der ganzen Welt, obgleich einer Berjungung fast mit der Zerstörung der alten. Ueberall in der Welt neue Boller, neue Religionen, neue Berfassungen, denen die Zerstörung der alten hatte Plat machen muffen. Und

bennoch Rettung bes Beften aus bem bisherigen Leben !

3) Das Fauftrecht und feine Auflofung ber neuen germanischen und arabischen Reiche Rarl's bes Großen und Sarun al Rafchib's - anderfeits bie Borbereis tung unferer neueten Cultur und Staatenfreiheit burch bie innere Berfdmelgung ihrer Grundelemente. - Durch bie Aufnahme neuer Religions = und Rechtsgrundfage maren bie frus beren, alfo bie bisherigen Erager und Banbe alles boberen Lebens, wodurch allein baffetbe über Sinnlichkeit und Selbftfucht emporgehalten murbe, gerftort worben, ebe noch bie neuen, bas Christenthum und bie alterthumliche Cultur, bas gange Leben burchbringen und beherrichen tonnten. hierburch und jugleich burch bas anstedenbe Beispiel ber verborbenen Ros mer mußte fehr naturlich überall eine Borbertichaft ber Sinnlichkeit und Selbftfucht, ber finnlichen Genuffucht und Berberbnif entfteben (oben Bb. VI, S. 292). Diefes zeigt fich bei ben fruber fo tapfren und freien Sermanen vorzüglich fruber in ihrer elenben Schwache gegen bie Feinbe, ber Dfigothen 3. B. gegen Juftinian, ber Weftgothen gegen bie Maus ren, ber Burgunber, Mllemannen, Langobarben gegen bie Franten, spater aber immer mehr in ihrem Faustrecht und bem roberen bespotischen und anarchischen Feubalismus. Bei ben früher ebenfalls edlen

und ritterlichen Arabern bagegen vorzüglich in orientalischer Schweigerei und Despotis und in anacchisch bespotischer Sigenmacht ber Statthalter, ber Chalisen. Diese wie die stantischen Beamten und Feudalherren machten sich selbstständig, und das große Frankenreich und das Chalisat und ihre Berfassungen wurden gersprengt. Der faustrechtliche Kampf aber wurde im Inneren und nach Ausen genahrt durch die sorbauern den Kriege, welche zur Sicherung der neuen Reiche nothig waren, so wie dei den Franken und Deutschen die Kriege gegen Mauren und Slaven, gegen Avaren und Ungarn, gegen die noch heidnischen Sachesen und Rormannen.

Doch auch hier barf fich ber Blid bes Menfchenfreunbes wiel erheitern. Ueberall fieht er bei ben Germanen unter fchieren Mage und Rampfen bes Lebens bie neuen Clemente bes Chtiftenthums a ber claffifch alterthumlichen Gultur gwar langfamer als fichen fei bei ben füblicheren feurigeren Arabern, aber auch tiefer ibet Bur fcblagen. Auch bie frabere beibnifch-germanifche Retigion mußte ! reineren und tieferen Chriftenthume, bas einfache eble germanifche turleben zum Theile einer reicheren boberen Entwickelung Blat ma Much hier tonnte bas neue Leben nur mit Schmerzen geboren werben mur auf ben Trummern bes Alten erwachfen. And bie eite rein germ mifche Berfaffung mußte fich auflofen, um einer neuen boberen Ent widelung Raum gu machen, und um in ihren ebelften Grund. ellementen mit bem neuen boberen Leben gufammengumachien. Die neue europaische Cultur, die driftliche, freie Monarchie und Reprafentativverfaffung, folche fruber unerreichbare großartige Meifterweite menschlicher Freiheit und Cultur, wie bie einer britifchen Confitution - fie waren auch ber größten Rampfe und Opfer werth. Die Uebergangspuncte maren fcmer und fcmerglich, aber, abgefeben freilich von vielem unnothigen Frevel ber Menfchen, nothwendig und woblthátia. Bobl uns, bag bie Germanen nicht, wie in ahnlicher Lage die ameritanifchen und viele inbifche und auftralifche Bolferftamme, burch bie Aufnahme frember Religions = und Culturibeen und mit bem Une tergange ber fruberen phyfifch und moralifch zu Grunde gingen! 36ee tiefere, tuchtigere Natur und urfprungliche Freiheit und Gultur beftant bie fcwere Probe, ber gulett auch bie Araber unterlagen. Go arte beten fie bie Cultur ber neuen Belt.

4) Die hierarchie mit ihrem theofratischen Aberglauben und Glaubenezwange — anberseits aber auch
mit ihrer Banbigung und Bereinigung bet fauftrechtelichen germanischen Bolter. — Fremd bem reinen Chriftenthum,
auf einen blinden, zum Theil sehr irrigen Glauben gegründet ift allerdings die hierarchie, ja, sie wurde zum großen Theile auf verwerfliche Betrügereien, wie die der Falschung der Isidorischen Decretalen, gegründet bet und ofter burch Unterbrüdung der Geistesfreiheit und Regerverfolgungen geschütet. Aber ihre naturliche unvermeibliche Entstehung aus bem jugendlichen Beitalter und ihre vielfach wohlthätige Wirtung und ber ebelften, größten Danner reblicher Glauben an fie und ibre rebliche Borberung berfelben murben oben nachgewiesen (Bb. II, S. 308). Zable und vermerfe man abfichtlichen, vollenbs eigennutigen priefterlichen Betrug, eben To ben 3mang und bie Unterbrudung erwachter Beiftesfreiheit , um, nach bem Berfcwinden bes freiwilligen Glaubens und bes Beburfniffes theo-Eratifcher herrschaft, eine alebann, eine vollends heut zu Tage, aber auch foon feit bem fpateren Mittelalter verberbliche hierarchifch= theofratische Gewalt zu behaupten ober berzustellen! Dan tann biefes und jebe Lobpreisung von Gregor und Innocen; in biefem Sinne, und jebe abfichtliche Luge und Rechteverlegung mit aufrichtigem Bergen verabscheuen, und boch jene von bem Entwidelungsgange ber Beit herbeigeführte und einen Gregor felbft beherrichenbe Theofratie im Sangen geitgemaf und wohlthatig finden. Die jugenbliche, fcmarmerifche, überwiegend burch Gefuhl und Phantaffe, burch bas Gemuth geleitete Auffaffung bes hoberen Lebens mit ihrem finnlichen Gultus und Dofer= bienft, mit ihrem blinden Glauben an eine ftete fortbauernbe auffere gottliche Offenbarung und an ihre Organe, bie Gelftlichkeit, mit ibren Rreugzügen enblich, vereinte im Orient bie Bolfer in freiem Gehorfam gegen bie zugleich priefterlichen und weltlich regierenben Rachfolger ber Propheten im Abendlande unter Chriftus und feinen Statthaltern, uns ter bem Papstthume und bem beiligen romischen Reiche. Bereinigung ber noch roben, ber von innerem und außerem Sauftrecht bebrobten germanischen Bolter ju einem großen gemeinschaftlichen Chris ftenftaate bewirkte bie fur bie Cultur und bie Freiheit, bie Sicherung und bie Dacht ber europaifchen Staaten fo unenblich mobithatige, regelmäßig friedliche, bruberliche Berbindung und Bechfelwirkung biefer Staaten und ihrer Furften, wie fie fruher die Beltgeschichte nicht fannte. Die Theofratie und ihre Gottesfrieben banbigten nach Mugen und nach Innen wenigstens nothburftig bie robe faustrechtliche Berftorungegewalt; fie bewirkten in ber Gabrung aller alten und neuen Culturelemente im Allgemeinen bie Richtung auf bas Sobere; fie veredelten in ihren ichwarmerischen religiofen Richtungen und Unternebmungen, vorzüglich auch burch bie Rreuzzuge, ben roben faustrechten Feubalismus zum Ritterthum; fie riefen überall bie berrlichften Blus then ber Poeffe und Runft hervor. In foldem hoheren Aufschwunge bes Lebens erbluhte bie Tuchtigkeit, bie Freiheit und Ritterlichkeit auch ber gabllofen Stabte, beren tuhner Unternehmungsgeift, beren Gewerbsund Banbelethatigfeit und beren Erfindungen Cultur und Mohlstand verbreiteten, und beren Freiheit, freie Berfaffungen und freie Unionen unter fich, mit ben Raifern und Furften, ben Rittern und Pralaten, bie Hauptgrundlage zu ben neu fich orbnenben freien reichs = und land= ftanbifden Berfaffungen wurben. Und jene religiofe Gefinnung bes Beitalters, welche Taufende und abermal Taufende, welche bie Fürften wie bie Burger zu willigen Opfern, auch von Blut und Gut, und von allen gewohnten Freuden und Auszeichnungen bes Lebens, welche ju muthigen Thaten, wie zu Stiftungen und Ginrichtungen, die noch fpa-

ten Jahrhunderten umb auch noch uns mobieban Gefinnungen und ibre Erideinungen und Wirfumgen, mit menfdlichen Brethumern fich verbanben - fi lichet, als ein beutiger rober feibftfüchtiger Materiali aller Religion bei fo vielen Beitgenoffen, g. B. bei bem an ber aufgeflorten Frangofen, ein Unglaube umb Materia ja boch nobl auch mit menfchlichem Jerebum verbumben ift, und wede nicht felten mit einer großeren Intolerang gegen alle irgenb retfgiod Ge verfahrt, ale biefe fich gegen bie Dichtglanbigen gu Soulben fer laffen? Dber maren fie vollenbs verwerflicher ale beutiger Mi mus und feine Polizei mit ihrer Unterbrudung gugleich ber Geiftes mi ber burgerlichen Freiheit?

5) Die Rlofter mitibten Bertebrtheiten - aber aut anberfeits mit ihrer gorberung ber Religiofitat un ber boberen Euleur. - Mehnliches wie von ber Dierardie gilt en bon ben Rioftern. Diefe baufig fo unbebingt gefchmabten Rieffer m ren für bie Sierarchie unentbehrlich und verfielen größtentbeile al fpater, nachbem fie und bie hierarchie fich überlebten, in Grabet Ueppigfeit und Berberbniß. 3m fruberen Mittelalter aber gingen fie jum Theil menigftens, naturlich hervor aus einem Streben nach mi lichftem Gegenfage gegen bie Meugerlichkeit und bie finnliche, felbftit tige Benuffucht beibnifcher verborbener ober rober Buftanbe, aus eine jugenblich ichmarmerifchen Aufopfern bes Grbifden fur bas Ueberichies. Co murben fie auch von felbft Pflangidulen fur Berbreitung bef Glaubens und religiofer Gefinnungen. Dabei murben fie bie einibm

ber tatholifden gegen bie arianifden und gegen anbere Reber, gegen bie ungludlichen Balbenfer und Albigenfer, und bie braven friefischen Stebinger, gegen Glaven, Mauren und Turten, und feit Arnold von Brescia und bem Balbenfertriege immer mehr auch bie Regeringuifitionen gegen Ginzelne. Wie Bieles muß auch bier flets fur verwerflich und verberblich erflart werben! In fich emporend wird blus tiaer Glaubenszwang, vollends ba fcheuflich, mo, wie bei ber fpanifchen Inquisition in ber Periode ber neueren Beit, weltliche Leibenschaft, Des-

potie und Berrichsucht burch ihn bas Beiligfte entweihen.

Doch auch hier haben wir, ble wir uns ber heutigen europaischen Freiheit, Gultur und Dacht, ber immer mehr über alle Lander und Deere fich ausbehnenden Berrichaft biefer Cultur ber europaischen Staaten erfreuen, bantbar gegen bie Borfebung einzugefteben, bag jene Rriege nicht blos fur Begrunbung und Schugung ber in bem Mittelalter wohlthätigen Theofratie: nein, daß sie überhaupt fur Bertheidigung wie fur Bermehrung und Musbreitung unferer Freiheit, Cultur und Macht, jum Theil unentbehrlich, jum Theil weniaftens beilfam maren. Bie, jumal bei ben in einander laufenden Grengen , bie driftlichen Franken gegen bie wilben und fraftigen Sach= fen, die mit ben ebenfalls noch heibnischen Rormannen verbunden mas ren, wie bie Franten und überhaupt bie Deutschen gegen bie unruhis gen, ftete überall vorbringenden beibnifchen Glaven mahre Gicherheit erringen und behaupten tonnten , ohne ihre Feinde entweber ju vernichten, ober fie jum Chriftenthum zu betehren - biefes moge man uns nachweifen! Die Rampfe vollends mit ben tief in Afien, in Afrika und bereits in Spanien, Gubfrantreich und Gubitalien herrichenben Mauren, bie Rampfe von Rarl Martell und Rarl bem Großen und fpater von ben driftlichen Spaniern, diefe (mit Ausnahme ber Barbarei von Ferbinand bem Ratholifchen) waren eben fo wie bie gegen bie hunnen, Avaren, Ungarn und Lattaren Kampfe unmittelbar um bie Erifteng, um bie Rettung driftlicher und germanischer ober europäischer Freiheit und Cultur. Und die Ginheit bes Glaubens und die Bande der hierarchie waren wohlthatig, um Europa einig und ftart zu erhalten. Der Araber fcnell aufblubenbe machtige Reiche, von benen freilich bie Germanen fo Bieles erlernten, und mit welchen bie ritterlichen Rampfe ber Franken und ber Spanier biefen gum wohlthatigen Sporn und Betteifer ebler Rrafte bienten - biefe Reiche maren bennoch Schlechte Buter ber Freiheit und Cultur geworben, wenn fie uber Europa geffegt batten. Sie fanten balb in molluftige Erichlaffung und in traurigen Buftanb. Ihnen fehlten bie Grundlagen germanischer und driftlicher Freiheit, biefe ftartiten Trager ber Cultur und Denfchlichfeit und Tuchtigfeit ber Bolfer. Staverei, Stlavenzuftand ber Frauen und Bielmeiberei, absolutes Fürstenthum und fogar Bermifchung geiftlicher und weltlicher Gewalt weihten fie, tros allen bertlichen Unlagen und aller fchnellen bewundernswerthen Fortschritte bes Bolfes, bennoch bem allgemeinen orientalischen Berberben und bem Untergange , mabrent ihre germanifchen Gieger auf befferen Grundlagen, auf langfameren Begen, in ftets unermublichen Rampfen fic au bauernber boberer Gultur und Dacht emporichtvangen, und in immer weuen acht germanifchen Berbruberungen fur bie Freie beit biefe wefentlichfte Brundbedingung berfelben bewahrten. Und lang und fcmer und unermublich waren biefe Rampfe unferer germanifchen Borfahren, bie fie bie heutige europaifche Freihelt, Gultur und Dacht errangen und ficherten. Schon mit bem Beginn ihrer Gefchichte feben wir fle aus bem Rampfe mit bem zweiten europaifchen Sauptftamme, que bem Rampfe mit ben Gelten, die fruber, fo wie die meiften ans beren Lanber Europas, fo auch Deutschland großentheils befeht hatten, fiegreich bervorgeben, und fpater immer noch überall, auch in Ballien, in ben Riebertanben, in Spanien, Britannien, in ber Schweig, Itas lien und Ilprien, uber die celtischen Bewohner die Dberherrschaft ge-Misbann beginnt ihr halbtaufenbiabriger Rampf gegen bie romifche Beltherrichaft, und balb nachher ebenfalls fiegreich ber Rampf gegen ben britten ber brei europaifchen Sauptftamme, bie Glaven. Schon von bem Einfalle ber Sunnen an und vollenbe gegen bie ges bildeteren Araber tampfen fie gleichzeitig mit bem Driente um bie fur Rom verlorene Berrichaft ber Belt. Siegreich auch bier, rettet ihre germanifche Freiheitstraft, auch gegen bas Tauftrecht, gegen ben Feuber lismus und die hierarchie, die germanische und driftliche Freiheit, bie fie mit Aufhebung aller Stlaverei und Leibeigenschaft endlich als alleemeines Menfchenrecht anertennen und heiligen. Go grunden fie nad langen und ichweren Entwickelungetampfen endlich bie neuseuropaifche, bie driftlich-germanische Cultur, bie freien germanischen Berfaffungen und bie freie europaifche Bollerrechtsorbnung, um bann burch biefe ihre Gultur und ihre Colonieen auf eine ber Freiheit und Beffttung ungleich gunftigere Weife als einft bie fruberen Weltreiche, aber and auf eine ungleich ausgebehntere Beife immer vollstanbiger ibre Dber berrichaft über die Belt, über die von ihnen entbecten beiben neuen Welttheile, fo wie uber bie brei alten zu begrunben. Much biejeniore flavifchen Lander, welche noch politifche Gelbftftanbigfeit behaupten. und auch nicht, wie Curland und Livland, großentheils in ber Bevellerung, felbst ber Sprache nach, germanifirt wurben, nahmen boch faß alle ibre bobere Cultur von ben Germanen, bie noch jest von beute fchem Surftenhaus beherrichten Ruffen icon feit Rurit's germanifchem Reiche in Rugland. Nur bas Bochfte - mabre allgemeine Freiheit ohne Leibeigenschaft mit der Civilisation in freien Berfaffungen zu ver einen - biefes tonnten fie bis jest noch nicht erlernen. Selbft ber Burten einst fo machtige Perrichaft, gegen welche bie Deutschen noch am Spateften bie europaifche Freiheit ju vertheibigen hatten, ift bereits ber europaifchen Dberherricaft anheim gefallen, welche jest grofmathigk zunachft ben Bersuch macht, burch europaische Gefittung und Ber faffung und mit ihren eigenen Baffen bas turtifche Reich vor bem Einturge ju bewahren, und es fur bie europaische vollerrechtliche Orbnung

einzurichten und zu erziehen. Und mit Riesenschritten geht seit ber nordamerikanischen und französischen Revolution die Ausbreitung europaisscher Cultur und Macht vorwarts. Nur die Bölkerwanderung lieferte ein ahnliches Beispiel der Umwandelung der Welt, wie das gegenwartige Zeitalter. Nur ist dieses lehtere weniger schwarmerisch und weniger stürmisch und mehr der mannlichen Weisheit und Reise entsprechend.

Am Allerwenigsten aber werben jedenfalls die auch noch unserer Periode der neueren Zeit angehörigen religiösen Verfolgungen und Religionsstelege, welche vor und nach dem dreißigjährigen Ariege England, Frankteich, Spanien, Deutschland schändeten — die scheußlichen Herenprostesse und vor Allem der surchtbar verwüstende dreißigjährige Arieg selbst der neueren Zeit eine zu wegwersende Ueberhebung gegen das Mittelsalter erlauben.

Der Cultur und Freiheit forberlich murben fpater felbft ursprunglich Sauptmittel ber Theofratie. Go die Rreugguge gur Befreiung bes heiligen Grabes und bes gelobten Landes und jur Grundung eines chriftlichen Reiches in bemfelben. Sie find allerbings bie auffallenbften und munderlichsten, und erscheinen zuweilen in einer faft tranthaften fcmdrmerifchen Beife, wie jener Kreugzug, und naturlich auch bie Sinopferung einer Armee von neunzigtaufend Rinbern mit ihren Lehrern an Lubmig's bes Beiligen Beit. Gie murben überhaupt großentheils auf mahrhaft jugenblich fcmarmerifche und unbefonnene Beife ausae= führt, und hatten alsbann Tob und Elend ber heiligen Schaaren und fo vieler Bewohner ber Lander, wohin fie gelangten, jur Folge. Dennoch aber ift es ungerecht, wenn die talte Beisheit unferes beutigen mann= lichen Alters mit ftolgem Uebermuthe bas gange Unternehmen als bas bochfte Beispiel ber Absurbitat und Bertehrtheit fcmaben will. benn etwa baffelbe in jeber Sinficht verwerflicher als andere Rriege, welche burch alle Sahrhunderte unserer neueren Beit geführt murden, als iene Rriege balb burch Bof : und Partelintriguen, balb aus Chrgeig und Eroberungsfucht und um bes Bortheils, um eines materiellen Raubes und Befitthums willen, als jene Kriege g. B., welche unter Budwig's XIV. balbhundertjahriger Regierung unfere gebilbeten europaifchen Lanber mit Blut und Elenb erfullten? Das wenigstens, bag .jene Anstrengungen, Opfer und Rampfe ber Rreugguge fur bobere fittliche Ibeen und Befuble, nicht, wie fo viele fpatere Rriege, fur eigen= nubige materielle Intereffen, und bas, baf fie von Freiwilligen geleiftet wurden, nicht, wie fast alle spateren fürstlichen Ariege, burch ertaufte Soldlinge ober noch haufiger burch gezwungene Schlachtopfer, burch zwangvoll geprefte Landestinder, Diefes wenigstens gereicht nicht jum Machtheile der Rreugzüge. Für ben allgemeinen europäischen Christen= staat, fur die hierarchische Theofratie waren fie von der entschiedensten Bichtigfeit. Erft fie begrundeten biefelbe allgemeiner in den Gemuthern aller europäischen Boller, verbreiteten ben boberen Aufschwung ber Gefühle und der Phantafie. Und fur die Theilnehmer mußten fie in jener Beit natürlicher icheinen, als gar manche fpatere Kriege. Die allgemeine

glaubige Liebe, Berehrung und Singebeng fur bie driftliche Religion und Rirde waren lebhaft erwacht, und bas Innere murbe mit ber Barme bes Gefühle und ber Phantaffe großentheils mehr in Berbindung mit Meugerem aufge faft als in Beiten talter Refferion und reiferer Bernunft. Biele Glaus bige aus allen europaifchen Lanbern fromten baber fcon lange vorher nicht blos in ihre gewöhnlichen Tempel, fonbern fuchten als Dilger nach bem beiligen Grabe ihre religiofen Gefühle bort ju beleben und gu bes thatigen, wo ber beilige Stifter ber ditiftlichen Religion lebte, titt und ftarb, wo bie lebenbigen Erinnerungen an ihn und feine Lehre alle Befühle ber Glaubigen bober boben. Dun auf einmal rauben robe barbariiche Eroberer mit bem Lanbe auch biefe beitigen Orte, fuchen fie und mit ihnen bie Gefühle und bie Religion aller Chriften abfichtlich burch jebe Schmach und Schanblidfelt ju entweihen und zu beleibigen. Sie laffen bas beilige Grab burch Sunbe verunreinigen, und berauben, fcanben und morben bie driftlichen Bewohner ber beiligen Stadt und bie driftlichen Dilger, fo baf, wenn Mehnliches auch nur Die Grabftatte und bie Berebrer eines Baters ober eines gewöhnlichen Boblthas tere und Freundes getroffen batte, bet Urm fich mohl ruften burfte gur Burudtreibung ber Schanber .- Da ergreift bie gerechte Emporung und bas fromme Berlangen, bas langer ale ein halbes Sahrtaufenb hindurch chriftliche Land mit ben theuerften Beiligthumern ber gangen Chriftenheit den roben unglaubigen Raubern wieber ju entreißen, fie ber Chriftenheit und ihrer frommen Berehrung wieberzugeben, Die bot wohnenden und borthin pilgernden driftlichen Bruber ju fcuten, und endlich fur bie Befestigung und Musbreitung ihrer Gultur in bem Drient, in einem driftlichen Reiche einen feften Stugpunct gu geminnen. Bahrlich, Die Gefchichte fab viele vertehrtere Rriegeurfachen als biefe! Wir in unserem hochaufgeklarten neunzehnten Jahrhundert erleben 66 bagegen, daß die Politit unferer jetigen driftlichen Alliance Leben und Bermogen ihrer driftlichen Burger opfert, und uns ben Gefahren allgemeiner Rriege Preis gibt, um ben tobten Leichnam beffelben roben turfischen Staates jest als beffen Berbunbete funstlich einige Sahre auf-Ja, die allzu politifch geworbene europaische Christenbet zubemabren. tampft jest, um nicht blos bas heilige Land, nein, um alle Millionent unserer Mitchriften in den weiten Raumen des ihr geraubten turtifden Reiches als schutlose Stlaven ihrer an Bahl ungleich wenigeren traft lofen, aber ftete übermuthigen unglaubigen Unterbruder unter beten bespotischer herrschaft zu erhalten. Sie tampft, um ben ebemais driftlichen Stabten bas Schauspiel gu fichern, bag ferner, wie bither, auf ihren Stlavenmartten geraubte ober getnechtete driftliche Danner, Frauen, Jungfrauen und Junglinge nacht ben taufluftigen Unglaubigen fur ihren Stlavenbienft ju menfchenschanberifcher eunuchifcher Berfiummelung und fur bie wolluftigen Genuffe ihrer Barems feilgeboten wer-Und fo materiell ift unfere Beit geworben, baf bie freie Meußerung ber naturlichsten Gefühle hierüber, über ben Wiberfpruch folder Politie mit driftlichem Ronigthum, als übertrieben erscheinen murbe.

Ja, jeber Borfchlag, gugleich jenen Greueln für bie Christenheit und bie Menfcheit im Sinne unserer deiftlicheren Borfahren ein Ende zu machen und, burch herstellung ber Freiheit ber unterbrückten driftlichen Mehrzahl ber Bewohner und eines christlichen Raiserthums, bas ber Ehrstenheit geraubte Reich ihr wiederzugeben, wurde jest als schwarme-

eifch zurückerwiefen werben.

Und boch ift gewiß — ba einmal die turtifche Macht so gerfallen ift, bas zu ihrer eigenen Sicherung bie Machte, fo, wie jeht in Sirien, einschreiten ju muffen glauben - bie beffere und fichrenbere Ginschreitung eben fo gerechtfertigt wie bie folechtere und nicht fichrenbe. Beffer, drifflicher, allen jabrhunbertelangen Gelabben und offentlichen Gebeten umferer Bater entfprechenber aber ift es gewiß, bie Freiheit ber unterbrudten driftlichen Debracht und eine ihnen entsprechenbe Berrichaft herzustellen und bie roben Greuel ber fremben Eroberung aus Europa au bannen, zumal wenn ber nichtdriftlichen Minbergabl ebenfalls Freibeit eingerdumt wirb. Bu gerecht, ju warbig und ju groß ift biefer Gebante, als baf er, auch nur von einem ber großen Monarchen ernfit haft ausgesprochen, nicht alsbalb burch bie Deinung ber Belt eine unwiberftebliche Gewalt erhalten follte. Go liefe fich auch gegen bie Ruffen, gegen ihre beforgte Unterwerfung bes morfchen turtifchen Thrones ein viet kulftigeres Reich granden, mabrend ihnen jest, bei ber fruchtiofen Ginimpfung europaffcher Gultur in ben faulen Rumpf bes tartifden Staates, für jebe fpatere Gelegenheit bennoch ber Umfury beffetben und bann fogar, wie noch im letten Aurtentriege, ber Beifall ber öffentlichen Beinung vorbehalten bleibt.

Wirten hohe christiche Ibeen und Gefahle in ben Kreuzigen seibst bei bem materiellen Wissingen bes Unternehmens, so warben fie jest bei bem unsehlbaren Gelingen sicherlich unberechenbar heilsam, zumal gegen ben Materialismus unserer Tage, wirten. Doch dieses gesährlichste Gift für Thron und Altar, für Eultur und Freiheit — bieses scheint unsere Cabinetsweisheit nicht zu fürchten. Sie warde es sonft nicht seine großerige Ente.

fchlaffe und Thaten.

Jene wohlthätigen Wirkungen ber Kreuzinge für die Gultur und die Freiheit, für Poesse, Aunst und Wissenschaft, für Pandel und Geswerde, sin das Empordichen der Steldte, sin Winderung und Wilsberung der Leibeigenschaft und sin Beredetung der under Fendalverhaltwisse, sie alle sind zu allgemein anerkunnt, als das sie heier besondraften der enraphischen Mationen einen erhöhten derendlichen Rebendraften der enraphischen Russen einen Erhöhten derendlichen Russen neue Richtungen und einen erweiterten Areis. Sie legten so dass Beschaften der höheren Entwicklung selbst den Grund zur Berstebeng eines lecksteinen geben derfelben Pierarchie und Fendalarksofratie, die sie zuerk, als sie noch zeitzemäß waren, wahlthäus felderen. — Gestnung und Geist und die höhere Idee geben Ausstrand Macht und stehen sierarchie geben Ausstrand Macht und stehen siehe durch Irethung und Rechten.

Chause sorten X.

Erheben und ermuthigen aber muß es jeben Rampfer fur bas ewig Babre und Rechte, es jut feben, wie ber eble muthige Rampf für baffelbe, wenn er auch querft in noch ungunftiger Beit ber feinblichen Uebermacht gang ju unterliegen Scheint, boch fpater beitfam fortwirft. Die Gebanten ber Rampfer, Die Gefühle fur fie und über ihre unge rechte Unterbrudung erweden und flarten fpatere, zeitgemagere Rampfer Go war es mit ben fruberen Bemubungen für für biefelbe Sache. Beiftes : und burgerliche Freiheit und nationale Geftaltung ber driff lichen Rirche gegen bierarchifche Unterbrudung und ben ihr bienfibaren lateinischen and jum Theil undriftlichen Gultus. Go war es mit ben in ber Chriftenheit nicht verlorenen befferen Grundfagen Rarl's bes Großen, feines Mlouin's und ber Schuler bes Letteren, ber Erge bifchofe Rhabanus Daurus und Sincmar, mit benen eines Roger Bacon und Arnold von Bredcia, mit benen ber Batben fer enblich, bie, nach icheinbar ganglicher Unterbrudung, boch in ber Schweig, in Deutschland und Bohmen fortlebten und bie Refor mationegebauten nahrten, bis fie nach bem Entwidelungsgange ber " Menfchen und der Leitung ber Borfebung fiegreich werben tonnten-

7) Der Feubalismus, feine Auflofung ber altger: manifchen freien Berfaffung - anberfeits bie Rets tung ber mefentlichften germanifchen Freiheiterechte, ber Befet und Leiftungsbewilligung und bes Genoffen. gerichtes ober bes nur vertragsmäßigen freien Geborfame und ber freien inbividuellen perfonlichen Barbe und Chre, in ben ritterlich verebelten und geordneten Reudalverbindungen und feubalständischen Berfassungen. - Das Befen und bie boppelten Seiten bes Feubalismus und ben großen Unterfchied amifchen bem roben Fauftrecht ber erften Deriobe und ben verebetten und geordneten Feubalverfaffungen bes eigentlichen bent fchen Mittelalters führt ber Artitel "Alob" aus, worauf bier ver wiesen werben mußte. (Siehe auch oben Bb. IV, S. 343 bis 381). Der Feubalismus erscheint allerbings jum Theil als Muflofung ber einentlichen Staatsverfaffung, und hat mit bem Despotismus bas gemei Schaftlich, bag beibe tein boberes staatliches Gemeinwefen bilben, ben Unterfcieb zwifchen öffentlichem und Privatrecht aufheben, alle Rocke bes Regenten als Privatrechte erflaren, ibm fo viele Rechte (bie fogs nannten nutbaren Regalien) geben, bie er nicht hat, und anbere (viel bobere Regalien), die er haben muß, rauben, wie diefes Mies un fere Mittelalterefreunde wiederum lebren mochten. Befonders auch feine Unfreiheit bes Gigenthumes und die lehnsherrlichen Dbereigenthum rechte mit ihren Consequengen werben wir nimmer loben, noch menior feine Schublofigfeit, die für die unterften Glieder der großen Sendab kette nicht rechtlich, aber meist factisch eintrat. Allein die altgermanifchen Gemeinden, die bemotratischen Gauverfassungen gerfielen unver meiblich fcon burch bie Untergrabung ber altgermanischen Religions. und Rechtsibeen und Sitten, ebe noch bas Christenthum und bie neme

bobere Cultur bas Leben hatten burchbringen und beherrschen konnen. und ehe in ihnen auch die Befenheit germanischer Freiheit in neuer Bestaltung wieder aufleben tonnte. Sie zerfielen in dem fo oft ent= fanbenen Faustrechte. Die Feubglvertrage und Bereine retteten wenigftens bas Wefentliche ber altgermanischen Freiheitsgrundfage, jene alten genoffenichaftlich ausgeubten Bertrags = und Buftimmungerechte, bie fie auch gegenüber bem Schut : und Dienftherrn anerkannten, und in ihren Mannen- und Sof-, in ihren Meier- und Bauerntagen und Sprachen und Berichten achteten. Gie verebelten fich burch Religion und Ritterthum, und fie fanben in ben nach ber Entftehung ber Stabte ausgebilbeten feubalftanbifchen Reichs - und Lanbesverfaffungen wieberum ben Uebergang ju mahren freien Staateverfaffungen, die fich theils allmalig, wie in England und Burtemberg, theils wie in Frankreich auf einmal zu unferen conftitutionellen ober mahlftanbifchen Berfaffungen ausbilbeten. Zable man nun die Ginseitigleiten biefer Keudalformen, die oft factische Berletung und Schublofigkeit ber unterften Claffen ber bauerlichen feubalen Schutlinge in einer gum Theil un-

georbneten gewaltigen Beit.

Aber man überfehe nur nicht alle jene oben urfundlich nachgewiefenen befferen Seiten, und vor Allem nicht bie große Achtung und Gewalt deutscher Freiheits = und Rechtsidee, welche - mas gerade unsere neueren feichten Mittelaltersfreunde vergeffen - felbft den bauerlichen Schutlingen und bem Leibeigenen feine genoffenfchaftliche vertragsmäßige Seftstellung feiner Pflichten in offentlichen gemeins fcaftlichen Berfammlungen und fein Genoffengericht ließ, bie gar teine Rechtspflicht tannte, als bie freie vertrags= maßig anerfannte. Sogar ausbrudlich ficherten bie englischen Reichsgesete allgemein fur bie unterften Feubalvereine inneres mefent= lich gleiches Recht mit ben bochften. Dan überfebe nicht bie blos vorübergebende Uebergangenatur bes Feubalismus, und wie er, nachbem er feine Bestimmung erfüllt, in ben feubalftanbifchen Reprafentativver= faffungen burch ihren Uebergang zu ber Staatsibee felbft feine Auflofung begrundet hatte. Bas aber wurde wohl im Kauftrecht in Deutsch= land ohne ihn und feine freien Bertragsformen für jeden Sehorsam, und ohne feine Uffociationen gegen Kauftrechts- und bespotische Gewalt, aus jenen alten großen germanischen Rechts= und Freiheitsibeen, aus ber perfonlichen Chre und ber Individuel= len Breiheit, aus bem nur freien vertragsmäßigen Geborfam und Leiften geworden fein, ohne bie fcugenben Feubalformen! Seht nach den Slavenlandern, nach Rugland und felbst Polen! Sie blieben frei von dem verabscheuten Feubalismus, aber fie wurden auch ledig ber Freiheit bei ihrer im Mittelalter burch einen Regierungs= befehl allgemein gemachten volligen Stlaverei bes Bauernftanbes, bei ihrem Mangel alles Burgerftandes und aller Reprafentativverfaffung! Und wie mangelhaft die feubaliftischen, wie bie theofratischen Grunbfate und Buftanbe bes Mittelalters auch fein mochten, fo coh mab ver-

berblich, fo allgemein unterbrudenb, bie Freiheit und e lahmend, ale ber erft in ber folgenben Periode entfteben mus, ber bochftens ebenfalls nur als Uebergangsmittel @ ober Billigung finden tonnte, maren fie nimmer. Sie weitaus nicht fo rob und verberblich, wie die neueren Theoricen unferer Mittelatters freunde, oder wie beren Geite die jacobinifden und rabicalen frangofifcher Gie gaben nie, wie bie erfteren, alle Ibeen bon Staat u mefen, und die legitimen Freiheitsaffociationen auch ber unter einander ganglich auf, noch weniger bie Beiligteit wie die letteren. Jene Ibeen und die Bertragsmäßigteit a pflichten fteben überall im Mittelalter neben bem "bon Go ben" und in bem Lebensverband als beilig und guttig b in allen fiabtifchen ganbes = und Reichsgrundvertragen, in nunge = und Sulbigungeeiben, in ben Urfunden und Rech Mittelalters anerkannt. Die Ration, alle bauerlichen fchen, alle land - und reicheftanbifchen Berfammlungen Abfolutismus, wie jeben machtlofen Rabicalismus mit worfen.

8. Die ichweren und blutigen Kampfe gu geistlichen und ber weltlichen Macht, zwi Papstthum und bem Kaiferthum — und bas Gleichgewicht und feine Grundlagen für paifche Freiheit. — Gewiß die Grundfesten Europas

Beltherrichaft beabsichtigen mochte. Die gwei Schwerter, von benen noch nach bem Sach fen fpiegel ber gottliche Berr bes Chriften= ftaates jur Regierung ,,bes Erbreich 6" bas eine bem Papfte, bas andere bem Raifer lieb, übertrug fchon ber mehr theofratifche Comas benfpiegel beibe bem Papfte, ber bann erft bas eine bem Raifer, als feinem Bafallen, lieb. Und fnieend empfing Lothar vom Papfte die Raiferfrone ju Leben, und unter ber Abbilbung im Batican fteben bie Borte: ,, Wie ber Raiser ber Bafall (homo) bes Papftes wird 2c." Die Sobenstaufen bagegen tampften fur romifche Imperatorenherrschaft. Doch bas Rechte ging nie ganglich unter. Schon Rarl ber Große wollte ja bas Richtige, und eben fo viele andere großen beutschen Raiser. Diefer Rampf, am Beftigften unter Bein = rich IV. und Gregor VII., welche Beibe beffen Martyrer murben, endigte fast immer und icon in bem Caliptinischen Concordat unter Beinrich's Sohn mehr ober minder wenigstens bem Defen nach mit ber Rettung jenes rechtlichen Grundprincips ber Gelbftftanbigfeit von Rirche und Staat, und mit einem Gleichgewichte gwischen papstlicher und kaiferlicher Macht. Beibes aber wurde Schutz und Borbilb auch fur bie übrigen driftlichen Dadhte unter einander wie für bie Gewalten im Inneren bes Staates. Go erft gerftorte fich fur immer bie hoffnung auf Berftellung einer beepotischen Beltherrichaft aber bas neuere Europa, welche ftets im Alterthum und im Drient Freiheit und Cultur untergrub. Es entwickelte fich ber größte, ber fruchtbarfte, ber ichugenbite Gebante ber gangen europaifchen Politik und Cultur, ber Bebante eines Gleich gewichts ber Rrafte gum Sous und gur friedlichen Erhaltung moralisch gleich : geltenber felbstitanbiger Rechte im Inneren und im Aeußeren ber Staaten, biefer Grundstein europäischer Freiheit und Gefittung. Schon Sugo Grotius trug in feinem berühmten Berte bie Grundfage rechtlicher, geordneter Freiheit und Gleichheit ober gleicher Selbstfanbigfeit ber Boller, ale wenn es fich von felbft verftebe, auch auf die felbstftanbigen rechtlichen Perfonlichkeiten auch im Inneren ber Staaten über. Und er hatte Recht: es gibt, bei aller Berichiebenheit ber Kormen, boch nur Gin Recht, nur Gine Grundlage für daffelbe, bie, daß es nicht rechts und willens und krafts los, sondern daß es gleichheilig und gleichgewichtig und selbstständig gegenüberstehe bem fremben Rechte, baf es mit ihm vertrage, nicht sich abfoluter Gewalt unterwerfe ober fich biefelbe anmage.

VI. Die besondere Darftellung und Burbigung bes beutschen Mittelaltere wurde bereits oben (Bb. IV., S. 308) gegeben. Bum Theil ift fie auch enthalten in jenen so eben geschilderten funf letten Gegensfagen bes weltgeschichtlichen Mittelaltere; benn nur die brei ersten

fallen in die fruheren Perioden ber germanischen Geschichte.

VII. Schon burch unsere Darstellung bes Mittelalters suchten wir den oben (f. Rr. I.) bezeichneten britten Sauptgrund = fat für eine richtige Auffassung, Burbigung und Behandlung bes

632

vier großen Satten in Strafburg und Coin, in Bien und Burich batten. Dit biefem Freiheits - und Unionsprincipe verbanben fich im Reiche bie Reichefiabte, in ben Lanbern bie Lanbftabte guerft unter fich, bann mit ben Pralaten und Rittern, und, wo fie noch frei eris flirten , mit ben ganbgemeinben jum Bieberaufbau freien beutschen Berfaffungerechts. Bei ihrer friegerifchen und burgerlichen Tuchtigfeit foufen und forberten bie Stabte zugleich bie Runfte, fo bag wir ihnen ben Stola unferer Ration, unfere berrlichen Denemale altbeuticher Malerei und bilbenber Runft, und por Allem unfere berrlichen Dome verbanten, biefe Dome, fur beren Erbauung mit ihrem tuchtigen, frommen Ginne biefe Burger freiwillig ihre großen Opfer brachten , obgleich fie es wohl mußten, baß fie nicht fur fich, fonbern fur ibre Entel, bag fie gur Ehre Bottes und bes Baterlandes bauten. Es muß Sinn und Achtung fur Freiheit und Recht, es muß Tuchtigfeit und Danneringenb in einer Ration und in einem Beitalter verbreitet fein, in welchem - fo ganglich abweichenb von ben nachbarlichen Glaven, bie bis beute noch ju teinem Burgerftand gelangten - innerhalb weniger Sabrhunberte fich fo viele Sunberte folder freien blubenben Stabte und ftabtifchen Republifen erheben, ihre machtigen Stabtebundniffe grunden und, ohne Losreifung vom gemeinschaftlichen Baterlande, auf Reiche = und Lanbtagen neben Furften, Baronen und Pralaten ihre Site einnehmen; in welchen in allen Lanben Lambftante fich bilben mit Freiheiten, wie wir fie heute nicht einmal gu forbern wagen (f. oben Bb. IV, S. 343-364); in welchen nach allen Reiches und Lanbesvertragen und Rechtsbuchern jedem Burger bis auf ben unter ften unfreien Bauer herab bas Recht gufteht, nur nach ber Buffine mung feiner Genoffen in Bertrageweife feine Gefete, feine Berpfliche tungen und feine Rechtsfpruche ju empfangen (f. oben a. a. D. u. 236. L. S. 480 ff. Bb. II, S. 311 ff.); in welchen enblich nach benfelben Berfaffungs urtunden und Rechtebuchern auch tein Surft über bem Gefes, fonbern Alle, felbft bes Raifers erhabene Dajeftat nicht ausgenommen, gu Recht fteben follten wegen jeber Berletung, fo bag noch auf bem Reichstage ju Borms ber große Raifer Rubolph von Dabsburg. überall bebacht, Frieden, Ordnung und Furftenmacht nur auf bas Recht zu grunden, feierlich bas Gericht und bie Formen orbnet, in und von welchen bei Berfaffungebruch und Berbrechen biefer bodiffe Berr auf Erben gu Recht gu fteben hatte. Und trot aller vielen Rampfe und Storungen burch Dierarchie und Feubalismus freuen fic Millionen freier Manner einer ausgebehnten Freiheit; trog bem ift bie verschrieene barbarische buntle Nacht und Areubenlosigkeit nicht zu er bliden, wenn bei aufblubenben Lanbern und Stabten überall bie Ranfte aus bem Leben hervorbluben, Bautunft, bilbenbe Runft, Malerei. Mufit und Poefle; wenn fie alle unter fich und mit ber Gloden und Orgel erhabenen Tonen in wunderbarer Sarmonie im Dienfie ber erhebenbften, ber ernfteften wie ber beiterften religiofen Refte ans fammenwirten; wenn in einem taum überfebbaren Reichthum eine

felbfterfampften Freiheit, Dacht und Bluthe biefer außerorbentlichen Babl unferer beutschen Stabte und ihrer Stabtebunbniffe, biefer Stabte. beren Tugend und Beisheit, beren Freiheit und Berrlichfeit und mehr als fürstliche Macht unfere aufgeklarte Beit nicht mehr kennt, bie aber noch am Ende bes Mittelalters ber Republicaner Dacchiavelli als Augenzeuge mit Bewunderung und Sochachtung preif't \*). Seemacht mar Deutschland nur burch bie machtige Sansa und ihre Stabte, welche die Rreugfahrer im Drient unterftutten, ben beutschen Drben grundeten, blubenbe Colonieen flifteten, die Deere und ihre Ruften pon Seeraubern und vom Stranbrecht befreiten und bas Seerecht erfcufen, welche im fernen Rovogrob und Bergen, wie in Lonbon und in ber Mord : und Oftfee ben Sandel beherrichten, bie Ronige Standinaviens und Englands in blutigen Seefchlachten beffegten und ihren Eanbern Gefete vorfchrieben. Roch größer aber als burch Macht und Reichthum maren bie beutschen Stabte burch ihre burgerlichen Tugenden. Treu ihren Raifern, beschühen fie biefelben gegen ben Uebermuth ber Feubalherren, und treu beutscher Freiheit entwickeln fie zuerft wieber zeitgemaß bie altgermanischen freien Berfaffungsgrunbfate und bewirten bie neue Musbilbung freier Reichsund landftanbifder Berfaffungen. Auch biefes bewirten fie burch bas urbeutsche Freiheits - und Genoffenschaftsprincip, mit welchem ihre Einigungen ober Innungen fich von bem feubalherrlichen Bogt und ber ariftofratifchen Dberberrichaft ber Gefchlechter befreiten und bas gleiche genoffenschaftliche Burgerrecht, Gefet und Gericht verschafften, burch welche fie Recht, Chre und Bucht in ben Gewerben erhielten. Dit biefem Unionsgeift unterftubten fie fich wechfelfeitig nicht blos in jenen großen hanfeatifchen, theinifchen, fcmabifden Stabtebunbnifs fen, fondern in Erhaltung bes Rechts burch bie gemeinschaftlichen Dberhofe, in Forberung ber Gewerbe burch bie Bunftverbindungen, wie benn vor Allem bie Berbinbung und wechselseitige Unterftubung jener Erbauer unferer beutichen Dome von ber Art war, bag fie eine vollige gemeinschaftliche Oberregierung mit ihren vier hauptsiben, ihren

<sup>\*)</sup> Dis corsi 1, 17. 55. Fürft. C. 9. Die erfte Stelle, worin Mac, chiavelli die Sittenreinheit und Redlickeit, und die vortrefslichen Bersassungseinrichtungen der deutschen Bürger aussührt, theilt der Artikel Morat mit; in der letten sagt er: "Die Stadte Deutschlands sind sehr frei; sie has den wenig Sediet, gehorchen dem Ariser, wenn sie wollen, und stracken wesder ihn, noch einen Andern von den Färsten, welche sie umgeden, weil sie so fest sind, das Iedermann eine Belagerung für langweilig und schwierig hält. Sie haben alle Eraben, gute Mauern, hinreichendes Seschüße und halten immer in ihren Borrathstammern Getränke, Nundvorrath und Brennstoff für ein Jahr. Ueberdies, um die ärmeren Bolksclassen ohne Berlust des Schahes zu ernähren, haben sie immer einen Borrath an rohen Stossen, um ein Jahr lang in den Handworten and beiten lassen zu können, die der Rerv und das keben der Stadt sind, und durch deren Betreibung sich das Bolk ernährt. Ferner halten sie die kriegerischen Uebungen in Ansehen, zu welchem Iwecke man viele Einrichtungen dei ihnen sindet.

fremmen Ginne tiefe Burger freimillig ibre großen Di gleich fie es wehl weiten, baf fie nicht fur fich. Entel, daß fie jur Cher Gottes und bes Batentan mus Cinn und Achtung für Freiheit und Recht, es und Manneringend in einer Ration und in einem Beit fein, in welchem - fo ganglich abmeichenb bon bem m ben, bie bis beute noch ju feinem Burgerftanb gefamater weniger Jahrhunderte fich fo viele Sunberte fold benben Stabte und flattifden Republiten erheben, Ctabtebunbniffe grunden unb, ohne Loereifung vom gemeini terlanbe, auf Reichs : unb Lanbtagen neben Surften. Pralaten ihre Gibe einnehmen; in melden in allen Canb fich bilben mit Freiheiten, wie wir fie beute nicht einm magen (f. oben 28. IV, G. 343-364); in welchen nach alle Lanbesvertragen und Redifbuchern jebem Burger bis an ften unfreien Bauer berab bas Recht gufteht, nur mach mung feiner Genoffen in Bertragemeife feine Befebe, fe tungen und feine Rechtsfpriche zu empfangen (f. oben a. a. 3. 480 ff. 26. II, S. 311 ff.); in welchen enblich nach bemfelber urfunden und Rechtsbuchern auch fein Furft über bem @ Alle, felbft bes Raifers erhabene Dajeftat nicht ausge Recht fleben follten wegen jeber Berlegung, fa has Reichstage ju Borms ber große Raifer Ru' überall bebacht, Frieben, Ordnung und g Recht ju grunben, feierlich bas Gericht une

und Schwächen, sondern nur die we sentlichen und bleibenden guten Grundelemente und Richtungen für das gange Leben, und das ihnen entsprechende wirklich Sute wird er dewahren und es seinem mannlichen Leben gemäß gestalten. Jene bleibenden Grundelemente unserer höhern, Gultur aber, beren innerliche Verbindung und Versschweizung das Mittelalter bewirkte, wenn es auch noch nicht ihre reise, mannliche Gestaltung sinden konnte, waren der wahre, tiese, göttliche Geist des Christenthums, mit der classischen Bildung des Alsterthums, mit seinen vollendeten Formen für die irdische Gestaltung, und endlich unser selbstssächiges nationales Leben mit seiner vollen persönlichen, individuellen und Versassungsfreiheit, Würde und Ehre, mit seinem treuen Sinn für freie Genossenschaft und Ordnung, für freien Gehorsam-

Rur von bem britten biefer Grunbelemente, bem germanifchen Lebenselemente, bier jum Schluffe noch ein Bort! Es gebort biefes recht eigentlich in eine Burbigung bes Mittelalters. Durch bas Dittelalter wurden die Germanen die Sieger über die romifche Weltmonarchie und erhielten gunachft bie Leitung ber Gefchichte ber Denfchheit und eine taglich ausgebehntere Beltherrschaft. Roch immer aber gefallen fich bie blinden Baffer bes Mittelalters barin, mit Roberts fon auch ble ausgezeichnete Tuchtigfeit bes germanischen Bolfestam= mes ju leugnen, und bie alten Germanen ben Raraiben und ans deren amerikanischen Bilden gleichzustellen, mithin auch von jebem Sebanten ber Bewahrung ihrer nationalen Grundideen und guten Gigenthumlichkeiten abzumahnen. Die felbft von den tobtlichften Feinden ber Germanen, bie von Tacitus, von Cafar, Bellejus, Plus tard, mit nicht zu unterbrudenber Bewunderung niebergeschriebenen Schilberungen ihrer Tugenben, ihrer Thaten, ihrer Ginrichtungen, vor Allem aber ihrer großartigen mannlichen Freiheit bichtet man fich gu Dichtungen. Bas helfen nun jener alten Schriftsteller burch Bort und That gegebenen Gegenerklarungen? Das hilft es, bag alle neueren grunblichen Erforschungen ber altbeutschen Quellen und Berhaltniffe, daß Mofer's, Grimm's und Gidhorn's Forfdungen über beutsche Rechteverhaltniffe immer vollstandiger bie bewundernemurbige Treue von Tacitus bestätigen? Bas hilft's enblich, bag ein unbefangener Blid auf bie gange Gefchichte und eine Bergleichung ber Germanen mit ben anberen Boltern bie bewundernewerthe Tuchtigfeit biefes Bollsftammes bestätigen! Man haft bas gange Mittelalter, und mochte aus blofen burren Abstractionen ber neueren Philosophie bie Staaten construiren. Die Germanen alfo muffen ebenfalls gehaßt werben, muffen robe Barbaren und Kargiben fein. Sonderbar boch, bag jene Raraiben und alle amerikanischen Wilben, obwohl eine an fich nicht verachtliche Menschenrace, bennoch, seitbem es um ihre Freis heit und Eriftens galt, gegen die über bas Weltmeer gezogenen, oft febr ichwachen Colonisten und ihre wenig zahlreichen Bertheibiger nie und nimmer ihre Freiheit so vertheibigten, wie in taufend Ramihrigen? Gie muffen uns mahnen, bie unferer Beit Berfaffungen bes Baterlanbes enblich in bas Leben . au

führt uns

VIII. gu bem vierten Sauptgrunbfabe fur Muffaffung, Burbigung und Behandlung bes Dittelafte Ericheinungen. Es ift baffelbe eine nothwenbige, al reits vorübergegangene Entwidelungsperi Lebens, bes gefchichtlichen Lebens ber beutschen und Denschheit. Salt man biefes ftets feft, fo befeitigt fi auch bas vertehrte Beftreben, Die erftorbenen Berhateniffi altere ale Sbeale fur unfere heutige mannliche Beit im ten und herzuftellen, Gewiß bot unfere Rinbes = und neben unvertennbaren Mangeln und Berfehrtheiten vieles Berrliche bar, um bas wir es heute beneiben mochten. tiger gereifter Dann wird fein Mannesalter barum ichagen. Rur ein findischer Thor ift vollende ber De wie ein Rind ober wie ein Jungling benehmen, geberben ten will. Ein Thor ober mehr als biefes ift, wer, wie u telaltersfreunde, uns mit unferer gereiften geiftiger und Prufung, und ohne ben freiwilligen blinden theotra ben, jurud in die priefterliche Theofratie fubren, me wahren Ronigen und Staateregenten gereifter. Feubalherren, und ihre ju Staatsburgern blofen Drivatfchuslingen und Sorigen umme ben faustrechtlichen Feubalismus einführen

Laffen wir baber endlich einmal ab von jener Seichtigkeit ber Betheilung unferes germanifchen Boltbelements, und wurdigen und achten wir vielmehr überall in ber geschichtlichen und prattifchen Betheilung mit gerechtem Stolz auf unferen mabrhaft eblen Urfprung ries vaterlanbifche Lebenselement, fo wie es ein Dontesquieu, Buftus Dofer und Bladftone mit fo gludlichem theoretisen und prattifchen Erfolge ftete thaten. Mur thun wir es um ottes Billen nicht ju eitler Gelbstberühmung und jur Berhullung genwartiger Feigheit und Gervilitat. Guchen wir vielmehr, fo wie te Chrenmanner, unfere driftliche europaifche Gultur mit germanifcher reibeit in ben ihr entsprechenden acht germanischen Inftituten bes dwurgerichts und freier Berfaffung zeitgemaß zu gestalten! Die alt ermanifche Form ber unmittelbaren bemotratifchen Theilnahme let Freien im Boltsgerichte, an der Gefet - und an jeder Leiftungswilligung, fie past in unserer beutigen Cultur nicht, noch weniger e gerftorte feubaliftifche Form fur bie gleichen Rechte. Sie felbft er, bie auch in ber vorübergebenden Form bes Feubalismus ibr Das in zu retten ftrebten, find bie wefentlichften Grundlagen germanischer ib europäischer Freiheit und Cultur. Die schon im altgermanischen ichoffengericht, wie in ben altfachfifchen Berfaffungen gegebene Babl-Drafentation in ber zeitgemaffen Ausbilbung unferer constitutios Men Monarchie, wie , trot jufalliger Mangel , am Bollenbetften Engnd fie barftellt, biefes und bobere Gultur auf fo folider Grundlage, sift unfere heutige Aufgabe. Bernachlaffigen wir fie, fo geben ir unfehlbar eben fo gu Grunbe, wie alle übrigen Bolter, bie wir w burch unfere germanifche Freiheit befiegten und überlebten, ju runbe gingen. C. Th. Belder.

Mobilien. — Der Artitel "Grundeigenthum, im Gegenfate n beweglichem", hat bereits im Allgemeinen ben Begriff ber Mobim entwickelt und auf einige Eigenthumlichkeiten berselben für rechtbe und nationalokonomische Beurtheilung hingewiesen. Es bedarf

fo bier nur einiger ergangenben Bufdbe.

Die Mobilien werben in der Regel erst durch besondere persons be Thatigkeit einem Territorium abgewonnen und zu dienlichem Sesauche zubereitet. Also schon nach dem Grunde ihrer Entstehung utspringen sie aus einem in dividuellen Berhaltnisse. Jeder Einslne, welchem Geschlechte oder Stande er angehore, Mann oder beib, König oder Handwerker, Freier oder Leibeigener, bedarf zu seiser Substiftenz gewisser Modilien, als Rahrungsmittel, Rieidung, Arzitsgerathe u. dergl. Eine ausschließliche Dispositionsbefugnist über annigfache bewegliche Sachen ist also Bedingung seiner Eristenz, ihrend nicht gerade jedes Individuum, um leben zu können, zuseich Grundbesitzer sein muß. Auf Grund und Boben lätt sich wum ein ausschließendes Worrecht eines besonderen Geschlechts, oder sonderer Classen und Stande als möglich benten, wie es im Bersitutisse zu dem Gesammtgebiete der beweglich en Sachen schlechthin

Germanen beftanbig gefchichtliche Entwidelung, Beran Fortidritte fich zeigten! Und mas zeigt eine Bergleichung manen, ihrer Freiheit und Gultur mit ben übrigen Mittelaltere und ber neuen Beit, mit ben Danbfcus nen, Mongolen und Zurten, die feit ihren Ginwan gebilbete Banber und ihren Reichebegrundungen ebenfalls rudidritten und ihre fruber meift fo bochgebilbeten Lanber fo g. B. Die von Rleinaffen , nur immer elenber machten zeigt felbft eine Bergleichung ber Germanen mit ben Mr ein ebler Bolteftamm, in ihren Chalifenreichen fo berrlich aber fo balb in Elend verfanten und in Gubitalien, Fre Spanien von ben Germanen ganglich befiegt murben ? fanten und murben befiegt, weil ihnen vor Mlem bas Gi nen germanische Freiheit fehlte, jene germanische freie Berf welcher, wie Montesquieu mit Recht fagt, die Englande lagen zu bem ewig bewundernewerthen Tempel ihrer Freiheit en vielmehr fich erhielten. Ja felbft bie anberen europaifchen ebt bie Celten, bie Finnen, Litthauer und Glaven, eigene Gelbftftanbigfeit, Freiheit und Gultur nicht gu errir behaupten, nahmen, auch mo fie außerlich felbftftanbig bt fonft ihre Cultur von ben Germanen, zeigten aber webe noch bie Rraft fur bas Sochfte in bem germanifchen Leben heit und ihre freien Berfaffungen. Ihnen fehlte bas Sod manifchen Leben. Es ift biefes in Berbindun pfanglichen Ginn fur bie Ratur wie fur bas und Biffenfchaft, bas tiefe Befuhl fur indi und Freiheit und ber genoffenschaftliche &

Laffen wir baber endlich einmal ab von jener Seichtigkeit ber Beurtheilung unferes germanifchen Boltselements, und wurdigen und beachten wir vielmehr überall in ber gefchichtlichen und praftifchen Beurtheilung mit gerechtem Stolz auf unseren mabrhaft eblen Urfprung biefes vaterianbifche Lebenselement, fo wie es ein Dontesquieu, ein Juftus Dofer und Bladftone mit fo gludlichem theoreti= fchen und prattifchen Erfolge ftete thaten. Dur thun wir es um Gottes Billen nicht an eitler Gelbftberuhmung und gur Berhullung gegenwartiger Feigheit und Gervilltat. Guchen wir vielmehr, fo wie iene Ehrenmanner, unfere driftliche europaifche Gultur mit germanifcher Rreiheit in ben ihr entsprechenben acht germanischen Inftituten bes Schwurgerichts und freier Berfaffung zeitgemaß zu gestalten! Die alts germanifche Form ber unmittelbaren bemotratifchen Theilnahme aller Freien im Bolksgerichte, an ber Befet und an jeder Leiftungsbewilligung, fle paft in unserer heutigen Cultur nicht, noch weniger bie gerftorte feubaliftifche Form fur bie gleichen Rechte. Sie selbst aber, bie auch in ber vorübergebenden Form bes Keubalismus ihr Dafein ju retten ftrebten, find bie wefentlichften Grundlagen germanifcher und europaifcher Freiheit und Cultur. Die ichon im altgermanischen Schöffengericht, wie in ben altfachfifchen Berfaffungen gegebene Bablreprafentation in ber zeitgemäßen Ausbilbung unferer conftitutio= nellen Monarchie, wie , trot gufdliger Mangel , am Bollenbetften Enas land fie barftellt, biefes und bobere Gultur auf fo foliber Grunblage, bas ift unfere heutige Aufgabe. Bernachlaffigen wir fie, fo geben wir unfehlbar eben fo zu Grunde, wie alle übrigen Boller, bie wir nur burch unfere germanifche Freiheit befiegten und überlebten, ju Grunbe gingen. C. Tb. Belder.

Mobilien. — Der Artitel "Grundeigenthum, im Segenfate von beweglichem", hat bereits im Allgemeinen den Begriff der Mobilien entwickelt und auf einige Eigenthumlichkeiten berselben für rechtliche und nationalokonomische Beurtheilung hingewiesen. Es bedarf

alfo bier nur einiger ergangenben Bufate.

Die Mobilien werben in der Regel erst durch besondere personliche Thatigkeit einem Territorium abgewonnen und zu dienlichem Gebrauche zubereitet. Also schon nach dem Grunde ihrer Entstehung
entspringen sie aus einem individuellen Berhältnisse. Jeder Einzelne, welchem Geschlechte oder Stande er angehore, Mann oder Beid, Konig oder Handwerker, Freier oder Leibeigener, bedarf zu seiner Subsissenz gewisser Modilien, als Nahrungsmittel, Riesdung, Arbeitsgerathe u. bergl. Eine ausschließliche Dispositionsbefugnist über mannigsache bewegliche Sachen ist also Bedingung seiner Eristenz,
während nicht gerade jedes Individuum, um leben zu können, zugleich Grundbesiger sein muß. Auf Grund und Boden lätzt sich darum ein ausschließendes Vorrecht eines besonderen Seschlechts, oder
besonderer Etassen und Stände als möglich denken, wie es im Verhältnisse zu dem Gesammtaebiete der bewe al ich en Sachen schlechtbin

an Modillen connten ogrum greie wie unfreie haben; mahrend bas Grundeigenthum bie Freiheit und bas genthum bie volle Freiheit vorausfeste. Bum Begriffe bes ermerbenden und burch Bolferecht gefchusten ach ten Giger man nur im Gegenfage gu bem abgeleiteten Gigenthu ber unvolltommenen Gewehre gefommen. Diefer genfat fiel bei ben Dobilien meg, woran nur eine 20rt thum und Wehre Statt hatte. Much beruhten bie Be Grund und Boben mefentlich auf ber 3bee eines erblichen gute; bei bem Gigenthume an Mobilien murbe bagegen Berhaltnif eines Individuums gur Gache gebacht. fchiebe nach bem Charafter bes Rechts hatten nun ihren die Befugniffe ber Beraugerung , bes Erwerbs und ber Ueber die Sahrnif tonnte in ber Regel frei Berfolgung. Bei bem Gute bagegen mar meiftens bie Beraufferu Buftimmung ber nachften Erben abhangig; fo bag bem eine freie Disposition nur über fein mobigemonnen ( genfage gu bem fcon in Erbgang gefommenen , juftanb. ferner gufammen, bag Dobitien fcon burch blofe Uebergat genthum, fo wie durch urfprunglichen Erwerb mit vollem worben wurben. Fur ben letteren galt im Mittelalter ber Grundfas, bag bie fructus industriales ichen bann betrachtet murben, wenn bie meiften zu ihrer Erzeugung Arbeiten vollendet maren. Dagegen entftand bas Eigenthu mobilien in ber Regel nur burch Uebergane burch Uebergabe unter offentlicher Muctoritat gerichtlichen Muflaffung. Bu biefer mußte nod iche Gemehre mahrend Sahr und Dag fom

burch Abschluß von Chen und burch Erbfolge. Inebesonbere bilbete fich in ben Landern bes fachfifchen Rechts burch Gerichtsgebrauch ber Grundfat aus, daß bewegliche Sachen icon burch Befit nach Sahr und Lag, unbewegliche erft nach 31 Jahren 6 Wochen 3 Lagen erworben werben konnten. Dit ber unbefchrankteren Freiheit eines rechtlichen Erwerbe an Mobilien bing fobann bei Cheleuten , in ben Landern bes frankischen Rechts, bie neben ber Errungenschaftegenrein= fcaft Statt findende Do biliar-Gemeinschaft jufammen. Die Stammguter bagegen, ober bas ungereibe Gut, blieben bem Theile, ber fie eingebracht batte. In anberen ganbern, wie in Baiern, Defter reich und Rurheffen, trat wenigstens in Unfebung ber Dochzeitegefchente und einiger Sahrnifftude eine folche Gemeinschaft ein. Die Ges meinschaft, ober die bleibende Absonderung ber verschiedenen Bermogenotheile, mußte bann naturich auch eine Unterscheibung ber Diobis liar = und Immobiliar-Schulben bedingen. Damit in Berbindung fleht bas unter verschiedenen Mobificationen vortommende Erbrecht der Chegatten, wonach fich baufig die eingebrachten Liegenschaften bes Berftorbenen abgefondert vererben, fo bag bem überlebenden Chegatten nur ber Riefbrauch baran guftebt, mabrend er einziger Gigenthumer ber Sahrniß und Errungenschaft wirb. Much weifen Particulargefege, ober Gewohnheiten, bem überlebenden Chegatten gewiffe bewegliche Bermogensftude als fogenanntes Borqus (praecipuum) ju. Dies ift ein Erbrecht zwischen Chegatten, bas mohl auf berfelben Grundidee beruht, die bei ber Bererbung bes elterlichen Bermogens die Unterscheis bung von Berade und Beergerathe erzeugt hatte. Sandelte es fich endlich um gerichtliche Wiedererlangung einer beweglichen Sache, fo tam die Paromie gur Anwendung: "Sand muß Hand wahren" ober "wo du beinen Glauben gelaffen, follft bu ihn wieber fuchen." Diernach tonnte ber Binblcant feine Sache zwar ftets von bem Befiger forbern, wenn fie wiber feinen Willen, entweber burch Diebstahl, ober weil er fie verloren batte, aus feiner Bewehre getommen war; er mußte fich bagegen, wenn er fie freiwillig aus feiner Gewehre gelaffen und fie g. B. verfett ober verliehen hatte, nur mit einem perfonlichen Anspruch an ben erften Empfanger halten. Bon biefem Grundfate her haben fich particularrechtlich noch einige Modificationen ber comischen rei vindicatio bei beweglichen Sachen erhalten.

Erfaßt man die Rechtsibee, die den germanischen Bestimmungen über bewegliche Sachen, im Gegensate zu den undeweglichen, zu Grunde lag, so sindet man ihre Burzel in der Annahme, daß man sich bei Wobillen keine so innige Berbindung der Sache mit dem Eigenthumey dachte, als bei Liegenschaften; und daß für die rechtliche Beurtheilung der Mobillen mehr das in seiner Allgemeinheit aufgesafte Berhaltniß des Einzelnen zur Sache als Richtschnur diente, bei den Immobilien dagegen die besond er en Berhaltnisse des Geschlechts, der Abstammung und des Standes in entscheidende Berücksichtigung kamen-

nicht befieben fenn. Diefer mefentliche, von Ratur aus bebingte Untericbieb batte fich nun im beutschen Rechte auf eigenthumliche Beife entwidelt, und trat junachft im Charafter bes Rechts bervor, bas an beweglichen und unbeweglichen Gachen Statt finden tonnte. In ben Debilien (Dube, fabrende Sabe, Fabrnif, Gereibe zc.) war tein fogenanntes antes Gigenthum moglich. Das Lettere bezog fich burchaus nur auf Immobilien, ober bas Gut; und hatte noch eine politifde Bebeutung burch bie auf bem Grundeigenthum haftenben iffentlichen Rechte und Pflichten, burch Lebens : und Stanbesverbaltniffe. In Mobilien tonnten barum Freie wie Unfreie gleiche Rechte baben; mabrent bas Grundeigenthum die Freiheit und bas achte Etgenthum die volle Freiheit vorausfeste. Bum Begriffe bes feierlich gu ermerbenben und burch Bollerecht gefchusten ach ten Gigenthums mar man nur im Gegenfabe ju bem abgeleiteten Gigenthume und gu ber unvolltommenen Gewebre gefommen. Diefer gange Ge genfat fiel bei ben Mobilien meg, woran nur eine Urt von Gigen thum und Webre Statt batte. Much beruhten bie Befugniffe an Grund und Boben mefentlich auf ber 3bee eines erblichen Stamme gut 8; bei bem Eigenthume an Dobillen murbe bagegen nur an bas Berbaltnif eines Individuums gur Cache gebacht. Die Unter fchiebe nach bem Charafter bes Rechts batten nun ihren Einfluß auf bie Befugniffe ber Berauferung , bes Erwerbs und ber gerichtlichen Berfolgung. Ueber die Fahrnif tonnte in ber Regel frei verfügt wer Bei bem Gute bagegen war meiftens bie Beraugerung von ber Buftimmung ber nachften Erben abhangig ; fo bag bem Eigenthamer eine freie Dispolition nur über fein wohlgewonnen Gut, im Gegenfabe gu bem ichon in Erbgang getommenen, juftanb. Damit bing ferner zufammen, daß Mobilien schon burch blose Uebergabe zum Ek genthum, fo wie burch ursprunglichen Erwerb mit vollem Rechte 'es worben wurden. Fur ben letteren galt im Mittelalter namentlich ber Grundfas, bag die fructus industriales fcon bann als erhoben betrachtet murben, wenn bie meiften gu ihrer Erzeugung erforberlich Dagegen entstand bas Eigenthum an Im-Arbeiten vollenbet waren. mobilien in ber Regel nur burch Uebergang mittelft Erbfolge und burch Uebergabe unter öffentlicher Auctoritat mittelft ber fogenannten gerichtlichen Auflaffung. Bu biefer mußte noch bie ungeftorte factiiche Gewehre mahrend Sahr und Sag tommen, um bie gegen bie Unfpruche britter Perfonen fchubenbe rechte Gewehre ju erzeugen. Aus ber beutsch rechtlichen Bevorzugung bes Grunbeigenthums lift fich auch bie eigenthumliche Erwerbeart für einige besondere Arten beweglicher Gachen erklaren. Go hangt namentlich ber Erwerb ber überfallenben, ober bie und ba felbft ber überhangenben Arachte woll mit bet Beilighaltung ber Bebre gufammen, bie fich får ben Grundeigenthumer auch auf die im gewehrten (umgaunten) Begirte befindib chen Dobillen erftredte. Beitere Unterfchiebe zwifchen beweglichen und unbeweglichen Sachen geigten fich bei bem Erwerbe burch Berjahrung,

burch Abschluß von Chen und burch Erbfolge. Inebefonbere bilbete fich in ben Landern bes fachfischen Rechts burch Gerichtsgebrauch ber Grundfat aus, daß bewegliche Sachen ichon durch Befit nach Jahr und Zag, unbewegliche erst nach 31 Jahren 6 Mochen 3 Lagen erworben werben tonnten. Dit ber unbefdrankteren Freiheit eines rechtlichen Erwerbs an Mobilien bing fobann bei Cheleuten , in ben Landern bes franklichen Rechts, die neben ber Errungenschaftsgemeinfcaft Statt findende Do biliar-Gemeinschaft jusammen. Die Stammguter bagegen, ober bas ungereibe Gut, blieben bem Theile, ber fie eingebracht batte. In anderen Lanbern, wie in Balern, Defterreich und Rurheffen, trat wenigstens in Ansehung ber Dochzeitsgeschente und einiger gahrnifftude eine folche Gemeinschaft ein. Die Gemeinschaft, oder die bleibende Absonderung ber verschiedenen Bermdgenotheile, mußte bann naturlich auch eine Unterscheibung ber Dobis liar - und Immobiliar-Schulben bebingen. Damit in Berbinbung fleht bas unter verschiebenen Dobificationen vortommende Erbrecht ber Chegatten, wonach fich baufig bie eingebrachten Liegenschaften bes Berftorbenen abgefonbert vererben, fo bag bem überlebenben Chegatten nur ber Diegbrauch baran juftebt, mabrend er einziger Gigenthumer ber Sahrnif und Errungenschaft wirb. Zuch weisen Particulargefete, ober Gewohnheiten, bem überlebenben Chegatten gewisse bewegliche Bermogensftude als fogenanntes Boraus (praccipuum) ju. ift ein Erbrecht zwischen Chegatten, bas mohl auf berfelben Grundidee beruht, die bei der Bererbung des elterlichen Bermogens die Unterfcheibung von Gerade und Deergerathe erzeugt hatte. Sandelte es fich endlich um gerichtliche Wiedererlangung einer beweglichen Sache, fo tam bie Paromie gur Anwendung: "Sand muß hand wahren" ober "wo bu beinen Glauben gelaffen, follft bu ihn wieber hiernach konnte ber Binbicant feine Sache zwar flets von bem Befiger forbern, wenn fie wider feinen Billen, entweber durch Diebstahl, ober weil er fie verloren hatte, aus feiner Gewehre ge tommen war; er mußte fich bagegen, wenn er fie freiwillig aus feiner Gewehre gelaffen und fie j. B. verfett ober verliehen hatte, nur mit einem perfonlichen Ansprud an ben erften Empfanger balten. Bon biefem Grunbfate ber haben fich particularrechtlich noch einige Mobificationen der romischen rei vindicatio bei beweglichen Sachen erhalten.

Erfast man die Rechtsidee, die den germanischen Bestimmungen über bewegliche Sachen, im Gegensate zu den undeweglichen, zu Grunde lag, so sindet man ihre Wurzel in der Annahme, das man sich bei Mobilien keine so in nige Verdindung der Sache mit dem Eigenthumeu dachte, als bei Liegenschaften; und das für die rechtliche Beurtheilung der Robilien mehr das in seiner Allgemeinheit aufgefaste Verhaltnis des Einzelnen zur Sache als Richtschur diente, bei dem Immobilien dagegen die besond er en Verhaltnisse des Geschiechts, der Abstammung und des Standes in entscheidende Beruckschung kamen.

Benn fich nun manche Abweichungen in ber Behanblung ber unbeweglichen vor ben beweglichen Sachen bis auf Die neuefte Beit erhalten baben; fo mußte fich boch an bas allmatige Berfchwinden ber fcrofferen Stanbesunterichiebe nothwendig eine gleichartigere Behandlung ber beiben Gattungen von Bermogen anfnupfen. In berfelben Rich: tung mußte bie allmalige Berbreitung bes romifden Rechtes wirten, bas in feiner Musbilbung gur Beit Juftinian's auch in ber Beutthellung ber beweglichen und unbeweglichen Gachen bem Principe ber Redits- Gleichheit bulbigte, und nur ausnahmsweife, wie etwa bei ber Ufucapion, bie Dobillen vor ben Immobillen eigenthumlich bebanbelte. Aber felbft bavon abgefeben, fab man fich in manchen Particularrechten veranlagt, wenigstens in einzelnen Begiebungen Die beweglichen Sachen mit ben unbeweglichen auf gleiche Linie gu fellen. Co murben g. B. Rleinoblen, unverwirftes Golb und Gilber baufig gu ben unbeweglichen Sachen gegablt. In Erbfallen galten nach ben colnifchen Statuten bie Baren und Guter von Raufleuten und Sambelsteuten, welche in ihre Sanblung und Gewerbe einschlugen, fo mit bie Schiffe und Berathe ber Schiffer, ale unbeweglich. Much nach bem Frankfurter Stadtrechte werben bie Sandelsguter bei Erbichaften als unbewegliche Gachen behandelt, fonft aber, wie bei Pfanbungen u. f. w., als bewegliche \*).

Diefe gefehliche Annaberung ber beiben Sauptarten von Caden entiprach jugleich bem Bilbungegange ber factifchen Berbaltniffe, fo baf wir auch hierin ertennen, wie fich ftets bie rechtlichen Formen bes Lebens ben Beranberungen im Gehalte beffeiben angefigen Betrachten wir namlich bie allmaligen Fortfchritte ber Desbuction, fo bemerten wir - wie biefes fcon im Artifel "Grunbelgenthum" hervorgehoben murbe - eine relativ ftarfere Bunahme bet beweglichen Bermogens. Der Grund liegt barin, weil nicht met alles bem Boben Abgewonnene nur fogleich verzehrt, ober auf ben Boben felbft verwendet und baburch wieder in unbewegliches Gut ver wanbelt wurbe. Indem fich aber bie Daffe und Mannigfaltigfeit bet Mobilien vennehrte, hatte fic bas Erbrecht der im Erwerbe ber Jump billen jurudgefehten Beiber fcon barum mehr ausbehnen muffen. Bugleich mußten, bem Stanbe ber Urprobucenten gegenüber, bie Glaffen ber Induftriellen und Commerziellen, die fich mit ber Berarbeitung und bem Bertriebe ber beweglichen Sachen befaffen, größere Bebeutung es winnen. Die früheren Borrechte in Begiehung auf Grunbeigenthum hatten alfo teinen rechten Ginn mehr, fo baf fich nun gleichm Die factifchen und rechtlichen Unterfchiebe ber Gefchlechter und Stante

<sup>\*)</sup> Ueber die deutsch rechtlichen Berhaltniffe an beweglichen Sachen Fiefe Mitterm aler, Grundsabe bes gemeinen beutschen Privatrechtet, Regensburg, 1837. Bb. I, §. 150 u. f., Bb. II, §. 389, 407 u. f.; Eich born, Einleitung in bas beutsche Privatrecht, §. 170 u. f. und die daseitsk angefährten Sefete.

ben Breisgau, welchen biefer im Sahre 1805 burch ben Prefburger Krieben verlor. Durch ben Tob Kerbinanb's von Defterreich, Bergogs von Modena : Breisgau, gingen im Jahre 1806 beffen Anspruche aber an feinen Sohn, ben jest regierenben Bergog Frang IV., toniglichen Pringen von Ungarn und Bohmen, Ergherzog von Defferreich, geb. 1779 und vermablt mit Maria Beatrir, Tochter bes Konigs Bictor Emanuel von Sarbinien \*). Die Restauration feste benfelben im Juli 1814 als herzog von Mobena und Reggio ein. Durch vier Decrete vom 28. August biefes Sabres ftellte er bafeibft bie fruberen Berhaltniffe wieber her. Rur Fibeicommiffe und Cortur blieben ab-geschafft. Um biefeibe Beit wurde seiner Mutter, ber Bittwe bes Erzherzogs Ferbinand, bas vom Biener Congreffe mit ben Leben in ber Lunigiana vergrößerte Serzogthum Daffa und Carrara gurudge geben, bas nach ihrem Tobe im Sabre 1829 gleichfalls an Mobena fiel. Enblich hatte ber Art. 102 ber Biener Congresacte festgefett, bag bei ber in Aussicht geftellten Bereinigung Luccas mit Toscana (f. "Lucea") fowohl einige luchefische, als toscanische Gebietstheile an Mobena fallen follten; woburch fich bie westliche Grenge biefes Staats, auch die am Mittelmeere, etwas erweitern murbe. Diefe Unordnungen wurden fpater burch bie ju Paris am 10. Juni 1817 gefchloffene Convention bestätigt.

Der Bergog Frang IV. hatte nichts Giligeres gu thun, als icon im 3. 1814 bie Sefuiten jurudjurufen. 3m folgenben Jahre entflob er auf turge Beit vor ben Fortichritten Murat's. Die Ereigniffe von 1820 und 1821 gingen an Modena ziemlich spurlos vorüber. Doch batte fic der Carbonarismus auch hier ausgebreitet, und Frang IV. ließ fich beffen Berfolgung eifrig angelegen fein. Diefer Furft, ber von feinen Anhangern als charatterfeft, von feinen Gegnern als ftarp finnig und befangen in einseitig vorgefaßten, altralegitimiftifchen Anfichten geschildert wird, batte fich fcon unter Rapoleon burchaus gu teiner Sulbigung gegen biefen verftanben. Dit gleicher Beharrlichtett batte er Jahre lang bem Ronige Louis Philipp jebe Unerfennung In Folge ber Julirevolution, in ben erften Tagen: bes Februars 1831, waren fast gleichzeitig in Modena, Bologna und Rerrara Unruben ausgebrochen. Der Bertraute bes Bergogs und ber Lenter feiner gebeimen Polizei, Giro Den otti, fand als Sauptanführer an der Spige bes revolutionaren Bunbes \*\*). Erang IV. mußte fieben, und am 18. Febr. bilbete fich eine proviforifche Regierung von Mobeng und Reggio. Aber ichon im Anfange bes Monates Mary führten öfterreichische Truppen ben Bergog in feinen Staat gurud. Ein

\*\*) Der Bergog foll Menotti in ben Pian einer Reorganisation ber Calberari, zur Opposition gegen bie Carbonaria, eingeweitht haben.

<sup>\*)</sup> Frang IV. hat zwei Sohne: Frang, geb. 1819, und Ferdinant, geb. 1820, und zwei Sochter.

Sechia in ben Panaro gelegen, mit 27000 Einvohnern, find Regis i mit 20000, Massa mit 7000, Carrara unit 4500 Benochnern die Hauptvete. Der ebene Abell bes Lanbes ift sehr freichten. Die Hauptproducte sind Oliven, Wein und Selbes darum Selbes die fen und Selbesandel, besonders in Reggio. Das Land ift with hill genügend versehen. Einen reichen Schaf bieten die berühmisch Manmorbruche von Edyrara. Sonft liefern noch die Gebirge etwas Chia und Bergol.

Das Bergogthum wird von einer Seitenlinie bes Daufes Definreich, Defterreich : Efte, regiert. Mus biefem Daufe ber Efte, einem ber alteften Europas, chemals mit Gatern in Loscana augefeffen, wurde Albert Aggo II, burch einen Sohn refter Che ber Stemmender bes Saufes Braunfchweig Boffenbattel und Saunover. Ein So aus zweiter Che, Fulco, zum Deren von Efte (Atefte, Stadt im Pabuanifchen) erhoben, gab biefem 3weige ber gamitte ben Ramen. Beine Rachtommen, mit ber Stelle chies Pobefta und aubbren Une tern in Ferrara, Mobena und Parma beffelbet; fleigerten wahrend ber Bermurfniffe im republicanischen Oberitalien ihr Angeben. Ramentich wahlten Mobena (1290) und Reggio Einen biefer Efte gu ihrem herrn. Im Jahre 1452 murbe Borfo von Efte vom Ruffer Frieb. rich III. jum Bergoge von Mobena und Reggio ethoben. Cafar von Efte, ber in morganatifcher Che erzeugte Reffe bes Bergoes Alfons II., wurde von biefem, mit Erlaubnif bes Raifers Rus bolph II., jum Rachfolger ernannt und mit Mobena, Reggio und Carpi beliehen. Er mußte bie vom Saufe Efte befeffenen fercarefifchen Berritorien an ben Rirchenstaat abtreten. Bon ba begann bie Beratmung und Berobung ber Refibeng, bie fich fruber, burch bas glangenbe Bofleben, auf Roften bes übrigen Lanbes bereichert hatte. Bon fenem Cafar ftammen bie neueren Bergoge von Mobena, bie im 17. und 18. Jahrhunderte noch Corregio, Mirandola und Rovellan als beutsches Reichslehn erwarben. Der Lette aus biefer Linie, Dertules IH.; mit ber Erbin bes Bergogthums Maffa und Carrara vermablt, geftorben im Jahre 1803, hinterließ nur eine mit bem Erze Berjoge Berbinanb von Defterreich, Bruber Joseph's II. und Lespold's II., vermablte Tochter. Diefer fiel im Sabre 1791 bas Bergogthum Daffa und Carrara gu. 3m 3. 1796 ließ Rapoleon, unter bem Bormande; baf ber Bergbg von Mobena ben mit ihm gefchloffenen Baffenftillftanb gebrochen, beffen Gebiet befegen. Es wurde burch ben Frieden von Campo Formio, am 18. Det. 1797, mit ber cisatpinischen, ober feit 1802 fogenannten italienischen Republik vereinigt und bilbete feit bem 17. Dedry 1805 einen Beftanbtheil bes Ronigreichs Stalien. Die Stadt Mobena mar bamals bie hauptftabt bes Departements Panaro. Dem Bergoge mar, jur Entschäbigung für feine in Italien verlorenen Befigungen, ber Breisgau und bie Ortenau

abgetreten worben. Diefe Bestimmung bestätigte ber Luneviller Friede vom 9. Febr. 1801. Sercules III. überließ aber feinem Cidam

ben Breisgau, welchen biefer im Jahre 1805 burch ben Prefburger Durch ben Tob Ferdinand's von Defterreich, Bergogs Krieben verlor. von Modena : Breisgau, gingen im Jahre 1806 beffen Anspruche aber an feinen Sohn, ben jest regierenben Bergog Frang IV., toniglichen Pringen von Ungarn und Bohmen, Erzherzog von Defterreich, geb. 1779 und vermählt mit Maria Beatrix, Tochter bes Konigs Bictor Emanuel von Sarbinien \*). Die Restauration feste benfelben im Juli 1814 als herzog von Mobena und Reggio ein. Durch vier Decrete vom 28. August biefes Sahres ftellte er bafelbft bie fruheren Berhaltniffe wieber ber. Dur Fibeicommiffe und Tortur blieben abgefchafft. Um biefelbe Beit wurde feiner Mutter, ber Wittme bes Erzberzogs Ferbinand, bas vom Biener Congresse mit ben Leben in ber Lunigiana vergrößerte Bergogthum Daffa und Carrara gurudge geben, bas nach ihrem Tobe im Jahre 1829 gleichfalls an Mobena Enblich hatte ber Art. 102 ber Biener Congregacte festgefett, daß bei ber in Aussicht gestellten Bereinigung Luccas mit Loscana (f. "Lucea") fotwohl einige luchefische, als toscanische Gebietstheile an Modena fallen follten; wodurch fich bie weftliche Grenze biefes Staats. auch die am Mittelmeere, etwas erweitern murbe. Diefe Anordnungen wurden fpater burch die ju Paris am 10. Juni 1817 gefchloffene Convention bestätigt.

Der Bergog Frang IV. hatte nichts Giligeres gu thun, als icon im 3. 1814 die Besuiten gurudgurufen. Im folgenden Sahre entfloh er auf turge Beit vor ben Fortschritten Murat's. Die Greigniffe von 1820 und 1821 gingen an Modena ziemlich fpurlos vorüber. hatte fich ber Carbonarismus auch hier ausgebreitet, und Frang IV. ließ fich beffen Berfolgung eifrig angelegen fein. Diefer Furft, ber von feinen Anhangern als charatterfest, von feinen Gegnern als ftare finnig und befangen in einseitig vorgefaßten, altralegitimiftifchen Infichten geschilbert wirb, hatte fich fcon unter Rapoleon durchaus gu Beiner Bulbigung gegen biefen verstanben. Dit gleicher Beharrlichtett batte er Jahre lang bem Ronige Louis Philipp jebe Unerfennung In Folge ber Julicevolution, in den erften Tagen: bes Februars 1831, waren fast gleichzeitig in Mobena, Bologna und Ret rara Unruhen ausgebrochen. Der Bertraute bes Bergogs und ber Len ter feiner geheimen Polizei, Ciro Den otti, ftanb als Sauptanführer an ber Spige bes revolutionaren Bunbes \*\*). Frang IV. mußte flieben, und am 18. Febr. bilbete fich eine provisorifche Regierung von Mobena und Reggio. Aber ichon im Anfange bes Monates Mark führten öfterreichische Truppen ben Bergog in feinen Staat gurud. Ein

\*\*) Der Bergog foll Menotti in ben Plan einer Reorganifation ber Calberari, gur Opposition gegen bie Carbonaria, eingeweiht haben.

41 \*

<sup>\*)</sup> Frang IV. hat zwei Sohne: Frang, geb. 1819, und Ferbinanb, geb. 1820, und zwei Tochter.

enfererbentliches Gericht wurde gebilbet: Ben stti t) und Borelli wurden bingerichtet; bie langiabrige Geleerenftrafe vieler Anderen wurde in Ginfperrung in Jefuitentlofter verwandelt. Gegen bie Juben, wogen angeblicher Cympathie fur die revolutionare Partet, murben befonden Unter bem Ginfinffe bes Chabinals gefehliche Rachtbeile verbangt. Albani und bes früheren neapolitanfichen Minifters, Farken Canola, blieb Mobena guch im 3. 1882 ber Centralpunct bes in Stallen wie ber berrichenben Reactionsspftems. Das im Mary 1832 entftanben Gerücht, baf eine neue Revolution im Plane fei, gab ju neuen Ber folgungen Anlag. Der von einem Rriegsgerichte nach vagen Angelom num Lobe verurtheilte Ritter Giuf. Ricci wurde erfchoffen. Gin Ebict vom 15. Mary fchilberte die Erschatterungen in Stallen, Die Ebeuerung und besonders ben Ausbruch ber Cholern als gottlige Strafgerichte und eiferte wiber bas übelverstandene Mittelb gegen & rale und Carbonaris, bie "Beinbe Gottes und ber Menfchott." bie gleiche Beit ließ Frang IV. feine Eruppen jenen merte Eib ber Treue fcmoren, worin er fich felbft als "unaberwindlich Bergog", als "großen Felbherrn" bezeichnen laft, und worin es unter Anberem beift, daß er "burch feinen Duth und feine Geiftedfraft vor biene, ber erfte Golbat bes Sahrhunberts genannt ju werben." Als Organ folder Meinungen wurde das beruchtigte absolutiftische Journal Voce delle verita gegrundet, beffen Berunglimpfungen gegen Grof. britannien im 3. 1835 besondere Reclamationen herbeiführten und, all febe Genugthuung verweigert wurde, eine zeitweife Unterbrechung jeber regelmäßigen Berbindung Großbritanniens mit Modena gur Folge bat-In bemfelben Sahre mar bas Gerucht verbreitet, baf es bie mobenefifche Politit auf eine Entzweiung Defterreiche und Sarbiniens abgesehen habe, um für Modena die piemontefische Krone ju gewinnen. Babrend ber Bergog von Lucca (fiehe "Lucca") burch milbe und verfohnliche Magregeln die gabrenden Elemente leicht befdwichtigte, def bie blutige Strenge in Mobeng immer neue Conspirationen berves. Ein im Juli 1833 entbedter Morbanfchlag gegen bes Bergogs Leben führte zu weiteren Berurtheilungen. Daran fchlof fic 1835 ein Sodverratheproces gegen Dehrere ber angefebenften und gebilbetften Danner bes Lanbes, bie nach blofen Indicien und Duthmaffungen zu Strang. Saleere und Guterconfiecation verbammt murben. Enblich wurde nod am 19. Juni 1837 von der ftanbrechtlichen Militarcommiffion eine Straf fenteng gegen 104 an ben revolutionaren Umtrieben von 1881 mehr ober minber Betheiligten, jeboch meiftens gegen Abwefenbe, erlaffen. Richt weniger als 29 wurden jum Galgen und gur Bermogensconfiscation, 23 gu lebenstanglicher Galeerenftrafe berurtheilt. Die bier und ba beliebten Straf-Dilberungen reichten nicht weit genug, um ben

Darf man ben Memoiren ber ehemaligen Ronigin hortenfia von holland glauben, fo hatte ber herzog bemfelben Den otti bie Rettung feines Lebens ju perbanten gehabt.

nau abbacht. Sie grenzen fublich an die Turfei, westlich an Defterreich, norblich und offlich an Rugland, bas fich swifthen fie und bas ichmarte Meer gebrangt hat. Ihm liegt bie Molbau am Rachften, mabrend die Walachei fich nur mit Defterreich (Ungarn und Giebenburgen) und der Turfei (Bulgarei) berührt. Man unterscheidet die große und fleine Balachei, die durch die Aluta von einander getrennt merden. Das Land ift in feinen nordlichen und westlichen Theilen gebirgig, bagegen fublich und oftlich eben und gegen die Donau bin fumpfig. Die Aluta, ber Sereth, die Grengscheibe ber Molbau und Balachei, ber Pruth, ber von Rufland trennt, die Argifch, die Rimnit und andere aus ben Rarpathen tommende Fluffe, fo wie ungahlige Geen bemaffern bas Land und enthalten einen unübersebbaren Reichthum an Tifchen. Das Rlima, wiewohl im Sommer, besonders, in ber Balachei, uberaus beif, im Winter, besonders in der Moldau, frenge Ratte bringend, ift boch fehr gefund. Der Boben ift außerft fruchtbar und erzeugt, bei febr laffigem Unbau, reiche Maffen von Beigen, Dais und Gerfte, Doft und trefflichen Wein. Bor ber Insurrection murben jahrlich menigstens 11 Million Scheffel Beigen und 250,000 Stud Schafe von Balacs nach Conftantinopel ausgeführt. Die reichen Balber enthalten bas ichonite Schiffsbauholg, Bilb in Menge. Große Bienenaucht. Die Biebaucht, besonders an Pferden, Rindvieb, Schafen, Biegen und Schweinen, ift fo ausgebehnt und geminnreich, bag ber Landbau barüber vernachläffigt wirb, mag auch ber Civilisationestufe vieler Einwohner beffer gulagen. Unermeglich find die Lager des Steinfalges, und in ber Moldau findet fich viel Salpeter. Aber auch an ebleren Bergs Schaben find die Gebirge reich, und nur die politische Lage bes Landes bat es erft in neuefter Beit erlaubt, einen Anfang mit ihrer Benubung zu machen.

Diese Linder machten einst einen wefentlichen Bestandtheil bes alten Daciens aus, beffen friegerische Bewohner, mahrscheinlich celtis ichen Urfprunge, ihre wilde Freiheit gegen Derfer, Griechen und Ros mer lange ftanbhaft vertheibigten, und vielleicht auch ihren Boben bemahrt hatten, maren fie ihren civilifirteren Rachbarn nicht fo oft fo beschwerlich gefallen. Aber ihre Einfalle in Thracien und Pannonien veranlaften die Romer ichon unter August, sie auf bas rechte Donauufer jurudjumerfen und aus bem heutigen Gervien und Bulgarien bie Proving Moffen zu machen. Doch auch jenseits bes Stromes bielten fie, wenigstens in ben Unfangs nur vorübergebenben Beiten ber Schwäche ber Romer, nicht Rube, und Trajan beichloß fie fur bas gu guchtigen, mas fie an Domitian verschulbet. Rach einem funfichrigen von beiben Seiten mit Rubm geführten Rriege, in welchem ihr Ronig Decebalus ihr murdiger Fuhrer mar, unterwarfen fie fich, und bas vom Dniefter, der Theif, der unteren Donau und bem fcmargen Deere umschloffene gand mard als Proping Dacien bem romifchen Weltreiche einverleibt. Gine ber letten Eroberungen, Die biefes machte, und eine ber erften, die ihm wieber verloren ging. Richt eigentlich burch Bibet

ftreben ber alten Bewohner, bie, wie bie melften Geltent, webit bet affe erbitterte Biberftand gebrochen war, fich bem boberen Bottethum un-terwarfen. Rrafan fuhrte gabireiche Colonieen in bas entroffberte Sand; es wurden Stadte und romifche Deerftragen gebaut, Bergban gestiel Salinen und Mineralbaber angelegt, und romifde Geffitung foling tha Doch fand diese Civilificung in bem westlateren The bem heutigen Siebenburgen, in boberem Grabe Statt, als weiter marte. So lockten die Fruchte berfelben bie alimalig berangegegen Sothen, ohne baf fich ein recht gefcloffener Biberftanb gegen fie 1 bilben wollen, und bie in viele Stamme gerfolitterten Daciet waen burch ibre Unterwerfung wohl gefchwacht, aber nicht aller Simunal für bie wilbe Freiheit beraubt worben. Aurelian verzwetfelte an ber S lichteit, die Proving zu halten, jog bie Truppen gurud (274), aberlief ftillschweigend ben Gothen und Banbalen, bie fich nun mit ben Dacie mischten, mabrend ein civilifirterer Theil ber Lesteren und viele rou Coloniften fich über bie Donau guruckgogen. Der friedliche Bertebe, ber fich fur langere Beit bilbete, und ber Schus, ben bie neuen Bow Daciens, indem fie bie nachbringenben Stamme abwehrtur. ful and ben romifchen Provingen leifteten, fchienen ben Schritt bes Rab fers ju rechtfertigen. Allein nicht für immer tonnte er halten; bet al gemeine Berfall lof'te auch die Ginheit und Rraft biefes Biberftandes auf, und ber Strom ber Bolfermanberung überfluthete auch bie bacifchen Lanber: ja feine Stromungen wogten bier langer, als anberemo, und Slaven, hunnen, Avaren, Mongolen, Bulgaren brangten und mifcheten fich bier in buntem Birrwarr. Go mag die Bevollerung theile weise aus ber Bermifchung aller biefer Bolfer mit zurückgebliebenen Gothen, Romern, Daciern und Albanefern hervorgegangen fein. Inbef rab. men fich die Balachen noch immer ihrer Abstammung von ben Romern. Ein bumpfer Rachhall bes Ginbrucks eines gewaltigen Ruhms. Benn biefe Bolter bie gange Bebeutung beffelben ju erfaffen vermocht batten, man tonnte benten, bas Gewicht ihres Anspruchs in Bergleich zu ihrem beutigen Buftande mußte fie erbruden, ober auch, fie murben nie fo tief gefunten fein. Doch freilich, was find die heutigen Stalbener, bie Romer felbft? Der Anspruch übrigens mag, trot ber oben angeführten Umftanbe, fo unrecht nicht fein. Dan tann mohl glauben, baf in jenen wilben Bermaftungejagen, bie fich, immer weiter brangenb, burch Diefe Lander malgten, nicht ju viel feghafte Ginmohner gurudblieben. Run waren bie romifchen und romanisitten Einwohner meiftens in bie karpathischen Gebirge gezogen, wo die Ungarn noch im 9ten Jahrbunberte mit Bogen und Pfeilen bewaffnete Balachen trafen, und ets tauften bort burch Eribut eine unbeneibete Sicherheit, in beren Schute fie fich hielten, aber freilich außer Berührung mit ber übrigen Belt tamen. Die Sprache ber Balachen ift ein verborbenes Latein, und ibre Rationaltracht bie ber bacischen Rrieger auf ber Trajansfäule. Die Erinnerung an bie verlaffenen Beimathefibe pflangt fich bei folden Boltern lange fort, und als fich einige Rube bergeftellt hatte,

magten fie es, feit ben 12ten und 13ten Sahrbunberte allmalla in bie Chenen juruckjutebren, wo fich nur fparliche Rieberlaffungen vorfanben, und die eben wohl hauptfachlich von ben Buruchgefehrten bevollfert worden fein mogen. In die Balachei führte fie ichon im Unfange bes 12ten Jahrhunderts ber Woimobe Negourt, in die Molban gegen Ende bes 14ten Jahrhunderte Dragofch, Bogban's Cohn, jurud, beffen Nachkommen von Conftantinopel aus den Titel Despot empfin-Die griechische Lehre hatte fich fcon fruher in bas Land verbreis tet, und die Dberhoheit des griechischen Raiserthums marb von beiben Ranbern anerkannt, bis fie, von bort aus ichuglos gelaffen, traftigere Schirmherren in ber Rabe fuchten: bie Molbau in Polen, bie Balachei in Ungarn. Bei dem Bordringen ber Demanen reichte auch biefer Schut nicht aus. Mortiche, ber Woiwobe ber Balachei, jog ben Sturm gunadift felbit auf fich, inbem er in bas osmanifche Gebiet einfiel; aber Sultan Bajefib folug ihn und nothigte ihn, fich ju einem Eribut und gur Deeresfolge gu verfteben, fo bag bie Balachei feit 1891 als ginspflichtige Proving bes osmanifchen Reiches aufgeführt wirb. Deftere Theilnahme an Oppositionstendenzen und Berfuche gum Abfall in ber erften Beit befestigten nur die Berrichaft ber Demanen. Ein Aufftanb von 1416 gab Beranlaffung gur Erbauung ber Festung Serteti (Dichurbichowa). Rach ber Schlacht bei Barna mußte bie hoffnung auf eine Befreiung von Ungarn aus aufgegeben werben, und icon fruber batte bie Berichiebenbeit ber Confessionen bie Begiebungen borts bin nicht fo innig werden laffen, wie fie fein mußten, hatte man fic Auch die Molbau, die ichon 1221 an Ungarn anlehnen wollen. bie Dberhoheit ber Pforte anerkannt hatte, mußte feit 1529 Eribut gahlen. Da die Turten nicht regierungefüchtig find, fo ließen fie ben Lanbern ihre eigenthumlichen, lange Beit erblichen Rurften, ihre Berfaffung, Gefete und Religion; aber ba fie habfuchtig und gewaltfam find, fo legten fie immer brudenbere Tribute auf und machten fich tein Bebenten, im Einzelnen gegen Bugeftanbniffe gu verftogen, bie fie im Sanzen gemacht batten; jebenfalls wußten fie nicht, biefen Lanbern ihr Berhaltniß zu ber Pforte fo angenehm und werthvoll zu mas chen , bag diefelben ihre Selbstfiandigfeitetraft gur gemeinsamen Bertheibigung hatten anstrengen mogen, und bas Joch war brudent genug, um ben Geift ber inneren Entwidelung gu labmen. Das Bolt murbe von seinen Eleinen Tyrannen gebruckt, Die fich wieder unter einander plagten, und wenn Einer gelegentlich einmal mit ben Turfen in Conflict tam, fo murbe er von biefen erbruct. Die innere Parteiung ward noch fchlimmer, fo wie bie Erblichkeit ber gurftenwurbe, burch Ertofchen ber alten Stamme, aufhorte. Schon 1621 benutte bie Pforte einen in ber Molbau entstandenen Babistreit, um bie Boparen gu nothigen, daß fie ihr Bablrecht ber Pforte abtraten, die fich verpflichtete, bie Regenten aus ben fürftlichen gamilien ber Ration gu Sleichem mußte fich bie Balachei unterwerfen, nachbem ihr letter Babiberr Brantowan, ber eine Beit lang ju Defferreich

auffeher und einziger turlifcher Beamter ber Divan Effe neren mar ihre Bewalt fehr willfurlich, und ba fie meift Amtebauer rechnen fonnten, und Beftechung und Intri balb einen Rachfolger gu fenben pflegten, fo benugten fie heit und jebes Mittel, fich in ber furgeften Beit moglichft Man hat die jahrlichen Laften, welche die Molbau und bie Pforte und die Sospodare ju tragen hatten, auf Thaler angeschlagen, mogu noch Raturallieferungen für Donaufeftungen und bie barte Borfdrift famen, na ibre meiften Producte nur nach Conftantinopel ausfu Dagu nun noch bie gabireichen Bermuftungen, benen be ben Rriegen ber Pforte mit Defterreich und Rufland au Muf Letteres blidten fie feit ber Beit, wo es mit bobe in ben europaifchen Staatshanbeln, und namentlich in bi gegen bie Pforte hervortrat, mit um fo großerem Butrai bie Religion gemeinfam mar. Freilich mußten fie ibr oftmale theuer begablen, fo lange Rugland fich noch verhi im Rriege Benugten im Frieden gu fchugen. Mis Peter feinem Rampfe mit ber Pforte fich mit bem gurften ber metrius Rantemir, verband (1711), behanbelte er ibn ge bangigen Beberricher eines felbftfanbigen Staats. In Friedensichluffen zwifden Rugland und ber Pforte, wo I mit großerer Gicherheit feiner Bebeutung auftrat, machte tionen, die gu Gunften ber Molbau und Bal auf berechnet maren, Rufland ein Ginmifchunger ju fichern. Go marb fcon in bem Frieben (1779) unter Underem volltommen freie Mu

zugleich Cenfor bes Berfahrens der hospodare fein follte. bauerte ber fruber geschilderte Buftand noch fort, und nur bie Blide ber Aurflenthumer waren noch erwartungevoller, als fruber, auf Rufland gerichtet, von wo fie Bulfe und Befreiung hofften. Go ließ es bie Pforte babin tommen, daß biefe Lander, bie, bet anderer Behands lung, ein fraftiges Bollwert gegen Rufland gewefen fein wurben, eine Beit lang nur in einer Bertaufdung ber turfifden Berrichaft mit ber ruffischen das Beil fahen. Das ift fur bie Daffe bes Bolts gewiß, und auch unter ben Betairiften maren Biele, Die im hintergrunde ihrer glanzenben Freiheitsphrafen boch nur ben Uebergang ber griechischen Provingen unter ruffifche Dberboheit betrieben. Fur ben beftebenben Buftand waren bie Wenigften, die unmittelbar von bemfelben Bortbeil jogen, und auch unter ihnen neigte fich Mancher einer Tenberung ju, wenn auch mehr aus Laune, als aus tieferen Beweggrunben. auf Rufland gefetten Soffnungen, Die Doffnungen überhaupt, Die man fur die Fürstenthumer begte, wurden nicht fo rafch erfullt, wie man erwarten zu burfen glaubte, und wenn auch bie Stellung biefer Lander in neuester Beit große Menderungen erfahren bat, fo find fie boch nicht ben Erwartungen volltommen entsprechend gemefen. Doch mag ber Sang, ben bie Dinge einschlugen, wenigstens ben Bortbeil gehabt haben, daß fich die Stimmung in Betreff Ruflands wefentlich geandert hat, und bag es jest ben Surftenthumern lieber fein wurbe, wenn die Pforte hobere Rraft gewonne, nicht fie zu beherrschen, aber ben ruffichen Ginfluß zu neutralificen.

Die Streitfrafte ber Fürstenthumer bestanben um bie Beit, wo bie Insurrection begann, 1) aus ben Panduren, ben Reften ber alten, feit ber Regierung ber Fanarioten in Berfall gerathenen Provingials milit, die fich boch in ber fleinen Balachei, in einer Bahl von etwa 10,000 Mann, noch erhalten hatten; 2) aus ben Playafchen, bie, gegen Abgabenfreiheit, bie westlichen Paffe bewachen; 3) aus ben Dototefchen, einer Art Geneb'armerie; 4) aus ben Jagern ber Bonaren - biefe brei Claffen gufammen etwa 20,000 Dann ftart; 5) aus ben Arnauten, einem Gemifch von Rumelioten, Albanefern, Bulgaren unb Serviern, welche als Leibgarden ber einzelnen Großen bienten, und etwa 4000 Mann jahlten. Mugerbem waren bie griechischen Pachter ber Bovarenguter meift zu ben Waffen gewohnt, ba die allgemeine Unficherheit bes von Raubern burchzogenen Landes einen Beben, ber etwas gu verlieren batte, nothigte, ftets auf feine Bertheibigung bebacht zu fein. Der Bopar mar reich, rob und indolent; ber malachische Bauer burch fteten Drud flumpffinnig geworben und ber Tichinganeh ober Bigeuner, ber in biefen Landern fehr gabireich ift, hat fur die europaifchen Givilisationswirren tein Berftanbnif. Die Stabte find fparlich gefdet und Buchareft, die Sauptftabt ber Banur menig bebeutenbe barunter. lachei, hat gegen 70,000, Jaffp, bie hauptftadt ber Molbau, gegen 40,000, Krajowa, die hauptstadt ber kleinen Balachei, gegen 15,000, Salacz, an ber Donau, gegen 18,000 Einwohner.

lind tener. ber enfutten Regierung Dienfie bei ter Linksteit ju beweifen ichien, mertieben und s Bein fifte und hier bie Erfuhrung muchen, mas m De Guerman unt intiplipalen Anficien. S tere in bearbaites Resolution ar expense 6 ser Deteine, Theobor Blabimireffo, berei Cerrai in ber fleinen Belochei ben Anffinnt ident Bief Meranber Pofflenti, ber Cobn ei bert ber Belobei, und ber felbft fic in emili Ricage eines Generalmajoes emporgefdmungen, in bei Stulbai (6. Mary 1821) ben Druth umb ung 3affr ein. Damit mar bie Infurrection beit eriffnet, Die fich tofch aber beibe ganber verbeuften nicht ibren fpeciellen Betlauf gu fcilbern. 3m wirften eben fe bie falfden Berechnungen und Bong nen bas Gange beruhete, wie bie vielen bei ber Musf nen Tehler. Die Mehrzahl ber Bonaten mar ber Go jugeneigt, untraftig jum Biberftanb und umfchluffin burch Defilanti's bochfahrenbes Befen verftimmt umt Unfallen bereit, fich fo ober fo aus ber Schlinge au ale bere eingeborne Bolt blieb unempfanglich, es jauchste ju, wo fie bie Dberhand hatten, und ihren Gegnern fiegt maren; es raubte und plunberte unter bem @ genten, aber es fant ihnen nicht gegen bie Eurten 5 Rriegern liefen fich Biele nut burch bie Rudy beftimmen; Unbere berfolgten in ber allgemeitige, meift fie felbft, wie bie Anderen bette Merrath. wie namentlich her ichan aenannt

Heibentob sterben mußten. Die Eurken überschwemmten bas wiebereroberte Land mit ihren Eruppen, und Berrather und Berrathene, active
und passive Theilnehmer busten fut ben mißlungenen Aufstand.

Doch follte er nicht ohne Folgen fur die Fürstenthumer bleiben. Das Rachste war bie Auflosung ber zeitherigen Ordnung, und bag bie Pforte die Bedingungen nicht mehr hielt, die fie zeither geachtet hatte, was benn Rugland jundchft Unlag zu mancherlei Ginfprache gab-Befchichte biefer nicht blos burch bie Fürstenthumer veranlagten Dam bel swifthen Rugland und ber Pforte gehort nicht hierherren ift nur, bag in bem Bertrage von Afjerman (7. Det. 1826) festgefest murde, daß die Pforte die Privilegien der Furftenthumer auf bas Treuefte ju bewahren habe; ferner bag ein Separatvertrag hieruber nabere Bestimmungen traf. Darnach follten bie hospodare von bem Divan aus ben alteften und fabigften Boparen gewählt und ber Pforte gur Genehmigung ber Bahl und Berleihung ber Burbe prafentirt werben. Bermerfen tann fie bie Babl nur unter Buftimmung Ruglands. Die Babl follte auf 7 Jahre erfolgen, und ber Abtretenbe wieder mablbar fein. Abgefest tann er von ber Pforte nur unter Buftimmung bes ruffifchen Gefandten werben, nur unter Genehi migung beiber Bofe freiwillig abtreten. In Erledigungefallen fungirt einstweilen ein von bem Divan bes betreffenben gurftenthums ernannter Die Steuern follten von ben hospodaren und bem Divan bestimmt werden, die aber dabei auf die Borftellungen ber biplomatis fchen Agenten Ruflands ju achten haben. Die Tribute an Die Pforte follten in der durch den Sattifcherif von 1802 bestimmten Sobe bleiben. - Diese Privilegien murben auch in bem Frieden von Abrianopel (14. Sept. 1829) bestätigt und babin bezeichnet, bag fie freie Musübung der Religion, volltommene Sicherheit, nationale und unabbangige Berwaltung und Sandelsfreiheit umfaßten. Das staatbrechts. liche Berhaltniß ber Furftenthumer befinirte man fo: fie hatten fich burch eine Capitulation unter die Souveranetat ber Pforte gestellt, Ruße land aber ihre Bohlfahrt garantirt. Rach einem gleichzeitigen Sepas ratvertrage wurden die turtifchen Stabte auf bem linten Donaunfer jur Balachei gefchlagen, und alle turtifchen Festungswerte auf biefer Seite bes Fluffes geschleift, um nie wieder errichtet werben gu ton-Es wurde ferner bestimmt, bag bie hospodarenwurde, ben Sall ber Abbantung ober Abfetung ausgenommen, eine lebenslängliche fein Rein Turte barf fich in ben Kurftenthumern nieberlaffen. Grundstude, welche Turten auf bem linten Donauufer befagen, mußten binnen 18 Monaten an Landeseinwohner verlauft werben. Regierungen ber Fürstenthumer tonnen Grengcorbons, Quarantaineans ftalten u. bergl. anlegen. Die Fürftenthumer baben feine Lieferungen und Frohnen mehr an die Pforte gu leiften und übernehmen bafür nur Die Berpflichtung, außer dem jahrlichen Tribut, bei jeder Befehung einer Sospodarstelle eine bem Jahrestribute gleichfommende Summe an bie Pforte zu entrichten. (Dadurch wird es Sache bes Intereffes für fle,

einen öfteren Regierungswechsel zu vermelben:) Die Bewohner beiber Färstenthamer können ihre Erzeugnisse überallbin ausschehren und find in den Sisten der Pforte und auf der Donau abzabenfrei. Die zufstichen Truppen sollten die zur Erstattung der Ariegskosten in den Fickenthamern bleiben, und die Pforte die, während bieser Bestamp, nach dem Bunsche der Versammungen der Notablen des Landes, gwinachten Berwaltungseinrichtungen, so weit sie heen Souverameraktstich

ten feinen Eintrag thaten, befidtigen.

Babrend ber Befehung ber Fürftenthumer burch bie Ruffen wur ben jene im Befentlichen burch ben Befehlehaber ber ruffifchen Trupen, ben General Affielef, regiert, ber auch gum bevollmachtigen Praffibenten bes Divans ber Molbau und Balachei ernannt wurte, mabrend ber General Freiherr v. Lowenstern als Biceprafibent fungitie Der Ratfer von Rufland befahl aber fcon 1829, bas eine Special commission von Bogaren, die theils von bem General Riffelef ernannt, theil pon ber allgemeinen Boparenversammlung ermablt murben, unter Ber fit bes Staatsraths Minciaty ein organifches Reglement für bie bei ben Surftenthamer entwerfen follte. Diefe, nach ben Burftenthamen in gwei Sectionen getheilt, eröffnete' ihre Stoungen gu Burbareft am 29. Juli 1829. Den hier gefertigten Entwurf prufte nochmals eine anferorbentliche Generalversammlung ber Diftrictsboyaren, bie unter ruffifchem Borfige zu Jaffp und Buchareft gehalten wurde, worauf Die Bovaren, mit Ausnahme von Dreien, ben angenommenen Entwuf unterzeichneten. Siernach wird ber hospodar, aus ber Reihe ber Boparen bes erften Ranges, burch eine außerorbentliche Berfammlung ers mablt, welche in jedem Furstenthume aus ben Grofbonaren und Abgeorbneten bes niederen Abels, ben gtabemifchen Rorperfchaften und ben großen Raufleuten besteht. Die Bahl bebarf auch ruffischer Bestätigung. Sahrlich wird eine Boparenversammlung gehalten, welche aus ber hoben Seiftlichkeit, ben Abgeordneten der Bopgren erften und zweiten Ranges, ben Boparenfohnen und fleineren Grundeigenthumern beftebt, welche Abgeordnete auf 5 Jahre ermahlt werben und Diaten erhalten. Berantwortlichkeit ber Minifter murbe ausgesprochen. Die Richter fob len vom Sahre 1840 an unabsetbar fein. Ihre Urtheile unterliegen ber Prufung und Bestätigung bes Furften. - Diefes Reglement warb in bem Petersburger Bertrage vom 29. Januar 1834 burch bie Pforte ausbrudlich anerkannt und zugleich ber an bie Pforte zu entrichtenbe Tribut auf 6000 Beutel, ober 3 Millionen turfifche Piafter von jebem Farftenthume firirt. Es warb nun im April 1834 in ber Dols dau Michael Stourbga, fruher ruffischer Staatsrath, Bopar ber Molbau, Schwiegersohn bes Fürsten von Samos Bogoribes; in ber Balachet aber Alexander Demetrius Shifa jum hospodar erwählt, und Beibe murben im Juli von ber Pforte bestätigt. Ueber ben Erfte: ren wird ein gunftigeres Urtheil gefällt, als über ben Letteren. fcheinen der Ueberzeugung gu fein, bag ein Wiberftreben gegen die rufffiche Bevermundung fur jest nur die Lage verfchlimmern tonne.

Aber jener foll ungleich fabiger fein als fein College und es beffer verfteben, theils bie verschiedenartigen Ctemente feines Bolts in einem flugen und befonnenen Berfahren ju vereinigen und zu leiten, theils ben ibm gelaffenen Spielraum zu Entwickelung und Pflege ber Natios nalfrafte, wenigftens ber materiellen, und ber immateriellen in fo weit, als es mit ber auf die Befchafte bes Lebens berechneten allgemeinen Bilbung gefchehen tann, ju benuten. Dit bem Gefühle ber Raft und ber materiellen Wohlfahrt wird auch ber Sinn ber nationalen Gelbft. ftanbigfeit fich befestigen. Uebrigens war auch Stourbja 1836 mit feis nen Bonaren in Streit, wobei aber, wie es fcheint, mehr perfonliche Rancunen, ale offentliche Intereffen gewirkt haben. Die Sache warb, unter ruffifcher Bermittelung, ohne Barte beigelegt, und feitbem hat man nichts Bebenkliches von bort vernommen. Shika fcheint wenige ftens nicht fo geschickt gemesen gu fein, die Clemente ber Ungufciedenbeit nieberguhalten, und auch fein perfonliches Befen foll einige Blofen bieten, bie ihm die Erhaltung feiner vollen Auctoritat erfchweren. Doch tann man freilich ben fparlichen und vom Parteigeift entftelten Berichten nicht recht trauen. Gewiß ift es, bag es in ber Balachei zu ernften Berwürfniffen tam, fo wie baf fich in ber Boparenversammlung eine antiruffifche Opposition bemerklich machte, beren Bortreten Rufland zu Ginmischungen Veranlaffung gab. Namentlich gab es in ben Situngen von 1837 und 1838 fo heftige Scenen, daß Rufland fich veranlaft fand, einen gegen bie Opposition gerichteten Ferman ber Pforte auszuwirken, und bag ber Furft bie Berfammlung auflof'te unb 1829 eine neue berief. Dan glaubt, bag geheime Berbindungen auf eine Bereinigung ber Fürftenthumer, beren Einheit übrigens in gewiffen wesentlichen Puncten, g. B. in Bezug auf bie Gefetgebung, auch burch bas organische Reglement geforbert wirb, hinarbeiten und uberhaupt Plane betreiben, Die jedenfalls ju fruh tommen. Gin Ferman, ben die Pforte im Januar 1840 an ben Hospodar der Balachei erließ, forderte ihn jur traftigen Unterbrudung folder Berbindungen Ein zweiter, gleichzeitiger verbannte ben Dbriften Campiane, ben man für einen Sauptleiter ber Ungufriebenen bielt, aus ben Surftenthumern.

Der politische Einstuß der Pforte auf diese Kander ist jeht null; die Oberhoheit der Pforte scheint blos zur Schonung ihrer Ehre und beshalb begründet zu sein, weil man diese Kander weder zu reeller, noch zu nomineller Unabhängigkeit gelangen und doch auch nicht zu russischen Provinzen werden lassen wollte. Die Pforte kummert sich um die Fürstenthümer nicht, außer so weit sie ihren Tribut bezieht und sich zuweilen zum Organ des russischen Willens macht. Aurz, den Besdrückungen türkischer Sewaltthätigkeit sind diese Kander überhoben; daß sie aber factisch russische Provinzen waren, kann man nicht eigentlich behaupten. Sie unterliegen dem russischen Einstusse und dürsen nicht gegen die Interessen der haute politique des Kaiserstaats handeln. In allen den Beziehungen aber, die damit nicht collidiren, sind sie auf

bilbet, so werben auch bie Moldau und Walachei, wenn gereift und gestärkt sind, ein nühliches Glieb in dies den. Doch wurde man mehr von ihnen erwarten könne sem Bolkern eine natürlichere Bolksthumlichkeit erhalten wenn sich nicht so viele Verderbnisse eingeschlichen hatten biese schrossen Sontraste zwischen der Unwissenheit und bistumpfsinnigen niederen Bolks und der oberstächlichen fra dung der höheren Stände vorkamen. Nicht der Firnis är und der einzelnen Kenntnisse, die in den Schulen ang können, thut hier so Noth, als eine moralische Regen Servier sind eben so unwissend, wie die Walachen, und viel weniger für den Volksunterricht gethan, und boch gleich höher und edler da, und erwecken bessere Hoffnunge das Eine thun, und das Andere nicht lassen.

Für die Berwaltung ist die Walachei in 18, die ? Bezirke getheilt, von benen jene in 94, diese in 64 Ca gerfallen. Die Polizei leitet in jedem District ein Gouvernich, die Finanzen ein Einnehmer (Samuche), und die 3 Richtern bestehendes Eiviltribunal. Den Räubereien nicht gemacht, seit man die Gemeinden für jedes in ihrem Werbrechen verantwortlich macht. Die Justizgesetzebung auf den byzantinischen Gesehen, theils auf Gewohnheitst auf einzelnen Berordnungen neuerer Hospodare. In der schon der Hospodar Alexander der Gute das bestehen Goder zusammenstellen, den darauf der Hospodarbeiten ließ. Ein neuer Coder erschien unte machi 1816 und ist die Grundlage des 1833

lichen fieben unter bem kanonischen Rechte. Uebrigens foll fur Berfcmeljung ber Gefehbucher eine gemischte Commiffion aus beiben Fatftenthumern bestellt werben.

Fur ben Unterricht, wenn auch weniger fur bas eigentliche Bolfsfoulmefen, als fur bie gelehrtere Bildung, mar in fruheren Beiten Manches gethan worden, und die Wiffenschaften blübeten in biefen Landern weit früher als in Rufland. Schon 1401 grundete ber Dospobar Alexander der Gute zu Sutschama in der Butowina eine Rechts fonte, die fpater burch Bafil nach Jaffy verpflangt wurde, fo wie eine Anstalt für griechische, lateinische und flavonische Sprache. Rotmar ward im 16ten Jabrbunberte burch ben Despoten Jatob eine Universitat gegrundet; ju Jaffp fliftete Bafil 1644 eine fprachliche Unftalt und 2 theologische Schulen. Der Elerus ber Molbau und Balachei, befonders die Rloftergeiftlichkeit, galt für gelehrt, und Rufland jog unter Peter bem Großen viele gefchicte Leute aus biefen Lanbern Die Rriege und bie turtifche Berrichaft gerftorten biefe zu sich. In neuester Beit, in ber Molbau feit 1828, in ber Balas chei feit 1832, bat eine Reorganisation begonnen. In Saffy ift 1814 eine Atademie für ben boberen Unterricht in Philosophie, Gefdichte, Raturwissenschaften, Sprachen, Mathematit und Technit errichtet, bas Bafilianum ift schon 1828 bergeftellt und nach turger Unterbrechung 1881 wieber eroffnet und mit einer Rormalichule verbun-1834 warb in Saffy auch eine Dabchenschule errichtet. ben worben. Schon 1832 grundete man Provinzialiculen in ben Diftrictsbauptorten. In der Balachei hat man 19 Lancafter fche Schulen, ju Buchareft auch 3 hobere Lehranstalten errichtet. Immer noch befteben mehr Drivat : als offentliche Schulen, und bie boberen Stanbe benuten bie Anftalten bes Auslandes, befonders Frankreichs und Deutschlands.

Der Clerus foll jest, besonders was die niedere Beltgeiftlichetet anlangt, unwiffend und verbauert fein. Doch find neuerdings theolog

gifche Seminarien errichtet worben.

Was die wirthschaftlichen Verhaltniffe des Bolts betrifft, so geben befonders die schweren und ungeregelten Lasten, benen das Landvolk unterliegt, zu großen Beschwerden Anlas und erhalten ein undeilvolles Mistrauen und einen jeder Berbesserung widerstrebenden Stumpffinn. Die Zigeuner sind in einer ganz rechtlosen Lage. Die Juden sind zahlreicher gesworden, seit sie sich in Rusland und Polen nicht mehr recht behagtich subsen, und auch wer von allem Borurtheil gegen sie frei ist, muß doch anerkennen, daß sie einem unwissenden und stumpffinnigen Bolte in wirthschaftlicher hinsicht gefährlich werden konnen, so daß sich die übersie erhobenen Rlagen wohl begreifen lassen. Die Industrie ist noch in ihren ersten Ansagen. Der handel aber blüht, und der Kaufmannsstand bereichert sich; wenn gleich auch dabei ausländischer Unternehmungsgeist die besten Gewinne ziehen soll.

Die Finanzen anlangend, so wurde in ber Walachet bie Staatse einnahmen für 1889 auf 16,298,297 Piafter veranschiagt, wogu bie. Staats: Lexifon, X. 42

fehlt aber an Artillerie, an regelmäßiger Reiterei und

Die beiben Landern 1834 von der Pforte verließt flagge ist gelb und hat in einer Ede ein Bicred, in we Sterne und darunter ein Abler mit einem Kreuz befinder Bergleiche übrigens: Anagnosti, La Valachie et a Paris, 1837. 8. — Colson, de 'état present et de

à Paris, 1837. 8. — Colson, de 'état present et de principautés de Moldavie et de la Walachie, à Paris Monarchie; monarchisches System; mo

Princip; Monarchismus. - I. Die Monard Berrichaft ober Regierungegewalt eines Gingigen, ift, fo lichen hiftorischen Erinnerungen reichen, unter ben Stat die altefte, und überhaupt bie meiteft verbreitete Schende Erscheinung in ber politischen Geschichte. Gie ift turlichfte Regierungeform, namlich fowohl ber Entil fruheften Staaten, ale beren urfprunglichem und auch bem Bedurfniß angemeffenfte, und - ob auch nicht bie b Idee eines Rechtsftaates theoretifch am Bollfommenffen en boch bie praftifch gur menigftens annahernd befriedigent bes Staatszweds nach bem Charafter und ben Lebensve meiften Bolter geeignetfte, weil namentlich eine von ben Gi obicon in ber Idee volltommeneren - republicanifchen Be tentheils freie, und gleichwohl gur Bermirflichung bes I guten Republit, namlich jur Gemabrleiftung bes heit, bei meifer Ginrichtung gar mobl fahige Ber

Die in der Natur begrundete Gewalt ober herrschaft bes Sausvaters über bie Familie, be

ftanben entsprechenbe, gleichfalls veränderte Natur an, und thut sich fortwährend mehr wie eine blose Thatsache; als wie ein mit Ueberlegung und Vorsat und unter rechtlichen Formen geschlossenes Uebereinkommnis oder ausdrücklich gegebenes Gesellschaftes einkommnis oder ausdrücklich gegebenes Gesellschaft sie eine hier wie auch eine durch formlichen Gesammtbeschluß bestellte oder zu bestellende Regimentsschurung an; so ist doch klar, daß die ersten Zwecke einer jugendlichen Gesellschaft, als Vertheidigung gegen außere Seinde, oder Auswanderung, Gründung einer Colonie, oder Erbauung einer Stadt u. s. w., sast nothwendig die Leitung oder Obergewalt eines Hauptes fordern, und daß, auch wenn diese Zwecke erstüllt und ruhige Zustände eingetreten sind, gleichwohl ohne ein solches Daupt — bessen Gewalt freilich eine mehr oder weniger ausgedehnte sein kann — eine geregelte und stäte Verwaltung auch nur der laussenden Geschlichafte sehr schwer und jedenfalls mit großer Belästigung der übrigen Gesellschaftsglieder verbunden sein muß.

Deswegen haben auch biejenigen Bolter, welche — sei es unsprungslich, sei es in Folge von Auslehnung gegen die etwa misbrauchte Konigsmacht — sich republicanische (aristotratische oder bemotratische) Berfassungen gaben, meist nothwendig gefunden, ungeachtet der z. B. für einen Senat oder kleinen oder großen Rath, oder für die Landesgemeinde vorbehaltenen höchsten Gewalt, an die Spise der Geschäfte einen mit mehr oder weniger Auctorität bekleideten Mann zu stellen, bessen altung ziemlich nahe kam. Und viele aufgeklärte und freigefinnte Bolter haben nicht nur Jahrhunderte lang die monarchische Berfassung willig ertragen, sondern es sind selbst welche, bei denen durch eine Umwilgung der Thron umgestoßen und an die Stelle der Einherrschaft eine republicanische Staatsform gesest worden, in kurzer Frist zur

Monarchie wieber gurudgefehrt.

Die nachstliegenden Grunde folder Anbanglichteit an bie mongre difche Regierungsform liegen in bet Bergleichung ihrer naturlichen und auch burch geschichtliche Erfahrungen bestätigten Eigenschaften und Wirfungen mit jenen ber abrigen Berfaffungen. Die Ariftofratie erzeugt eine bem Rechtsbegriff wiberftreitenbe Spaltung bes Bolts in eine bienende und eine herrschende Claffe, und im Schoofe felbft ber letten mancherlei Parteiung und gemeinschabliche Feindschafte. Die offentlichen Angelegenheiten werden bann nicht vom Standpunct bes Gemeinwohls ober Gesammtintereffes, sonbern von jenem bes Sonberintereffes ber Ariftentafte ober ber in Mitte berfelben bestehenben Factionen und Kamilienverbinbungen behandelt; die Daffe ber Ration ift niebergebrudt und verachtet, bie berrichende Claffe hoffartig und felbfifuchtig; in den Berathungen und Schluffaffungen malten Langfamteit, Entzwehung und meift unlautere Motive, in bem Bollzug Schwache und Berriffenheit vor; nur im Sefthalten ber hergebrachten Borrechte und im Unterbruden jebes etwa im Boil erwachenben Freiheitsgeiftes find bie Ariften unter fich einig. biefen Gebrechen, als Langfamteit im Berathen, Schwache im Bolleng, 42 \*

Die Monarchie (verfteht fich bie weife, b fete geregelte) tennt alle biefe Rrantheiten und Gefahren ber Richtung und Energie ber Musfuhrung charakterifire und, ba bas mahre Intereffe bes Monarchen und fein jenem bes Boltes indentifc, wenigstens naturlich befreu ift; fo mag bas Bolt, wofern fein Berricher auch nur ve mit begrundetem Bertrauen ihm bas Steuerruder überlaff in bem vielen Guten, welches es von feiner fraftigen und, ihm felbft gum Bortheil und Ruhm gereichenben Bermalt ten hat, ben Erfat fur bie - freilich auch bavon unabi eigenthumlichen Gefahren finden. Jebenfalls ift bie Da archen, bes Gingigen, ber ba mit Majeftat befleibet ei baher ber Bergleichung und bem Deibe entrudt ift, felb migbraucht, weit minber bebenflich und gehaffig und bem bes Burgers weit minder ju nahe tretend, ale ber Digs als das blofe Borhandenfein ber hochmuthigen 2fri der etwa aus bem Staub fich emporschwingenden, vermeff. baupter und Demagogen.

Freilich gibt es febr verfchiebene Arten ber D bas Lob, welches ber einen gespendet werden fann, pa auf alle. Ein Sauptunterschieb besteht zuvörderst zwischen Erb: Monarchieen, wie schon aus bem Begriffe barfalle. Ueber ben Borzug ber einen ober ber anderen jedoch ... Der Theorie ober der Ibee nach sollte man fur bi ren. Um ein wurdiger herrscher zu fein, mit

babers wieder anzustellende Babl betrifft, namentlich die nach bem Tob bes jeweiligen Berrichers Statt finbenbe (tenn mo fie gar ichon periobifch, nach einigen ober mehreren Jahren wiederkehrte, ba ift ber Gewählte nicht eigentlich Monarch ju nennen, fondern blog Beams ter); fo hangt ber Erfolg ber Babl nicht nur von ber Gute bes Bablaelebes, beffen zweckmäßige Entwerfung ohnehin ichon ben größten Schwierigkeiten unterliegt, ab, sondern noch außerdem von mancherlei gefahrbrobenben Bufalligfeiten. Wie forgfaltig man bie Babl geregelt habe, taum je merben - bei ber Roftbarteit bes bier bem Ebr geig bargebotenen Preifes - Entzweiungen, bofe Leibenfchaften, arg. liftige Umtriebe ichon im Innern zu vermeiben fein, und eben fo wenig bie von Aufen fommenden Intriguen und verderblichen Ginfluffe. Jebes Bwifchenreich ift alsbann ein Beitpunct ber gefährlichften Rrife, und wenn auch die Babl ohne Burgerfrieg ober fremde Einmischung gu Stande fommt; fo bleibt gleichwohl ihr Erfolg abbangig vom Glud, jumal von ber Bewahrung ber Mahler vor Taufchung und Budem wird gewöhnlich jede Bahl mifbraucht Corruption. Schwachung ber Ronigsmacht, womit fobann die Schwachung bes Reiches ben gleichen Schritt geht. Deutschland und Polen liefern bavon bie einbringlichften Beifpiele.

Dagegen hat aber auch bie Erb = Monarchie ihre entschiebenen Nachtheile. Go lange nicht bie Berfaffung bafur geforgt hat, bag ber Ronig zwar Gutes nach Reigung und Rraften, nicht aber Bofes thun tonne, bleibt die Erblichkeit ber Rrone ein außerft gefahrliches Spiel für bas Bolt. Sein Bohl ober Behe hangt alsbann von bem reinen Bufall ab, ob ein Titus oder ein Domitian, ein Marc Aurel ober ein Commobus den von den Batern übertommenen Thron beffeige; und ba nichts leichter ben Charafter verbirbt, als im Purpur geboren und erzogen ju fein, fo ift bier immer Grund vorhanden jur fcwerften Beforgnif. Eben hieraus aber geht bie Nothwendigfeit einer vorfichtigen Befchrantung ber Ronigsmacht um fo flarer bervor; und wo bann biefelbe Statt finbet, ba überwiegen bie Bortheile ber Erblichfeit weitaus ihre Uebelftanbe und Gefahren. Sebenfalls aber thut die genauefte Bestimmung ber Erbfolgeorbnung - ob nach Bermanbtichafts : Graben ober nach Linien, ob mit ober ohne Musfchluß bes weiblichen Gefchlechts (letteres ift jum Theil bemuthigenb, jum Theil gefahrlich) u. f. w. — Noth, um bas Bolf nicht bas Dpfer von Thronftreitigkeiten werben ju laffen, und billig verlangt es, wenn gleichwohl ein folder Streit entftanbe, fur fich felbft ober fur feine Reprafentanten bas Recht ber Enticheibung. Auch über bie Dauer ber Minberjahrigkeit, über bie vormunbschaftliche - ober überhaupt (in Berhinderungsfällen bes Monarchen) ftellvertretenbe - Regentschaft, ober über bas Recht, fie zu bestellen, forbert biefe Berfaffung genaue Borfchriften.

Es hat Monarchen gegeben, welche nicht nur die Erblichkeit ber Krone in ihrem Saufe als ein bemfelben gebuhrendes und unantaffs

fdrantte Monardieen. Die unumidrantte, ober fchl lute Monarchie, worin namlich alle Gewalten obi irgend einer anberen Muctoritat in ber Perfon bes Mona find, ift eigentlich Despotie, wie fcon Montesqu ihm alle verftanbigen Publiciften erflart haben, folglich tifcher, nicht aber ein mahrer Rechte Buffanb. fur Bolter, die auf gang niedriger Culturftufe fich befind ber und, mofern ber Monard Berftand und reblichen auch ein wohlthatiger fein : nur barf bie Richtung bes 2 babin geben, jene politifche Unmunbigfeit bes Bolfes, bas Bedurfniß einer abfoluten Gewalt ableitet, gu ve ben Muffdwung bes Boltsgeiftes ju bemmen ober ju u lange es irgend thunlich ift; weswegen auch ber fogena Elarte" ober "liberale" Abfolutismus, als beffen En die Bermaltung bes vielgepriefenen Bea Bermubes, fters R. Ferdinand's VII, in Spanien aufftellt, fo wegen ber Beuchelei, bie ihn gang eigens charafterifirt, licher ift, als jeber andere.

Bon ber absoluten Monarchie sagt Schlöger if sprache: "Die ganze Beltgeschichte kennt nicht ein ein Bolk, das sich mit Bedacht und freiem Billen in die form begeben hatte; überall ist sie durch Ueberlistung obgewaltigung entstanden." — Und weiter: "Die ganze Lunedelt sich oft bei dieser Regierungsform; Alles kriecht telsucht, lernt Hundesdemuth, wird Löwenlecker Grazie auf einem solchen Thron: da unten am sehen, schleicht ein Otterngezücht herum, das

enthalte, bavon ift bereits in bem Artitel "Conftitution" aus-

Nur allein burch Einführung biefes geläuterten, gegen Anarchie wie gegen Despotie gleichmäßig sichernden Spstems und, wo es bereits eingeführt ist, durch aufrichtige und treue Beobachtung besselben ist, nach dem heutigen Zustande der europäischen Civilisation, die Einsherrschaft überhaupt in diesem Welttheile noch für die Länge zu erhalten. Dadurch nämlich erschiene die Monarchie in ihrer edlen und ehrewürdigen Gestalt, weil mit den unveräußerlichen Volksrechten in Uederseinstimmung und die allgemeine wie die individuelle Freiheit schirmend. Dadurch würden ihren Gegnern die Wassen entwunden, und in der Anhänglichkeit der Bürger, welche in ihr den besten Hort des Gessammtwohls erkennten, das sesselbelle Bollwerk gegen jeden Angriff hergestellt.

Mehrere monarchische Regierungen scheinen biefes schone Biel fich gestedt ju haben, ob auch die Ungunst zumal außerer Umfinde fie bis jest noch an ber Erreichung hinderte. Aber, leiber! ift biefes nicht die allgemeine und nicht die vorberrichende Richtung. Erfchreckt und erbittert durch die harten Schlage, welche die frangofische Republit unb ihre Propaganda gegen fo viele Throne geführt, überließen biefe fich endlich ber ungludlichen Idee, als fei bie Coerifteng ber Republiten mit Monarchieen im europaischen Staatenspftem unmöglich, und es muffe baher (einige wenige, theils nothgebrungene, theils wie gum Scherz noch übrig gelaffene Ausnahmen abgerechnet) bie monarchifche Berfaffung die allein berrichen be in unferem Belttheile fein. Diefen von der Diplomatie fofort eifrig erfaßten und mit aller Runft, Beharrlichkeit und Energie geltend gemachten Grundfat nennt man bas "monarchifche Spftem"+). Und gur Bervollftanbigung feiner Wirtfamteit hat man bann noch einen zweiten Grundfat aufs gestellt, unter bem Ramen bes "monarchischen Princips", barin bestehend, bag gur Reinheit ber Monarchie und gur Sicherstellung ihrer Fortdauer auch bie Bollgewalt bes Mongrchen nothig fei. . bag alfo jedem Auftommen irgend eines guntens bes republicanifchen, gumal bes bemofratischen Beiftes in monarchischen Staaten, also auch

<sup>\*)</sup> Mit biesem Ramen kann man zwar auch den Zusammenhang der Grundsabe, Richtungen und Alugheitsmarimen benennen, wodurch die Monsarchie, wenn auch nur in einem einzelnen Staate, errichtet, sorterhalten, des kräftiget und mit harmonischen Einrichtungen und Gesegen versehen wiede. In diesem Sinne würde es entweder mit dem Spstem der constitutionels len Monarchie (wovon der Artikel "Constitution" schon gehandelt hat) übereinstimmen, oder, bei der Arendenz zum Absolutismus, mit dem Begriffe des Monarchismus zusammensallen, wovon wir im Arte einige Worte sagen werden. Dier aber reben wir von dem durch die killianz der mächtigsten Monarchen Europas allerneuest begründeten Spstem der sut von a.

Es ift nothwendig, und gehort ju bem ewigen N Biffenschaft, so wie zu bem heiligen Rechte bes Burgers, bas Nachbenken und die Gebankenmittheilung über die f und menschlichen Bustande bestimmenden Richtungen be erlaubt sein muß, auf die rechtliche Natur und die poli jener beiden Grundsage einen bescheiben prufenden Blick

Bon bem "monarchischen Goftem." Gebi vom Standpuncte ber blofen Politit auch nicht gu tabel bie monarchischen Regierungen bas Goftem ber Do Thunlichteit auszubreiten fuchen, ja felbft bie Alleinherrf felbe begehren. Dit ben politifchen Guftemen verbal lich wie mit ben firchlichen. Gin jebes fieht in benjen ihm abweichen, ober gar beffen Gegenfat bilben, einen geheimen - Beind, gegen welchen fortmahrend fampfge Roth thut, und beffen Ungriffen man alfo nicht eber er glaubt, ale bie man ihn vertilgt bat. Wenn aber Letter lich ift, fo will man wenigstens bie eigene Rraft bu Alliangen in thunlichft erweitertem Rreife ftarten, und me nur in ben Genoffen beffelben Gpfteme ober beffelben G haben die protestantische und die fatholische Rie Beit hindurch fich auf Tob und Leben bekampft; und jebe bestirche ertannte in ber Glaubensgenoffenschaft ber St Lanber eine Bermehrung ber eigenen Gicherheit, fo wie tommen ber Rivalin in irgend einem anderen Canbe eine . Erft fpat haben - wenigstens bie Berftanbigi - eingefehen , baß ein friedliches Debeneinanber. und mit gleicher Freiheit gar wohl befteben tonne, haufain sumal hurch had thrushan haihar Rinchan

mahrend fruher mohl partielle Conflicte zwischen beiben Statt fanben, fich jedoch nicht über bie Grengen ber unmittelbaren Betheiligung ausbehnten. Die fch meigerifche Eidgenoffenschaft und bie ver= einten Dieberlande, nachbem ihr Rampf gegen bie Berren, beren Jod fie abgeschuttelt, ju Ende gebracht war, nahmen einen rubigen Sis im europaifchen Staatenfpftem ein, und erfreuten fich vielfach ber Freundschaft und der Alliang felbft bespotischer Ronige. Ja, felbft ber fanatifche Protector bet temporaren Republit England fab fich geichmeichelt von ben machtigften monarchischen Sauptern. Erft der frangofifchen Republit, beren wohltlingende Principien allerdings, weil bei dem bamals fehr verberbten Buftanbe ber Monarchieen vielen Anklang unter ben Bolfern finbend, ben Thronen gefahrlich erfchienen, warfen diefe mit Entschiedenheit ben Fehbehandschuh bin; und ba fand auch die Republit fur nothig, burch fortschreitenden Thronenfturg und fortwahrende Schopfung neuer Republiten fich gegen bie monarchischen Coalitionen zu fchirmen. So theilte fich Europa in bie zwei feindlichen Beerlager, bes Monarchenthums (überhaupt bes althiftorifchen Rechts, gemiffermagen bes politifchen Ratholicismus) und ber Republit (ober bes angeblich vernunftigen und ewigen, boch freilich auch mit gar mancher unreinen Buthat verbundenen Rechte, gemiffermagen ber politischen Reformation); und blieb bergeftalt getheilt auch nach Erhebung Rapoleon's zum Erbfaifer. Gein Thron namlich war gleichwohl erbaut auf ber Grundlage der Republit und ihrer dem althistorischen Rechte feindlichen Grundsate. Ale daher ber Gefürchtete gestürzt mar, ba hielten die fiegenden Monarchen gur Befestigung ihres Triumphe und gur Berhinderung jeder Rudfehr ber Revolution für nothwendig, nicht nur den alt bourbonisch en Thron unter bem Titel ber "Legitimitat" (f. b. Urt.) in Frankreich wies ber aufzurichten, fondern uber gang Guropa bas Onftem ber mon : archischen Berfaffung - ale bas dem althiftorifchen Recht befreundete — auszurufen, b. h. mit Auctoritat den Sat zu verkunden: "bie Ruhe und bas Beil von Europa erheifchen die Alleinherr= fcaft (bie oben bemertten fleinen Ausnahmen abgerechnet) ber mons ardifden Berfaffung."

Wenn biejenigen, welchen Sott die Gewalt verliehen, gebieterisch aussprechen: "Wir bulben in bem Bereich unserer Macht keine andere Berfassung als die monarchische;" — so ist für diejenigen, welche solchem Ausspruch zu gehorchen schuldig ober gezwungen sind, derselbe allerdings gultig. Reine Einsprache sindet dazgegen Statt; er steht praktisch fest, und er ist in so fern wahr ober unsbestreitbar. Wenn aber der Sat also lautet: "Die Ruhe und Wohlfahrt des Welttheils verträgt sich mit keiner andern Verfassung, als mit der monarchischen: baher sind Wir, benen diese Wohlsahrt zur Obhut anvertraut ist, verpslichtet, keine andere zu dulben," — alsdann hat er einen rein doctrinellen Charakter angenommen; und er ist, wie jede Doctrin, nicht Sache des Dictats mehr, sondern er ist der

meldes im Boller: und Staatenrechte ben Seab ju fi gugsmeife berufen ift, sehr sower zu erweisen fein. D res Welttheils bilden feine so innig verdundeme Gesamm einen (namentlich die kleineren) rechtlich schuldig sein k (wahren ober vermeinten) Interessen anderer (verstehr fit willen so schwere Opfer zu beingen. Ein rechtlicher um Act, welcher solche Berpflichtung hatte erzeugen, ober b ber europäischen Staaten der gesetzgebenden Macht einiger unterwerfen konnen, ift nicht vorhanden; das Geseh it tisches Willensbictat der Machtigeren.

Aber auch abgesehen von diesem Standpunct, und i Gewalt der Grosmächte vorausgeset, bleiben noch imm benken gegen die proclamirte Alleinherrschaft des menarch Die Consequenzen des Princips, welchem die Proclas sühren — so sagen die Gegner — jum Tod alles öffe und zum Grade der Civilisation. Können die Grosmächt dem Welttheil als Geseh vorschreiben, so konnen sie, wossich noch weiter ausbehnt, und die Berbindung oder ider Welttheile unter einander an Innigseit noch junimmt Volkern des Erbballs die geliebte monarchische Ichreiben, solglich alle Particularität und Individualität Lebens aus der Welt schaffen, und der ganzen seine Gepräge des gesellschaftlichen Zustandes aus förmigkeit würde dann unvermeidlich zur Käulnis sühren: und est mitchen des

nicht erringt, ober fo lange es noch barum tampft, bie unbeitbarften Biberfpruche in feinem Gefolge. Durfen einige praponberirende monarchische Regierungen alle im Bereich ihrer Dacht gelegenen fleineren Staaten zwangeweis in Betreff ber Berfaffung fich affimiliren; fo burfen biefes einige machtige republicanifche Staaten, ja fetbft einer allein auch. Es burften hiernach bie ameritanischen Republifen ben brafilifden Raiferthron uber ben Saufen werfen, ober, wenn irgendwo fonft in ber neuen Welt eine Monarchie fich bilben wollte, folches mit Baffengewalt verhindern. Ja, wenn durch einen ficherlich im Kreife ber Moglichkeit gelegenen - Umschwung ber Juliusthron in Kranfreich burch eine fiegende republicanische Partei umgefturgt murbe; fo mare bie Propaganda, wenn fie bann ungefaumt alle von ihr erreiche baren Staaten in Republiten zu verwandlen unternahme, gerechtfertigt burch ben von ben monarchischen Grofmachten felbst aufgestellten Es bestande hiernach ein Biderstreit, nicht nur von Intereffen, fonbern von wirklichen Rechten, b. b. ber Begriff bes Rechtes, ber ba eben in ber Sarmonie ber Bechfelmirtung befteht, mare aufgehoben. Es mare bie Lofung ertheilt gu einem Bertilgung beriege zwischen bem monarchischen und bem republicanischen Softem, bei welchem beibe Parteien im Rechte befindlich maren, und bie "Rube bes Belttheils", in beren Ramen beibe bas Schwert gezogen, murbe gulett, und nachbem unermefliche Bermuftung und wilbes Rriegstoben bie langfte Beit geherricht, feine anbere als - bie Ruhe bes Grabes fein.

Gegen biefe Betrachtungen wirb freilich von ber anberen Seite angeführt: Eben barum, weil fich voraussehen laft, die Propaganda werbe, sobald ihr einmal die Republicanistrung irgend eines bedeutenben Staates gelungen, jebenfalls ihr Spftem in alle Wege auszubreis ten ftreben, und baburch, bei ber jetigen Lage bes faft überall mit Brennftoff erfullten Belttheils, Die verheerendften Sturme uber meiten gandern hervorrufen: eben darum muffen die Monarchen, die buter ber Ordnung und Rube, foldem Unbeil guvorkommen burch Berhinderung bes Entftebens irgend einer neuen Republit. Sie find bei folder Richtung bes Beifalls aller Gemagigten, Rubeliebenben, und zumal aller berjenigen gewiß, welche bie Unficht haben, feine Nation bes heutigen Europas befite jenen Charafter ober jene Tugenben, ohne welche die republicanische Berfaffung gar nicht ertragen werben, geschweige gebeihen tann. Bir jeboch find des Dafürhaltens, bas beste Schutmittel gegen die republicanische Propaganda sei die Aufnahme bes wahrhaft Guten in ber republicanischen Berfaffung, namlich ber ben ewigen Bolferechten gebuhrenben Gewahrleiffung, in bas monarchische System, b. b. alfo bie Umwandlung ber abfoluten Monarchieen in constitutionelle. Benn bann ihrerseits bie Republiken burch Grundung einer jedenfalls nothigen, kraftigen Regies rungsgewalt ben fturmifchen Bolesbewegungen ein Biel feben, wenn fie gegen die Anarchie fich eben so gut verwahren, als die monachischen

Statut som Departs gefores fin faller: is med lad in Bis der bebefenigen Befolimigen beim ger in genier Lincolne mit b feier. inden fiefe filt aus not in a com un aus fannen pa femier fen. Dittoms tiefte auch ber frieblichen Eventien beite in Binterns mein im Mary ficher, und die Friedland, eine al fil if ter mit frengen mmadiden Erfent en pille the top Subragainties setlation from

Beige fiebe geben von Menn Date, fint über ben Bepf b mennfifter "Brincipt", b. b. iber fie mellentt den mit ist einer infagteten Charaftere ber Mungobie # # Bietigen Dem son ber Beichaffenbeit iber bem Indet jent be And hing he Mindigung formit had für einen eine eine Con mfgibileren inne ben inneren Sumboffe muchier i tet gen Geig für ber Belttbeil at verlimbenben it't in feie iber Stinten : und Baltement einzuführenben) u Mer Erfert af.

III. Bie ten "monerdifden Brincip." et ber benetungt mit bem menneholden Deinem im bem Simt ting, me Mintesquien et auffelt, nimich als der Triefert met Lebenetraft ber Befofung, meffe bei Montetynier in Menuchien bie Chre im Defportiem ben Schudt in Anftetricken bie Daffigung und in Democraticem bie Juge bit. hurren wird in bem Artifd "Monte Comiem" merten. Cier eber ift bie Debe oon bem in ber memellen 3000 ifid beeteinett, fenbern mit Aueteritat berfünbeten mi#

Eratifchen, aus bem verhaften Bolferechte ftammenben. Und hatten enblich die Besieger Rapoleon's von ihm die Runft, unumschrankt au berrichen, erlernt, und namentlich die bespotische Gewalt, welche er in ben jest von ihnen wiebereroberten Lanbern theils felbft ausgeubt, theile durch feine Satelliten hatte ausüben laffen, wie als eine ihnen gebuhrenbe Rriegsbeute fich angeeignet! Es galt nun, biefe geliebte Sewalt, die nach ben überftanbenen Sturmen um fo beifer geliebte, gegen ben überall rubrigen Boltsgeift ju fchirmen, was nimmer burch ifolirte Beftrebungen einzelner Furften im eigenen Lanbe, fondern nur burch wohlberechnete, mit vereinter Rraft burchzuführende Dagregeln eines Monarchenbundes zu bewirken mar. In biefem Sinne ift bie beilige Alliang und ift ber beutsche Bund geschloffen worben; und in biefem Sinne ift die Aufftellung eines - gwar nirgends bestimmt befinirten, boch eben barum nach Umftanben leichter au deutenden ober mit Auctoritat auf concrete Berhaltniffe beliebig ans zuwendenden - "monardifden Princips" gefcheben.

Allernachst wurde bieses monarchische Princip fur die beutschen Bunbesstaaten erschaffen, bann aber auch in weiterem Rreise, namentlich gegenüber ben Staaten Italiens und der pyrendischen Halbinsel, geltend gemacht, nach der Juliusrevolution in Frankzeich aber von Seite der fremden Diplomaten, benen zumal das "Konigthum mit republicanischen Institutionen" ein Greuel war, dem "Bürgerkönig" zur sorgfältigsten Wahrung, so viel die Berhältnisse Frankreichs es noch irgend erlaubten, empfohlen, gleichzeizig aber den deutschen Bundesfürsten mit verstärktem Rach-

brud, als oberfter Leitstern ihres Berhaltens eingescharft.

So tam nach und nach burch vielfach wiederholten Gebrauch bes Musbruds: "monardifches Princip", in Staatsichriften aller Mrt, in diplomatischen Noten, Berhandlungen und Protocollen, balb auch in fchriftstellerischen, um bie Sunft ber Dachthaber bublenben Werten ber Sat, daß folches Princip ober bie Bahrung beffelben als ein hauptartitel bes europaifchen offentlichen Rechts zu achten fei, au weit verbreiteter Anerkennung, ohne bag jeboch irgend ein eigent= Liches Rechtsfundament bafur burch einen formlichen, eine mabre allgemein-verbindliche Rraft ansprechenden Act ware gelegt, und ohne bag irgendwo mit Rlarheit und Beftimmtheit mare ausgesprochen worben, was benn der Sinn und Inhalt bes fo eifrig geltenb gemachten Princips fei. Blos in ber jur Erganzung der beutschen Bunbesacte in Wien ju Stande gefommenen "Solufacte" lefen wir barüber eine - freilich nur fur bas beutsche Bunbesftaaterecht maggebenbe - Bestimmung. Der Artitel 57 namlich , ohne ubrigens bas Bort "monarchifches Princip" babei ju gebrauchen, fest bekanntlich über die Souveranetaterechte ber beutschen gurften Rach-Rebendes feft:

"Da ber beutsche Bund, mit Ausnahme ber freien Stabte, aus souveranen gurften besteht, so muß, bem hieburch gegebenen Grand-

ften beziehe fich nicht auf bas aufere, fonbern auf Rechteverhaltniß: fo murbe baraus nichts Beiteres folge Grunder bes beutichen Bunbes, inbem fie fich bas D veran" beilegten, baburch aussprachen, baf fie im re derjenigen Gewalt und Sobeit zu fein vermeinten , min alten Staaterecht gangen und gaben Begriff jum Char veranetat nothwendig gehort; und auch bas gegenfe nig burch ihre Mitverbundeten tonnte gleichfalls nur i Ginne genommen werben. Gine Bergichtleiftung fich folder Couveranetat nach Umftanben auch ju ent fie wie immer befchranten gu laffen, fonnte um fo n Titulatur gelegen fein, als burch die Mufnahme aud Stabte in ben Bund ertlact warb, ber Bwed beffelben Gleichformigfeit ber Berfaffung fammtlicher Glieberfta nicht. Jedenfalls ift flar, bag burch bie Unfuhrung "fouveran" ben Furften, Die fich alfo nannten, Rechte beigelegt und ihren Unterthanen feine Rechte merben wollten ober tonnten. Bon biefen gurften nun (in Bezug auf ehemalige Reichs : Lande) ein Debreret fprechen, als mas er bor Schliefung bes Rheinb b. h. alfo die Landesherrlichteit, nach bem in ben gemeinen ober besonderen - Reichsgefeben ober in re hertommen ober Bertragen u. f. w. bestimmten Umfang fcon burch bie gefchehene Muflofung bes Reich" Dberhoheit bes Raifers und Reichs . Bezug auf die Unterthanen feineswegs ermebund namlich, mit allen feinen ftaatsrechtlichen

Eratifden, aus bem verhaften Bollerechte flammenben. Unb batten enblich bie Beffeger Rapoleon's von ihm bie Kunft, unumschrändt gu berrichen , erlernt , und namentlich bie bespotifche Gewalt , welche er in ben jest von ihnen wiebereroberten Landern theils felbft ausgeabt, theils burch feine Satelliten batte ausüben laffen, wie als eine ihnen gebubrenbe Rriegebeute fich angeeignet! Es galt nun, biefe geliebte Gewalt, die nach den überftandenen Sturmen um fo heifer geliebte, gegen ben überall ruhrigen Boltegeift ju fchirmen, was nimmer burd ifolirte Bestrebungen einzelner Aurften im eigenen Lanbe, fonbern nur burch mobiberechnete, mit vereinter Rraft burchaufahrenbe Dafe regeln eines Monarchenbunbes ju bewirten war. In biefem Sinne ift bie beilige Mulang und ift ber beutiche Bund gefchloffen worben; und in biefem Sinne ift bie Aufftellung eines - gwar nie gende bestimmt befinirten, boch eben barum nach Umstanben leichter au beutenden ober mit Auctoritat auf concrete Berhaltniffe beliebig aus gumenbenden - "monarchifchen Princips" gefchehen.

Allernachst wurde bieses monarchische Princip für die deutschen. Bundesstaaten erschaffen, dann aber auch in weiterem Rreise, namentlich gegenüber ben Staaten Italiens und der pprenatschen Balbinsel, geltend gemacht, nach der Juliusrevolution in Frankreich aber von Seite der fremden Diplomaten, denen zumal das "Rsanigthum mit republicanischen Institutionen" ein Greusswar, dem "Bürgerkönig" zur sorgsältigsten Wahrung, so viel die Berhältnisse Frankreichs es noch irgend erlaubten, empfohlen, gleichzeitig aber den beutschen Bundessfürsten mit versäutem Rach-

brud, als oberfter Leitstern ihres Berhaltens eingescharft.

So fam nach und nach burch vielfach wieberholten Gebrauch bes Musbruds: "monarchifches Princip", in Staatsfcriften aller Art, in biplomatifchen Roten, Berhandlungen und Protocollen, balb auch in fdriftstellerifden, um die Gunft der Dachthaber bublenben Werten ber Sat, bag foldes Princip ober bie Babrung beffelben als ein hauptartitel bes europäifchen bffentlichen Rechts zu achten fei, au weit verbreiteter Anerkennung, ohne bag jeboch irgend ein eigentliches Rechtsfundament dafür burch einen formlichen, eine mahre allgemein-verbindliche Rraft ansprechenden Uct mare gelegt, und ohne bag irgendwo mit Alacheit und Bestimmtheit mare ausgesprochen worden, was benn ber Sinn und Inhalt bes fo eifrig geltenb gemachten Princips fei. Blos in ber jur Ergangung ber beutfchen Bunbesacte in Wien ju Stanbe getommenen " Solufacte" lefen wir barüber eine - freilich nur fur bas beutiche Bunbeskaaterecht masgebenbe - Bestimmung. Der Artitel 57 namlich, ohne abrigens bas Bort "monarchifches Princip" babel ju gebrauchen, fest befanntlich über die Souveranetaterechte ber beutschen Sarften Rachftebenbes feft:

"Da ber beutsche Bunb, mit Ausnahme ber freien Stabte, aus souveranen Farften befteht, fo muß, bem bieburch gegebenen Grund.

namlich Wolk und Ronig gufammengenommen - guffe man bem Ronige bas Uttribut "fouveran" mit Be fen Ginn beilegt, fo tann es nur in fo fern gefd wohl auch vom Borherrichenben in irgend einer ! einem Bethaltniffe bie Benennung beffelben entnimmt, hin nur barum fouveran nennt, weil er ben wi größten ober ben am Deiften in bie Mugen falle Staatsgewalt - und zwar felbftfanbig - inne l tiger aber und ben Digverftanbniffen weniger Raum wenn man bas Befen ber Couveranetat blos in biefe bigteit ober Gelbftherrlichteit fest, wornach lich jeder nach Mußen unabbangige Staat ein staatsrechtlich aber jeber Inhaber auch nur eines Staatsgewalt, in fo fern er bei ihrer Musubung felbft! abhangig ift, ber Eigenschaft ber Souveranetat ober im weiten Sinne theilhaftig wirb. Dergeftalt fann fagen, baß g. B. in ber constitutionellen Monarchie be fouveraner Gewalt" (autotratifch) bie ihm guffet ausubt, g. B. die Gefete fanctionirt und vollftrectt, fchluffe bes Parlaments fein Beto ausspricht, bie Sta ruft, prorogiet und auflof't, die Minifter ernennt und und Frieden befchließt u. f. m., fonbern auch bag bie Steuerbewilligungerecht, ober jenes ber Buftimmung si gen, ober jenes, die Minifter angutlagen u. f. m., ale peraner (von feiner anderen Auctoritat abbangige auch bag bas Bolt feine Deputirten gu mabl walt hat.

the scholar hom Willow noch have Kake has

namlich, als nunmehr von der Dberhoheit bes Reiche befreit und baber ber unmittelbaren Landesherrlichtelt fich erfreuend, in die Reihe ber wirklichen Staats Dberhaupter traten, nicht aber in Bezug auf ihre Unterthanen mit einer weiter gebenben Gewalt, als bie bisberige mar, follten bekleibet fein. Freilich ließ Napoleon es gern ge= fcheben, ja forderte gum Theil von ihnen, bag fle, feinem eigenen Beifpiel folgend, mit abfoluter Dacht regierten. Je unumichrantter fie in ihren Bebieten walteten, befto unbedingter mußten fie vollgieben, mas ihr großmachtiger Protector verlangte. Ihre unumschränkte Sewalt war mehr nur bie ber Statthalter bes unumidrantten Beltherrichers. Diefes gange Berhaltnig, mit allen feinen Birtungen und Folgen, mar jest über ben Saufen geworfen. Die Ueberminber Rapoleon's burften bie von ihm ausgegangenen Rechtsverlegungen und Gewalthanblungen feineswegs burch ihre Auctoritat betraftigen ober gar grundgefetlich für alle Butunft heiligen; und mas blos factifc bestanden

hatte, war jest factisch auch wieber zu Grunde gegangen.

4) Ueberhaupt aber und unter jeber Borausfetung, alfo enblich auch noch angenommen, ber Fortbestand ber Souveranetat ber Furften fei in ber Bunbesacte wirklich als ftillfchweigenbe Claufel entbalten, ober mit in ben Bunbeszweden begriffen, bleibt bie Schluffolgerung: "bie gesammte Staatsgewalt muß baber in bem Dherhaupte bes Staates vereiniget bleiben u. f. w." - burchaus un' richtig, weil mit ben bisher fowohl in ber Schule als in ber Praris in Berrichaft gestandenen Borftellungen im Biberftreite. her galt unbestritten als Souveran ber felbstständige Inhaber ber bochften Staategewalt, ohne Unterfchieb, ob er biefe Gewalt que gleich auch vollständig, b. b. ungetheilt, befaß, ober ob an einigen Zweigen berfelben auch andere Auctoritaten ober Rorperschaften, ober auch Die Gefammtheit bes Bolles mittelft gemablter Reprafentanten baran Theil nahmen. Der Konig von England und ber Konig von Schweben (und jener von Danemart vor bem ihn gum absoluten Monarchen machenben "Ronigegefete") gehorten bem Rreife ber europaifchen Souverane nicht minber an, als die Ronige von Frantreich und Spanien u. f. w. Waren boch ohnehin felbft bie in neuerer Beit abfolut geworbenen Ronige vordem gleichfalls befchrantt, und ift ihre Burbe ale Souverdne weit alter ale ihre absolute Gewalt. Ueberhaupt alfo galt "Souveran" für gleichbebeutenb mit "Monard" ober "Dberhaupt eines monarchischen Staates."

Wie mochte nun auf einmal - und zwar nur fo gelegentlich, ober wie im Borubergeben - ein gang neuer Begriff in's Staatsund Staatenrecht eingeführt werben, und zwar ein Begriff, welcher, wenn man ftreng an ihm festbalt, alle Monarchieen in Despotieen verwandelt, fie folglich - nach den Klareren Anfichten unferer Tage im Grunde rechtlos macht? - Denn, was bereits Dontesquien mit wenigen einleuchtenben Saben bargethan, bag namlich in ber Staats-Bexifon. X.

welche überall ber Gefammtheit angebort, fonbern auch bie pofitis eingefeste ober perfonificirte) Staatsgewalt feinesmegs bei ibm, fonbern bei ber Befammtheit (fei es ber Ariften, fei es bes gangen Bolles); und er ift nur Beamter ober Diener folder Gefammtbeit (Magiftrat). Er befitt baher bie ihm aufgetragene Dacht auch teineswegs felbftftanbig ober unabhangig und ubt fie nicht unverant: wortlich aus; fondern fie wird ihm in ber Regel burch einen befonberen Uct bes Gefammtwillens verlieben, und er ift fur beren Gebraud (wie auch fur feine übrigen Sandlungen) ber Gefammtheit verantwortlich. Der Monarch bagegen, und biefes ift feine charafterififche Gigenschaft, befigt bie bochfte Staatsgewalt felbft ftanbig (in ber Regel unmittelbar burch's Gefeb), ubt fie unabhangig (innerhalb ber burch bie Conftitution bezeichneten Schranten) aus, ift fur folde Musubung und überhaupt fur feine Sandlungen un verantwortlid bor jebem menichlichen Berichte (jenes ber öffentlichen Meinung und ber Befchichte ausgenommen) und als Trager ber Bolfemajeftat beilig und unverleglich.

3 weiter Grundfah: Die Gewalt bes Monarchen ift — worburch fie von ber Despotie fich unterscheidet — eine beschränkte, und zwar grundgesehlich, sei es burch formliche und geschriebene Ucte, sei es burch sonst als verbindlich anerkannte (z. B. auf herekommen ruhende) Bestimmungen beschränkte. Die Beschränkung kann ober soll allernächst formell, burch Theilung ber Gewalten, geschehen, und neben berselben ober in beren Ermangelung beppelt nothwendig burch wie immer sonst gemährleistetes Bolks und Unter-

thanen- ober Staatsburgerrecht.

Man fieht leicht ein, daß der zweite Grundsat fur den Monarchen gleich wichtig, ja noch wichtiger ist als der erste. Durch den ersten namlich wird zwar die Erhabenheit des Monarchen gianzvoll und eindringlich dargestellt; durch den zweiten aber gewinnt sein Thron

einen ficheren Rechtsboben und wird ehrmurbig.

IV. Bon bem Monarchismus. Derfelbe verhalt sich jut Monarchie wie Aristofratismus zur Aristofratie, Demo fratismus zur Aristofratie, Demo fratismus zur Demokratie, ober wie noch viele ahnliche Wortsormen, als Liberalismus, Republicanismus, Obscurantismus, Aatholicismus, Protestantismus u. s. w. zu den durch ihre Stammworte ausgedrückten Begriffen. Es bezeichnet also Mowarchismus theils objectiv das theoretische oder praktische Spstem der Monarchie, theils subjectiv die Anhanglichkeit an solches Spstem und die Geneigtheit oder die Richtung oder den Eifer, dasselb zu verwirklichen, oder zu schirmen, oder auszubreiten und siegreich zu machen.

Sewöhnlich wird baburch auch bie Uebertreibung ober boch Einfeitigkeit folder Richtung ober foldes Cifers bezeichnet, mithin bas Wort als Tabel gebraucht; boch kann es auch in vollkommen gutem Ginne genommen werben. Der Eifer, bie Alleinherrichaft bes

monarchischen Spfrems über bem Belttheil ober gar über ber gangen . Erbe zu begrunden , die ftarre Berfechtung des monarchischen Princips in bem Sinne, bag es bie Unumschranktheit bes Monarchen fordere, bie Beneigtheit ober Befliffenheit, alles Bolterecht und Boltswohl jedem Anspruche ober jeber Laune eines Autokraten aufzuopfern u. f. m., find Meugerungen eines verwerflich en Monarchismus; bagegen bas Beftreben, ben Monarchen von Befet : ober Rechteverlegungen gurudgus halten, bas constitutionelle System, welches bem Thron eine moralische Stute und mobivermahrte rechtliche Stellung verleiht, gegen die Rante ber Sofleute wie gegen die Gewaltstreiche herrschlüchtiger Minifter in Rraft ju fegen und barin ju erhalten, bas Beftreben enblich, bie beiben oben aufgeführten Grundlate, worin bas Wefen bes achten monarchifchen Princips befteht, jur allgemeinen Unertennung und Deilighaltung ju bringen, ift ebler und preismurbiger Monarchismus.

Mondborben, f. Rlofter.

Mondemefen, f. Rlofter. Mongolen. — In den weiten Steppen bes mittleren Afiens gieben feit unbentlichen Beiten nomabifche Bolterftamme umber, fic im Meußeren, wie in Gefittung und Lebensweise verwanbt. abendlanbifchen Schriftsteller ber alteren Beit warfen fie vielfach unter einander, verwechselten die Ramen, ober belegten fie Mue mit einem. Traten fie auch jum Theil in fpateren Perioden in ftreng gefchiebener Nationalitat, mit eigenthumlicher Sprache und Berfaffung auf, fo erforbert es boch oft eine febr genaue Beobachtung, um biefe Berfchies benheiten in einzelnen Bugen bis auf Die fcmachen Unfange ber Boltermaffen zu verfolgen, mit benen fie ploglich aus bem Rebel berborbrachen. Erft die genauere Befanntichaft mit ben Geschichtsquellen bes Drients, verbunden mit ben großen Borfchritten der orientalifchen und vergleichenden Sprachkunde, hat es moglich gemacht, die Befchichte und Abstammung Diefer verschiedenen Stamme auch ju ferneren, von ber europaifchen Runde weit abliegenden Borgangen ju begleiten; und mit Erstaunen feben bie Forfcher, welche gewaltige Strebungen und Erfchatterungen im fernen Dften ichon in alten Beiten Statt gefunden, und wie folche alte und ferne Bewegungen Wirkungen binterließen, die oft nach Sahrhunderten erft fich in ben europäischen Geschiden tief eingreifend bemerklich machten.

Ein recht gludlicher Stern icheint allerbings ben Unternehmungen biefer Bolter, die fie aus ihren naturlichen Rreifen berausgeführt haben. nicht eben geleuchtet zu haben. Fur bie Begrundung bauernber, fic burch fich felbft erhaltender und fortbilbender, und auch der größten Beranderung der Berhaltniffe geistig gewachsener Schopfungen icheinen fie nicht diefelbe Organisation gu haben, wie die Boffer bes indo-germanischen Stammes. Bleiben fie in ihren Steppen, fo gieben fie feit Sahrtaufenben umber, im Befentlichen unverandert, ohne durch fich felbft fich auf eine bobere Entwickelungsftufe gu beben; in

Berrichaft gerichtet ift; burd Das Beuer einer gejunden bas Biel gelangt, laffen fich bie Gieger von ben feinerei fremben Befittung und ben ichmelgerifchen Genuffen einer Rube und uppigen Sinnlichkeit überminben, und finte rettungelofen Berfall. Erleben wir boch fo etwas an Stamme, ber aus jenen Steppen hervorgegangen ift, ar bei benen ber Berfall nur beshalb langfamer vorgebt, weit auch von fleinen Unfangen fich ju bem Biele burchart weil fie fruhzeitig eine relativ reinere Religion in großer Naturlichfeit auffagten, und weil bie Bucht einer gut b ganisation ihnen langere Beit bie alte Ginfachheit und wahrte. Deift aber waren bie Buge biefer Botter ni Sturme, bie vorüberbrauf'ten, um erft nach Sahrhunde nicht wiebergutehren, bie gerftorten, ohne wieber gu baue fammenhangende Umftanbe wirfen babei wohl mit: ba der Operationen und ber gangen Begiehungen biefer Bi Despotische ihrer Leitung. Die Gleichformigfeit , Die fich Gefichtszügen biefer Bolter ausbruckt, und bei ben auf ftebenben Stammen immer entschiedener wird, finder geiftigen und gemuthigen Leben Statt. Gie aber ift ebe fache, als ein Beichen ber Unfabigfeit gu felbftftanbiger Glaube man nicht, bag bas Staats= und Bo ben Beift eines Gingelnen, ober einer einzelnen Gemalt wohlthatig fortgebildet werbe, ober ein Bolf groß und bas bie gewaltigften Daffen gur Berfügung f ohne daß in diefen Daffen ein felbftthatiges vielmehr fich blindlings in bie treibenbe Rraft aus ichen Empuls ermarten. Muf taufenb Di

Richt zu ben am Sochsten flebenden, nicht zu ben ebeiften Stame men ber norbofilichen Steppen von Afien gehort bas gablreiche Ge-Schlecht ber Mongolen. Schon ibr Meußeres zeigt uns jene vorftechenbe Bleichformigfeit am Deutlichften, Die bem Gingelnen felnen Berth raubt und ihn nur ale die unbedeutende Biffer in einer Gefammtjabl pon Millionen erscheinen lagt. Sie find von mittlerer Große, unterfetter Statur, breitschulterig; die Befichtsfarbe fcmutig gelb; die Rafen und Lippen negerartig; jene platt mit weiten Rafenlochern, biefe etwas aufgeworfen; die Badenknochen bervorftebend; bie Augen flein. langgeschlitt und nach ber Rafe zu in einen fpiben Wintel nach uns ten gebogen; ber Bart fcmach. Im Beften und Gludlichften mogen fie im nomabifchen Naturleben ihrer Steppen fein. Bas fie, wie bas meifte auf hohere Beziehungen Gerichtete, von weiter gefchrittenen Bolfern annahmen, bavon haben fie felten besonberen Gebrauch gemacht, und namentlich bie Religion murbe ihnen meift au finnlofem Formenwert und finftrem Aberglauben. Bo fie in auswartiger Eroberung jur Gewalt gelangten, haben fie fich fturmifch in Daffen, aber einzeln feig, in ihrer Robbeit gang befonders brutal, grob, finne lich und einem tiefen sittlichen und physischen. Berfalle ausgesett ge-Bon Grofmuth, feinerer Chrliebe, Bieberteit, von Mlem, mas auch den Gebrauch ber physischen Rraft zu abein und ihm dufere ober innere Schonheit ju geben vermag, findet fich wenig Spur.

Ihre Berfaffung ift bas treue Abbild ihres hirtenlebens. Gie biegen fruber Derte und ftanben, in viele einzelne, ihren erblichen Dberhauptern (Zapbiche) folgende Sorben getheilt, in einer formellen Abhangigfeit von der chinefischen Dynastie Rin. Die einzelnen borben, in benen die Bermandten ber erblichen Subrer, die Abkommlinge vom weißen Knochen, eine Urt Abel bilbeten, gerfielen wieber in eingelne Unterabtheilungen, fo weit als die Genoffen ihre burben gemeinschaftlich aufschlugen. Sie kriegten unter einander und mit ben In diefen Kriegen vereinigte Burte Tichino (ber blaue Bolf) mehrere Sorben an den nordlichen Grengen Chinas und ftiftete bie angesehene Dynastie ber Rijot. Temub fchin, ber Sohn bes Jeffugei Baghatur, eines Chan aus biefem Saufe, ber 1167 ftarb, nachbem er über 13 horben mit 30- 40,000 Familien geherricht hatte, warb bei bes Baters Tobe, wo er erft 13 Jahre alt war, von bem größten Theile bes Boltes verlaffen, im Rampfe mit ben Rebellen gefchlagen, mußte flüchten und fich unter vielen Abenteuern umbertreiben, bis es ihm boch gelang, allmalig Anhanger ju fammeln. Er verband fich mit bem Chan ber Raraiten , (bem vermeintlichen Priefter Johann) und bob mit feinem Beiftanbe feine Macht. Darauf auch mit biefem gerfallen, gelang es, nach fchwierigem Rampfe, bem Temubichin, die Raraiten ju unterwerfen. (Den Schabel ihres Chans führte er, in Silber gefaßt, mit fich.) Darauf unterwarf er bie Raimanen, die Mertiten und andere tartarifche Stamme, und machte erfolgreiche Beuteguge in's chinefische Gebiet. 3m Jahre 1206 berief er einen großen Reichetag

ote Bajja, one augemeine wejegoun, mas ote Wererbun tragung ber oberften Gewalt, bie Jagbjuge, bie Ginricht res, bas Strafmefen, bie Religion - in welcher Begiebung ligionen, die ben Glauben an ein bochftes Befen enthi Schut gemahrt warb - umfaßte, publicirt worben ift. liche Glaube ber Mongolen mag ein tobes, von liftiger burch gemeinen Betrug geleitetes Beibenthum gemelen es noch heute bei einzelnen tiefftebenben Sorben bes noch finben; Ifdingischan aber, ber Begriffe bon dinefischer Bi hatte, obwohl er weber lefen noch fchreiben tonnte, b Lamaismus in feinem Bolte. 3m Befibe feiner neuen den Aufschwung benugend, den er feinem Bolle gegebe er nach und nach die benachbarten Stamme, fo weit fie f burch Beggug in Die entlegenen Steppen entziehen fonn bie Rirgifen, Uiraten und Uiguren, und legte Sia einen Dem neuen Raifer von China, Altun Chan, ber ihm bei besteigung ben gewohnlichen Tribut abforbern ließ (121 es hohnisch ab, verband fich mit beffen Gegnern, erfti Die dinefische Mauer, jog bis Jenting und mit reicher ! In mehrmaligen Feldzugen wurden viele dinefifche Std großer Theil bes Landes erobert, und Dufoli als Sta Darauf fchicte Efdingischan feine eingeset (1218).Efchepe gegen Karachattai , wo fich ber Gobn bes lest Raimanen, an ben fich auch die Refte ber Merkiten anfd Usurpation auf ben Thron geschwungen hatte. Diefem Felbzuge folgte ber langere gegen ben Ci - 1224), in beffen Berlaufe Chorafan, Rortang erobert murben. Bei ber Berfolauna ber ifliebet

Chagan refibirte im Frubling in feinem prachtigen Palafte gu Raras forum, im Sommer unter ben Belten ber golbnen Borbe, im Berbft am See Reusche und im Binter ju Ongli, und ftarb, nach einem fcwelgerifchen Leben, am 10. November 1241. Inzwischen hatten feine Bruber und Felbherren ihre Felbzuge fortgefest, und namentlich fein Reffe Batu Chan hatte Kaptichat, Cirtaffien, die Azer Abtas und Bafchfiren befiegt, mar in Rufland eingebrochen, hatte Mostau verbrannt, ben Groffursten Georg erschlagen, und hatte feine Sorben nach Ungarn, wo fie Defit belagerten, Polen, wo fie Rratau einafcherten, und Schleffen entfendet, mo fie bei Bablftabt (ben 9. April 1241) wenigftens ben mannhafteften Biberftand fanben, ben fie je erfahren, und überbem burch Dgotai's Tob abberufen murben. land aber blieb vor ber Sand von Batu Chan abhangig, Soflager in Raptichat ju Sfarai an der Bolga Schlug. Die Burbe bes Chagan hatte Dgoltai's Sohn Rajut erhalten, ftarb aber ichon 1247, worauf ein Erbfolgeftreit ausbrach, inbem Batu Chan fur feinen Reffen Mangu, den Sohn Tului's arbeitete, mabrend Rajut's Sobne biefer Babl . wiberfprachen. Doch warb Mangu (30. Juni 1251) Chagan, ftarb aber, 3 Jahre nach Batu, auf einem Kriegszuge nach China (1259). Run loften fich bie verschiebenen Stamme, beren Bufammenhalten mit jeber Eroberung ichwieriger murbe, auf.

Das Großchanat bemabrte allerdings Rublai, ein Bruber Mangu's, und behauptete es gegen feine Mitbewerber. Darin lag aber jest nur bie Bewalt in ben Stammlanbern und in China, in welchem Rublai die Dynastie der Song fturzte, ihr Gebiet eroberte und die Dynastie Dven begrundete. Seine Berfuche, auch Japan , Cochinchina , Tunfin und die indischen Inseln zu unterwerfen, waren fruchtlos. Er ftarb aber als Beherrscher von China 1294. Die Geschichte seiner Dynastie gehort in die Unnalen von China; und jur Charafteriftit bes Bolts mag nur erwähnt werben, bag es in China gang in bas dinefifche Boltsthum aufging, und nur in religiofer Begiehung bem Bubbhaismus und Lamaismus huldigte, eben baburch fich ben Sag, vielmehr bie Berachtung der Chinesen jugiehend. Die Dynastie verfiel burch Schwelgerei in große Schwache, und nach ofteren Aufstanden wurde fie durch Efchu, ben Stifter ber Dynastie Ming, gefturgt (1366) und vertrieben. Einer ihres Stammes, Bifurdur, entfloh nach Raraforum und ftiftete bier bas Reich ber Ralfas-Mongolen.

Ein anderer Enkel des Aschingischan und Bruder von Mangu und Kublai, Hulagu, zog, nachdem er das Reich der Affassmen gestürzt, gegen Bagdad, erstürmte es (den 2. Febr. 1258), brach in Sprien ein, eroberte Haleb und Damascus, ward von den Mameluken am Goliathsbrunnen (den 3. Sept. 1260) geschlagen, behauptete sich aber in Chorasan, Irak al Agana, Irak al Arabi, Aserbeitschan, Spussischen Fars, Dejar Bekr und Rum. Seine Nachfolger gingen zum Islam über. Auch diese Opnastie verzehrte sich in Schweigerei, planlosen Un-

gefehrt . brach er bald nachher in Indien ein (139

allmalig einen Theil biefes mongolifden Reichs nach ! terwarfen. Bulett mar bies mit ber Rrimm ber Sall ! Der zweite Cobn Ifchingischan's, Ifchagatai, ae ralnahr, Chuarefm, Zurteffan und bie angrengenben & Rachtommen führten ein wilbes, verworrenes Regimen fer Stamm in inneren Schmaden und Parteiumgen gann ein mit bem Berricherftamme verwandter Sunglie fich in ben fein Baterland gerruttenben Rriegen aus brachte es, nach einer abenteuerlichen und bon mand begleiteten Jugend, bie an bas gleiche Schidfal Efchingi babin, bag ihm in einem feierlichen Rurultai von bem Sahne und Trommel aberreicht und er als Belterobe Bolf begruft murbe (1370). Doch blieb neben ihm des Berricherstammes als nomineller Chan. (Diefe 1 Muhamedaner geworben.) Timurlent begnugte fic Unfi ber Berrichaft in bem unmittelbaren Gebiete bes Stam gen und feine Stabte Refd, und Samarkand gu fchm ward er von Außen veranlagt, fich in bie Sanbel be Mongolen zu mifchen und die Rraft biefes Stammes jog gegen Perfien und bezwang (1383) die Berricher Schiras. Er eroberte Mafenberan (1384). Er untern (1386); er rottete bie Refte ber Mffaffinen aus, i (1393), eroberte Grofarmenien und burchiog Ri funfjahriger Abmefenheit auf furge Beit in bie .

Aber auch in ben naheren Gebieten ward die Geschichte bes von ihm begründeten Stammes von unendlichen Verwandtenzwisten bezeichnet, in deren Verlauf das Meiste in fremde Hande siel. Doch gelang es einem Späteren aus diesem Stamme, dem aus Samarkand vertriebes nen Baber, den Plan des Timurlenk wieder aufzunehmen, sich erst in Kabul, dann in Delbi festzusehen und zu Anfang des 16. Jahrhunsberts dort das Reich der Großmoguls zu stiften, dessen Verfall und Ausschlag in dem Artikel "Bengaten" berührt worden ist.

So brauf'ten die Botterfturme der Mongolen zweimal in hoche ; ster Ausbehnung auf und pflanzten sich theilweise in langer dauernde . Eroberung fort. Aber überall bezeichnet Robbeit ihre Schritte, Stills stand und Berfall ihre Herrschaft; überall geht die letztere wieder uns ter ohne auch nur in einzelnen Grundlagen eines mobilthatigen Be-

tand und Verfall ihre Perrichaft; uberall geht die lettere wieder uneter, ohne auch nur in einzelnen Grundlagen eines wohlthätigen Bes
ftandes ihre Spuren zu hinterlassen. Die Mongolen haben zerstört,
ohne aufzubauen, sie haben sich fremder Habe und fremder Bildung bes
mächtigt, ohne sie würdig genießen, ohne sie auch nur halten zu können.
Thre Berrichaft ging überall unter: has Note gehört noch zu den

Ihre herrschaft ging überall unter; bas Bolk gehort noch zu ben gablreichsten Stammen ber Erbe. Doch find fie jum großen Theile mit andern Stammen vermifcht. In Rufland tommen fie, mit bem im Bangen ebleren Stamme ber Tartaren vermifcht, ale Rogaier, am Bufe bes Rautafus, am Ruban und Don, als Rumuden am Teret und taspifden Meere, ale Bafchtiren in ben Statt halterschaften Drenburg und Perm, am Bablreichsten als Rirgifen, von tenen aber auch ein großer Theil in wilder Unabhangigfeit lebt, und als Jatuten um Irtugt vor. Reine Mongolen im ruffifchen Ge-- biete find ein um Irtugt umherziehender Stamm; ferner bie Rals muden am taspifchen Meere; bie Buraten am Baital und um " Treuge. Auch bie Tungufen im öftlichen Sibirien' rechnet man zu ben - Mongolen. Die ruffifchen Mongolen find meift bem Camaismus gugethan. - Groß ift bie Bahl ber Mongolen in Dftinbien, wo ffe bem Islam folgen. Wenn man jedoch ihre bortige Anzahl auf 15 Millionen angibt, fo find tartarifche Stamme mitgerechnet. -China, wie fie es nennen, Ratay, will man ihre Bahl auf 1 Dillion anschlagen; fie haben sich bort gang bem Wefen ber ihnen ohnebies febr nabe verwandten Chinefen, diefer Mongolen mit frubzeitig gebrochener Bilbheit, untergeordnet. Großer ift bie Babl ber Mongolen, welche in halber, factifcher Unabhangigfeit von China in Gebieten leben, über welche biefes Reich eine Oberhoheit mehr pratenbirt, als factifch ausubt. So in ber großen Mongolei, ber ungeheuren Sochs ebene Afiens, wo auf vielleicht 100,000 Quabratmeilen nur etwa 3 Millionen mongolischer Nomaben umberziehen. Bir finden fie bort, bem Lamaismus bienenb, als Raltas - und Scharra-Mongolen, als Ralmuden und ale Rirgifen. — Auch ben Lartaren von Turteftan find viele Mongolen beigemifcht, und namentlich gieht bier ein Theil ber Rirgifen umber. Dier find fie aber meift Duhamebaner.

Bulan.



ihnen eine besondere Periode beginnt. Sie verdienen Erwähnung im Staatslerikon. Sie sind aber au eignet einem heutigen Leser, der vor den Werken übersche Reiche Reichsstaatsrecht meist eine recht natürliche Scheu dieselben einen im Ganzen unpraktisch gewordenen Gebeln und zugleich von den erwähnten zwei kleinen Ewöhnlich dadurch unterscheiden, daß sie eben so viel we und Geschmack behandelt wurden, als sie ungleich au Sie geben uns zugleich ein Abbild des eigenthuml mus im deutschen Reich.

Der vollständige Titel des zuerst 1640 erschienen Sippolithus a Lapide ist: Dissertatio de ratione perio nostro Romano-Germanico, in qua tum q in eo status sit, tum quae ratio status observanda magno cum patriae libertatis detrimento neglecta hu tum denique, quidusnam mediis antiquus status sirmari possit, dilucide explicatur, auctore Hippolith

Das andere Bert, welches Pütter "beinahe einen polithus a Lapide" nennt, erschien 1667 unter be verini de Monzambano de statu imperii Germanic fratrem liber.

Beibe Berke gaben in geiftreicher gebildeter Snea gelehrten Prunt, aber mit eben so grundlicher allphischer als historischer Gelehrsamkeit, zuerst eine ku liche Theorie und bann eine hochst freimuthige D Er war im breißigjährigen Kriege langere Zeit zuerst in hollandischen, bann in schwedischen Kriegebiensten, spater schwedischer historiograph, schrieb auch eine Geschichte bes schwedisch ebeutschen Kriege, und erhielt von ber Königin Christine ben Abel und ein Landgut.

Als Verfasser ber unter bem angenommenen Namen Mongamsbano erschienenen Schrift bekannte sich später selbst der berühmte Samuel Pufenborf, zuerst Docent in Leiben und seit 1761 Prosessor in heibelberg, der erste Lehrer des Naturrechts in Deutschland und Verfasser des Werts de jure naturae et gentium, so wie bes kleineren Buchs de officiis hominis et civis, dann auch der historischen Schriften de redus Suecicis und de redus Friederici Wilhelmi. Bon heidelberg folgte er 1779 einem Ruf als Prosessor nach Lund in Schweden, wurde dann königlicher Rath und historiograph in Stockholm und endlich kurbrandenburgischer Geheimerrath in Berlin.

In Beziehung auf die allgemeine staatsrechtliche Theorie hatten Beibe mehrere Grundfehler mit einander gemein, welche in Begiehung auf ihre positiv staatsrechtliche Beurtheilung ber beutschen Reichsverfaffung wie in Beziehung auf ihre Reformvorschlage vom wefentlichften Einfluffe maren. Eben fo wie die damalige entartete Reicheverfaffung, fo überfahen Beibe bas eigentliche nationale ober Boleselement und Dachten nur an bie Regierenben. "Deutsche Freiheit" bestand baber auch ihnen nur in ber Unabhangigfeit ber Reicheftanbe vom Raifer. hiermit hing ein anberer gehler jusammen. Sie leugneten namlich bie Moglichteit einer gemischten Berfaffung, welche boch, wie im Staats : leriton ber Artifel Cabinetsjuftig und Brennung und Unsabhangigfeit ber Gewalten und ber Artifel beutsches Staatsrecht nachwiesen, nicht blos Aristoteles, Cicero, Zacitus und faft alle großen Staatsrechtslehrer ber Belt mit Recht als bie bem boberen Leben freier gebildeter Boller entsprechende Organisation anerkannten, fondern welcher vor Allem auch alle germanischen europäis fchen Rationen, wo und fo lange fie Freiheit hatten, mithin auch alle beutigen conftitutionellen Lander, vor allen Grofbritannien, bulbigten und noch hulbigen. Beibe Schriftsteller und auch Thomafius, welcher in feinen Roten zu Mongambano ihre Anficht gegen die freilich feich= ten bamaligen Bertheibiger ber richtigen Theorie zu rechtfertigen fucht, taffen fich nur burch die verkehrte mechanische Anficht von bem lebenbigen Staat und burch bie Bermifchung ber Regierungeform mit ber Berfaffung verleiten. Sie ertannten mit Recht, baf jum Befen eines vernünftigen Staats und Staatslebens eine bochfte, barmonifd handelnbe Regierung nothig ift. Aber fie waren barin febr einfeltig, baf fie es überfahen, baf alle Regierung nur bes Bolts und ber Berfaffung wegen ba ift, und bag es vor Allem auch nothig ift, bag Die Regierung verfaffungsmäßig, vernunftig und rechtlich regiere; und fie irrten barin, bas fie für biefe Harmonie und Bemunftigleit und den Belktverfammingen niemen. Die erilich reprafentiten, bei ien genfichtig werten ber beiten beiten ber ben allen burd fin feinem Ramen und noch von ber bente fenten Ramen und noch von ber bereifen.

Sippolithus behemptete babei, gang feinem puncte gemaß, bas beutiche Reich fei grumbgefestich tratie ber brei Reicheftanbe, ber Raifer mur ber Griff und ohne wahre monarchifde Rechte. Die vielen fe gelebeten Scheingrunde fur biefe Theorie haben meift be tereffe. Ein Sauptgrund befteht in ber Ausführung . nahme weniger faiferlicher Refervatrechte, Die Ausubm gierungsrechte von ben Beichluffen ber Reicheffand Allein abgefeben von allen wichtigen perfonlichen Daje von allen wichtigen taiferlichen Directorial= und Sance giehungerechten in Beziehung auf bie Reichsregierung, fi ihm vorbehaltenen und von ihm allein abbangigen R fo gab fcon bas allein ben Raifer mabres monarchife er von ben Reichsftanben nie überftimmt, nie bu Auctoritat jur Genehmigung irgend eines Reichstregie thigt werben tonnte, bag vielmehr alle Befchluffe aller legien rechtsungultige Ontachten blieben, obne feine fr und Canction. Sier erfcheint er fo gut, wie be als mahre felbstflandige fouverane monarchische bings auch im beutschen Reiche, wie in ber de

6 ftets ansahen, wenn gleich auch beibe fehr beschränkt waren und ber Leichsoberfenat ober sogenannte Staatenfenat einem Bunbesftaate

d naberte.

Einen zweiten Sauptgrund, bem Raifer alles mabre Monarchenecht abgusprechen, fand Chemnis barin, bag ber Raifer nach unbeftreitgren Rechtsbestimmungen ber Reichsgefete, und zwar eben fomobl ad ber golbenen Bulle wie bes Sachfen - und Schwabenspiegels und as Reichsschuffes von Worms wegen Berfaffungsbruchs gerichtet, ja bgefett werden tonnte. Allein obwohl bie in ben neueren Reprafentas overfaffungen an die Stelle biefer perfonlichen Berantwortlichfeit geate Berantwortlichkeit ber Minifter weit vorzugiehen ift, fo liegt boch n fich barin, baf ein felbfiftanbiges unabhangiges Gericht über ben Jench bes Grundvertrags richtet, ober barin, bag nach bem Grundverage, fo wie in England ichon nach ber Dagna Charta, und ach bem frangofischen Staatsrechte allgemeine Biberftanberechte megen derfaffungsbruchs formlich anerkannt werben, noch Leine Aufhebung bes echts, innerhalb ber verfaffungsmäßigen Grenzen fouveran Regierungschte auszulben. Etwas Anderes ware es gewesen, wenn nicht ein uns bangiges Gericht nach ber Gerechtigfeit, fonbern wenn bie Reicheande nach politifchem Ermeffen hatten entscheiben muffen, ober wenn r, wie Chemnit an fich schon fehlerhaft aus einigen zum Theil obl mehr factifchen als ftreng verfaffungemäßigen Bergangen, 3. 23. r Abfebung Rarl's bes Diden, Beinrich's IV. Abolph's von Rafs n und fpater Wengel's foliefit, Die Reicheftanbe "nach Belieben" pro lubitu) den Kaifer hatten jur Rechenschaft ziehen und abfegen menen. — Diefes lautet ja faft gerabe fo, als wie jur Bezeichnung s Princips der reinen Boltsfouveranetat ein fpaterer bumoriftifc = bas Seter Ausbrud eines berühmten Schriftftellers von einem Abfebungshate fcon wegen Diffallens der Rafe fprach. Allein fo etwas tam bo gewiß unferen ernfthaften beutschen Reichsgeseten nie in ben Sinn. tur blieb ber gefahrliche Punct ohne nabere rechtliche Bestimmung. 96 lagt fic alfo aus bem Sangen weiter nichts ableiten, ale bie Achs lung unferer Borfahren fur bie Beiligkeit bes Rechts, fo wie auch bes efunden Menschenverstandes, nach welchem burchaus jedes Recht eines echtlichen Schubes bebarf, far welchen man aber bamals bas beffere, ler Majeftat ungefabrliche Mittel ber britifchen Miniferverantwortlichleit noch nicht fannte.

Die Mittel, mit welchen Chemnis bem freflich heillos traurisen Buffande des Reichs aufmhelfen vorschlägt, und von welchen einige im sich gut find, treffen ebenfalls nicht den berührten hauptsehler des duffandes. Bielmehr sieht er, weil er die gange deutsche Freiheit in ver Ungebundenheit der Fürsten und sonstigen Reichstände sucht, das haupthilsemittel in der Beschräufung der kalferlichen Rechte und der Derstellung jener angeblichen reinen Auftotraties endlich in der Ausrot-

jung Desterreichs.

Dufenborf tam von jenem oben bezeichneten falfchen Combe-Ctante-lepton, X. Strittfierer sier Tundentum
16 in einem einficken Ct.
undelung und Erialtung eine
Bertindeuung einfeitiger felbil
der Birger und zur Aburt
und Ermischungen frember
den Strate find die Band
verrittifden Gefinnungen von
Bürger kann viel leinbter Land
gegen tie Unterthanen andern
dem Gemeinwesen frembe

Noch eine Betrachtung beingt fich gleichmiss beford einen Schriften auf. Diese ift bie am ungen keit, mit welcher beibe Schriften alle Gebechen beständes, mit Spott und Ernft, selbst ohne Schonung behüllen, und womit sie ihre Reformvorschlage maden ein hindernis war, daß beibe bald in einer Reibe plagen in ber Nation verbreitet, commentiet und gepribass in heutiger Zeit einer rings um uns her verbreite und bei der Anerkennung ihrer Nothwendigkeit Publicität Statt finden wurde.

Der hippolithus a Lapide befpricht

Bustandes sorbert er hierzu auf (III, 2): "Omnium arma in denoti tyranni (Ferdinandi II.) liberos ac totam istam samiliam
perio nostro avitaeque libertati exitiosam, nullique quam
is sidam, domum, inquam, Austriacam convertuntore illa prout
republica nostra merita est Germania in totum peliter: ditiones
s, quas amplissimas imperii benesicio consecuta est, et sub
perio possidet, in siscum redigiuntor. Si enim verum est, quod
ichiavellus scripsit: esse in singulis rebus publicis samilias sata, quae earum exitio nascuntur: haec certe samilia Germaniae
strae satalis est, quae ab exiguis orta initiis eo progressa est
tentiae, ut toti imperio sormidulosa, immo exitiosa exsistat."
ibei tritt er ben unmittelbaren Planen des saisentiden hoses, inebeidere ber Annahme des Prager Friedens und seiner Borschlage, entjen, und er vereitelte sie wirslich.

Pufenborf in seinem Wert, das er als Professor in heibele g schrieb, ist nicht so ungemessen und leidenschaftlich, sonst aber Enthulung der wahren Gebrechen der vaterlandischen Werfassung, er geradezu als ein Monstrum bezeichnet, der großen Fehler und selbstsüchtigen unpatriotischen Gesinnungen des Kaiserhauses und Werspüngsveränderungen, völlig unumwunden. "Zugleich streuete er" — ch Pütter's Worten — "überall satzrische Züge ein, die zum eil selbst für den kaiserlichen Hof und das Haus Desterreich, zum eil auch für Kurmainz und alle geistlichen Reichsstände, wie auch für Reichsstätterschaft beleidigend gefunden wurden."

Bei bem Allen verhinderte teine Reichscenfur ober Reichspolizei bie gemeine Berbreitung und Beachtung folcher Berte. Freilich ber ippolithus a Lapide erschien zuerft ohne Angabe eines Druckorts, iter mit bem falfchen Drudort Freiftabt, und wurde in Defterd bei feiner Erfcheinung verboten und verbrannt, aber, wie Putter mertt, baburch nur bie Ausbreitung noch mehr beforbert. Er eriten auch balb in neuer Auflage. Ja im 3. 1761, ob gleich felbft noch mals die lateinische Sprache wenig hinderniß fur eine allgemeine erbreitung begrunbete, fo erfchien boch ber Sippolithus gu Daing id Cobleng in einer beutschen Ueberfebung von 3. S. v. Jufte, id zwar unter dem Titel Hippolithi a Lapide Abris der taatsverfaffung, Staateverhaltnig und Bedurfnig s romifchen Reichs teutscher Ration; nebft einer Unige ber Mittel gur Bieberherstellung ber Grunbeinchtung und alten Freiheit nach bem bisherigen Ber-.ll, aus Bogistaus Philipp von Chemnit vollständiger teinifcher Urichrift mit Unmertungen, welche bie ges enwärtigen Umftanbe im Reich betreffen.

Pufenborf wollte Anfangs sein Wert in Paris brucken laffen. Der Begerap, ber es zur Gensur erhiett, schrieb gurba. Tei ba bo

Werk, eben so wie überhaupt jede sont unzulassige Sch gedruckt und alsbald in viel tausend Abdrücken und baldiger drücken verbreitet. Schon 1669 erschien es unter dem 2 Monzambano, eines Beronesers, gründl von der wahren Beschaffenheit und Zustasch eines Reiches," ebenfalls in deutscher Uebersehung. 1715 zu Leipzig in einer neuen Uebersehung von mann, jeht auch mit Angabe des wahren Bersassers, Saheren v. Pufendorf. Ja, Thomasius besorgte eine neue Herausgabe des lateinischen Tertes, jum Botlesungen (in usum Auditorii Thomasiani), un Roten sogar die anstößigsten Stellen, welche Pufen eigenen unter seinem Namen erschienenen Auslage gemigelassen hatte, wiederherstellen.

Ware nicht aus den oben angedeuteten Gründer immer größeren Mangel öffentlicher ständischer und Gerich versammlungen, zumal da auch damals freie Zeitungen ten nicht bestanden, das wahre Nationalleben so sehr er daß selbst die Schriftsteller blind für die Hauptgebrechen bedürfnisse geworden waren — alsbann freilich hatten so Werke und ihre ungehinderte Berbreitung wohltbatig So aber halfen sie wenig. Jeht, wo der Liberalism Nationalungluck endlich gesundere Blicke und Richtunger Nation empfänglicher, und die Mittel zur Erweckung des besser sind — jeht sucht man nur allzu ängstlich die Krankheiten und der Heilmittel zu verhindern. Man ve erlebten; man vergist Nacht abell i's Warnung:

befprochen werben \*). Rur eine Ergangung und bie Befestiqung unfeter Grundansichten burch eine Prufung ber entgegenftebenden Theorie bleibt noch ubrig. Run ift aber unter ben Begnern unferer Anfichten Machiavelli offenbar ber haupt fchriftfteller. Der Begriff Machias vellismus bezeichnet gerabe ben Begenfat aller moralifchen und rechts lichen Grundlagen ber Staatelebre. Dachiavelli ift ber Deifter und Reprafentant ber traurigen Staatelebre, melde von Religion. Moral und Gerechtigkeit fich losfagt, welche, wie Achilles, jura negat sibi nata, welche ju rechtfertigen unternimmt, mas Seneca flagenb austuft: Sanctitas, pietas, fides privata bona sunt, regnum docet fraudem et scelerum vias. Das alfo, was noch abzuhandeln ift über Moral in politischer Sinficht, ließ fich gur befferen Beranfchaus lichung und gur Bermeibung von Bieberholungen mit ber Darftellung und Burbigung des Lebens und ber Theorie von Macchiavelli ver-Diefe letteren aber find bei ber allgemeineren Bichtigfeit Dachigvelli's fur die Politit bes neueren Europa um fo unentbebrs licher, ba ter endlose Streit über Macchiavelli noch immer einer

aludlichen Lofung entgegenfieht.

II. Nicolo Machiavelli murbe 1469 ju Florenz geboren. Er ftammte aus einem abelichen Gefchlechte, welches in fruberen Beien die bochften Burben in feinem vaterlandifchen Freiftagte betleibet Datte. Bon feiner Jugend ift wenig befannt. Seine Mutter mar ine geistreiche Frau, Freundin der Biffenschaften und Dichterin. Bie fo oft ausgezeichnete Manner vorzuglich burch ihre Mutter in bren Eigenthumlichkeiten bestimmt werben, fo mochte auch fur Dac= hiavelli's fruhzeitige und fo ausgezeichnete geiftige Entwickelung ber Einfluß ber Mutter wirtfam gewesen fein. Die Sauptnahrung feines Beiftes aber ichopfte auch biefer beruhmte Staatsmann aus den Alten. In ihrem Studium, überhaupt in feiner Ausbildung, forderte ihn ber Belehrte Staatsmann Marcellus Birgilius. Unter ihm, bem boberen Beamten ber Staatscangelei, trat Dachiavelli noch im Ranglingsalter (1494) als Cancelliere in ben Staatsbienft ber Republit und gelangte in wenigen Jahren (1499), nach Bermaltung anberer Memter, gu bem wichtigen Poften bes florentinischen Staatsfecretars. Roch mehr bewies ihm die Regierung feines Baterlandes baburch ihr Bertrauen in feine Dienfttreue und ausgezeichnete politifche und patriotifche Zuchtigfeit, baf fie ihn in ben schwierigften politischen Berhaltniffen und in zwanzig verschiebenen Sendungen bie wichtigften Gefandtichaften anvertraute; fo namentlich vier verschiebene an ben frangofischen Bof. amei an ben Papft, ferner bie an ben Raifer Darimilian und bie an ben machtigen Bergog Cafar Borgia. Auch bei bebeutenben militdrifchen Ginrichtungen und Operationen, bei Ginführung ber von

<sup>\*)</sup> Siebe bie "Allgemeine encytlopabifche ueberficht ber Staatswiffenschaften" in Bb. I. u. bie Artibel: "Befchlagnahme,"
"Chriftenthum," "Falfchung," "Juftemilieu."

Bo wie bei seinem alteren großen Landsmanne, bei Dante, und beren berühmten Mannern, so war auch bei Machiavelli die gliche Berstoffung aus dem praktischen Wirken die Beranlassung der tellerischen Thatigkeit. So erhielten sie durch Unglud und Berng eine viel ausgebreitetere und dauerndere Wirksamkeit und Besheit, als ihnen jemals ihr praktisches Leben gebracht haben wurde. Roch aus dem praktischen Leben Machiavelli's stammen unter

Schriften feine Gefanbtichaftsberichte, voll feiner und Renntniß und Beobachtung ber politischen Berhaltniffe und Cha-, und vorzuglich in einzelnen Schilderungen, wie in benen bes isfifchen und des beutschen Boltes, fo wie bes Raifers imilian von eben fo überraschender Bahrheit als von meifter-In feiner Berbannung fchrieb Dachtavelli gus Darftellung. in Buch vom Fürsten, bann und zum Theil noch gleichzeitig Erorterungen (Diacorsi) über bie geben erften Bucher livius, ferner feine fieben Bucher über bie Rriegstunft, auf Antrag Clemens' VII., die Rrone feiner Berte: Die neun er florentinischer Befchichte. Außerbem befigen wie tach ia velli eine Reihe fleinerer hiftorifcher und politifcher Schrifvie das Leben des Caftruccio Caftracani u. f. w., ferner ele, Satyren und andere Poesieen, endlich viele, jum Theil erft sefter Beit berausgegebene Briefe.

II. Werth und Berbienst eines Menschen, zumal die eines politis Schriftstellers und praktischen Staatsmannes, laffen sich nur wurdigen, wenn man sein Leben und seine Werke zwar stets erhaltniffe zu ben ewigen Ideen ber Menschheit, zugleich aber m Berhaltniffe zu seiner Zeit und zu ben Zuständen seines Vaterund zu seiner besonderen Lage auffast. Die großen und vernartigen Widersprüche in den zahllosen gelegentlichen und besondeutheilungen Machiavellie, von welchen die Einen ihn als zchlosessen Wösewicht verdammen, während ihn Andere ganz ung machen, und noch Andere ihn mit Begeisterung preisen, rühren lich daher, daß die Einen diese besonderen Verhaltniffe, die Andes eewigen Gesebe allzu unberücksichtigt lassen.

Das Beitalter Macch iavelli's — ber Beginn bes fechezehnten underts — die vaterlanbifchen, die italienischen und die florens m Buftande und die befonderen Lebensverhaltniffe Macchiavelli's ihm eigenthumliche große Borguge und eigenthumliche große Rachs

fur bie Entwidelung feiner herrlichen Rrafte bar.

Der Beginn bes fechszehnten Jahrhunberts mar ber ang bes Mittelalters in die neuere Beit. Es war die reichbes Borzeit für die großen Entwidelungen der europäischen Gultur, e religiösen und politischen Reformationen und Beränderungen. ch aber wie disher meist die einzelnen Bolksstämme, Städte Stände der europäischen Nationen, nicht achtend ihrer durftigen chen Bande, getrennt ober gar im faustrechtlichen Kampse neben

(Rueultai) ber Furften, Eblen und Felbberren fomobl ber Sorben feis nes Stammes, bie fich in ihrer nunmehrigen, wenn auch nicht vollftanbigen Bereinigung Rote Monghol nannten, als ber tartarifden Stamme, fo weit er folche unterworfen batte, an bie Quellen bes Dethon. Der ale Beiliger verehrte Schamane Botofchu But Tongri erklarte ihn bier jum Gfutu Bogba Tichingis Chagan; er marb por ber neunzipfligen Sahne feines Bolles auf einem Fell erhoben, jum großen Chan ber Mongolen und Tartaren ertlart und ale Efcin: gisch an bas Schreden ber Belt. Ungewiß ift es, ob fcon bamals bie Daffa, bas allgemeine Gefegbuch, mas bie Bererbung und lebertragung ber oberften Gewalt, Die Jagbguge, Die Ginrichtung bes Sees res, bas Strafmefen, die Religion - in welcher Begiebung fur alle Religionen , bie ben Glauben an ein bochftes Wefen enthielten , gleichet Schus gemahrt marb - umfaßte, publicirt worben ift. Der urfpring: liche Glaube ber Mongolen mag ein robes, von liftigen Schamanen burch gemeinen Betrug geleitetes Beibenthum gemefen fein, wie mir es noch beute bei einzelnen tiefftebenben Sorben bes nordlichen Affiens finden; Tichingischan aber, ber Begriffe von dinefifcher Bilbung erlangt hatte, obwohl er meber lefen noch fchreiben fonnte, verbreitete ben Lamaismus in feinem Bolle. Im Befige feiner neuen Burbe und ben Aufichwung benugenb, ben er feinem Bolle gegeben, unterwaf er nach und nach die benachbarten Stamme, fo weit fie fich ibm nicht burch Beggug in die entlegenen Steppen entziehen konnten, bezwang bie Rirgifen, Uiraten und liguren, und legte hia einen Eribut auf. Dem neuen Raifer von China, Altun Chan, ber ihm bei feiner Thronbesteigung ben gewöhnlichen Tribut abfordern ließ (1210), foling er es hohnisch ab, verband fich mit beffen Gegnern, erfturmte (1211) bie chinefifche Mauer, jog bis Jenting und mit reicher Beute gurid. In mehrmaligen Feldzugen wurden viele dinefische Stadte und ein großer Theil bes Landes erobert, und Mutoli als Statthalter barin eingeset (1218). Darauf Schidte Efchingischan feinen Felbheren Efchépé gegen Karachattai , wo fich ber Sohn des letten Chan ber Naimanen, an ben fich auch die Refte der Merkiten anschloffen , burch Usurpation auf ben Thron geschwungen hatte. Rarachattai warb erobert. Diesem Felbzuge folgte ber langere gegen ben Chuaresm-Schab (1219 -1224), in beffen Berlaufe Chorafan, Korkang und gang Chuaresm erobert murben. Bei ber Berfolgung ber ifliebenden Feinde brangen bie Mongolen bis in bas fubliche Rufland. Nach neuen Groberungen in China, bie, wie alle biefe Buge, von ben grauenvollften Bermas ftungen und Graufamteiten begleitet waren, farb Tichingischan am 17. Aug. 1227.

Er hatte jebem seiner naheren Berwandten ein besonderes Gebiet (Jurbe) verlieben, doch aber ihnen allen den Chagan als das Centrum ber Einheit vorgesett. Diese Burbe erhielt sein britter Sohn Ogotai, nach dem Willen des Baters, in einem feierlichen Kurultai (1228). Rach allen Richtungen hin sette man Eroberungszüge fort. Der

Chagan refibirte im Frubling in feinem prachtigen Palafte gu Raras forum, im Sommer unter ben Belten ber golbnen Borbe, im Berbft am See Reufche und im Winter ju Ongfi, und ftarb, nach einem fcwelgerifchen Leben, am 10. November 1241. Ingwifchen hatten feine Bruder und Felbherren ihre Feldzüge fortgefeht, und namentlich fein Reffe Batu Chan hatte Kaptichat, Cirtaffien, die Azer Abtas und Bafchfiren befiegt, mar in Rugland eingebrochen, hatte Mostan verbrannt, ben Groffursten Georg erschlagen, und hatte feine Sorben nach Ungarn, wo fie Pefit belagerten, Polen, wo fie Rratau eindicherten, und Schlesien entfendet, mo fie bei Bahlstadt (ben 9. April 1241) wenigstens ben mannhaftesten Biberstand fanden, ben fie je erfahren, und überbem burch Dgotai's Tob abberufen wurden. land aber blieb vor ber Sand von Batu Chan abbangig, in Raptschaf zu Bolga' Soflager Sfarai an ber fchlug. Die Burbe bes Chagan hatte Dgoltal's Sohn Rajut erhalten, starb aber schon 1247, worauf ein Erbfolgeftreit ausbrach, indem Batu Chan fur feinen Reffen Mangu, ben Sobn Tului's arbeitete, mabrend Rajut's Cobne biefer Babl . wiberfprachen. Doch marb Mangu (30. Juni 1251) Chagan, ftarb aber, 8 Jahre nach Batu, auf einem Rriegszuge nach China (1259). Run lol'ten fich bie verschiebenen Stamme, beren Bufammenhalten mit jeber Eroberung ichwieriger murbe, auf.

Das Großchanat bemahrte allerbings Rublai, ein Bruber Mangu's, und behauptete es gegen feine Mitbewerber. Darin lag aber jest nur bie Bewalt in ben Stammlanbern und in China, in welchem Rublat Die Dynastie ber Song sturgte, ihr Gebiet eroberte und Die Dynastie Dven begrundete. Seine Berfuche, auch Japan, Cochinchina, Tunkin und die indischen Inseln ju unterwerfen, waren fruchtlos. Er ftarb aber als Beherrscher von China 1294. Die Geschichte feiner Dynastie gehort in bie Annalen von China; und jur Charafteriftit bes Bolts mag nur ermahnt werben, bag es in China gang in bas dinefifche Boltsthum aufging, und nur in religiofer Begiebung bem Bubbhaismus und Lamaismus hulbigte, eben baburch fich ben Sag, vielmehr bie Berachtung ber Chinefen zuziehend. Die Dynastie verfiel burch Schwelgerei in große Schwache, und nach ofteren Aufftanben murbe fie burch Efchu, ben Stifter der Dynastie Ming, gefturgt (1366) und vertrieben. Einer ihres Stammes, Bisurbur, entfloh nach Raraforum und ftiftete hier bas Reich ber Ralfas-Mongolen.

Ein anderer Entel des Tichingischan und Bruder von Mangu und Rublai, Hulagu, zog, nachdem er das Reich der Affassinen gestürzt, gegen Bagdad, erstürmte es (den 2. Febr. 1258), brach in Sprien ein, eroberte Haleb und Damascus, ward von den Mameluten am Goliathsbrunnen (den 3. Sept. 1260) geschlagen, behauptete sich aber in Chorasan, Irat al Agana, Irat al Arabi, Aserbeitschan, Chussistan, Fars, Dejar Betr und Rum. Seine Nachfolger gingen zum Islam über. Auch diese Opnastie verzehrte sich in Schweigerei, planlosen Un-

en en Bensammen e**s bijde som** tor somado Gid**ie Bensamme sid** Norde suf Te ed songen."

On Firtes inches ettar
voluis nate par let Aeperungtung
ent von der Aeperung ihre eile
von der atten krahisten Cincidum
enter Ain Arabenfichen bisben
de volui. Sie Aleitenfichen bisben
de volui. Sie allen heiten Genn
den allen, mit reperun de nähe.
en den vorusent, nat reperun de nähe.
en den vorusfient und voruspen.

'Ana : :: mafent unt semenen." lia ten Liberefe (20. L. & 11) fum Bacattan ve Beigign bei ben Cherhanptern ber Sterfindert man ber gerachten Cuftert erhalten batte, finden ber Wennechten eineraftiger und giftel iber fer erriger Mitter, welche fich em Rad fen bei ber men ine uniene Metigien , beunben, am Benigfen Rum Echerten auf ihren Berfell febiefen. Unb menn betouchtete und bemertte, wie febr im genemi set'd einen ift, 's warte er ficher glunten, bas enten the gratte the fo la rovina e il flagello) nabe und Gaupter ber Retigion leben und bambeln fo fichle mot fie felbft bie Befrefung nicht fireten, bie fie m plauben." - "Beil Ginige ber Minung find, buf ben nes comifchen Rirche abhange, fo mill ich bagenem bie Weires vorlegen, und baven zwei anführen, bie mittelegen laffen. Der erfte ift namtich ber, bay ies eimifchen hofes unfer Baterland alle Fromme hat ein Uebelftanb, ber ungahlige Berwirm

Aber auch in ben naberen Gebieten ward bie Geschichte bes von ihm begründeten Stammes von unendlichen Verwandtenzwiften bezeichnet, in deren Berlauf das Meiste in fremde Sande fiel. Doch getang es einem Späteren aus biesem Stamme, bem aus Samartand vertriebenen Baber, den Plan des Timurlent wieder aufzunehmen, sich etk in Kabul, dann in Delbi festzusehen und zu Anfang des 16. Jahrhunderts dort das Reich der Großmoguls zu stiften, beffen Verfall und Austösung in dem Artitel "Bengaten" berührt worden ist.

So brauf'ten die Bollersturme der Mongolen zweimal in hochester Ausbehnung auf und pflanzten sich theilweise in langer dauernde Broberung fort. Abet überall bezeichnet Robbelt ihre Schritte, Stillstand und Verfall ihre Herrschaft; überall geht die lettere wieber unter, ohne auch nur in einzelnen Grundlagen eines wohlthätigen Bestandes ihre Spuren zu hinterlassen. Die Mongolen haben zeiset, ohne aufzubauen, sie Haben sich frember Habe und frember Bildung beinachtigt, ohne sie machtigt, ohne sie würdig genießen, ohne sie auch nur halten zu Unien.

Thre Berrichaft ging überall unter; bas Bolt gehort noch gu ben gablireichsten Stammen ber Erbe. Doch find fie jum großen Ehente mit anbern Stammen vermifcht. In Rufland tommen fie, mit bem im Gangen ebleren Stamme ber Tartaren vermifcht, als Rogater; am gufe bes Rautafus, am Ruban und Don, ale Rumaden am Teret und taspifchen Meere, als Bafchtiren in ben Ctath halterschaften Drenburg und Perm, am Bahlreichsten als Riegifen von tenen aber auch ein großer Theil in wilber Unabhangigfeit lebt, und als Jatuten um Irtugt vor. Reine Mongolen im rufffchen Ge biete find ein um Ittugt umbergiebenber Stumm; ferner bie Stal's muden am taspifchen Detre; bie Buraten am Baital unbumm Irtugt. Auch die Eungufen im bstilchen Stbirien technet man gu ben Mongolen. Die ruffichen Mongolen find weift bem Lamaismus gugethan. - Groß ift bie Bahl ber Mongolin in DRinbien, wo fie bem Islam folgen. Wenn man jeboch ihre bortige Anzahl auf 16 Millionen angibt, fo find tartarifche Stamme mitgerechnet. - 3n China, wie fie es nennen, Ratay, will man thre Bahl auf 1 : Diffier anschlagen; fie haben fich bort gang bem Befen ber ihnen ohnebles fehr nabe verwandten Chinefen, diefer Mongolen mit frabgeitig ge brochener Bilbheit, untergeordnet. Größer ift bie Bahl ber Mongolm, welche in halber, factifcher Unabhangigfeit von China in Gebieten leben, über welche biefes Reich eine Oberhoheit mehr pedtembirt, als factifch ausubt. Go in ber großen Wongelei, ber ungeheuten Dochebene Affens, wo auf vielleicht 100,000 Quabtatmellen nur etwa 3 Millionen mongolischer Nomaben umbergieben. Wie finden fie bort, bem Lamaismus bienend; att Raltas - und Scharra-Monguten, ale Ralmaden und als Rirgifen. - Ind ben Eartaren von Turbeffing find viele Mongolen beigemifcht, und namentlich gieht hier ein Theil ber Rirgifen umber. Dier find fie aber meif Duhamebaner. Ditten.

THE PARTY HE HE PERSON in innen Stanftes jeweichem. In Surrent see Aren sectement in the An echent, ve Aret sent tel time bel entgenhall ingerfent, fante et fill filme in 11 Plet Sime Kiere miglichen fchriftspellen nether editer. Ein son mountine & w. Uson resorden helftiger Gett famme im m 10 tantiel un grandig sufammentalien : ere deene Bolesbung und paint merlitimerite Diefes in forem Labentungen bie fichinen & 11 ff teben mas Bieten, wie fie im emper B 3/2 erfogen Momenten Giner Zat, feines Stieden tron Luge Celen. Wer es wier bei einem Si 4 .: velle, teppet gelibelig, bie ungenfinen And Addition in the Colors 別achiavelli fant en ber Comelle eine Des ber emissielchen Menfahmt. Eine fein Liebe wie neue Zeit febft, in iber allaemeine und bil Feet fall erft feit ber Reformation mieber entbedte : und bie Gemuthlichteit und Tiefe bes gemannten bet querft in Deutschland entwidelte griechifde Dur

siens ber emspielden Menfichen ihm Bert neme Zeit seicht, im ihm Bert fest erft leit ber Mesonnation wieder man die Gemathlichteit und Tiefe grecht in Deutschland entwickete griedliche Bertallens ber neueuropäischen conflitutionellen Bertallung ich italienischen Mepublicaner und Politiker Maren und jugendlichen Reaften und Seine Bertall die alte Zeit, miren und jugendlichen Rraften und Erscheinungen, genzem Entartung und Faulnis. Bon der neuem ber Politik nur noch die hinterlistige und robe Gewa

Er war im breifigjährigen Rriege langere Beit zuerft in hollandifchen, bann in schwebischen Rriegebiensten, spater schwebischer historiograph, schrieb auch eine Geschichte bes schwebisch ebeutschen Rriege, und erhielt von ber Königin Christine ben Abel und ein Landgut.

Als Berfasser ber unter bem angenommenen Namen Mongamsbano erschienenen Schrift bekannte sich spater selbst ber berühmte Samuel Pufenborf, zuerst Docent in Leiben und seit 1761 Prosessor in Deibelberg, ber erste Lehrer bes Naturrechts in Deutschschland und Berfasser bes Werts de jure naturae et gentium, so wie bes kleineren Buchs de officiis hominis et civis, bann auch ber bistorischen Schriften de rebus Suecicis und de rebus Friederici Wilhelmi. Bon heibelberg solgte er 1779 einem Ruf als Prosessor nach Lund in Schweben, wurde bann königlicher Nath und historiograph in Stockholm und endlich kurbranbenburgischer Geheimerrath in Berlin.

In Beziehung auf die allgemeine staatsrechtliche Theorie hatten Beibe mehrere Grundfehler mit einander gemein, welche in Begiehung auf ihre positiv flaatsrechtliche Beurtheilung ber beutschen Reichsverfaffung wie in Beziehung auf ihre Reformvorschlage vom wefentlichften Einfluffe maren. Chen fo wie die bamalige entartete Reicheverfaffung, fo überfahen Beibe bas eigentliche nationale ober Boltselement und Dachten nur an die Regierenden. "Deutsche Freiheit" bestand baber auch ihnen nur in ber Unabhangigfeit ber Reicheftanbe vom Raifer. Diermit bing ein anberer Rebler gufammen. Sie leugneten namlich bie Möglichkeit einer gemifchten Berfaffung, welche boch, wie im Staats : leriton ber Artitel Cabinetsjuftig und Trennung und Une abhangigfeit ber Gewalten und ber Artifel beutsches Staatsrecht nachwiesen, nicht blos Aristoteles, Cicero, Zacitus und fast alle großen Staatsrechtstehrer ber Belt mit Recht als bie bem hoheren Leben freier gebildeter Boller entsprechenbe Organisation anerkannten, fonbern welcher vor Allem auch alle germanischen europais ichen Nationen, wo und fo lange fie Kreibeit batten, mitbin auch alle beutigen conflitutionellen gander, vor allen Grofbritannien, bulbigten unb noch hulbigen. Beibe Schriftsteller und auch Thomafins, welcher in feinen Roten zu Mongambano ihre Anficht gegen bie freilich feiche ten bamaligen Bertheibiger ber richtigen Theorie ju rechtfertigen fucht, laffen fich nur burch bie vertehrte mechanische Anficht von bem lebenbigen Staat und burch bie Bermischung ber Regierungeform mit ber Berfaffung verleiten. Sie ertannten mit Recht, baf jum Befen eines vernünftigen Staats und Staatslebens eine bochfe, barmonifd hanbelnbe Regierung nothig ift. Aber fle maren barin febr einfeltig, baf fie es überfahen, baf alle Regierung nur bes Boles und ber Berfaffung wegen ba ift, und bag es vor Allem auch nothig ift, bag Die Regierung verfaffungsmäßig, vernunftig und rechtlich regiere; und fie irrten barin, bag fie fur biefe Barmonie und Befnunftlateit und

tigen bie Mittel." Der Machtavellismus, biefer fuitismus, beftanb, wie Galeani Rapione fag Machiavelli. Richt er hatte ben Papft und bie Si biefe hatten ihn benfelben zuerft gelehrt.

Wen mag es nun nach biefem Allen noch febr n Machiavelli, ber burch feinen Beruf vorzugemeife Menschentenntnig angewiesene Polititer und Diplo terhanbler bes fleineren Staats an ben grofferen blenber Ronige, von ber allgemeinen Berberbnig ergriffen murbe. nicht über bas allgemein berrichenbe politifche Spftem et im Glauben an eine allgemeine Schlechtigkeit ber Der ihn überall umgab, fie als nur ichlecht behandeln ju wenn er endlich auf biefem Standpunct in bem Grf naturlich unter gleich Bofen bie fluger burchgeführten fe erringen, bie allgemeine Rechtfertigung ber letteren gu Ja, biefes Alles fcheint unvermeidlich, wenn nicht ett fittliche Natur ober von ber Jugend an rein bewahrte fi ligiofe Ibeen und Gefühle ihm ben Glauben an bie Tu liche Bestimmung retteten. Es war unvermeiblich , weni Die verborbene Geftalt ber chriftlichen Rirche und ber bam beit, fatt fo, wie fein großerer Landemann Dante gu Rerne, jum reinen Cheiftenthum und gur fittlichen bringen, vielmehr gur Geringschagung ber Religion unt Ibeen , wenn er fich jum Materialismus hinfubren aber fant noch barin eine Unterftugung , bag ibn bas 2 rechten Bweifel jum rechten Glauben, von ber rechten Trennung zur rechten Berbindung vorzudringen. In der Staats: und Rechtsiehre insbesondere bedarf es größerer Anstrengungen, um sie zugleich als selbst ft andig durch die eigenthumliche Sphare und Grundbedingung der Anwendung der sittlichen Idee, und doch als unmittelbar mit ihr verbunden, nicht aber als ihr feindlich entgegengeseht zu erkennen.

Satte nun aber einmal Dachiavelli bem Daterialismins gehulbigt, bann mußte gerabe feine energifche Geiftes : und Charafterfraft, verbunden mit feinen reichen Mitteln, und auch eine gewiffe Barte und Frivolitat feiner Gefinnung ibn weiter fuhren, als Andere. Was diefe, aus Schwäche, ober auch aus einer noch halb stetlichen Nachgiebigkeit gegen bie Scham und die unvermeiblich ftets erwachenden Wiberspruche bes Gemiffens und befferer Jugend und Boltsgefühle, nur theilmeife und halb verftedt und wenig verführerifch lehrten, bas mufite alebann ein Dacchiavelli ruchaltlofer in vollstanbigerem Spftem und in bestechenberer Ausführung lehren. Saft nichts Schandliches an fich, fonbern nur bas, was nicht mit Rraft und Alugheit får den 3weck burchgeführt wirb, was als nicht nothwendig får ben 3wed, ober was, etwa weil es nicht in ben Schein ber Tugenb gefleibet mar, die fittlichen Gefühle bes Bolts auf icabliche Beife abftoft, nur folches Bofe wird bann eine folche Bolitif noch verfcmaben.

So tonnten benn, abnlich bem Bwiefpalt und ben Biberfpruchen ber gabrenden alten und neuen Rrafte, Richtungen und Erscheinungen im Beitalter, auch in bem einzelnen Manne Die wiberfprechenbften Elemente einen traurigen und qualvollen Bwiefpalt und Biberfpruch erzeugen. Dier einerfeits biefe republicanifche Freiheits : und die marme Baterlandeliebe, in welcher er, als beifer Torannenfeinb, mit Brutus und Caffius fich gegen einen. Cafar und für Ginheit und Freiheit bes Baterlandes, in ftets wieberlehrenden Doffnungen befferer Beiten begeistert. Dort anderseits bie Ergebung an einen allgemeinen Unglauben an bas Cottliche und Sittliche, an bie Menfcheit und bas Baterland, ber Glaube vielmehr an bie allgemeine Schlechtigkeit und Rettungelofigleit, die Ergebung an ben Materialismus und die tyrans nifche Dachtherrichaft, in welcher er nun einen Edfar Borgia bewundert und bem Iprannen feines Baterlands bas Buch vom Kurften fcreibt und widmet. Solder Unglaube eber an Sittlichkeit und Menfcheit und Baterland, zusammenhangend mit eigenen fittlichen Mangeln, führt leiber und allzu leicht zum Abfable von benfetben, bas guerft bittre, ironifche, verzweifelnbe, bann immer taltere Aufe geben zum unwärdigen, verrätherifchen Preisgeben berfelben.

Und so war es. Hier find wir zu den Quellen und zu der unleugbaren Wirklichkeit der Schwächen und der verwerslichen Richtung, und Wirklambeit Machtavelli's gelangt. Jener Ibfall- jenes Prachtgedung fie gelgen fich leiber im Machiavalli's Leben und Gutsbesiher bie Reichsstände. So sielen also Freiheit ber Reichsstände und ber Nation zusammen. Deshalb geht auch ber Sprachgebrauch noch in ben späteren Reichsgesehen und selbst auch bei unseren Schriftestellern stets noch auf die ganze Nation, als deren Repräsentation der Reichstag bezeichnet wird. Die unermeßliche Mehrheit der Nation aber, das ganze regierte deutsche Bolk wurde allmählig immer mehr von der Ausübung freien öffentlichen Nationalrechts und aus dem Gesichtspunct der Publicisten entfernt, vollends seit ihm die Romanisten auch noch seine öffentlichen Bolksgerichte und großentheils seine öffentlichen Bolksgerichte und großentheils seine öffentlichen Bolksversammlungen nahmen. Die vornehmen Reichsstände, die sie erdlich repräsentirten, dachten eigensuchtig mehr nur aus sich, und die Schriftseller, die ihre Diener waren, sahen nur auf ihre Herren, während man bei dem Allen durch einen täuschenen Sprachgebrauch noch in seinem Namen und noch von der beutschen Freiheit sprach.

Sippolithus behauptete babei, gang feinem falfchen Standpuncte gemaß, bas beutiche Reich fei grundgefestich eine reine Arifte fratie ber brei Reichsftande, ber Raifer nur ber Erfte unter Gleichen, und ohne mahre monarchifche Rechte. Die vielen fcharffinnigen und gelehrten Scheingrunde fur biefe Theorie haben meift heute meniger In tereffe. Ein Sauptgrund befteht in ber Musfuhrung, wie, mit Musnahme weniger faiferlicher Refervatrechte, Die Musubung ber Reichstegierungerechte von ben Befchluffen ber Reichsftanbe abhangig fei. Allein abgefeben von allen wichtigen perfonlichen Dajeftatsehrenrechten, bon allen wichtigen faiferlichen Directorial- und Ganctions = und Bollgiehungsrechten in Begiehung auf die Reichsregierung, fo wie von allen, ihm vorbehaltenen und von ihm allein abhangigen Regierungsrechten, fo gab fcon bas allein bem Raifer mabres monarchifches Recht, bas er bon ben Reichsftanben nie überftimmt, nie burch eine bobm Muctoritat gur Genehmigung irgend eines Reichsregierungsacts gent thigt werben tonnte, bag vielmehr alle Befchluffe aller brei Reichstol legien rechteungultige Gutachten blieben, ohne feine freie Buftimmung und Canction. Sier erfcheint er fo gut, wie ber Ronig von England, als mabre felbftfanbige fouverane monarchifche Gewalt, obgleich aller bings auch im beutichen Reiche, wie in ber ebenfalls gemifchten engliichen Berfaffung, außer ben bestimmten befonderen Refervatrechten und Prarogativen ber Rrone, alfo regelmäßig, bie Regierungsgewalt bem Reiche ober bem Parlament juftanb. Das heißt: fie ftand und ftebt ju ben perschiedenen felbftftanbigen politifchen Perfonlichkeiten, fomobl bet Reichsftanbe als bes Dberhaupts. Gie ftanb und fteht ihnen gu, als einer hoheren moralifch verbunbenen Gefammtperfonlichkeit, Reich ober Parlament genannt, jeboch mit verschiebenen Befugniffen. Allerbings . naberte fich babei bas Reich bei feiner Bufammenfegung aus halb feibfe ftanbigen Unterftaaten einer Bunbesverfaffung; allein es blieb ber Reichbregierung ein mahrer Inbegriff mahrer Regierungsrechte. war alfo ein wirklicher Staat, eben fo, wie ber Raifer ein. Monard war, wie biefes auch alle Reichsgefete, die beutsche Ration und Europa

es fiets anfahen, wenn gleich auch beibe fehr beschrändt waren und ber Reichsobersenat ober sogenannte Staatenfenat einem Bunbesstaate fic naberte.

Einen zweiten Sauptgrund, bem Raifer alles mabre Monarchenrecht abzusprechen, fand Chemnis barin, daß ber Raifer nach unbeftreits baren Rechtsbestimmungen ber Reichsgesete, und zwar eben sowohl noch ber golbenen Bulle wie bes Sachfen - und Schwabenfpiegels und bes Reichsschluffes von Worms wegen Berfaffungsbruchs gerichtet, ja abgefeht werben tonnte. Allein obwohl bie in ben neueren Reprafentativverfaffungen an die Stelle biefer perfonlichen Berantwortlichkeit gefente Berantwortlichkeit der Minifter weit vorzugiehen ift, fo liegt boch an fich barin, daß ein felbstftandiges unabhangiges Gericht über ben Bruch bes Grundvertrags richtet, ober barin, bag nach bem Grundvertrage, fo wie in England ichon nach ber Dagna Charta, und nach bem frangofischen Staatsrechte allgemeine Biberftanberechte wegen Berfaffungsbruchs formlich anerkannt werben, noch teine Aufhebung bes Rechts, innerhalb ber verfaffungsmäßigen Grenzen fouverdn Regierungs= rechte auszuüben. Etwas Anderes mare es gewesen, wenn nicht ein uns abhangiges Gericht nach ber Gerechtigfeit, fonbern wenn bie Reicheftanbe nach politischem Ermeffen hatten entscheiben muffen, ober wenn gar, wie Chemnit an fich ichon fehlerhaft aus einigen jum Theil wohl mehr factifchen als ftreng verfaffungemäßigen Bergangen, g. 8. ber Abfegung Rarl's bes Diden, Beinrich's IV. Abolph's von Raffau und fpater Bengel's fchlieft, bie Reicheftanbe ,,nach Belieben" (pro lubitu) ben Raifer hatten gur Rechenschaft gieben und abfeben tonnen. — Diefes lautet ja fast gerabe so, als wie zur Bezeichnung bes Princips ber reinen Bolfsfouveranetat ein fpaterer humoriftifch = bas roffer Ausbrud eines berühmten Schriftstellers von einem Absehungsrechte schon wegen Diffallens ber Rase sprach. Allein so etwas tam boch gewiß unferen ernsthaften beutschen Reichsgesegen nie in ben Sinn. Rur blieb ber gefährliche Punct ohne nabere rechtliche Beftimmung. Es laft fich alfo aus bem Sangen weiter nichts ableiten, als bie Ichtung unferer Borfahren fur die Beiligfeit bes Rechts, fo wie auch bes gefunden Menfchenverftandes, nach welchem burchaus jedes Recht eines rechtlichen Schubes bebarf, fur welchen man aber bamale bas beffere, ber Majeftat ungefahrliche Mittel ber britifchen Minifterverantwortlichs feit noch nicht fannte.

Die Mittel, mit welchen Chemnis dem freilich heillos traurisgen Zustande des Reichs aufzuhelfen vorschlägt, und von welchen einige an sich gut sind, treffen ebenfalls nicht den berührten Hauptsehler des Zustandes. Bielmehr sieht er, weil er die ganze deutsche Freiheit in der Ungebundenheit der Fürsten und sonstigen Reichsstände sucht, das Haupthilfsmittel in der Beschrändung der kalferlichen Rechte und der Herstellung jener angeblichen reinen Aristokratie; endlich in der Ausrotzung Desterreichs.

Pufenborf tam von jenem oben bezeichneten falfchen Stand-Staats-Beriton. X. 44

Reform von Floreng), und Eprannenmorber, wie Caffius, preift er begeiftert als Eugenbhelben. accommobirt er auch biefes Mues wieber jenen material pien, indem er nicht an mabre fittliche Tugend und Religiofitat, nicht an eine fittliche 3bee bes Gefammi gierten benet, fonbern nur an angeborene naturlie Triebe und an eine heidnische Staatsreligion mit allen gen, Graufamteiten und Unfittlichfeiten (f. Discorfi, an Tugend und Religion als Mittel ber Regie ein felbitfuchtiges Bohl aller bemofratifch en R eine Forberung beffelben von allen Gingelnen um i! Rugens millen (f. Discorfi, B. II, 9). 6 bemertte alfo richtig, bag Macchiavelli im garft. er C. 2. ausbrudlich erflatt, eben fo bie Theorie be geben gu mollen, wie in ben Discorfi bie bi "uberall fo fpricht, bag man mohl fieht, er verftebe un eine folche Regierung eines Einzigen, welche blos b Berrichers berudfichtigt, bas Bolt aber nur gufallia ober, um mit Ariftoteles ju reben, nur in fo fern, ale auch tein herr eriftirt. Die Regierung ift ihm, wie bem ler bie fluge Bermaltung "bes Privatgludeguts ber 5 Niemals hat wohl ein Schriftsteller begeifterter

bie Demokratie vertheibigt, Monarchie und Ariftokratie wurdigt — bas Lettere theils burch die gehäffige Darftell biefer Regierungen und der Berberblichkeit und ber Fürsten und Abelichen, theils burch die Empfehlung Abschrundsche und Mittel ihrer Regierung. — Niemals

ten Zustandes sorbert er hierzu auf (III, 2): "Omnium arma in defuncti tyranni (Ferdinandi II.) liberos ac totam istam samiliam imperio nostro avitaeque libertati exitiosam, nullique quam sibi sidam, domum, inquam, Austriacam convertuntore illa prout de republica nostra merita est Germania in totum pellitor: ditiones ejus, quas amplissimas imperii benesicio consecuta est, et sub imperio possidet, in siscum redigiuntor. Si enim verum est, quod Machiavellus scripsit: esse in singulis rebus publicis samilias satales, quae earum exitio nascuntur: haec certe samilia Germaniae nostrae satalis est, quae ab exiguis orta initiis eo progressa est potentiae, ut toti imperio sormidulosa, immo exitiosa exsistat." Dabei tritt er ben unmittelbaren Planen des saisentichen Hoses, insbessondere der Annahme des Prager Friedens und seiner Borschläge, entegen, und er vereitelte sie wirklich.

Pufendorf in seinem Werk, das er als Professor in heibele berg schrieb, ist nicht so ungemessen und leidenschaftlich, sonst aber in Enthüllung der wahren Gebrechen der vaterlandischen Berfassung, die er geradezu als ein Monstrum bezeichnet, der großen Fehler und der selbstsüchtigen unpatriotischen Gesinnungen des Kaiserhauses und der selbstsüchtigen unpatriotischen Gesinnungen des Kaiserhauses und der Reichsstände, wie in den Borschlägen von heilmitteln und Berfassungsveränderungen, völlig unumwunden. "Zugleich streuete er" — nach Pütter's Worten — "überall satzrische Züge ein, die zum Theil selbst für den kaiserlichen Hof und das Haus Desterreich, zum Theil auch für Kurmainz und alle geistlichen Reichsstände, wie auch für die Reichstiterschaft beleidigend gefunden wurden."

Bei bem Allen verhinderte feine Reichscenfur ober Reichspolizei bie allgemeine Berbreitung und Beachtung folcher Berte. Freilich ber Sippolithus a Lapide ericien zuerft ohne Angabe eines Drucorts, fpater mit bem falfchen Dructort Freiftabt, und murbe in Defterreich bei feiner Erfcheinung verboten und verbrannt, aber, wie Putter bemerkt, baburch nur bie Ausbreitung noch mehr beforbert. schien auch balb in neuer Auflage. Ja im 3. 1761, ob gleich felbft noch bamals die lateinische Sprache wenig hinderniß fur eine allgemeine Berbreitung begründete, fo erfchien boch ber Sippolithus gu Daing und Cobleng in einer beutschen Ueberfegung von 3. S. v. Bufte, und zwar unter bem Titel Sippolithi a Lapibe Abrif ber Staateverfaffung, Staateverhaltnis und Beburfnig des romifchen Reichs teutscher Ration; nebft einer Unzeige ber Mittel gur Bieberherftellung ber Grunbeins richtung und alten Freiheit nach bem bisherigen Berfall, aus Bogistaus Philipp von Chemnis vollstänbiger lateinischer Urfdrift mit Anmertungen, welche bie ges genwärtigen Umftanbe im Reich betreffen.

Pufenborf wollte Anfangs fein Bert in Paris bruden laffen. Aber Degerap, ber es jur Cenfur erhielt, fchrieb gurud: J'ai lu lo

Stimme bes Bolts mit ber Stimme Gottes. nung prophezeiht fo wunderbar tichtig, was gefcheben ben Unichein hat, als febe fie burch eine verborgene ( Bohl und Behe voraus." — "Es ift außerst felten, t wenn es zwei Rebner sprechen bort, nicht bem befferen Bahrheit vom Scheine zu unterscheiben weiß. Irrt es gleichfalls ein gurft, hingeriffen burch feine Leidenschaften viel größer ift als beim Bolt." — "Bei Befebung ber bas Bolt viel beffere Bahlen als ber Furft. Die wird überreben tonnen, einen verworfenen, ehrlofen Denfchen p Sitten gu Burben ju erheben, wogu fich ein Furft ! taufenberlei Begen überreben lagt." - "Das romifd mahrend fo vieler Jahrhunderte, bei fo vielen Confuin : 1 mahlen nicht vier Ernennungen gu bereuen." - "Te Erfahrung, baf bie Staaten, wo bie Boller ohne Su fürzester Beit ausnehmende Fortschritte machen, viel m Staaten, bie immer unter einem Furften gelebt. S Athen. Diefes fann feinen Grund in nichts Unberer barin, bag bie Bolfer beffer regieren als bie gurften." alle Unordnungen ber Bolfer und alle Unordnungen ber Ruhm ber Bolter und allen Ruhm ber Fürften unterfa man bie Botter an Tugenb und Ruhm bei Beitem über - "Ein Furft, ber thun tann, mas er will. Bolt, bas thun tann, mas es will, ift nicht aber auch Beibe felbft in foldem gefehlofen

befprochen werben \*). Rur eine Erganjung unb bie Befeftigung unfeter Grundanfichten burch eine Drufung ber entgegenftebenben Theosi bleibt noch übrig. Run ift aber unter ben Gegnern unferer Anfichten Machiavelli offenbar ber haupt fchriftfteller. Der Begriff Dachias pellismus bezeichnet gerabe ben Begenfas aller mosalifchen und rechts lichen Grundlagen der Staatslehre. Dachiavelli ift ber Deifter und Reprafentant ber traurigen Staatblebre, wache von Religion, Moral und Gerechtigfeit fich losfagt, welche, wie Achilles, jura negat sibi nata, welche gu rechtfertigen unternimmt, was Geneca flagenb ausruft: Sanctitas, pietas, fides privata bona sunt, regaum docet fraudem et soelerum vias. Das also, was noch abzuhanden if aber Moral in politifcher Sinficht, ließ fich jur befferen Beranfchaus lichung und jur Bermeibung von Bieberholungen mit ber Darftellung und Burbigung bes Lebens und ber Theorie von Machiavelli ver-Diese letteren aber find bei ber allgemeineren Bichtigfet Machiavelli's für die Politif bes neueren Europa um fo mentbebelicher, ba ter endlofe Streit über Dacchiavelli noch immer einer

gludlichen Bofung entgegenfiebt. IL. Ricolo Macdiavelli murbe 1469 au Mlorena geboren. Er ftammte aus einem abelichen Befchlechte, welches in früheren Beiten bie bochften Burben in feinem vaterlandifchen Freiftagte befleibet Bon feiner Jugend ift wenig befannt. Seine Mutter marbatte. eine geiftreiche Frau, Freundin ber Biffenfchaften und Dichterin. Bie fo oft ausgezeichnete Manner vorzäglich burch ihre Matter in ibren Eigenthumlichfeiten bestimmt werben, fo mochte auch für Das diavelli's fruhzeitige und fo ausgezeichnete geiftige Entwidelung ber Einfluß der Mutter wirkfam gewefen fein. Die Sauptnahrung feines Beiftes aber ichopfte auch biefer berahmte Staatsmann aus ben Alten. In ihrem Studium, überhaupt in feiner Ausbildung, forberte ihn ber gelehrte Staatsmann Darcellus Birgilius. Unter ibm, bem hoberen Beamten ber Staatscangelei, trat Dachiavelli noch im Junglingsalter (1494) als Cancelliere in ben Staatsbienft ber Republit und gelangte in wenigen Jahren (1499), nach Berwaltung anberer Zemter, ju bem wichtigen Poften bes florentinifchen Staatsfecretars. Noch mehr bewies ihm die Regierung feines Baterlandes baburch ibe Bertrauen in feine Dienfttreue und ausgezeichnete politifche und patriotifche Zuchtigfeit, daß fie ihn in ben fcwierigften politifchen Berbeltniffen und in amangig verschiebenen Genbungen bie wichtigften Gefandtichaften anvertraute; fo namentlich vier verfdiebene an ben frangofficen Dof. amei an ben Papft, ferner bie an ben Raifer Darimiltan und bie an ben madtigen Bergog Cafar Borgia. Auch bei bebeutenben militarifchen Ginrichtungen und Operationen, bei Ginführung ber von

<sup>\*)</sup> Siehe bie "Allgemeine encyflopabifce neberficht ber Staatswiffenschaften" in Bb. I. u. bie Ariffel: "Befchlagnahme,"
"Chriftenthum," "Falfchung," "Inkemilien."

ner ber Anechtichaft, welche nur ben Ramen ber Freit ber That aber meber ben Menfchen noch ben Gefeben wollen", zeigen fich überall abnliche Buge bes Saffes als hin ermahnten. Go preif't er wieberholt "bie freie ? Someiger, indem es bei ihnen eben fo menig Mblid gibt." - Mehnlich fpricht er in einer vielfach merte junachft über bie beutichen Stabte, welche er at wiederholt als Mugenzeuge bewundernd preift und bier 28. 1, 55) in Tugend und Religiofitat mit ben vergleicht. "In ber That" - fo fagt et - "wo biefe 8 fehlt, lagt fich burchaus nichts Gutes erwarten, wie mie bern nicht erwarten fann, in welchen wir in ber jegigen berberbniß herrichend feben, bas heißt vor allen anbern und gum Theil auch in Frankreich und Spanien. land bingegen ift noch viel Rechtschaffenbeit und Relia weshalb es auch viele freie Stabte bort gibt, bie ibre beobachten, bag Diemand von Mugen ober von Inner ihre Unabhangigfeit gu unternehmen magt. - Bedurfe Stabte eine Gumme Belbes ju offentlichen Angelegenbei auf verfaffungemäßigem Bege ein Ebict, bag jeber Bi zwei Procent von feinem Bermogen ju bezahlen babe. ein Jeder auf feinen Gib, ohne alle Beugen, Diefenig einen verschloffenen Raften, welche er nach feinem Gen gu fein glaubt \*). Sieraus lagt fich foliegen heit und Religion noch bei biefem Bolte ber fenheit ift in unferen Tagen um fo mehr gi fle ift. Ja, man findet fie nur noch bei

So wie bei feinem alteren großen Landsmanne, bei Dante, und bei anderen berühmten Mannern, so war auch bei Machiavelli die schmerzliche Berstogung aus dem praktischen Wirken die Beranlassung der schriftsellerischen Thatigkeit. So erhielten sie durch Unglud und Berzbannung eine viel ausgebreitetere und dauerndere Wirksamkeit und Berzühmtheit, als ihnen jemals ihr praktisches Leben gebracht haben wurde.

Noch aus bem praftischen Leben Dachiavelli's fammen unter feinen Schriften feine Gefanbtichafteberichte, voll feinet und reicher Kenntnig und Beobachtung ber politischen Berbaltniffe und Charaftere, und vorzüglich in einzelnen Schilberungen, wie in benen bes frangofifchen und bes beutichen Boltes, fo wie bes Raifens Marimilian von eben fo überrafchenber Babrbeit als von meifter hafter Darftellung. In feiner Berbannung fchrieb Da chia velli gue erft fein Buch vom Furften, bann und jum Theil noch gleichzeitie feine Erorterungen (Diacorsi) über bie geben erften Budet des Livius, ferner feine fieben Bucher über die Rriegetunft, bann, auf Antrag Clemens' VII., die Rrone feiner Berte: Die neun Buder florentinifder Gefdichte. Außerbem befihen wir von Machiavelli eine Reihe fleinerer biftorifder und politifder Soulfe ten, wie bas Leben bes Caftruccio Caftracant u. f. w., fernet Luftspiele, Satyren und andere Poeficen, endlich viele, gum Theil erft in neuefter Beit berausgegebene Briefe.

III. Werth und Berbienst eines Menschen, zumal die eines politischen Schriftstellers und praktischen Staatsmannes, lassen sich nur richtig würdigen, wenn man sein Leben und seine Werte zwar seis im Berhaltnisse zu ben ewigen Ideen der Menscheit, zugleich aber auch im Berhaltnisse zu seiner Zeit und zu ben Zuständen seines Baterlandes und zu seiner besonderen Lage auffast. Die großen und verschiedenartigen Widersprüche in den zahllosen gelegentlichen und besonderen Beurtheilungen Machiavelliss, von welchen die Einen ihn als den ruchlosesten Bosewicht verdammen, während ihn Andere ganz unsschuldig machen, und noch Andere ihn mit Begeisterung preisen, rühren vorzüglich daber, daß die Einen diese besonderen Berhaltnisse, die Anderen jene ewigen Gesehe allzu unberücksigt lassen.

Das Beitalter Machiavelli's — ber Beginn bes fechesehnten Jahrhunderts — bie vaterlandischen, die italienischen und die florens tinischen Busiahne und die besonderen Lebensverhaltniffe Machiavelti's boten ihm eigenthumliche große Borguge und eigenthumliche große Rachetheile für die Entwidelung seiner herrlichen Krafte bar.

Der Beginn bes fechegebnten Sahrbunberts wat ber tebergang bes Mittelalters in die neuere Beit. Es war die reichbes wegte Borzeit für die großen Entwidelungen ber europäischen Gultur, für die religiösen und politischen Aeformationen und Beranderungen, Aehnlich aber wie bisher meist die einzelnen Boltsstämme, Stadte und Stande ber europäischen Rationen, nicht achten burgigen außertigen Bande, getrennt ober gar im fenderechtlichen Sampfe neben

Rurften. 3mar erflatte bier Dacchiavelli, baf von neuen weltlichen Surften banbein wolle. nur , barum gunachft feine politifche Lebren nicht fil nicht für erbliche Furften ju geben, weil biefe fie in nothig hatten, und ihre Regierung fich gleichfam viele politifche Rlugbeit und bei bem allergewöhnlichfte halte. Er fpricht aber in ben Discorfi mie in allermeift bei feinen folechten Mitteln allgemein von gierungen, nicht blos von ben neuen. Er fpricht in von der erblichen Monarchie von Frankreich, Gp Und ber Grund, aus welchem er alle feine fchanblichft. fertigt, ift ein allgemeiner, namlich, bag fie für fur die gleichviel ob gerechte ober ungerechte Erwerbun und Befestigung ihrer herrschaft und fur ihre 3m feien. Unter nothwendigteit aber verfteht er, wie alle zeigen, nur bas, bag bie ichlechten Mittel in ber Mr bag biefe 3mede nicht auf anbere Beife gleich gut u erreicht werden tonnten. Go g. B. empfiehlt er bie Meuchelmorbe Cafar Borgia's gegen ehemalige auch hatte mit offenen Baffen befriegen tonnen, wei leichter jum Biel führte, als Dufter. Bon Befchrar mahren juriftifchen Nothftanb, auf die Unentbehrlichfeit Rettung ber angegriffenen Grifteng ift überall eben fo n als von einem Rechte gur Regierung, ober von einer berfelben fur bas Gefammtwohl ber Regierten , ober Grunblagen, Bebingungen und Schranten ber Berechtig

Machianelli aiht nun feinen Rirften, sumachi

mittelalterlichen firchlichen Rabeln von Urfprung und Cang bes Billerlebens und gu einer geiftesfreien Betrachtung bes Bufammenbanges und ber Gefete ber Entwidelung ber Boller. Auch in ber politifden und patriotifchen Auffaffung bes gefchichtlichen Staatslebens wie rudfichtlich bes Sinnes fur bie Babrheit fteht feine Gefchichte weit aber ben unpolitifchen wie unfunftlerifchen Darftellungen ber meiften Chras Ale Borganger in ber neueren Staatswiffenschaft aber tann Machiavelli, abgefehen naturlich von der materialen Bahrheit und. Bollftanbigfeit feiner Grundanfichten, in breifacher Dinficht bezeichnet werben. Einmal in fo fern er juerft unter ben Reueren, abnlich wie, freilich tiefer und vielfeitiger, unter ben Alten Ariftoteles und fudter Montesquieu, in ber Betrachtung und Bergleichung ber biftorifchen Ericheinungen allgemeine politische Babrbeiten auffuchte. Cobann weil er Staat und Staatswiffenschaft von ber Rirche und Theologie, wie von ben gerabe bestehenden positiven Gefeben emancipixte. lich weil er bie aus ber Ratur und ber Erfahrung ber Staaten abgeleiteten Grunbfabe au foftematifder Einheit au erheben fuchte.

Rudfictlich ber driftlichen Rirde war freilich Dachiavelli Leiber weit entfernt, felbft pofitiv mit frommer Gefinnung und Liebe bie reinen, boben Grundibeen bes Chriftenthums gu ergreifen und foldergestalt etwa politiv bie firchliche Reform au forbern. Aber er batte wenigstens gern negativ reformirt. Er außert fich überall als auf's Tieffte burchbrungen von ber Immoralitat und Berwerflichteit ber Dierarchie und ber weltlichen Bertichaft ber Papfte und vorzüglich von ber unbeilvollen Ginwirtung bes verborbenen papftlichen Dofes auf fein Baterland Italien. Er preif't eben fo einzelne reformatorifche Beftrebun-gen in der Rirche, wie insbefondere auch die feines Beitgenoffen, des Monches Savonarola, ber, gleichfam ein früherer La Dennais, ju Floreng mit begeifternber Berebtfamteit får bie religiofe unb selb tifche Reform und Freiheit und Gleichheit eiferte. In feinen Rombbien und Saturen fuchte Dachiavelli bie verborbene Geiftlichkeit burd. Spott gu geißeln, und verfundigte nach Sabon avola's unglactidem Enbe entweber ben Untergang ober bie tommenbe Reformation, bie Buchtruthe für bie verborbene driffliche Ricche \*).

<sup>\*)</sup> Bon seinen auch sonft bezeichnenden Aenferungen über biesen Gegenstand mussen biet werigstens die solgenden Plas sinden. So sagt er in seiner floren tinischen Geschichte: "Alle Arige, welche seit der papstischen Derbeirufung der Franken gegen die Longobarden von den Fremden in Italien gefährt worden sind, wurden größtenthells von den Papsten veranlaßt, indem alle Fremden, welche unser Vaterland verheerten, meistens von ihnen herbeit gerusen wurden. Diese Politit danert auch in unseren Zagen noch fort, und ist war es, welche Italien in Uneinigkeit und Schwäcke erhalten hat und noch erhalt. — Die Schhichte zeigt, wie die Statthelter Christi anfänglich durch die Bannstrahlen, nachher mit biesen und den Wassen, zu denen noch die Ibslässe tamen, surchen und vereiert wurden, und durch den Alistonach beider Eins ganzlich verloren und in Beziehung auf andere von fremder Wistlicht abs

und mit benen man nicht fortfahrt, sondern sie jum Wohl der Unterthanen benutt. Die übel angewendeten obgleich im Anfang in geringer Anzahl, mit der Beit als daß sie aufhören. Ber auf die erste Beife hande die Hulfe Gottes (!) und der Menschen seinen wie Agathottes. Für die Anderen ist es unmöglihaupten."

"Ein neuer Regent kann kaum bem Borwurfe i entgehen; die neuen Oberherrschaften find voll von S. "Cafar Borgia galt für grausam; aber am Ende h samkeit die Romagna reformirt, vereinigt, berubigt, un Treue gebracht." — — "Ein Fürst darf sich also gen über ben Borwurf der Grausamkeit, um seine t Bereinigung und jur Treue zu bringen. Indem er ein von Beispielen statuirt, wird er menschlicher sein als zu viel Humanität Unordnungen herbeiführen, aus de Räubereien hervorgehen; benn diese Ausschweifungen tre Staat, während die vom Fürsten besohlenen nur Einsschlagen" (E. 17).

Mit ben Borten: "Ich muß noch etwas binzufeben bient, bag Anbere ihm hierin nach folgen", erzäh Eafar Borgia: "Nachbem er die Romagna einge er, um bas Bolk in Ordnung zu bringen und an ben tzu gewöhnen, den Ramiro d'Orco, eine Mann, als Statthalter ein und gab ihm machten. In kurzer Zeit brachte auch dieser Stand, und erward sich selbst große Achtung.

diavelli's ftets wiebertehrenbe patriotifche Grunbibee. Richt minber geben auch feine Bunfche auf Ausrottung ber fauftrechtlichen feubalen Buftanbe und vor Allem - fo weit er fie, fo wie in feinem florentis nifchen Baterlande, noch moglich hielt - auf Ausbildung freier Berfaffung, und zwar ber von ihm allen anberen Berfaffungen vorgezoges nen bemofratifchen Republit. In feinem Bert über bie Freiftaas ten (ben Discorfi) fucht er biefe zu guten Ginrichtungen nach bem Mufter ber romifchen, und in bem uber die Furftenthumer (bem Principe) fucht er bie italienischen Furften ju muthiger, traftiger, ruhmvoller Regierung ju begeiftern, überall mit bitteren Rlagen über bie entgegenftehenden Erfcheinungen feiner verborbenen Beit. Prattifc in feinem vaterlanbifchen Freiftaat und burch alle feine Schriften fur gang Italien fuchte er befonders fur Boltsbewaffnung ftatt ber verberbe lichen Lehns: und Goldnermilig und ber Bulfetruppen gu wirten. Much in der vortrefflichen Musbilbung feiner vaterlandischen Sprache, in ber reinften italienischen Profa, hulbigte ebenfalls Dacchiavelli einer Brundidee des heranbrechenden neuen Beitalters, namlich ber felbfiftanbigen nationalen Ausbildung ber Bolfer.

So wie bas Beitalter, fo enthielten auch bie vaterlanbifchen italienischen und florentinischen Berhaltniffe Begunftigenbes fur bie angebeutete neue europaische Culturperiode und fur Dacchia-In Italien, bem Sige bes alten Roms, an welches noch fo viele Refte mahnten, in bem Mittelpuncte ber Chriftenheit, bem Schaus plate der Entwickelungetampfe fo vieler blubenden Stabte und freien Republiten, welche burch Sanbel und Sewerbe fo fcnell emporgeblut waren - hier in biefem feurigen, geiftreichen, gebilbeten Bolte, bier mußten die Reime bes neuen Culturlebens fruber als anbermarts empfanglichen Boben finden und ichneller hervorfpriegen, herrliche Entwidelung versprechend, falls nur bie baju nothige fittliche Rraft ausreichen murbe. Machiavelli's nachftes Baterland, Floreng, aber freute fich wieber einmal feiner volligen republicanischen Freiheit. Die Baterftabt bes Dante, bes Petrarca, bes Boccaccio und einiger nicht uns ruhmlicher Geschichtschreiber ichon vor Machiavelli ichien von ber Bertschaft jener großartigen mediceischen Familie, die fich aus bem gemeis nen Burgerftande in die europaifche Furftenfamilie aufschwang, nichts ubtig behalten ju haben, ale ihre für gang Stallen fo wohlthatigen Anregungen der Liebe fur bie Alten, fur Runft und hohere Bildung. So konnte Machiavelli, im Wiberspruche gegen feine fo oft wiedertehrende Grunduberzeugung von ber allgemeinen Berborbenheit und Ret-

befichen, baß er ben romischen hof mit all' bem Ansehen, welches er jett in Italien hat, in die Cantone ber Schweiger verpflanzen konnte, die heut zu Tage biejenigen Menschen find, welche in Bezug auf die Religion and auf bas Kirchenwesen nach ben Alten leben; und bann wurde er sehen, baß die traurigen Sitten bieses hofes mehr Unordnung anrichteten, als jedes andere Ereignis in irgend einer Beit bort anrichten konte."

tungelofigfeit feiner vaterlanbifchen Buftanbe, boch eben fo oft gu patrio-

tifchen Soffnungsgebanten emporgehoben werben.

Much bie bejonberen Lebensverhaltniffe Dachia: velli's enblich maren feiner Musbilbung als Staatsmann, als Gefchichtichreiber und politischer Schriftfteller gunftig. Als ber Staatsfecretar eines blubenben reichen Freiftaates, als ihr vielfahriger Unter: handler an großen und fleinen europaifden Sofen, in einer politifc fo hochft bewegten Beit tonnte Dachiavelli bei feinem fcharfen und fcnellen Beobachterblice ben großen Reichthum an Belt = und Den fchenkenntnig und an politifchen Erfahrungen gewinnen, die wir in allen feinen Schriften bewundern. Muf folche Beife und burch bas Studium ber Miten vorbereitet, an ihrer Sand Mites und Reues vergleichend, bie Miten burch bas Leben, bie Gegenwart burch bie Ber gangenheit begreifenb, tonnte er fich fpater in langer lanblicher Rube ju jeber feiner Ratur moglichen fchriftftellerifchen Dobe und Bolltom menheit erheben. Gein durch mediceifche Bilbung und bas Studium der Miten veredelter fraftiger Beift tonnte in rubiger Duge alles Gingeine funftvoll und anmuthig gufammenfaffen und feiner Darftellung jene feltene Bollenbung und jenen verführerifden Bauber verleiben.

Diefes in kurgen Undeutungen die schonen Seiten in Macchias vellt's Leben und Wirten, wie sie in enger Berbindung mit den ihnen gunftigen Momenten seiner Beit, seines Baterlandes und seiner besweren Lage stehen. Aber es ware bei einem Schriftsteller, wie Racschiavelli, boppelt gefährlich, die ungunstigen Berbaltniffe und Cigens

thumlichteiten ju überfeben-

Machiavelli ftanb an ber Schwelle eines neuen großen Beits alters ber europaischen Menschheit. Aber sein Leben fiel noch nicht in biefe neue Beit felbft, in ihre allgemeine und bobere Entwickelung. Das faft erft feit der Reformation wieder entbedte reinere Chriftenthum und bie Gemuthlichkeit und Tiefe bes germanischen Lebens, ja felbft ber zuerft in Deutschland entwickelte griechische humanismus, wie bie Ideen ber neueuropaifchen conftitutionellen Berfaffung blieben bem comifchen und italienischen Republicaner und Polititer Dacchiavelli fremb. Im Leben umgab ihn noch überall bie alte Beit, nicht mit ihren eble ren und jugendlichen Rraften und Erscheinungen, fondern mit ihre gangen Entartung und Raulnig. Bon ber neuen fah man gerabe in ber Politif nur noch die hinterliftige und robe Gewalt, mit welcher ein Ludwig Xl., ein Frang I., Beinrich II. und III. und eine Ras tharina von Medicis in Frankreich, ein Ferdinand, Karl V. und Philipp II. in Spanien, ein Beinrich VII. und VIII, in England die Berftorung der fauftrechtlichen Feudalariftofratie, me möglich aber auch ber Stande, und die Ginbeit ber Staaten, flatt m Gunften ber Freiheit und bes Bohles ber Bofter, vielmehr fur ihren Abfolutismus erftrebten. Welche Feber vermochte es vollenbe, in menigen Bugen ein ber beutigen Welt anschauliches Bilb zu entwerfen von ber Berfuntenbeit und Berberbnif bes papftlichen Bofes und bes groften

Theiles ber vornehmen Geiftlichkeit, ein Bilb von biefer frechen Berrfcaft aller Lafter, Diefer Pflangichule aller Rante an bem Sofe, wie in der Politik jener Papfte, Die als "fichtbare Stellvertreter Gottes," als "die Bater ber Chriftenheit" ihr Gefet und ihr Borbild fein follten. So oftmals feit dem vierzehnten Sahrhunderte hatten fich biefe "unfehls baren gottlichen Stellvertreter" gegenseitig verflucht und gebannt und burch jede Schandlichkeit verfolgt. Welche Worte bes Abicheues bezeichnen murdig alle Lafter und Berbrechen, die gerade ju Da chiavelli's Beit ber blutichanderifche Papft Alexander VI. und fein Sucenfohn, ber Bergog Cafar Borgia, fchamlos jur Schau trugen? Co verberbte und undriftliche Geftaltung ber Rirche mußte bie Daffen gur Nachahmung der geistlichen Lafter verführen; fraftigere und nachdentenbe Manner aber alebann, wenn fie nicht gur Erfaffung und Entbullung des mahren Chriftenthums durchdrangen, gegen die fo entstellte Religion gleichgultig ober mohl gar, fo wie fpater Boltaire, feindfelig War ja boch auch wirklich von ber Religion ber reinsten Moral, Sumanitat und bruberlichen Liebe taum noch eine Spur gu ertennen in diefer fcheuflichen Geftalt, welche ihr die Borfteber und Priefter ber Rirche mit ihren weltlichen fürftlichen Sohnen gegeben batten, in diefer Gestaltung, nach welcher die Meuchelmorde felbst gegen Die Ronige, gegen einen Seinrich III. und IV., wie gegen einen Bilbeim I., von driftlicher Geistlichkeit jur Ehre Gottes angestiftet und offentlich gepriefen werden konnten, ja in welcher ber Inbegriff aller teuflischen Schandlichkeiten, Die Parifer Bluthochzeit, nicht blos von bem ,,aller drift ich ften" Ronige mit eigenhandigen Meuchelmorben an feinen Unterthanen ausgeführt, fondern von dem Stellvertreter Gottes auf Erben und von feinem "allertatholischeften" Sohne als die gotts feligste That in feierlichen Dankfesten und in offentlichem "herr Gott bich loben wir" laut gepriefen werben burfte.

Nicht besser wie mit ber Moralitat ber Geistlichkeit stand es jest fast überall mit ber Tugend ber Fürsten und Diplomaten. So wie die frechste Unsitte an ben Hofen, so herrschten rohe Gewalt, und wo sie nicht ausreichte, Gift und Dolch, Heuchelei und Betrug in der Politik der Regierungen. Sie herrschten kaum minder als in der Politik Alexander's VI. und des Herzogs Borgia in der französischen Politik seit Ludwig XI., in der spanischen seit Ferdinand dem Ratholischen, in der englischen seit Heinrich VII. Und was soll man sagen, wenn von dem Raiser selbst der Deutschen, zu welchen sich, nach Machiavelli, die frühere Tugend gerettet hatte, wenn von dem vergleichungsweise so hochstehenden Marimilian ein Bandit in seinem endlichen offenherzigen Geständnis all' seiner Meuchelmorde im Solde der Fürsten beichten konnte: "dem Raiset habe er von Allen am Wenigsten, und nur in zwei Källen gedient."

Bon ben italienischen Regierungen icon feit bem 14. Jahrhunderte fagt Johannes Duiller (Aligem. Gesch. Bb. II., S. 346.): "Ihre Finanzwiffenschaft bestand in Rauberei, ihre Politik



auch von Cforga's und Ferbinanb's Deud verratherifch ju Baft gelabenen Diccinino. obne Migbilligung, von ben binterliftigen, firchenschanberifd ber Paggi gegen bie Debiceer aber, fo mie in Caftruccio, von biefes Lieblingshelben meift fog brechen felbft mit Bewunderung. Bon jenem Sfor florentinifden Gefdichte: "Er murbe nicht Schande abgehalten, feine Schwure gu brechen, weil Schande barin feben, burch Betrugereien gu verfier gewinnen." Gludlicher Beife aber enthalten biefe at ale ber Furft tugenbhafte Inconfequengen gegen bie v anfichten. Gelbft bie fonberbare Inconfequeng finbe Mann, ber fich fo fehr vom mahren Glauben loegefa Bahnglauben an Borberverfundigungen ber Unglude burch Beichen und Propheten ergibt, ibn burch ein (Discorfi 1, 56) ju rechtfertigen fucht, und ibn au feiner florentinifden Gefdichte beffatigt.

V. Für bas Urtheil über Machiavelli ba historische Darstellung jum Theil einen mittleren St. ben bieherigen entgegengesehten Ansichten vorbereitet hiernach nicht ein in die früheren ju allgemeinen Berd welche eben so unbedingt ben Menschen Absichten und Gesinnungen trafen, wie i Grundsäte, und welche die Entstehung der Gestalleichen Rabbinde aber Gestalleichen Rabbinde aber Gestalleichen Rabbinde aber Gestalleichen

folecht vorausfehen; fie thun nie etwas Gutes, als gezwungen; fie werben fo oft bie Bertehrtheit ihres Gemuths geigen, als ihnen Gelegenheit bagu wird." (S. Discorfi I, 3.) Richt höhere, lebenbige Rrafte, fonbern mechanische Mittel, die Ginrichtungen und bie Baffen, bas find ihm die Bebel alles Staatslebens, und nicht Bohl und Recht ber Regierten, fonbern ber Bortheil ber Regierenben ift ihm 3med und Gefet ber Staaten und Regierungen. Es befteht eigentlich feine gange Politit nicht in ber Beisheit, fur bie Regier= ten, für einen Bolts : oder Staatszweck, sonbern nur in der Rlugs beit der Regierung, fur die Erwerbung, Bermehrung und Erhaltung ihrer eigenen Dacht ober ber Regierung sgewalt zu forgen. berall, auch in ber Republit, helligt ber 3med die Mittel, Sinterlift, Treubruch und Meuchelmord, welche vorzugiehen find, wenn fie beffer und mobifeiler gum 3med fuhren. (G. Discorfi, B. I, 9. B. II, "In Wahrheit: wenn 1 u. 13.) So lehrt er (B. III, 31): man ein Bolt ober einen Fürften abhalten will, ju einem Bergleiche au tommen, fo gibt es tein fichereres und gebiegeneres Mittel, als fie fcmere Berbrechen gegen bie begeben zu machen, mit welchen man ihren Bergleich nicht municht." Die Staaten theilt er hiernach gang folgerichtig blos nach ben Formen ber Regierung ein, und gu= nachft nach Aristoteles in Monarchie, Ariftofratie, Demokratie. Er ruhmt übrigens einmal als bie befte Berfaffung eine Difchung bies fer brei Formen, ein Gleichgewicht, ein gegenseitiges Bewachen ber Ge= walten. (S. Discorfi, B. I. 2.) Er lobt es fogar einige Mal, wenn Fürstenthumer burch Conflitution und Befet beschränkt feien, wie g. B. Frankreich. "Denn ein Furft, ber thun fann, mas er will, ift unfinnig." (S. Discorfi, B. I. 10 u. 58. und Rurft C. 19.) Beboch wird er biefen Anfichten, und vorzüglich ben letteren, überall uns Denn als geborener Republicaner und als einseitiger Bewundes rer ber Alten ift er einerfeits feiner gangen Liebe und Gefinnung nach volltommener Republicaner, und zwar rein bemotratifcher Res publicaner, und haßt jede Ariftofratie und Monarchie. Rur bei voller Gleichheit und Mitregierung Aller ift noch ihm Berrichaft bes Gefammtwohls , ift Freiheit , Bohlfahrt und Große ber Bolter moglich. Daber beschräntt er balb jene Dischung ber Regierungsformen blos auf vorwiegend bemofratische Republifen, wie bas spatere Rom (S. Discorfi, B. I, 2 u. 6.) Und regelmäßig forbert er jur Republit bie volle Gleichheit ber Burger und Bernichtung alles Abels. (S. Discorfi, B. I, 55 und Reform von Floreng.) Er vermischt jebe fürstliche Regierung, fo wie bie Alten, mit eigenfüchtis ger, unumschrantter, rechtstofer Despotie, und ertiart vollends alle Ariftofraten als eben fo bespotifc unterbruckenb gegen bas Bolt wie eigenfüchtig und unehrenvoll gefinnt auch gegen bie Fürsten. (S. Discorfi, B. I, 55. 58. B. II, 2. Fürst, C. 4 u. 9.) Unberfeits wricht er nun oft von Gefammtwohl, Religion und Augend als unentbehrlich fur freie Staaten, fo wie von einem ebleren Staats : Lepiton. X.

er fich ju Boccaccio's Lehre betennt : "lieber ti nicht thun und bereuen," ja, baf er als Gatte eine als Bater von funf Rindern in zwei wieberholten einen aus ber Beit feiner Umtsthatigfeit, bem an feines Landlebens, neben ber Gattin und ben Rind feine jufunftigen wie feine gegenwartigen une gleichen Theilen mit ben ehelichen und ihrer Dut Machiavelli trieb es in biefem Puncte ju foldem C felbe auch fcon feinen Mitburgern und Freunden Und feine 1833 erfchienenen Briefe (8. B. Brief 33, 34, 40) beurfunden jum Theil auf febr fchn Bugellofigfeiten. Daber vorzuglich erflaren fich benn verlegenheiten, feine gemeinen Bantereien mit Freun feiten und feine fcmachlichen Rlagen über Gelbmange rend ber Beit feines Aufenthaltes auf bem Lande, mer fruher feine Befolbungen und fpater fein ererbtes Ber glangend genannt werben tonnen. Da er jeboch t noch in feinem zweiten Testamente vom 27. Rove noch (f. Opere T. IV. am Enbe) am Schluffe fei feiner Frau und jedem feiner funf Rinder ein befond bas ber Tochter von zweihundert Goldgulben im Beri ber Tochter auch noch anbere werthvolle Sachen verm fcheint es fur einen orbentlichen Familienvater groß ge auch befchrantt boch murbig bavon gu leben. Da tonnte es nicht. Diefes beweil't außer feinen fteten 3 bulbiges Bemuben, bie Gunft und Gnabe ber gurud toren gu ermerben, um burch fie in bem nun unfreier

Abelichen, als biefen politischen Lehrer bes Jesuitismus. Er erlaubt und empfiehlt zwar ben fürftlichen und ariftofratifchen Regierungen Richtachtung jeglichen Bolterechts und Treulofigkeit und Mord, aber noch mehr gibt et fie felbst gehaffig, so viel er permag, ber Berachtung, bem Saffe, dem Treubruch und bem Morbe Preis, so bag ber Unbebingtefte ber Demokraten unter ben fpatern Schriftstellern, ber Bater ber Jacobiner, Rouffeau, fagen tonnte: "Das Buch vom Fürften ift bas Buch ber Republicaner." Diefes in's Auge zu faffen, ift wichtig, um ben Macchiavellismus zu versteben und zu entwaffnen. In bem 4. Cap. bes Fürften fagt Dacchias velli: "Alle Monarchieen, von benen bie Geschichte weiß, werben auf zweierlei Weife regiert; entweber, fo wie in unferen Tagen bie Turtei und Frankreich, von einem Furften mit lauter Anechten, Die ihm, als von feiner Gnabe eingesette Beamte, bas Reich regieren belfen, ober burch Furften und Barone, die ihren Rang nicht burch bie Gnabe bes Berrichers, fonbern burch bas Alter ihres Bluts einnehmen. Diefe Barone haben eigene Staaten und Unterthanen, Die fie als ihre herren anertennen. Da ach i avelli giebt naturlich jene absolute Monarchie vor, "fcon weil ber auswartige Teinb ftets leicht verratherifche Barone ju feiner Unterftugung gewinnt." In ber Reform von Floren; fagt er: es gebe gar teinen bauerhaften Staat, als ben, ber gang Republit fei mit allgemeiner Bleichmachung und mit Bernichtung alles Abels, ober gang Furftenthum mit jenem Abel, ber bem gurften unterbruden - b. b. "bie Laft ber Regierung tragen" bilft. Jebes mittlete Berhaltniß fuhre gum Berberben. Die Discorfi (g. B. B. I, 58. B. II, 2. B. III, 9) vergleichen oftmals Monarchie und Demokratie, ftets aber und in Allem jum Rachtheil ber Monarchie. Go beift es B. I, 59 schon in der Ueberschrift. "Die Menge ist weiser und beftanbiger ale bie Furften." Inbem er nun gegen Livius biefe Unficht burchführt, fagt er: "Es gibt und gab viele Fürften, aber nur wenig gute und meife." - "Die Denfchen funbigen, fobalb fie nicht burch Befege gebunten find und ohne Scheu fundigen tonnen. Dierfur fprechen viele Sandlungen ber romifchen Raffer und ber anberen Tyrannen und Furften, bei melden man eine größere Unbeftanbigfeit und größeren Bechfel bes Betragens fieht, als man je bei irgend einer Menge finden wird." - "Ein Bolt, bas herrscht und

gemäßigten gesehlichen ftanbischen Monarchieen und ber Freistaaten entgegen, als beren Haupt ber ehrliche Langu et galt, welcher, lange unter bem Ramen Junius Brutus verborgen, ber Werfasser der Vindiciae contra tyrannos sive de principis in populum et populi in principeta legitim a potestate war. Man machte babet den dreisachen Fehler, ein mal, daß man Despotismus und Macchiavellismus als zum Wesen der reinen Monarchie gehorig ausah; sobann, daß man Macchiavellistischen Freund solcher Monarchie hiett, und endlich, daß man glaubte, er habe den Nacchiavellismus auf sie beschränkt.



tann - bie Freiheit. Die Grausamteiten bes Bolte find gegen bie gerichtet, bon benen es fürchtet, fie mochten fich bee offentif: chen Guts bemachtigen, Die Graufamkeiten bes Furften gegen bie, von benen er Beeintrachtigung feines eigenen Bortheils fürchtet. Die ungunftige Meinung gegen bie Boller aber entfteht baraus, baf Jeber von ihnen frei und ohne Scheu Uebeles reben fann, auch mahrend fie regieren, von ben Surften bingegen immer voll gurcht und mit taufend Rudfichten gefpros chen wirb." - "Auch bie Bertrage halten bie Bolfer viel mehr als bie Furften." (S. B. I, 59.) "Man ertennt leicht (fagt er B. II, 2), woraus bei ben Boltern bie Liebe gur Freiheit entspringt. Erfahrung zeigt, bag bie Staaten niemals an Gebiet und Reichthum zugenommen haben, als, so lange sie frei waren. Es ift in der That staunenswerth, wenn man betrachtet, ju welcher Große Athen in hundert Jahren anwuchs, nachbem es fich von ber Tyrannei bes Dis fiftratos befreit hatte. Das Bunderbarfte von Allem aber find bie Fortschritte Roms, nachbem es feine Konige verjagt hatte. " Grund bavon ift leicht einzufeben. Denn nicht bie Beforberung ber Bortheile ber Einzelnen, fonbern bie Bermehrung bes Gemeinfamen macht die Staaten groß. Done 3 weifel (!) aber wird bas offentliche Bobl (il bene commune) nur in Freistaaten beachtet. — Es find hier beren fo Biele, melden es Rugen bringt, baf fie auch gegen bie Reigung ber Wenigen jum Biel fchreiten ton-nen, welche barunter leiben. Das Gegentheil finbet bei monarchtfchen Regierungen Statt. Der Fürst wird meift burch Dinge, burch welche er fich ju nuben pflegt, feinen Untetthanen schablich, und fchabet fich hingegen burch bas, woburch er ben Burgern nust." -"Rein Bunber alfo, bag bie alten Bolter bie Eprannen mit fo viel haß verfolgten und freie Verfaffungen fo fehr liebten. — Rein Buns ber auch, bag bie Boller graufame Rache an ben Raubern ihrer Freis heit üben!" Und nun ergablt er als eines ber vielen Beispiele, und nicht ohne Mohlgefallen: wie einft in Kortyra bas Bolt alle Abelis chen im Staate, "weil fie bas Uebergewicht erhalten hatten," in ein großes Gefangnig einschloß, und unter bem Bormande, fie an verb Schiebene Drte in's Eril ju ichiden, je gebn hervorzog, fie unter ben graufamften Martern hinrichtete und enblich bei bem Biberftanbe ber noch Uebrigen Alle unter ben Erummern bes Gebaubes vergrub. -Auch erhalten bie Feinde ber Fürsten oftmals guten Rath, wie sie fich Bret ju entledigen haben. So wird nicht etwa blos Brutus und Caffius mit Begeifterung gepriefen (B. I, 10), und auch gur Durchführung ber Berfchworungen, obgleich Dacchiavelli's Scharfee Berftand fie meift febr unficher findet, guter Rath ertheilt (B. In, 6). Er rath es auch (B. III, 2) ben geheimen Feinben ber Farsten an, sich auf eine geschickte Weise in beren Freundschaft einsufchleichen, ihre Reigungen auszulundschaften und Theil an ihren Bergnügungen zu nehmen — "biefes ift boppelt vortheilhaft" — fo tien Empeliele mannenime pur
felen eine det g. A. fün den
jechen Islanden verführt, wit
midnen zum Diel überür.
verbildigen. Assabische selfe
um is zu ideniben, bah inzu
iche, eine die Berbildigung im
fene Chaft gesprechielt den
fene Chaft gesprechielt den

Vibidigunga valdara. Geleinte verfallen im furfinmen met Anfahren mer gu feifet im erren 15de Chriftheler feben aufentem bie Schim imaen, welche Cogenkinde finn neuen geleiten. 301, gern ju ihren Delben und Schuttingen um ben , wenn fie fie nen erficht qu baben glimben tint pu halten. Diecqu fannet, baf es, mie um Linest, to auch unter ben Schriffmitten ju allen ? bie wehre fittiche Gefinnung burch Erfoulitat aber unifucht in fich unterbrudt haben, ober bod im S nelde, wie bie naturphilofephifde umb bee ri'che Coule, Die wehrhaft fittlichen um demit 1/4, wenigstens rudfichtich alles gefellieleugnen, ober fonft in fophififder Med und auch ber fchlechten Grunbfage fich g Ber tonnte alle bie fchiefen und

lichen in ihrem Inneren, noch erlauben fie, baf einer ihrer Burger als Abelicher lebe; mehr noch, fie feben ftreng auf Gleichheit im Inneren und find die größten Feinde ber Berren und Ritter Deutschlands, und fallt ihnen Giner in bie Banbe, fo tobten fie ibn als Urheber ber Berberbnif und Urfache jeder Unordnung. Um aber ben Ramen: Abeliche zu erklaren, fage ich, bag man biejenigen Abeliche nennt, welche mußig vom Ertrage ihrer Befigungen im Ueberfluffe leben, ohne irgend fich zu bemuben, Aderbau gu treiben ober fich mit einem andern jum Leben nothigen Gefchafte gu befaffen. Solche Leute find jeder Republit und jedem Lande verberblich. Berberblichsten aber find biejenigen, welche Burgen und Unterthanen baben. Das Konigreich Deapel, bie Romagna und bie Loms barbei find voll folder Ebelleute, weshalb in biefen ganbern nies mals eine Republit oder ein geordneter politischer Buftand bestand. Bo bie Buftanbe fo verberbt finb, ift es nothig, eine tonigliche Danb anzuordnen, welche mit unumschrantter und übermafiger Dacht bem übermäßigen Chrgeize und ber Berberbniß ber Dachtigen einen Baum anlege. In Toscana erhielten fich die Republiten Floreng, Siena und Lucca ihre Freiheit nur, weil es in biefem Lande teine Burg-befiger und teine ober wenig Abeliche gibt, fonbern bafelbft große Gleichheit herrscht." (Deshalb spricht er auch mit Sehnsucht von ber Möglichkeit, hier, und insbefondere in Floreng, wo bie Burger ben Abel beffegt batten, eine mahre Republit berguftellen). "Bieben wir aus bem Allen folgenben Schlug: Wer, wo es viele Abeliche gibt, eine Republik errichten will, ber tann nur bann jum Biele tommen, wenn er fie alle zuerft vertilgt. Wer hingegen, wo große Gleichheit herricht, eine Monarchie errichten will, ber wird nie gum Biele tommen, wenn er nicht Ungleichheit und Abeliche erschafft, bamit er in ihrer Mitte durch fie Dacht erhalt, fie durch ihn ihren Chrgeiz befciebigen, und die Uebrigen gezwungen find, ein Joch ju tragen, welches nur 3mang und nichts Unberes, fie ju tragen, bewegen tann. Ift auf diese Beise überall ein Berhaltniß zwischen 3wingherren und Bezwungenen hervorgebracht, fo bleibt Ruhe, und Jeder bleibt in feinem Stande und in feiner Stellung fest." - Die Demokratie hat endlich nach Machiavelli (Discorfi, B. III, 9) auch barum ben Borgug, weil ihr Glud und ihre Erifteng langer bauern, indem fich ein ganges Bolt leichter als Ginzelne in die berichiebenen Beiten und Umftanbe ichidt, ihnen gemäß andert, und indem, nach Da ac diavelli's Ibee, von bem bestanbigen Rreislaufe im Staateleben, von der Bluthe gum Berfalle, und von diefem - fo fern Lebenstraft genug ba ift - ju neuer Bluthe, Die Freiftagten fich leichter wieber erheben und fich leichter ju ihrem Princip jurudführen laffen, wodurch fich das Leben ber Staaten verjungt (florentinifche Ses fdicte V. im Anfang und Discorfi, B. III, 1).

Aus biefen Grundansichten, und intbefondere auch aus ben febr roben Begriffen von der Monarchie, welche mertwarbiger Beife bie

a 14th medich rembuchenter, merce ferferen frence, ann, innich einem Mantesaunien, all francisc und Buchibas bir neuen 3de versammen Listing her Limple pe minteren, bie bur ener eigen Materialidung mit burch ber Shirthaghiten feiner Courment fich mirtigen und Delbe; daß er entlich glach unferen Anthonien endeteneten Demelvelle bergreifelt, bem abfeiten tie Come fliegt, und ale Entratinen und Bertie Enterminniche Durffigleit - millem und fin and biefe noch alf Sifte und Tiefe, Entemannichen Buds bemunbern leffen, fa Mile ampfehlen? Edif bis Befte feinen betere Bilbung und beren Bufammenhama m 60% mit ber Freiheit, foitte ber rabicale State diatelli bei feinem 3 mangsmechanismus Jaftitutionen gering, fo feir, baf er in feiner fi Gefchichte (B. V. im Anf.) bie Befchaftigung mit ten als einen anftanbigen, aber verberblichen ERan eine catonifde Berbannung berfelben preif t.

Mur noch ber beiben neueften gelehrten Berthei velli's und feines Furfien gebente ich bier.

Der hollander Cornellus Star Rumann Untersuchung über Rachiavelli's Brafo eben in guter beutscher Bearbeitun verrusenen Staatsmann durch eine theor seiner Staatslehre zu rechtsertigen. Er w Berrichers gang gu vertilgen, und barauf bie Gefete nicht gu verans

bern und bie Auflagen nicht ju erhöhen" (C. 3).

"Ist es ein freier Staat und ber gewohnt war, sich nach seinen eigenen Gesehen zu regieren, so ist das erste und sicherste ber brei Mittel, die man anwenden kann, um herr besselhen zu bleiben, das Wolk auszurotten" (was also in unserer Zeit auf Polen anwendbar ware). "Wer immer" — so fügt Macchiavelli hinzu — "herr einer an den Genuß der Freiheit gewöhnten Stadt wird, und sie nicht zerstört, muß sich gefaßt halten, durch sie vernichtet zu werden. Das zweite Mittel ist: durch Colonieen, die man dahin sendet, das Bolk im Zaume zu halten; das dritte: sich selbst in diesem Staate niederzu-lassen" (C. 5).

"Es ift zu merten, bag man entweber bie Denichen burch Schmeicheln gewinnen, ober fie aus bem Wege ichaffen muß"

(C. 3).

"Ein neuer Furft wird biefes am Saufigsten burch Berbrechen." Bon biefem Mittel handelt nun Machiavelli ohne itgend eine Mifbilligung fehr methobifch (E. 8). Ale Borbitt ber neuen gurften, und zwar mit ben Ausbruden ber Bewunderung über feine mahre ftaatsmannifche Große, preif't bier Dacchiavelli unter ben Reueren vor Allen ben Bergog von Balentinois, Cafar Borgia, biefen wurdigen Cohn feines Baters, bes Papftes Alexander VI. Diefes moralifche Scheufal ließ, unter vielen anderen von Dacchiavelli gum Theil erzählten Sandlungen der bochften Berruchtheit, eine Anzahl Fürften, nach beren Lanbern ihm geluftete, ben Bergog bi Gravina Drfini u. f. w., bie er, nach bereits mit ihnen abgeschloffenen Friebensvertragen, unter bem heuchlerischen Bormande ber volligen Bieberversohnung und Gintracht eingelaben hatte, meuchlings festnehmen und bann ermurgen. Dacchiavelli fchreibt von ihm bie entfetlichen Borte: "Indem man alfo alle Sandlungen bes Bergogs gufammennimmt - biefe Sanblungen, bie nach feinem eigenen Geftanbniffe beis nahe eben so viele Berbrechen find (C. 8) - so tann ich an ihnen nichts zu tabeln finden. Ich glaube im Gegentheil, ihn, wie ich es gethan habe, als Mufter aufftellen ju muffen, fur alle biejenigen, welche burch Stud ober burch bie Baffen fich zur bochften Semalt emporgefdwungen haben."

Ein ferneres Muster ist nach ihm aus dem Alterthum vorzüglich Agathofles, Prator von Sprakus, der eines Morgens das Bolk und den Senat zusammenrief, durch seine Soldaten alle Senatoren und die reichsten Privatleute niedermachen ließ, sich dann der Herrschaft bemächtigte und sie durch zahllose ahnliche Meuchelmorde und

Treubruche behauptete und ausbehnte (C. 8).

Ein brittes ift in neuerer Beit Dlivretto ba Fermo, ber bei einem Saftmahl feinen Dheim, feinen Erzieher und Bohlthater, und bie übrigen vornehmften Burger feiner Baterftabt ju fich ju Safte labet, fie bann erwurgen und fich jum herren ber Stabt ausrufen

laft, und burch neue Blutbaber biefe Dereichaft eine Beit lang behametet, bis er nach Sahresfrift in bie Salle bes noch gefthickveren Unge

beuers Borgia fiel (C. 8).

"Wenn Andere sich nach gleichen Betrechen nicht behaupten konten, so geschah dieses nicht, weil sie grausam warm, sondern weit sie einen schlechten Gebrauch von ihrer Grausamteit machten. Gut angewendet sind die Grausamteiten, wenn es erlaubt ist, vom Bosen sich des Wortes gut zu bedienen, die ein einziges Ral aus der Nathum digkeit, sich zu sicherheit die herrschaft zu rauben), ausgeübt werden und mit Sicherheit die herrschaft zu rauben), ausgeübt werden und mit denen man nicht fortsährt, sondern sie zum gröstmöglichen Wohl der Unterthanen benützt. Die übel angewendeten sind die, welch obgleich im Ansang in geringer Anzahl, mit der Beit eher auswählen, als daß sie aushören. Wer auf die erste Weise handelt, mag durch die Hulfe Gottes (!) und der Menschen seinen Thron erhelten, wie Agathottes. Für die Anderen ist es unmöglich, sich zu beaupten."

"Ein neuer Regent kann kaum bem Borwurfe ber Graufamilik entgehen; die neuen Oberherrschaften sind voll von Sefahren. "——
"Edfar Borgia galt für grausam; aber am Ende hatte diese Graufamkeit die Romagna reformirt, vereinigt, berubigt, und hatte sie sur Treue gebracht." — — "Ein Fürst darf sich also nicht beunraften über ben Borwurf der Grausamkeit, um seine Unterthanen zur Bereinigung und zur Treue zu bringen. Indem er eine kleine Anzahl von Beispielen stauirt, wird er menschlicher sein als die, welche aus zu viel Pumanität Unordnungen herbeisühren, aus denen Mord und Räubereien hervorgeben; denn diese Ausschweifungen treffen den ganzen Staat, während die vom Fürsten besohlenen nur Einzelnen Wunden

fclagen" (C. 17).

Mit den Worten: "Ich muß noch etwas hinzusehen, weil es verbient, baf Unbere ibm hierin nachfolgen", ergablt er (G. 7) von Cafar Borgia: "Rachbem er bie Romagna eingenommen, fette er, um bas Bolt in Ordnung ju bringen und an ben toniglichen Arm ju gewöhnen, ben Ramiro b'Drco, einen rafchen, aber graufamen Dann, als Statthalter ein und gab ihm bie ausgebehnteften Boll: In furger Beit brachte auch biefer Statthalter Alles in auten machten. Stand, und erwarb fich felbft große Achtung. Balb nachber aber furde tete Borgia, bie ehemalige Strenge mochte ihm felbft Dag gugegogen Darum ließ er einmal an einem Morgen jenen Stattbalter baben. in zwei Studen gerhauen und biefe, auf einen Pfahl geftedt, mit einem blutigen Deffer an ber Seite, auf bem Dartte gu Cefena aufrichten, um bem Bolte gu zeigen, baß bie Graufamteiten nicht von ibm, fonbern von bem beftigen Raturell feines Minifters bergetommen maren, woburch benn Jebermann in bumpfes Staunen gefest, aber auch zugleich befriediget murbe." Rach biefen und vielen anberen Schandlichfeiten seines Belben fagt er: - "Rutten nun feine Beftrebungen nichts, fo war es nicht feine Schulb, fonbern es lag am Blude" (C. 7).

Er empfiehlt überall ben Kurften militarifche Befchaftigungen und Jagen und Reiten, als ihre eigentliche fürstliche Lebensweise, und forbert von ihnen, bag fie vor Allem fich muffen gefürchtet machen. "Dan bat es in Frage gestellt" — fagt er — "ob es beffer fei, geliebt als Man antwors gefürchtet gu merben, ober beffer gefürchtet als geliebt. tete: bas Gine ober bas Unbere fei beffer; aber fo wie es fcmerer ift, Beibes zugleich zu fein, fo ift es boch viel ficherer, gefürchtet zu fein, wenn man einmal Eins von Beidem entbehren foll. Man kann im Allgemeinen fagen, bag bie Menfchen unbantbar, veranberlich, aur Berftellung geneigt find; fchnell bereit, die Gefahren gu flieben, und begierig nach Geminn. Go lange Ihr ihnen Gutes thut, find fie Euch gang ergeben; fie bieten Guch ihr Blut, ihre Guter, ihr Leben, ihre Rinber an, wenn bie Belegenheit, wo ihr fie nothig hattet, fern ift; tommt biefe aber, fo werben fie anders gefinnt, und wenden fich gegen Euch! Die Liebe wird burch bas Band ber Pflicht erhalten, und weil bie Menfchen fchlecht find, fo gerreift biefes Band bei jeber Ausficht auf eigenen Bortheil. Die Furcht hingegen wird burch die brobende Strafe erhalten, welche bie Denschen nie zu furchten aufhoren" (C. 17).

"In der That mußte ein Mann, der sich in allen Studen ftets tugendhaft zeigen wollte, in der Mitte so Bieler, die es nicht find, zu Grunde gehen. Um sich baber auf einem Throne zu erhalten, muß der Fürst lernen schlecht zu sein, und sich bann in seinen handlungen

burch bie Rothwendigfeit leiten laffen" (C. 15).

"Gut wurde es für einen Fürsten sein, wenn er alle guten Eigenschaften in sich vereinigte ohne Mischung mit schlechten. Aber da die menschliche Natur nicht erlaubt, ste alle zu haben, so muß er himreichende Rlugheit besigen, um die Schande derjenigen Laffer, die ihn
um seine Staaten bringen konnten, zu vermeiben. Was diejenigen
betrifft, welche weniger gefährlich für ihn selbst sind (!), so stelle
er sich vor ihnen sicher, wenn es möglich ift (!); kann er es nicht,
so darf er sich hier mit weniger Scheu gehen lassen (!). Auch kummere
er sich nicht um die Schande berjenigen Lassen, ohne die sich ein Fürst
schwer auf seinem Thron erhalten kann. Bei genauer Untersuchung
nämlich sindet sich Manches, was Tugend scheint, und einen Kürsten
in's Berderben sühren wurde, und manches Andere, was Kaster scheint,
und seine Sicherheit und Wohlfahrt befördert."

Das achtzehnte Capitel ist überschrieben: "Auf welche Weise ein Fürst sein Wort halten muß." "Ihr mußt wissen"
— sagt hier Macchiavelli — "baß es zwei Arten bes Kampses gibt, ben einen mit den Gesehen, ben anderen mit der Gewalt. Die erstere gehört den Menschen, die zweite den Thieren, aber weil oft die erstere nicht hinreicht, so muß man zu der zweiten schreiten. Ein Fürst muß also eben so gut als Thier wie als Mensch zu verfahren wissen. Das haben die Alten unter dem Bilde lehren wollen:

haufig faft ironifd und bitter macht. Doch wird auch etwaige baraus abjuleitende blofe Entfculbigung fei Mittel wieder gar febr gefchmacht burch bie Ermagung er felbft fagte, um Bunft und neue Unftellung gu erme fchrieb und es bem Ufurpator feines vaterlandifchen Frei Diefen letteren aber munichte er ja auch nach jenem Papit, nach beffen und feiner Deffen Tob, wieber auf Er tonnte alfo nicht zugleich munichen, eine abfolute ihn jum Anfang jener bictatorifchen Bereinigung Stalie Große patriotifche Mufopferung finden wir in Dacch ben ebenfalls nicht, eben fo menig, als bag, wie Bei fein ganges Leben als eine ftolge, unabbangige Geele gete "nicht blos ben Furften bie Unterbrudung, fonbern bie Befreiung lehre," biefes verfohnt uns ebenfalls n velliemus bringt meber fur bie Freiheit, noch fur bie ! Fruchte; er verdirbt beibe. Er liefert vollends bie Dpp Freiheitsfreunde wegen ihrer geringeren Ginheit und Uebur ften in die Arme ber Eprannei ober bes Pobels. Co in Macchiavelli's Leben und Lehren bas abichredent welche Gremege und ju welchen Seichtigfeiten und Bib bie fraftigften und reichften Raturen unvermeiblich burd glauben, burch Materialismus geführt werben.

Nachdrucklich und unbeflochen burch Machiavel feit als hiftoriker hat übrigens fcon ber ehrwurdige & Allgemeinen fich gegen feines Freundes Rechtfertigung velli erklart\*).

ATT OF THE PERSON OF

ber mit papstichen Privilegien gebruckt und verbreitet und von gehen auf einander folgenden Papsten erlaubt maren. Doch diese gestiche Berfolgung, vorzüglich von Seiten der Jesuiten, traf Machiavelli zewistlich weniger wegen seiner undristlichen, unmoralischen Grundsche, worin ja gerade die Jesuiten seine Nebenduhler waren, wohl aber wezen jener oben berührten Angriffe gegen das Papstihum und die höhere Beistlichkeit. Der fromme Berfolgungseifer dichtete ihm nunmehr jede mögliche Keherei und Ruchlosigkeit an \*).

Auf welche gum Theil entschuldbare Beife Da achidvelli gu ber Bauptgrundlage feiner vertehrten Politit getommen mar, murbe oben angebeutet. Sein eigenes Leben aber ift frei von Berbrechen und insbefondere auch von dem Borwurfe, fich in feinen Staatsamtern unwurdig bereichert zu haben. Much tann man fo nicht fchreiben, wie Dacchiavelli fchrieb, Grofes, Schones und Coles in Literatur und Gefchichte nicht fo fuhlen, feine Darftellung nicht burch folden Bebenshauch ber Begeifterung befeelen , ohne eine Ratur , bie wenigftens arfprunglich jum Guten und Großen bestimmt mar, ohne noch burch irgend ein ebleres Band mit bem Gottlichen gufammenzuhangen. Diefes Band und biefer Quell bes boberen Lebens feiner Darftellungen war bei Dachiavelli feine Freiheits : und Baterlandsliebe, mochte blefelbe auch nach Grund, 3med und Mittel nicht gur bewußten Sitt. lichkeit erhoben fein. Anderseits aber durfen wir ben Abfall vom Sittlichauten in Machiavelli's Spftem und jum Theil auch in feinem Leben mahrlich eben fo wenig als die damit jufammenhangens ben Seichtigkeiten und Berkehrtheiten feiner Theorie vertennen. Bie ware auch fonft eine folche Lehre, wie fie guvor bargeftellt murbe, wie bie Anwendung und Empfehlung ber Scheuflichkeiten, ber Beucheleien, Meineibe, Morbe eines Agathotles, Alerander's VI. und Cafar Borgia's moglich gewesen! Gewiß, es muß erlaubt fein, an ber Doralitat eines folden Lehrers zu zweifeln. Daß biefe Lehren, zumal in ber verführerischen, glangenben Gintleibung, bie Dachiavelli ihnen ju geben mußte, praftifche Schuler in Menge erhalten murben, bas mußte er einsehen. Und wenn eines Theils bie Offenheit und Energie in ben Confequengen ber unfittlichen, materialiftifden Ruglid : Leitsprincipien eine Folge feiner Rraft ift, fo ift boch auch bie Unsittlichfeit beffen ftraffich ju nennen, ber alle naturlichen Biberfpruche bes Gemiffens und befferer Jugend : und Bollsanfichten hartnadig un-

<sup>\*)</sup> So sollte er g. B. auch in seinen Schriften und auf seinem Tobbette zesagt haben, bas er lieber in die Holle als in den himmel zu kommen wünsiche, denn im himmel wurde er nichts als Bettler, arme Monche, Einstedund Apostel sinden, in der holle aber wurde er unter lauter Papsen, Carbinaten, Adnigen, Farsten und großen Geistern leben. Er wolle aber lieber mit diesen Staatssachen verhandeln, als bei jenem Lumpenzeuge seine Zeit zubrlagen.



nich einem halben Sabrhunberte feine fpateftem Schri Es ift auch feine mit moralifder Entruffung ausg Bermerfung bes Macchiavellismus vollig richtig und g eines Ronigs wurdig, Die Berabmurbigung umb bas mahren Ronigthums burch ben Macchiavellismus mit weifen. Und ich fürchte, es gereichen unferen beurigen b ftellern ihre Bertheibigungen, im Bergleiche mit bem rvelches felbft, bei großerer Berborbenbeit ber Sofe, fi europaifchen Schriftfteller gegen eine folche Lebre ausip fremden Schriftfteller noch beute aussprechen , ju mer war auch nicht blos bas emporte moralifche Gefühl, fon gefunde politifche Berftanb, welcher Friebrich gege Grundfate Dachiavelli's bie Borte in bie Feber ge jeder Sinficht moralifd verwerflid, fie find aud ber unentbehrlich noch beilfam, fonbern vielmehr, tur ber Sache wie nach ber Befdichte, für b

sie ausüben, vollends fur ihre Furstenhauser und ihre Boller Die moralische Berwerflichteit bedarf teine "Diese Grundsabe" — so sagt Friedrich — "treten ber Welt heilig ift, unter die Juge, und öffnen dem Bahn fur alle Laster." — Sie wurden, wenn sie befimehr und mehr nachgeahmt wurden, alle Sesittung z. Welt verwüsten.

Auch hort biefe Berwerflichfeit feineswegs, wie I alebann auf, wenn biefe unfittlichen Grundfage ermo

Berbinbung mit bem fpateren Unwillen feiner Mitharger in ein trau-

Julian von Medicis und fein Bruber Lorenzo waren in ihrem Oheim, dem Papfte, zu neuen Fürstenthumern bestimmt, wie Racchiavelli burch einen Brief von Bettori von 1513 wußte. Ind Macchiavelli hatte bereits biefem, feinem Freunde Bettori,

<sup>\*)</sup> Jener Brief, in bem er bie Entstehung seines Buches vom garten eschreibt, ift in jeder hinsicht so bezeichnend für Machiavelli's gute und sehrerbafte Eigenschaften, daß et wohl hier eine Stelle verdient. Er ift am A. December 1518 an Bettori, seinen ehemaligen Mitgesanden, jedigen nedlecischen Gesanden in Rom gerichtet. Er schreibt hier: "Ich sehe aus Deinem Eigten vom 23. v. M. die Ungestortheit und die Ruhe des Geistes, mit der Du Dein Amt verwaltes. Ich ermahne Dich, so fortzusahren zun der, welcher sein Giule aufgibt für das der Anderen, verliert das seinen der, welcher sein Giule usgibt für das der Anderen, verliert das seinen den bie Anderen wissen es ihm keinen Dank. Ich lebe, seitbem mit weine ledten unglickställe beneanet sind, auf dem Lande. Risher hohe ich nge, und die Anderen wissen es ihm teinen Saut. Ich iebe, eithem mit weine lesten Unglücksfälle begegnet sind, auf dem Sande. Bieber habe ich krammetsvögel gefangen. Ich stund vor Tag auf, bestrich hierauf die Leimsuthen, und machte mich mit vielen Käsigen auf dem Rücken auf den Weg, von den ich dem Get a glich, wie er mit den Büchern des Amphitrpo von dem hafen zurückledete. Ging's schlimm, so sing ich zwei, ging's gut, so sing ichen. So verlebte ich den September; dann hörte dieser Zeitvertreib, oder wieben. So bettevte ich ven Septenver; sann horte otiger Settvetreto, obsvohl er verächtlich und seltsam ift, zu meinem Werdrusse auf. Wein späteres keben will ich ebenfalls schilbern. Mit Sonnenausgang erhebe ich mich von neinem Lager, und gehe in eines meiner Gebblge, welches ich fällen lasse, vo ich zwei Stunden bleibe, um die Arbeiten des vorigen Tages zu betrachen, theils um die Zeit mit den Holzhauern zuzubringen, die immer etwas u streiten haben, theils unter sich, theils mit den Rachbarn." — "Wenn ch von dem Wältdichen weggehe, so begebe ich mich zu einer Quelle, und von a zu einem meiner Bogelheerde, indem ich ein Buch mit mit trage, entwederen Dante ober Petranga, ober einen non den kielnen Dicktern 1. Re en Dante ober Petrarca, ober einen von ben tielnen Dichtern, g. B. mb Liebeshandel und erinnere mich ber meinigen, und erfreue mich ein Benig ei biefen Gebanten. Dann gebe ich auf ber Strafe fort in ein Birthebaus, the mit ben Borubergebenben, frage fie nach ben Reuigkeiten aus ihrer Det-path, und merte mir ben verfchiebenen Gefchmad und bie ungleiche Dennath, und merke mir ben verschiedenen Geschmack und die ungleiche Densungsart der Menschen. Unterbessen wird es Zeit zum Mittagessen, wo ich iann mit meiner Familie die Speisen esse, welche mir mein armes Landputchen und geringes Bermögen liesern. Rach Lische kehre ich in das Wirthsteiaus zurück; daselbst ist gewöhnlich der Wirth, ein Fleischer, ein Müller und wei Ziegelbrenner. Mit diesen vertändle ich den gangen Tag mit Erica und Erletzacspiel, wo dann tausend Idniereien und Beleidigungen wegen der kansenden Worte und schon in San Taseiano schreien. —,,In solche Gemeindeit versendt, such ich meinen Seist vor dem Roste zu bewahren und mich an der Lücke meines Schickfals zu rächen, indem ind willig mich von ihm auf diesen der Norte meines Schickfals zu rächen, indem ich vollig mich von ihm auf diesen der Abend, so kehre ich in mein Haus zuräch und begebe mich in mein Schreibzimmer. Beim Eintritt in basselbe lege ich mein ländliches Ateid voll Schmub set Abend, jo teger ich in mein Duts gutur und orgere mich in mein Gereiten fimmer. Beim Eintritt in basselbe lege ich mein landliches Ried voll Schmub ind Aoth ab, ziebe königliche und amtliche Sewänder an und erscheine dann, infandig gekteibet, an den Höfen der alten Menschen, wo ich, liebevoll aufzenommen, mich mit jener Speise sättige, die allein mein ist, und für die ich geboren bin. Daseicht scheue ich mich nicht, mit ihnen zu reden und sich geboren bin. Daseicht scheue ich mich nicht, mit ihnen zu reden und sie der die bei der die der die bei der die bei der die der die bei der die de nach bem Grunde ihrer Danblungen ju fragen, wotauf fit mir nach ihrer Ar-Staats : Lexiton. X. 46

tene perfentide und fidlide Bethaltniffe bi mis fie vielleicht beit verbieten, wie ju aber au verbetruffe mandes bem Bater fittlich meb : Pficht ff, toas es nicht eben fo für bie Sinn Mus jenen Eigenthamlidfriten ber Regierumgen nun febr eberfiedlich, bie Politit erlaube 3mm Den vertanbet trimpfirend ben balb mabren und ber Regent und Stantemann tonne fich miche bie meral, ober, wie Cosmus von Debicis fic nicht mit bem Rofentrang in ber Sanb regierem. lung und feichte Auffoffung verfallt offenbar wieberbi 3a, er icheint oft empfehlenswerthe Gie gereiffen gaftern nabe fteben, mit biefen gaftern Berichwiegenheit mit Salfcheit, ober nothwendig mit Graufamteit ju vermechfeln, um nur mit met ralitat in ber Politit ju vertheibigen. Bollenbe m thumliche Beftaltung wirflich fittlicher und gerechte verhaltniffe. Dicht jebes Mufgeben eines vollere einer vollerrechtlichen Bunbesgenoffenfchaft ift eine fo wenig ift ein jebet nothige ftrenge Beibringen o ber Mittel fur bie offentlichen 3mede ober jebe Gr bes Beiges, falls auch fur Privatperfonen, gumal felbit, nicht, fo wie bie Regierung, fur Undere icheinbar abnlichen Berhaltniffen eine abnliche werflich werben tonnte. Inbem alfo Dacchiabe Burften bie Lafter ber Sinterlift, ber Sarte ober b wendig und heilfam anrath (g. 23. im Cap. 16 un

ben bes Bertrages ficherlich nicht von Treulofigfeit gu reben. tann aber vielleicht nach ber Ratur eines vollerrechtlichen Sulfeget, ber ja auch ein Societatsvertrag ift, mehr ober minder allgebiefeibe Claufel als in bemfelben enthalten angefeben werben. r nun nach ber Natur bes vollerrechtlichen Berhaltniffes bie Reig auch flets bas eigene Bericht über bie Eriften; ihrer Rechtsen und über ihre Rriegspflichten gur rechtlichen Sicherung ihres tes hat, fo wird man freilich baraus nicht mit Macchiavelli n, bag fie auch bas thun burfe, mas fie felbft als Unrecht ertennt. fie muß bie vollerrechtlichen Grunbfate nach ihrer ehrlichen, recht= Ueberzeugung anwenden. Es wird also nicht jede Auflosung vielleicht nicht verpflichtenben Alliance, 3. B. ber von Preufen Defterreich im Sahre 1812 mit Frankreich eingegangenen, als ber Treubruchigfeit bezeichnet werben burfen. Wenn ferner ber che Nothstand Nothmittel, wenn ber Kriegezustand auch Kriege= erlaubt, fo wird man biefe in ihren anertannten, mit Ehre und vereinbarten Grengen boch mabrlich nicht, wie Dacchiavelli, Meuchelmorb, nicht mit bem Lafter bet Beuchelei und Treulofigmit einer Kalscheit und Meineidigkeit eines Alexander VI. eines Sohnes Cafar Borgia gufammenmifchen burfen. Politik und Recht burfen also nie losgeriffen werben von der Po-Die haben Gin lestes gemeinschaftliches, bochftes, fittliches Grund-Aber burch bie Anwendung biefes Princips auf die verschies Sauptverhaltniffe und Gegenstande, burch feine Berbindung mit eigenthumlichen Naturen und Rraften entfleben eigenthumliche iebene Befete. So entfteht zuerft bas reine Moralgefes bie Anwendung bes Principes auf bas Berhaltnif bes Denfchen ott und feiner individuellen fittlichen Beftimmung; fobann bas tegefet burch bie Unwendung auf ben nach ber fittlichen cht eingegangenen Kriebens ober Rechtsverein mit anberen den und Bolfern; enblich bas Gefet ber Politie burch bie nbung auf ben fittlich und rechtlich eingegangenen allgemeinen fs: ober Staatsverein. Aber biefe Befete widerfprechen fich und burfen fich nie verlegen. So erkannte es fcon Ariftote: Bundchft hat hiernach die Politit bas objective Rechtsge= ju achten als die Friedensbedingung aller fittlichen freien Schaft, als die objective fittliche Grundform aller gefellichen Thatiafeit, innerhalb welcher im Privatrechtefreife ber ine feine Bestimmung, im öffentlichen Rechtstreife bie verfaffungse Gewalt bie gemeinschaftliche Bestimmung ihren fittlichen rzeugungen gemaß forbern follen. Es ift nun gerabe bie liche, bie hochfte Aufgabe ber Rechts : und Staatswiffenschaft, foim Allgemeinen (wie es Bb. I, G. 11 versucht murbe) wie, übereinftimmenb, fur jebes befonbere Rechts: ober politifche iltnif und Gefet bie rechte Berbindung wie die rechte Gigenthumt richtig zu begrunden und durchzuführen. Sebe machjavelliftifche

Mailes: wit: wie: wie: De the i anno Mile. and the second e 🛥 🛲 legitimen (!) nt eine Tufkis pu ider bestelt. West er biefe gefc pt dente gefdeilt fein. fich ju ftellen t De Manden dat 's auffing und febreit bereit, ficht ndurposjim im Sommun indexiden ju Lissen, das decjenis au wulde ummer Immenten finder, ber fich telnfichen laffen Den muntt bot wie ubentwerth ein Farft bestwegen

is an Mei mit, ibm Seben leng effen banbelt, und nicht ju mich unt Joffinge minne: aber bie Erfahrung lehrt und, untern Solen we betraugen guter große Erfolge ju M ben, die ich wenng um de Wert fammerten, die burch fin eint be Menden in banden wuften, und bag biefe Surften mbatton, bus in fich ju Denner berjenigen machten, bie fich m Geseguigitet veritiere. ' - "Man tonnte eine unenbliche Men Beipurien unjerer Beit geben; man tonnte zeigen, wie viele Si verriebe und mie vele eingegangene Berpflichtungen gebrochen mi the gemache muchen find burch bie Ereulofigleit ber Surften, e bemienigen am Reiften, ber am Beften ale Suche ju be " Unter allen Beifpielen mablte er nun als bas beffe bes Aterander VI. "Diefer", fo fagt er bon jenem Sulle

Daten auf Ceben, bem Bater ber Genfur - "biefer that Indues, als betrugen, er bachte nie an etwas Unbert, bent beitindig Gelegenheiten. Die gab es einen Meniom, werberm Tene eine falfche Sache verficherte, ber = grif en Berfprechen begleitete, und ber es menur biel Wad bennoch glückten ibm Betrugereien beftanbig , toel a mil ber Gefchafte von fannte." Bin Cigenfchaften

achiavelli hervor, mid

trages ficherlich nicht von Treulofigfeit zu reben. lleicht nach ber Ratur eines vollerrechtlichen Sulfeich ein Societatsvertrag ift, mehr ober minber allaefel als in bemfelben enthalten angefeben werben. ier Ratur bes volkerrechtlichen Berhaltniffes bie Res bas eigene Bericht über bie Eriften; ihrer Rechtsihre Rriegspflichten jur rechtlichen Sicherung ihres ird man freilich baraus nicht mit Dacchiavelli b bas thun burfe, was fie felbst als Unrecht erkennt. ölkerrechtlichen Grunbfage nach ihrer ehrlichen, recht: Es wird also nicht jebe Auflosung verpflichtenben Alliance, j. B. ber von Preufen im Sahre 1812 mit Frankreich eingegangenen, als jigfeit bezeichnet werben burfen. Wenn ferner ber Nothmittel, wenn ber Rriegszustand auch Rriegsird man biefe in ihren anertannten, mit Ehre und Grenzen doch mahrlich nicht, wie Macchiavelli, nicht mit bem Lafter ber Beuchelei und Treulofiglichheit und Meineidigkeit eines Alerander VI. Cafar Borgia jufammenmifchen burfen. cht durfen also nie losgeriffen werben von der Do-

cht durfen also nie losgeriffen werben von der Molestes gemeinschaftliches, höchstes, sittliches Grunds ch die Anwendung dieses Princips auf die verschienisse und Segenstände, durch seine Berbindung mit n Naturen und Araften entsteben eigentbumliche

So entsteht zuerst das reine Moralgesetzig des Principes auf das Berhaltnis des Menschen rindividuellen sittlichen Bestimmung; sodann das ch die Anwendung auf den nach der sittlichen nen Friedens oder Rechtsverein mit anderen ern; endlich das Gesetz der Politik durch die n sittlich und rechtlich eingegangenen allgemeinen atsverein. Aber diese Gesetz widersprechen sich nie verlegen. So erkannte es schon Aristotes biernach die Politik das objective Rechtsgestie Friedensbedingung aller sittlichen freien objective sittlichen Grundsprechen in bie keines bei grund form aller geselletz inneshalb welcher im Privatrechtstreise der mit aller geselletz inneshalb welcher im Privatrechtstreise der mit allen geselletz inneshalb welcher im Privatrechtstreise der mit allen geselletz inneshalb welcher im Privatrechtstreise der

infchaftliche Bestimmung ihren fittlichen fit fichern follen. Es ift nun gerade bie bei ber Brechts und Staatswissenschaft, so es Bb. I, S. 11 versucht wurde) wie, bes befondere Rechts ober politische Berbindung wie die rechte Eigenthums burchzuführen. Sebe macchiavestiftische

Schaftlichen Grundlage.

Lofe nun ber Polititer als Meifter feine obige 2 er nach, wo und in wie weit burch die Gigenthumlich lebens und ber Staats = und Regierungeverhaltniffe auch innerhalb bes Rechtes bie Moralpflicht fich eig bificire, wo g. B. bie Strenge, auch wenn fie fcheinbe ber Milbe miberftreitet, bem Regenten erlaubt, ja gebo wie weit er vorzüglich burch feine Pflicht ber Regien res Bericht nothigenfalls burch Rrieg und Borforge fu wicht, Recht und Gicherheit bes Staates ju fcuben, b verhaltniß abmeichenbe Rechte und Pflichten erhalte. .. Co bem Sage: Die Regierung fei nicht an Die Alltageme nicht an's Privatrecht gebunden, feine rechte Begrunt und Begrengung. Go und burch bie Unwendung gen Beiebeit jur moglich fen Erreichung ber Staategro ber Uebermindung ber Schwierigfeiten auf erlaubten rec gen fuche er meifterlich feine Aufgaben nur innerhalb be angewiesenen Grengen gu lofen, ben Erfolg, ber boch n fchen Sand gegeben ift, ber Borfebung anbeim ftellenb endlid weifer und beffer, als die pfuscherifde und laf verrudung berer, bie auf verbotenen Wegen frech bie fege verlegen und mit fcmacher Menfchenfraft ber Borfe greifen wollen.

Siermit ift auch ichon ein zweites Difverft welchem Biele bie unredliche Politif als unentbehrlich ar Es besteht baffelbe in bem irrigen Bahne, als muffe ber Sta Uebel und alle Unficherbeit verhüten und ab

figen, ein Fürft fich ben Schein geben muffe: Dilbe namlich, Ereue in Bezug auf feine Berfprechen, Menschlichkeit, Aufrichtigkeit, Gottesfurcht." Aber nur ben Schein berfelben zu erheucheln ift nothe wendig: "benn" - fest Macchiavelli hingu - "ich wage felbft gu fagen, bag, wenn er biefe Tugenben beftanbig bat und ihnen beftans big treu ift, fie schablich find, und bag, wenn er fie blos zu haben fcheint, fie nublich find. Es ift gut, fie ju befigen, aber man muß genugfam herr feines Inneren fein, um fie nach Bedurfniß mit entgegengesehten Gigenschaften ju vertauschen. Es ift gewiß, bag ein Furfiund namentlich ein neuer Herricher, in feine Aufführung nicht Alles legen tann, was bewirkt, bag bie Denichen fur gut gelten, inbem er oft genothigt ift, um feine Bewalt aufrecht zu halten, gegen Sumas nitat, Liebe, Religion ju banbeln. Er muß alfo einen Geift befigen, ber in ber Berfaffung ift, fich, je nachbem ber Bind und bie Beranberungen bes Gludes es ihm gebieten, balb fo, balb anders gu wenben; bag mit einem Borte er fich nicht vom Guten entferne, wenn er tann, aber bag er Bofes thun tonne, wenn es fein muß. Er muß große Sorgfalt anwenden, nichts aus feinem Munde fommen ju laffen, was nicht bie funf genannten Eigenschaften ankundige, und ju bewirten, daß, wenn man ibn fieht und bort, man glaubt, er fei gang voll Milbe, Aufrichtigfeit, Religion. Dichts gibt es namentlich Rothigeres, als baß man biefe lette Eigenschaft ju befigen fich ben Schein gebe, weil bie Menfchen mehr nach ben Mugen als mit ben anberen Sinnen urtheilen. Der Pobel balt fich nur an den außerlichen Schein und beurtheilt die Sachen nur nach ihrem Erfolg. Nun ift aber fast nichts in ber Welt als Pobel."

Machiavelli beschließt bas achtzehnte Capitel, welches fast ben Hauptinhalt seiner Lehre bitbet, mit einem Sate, der ihr Grundprinzip enthalt, und mit einem Beispiele, das er für das beste halt, die Trefslichkeit derselben zu beweisen: "In den Handlungen aller Menschen und namentlich der Fürsten, gegen welche es kein Sericht gibt, an das man appelliren könnte, sieht man nur auf die Erfolge. Suche also ein Fürst nur eifrig, sein Leben und seine Staaten zu erzhalten. Die Mittel werden immer für ehrenvoll gehalten und im Allgemeinen gebilligt werden."——— "Ein Fürst unserer Zeit, der sich nicht gut nennen läst"— er meint Ferdinand den Kathoslischen, von dem ein Zeitgenosse sagte: "Ich wollte, daß Ferdinand bei einem Sott schwüre, an den er glaubt, wenn ich seinen Siden trauen soll,"— "dieser predigt immer nur Frieden und Redlichskeit; beibe, hätte er sie beobachtet, hätten ihn schon mehrere Male um seine Staaten und sein Ansehen gebracht."

Uebrigens sucht Machiavelli bie schanblichen Mittel oft burch milbernbe Ausbrucke zu verhüllen. So erzählt er ben Meuchelmord ber Benetianer gegen ihren Bergog Carmagnola mit ben Borten: "Sie setten Miftrauen in ibn, und waren baber genothigt (!), ihn aus ber Belt zu schaffen." Machiavelli hatte also auch

einen Meuchelmord gegen Wallenflein, viffe, in. ber Dennyngefunden.

Die übrigen Werte Racdiquelli's, befonbers bas Rriegetunf und bie florentinifde Befdichte biliben viel reiner von folden haftlich unmoralifden Grundfagen. aber enthalten fie biefelben materialiftifden Grundanfichten, with 406 jene Gleichgultigfeit, ja jene Bewunderung fur bas Lafter, fo bet & nur ting und traftig ober erfolgreich ift. Go fpricht er 3. 3. in in Rrieg stunft (B. VI am Enbe) von Bergiftung ber Lebenduit. in ber florentinifden Gefdichte von ber ficilifchen Betpett; de auch von Sforga's und Ferdinanb's Meuchelmord gegen bin perratherifch ju Gaft gelabenen Diccinino, ofite einen Saud ver Difbilligung, von ben hinterliftigen, firchenfcanbetifchen Deuchelmein ber Daggi gegen bie Debiceer aber, fo wie in bem Leben bet Caftruccie, von biefes Lieblingehelben melft fogar erbichteten Be brechen felbft mit Bewunderung. Bon jenem Oforga fogt er in be florentinifden Gefdichte: "Er murbe nicht burd frucht we Schande abgehalten, feine Schwure ju brechen, well große Manner (!) Schanbe barin feben, burch Betrugereien ju verlieren, nicht wer m gewinnen." Gludlicher Beife aber enthalten biefe anderen Berte ifter als ber Surft tugenbhafte Inconsequengen gegen bie verborbenen Grunt: anfichten. Selbst bie sonberbare Inconfequeng findet fic, bas biefer Mann, ber fich fo fehr vom mahren Glauben losgefagt batte, fic bem Bahnglauben an Borbervertunbigungen ber Ungludsfälle ber Genten burch Beichen und Propheten ergibt, ibn burch ein besonderes Capitel (Discorfi I, 56) ju rechtfertigen fucht, und ihn auch noch am Soluf feiner florentinischen Gefchichte beftatigt.

Fur bas Urtheil über Dacchiavelli bat uns bie ebiet biftorische Darftellung zum Theil einen mittleren Standpunct zwifden ben bisherigen entgegengesetten Unfichten vorbereitet. Wir ftimmen biernach nicht ein in die früheren zu allgemeinen Berbammungsurtheile, welche eben fo unbedingt ben Menfchen Dacchiavelli und feine Abfichten und Gefinnungen trafen, wie jene verwerflichen politifden Grundfage, und welche die Entstehung ber letteren und feine forife ftellerischen Berbienfte überfaben. Schon ber Carbinal Polus fest 1. B., bas Buch vom Furften fei mit Satansfingern gefchriebet, und nennt Machiavelli einen Feind bes menfchlichen Gefchlecht. Ariedrich der Große aber beginnt seinen Antimacchiavell mit ber Ertlarung: "Ich übernehme bie Bertheibigung ber Denfcheit gegen biefes Ungeheuer, bas fie ju Grunbe richten will: ich will bie Bernunft und Gerechtigfeit ber Cophifterei und bem Ber brechen entgegenftellen. " Er behandelt überall Dacchiavelli als einen vollig ruchlosen "Unmenschen", und auch als schlechten Schrift Heller. Die Dapfte batten feit bem Concilium von Erient ben Bant en Macchiavelli's Werte ausgesprochen, nachbem biefelben boch fcb ber mit papftlichen Privilegien gebruckt und verbreitet und von zehen auf einander folgenden Papften erlaubt maren. Doch diese geistliche Berfolgung, vorzüglich von Seiten der Jesuiten, traf Macchiavelligewisslich weniger wegen seiner undrisklichen, unmoralischen Grundsche, worin ja gerade die Jesuiten seine Nebenbuhler waren, wohl aber wegen jener oben berührten Angrisse gegen das Papstihum und die höhere Geistlichkeit. Der fromme Berfolgungseiser dichtete ihm nunmehr jede mögliche Reterei und Ruchlosigkeit an \*).

Auf welche jum Theil entschulbbare Beife Da colavelli zu ber Sauptgrundlage feiner vertehrten Politit getommen mar, murbe oben angebeutet. Sein eigenes Leben aber ift frei von Berbrechen und insbesondere auch von dem Borwurfe, fich in feinen Staatsamtern uns wurdig bereichert zu haben. Much tann man fo nicht fcreiben, wie Dacchiavelli fchrieb, Grofes, Schones und Ebles in Literatur und Gefchichte nicht fo fublen, feine Darftellung nicht durch folden Lebenshauch ber Begeifterung befeelen, ohne eine Natur, die wenigftens urfprunglich jum Suten und Großen bestimmt mar, obne noch burch irgend ein ebleres Band mit bem Gottlichen gufammenguhangen. Diefes Band und biefer Quell bes boberen Lebens feiner Darftellungen war bei Da acchiavelli feine Freiheits : und Baterlandeliebe, mochte biefelbe auch nach Grund, 3med und Mittel nicht gur bewußten Sitte lichkeit erhoben fein. Anderseits aber burfen wir ben Abfall vom Sittlichguten in Macchiavelli's Spftem und jum Theil auch in feinem Leben mahrlich eben fo wenig als die bamit gufammenhangens ben Seichtigkeiten und Berkehrtheiten feiner Theorie vertennen. Bie ware auch fonft eine folche Lehre, wie sie zuvor bargeftellt murbe, wie bie Anwendung und Empfehlung ber Scheuflichkeiten, ber Beucheleien, Meineide, Morde eines Agathofles, Alerander's VI. und Cafar Borgia's moglich gewefen! Gewiß, es muß erlaubt fein, an ber Do= ralitat eines folden Lehrers zu zweifeln. Daß biefe Lehren, zumal in ber verführerifchen, glangenben Gintleibung, bie Dachiavelli ihnen ju geben mußte, prattifche Schuler in Menge erhalten murben, bas mußte er einsehen. Und wenn eines Theils die Offenheit und Energie in ben Confequengen ber unsittlichen, materialiftifchen Ruglich = feitsprincipien eine Kolge feiner Rraft ift, fo ift boch auch bie Unsittlichkeit deffen strafflich zu nennen, ber alle natürlichen Biberfpruche bes Gewiffens und befferer Jugenb : und Boltsansichten hartnacig un-

<sup>\*)</sup> So sollte er g. B. auch in seinen Schriften und auf seinem Tobbette gesagt haben, bas er lieber in die Holle als in den himmel zu kommen wänsiche, denn im himmel wurde er nichts als Bettler, arme Monche, Einsteller und Apostel sinden, in der Polle aber wurde er unter lauter Papsten, Sarbindlen, Konigen, Fürsten und großen Gestern leben. Er wolle aber lieber mit diesen Staatssachen verhandeln, als bei jenem Lumpenzeuge seine Zeit aubringen.

nicht mit Macchiavelli rechtfertigen ober g praktisch empfehlen burfen, vollende nicht Laathokles und Edsar Borgia.

Ag athofles und Cafar Borgia.

Mag ber Sang ber Seschichte auch wirklich bei herrschaften hervorrufen, und die Borsehung ihr B bas von verheerenden Seuchen, zulassen und einem Bortheile wenden — die Tugend und Burde der M sobald sie das Laster als Mittel zum Iwed heitige Weisheit, die viel zu kurz ist, den stets ungewissen nen und ohne Hulfe der Borsehung zu beherrsche jedes Wal als Stümperei erweisen. Es wird auch Grundelement für alle große Wirksamkeit eines tators, sein eigener begeisternder Glaube an sich sel gabe und sein Muth im Unglück, so wie der begei Wille seines Bolkes versiegen, wenn dieser Resormat legung sich schändliche Wittel für seine Macht erlaut was in religiösem Glauben und Fanatismus geschi

wahre Theofratie, 3. B. bie eines Mofes, e barum, minbestens radfichtlich ber subjectiven Schuld Geschen, weil für bie wirklich Glaubigen ber geg Wille naturlich bas hochste Geseh und nicht unsittlich

eben fo bie Subrer wie bie Geführten beherricher

Auch ift es allerdings möglich, daß in einem A Robheit ober hochfte Berberbniß eine folche allgemeine Materialismus, ber Sinnlichkeit und Selbstfucht bef allmaligen Berebelung, eine strengere, weniger politif passend ift. Allein diefe fest ihrem Wesen nach und in

Berbindung mit bem fpateren Unwillen feiner Mittharger in ein trauriges Licht \*).

Julian von Medicis und fein Bruder Lorengo waren von ihrem Dheim, dem Papfte, zu neuen Fürftenthumern bestimmt, wie Machiavelli durch einen Brief von Bettori von 1513 wußte. Und Machiavelli hatte bereits biefem, feinem Freunde Bettori,

<sup>\*)</sup> Jener Brief, in bem er bie Entftehung feines Buches vom Fürften beschreibt, ift in jeber hinsicht so bezeichnend für Machiavelli's gute und febeterbafte Eigenschaften, daß er wohl hier eine Stelle verdient. Er ift am 10. Detember 1513 an Bettori, seinen ehemaligen Mitgefandten, jehigen mediceischen Gesandten in Rom gerichtet. Er schreibt hier: "Ich sehe aus Deinem Eigten vom 23. v. M. die Ungestortheit und die Rube des Geiften. Deinem Exten vom 23. v. W. die Angekortheit und die Rube des Gerstes, mit der Du Dein Amt verwaltek. Ich ermahne Dich, so fortzusahren benn der, welcher sein Glud aufgibt für das der Anderen, verliert das seinige, und die Anderen wissen es ihm keinen Dank. Ich sebe, seitdem mir meine legten Unglückscalle begegnet sind, auf dem Lande. Bieber habe ich Krammetsvögel gefangen. Ich stund vor Tag auf, bestrich hierauf die Leimzuthen, und machte mich mit vielen Kässen auf dem Rücken auf den Weg, so das ich dem Geta glich, wie er mit den Büchern des Amphitrop von dem Hafen zurckkehrte. Ging's schlimm, so sing ich zwei, ging's gut, so sing sieden. So verledte ich den September; dann horte dieser Zeitvertreib, oderwohl er veräcklich und seltsam ist, zu weinem Verdrusse auf. Wein sodtered wohl er verächtlich und seltsam ist, zu meinem Berdrusse auf. Mein späteres Betwertend, obswohl er verächtlich und seltsam ist, zu meinem Berdrusse auf. Mein späteres Erben will ich ebenfalls schildern. Mit Sonnenausgang erhebe ich mich von meinem Lager, und gehe in eines meiner Gehdlie, welches ich sälfen lasse, wo ich zwei Stunden bleibe, um die Arbeiten des vorigen Ages zu betrachten, theils um die Zeit mit den Holzbauern zuzubringen, die immer etwas zu streiten haben, theils unter sich, theils mit den Nachdarn." — "Wenn ich von dem Wäldichen weggehe, so begebe ich nich zu einer Quelle, und von da zu einem meiner Bogelheerde, indem ich ein Buch mit mir trage, entweden den Annte oder Netzuren, oder einen non den kleinen Dichtern. Bet ben Dante ober Petrarca, ober einen von ben fleinen Dichtern, 3. B. ben Dvib, Eibult und bergleichen Achnitche. Ich lefe ihre fußen Ceiben und Liebeshandel und erinnere mich ber meinigen, und erfreue mich ein Benig bei biefen Gebanten. Dann gebe ich auf ber Strafe fort in ein Birthebaus, rebe mit ben Borübergebenben, frage fie nach ben Reuigteiten aus ihrer Det-math, und merte mir ben verschiebenen Gefcmact und bie ungleiche Den-Bungsart ber Menfchen. Unterbeffen wird es Beit zum Mittagseffen, wo ich bann mit meiner Familie die Speifen effe, welche mir mein armes Land-gutchen und geringes Bermogen liefern. Rach Tifche tehre ich in das Wirthe-baus zurud; bafelbft ift gewöhnlich ber Wirth, ein Aleifcher, ein Multer und wei Biegelbrenner. Dit biefen vertanbte ich ben gangen Tag mit Erica : und Erictracfpiel, wo bann taufent Bantereien und Beleibigungen wegen ber tran-Benden Worte entftehen. Manchmal freitet man sich um einen heller, und man hort uns schon in San Tasciano schreien."—,,Ih solche Gemeindeit vers sent; suche sich meinen Geist vor dem Roste zu dewahren und mich an der Tücke meines Schickals zu rachen, indem ich willig mich von ihm auf diesen Weg werfen lasse, um zu sehen, od es sich bessen nicht schäme. Kommt dann der Abend, so kehr ich in mein Haus zurück und begebe mich in mein Schreidz gemmer. Beim Einritt in dasselbe gie ich wein ländliche Reind gebe voll Schaub, wend Bath of siehe konieliede und anselliche Mendander an und erscheine den gemante. Dein Eine königliche und amtliche Gewänder an und erscheine bann, ankanbig gekleidet, an den hofen der alten Menschen, wo ich, liebevoll aufgenommen, mich mit jener Speise satten de allein mein ist, und für die ich geboren bin. Daseibst schwie ich mich nicht, mit ihnen zu reden und sie nach bem Grunde ihrer handlungen gu fragen, worduf fie mir nach ihrer Ur-Staats : Leriton - X.



Ginkelnen, portommen. Aber es gibt nur eine absolute Unsittlichkeit unb unverzeihliche Gunbe, ein Preisgeben aller Burbe und Beiligkeit ber Staaten und Regierungen wie ber Gingelnen, ja ber Denfcheit und ihrer Geschichte — bie Gleichgultigkeit namlich gegen bas Sittliche und Unfittliche. Das bochfte Gefet und ber Endzweck wie bie wefentlichen Grundfrafte find fur die Menschengesellschaft, eben so wie fur ben Einzelnen, fittlicher Ratur. Und bag fie, baf bie Sittlichkeit bes Bolfes nicht durch Immoralitat und Ungerechtigkeit ber Regierung und bie Billigung und Lehre berfelben gerftort werben - biefes ift eine Grund: bebingung nicht blos bes Berthes, fonbern auch ber Dauer ber Staa-Befahren felbft fur feine Erifteng muß auch bas Bolt wie ber fittliche Menfch übernehmen, wenn es murbig und tuchtig fein unb mit Ehre bestehen foll. Much Berbrechen werben es nie ficher retten. Der Erfolg fteht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Dittein ift bas fur Kraft und Wohl bes Bolfes mefentliche Bertrauen auf feinen Beiftand moglich. Gin Bechfel ber Schickfale ift oft felbft bei ungludlich fcheinenben Ereigniffen mabrhaft beilfam fur bas Bolt, und tein Bormurf fur Die Regierung, wenn fie ihn auf ehrlichen Begen nicht gu verhindern im Stande war. Machiavelliftifche Mittel bagegen find ftets schandlich und verberblich. "Alles ift verloren, nur bie Ehre nicht." Diefer hochfte Troft und biefes hochfte Princip gilt von ber mahren, ber fittlichen Ehre fur die Regierung, bas Bolt und ben Gingelnen. aber ber einzelne vorübergebende Regent ober gar fein noch mehr ent= behrlicher Minister ihre eigene Erhaltung und ben Sieg ihrer besonde= ren Plane fur unentbehrlich fur bie Erifteng und bie Beftimmung bes Bolles erflaren, und bagu bie Berletung ber Grundbedingungen murbiger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, fo wird ber an fich falfche Grundfat vollends nur jum nichtigen Bormanbe gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit diesen und anderen Ausführungen folche ju betehren, bie fich fur eine entgegenstebenbe Unficht entichieben haben. Es ift mit aller Sittlichfeit wie mit ihrer Burgel, ber Religion: fie beruhen auf Glauben; wer fie, wer bie bobere gottliche Ordnung im Großen und Rleinen nicht glaubt, ber fieht fie auch nicht, fo wenig wie ber Blinde bie Geftirne. Golche werben vielmehr vornehm auf unfere gutmuthige Befchranttheit berabbliden, auf unfere Unfahigfeit, uns ju ber mahren Politit und "Saateraifon" ju Dafur aber haben wir die Genugthuung, die unrechtliche erbeben. Dolltit auch in Beziehung auf ihr eigenes Biel verirrt, in allen dwierigeren und tieferen menschlichen Angelegenheiten seicht, im mab-:er Unglud rathlos, ohne Burbe und fittlichen Duth ju finden und ragleich ftets inconfequent ober in Biberfpruch mit fich felbst wie mit bem Leben. Denn noch Reinem - felbft bem Dacchiavelli nicht wollte es jemals gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Gewiffen und an eine lebenbige moralische Ordnung und Rraft in ben menfchlichen Dingen zu unterbruden.

bene perfonliche und fachliche Berhaltniffe bier baffelbe mas fie vielleicht bort verbieten, wie ja aber auch f verhaltniffe manches bem Bater fittlich und recht Pflicht ift, was es nicht eben fo fur bie Frau ur jenen Eigenthumlichkeiten ber Regierungspflicht nun fehr oberflachlich, Die Politif erlaube Immoral Man verfundet triumphirend ben halb mahren und ha ber Regent und Staatsmann tonne fich nicht binben moral, ober, wie Cosmus von Medicis fich aust nicht mit bem Rofenfrang in ber Sand regieren. lung und feichte Auffaffung verfallt offenbar wieberholt f Sa, er icheint oft empfehlenswerthe Eigenfd velli. gewiffen Laftern nabe fteben, mit biefen Laftern, g. 9 Berfchwiegenheit mit Falfchheit, ober nothwendige re mit Graufamteit gu bermechfeln, um nur mit mehr G ralitat in ber Politif ju vertheibigen. Bollenbe verfen thumliche Geftaltung wirklich fittlicher und gerechter Ge verhaltniffe. Micht jedes Aufgeben eines vollerrechtli einer vollerrechtlichen Bunbesgenoffenschaft ift eine Erer fo wenig ift ein jedes nothige ftrenge Beibringen ober ber Mittel fur bie offentlichen 3mede ober jebe Sparfai bes Beiges, falls auch fur Privatperfonen, jumal mo felbit, nicht, fo wie bie Regierung, fur Undere gu f fcheinbar ahnlichen Berhaltniffen eine abnliche San werflich werben tonnte. Indem alfo Dachiabetti Surften die Lafter ber Sinterlift, ber Sarte ober bes @ wendig und beilfam anrath (s. B. im Cap. 16 und 1

fie Ariftoteles nur fur bie von ihm verworfene Tyrannei aufftelle,"
ift neuerlich schon von Guinguenee') hinlanglich widerlegt worden.
Selbst jene aristotelische Politik der von ihr misbilligten Tyrannen ist noch weit entfernt von der machiavellischen Lehre für die von ihr gebilligten Fürsten.

Wenn aber Leo mit Bewunderung ausruft: "Machiavelli's Ehre werde unverganglich bauern, fo lange es Monarchieen und Republiten gebe, weil er bie ewig gleichformigen Clemente, bie jeber Regierungeform eigen find, volltommen erortert und gefchilbert habe," fo hat nach feiner neueren Losfagung von feiner hegelifchen Richs tung biefer treffliche Belehrte wohl felbft icon ein folches Urtheil aufgegeben. Ein achter Monarch, Friedrich ber Große, weil't ein macchiavellisches Fürstenthum, "in welchem die Burger taglich ihre Sabe bem Beige, ihre Freiheit bem Gigenwillen, ihr Leben ber Graufamteit ihres Kurften ausgefest feben," als angebliches Borbilb ber Monarchie, er weif't eine angeblich tonigliche Politit, "welche mehr für Stragenrauber, ale für murbige Danner und Ronige paffe," mit voller Indignation jurud. Rann man in ber That auch bie Monarchie fchlechter empfehlen, als wenn man mit Da acchiavelli ibr Befen, im Gegenfat gegen bie Republit, barein fest, bag in ihr ber Rurft, mit Sulfe bes Abels, bas Bolt unterbrude, und nur burch biefe gwangs volle Unterbruckung gebulbet werben tonne, baf in ihr teineswegs bas Bohl bes Boltes 3med, vielmehr ber Bortheil bes Boltes und ber bes Rurften entgegengeset, und daß fie in jeder hinficht bie schlechtere Berfaffung fei, bag fie bem Furften nur ben heuchlerifchen Schein ber Dus genben, die Bolkstauschung (bas dissimulare est regnare), gur mefentlichen Aufgabe mache, baß fie ihn endlich an feine Moralpflicht, an fein Recht ber Burger binbe, vielmehr ihm jeden Raub und jeben Mord, ber zwedmagig ift fur feine Abfichten, jum Gefet mache, eben fo wie sie hinwiederum auch seine Rechte jedem klugen Rauber Preis gibt? Ueberhaupt aber hat zwar Machiavelli wohl einzelne Berhaltniffe und Erfahrungen des Staatslebens icharf aufgefaßt, aber eine richtige Erfaffung des mahren "Befens" ber Sauptarten ber verschiebenen Staaten war ihm ichon barum unmöglich, weil er bas allgemeine Befen bes Staats fo febr verkannte. Bon ber mabren, von ber germanifchen Monarchie aber hatte er feinen Begriff. Desbalb entaganet ihm auch Friedrich ber Große febr richtig (Cap. 19), als er ein-mal im Gefühle ber Nothwenbigfeit einer Befchrantung ber toniglichen Macht auf Frankreichs Parlamente hinweiset, "bas man vielmehr bie englische Regierungeform, wo bas Parlament gwischen Ronig und Bolt richte, und ber Ronig alle Gewalt gum Guten, aber nicht Die jum Bofen habe, als Mufter ber Beisheit anführen muffe." Das

<sup>\*)</sup> Im achten Banbe feiner trefflichen Histoire litteraire d'Italie, wovon neuerlich auch Graf B. von hohenthal. Stabteln (Leipzig 1897) eine abgesonderte beutsche Bearbeitung herausgab.

bas ift bie Aufgabe, nicht bas Losreifen, felbft von I

Lofe nun ber Politifer als Meifter feine obige er nad, wo und in wie weit burch bie Gigenthumfi lebene und ber Stagte und Regierungeverhaltniff auch innerhalb bes Rechtes bie Moralpflicht fich e bificire, wo g. B. bie Strenge, auch wenn fie fchein ber Milbe widerftreitet, bem Regenten erlaubt, ja gel wie weit er vorzüglich burch feine Pflicht ber Reg res Gericht nothigenfalls burch Rrieg und Borforge wicht, Recht und Sicherheit bes Staates ju fcuben, verhaltniß abweichenbe Rechte und Pflichten erhalte. G bem Sage: Die Regierung fei nicht an Die Miltager nicht an's Privatrecht gebunden, feine rechte Begru und Begrengung. Co und burch bie Unwendung ge Beisheit zur möglichften Erreichung ber Staates ber Uebermindung ber Schwierigkeiten auf erlaubten r gen fuche er meifterlich feine Mufgaben nur innerhalb angewiesenen Grengen gu lofen, ben Erfolg, ber boch fchen Sand gegeben ift, ber Borfehung anbeim ftellen endlich weifer und beffer, als die pfufcherifche und ! verrudung berer, bie auf verbotenen Begen frech t febe verlegen und mit fcmacher Menfchenfraft ber Bo greifen wollen.

Siermit ift auch ichon ein zweites Diffver welchem Biele bie unredliche Politit als unentbehrlich Es besteht baffelbe in bem freigen Bahne, als muffe ber S

abnlichen Ausführungen enthalten fein mag! Laffen wir nur burch biefes Alles uns nicht bis gur Rechtfertigung taufchen und blenden, ober gar jur Bewunderung hinreifen, ober auch nur ju folder Dilbe, bağ wir (wie bas Conversationsleriton) Macchiavelli freis fprechen, ber Lehrer bes verwerflichen Dachiavellismus ju fein. Bacon's Bort, Macchiavelli lehre, was gefchehe, aber nicht, mas geschehen folle, ift, zumal fur feine Beit, an fich ziemlich richtig, aber wahrlich fo wenig Rechtfertigung, als jemals eine verführerifche prattifche Empfehlung von Chebruch und Meineib, von Raub und Mord burch bie Saufigkeit folder Berbrechen irgend entschulbigt werden tann. Der eble, reine Beitgenoffe Machiavelli's, Ehomas Morus, ließ fich burch die Berberbtheit feiner Beit meber gu unfittlicher Lehre noch ju unfittlicher That, fonbern nur jum Gegentheil beflimmen, und leuchtet, eine unvergangliche Bierbe feines Baterlanbes, bemfelben durch alle Sahrhunberte als Dufter ftaatsmannischer Tugend por. Und wie will man es vollends rechtfertigen, bag Machiavelli bie Staatswiffenschaft fogar auf einen niebrigeren Standpunct gurudführte, als er fie bereits bei ben bewunderten Alten vorfand, und als fie durch die Culturelemente feiner Beit vorberet tet mar?

Biel Scheinbarer noch ift auf ben erften Blid bie Rechtfertigung, welche zwar auch fchon Andere, und namentlich der frangofische Ueberfeter Dachiavelli's, Guiraudet, versuchten, viel geiftreicher aber und gelehrter neuerlich Bervinus burchführte. Er bezeichnet in einer meifterhaften Beschichte ber florentinischen Sistoriographie (historische Schriften Bb. I, S. 85) Machiavelli als einen marmen aufopfernden Patrioten, als den eigentlichen 3med und Grundgebanten bes Buchs vom Furften aber blos bie patriotifche Ibee ber Wieberherftellung eines freien und murbigen Staliens, der Berbannung ber Frembherrschaft und ber Berfplitterung, die Ibee ber fittlichen und politischen Berbefferung bes italienischen Boles. Dierzu babe es bei ber allgemeis nen Berberbnif eines Dictators, einer Buchtruthe und verzweifelter, fconungstos und fraftig burchgeführter Mittel bedurft, eines folchen Emportommlings mit ber nothigen Geringachtung ber Menfchen, Barte und Strenge des Charafters, und nur mit Achtung ber Staatsmoblfabrt. Solde Manner nenne Machiavelli neue Kurften (?). Blos für bas Ausnahmeverhaltniß biefer heroischen Gur habe Da chia= velli feine fcredlichen Mittel als Nothmittel ober nach bem Grundfate: Doth hat tein Gebot, empfohlen, teineswegs überhaupt folechte Mittel fur ben 3wed geheiligt. Er wolle nur nicht ben Furften gebunden miffen an die Alltagemoral. Ja, Gervinus geht noch meiter und behauptet felbst, nicht einmal die scheußlichen Mittel eines Aler= ander VI., eines Cafar Borgia und eines Agathofles habe Machiavelli biefem feinen Retter aus bem verzweiflungsvollen Rothftande bes italienischen Bolts fur feinen Rettungstampf empfehlen wollen, eben so wenig als allen neuen Surften. Jenen Retter habe er



Bermechfelung ju Grunde. Wirkliche Schlechtigkei anberen Regierungen wird allerdings befondere, o mittel, nur auch bier wieder feine unredlichen 1 gen, feine Berbrechen rechtfertigen.

Ein vierter Ginmand gegen bie Entbehrlicht Politit befteht in ber ebenfalls von Dacchtavell allgemeinen Berufung auf ben Erfolg. heilfame Birtung ber unreblichen Politit und bi Staaten und Regierungen verberbliche Birtung Allein hierbei liegt abermale eine boppelte Bermechfi Einmal verwechfelt felbft Dachiavelli febr baut fluger und fraftiger erlaubter Mittel mit unerlaubten und Thorheit tonnen fich freifich auch im Privatlebe Diefes fpricht aber nicht fur bie Grunde richten. Sobann taufcht man fich überall über bi und Urfachen. Die mabren Urfachen und Erfolge niffe find meift gar febr gufammengefest, verborgen u ungewiffer bleibt es, ob biefelben Erfolge nicht au ben Schlechten Begen, j. B. burch fluge, fraftige, eb gut ober beffer zu geminnen gewesen maren. Dann lich Macchtavelli fo oft bie Dauer ber Erfol Surftenhaufer vollends leben langer als Gingelne, mas zuerft fcheinbar nutte, fpater jum Ruin ausicht ja boch felbit Dachiavelli, wie fich zeigen wird Sauptmuftern ihre politifchen Treulofigfeiten megen biefelbe von ihnen verbreitete und herausgeforberte turger Frift gerftort, in Schmach und Glenb um Roi folder Ilmomifficit the his Miteritabett with

wie bie allgemeinere Darftellung Dachiavelli's, laft benfelben biefe Mittel, wo fie bem 3med entsprechen, fur ihn nothwendig find, als prottifche Dufter empfehlen, und zwar teineswegs blos fur bie befonderen Berhaltniffe jenes Retters ober auch nur fur bie eines Aga= thofles, Alexander VI. und Cafar Borgia, ja nicht einmal blos für alle neuen Fürften. Schloffer bemertte ichon richtig gegen Gervinus, bag fur ben Republicaner Dachiavelli alle abfoluten Berricher neue Fürften feien. Aber felbft fur bie erblichen Fürften in ftanbifch beschränkten Monarchieen gelten nach Dachiavelli feine Lehren, fobalb biefe Furften burch Bergroßerung, ober auch, wie ber gepriefene Ferdinand ber Ratholifche, burch Befeitigung ber ftanbifchen Rechte ihre Berrichaft befestigen ober erweiteren wollen (C. 19 und 21). Und fur Dacchiavelli, ber ja teine Treupflicht, feine fittliche und rechtliche Grundlage ber Staaten fennt, ift gang naturlich biefes eben fo wenig fittlich ober rechtlich unmöglich, als ber Raub ganger ganber. Rach Gervinus mußte man Dachiavelli auch gar fehr anklagen, daß er zu viel und zu wenig fage. Beabsichtigte er blos zur vorübergehenden Rettung Italiens feine Grundfate gu empfehlen, ober feine Mittel als Rothmittel auf folden Rothftand, ja auch ben bictatorischen Retter felbst wiederum nur auf bie Mittel eines Mofes, Apros, Thefeus ju befchranten - nun fo mußte er ja biefes fagen. Rein Bebenten tonnte ihn abhalten, ba er ja von bem allein etwa Gefahrlichen, von jener Befreiung Staliens, unbe-Er burfte nicht allgemein von der Regierungstunft benklich fpricht. ber Furften, felbft nicht einmal ber neuen Furften fprechen. Seine Lehre hatte fich ja alebann auch viel mehr empfohlen, hatte weniger Abichen erwedt. Seine praftifchen Staatelehren hatten vor Allem auch entwideln muffen, mas dann jener Retter, nach ben Borbilbern von Dofes, Apros, Thefeus, in ber jegigen Lage fur Mittel angumenben babe. blos gelegentliche hinweisung auf biefe Manner und ihre buntelen Beiten und Geschichten, biefe blose hinweisung in einer einzigen Beile - foll biefes als bie gange Anweifung fur fie gelten? Und wozu alsbann, wozu bei folder Grundidee bes Berts alles Uebrige? Wogu bas gange Buch?

Bum Beweise, daß Machiavelli ganzlich bie gewöhnlichen und legitimen Fürsten von feinen Reformatoren scheite, und nur für die Legeteren seine bosen Rathschläge gebe, beruft sich Gervinus (S. 149) auf Cap. 15. Allein dieses spricht entschieden gegen Gervinus, benn es macht nicht, wie er will, ben Gegensat von einem legitimen und gewöhnlichen Fürsten, dem er seine Lehre nicht gebe, und einem Reformator, dem er sie gebe. Es unterscheibet vielmehr zwischen "ibea-len Phantasiebildern", für die er keine Lehren schreibe, und zwischen "wirklichen Fürsten" ganz allgemein, "wie sie sein können," und für diese soll seine Lehre gelten.

Doch genug, benn anderweitige Grunde, wie bie: ichon bas Wort principe, bas ja boch auch Macchiavelli überall und ichon Cap. 1, 2 und 3 allgemein fur bie monarchische herrschaft gebraucht,



ehrenhafte, verbrecherische Handlungen wird man nicht mit Macchiavelli rechtfertigen ober a praktisch empfehlen burfen, vollende nicht Ugathokles und Casar Borgia.

Mag ber Bang ber Gefchichte auch wirklich bei herrschaften hervorrufen, und bie Borfebung ibr 20 bas von verheerenden Seuchen, gulaffen und einem Bortheile wenden — bie Tugend und Burbe ber De fobalb fie bas Lafter als Mittel jum 3med beilige Beisheit, die viel gu turg ift, ben flets ungewiffen nen und ohne Sulfe ber Borfebung zu beherricher iebes Mal ale Stumperei ermeifen. Es wirb auch Grundelement für alle große Birtfamteit eines tators, fein eigener begeifternber Glaube an fich fell gabe und fein Duth im Unglud, fo wie ber begei Bille feines Boltes verfiegen , wenn biefer Reformati legung fich fcanbliche Mittel fur feine Dacht erlaub mas in religiofem Glauben und Fangtismus gefchie eben fo bie Subrer wie bie Beführten beberrichen mabre Theofratie, g. B. die eines Dofes, e barum, minbeftens rudfichtlich ber fubjectiven Schulb Befeben, weil fur bie wirklich Glaubigen ber geg Wille naturlich bas bochfte Gefet und nicht unfittlid Much ift es allerdings moglich , bag in einem 2

Auch ist es allerdings möglich, daß in einem L Robheit ober hochste Berderbniß eine solche allgemeine Materialismus, der Sinnlichkeit und Selbstsucht bes allmäligen Beredelung, eine strengere, weniger politischen nach und VII. Der Hauptgegner Machiavelli's aber ift Friedrich II. im Antimacchiavell (ou Examen du Prince de Machiavell), welschen er noch als Kronprinz schrieb, und bessen anonyme Perausgabe 1740 Boltaire besorgte. Dieses Werk wurde alsbald in vielen neuen Ausgaben und in Uebersetungen in alle neueren Sprachen — in sie-

beren Gift Riemand besser tannte als er. Bei aller Anerkennung, das Macchiavelli war, "was Politiker nicht immer sind," ein Patriot und ein Ciferer für seines Baterlands Unabhängigkeit, fühlt Schlosser sich emsport durch Macchiavelli's Berhartung seines moralischen Gefühls gegen jede Treulosigkeit und Gottlosigkeit, insbesondere durch seine Briefe, die er als Gesandter dei Casa Aborgia schrieb. "Dieser grausamste, schändlichte, treulosiste Rensch ist." — so sagt Schlosser, "für Macchiavelli Gesanstend der Bernunderung und nichts in allen einen Berichten enthalt nur genftanb ber Bewunderung, und nichts in allen feinen Berichten enthalt nur ein Beichen bes Unwillens. Der Diplomat bleibt talt bei allen Morbthaten, bei allen Greueln. — Man fehe ben 46. unb 47. Brief, über bie Morbthat an Paul Drfini, Billegjo Bitelli, an bem Duca Gravina Drfini unb Liberotto an Haul Orinn, Bluezzo Bitell, an dem Duca Stavina Orinn ind Liverotto da Fermo. Man lese, wie er Brief 52 ruhig politisit als Juschauer der entsetlichsten Greuel, deren die Geschichte gebenkt. So hangen die Soldaten des Borgia in den von ihm in Besit genommenen Stadten viele greise Manner und Weiter bei den Armen auf und machen dann Feuer unter sie, um sie zum Geständniß etwa verborgener Schäte zu dringen, und verbrennen sie so, da sie nicht gestehen konnten. Auch außerdem wütheten sie fürchterzlich. (S. Eccard Corp. S. m. a. II., 2149.) Ma ach aveili hat nur ein Kucz dessen. Auge bafdr, welchen Rugen man baraus ziehen tonne, und brangt fich inniger an bas Ungeheuer an, bas er bewundert u. f. w." "Dit Boblgefallen wird die teuflische Klugheit erklart, mit welcher Cafar alle Mafregeln auf feines Baters Tob berechnete, und nur bas Gine vergas, bas er gerabe frant fein werbe, wenn biefer flirbt. — In allen Schriften Da acch fa velli's ift bie troftlofe Lebre burchgeführt, bag nicht Moral und Religion, fonbern Energie und vollenbete Rlugbeit in menfchlichen Dingen ben Aus ichta g gebe. Er ift ber Staatsmann vorzugeweise, er ift confequent und offen. Die Anderen, befonders in unferer Beit, reben immer von Moral und Religion und meinen etwas gang Anderes. Die Discorfi fuhren biefen Sat in ber Republit burch. Er ftellt bie alten romifchen Ariftotraten ben florentinischen als Dufter vor und beweiset, daß bie romifche Berfaffung bie volltommenfte fei. In die Stlaverei bentt er eben fo wenig, als an bas Etend ber Plebejer und ber Maffe, welche als Maschine gebraucht war. Er entschulbigt alle Greuel und preiset die Religion, die nur politisch war. Er vertennt das moralische Element des Christenthums und verwechselt es mit verkennt das moralische Element des Christenthums und verwechselt es mit der Pierarchie. — Im Buch über Castruccio Castracani legt er seinem Helben das Motto in den Mund: ""Der Mensch musse wieste zurücksbeben, und musse kurücksbeben, und musse kausen Gott sei der Freund der kräftigen Leute. Das zeige er dadurch, daß er die Schwachen immer durch die Starken zächstige."" Er beweiset, daß die Tyrannen nicht darum untergingen und zu tadeln seine, weil sie Tyrannen wären, sondern weil sie es einsältig und verzehrt ansingen. Er tadelt die soeleratezza nicht als solche, sondern so fern sie, ohne Roth oder Maß unklug angewendet, haß oder Berachtung erzeugt. Derr Gervinus zeigt uns Machiavelli als den einzigen Mann, der einsch, daß nur ein Dictator mit scharfen Mitteln, mit terroristischen Maßzeigeln Italien erlbsen und die Italiener sähig machen konne, einen freien Staat zu gründen. Was die Republicaner auf der einen Seite und die Herzen aus Bu on aparte machen, venn von Europa geltaner auf ber anberen aus Bu on aparte maden, wenn von Europa und ber trantiden Schwache feiner Staaten bie Rebe ift, das war fur Gers vinus ber Principe für Stalien."

Quiten nut sen Steine meifuffens ber 3 onier u nich ber Bermelbung der emwellen für 626 innigen Anersmungen ber Schumbe m Beier unt bes Antones, ber mubnen Gine Burer . feiner Genett im Belle, inichefendere en bet ber Mitten, ber Siebe, bei Beitrattens unter n Dreditretti febr befen allem fiche Schermer an Boughaf erfernit (v. S. S. S. S. 19 ther ein machigrafiftifter filet jeden Ermenfel Lie eficteur Bother ber Erde und nollende befitt . wie , gente burt jene Incitienternen men Birtitesette gugiten mitte, in umem entreckinden. But diene but ift, in menn auch m mit bie die bie von ibm geliebte urpublicani burgt the bie feie - Berfestung Melitim mas 1999 roentichelichte Gemblicgen fint, wenn im E tagetichen ellerminen Schlednighte ber Mente-Ster Monachte wegen ber unausfrotifigeren finisie ger tie Cittidfeit all the allgemeinfie bad fe cigerbinat werben muß, fo baf foom ber Scheim im ben fo beitfam und umentbehelich finb : fo mare es und ibdeiger, fier bie bauernbe Babebeit at cen, erhenchelten Odein ber Engenb gu fora tid, mehr Beeth hat als ihr Schein, und auch ! bie Prfter ber Regieruma felbft gu gerftoren. In ber That, Miles fpricht fur bir Berberbliche Ruhmt, wie ihr wollt, ihr bofen ober ift eigennübige ingelnen, portommen. Aber es gibt nur eine abfolute Unfittlichkeit unb iverzeihliche Gunbe, ein Preisgeben aller Burbe und Beiligkeit ber tagten und Regierungen wie der Gingelnen, ja ber Denfcheit unb we Geschichte — Die Gleichgültigkeit namlich gegen bas Sittliche ib Unsittliche. Das bochste Geset und ber Endzweck wie bie wesent= ben Grundfrafte find fur die Menfchengefellschaft, eben fo wie fur n Einzelnen, fittlicher Natur. Und bag fie, bag bie Sittlichkeit bes olles nicht burch Immoralität und Ungerechtigleit ber Regierung und e Billigung und Lehre berfelben gerftort werben - biefes ift eine Grund: bingung nicht blos des Werthes, fondern auch ber Dauer ber Staa-Gefahren felbft fur feine Erifteng muß auch bas Bolt wie ber tliche Menfch übernehmen, wenn es wurdig und tuchtig fein und it Chre befteben foll. Auch Berbrechen werben es nie ficher retten. er Erfolg fieht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Ditn ift bas fur Kraft und Wohl bes Bolfes mefentliche Bertrauen auf men Beiftand moglich. Ein Wechsel ber Schicksale ift oft felbft bei igludlich fcheinenben Ereigniffen mahrhaft beilfam fur bas Bolt, und in Borwurf fur die Regierung, wenn fie ibn auf ehrlichen Begen nicht verhindern im Stande mar. Machiavelliftifche Mittel bagegen' find ts fchanblich und verberblich. "Alles ift verloren, nur die Chre nicht." lefer hochfte Troft und biefes hochfte Princip gilt von ber mabren, der tlichen Ehre fur die Regierung, bas Bolt und ben Gingelnen. Benn er der einzelne vorübergehende Regent ober gar fein noch mehr ent: bricher Minifter ihre eigene Erhaltung und den Sieg ihrer befondes g Plane fur unentbehrlich fur die Erifteng und die Beftimmung bes oltes erflaren, und baju die Berletung ber Grundbebingungen marger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, fo wird ber an b falfche Grundfas vollends nur jum nichtigen Bormanbe gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit biefen und anberen Ausführungen iche ju betehren, die fich fur eine entgegenstebende Unficht entschie-n haben. Es ift mit aller Sittlichkeit wie mit ihrer Burgel, ber eligion: fie beruhen auf Glauben; wer fie, wer bie bobere gottliche rbnung im Großen und Rleinen nicht glaubt, ber fieht fie auch nicht, wenia wie ber Blinde die Gestirne. Solche werben vielmehr vor: im auf unfere gutmuthige Befdranktheit berabbliden, auf unfere afahigfeit, uns gu ber mabren Politit und "Saateraifon" gu Dafür aber haben wir bie Genugthuung, bie unrechtliche olitit auch in Beziehung auf ihr eigenes Biel verirrt, in allen wierigeren und tieferen menfchlichen Angelegenheiten feicht, im mahn Unglud rathlos, ohne Burbe und fittlichen Duth gu finden und gleich ftete inconsequent ober in Biberfpruch mit fich felbft wie mit m Leben. Denn noch Reinem — felbft bem Dacchiavelli nicht oute es jemals gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Geiffen und an eine lebenbige morglische Ordnung und Kraft in ben enfchlichen Dingen zu unterbrucen.

heit und bie Faulnif ju Tage bringen. Diefe Dolitit fi falls erbliche gurftengefchlechter in's Unbe fie noch viel großere Pfufcherei ber Politie, als es fur vater eine folechte Defonomie mare, wenn er etma für blidlichen Bortheil bleibenbe Guter und Rrafte gerftoren aber einmal bas Bolt, fo wie in Franfreich, Spanien fcon vor ben Revolutionen barüber aufgetlart ift, als Mord und Treubruch nicht mehr als ein ausschlieglicher werbe, als Borrecht ber Soffeute, ber Minifter, bes bann befehbet es fo fcheufliche herrichaft, und alsbang macht ber moralifchen und ber unmoralifchen Mittel Bebenfalls ift Untergrabung bes Gludes un Seite\*). Rrafte bes Boltes, Chanbe ftatt eblen Ruhms und u ficherheit und Angft fur bie Regierung ber fchlechte Ben ter Politif. Die Runft, ohne Dichtsmurbigfeiten ju r bobere, ehrenvollere und heilbringendere, als bie , melde

<sup>\*)</sup> Der englische Courier vom 18. October sprach burch bie Machiavellismen ber alten und ber neuen Bour bie Rapoleonische Regierung groß gezogenen Berberdniß Bolts, und besonders von ihren geheimen revolutionaren Besuhrt dann fort: "Der Konigsmord ist in Frankreich eine Kunft ober Wissenschaft geworden, und bis zu welchem Gramenheit das franzblische Spioniersoftem sich unter solchen Meist und Guisquet auch ausgebildet hat, so konnte es mit heit der Clubbisten doch nicht gleichen Schritz einem Monat etwa warb ein Franzose, der länger unter Polizien, in Belgien ermordet, eben als er die französsische

ŀ

ŧ

Ì

ı

ľ

vermeiben will. Allzu viel Klugheit ist nicht Politit, sondern Unver-"Roch tein Furft hat feinen Nachfolger getobtet," fagte ebel und weife Sabrian, ale ihn ein Soffing gur Befeitigung eines Mannes, ber ihm gefahrlich fei, aufreigen wollte. Der Raifer blieb unverfehrt, mabrend mehr als ein tomifcher Imperator fich gerabe burch bie Befeitigung angeblich gefahrlicher Gegner feinen Sturg bereitete, und auch ber fich nicht rettete, ber fogar, weil Bahrfager ihm verfunbeten, er werbe jum Rachfolger einen Dann haben, beffen Ramen fich mit Theob anfange, viele Bornehme umbringen ließ, weil fie Theoborus, Theodotus ober Theodofius biegen. wohl einen lacherlicheren und ftrafficheren Uebermuth geben, als ben eines Polititers, auch felbft bes bochftebenbften, feine Runft und Berufsaufgabe habe teine Schrante, oder eine findifchere Pfufcherei, als bie Ueberschreitung und Bermischung ber emigen Befebe und Schranten fur jede besondere menschliche Aufgabe! Bas muß entstehen, wenn fo ber Theologe die Religion ausbreiten und jebe Glaubensftorung bemmen, wenn ber Strafrichter absolut fur jedes Berbrechen Rache neh-Und boch wo ift eine reichere Quelle ber Bertehrtheiten in allen Gebieten bes Lebens, ber Biffenschaft und ber Runft, als biefe kindische ober faustische Berkennung ber Schranken! Und wem ift fie gefährlicher, als oberflächlichen ober verborbenen, als vornehmen und fich allmächtig buntenben Polititern?

Macchiavelli vorzuglich fest ber Entbehrlichfeit ber unredlichen Politit noch einen britten Ginwand entgegen: namlich bie angebliche Schlechtigkeit aller Menschen und Regierungen. Nun ift es freilich nicht ju leugnen, daß unter lauter Dieben und Raubern auch schon der liftigfte und gewaltigfte Dieb und Rauber im Bortheil fein wirb. In absolut verborbenen Buftanden und Umgebungen konnen alfo allerbinge bie mit ber größten Schlauheit und Gewalt burchge= führten ichlechten Mittel flegreichen Erfolg haben. Allein mare bie Berdorbenheit im Bolte ober Bolterfpsteme wirklich absolut und allgemein, alsbann, bei bem bier jebenfalls unvermeiblichen Untergang und Berberben, verlohnte es gar nicht ber Dube, mit ber Erforschung staatsweiser Lehren fich ju beschäftigen. Aber schon bas, bag Dac= dia velli fogar in feiner wirklich febr verborbenen Belt ben taufchenben Schein ber Tugend bes Fürsten und bie wirkliche Liebe und Achtung. ber Unterthanen gegen ihn für gang unentbehrlich halt, biefes spricht ja gegen jene Berftorung aller Rraft ber Tugend bei ben Den-Bo aber biefe noch besteht, ba wird eine tuchtige redliche Poli= tit in ihr überlegene Rrafte ju ihrem Bortheile, die unredliche aber alle nachher zu fchildernden Rachtheile und Befahren finden. Die gleich tlug und gleich fraftig burchgeführte ehrliche Politit wird bie verachs tungewurdige besiegen, und biefe von jener besiegt merben. Bo mare wohl vollends beut zu Tage ein Furft, welcher auch nur fich felbft fagen mochte, er burfe und folle ohne Unertennung boberer Befete und 3wede, mit Aufopferung ber Sittlichkeit und bes Rechtes, ja nuch IR a coi a velli Staats : Lexiton. X.



Bu ben guvor aufgestellten naturlichen, verberblid

wie bie allgemeinere Darfiellung Dach iavelli's, laft benfelben biefe Mittel, wo fie bem 3med entfprechen, fur ihn nothwenbig finb, als prattifche Dufter empfehlen, und gwar feineswegs blos fur bie befonberen Berhaltniffe jenes Retters ober auch nur fur bie eines Aga= thofles, Alexander VI. und Cafar Borgia, ja nicht einmal blos fur alle neuen Furften. Schloffer bemertte ichon richtig gegen Gervinus, baf fur den Republicaner Dachiavelli alle abfoluten Berricher neue Rurften feien. Aber felbft fur bie erblichen gurften in ftanbifch beschränkten Monarchieen gelten nach Dachiavelli feine Lehren, fobald biefe Fursten burch Bergroßerung, ober auch, wie ber gepriefene Ferbinand ber Ratholifche, burch Befeitigung ber ftanbischen Rechte ihre herrschaft befestigen ober erweiteren wollen (C. 19 und 21). Und fur Dacchiavelli, ber ja teine Treupflicht, feine fittliche und rechtliche Grundlage ber Staaten tennt, ift gang naturlich biefes eben fo wenig fittlich ober rechtlich unmöglich, als ber Raub ganger ganber. Rach Gervinus mußte man Dacchiavelli auch gar fehr anklagen, daß er ju viel und ju wenig fage. Beabfichtigte er blos jur porubergehenben Rettung Stallens feine Grunbfate gu empfehlen, ober feine Mittel als Rothmittel auf folden Rothftand, ja auch den bictatorischen Retter felbft wiederum nur auf die Mittel eines Mofes, Apros, Thefeus gu befchranten - nun fo mußte er ja biefes fagen. Rein Bebenten tonnte ibn abhalten, ba er ja von bem allein etwa Gefahrlichen, von jener Befrelung Staliens, unbe-Er burfte nicht allgemein von ber Regierungetunft denklich fpricht. ber Fürften, felbft nicht einmal ber neuen Fürften fprechen. Seine Lehre hatte fich ja alebann auch viel mehr empfohlen, hatte weniger Abfcheu erwedt. Seine praftifchen Staatelehren hatten vor Allem auch entwideln muffen, mas bann jener Retter, nach ben Borbilbern von Dofes, Knros, Thefeus, in ber jegigen Lage fur Mittel angumenben babe. blos gelegentliche hinweifung auf diefe Manner und ihre buntelen Beiten und Beschichten, biefe blofe hinweisung in einer einzigen Beile - foll biefes als die gange Unweifung für fie gelten? Und wozu alsbann, wozu bei folder Grundibee bes Berts alles Uebrige? Wozu bas ganze Buch?

Bum Beweise, daß Macchiavelli ganglich die gewöhnlichen und legitimen Farften von seinen Reformatoren scheide, und nur far die Legeteren seine bosen Rathschlage gebe, beruft sich Gervinus (S. 149) auf Cap. 15. Allein dieses spricht entschieden gegen Gervinus, benn es macht nicht, wie er will, den Gegensat von einem legitimen und gewöhnlichen Fürsten, dem er seine Lehre nicht gebe, und einem Reformator, dem er sie gebe. Es unterscheidet vielmehr zwischen "ibea-len Phantasie bildern", für die er keine Lehren schreibe, und zwisschen "wirklichen Fürsten" ganz allgemein, "wie sie sein konnen," und für diese soll seine Lehre gelten.

Doch genug, benn anberweitige Grunbe, wie bie: schon bas Wort principe, bas ja boch auch Macchiavelli überall unb schon Cap. 1, 2 und 3 allgemein für bie monarchische herrschaft gebraucht,



Einzelnen, vortommen. Aber es gibt nur eine abfolute Unfittlichkeit unb unverzeihliche Gunbe, ein Preisgeben aller Barbe und Beiligfeit ber Stagten und Regierungen wie ber Einzelnen, ja ber Menicheit und ihrer Geschichte - bie Gleichgultigfeit namlich gegen bas Sittliche und Unfittliche. Das bochfte Gefet und ber Endzweck wie bie wefent= lichen Grundfrafte find fur die Menfchengefelifchaft, eben fo wie fur ben Einzelnen, sittlicher Ratur. Und baf fie, baf bie Sittlichkeit bes Bolfes nicht burch Immoralität und Ungerechtigkeit ber Reglerung und bie Billigung und Lebre berfelben gerftort merben - biefes ift eine Grundbedingung nicht blos des Berthes, fonbern auch ber Dauer ber Staa-Gefahren felbst fur feine Eriftens muß auch bas Bolt wie ber fittliche Menfc ubernehmen, wenn es murbig und tuchtig fein unb mit Ehre befteben foll. Much Berbrechen werben es nie ficher retten. Der Erfolg fieht überall in Gottes Sand, und nur bei ehrlichen Dit= tein ift bas fur Rraft und Bobl bes Bolfes wesentliche Bertrauen auf feinen Beiftand möglich. Gin Wechsel ber Schickfale ift oft felbft bei ungludlich fcheinenben Ereigniffen mahrhaft beilfam fur bas Bolt, und tein Bormurf fur Die Regierung, wenn fie ibn auf ehrlichen. Begen nicht zu verhindern im Stanbe mar. Machiavelliftifche Mittel bagegen find ftets fcanblich und verberblich. "Alles ift verloren, nur bie Ehre nicht." Diefer hochfte Troft und biefes hochfte Princip gilt von ber mahren, der fittlichen Ehre fur bie Regierung, bas Bott und ben Gingelnen. Benn aber ber einzelne vorübergebenbe Regent ober gar fein noch mehr ent-behrlicher Minifter ihre eigene Erhaltung und ben Sieg ihrer befonde= ren Plane fur unentbehrlich fur die Eriften; und die Bestimmung bes Boltes erklaren, und bagu bie Berletung der Grundbedingungen murbiger Staaten und Regierungen rechtfertigen wollen, fo wird ber an fich falfche Grundfat vollends nur jum nichtigen Bormande gebraucht.

Freilich hoffe ich nicht, mit biefen und anberen Ausführungen folche gu betehren, die fich fur eine entgegenstehende Unficht entichies Es ift mit aller Sittlichkeit wie mit ihrer Burgel, ber ben haben. Religion: fie beruhen auf Glauben; wer fie, wer die bobere gottliche Ordnung im Großen und Rleinen nicht glaubt, ber fieht fie auch nicht, fo wenig wie ber Blinbe bie Geftirne. Solde werben vielmehr por= nehm auf unfere gutmutbige Befdranttheit berabbliden, auf unfere Unfabigfeit, uns ju ber mabren Politit und "Saateraifon" gu Dafur aber haben wir die Genugthuung, die unrechtliche Politit auch in Beziehung auf ihr eigenes Biel verirrt, in allen fcwierigeren und tieferen menfclichen Angelegenheiten feicht, im mabren Unglud rathlos, ohne Burbe und fittlichen Duth ju finden und augleich ftets inconsequent ober in Biberfpruch mit fich felbft wie mit bem Leben. Denn noch Reinem - felbft bem Dacchiavelli nichtwollte es jemale gelingen, allen Glauben an Sittlichkeit, an bas Gewiffen und an eine lebendige moralische Ordnung und Rraft in ben menfoliden Dingen zu unterbrucen.

25/25 ever war pier bun worngerein umb abaefe En tes Binds, benen jebe große Untermehmun Stuptquand bes Mifflingens? Es find bie ma Mittel. Es if bie Unfittlichfeit bes rel selitifden Reformators und ibres Bots ein Mann von bem fraftigften Geifte, von groß bewunderungewirbigen Rebnergaben, erfullt nom & für die Reformation, und bereits eine faft una feinem Baterlande , beffen Regierung unb Berfa feinem Plane geanbest bat - er braudt mi Dittel, vereitelt beburch fein Unternehmen, id:impfilichen Zob berbei, und gerftort felbft bem fc nenen Erfolg. Ja, et gerftort felbit auch alles Um Reaft feines Unternehmens und feiner Dartei medurch ein Dus auch noch nach feinem Tobe fo Er taufchte namlich bas Bolt über angeblich ibm Bunbergaben und befonbere Muftrage. Er will burd Wunder ber Unverbreunlichfeit eines feiner Anbanger bulle und bie Gegner beffegen. Durch bie Schlanfieit begeifterten Franciscanermondis, Die großer find, ale t wird die Zaufdung entbedt. Muf ber Folter m feine unehrlichen Mittel eingestehen, er wird ftranguliet verachtet; ganglich erftorben war mit ibm auch feine S Bie anbers bie Reformation eines Buther, gebo heit und Recht und auf ben felfenfesten Glauben 1 von Gott, fo wird's beftehen," ober auf fein: " tann nicht anbers, Gott helfe mir!" woburch er tigen Dierarchie und bem machtigften Raffer gum

vermeiben will. Allju viel Klugheit ift nicht Politie, fonbern Unverftand. "Roch tein Fürst hat seinen Rachfolger getobtet," fagte ebel und weife Sabrian, als ihn ein Soffing gur Befeitigung eines Mannes, ber ihm gefährlich fei, aufreizen wollte. Der Raifer blieb unverfehrt, mabrend mehr als ein romifcher Imperator fich gerabe burch Die Beseitigung angeblich gefahrlicher Begner feinen Sturg bereitete, und auch ber fich nicht rettete, ber fogar, weil Bahrfager ihm verfunbeten, er werbe jum Nachfolger einen Dann haben, beffen Namen fich mit Theod anfange, viele Bornehme umbringen lief, weil fie Theoborus, Theodotus ober Theodofius hiegen. Rann es wohl einen lacherlicheren und ftrafficheren Uebermuth geben, ale ben eines Polititers, auch felbft bes bochftebenoften, feine Runft und Berufsaufgabe habe teine Schrante, ober eine findischere Pfuscherei, als bie Ueberschreitung und Bermischung ber ewigen Befete und Schranten für jebe besondere menschliche Aufgabe! Was muß entstehen, wenn fo ber Theologe bie Religion ausbreiten und jede Glaubensftorung bemmen, wenn ber Strafrichter absolut fur jebes Berbrechen Rache nebmen will! Und boch wo ift eine reichere Quelle ber Bertehrtheiten in allen Gebieten bes Lebens, ber Wiffenschaft und ber Runft, als biefe kindifche ober fauftische Berkennung ber Schranten! Und wem ift fie gefährlicher, als oberfiachlichen ober verborbenen, als vornehmen und fich allmachtig buntenben Polititern ?

Macchiavelli vorzüglich fest ber Entbehrlichkeit ber unredlichen Politit noch einen britten Ginwand entgegen: namlich die angeb. liche Schlechtigkeit aller Menfchen und Regierungen. Nun ift es freilich nicht zu leugnen, baf unter lauter Dieben und Raubern auch schon der liftigste und gewaltigfte Dieb und Rauber im Bortheil fein wirb. In abfolut verborbenen Buftanben und Umgebungen konnen alfo allerbings bie mit ber größten Schlaubeit und Gewalt burchges führten fchlechten Mittel fiegreichen Erfolg baben. Allein mare bie Berborbenheit im Bolte ober Bolterfosteme wirklich absolut und allgemein, alebann, bei bem bier jebenfalls unvermeiblichen Untergang und Berderben, verlohnte es gar nicht ber Mube, mit der Erforschung ftaatsweiser Lehren fich zu beschaftigen. Aber schon bas, bag Dacs diavelli fogar in feiner wirflich febr verborbenen Belt ben taufchenben Schein ber Tugend bes Fürsten und die wirkliche Liebe und Achtung ber Unterthanen gegen ibn fur gang unentbehrlich halt, biefes fpricht ja gegen jene Berftorung aller Kraft ber Tugend bei ben Denfchen. Wo aber diefe noch besteht, ba wird eine tuchtige redliche Poli= tit in ihr überlegene Rrafte ju ihrem Bortheile, die unredliche aber alle nachher zu ichildernben Nachtheile und Gefahren finden. ting und gleich fraftig burchgeführte ehrliche Politit wird bie verachs tungewurdige besiegen, und biefe von jener befiegt merben. Bo mare wohl vollends heut zu Tage ein Furft, welcher auch nur fich felbft fagen mochte, er burfe und folle ohne Unertennung boberer Gefete und 3mede, mit Aufopferung ber Sittlichkeit und bes Rechtes, ja nuch Da acchiavelli Staats : Lexiton. X.

termignern matte jeines mamens. "Denn" murbigen neueften frangofifden Beurtheiler gu er farmate ift es, algemein und mit Recht als bee brechens angefeben ju merben, feinen Ramen jemer

faliden Belitit gelieben gu haben, melde Jeben en macht, ber fie ausibt ober fich ju ihr befennt." VIII. Mande, gumal bie moralifch Stump merben ben Eifer biefer Biberlegung belachein. ichreibe ich nicht. 36 mochte nur allen Anberen : lich und fchlecht bie Politit bon jenen ift, und mie eienbes Dafein friftet, fo lange ihr fein ehrlicher gegenüberfieht, und fo lange fie fein grobes Um moglichft flate Ginficht bon ber gangen Bertebethe folcher Lebren aber ben Abicheu und bie Beracht moglichft ju verbreiten, biefes halte ich fur bie b ehrlichen Staatslehrers. Er foll bas Gift ber Lehre b ber Babrbeit und burd ben verbienten öffentlichen Abid mirtfamer und beilfamer entwaffnen, als jemals & es vermochten und vermogen werden. Er muß fid halten von ber bequemen Gleichgultigfeit, in melder naturphilosophifche und hiftorifche Politik jebes moo tigt, fobalb es fich gefchichtlich und in einem gefd geltenb machte, weit entfernt pon ihrer, mit ber bi ber Sofichmeichler und Soflataien ausgesprochenen bag bie Politit nach biefer neueften beutichen Do Rechte gu lehren, was gefchehen foll, und gerecht Unwurbige, vielmehr nur barguftellen babe, mas g au thun beliebte, und es bem lefenben Dahet an

lassen sich so viele, ja ungleich mehr andere entgegensen, in welchen sie badurch geschretet ober verloren wurden, ober in welchen sie burch Tugenden, durch sittliche religiöse Kraft und Begeisterung, durch wechseleseitige Achtung und Liebe und Ausopferung von Fürst und Bolt, durch ihre Früchte, Bertrauen und standhaften Muth, erworden und behauptete wurden. D, wie oftmals und auch in unseren Tagen möchten die selben Anstrengungen und Opfer sowohl für die Freisheit wie für die Hertschaft, hätte man sie gleich klug und beharrlich auf ehrlichen Wegen verwenden wollen, Größeres und dauernder: Heilsames bewirkt haben, als ihre Anwendung auf unrechtlichem, schlechtem Wege, ganz ähnlich wie der ehrliche, aber gleich thätige und tüchtige bürgerliche Geschäftsmann größeren, dauernderen Wohlstand und viel bessere, viel beruhigen dere Sicherheit erwirbt als der unehrliche.

Nach dem Bisherigen und vorzüglich nach der Befeitigung bes erften Einwandes gegen die Entbehrlichkeit unredlicher Politik ift auch ein fünfter nicht haltbar, bag fie, daß ber Dacchiavellismus . namlich wenigstens in gewiffen Ausnahmsfällen nothig fei. Er ift es felbft nicht in bem Falle, fur welchen ihn Gervinus billgen wollte, gur Rettung bes Baterlanbes in einem Rothstande und insbesondere aus der Unterjochung einheimischer ober auswärtiger Tyran-Untergeordnete Regeln leiben Ausnahmen, gerade um bie boberen Grundfage überall vollstandig durchzuführen. Die hochften Grundfate ber Wiffenschaft aber mußten nur einseitig aufgefaßt fein, wenn fie nicht überall follten burchgeführt werben tonnen. Aus jenen bochften Grundfagen aber geht ja bervor, bag felbft der Gingelne, vollends auch bie gefellichaftliche Gemeinschaft und ihre Bertreter, Die Regierenben, in ihrem Rechtefreife ihre Aufgabe nach ihren beften ehrlichen Ueberzeugungen verwirklichen follen und burfen, baf fie innerhalb beffelben felbft die Rriegemittel ju rechtlicher Rothmehr, die Gingelnen jumeilen, bie Regierung ftets auch bie Mittel ju friegerifcher Selbfthulfe mablen follen und burfen, baß fie enblich im Rothftanbe, bas beißt in mahrer Eriftengnoth fur fich und ihre Mitburger ober bas Baterland , nach ihrer ehrlichen besten Ueberzeugung, selbst mit Ueber= fcreitung bes Rechtstreifes von unichulbigen Dritten, die rettenben Nothe mittel zu erwählen haben. Auch über die fogenannten Ausnahmsfälle, alfo uber Revolutionen von Unten ober von Dben, über bie Staatsfireiche und Emporungen, ift politifd und rechtlich biernach zu entscheiben, und bann etwa noch nach ber Unvermeiblichkeit und Entichulbbarteit fcneiler rachenber ober rettenber Entichluffe in bochftem gerechten Affect, in bochfter moralifcher Emporung über Schmach und Unrecht gegen fich, die Seinigen, ober bas Baterland -Emporungen etwa, wie die bei ber Schandung ber Queretia ober bei dem Tobe ber Birginia. Nach ben allgemeinen Rechten und Pflichten ber Einzelnen wie ber Regierung und nach ehrenhaften Rriegsgrunbfaten ift alsbann auch wieberum bei einmal entftanbenem Burgerkriege und bei aufgeisster rechtlicher Drbunng zu entschein. Machiavelli's heuchels und Menchelpolitis sont Achtung sittlicher und rechtlicher Grundbedingungen und Geenzen und für selbstüchtige Zwede bleibe auch hier ferne! Der Nothwehrlamps, der ausgebrochene Burgerkrieg, die Lagen eines Retters und Aeformators seines Bolles, eines Moses, pros, These und Aeformators seines Bolles, eines Moses, pros, These such Besonmators seines Bolles, eines Moses, pros, These such Besonmators seines Beigen und auch entschulbbare Uebereitungen und Irristumer in denseis ben werden freilich manche Pandlungen entschuldigen, die in anderen Berhaltniffen strässich wären — wirklich unrechtliche und umstriliche, unsehrenhafte, verdrecherische Handlungen wird man doch auch für sie nicht mit Machiavelli rechtsertigen ober gar zum Boraus praktisch empfehlen durfen, vollends nicht Schandthaten eines Aaathotles und Edsar Boraia.

Mag ber Sang ber Geschichte auch wirklich verbrecherische Sewaltberrichaften bervorrufen, und die Borfebung ihr Balten, wie ja auch bas von verheerenben Seuchen, julaffen und einem Bolee fpater jum Bortheile wenden - Die Tugend und Burbe ber Menfchen ift ju Enbe, fobalb fie bas Lafter ale Mittel gum 3med beiligen. Und auch ibre Beisheit, Die viel gu turg ift, ben ftets ungewiffen Erfolg gu berechnen und ohne Sulfe ber Borfebung ju beherrichen, wird fich babei jebes Dal als Stumperei erweisen. Es wird auch felbst gerade bas Grundelement für alle große Birtfamteit eines reformirenben Dics tators, fein eigener begeisternber Glaube an fich felbst und feine Aufgabe und fein Duth im Unglud, fo wie ber begeifterte Glaube und Bille feines Boltes verfiegen, wenn biefer Reformator mit kalter Ueberlegung fich ichanbliche Mittel fur feine Dacht erlauben will. was in religiofem Glauben und Fanatismus gefchieht, welche baufig eben fo bie Suhrer wie die Geführten beherrichen, biefes und bie mabre Theofratie, &. B. bie eines Mofes, entziehen fich fcon barum, minbeftene rudfichtlich ber fubjectiven Schulb, ben gewohnlichen Gefeten, weil fur die wirklich Glaubigen ber geglaubte gottliche Bille naturlich bas bochfte Gefes und nicht unfittlich ift.

Auch ist es allerdings möglich, daß in einem Botte durch höchste Robheit oder höchste Berberbniß eine solche allgemeine Borberrschaft des Materialismus, der Sinnlichkeit und Selbstsucht besteht, daß, dis zur allmäligen Beredelung, eine strengere, weniger politisch freie Regierung passend ist. Allein diese sehr ihrem Wesen nach und insbesondere für den nothwendigen Zwed der Veredelung des Volkes keineswegs eine unsittliche, eine unredliche und rechtsverlegende Regierung voraus. Freitich sindet hier ein wirklicher Despot im Volke selbst weniger hindernif für eine wahre des potische, auch seinerseits auf Materialismus, auf Sinnlichkeit, Eigennus und Furcht gegründete Herrschaft. Und dann kann, dann muß er folgerichtig die machtavellistische Politik befolgen denn diese ist ja nichts Anderes, als die Politik der Despotien zeigt, den Despoten selbst und den Staat jedem lissen oder

machtigen Emporer und Meuchelmorber, und bas Bolt immer größerer Entartung, Entfraftung und Entzweiung, bem Elend und ber Uebermacht freier Boller Preis geben; ganz so wie bas fruher burch Freiheitstrafte unuberwindliche und glorreiche, spater durch Despotismus so unendlich tief sinkende Rom.

Denn bas gerade ist bas Wefen ber herrschaft bes sitts lichen Gesetes, ber Redlichkeit und Rechtlichkeit und Freiheit im Bolte, baß sie alle hoheren Boltskrafte weden, verstätten und für den Gesammtzweck verbinben, — eben so wie es das Wesen des Masterialismus und Machiavellismus, das Wesen der Selbstsucht und Knechtschaft ist, daß sie trennen, alle hoheren und mit ihnen

auch bie nieberen Boltstrafte lahmen und gerftoren.

Lediglich Pfufcherei, foimpfliche, verberbliche Pfus ich er ei ift also bie unrebliche politische Lebre und ihre Grenzüberschreis Ift aber einmal bem vollstånbigen, bem traftigen und confequenten Machiavellismus ber Stab gebrochen, fo muß man vollends auch eine traurige, doppelt ichimpfliche Salbheit verwerfen. Aehnlich namlich jenem Rufter auf ber Prager Brude, welcher auf bie Frage, ob denn wirklich ber heilige Repomut fich jebe Racht breimal berumbrebe, mit felbftzufriedener halber Aufflarung ermiberte: "Rein, Bett, nur ein Bischen!" fo mochten jest Danche boch wenigstens noch ein Bischen von ber Bunberfraft bes Macchiavellismus retten. Seine Berwerflichkeit und feine Entbehrlichkeit bat bie beffere Staatslehre erwiesen. Der anerkannten Unwurdigfeit auch nur theilmeife abfichtliche Beibehaltung ift gang unwurdig und gerftort ben Rugen ber theilmeifen Bermerfung. Sie ebenfalls gerftort bie Achtungs = und Bertrauenswurdigfeit und ben Duth, bie Burbe, bie Confequent, bie Rraft. Am Wenigsten wird man freilich je volltommene menschliche fouverane Regenten erwarten tonnen. Aber mogen fie aus Schwachen noch fo oft irren und fehlen, mag auch ein leibenschaftlicher Irrs thum die Grenzen der rechtlich und sittlich erlaubten Regierungshands lungen viel zu weit hinausruden - biefes Alles ift ganglich etwas Anderes, als jenes Aufgeben bes Rechts und ber Moral. Es ift ganglich etwas Unberes, als irgend eine Rechtfertigung bes Schlechten in ber Lehre und als bas bewußte absichtliche Begeben bes anerkannt Unrechten und Unmurbigen.

Sind Tugend und Chre und ihre Kraft eine Wahrheit, glaubt und achtet man sie wirklich — nun dann kann man sie nirgendwo abssichtlich aufgeben und aufzugeben rathen. Dier ist nach der Lehre der Alten in Wahrheit kein Unterschied zwischen der außeren Größe des Lasters. Wan ist entweder ein ehrlicher Mann und verdient Achtung, oder man ist keiner. Sind aber Tugend und Chre, sind ihre Kräfte blos Tauschung, Ammenmahrchen und Wahn — nun so habe man auch den Muth und die Manlichkeit, wie Macch i avelli, sie offen und ganz aufzugeben, nur noch consequenter als er selbst! Erdarmlich, verabscheuungswardebig zugleich und verächtlich ist jene schillernde Halbs

Gott auch zum Nationalkönige (f. Artikel ,, Bund G ließ, war für alle Folgezeit der Grundgedanke diefer bes Unfichtbaren Regierenden follen immer nur das Gerechtefte und Verständigste zum Gefeb machen ihrem Gott zum Voraus nicht Willkurlichkeit, so mit Gute verbunden (1 Mos. 18, 26—32) und z bare Wiffen des Möglichbesten (ebend. 3, 5. 6. 23

Diese theokratische Constitution zerftorte das l'Erstgeborenen, als Familienpriester, im ganzen Boll Priesterthum, schuf erst eine nur durch die öffentlich und Polizeikenntnisse sich geltend machende einzige Pbeswegen auch nicht von dieser erst hervorgebracht sei mosaische Staatsgrundlage auch in der That nie zu etismus geführt hat, weil aus allem Bolk immer dgesehlich beschützte Freiredner — Propheten (5 Mostwas ihnen Gottes, als des Königs, unwürdig schien, urtheilung Aller vorhalten durften und die in Alexanl Besugniß blieben, welche gewiß weber die Priesterscnigsgewalt erst unter die mosaischen Gesehe eingerückt

In biefer Theokratie nun fuhrte ihr Stifter bimenbigsten Gefebe, "zehn Worte" gena mei Tafeln zurud; noch viel einfacher alfo, a ober XII Tafeln. Sie waren bie zehn Gesetseswort b. i. ber Bettragsverfassung zwischen bem unsichtbar und ber neugeschaffenen Nation (f. 2 Mos. 34, 2 betrachtet, als Theologen und Juriffen bie doppeli

ber Staaten verlett. Er ift es nicht einmal blos, weil er bie bochften und mobithatigften Grundfrafte ber Staaten und Regierungen unbenubt lagt, fie trennt, labmt und theilmeife gerftort. Rein, er ift es vor Allem, weil er biefe nie ausrottbaren Grundfrafte jum verberblichen Rriege gegen fein eigenes Bert aufreigt. Schon oben murbe es aus ber Natur ber Sache und aus ber Erfahrung nachgewiesen, bag noch mehr für eine bauernbe und befriedigenbe, fraftige Erhaltung bes großes ren, verwickelteren Lebensproceffes einer lebenbigen Staatsgefellichaft, als fur das befriedigende Leben der Gingelnen und ber Familien, ja als für die Bluthe und ben Credit felbft eines Bandels : ober Fabritgeichaftes, Sittlichkeit und Rechtlichkeit und bie nur auf ihnen murgelnben Gefinnungen ber Achtung und bes Bertrauens, ber Buneigung unb Aufopferung die mabren Grundfrafte bilden, daß nichts verfehrter fein tann für eine Regierung, als fich von ihnen loszusagen, und als fie burch ihr eigenes unmoralifches, lugnerifches und aramobnifches Benehmen, woruber fie auf bie Dauer nie taufchen tann, felbft theile gu zerstoren, theils gegen sich zu bewaffnen. Es'wurde gezeigt, wie auch in ibren unmittelbaren 3meden die vornehme Lugenpolitik fich felbft entgegenwirft und oft, j. B. im Spfteme ber Brieferbrechung, auf lacherliche Beife fich felbft annullirt \*). Ja, man wird enblich allgemein verächtlich und lacherlich finden einen Ronig, eine Regierung, welche Lugner, welche Diebe, welche Meuchelmorber fein wollen.

Besonders auch darum ift ber Machiavellismus eine fo feichte Lehre, weil er feine 3mede fo unfolid, fo burchaus nicht auf die Muf ihn pagt Montesquieu's Bilb bes ungebulbis Dauer erreicht. gen, ungeschickten Bilben, welcher ben Baum fallt, um bie Frucht gu brechen. Er zerftort feine eigenen 3mede, feine Sicherheit, feine Er begrundet ein Fauftrecht der Gelbftfucht, Lift und Gemalt, in welchem ber vereinzelte Furft, fo wie bie Stuart's und bie Bourbone, ber burch feinen Dacchiavellismus ju gleichen Waffen verführten Opposition, bem Pobel, ben großen ober fleinen Raubern unterliegen muß. Durch bie naturlichen Triebe ober burch bas Beburfnig liftiger ober fauftrechtlicher Selbfterhaltung im fauftrechtlichen Bustande zwingt er zur Nachahmung. Wie einst, nach Salvianus, Roms Despoten, fo verbreitet er ben furchterlichen Glauben, bag nicht ficher fei, wer nicht schlecht wird (ut, niei quis malus fuerit, securus esse non possit). Jebenfalls bemoralifirt bie Schlechtigkeit ber Regierenben bas Bolk, und trennt und zerftort bie wahren Lebenskrafte und Lebensbande einer friedlichen Befellichaft und ihrer Regierung. -Diefes ift vollends heut zu Tage der Fall, wo alle Burger, wenn felbft auch nur burch offentliche Meinung und durch den erkannten Bufammenhang ihrer Gemeinde : und anderen Bereine und ihrer Schickfale mit ber Staatsregierung an berfelben Theil nehmen und ftunblich ben

<sup>\*)</sup> Siehe bie Artitel: "Befchlagnahme," "Falfcung," "Inftes milieu."

- belong. The monderyes buff by but he
- 3. Webs ald hot and predict beit ber beitet hochrenheten ar einem Acid.
- 4. Erbente (5 Mej. 5, 12: bewahre) ter : Tilete: Stillfebent, um auspefendent ibm m
- 5. Behandle als werth und wichtig deines Morter.
  - 6. Richt burfft bie morben.
- 7. Richt fille bie Gefclechtfag en einer De beren angebort.
  - 8. Richt barff bu fieblen-
- 9. Richt untworte gegen beinen Raditen : Dol. 5, 17. febt: ale Beuge gum Uebel').
- 10. Nicht sei gierig noch bem hause beimes I Dieses ift ber Wortsinn besten, was als turger auf ben beiben Zafeln fand. Das ich ihn ben i wortgetren, als es mir meine Sprachkenntnisse mi lege, barüber muß ich mich an ihr Bertrauen wende leziton nicht für philotogische Beweise bestimmt einige allgemeinere Bemerkungen für be Freund ber Rechtsbegriffe und ihrer Gnicht überstüffig sein. Sind boch "bie zehn Gebote" terste Uegeseh einer alterthümlichen Nation, die woeil sie sich, während andere cultivirte Botter das Bliche von ihnen herlibernahmen, durch Beharrlichteit bertichen ihre entgegenstrebende, für sie und uns Uni



regieren tann. Und ein entschiedeneres Beugnif, baf eine Berrichaft nichts tauge, fann man ihr nicht ausstellen, als wenn man fie nur

burch jene Nichtsmurbigkeiten erhalten zu tonnen erklart.

Mit Energie hebt auch Friedrich biefe Schwachen hervor. fragt 3. B.: "Ift bas Rlugheit, wenn man zeigt, wie man meinelbia werden konne? Wenn Ihr Treue und Gibe brecht, mas wollt Ihr benn fur Burgen der Treue ber Menfchen haben!" Befondere ruat er auch die furchtbare Folge Schlechter Mittel, fie ftete burch neue Lafter beden ju muffen. So beraubte Borgia, um bie Roften feiner tyrannifchen Unternehmung zu beden, Biele feiner Unterthanen ihrer Guter. Nachher aber ließ er aus Furcht, nach feines Baters Tobe mochte ffe ber neue Papft in feine Partei gegen ihn gieben, alle biejenigen ausrotten, beren Guter er geraubt batte.

Durch bie ichlagenbiten Grunbe aus ber Ratur ber Sache unb ber Erfahrung erweif't inebefonbere auch Friedrich bie Truglichteit bet einzelnen unfittlichen Regeln Dachigvelli's und beffen Biberfpruche mit fich felbft. So g. B. in Beziehung auf die Regeln der Berftellung, ferner der Furforge, eher gefürchtet, ale geliebt zu werden. Fried. rich führt aus (C. 15 - 19), wie gerade ber Furft, auf ben bie Mugen Aller gerichtet find, am Benigften bauernd feine Gigenfchaften und Thaten verbergen tonne, wie man am Leichteften burch wirkliche Gute und Chrlichkeit die auch von Machiavelli fo unentbehrlich erklarte Achtung und Liebe und bas Bertrauen bes Boltes, und baburch bie gerade in Gefahr und Unglad boppelt wichtige und rettenbe treue Bulfe fich fichere, mabrend ber macchiavellische Furft im erften Unglud verlaffen und verrathen, und beshalb für jeden Feind ungleich leichter angreifbar ift, als ein murbiger, tuchtiger Furft. - fo fagt ber große Ronig - "mare ein machiavellischer Furft ein Schandfled bes menschlichen Geschlechtes und, weil er fein Gewiffen nie gang unterbruden tann, ungludlich. Es ift in ber Ratur uns feres Befens gegrundet, bag ber Bofewicht ungludlich fei. Dan lefe nur bas Leben eines Dionns, eines Tiberius, Lubwig's XI., eines Johann Bafilowig, und man wird finden, daß biefe bofen Menfchen bas ungludlichfte Leben führten und ungludlich enbigten." Und - fo feten wir hingu, abfehend bavon, baf fcon biefe irbifche Folge der Nichtswurdigkeit noch auf eine andere hinweif't - es liegt nicht in ber Matur eines irgend gefitteten, freiheitsfahigen Boltes und Staates, bag eine unredliche, macchiavelliftifche Politit ihm ober feinem Fürstenhause Seil, Ehre, bauernbe Rraft und Sicherheit gebe. Sie begrundete im gludlichsten Falle durch ihre Gefete bes finnlichen, felbstfuchtigen Bortheils, fo wie im romifchen Rais ferthume, die immer großere Entfittlichung, die immer großere Edb = mung und Trennung ber Bolfefrafte, bie ftete fcheuflichere, fraft= lofere Despotie und Stlaverei.

Bliden wir nun gulet noch unbefangen in die Gefchichte, fo besidtigt auch fie überall bie aus ber Ratur ber Menschen und ber Staaverfinnlicht werben follte. (Ließ fich boch fogar M ber aufgeklartere, unbeugfame " Derausgieber" (2 verloren ichien, von der finnlichen Menge beffim den Romaden und fur ben Aderhauer fraftigfte Stier, ihnen ihren Schubgott ju vergegenwartige Dberpriefter gu bleiben!) Tiefgebachte Bahrheit e aber enthalt bas Berbot von Gottesbilder namlich tann nur einformig einen gewiffen eingeli Einseitigfeit von Rraften, barftellen. Der Beus v an eine gang anbere Summe von Rraften, ale bi einft fo gottlich befchriebene Apollon. Der hebraifche (ber Monotheift) bagegen foll alle mahrhaft verehre menheiten in Gedanten ju vereinigen fich gewoh Beber bies erreicht, fo weit hat er ben mabren Got ibee in feinem Bewuftfein. Bie prattifchehell erfe Gottheitsbilber +') verbietend! Das Wichtigfte ift, lifche Bolltommenheiten nicht in Bilber Sinnbilbern, energifch bargeftellt werben tonnen. ligion mar icon bas Trefflichfte biefes, baf, fo febi an Gott ber rohere Menfch nur an Macht und G fie boch icon überall von beffen Beiligteit ausg lig follt ihr fein; benn ich bin ein Beiliger!" teit aber, b. i. an bie innigfte Gefinnung, bas R freiwollend zu schaffen, beswegen weil es bas Rechte tes: Bilb benten lebren. Dalt man bie Religion beitefonne und bem hoffnungsanter, man tann ih feit anfeben, aber nicht bie Beiligfeit,

gieben und ibre geschwächte Dacht ju Grunde richten. Benn beute unter ben Chriften bergleichen Scheuflichkeiten und Unfalle feltener finb, fo fommt es daber, weil bie Grundfage gefunder Sittlichteit anfangen wirtfamer zu werben, und verftanbigere Lebs ren von ben Belehrten verbreitet merden." - Er macht barguf aufmerkfam, wie oft gludlicher Beife bie Urheber ber ichlechten Politit fich in ihren eigenen Schlingen fangen. "Borgia" - fo fahrt er fort - "um einigen Carbinalen Gift beigubringen, lagt fie bei feinem Bater, dem Papfte, ju Saft bitten. Der Papft und er ergreifen aus Unvorsichtigkeit bas vergiftete Getrant. Alexander flirbt bavon; Borgia tommt burch, um fein ungludfeliges Leben noch bis zu einem anderen fcmahlichen Ende fortzuführen. Dliverotto Da Fermo tommt icon ein Sahr nach feiner Erbohung burch bie Treulofigfeit bes Borgia felbft um. Alfo ftraft ein Bofewicht ben andern und tommt burch feinen Privatangriff bem offentlichen Gerichte aupor."

"In der That, gibt es wohl abschreckenbere Erfolge der macchiavellistischen Mittel, als gerade bas Schickfal seiner eigenen Rufter. bilder! Es ift ficher nur abschredend, wenn Borgia gum Lohne feiner Greuel, nach turgem Befit feiner Berrichaft, alle Treulofigfeit gegen fich felbst bulben muß, die er gegen Undere ausübte, wenn er, im erften Unglud von ben Geinigen verlaffen, feiner ganber beraubt und verbannt, elenden Todes flirbt! Und tann es wohl mehr verführen, wenn fein Bater, Mleranber VI., unter bem Schute feiner geistlichen Burde dieselbe 11 Sahre hindurch schanden und fie auch für die Folge herunterbringen tonnte! Ja, es ift felbst auch falsch, daß, wie Macchiavelli sich ausbrückt, Agathofles bie Früchte feiner Lafter in Frieden genoffen habe. Er ift faft bestanbig in Rriege und neue Sandel und Berbrechen verwickelt. Er muß mit Berrath gegen feine eigenen Rinber fein Beer in Afrita verlaffen, welches nach feiner Abreife diese feine Rinder ermorbet. Er felbst endigt, burch eine schauberhafte Bergiftung von Seiten feines Entels jur Bergweiflung gebracht, burch Gelbstmord auf bem Scheiterhaufen fein Leben, unb nachbem gerade berfelbe von bem Entel gedungene Giftmifcher auch biefen felbft ermordet, und fo bie gange Familie auf grauenvolle Beife ausgerottet ift, fturgt bas Bolt bie Bilbfaulen bes Agatholles um und vertilgt fo alle Erinnerungen an feine ichanbliche Berrichaft." Frieds rich beruft fich auch auf bie englische Geschichte, in welcher gute gute ften nie burch bie bewaffnete Dacht vom Throne gefturgt wurden, wahrend die fchlechten jedes Dal im Unglud die Treue wie die Furcht gegen fich fchofnben faben und ihren Gegnern unterlagen. Ja felbft in ber abscheulichen romischen Raifergeit feien in der Regel nur Die foanblichen Raifer burch gewaltfamen Tob gefturgt worben, Furfien, wie Marc Aurel, bagegen meift eben fo politisch groß und gludlich als tugenbhaft gemefen. Diefes hatte felbft Machiavelli einraumen muffen (Discorfi I, 10).

Lag, welcher nach feche Schopfungetagen ber pfere mar, fur ben am lechften Schopfungeta, ich en ber erfte feiner Bochentage gewefen ift tagen (Benef. 2, 5) gerabe voranging, bas ifie ben erften Bochentag jum Sabbat aber arbeiten nehmen, gerabe bas thun, was, wenn lich faffen, bet erfte Menich zu thun hatte.

Dagu fommt, bağ bie (nichtgesehliche) Ge fes Bunct ber Beziehung auf ben Rubetag bes Schatz (20, 11.), nicht aber im Deuterononiums(5, 15.) vor Stelle vielmehr ein nicht auf Bestimmung bes Dotiv angegeben ift. Wenigstens biefer Theil ber also gewiß nicht als gesehlich gelten, ba er, wenn er gesehlich hatte bestimmen sollen, nicht an ber eine und mit einem andern Beweggrund hatte vertausch

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß au ligen) Lande des Gesehes wohnenden Juden zu de wünschenswerthen, zeitgemäßen Abanderung ihre durch Gründe der Ueberzeugung für das Besser Woche der Ueberzeugung für das Besser Woche Lags vorgeschrieben ist, bewogen, keineswegs, seiret, gezwungen werden sollen. Und gerade dies ist die Ursache, warum ich die Scheidung des Gesehrist die Ursache, warum ich die Scheidung des Gesehreilose Leser und Beurtheiler in Umlauf zu bei mathe. Ueberhaupthin aber erkennt auch jest die schaft, daß es der Sinn der Propheten sei: Auch Gesehen des Landes leben, wohin sie die göttlic

unseilgen Staatsweisheit. Und jene machiavellistischen Maßregeln bestehen spanischen Königs, sein ihm von hrn. v. haller angerathen ner Eibbruch gegen sein Bolt, das ihn eben gerettet hatte — hatten sie etwa bessere Erfolge? Haben nicht diese, eben so wie die in Berona und auch die spater von dem französischen Justemilieu ersonnenen und jedes Mal mit Hunderttausenden von neuen blutigen Opfern begleiteten Machiavellismen zulet gerade das Uebel nur ärger gemacht, das man bekämpste, und ihren Zwed versehlt? Der Materialismus und Machiavellismus der Könige hat die gleichen Richtungen der Radicalen groß gezogen und ihnen die Schicksale der Fürsten und des Landes überliefert.

Sollen wir noch bei ben anberen bekanntesten Berehrern Dacs diavelli's die scheußlichen Wirkungen bleses Siftes nachweisen? Bielleicht bei jener Catharina von Medicis und ihrer nach Macschiavelli's Grundschen ausgeführten Bluthochzeit; ober bei ihren nach seiner Lehre erzogenen elenden Sohnen, bei einem Karl IX. und jenem Heinrich III., bessen elendes Leben der Meuchelmord endigte?

Doch der größte Meister des Machiavellismus, zugleich der träfstigste und mittelreichste von Allen, verdient einer besonderen Erwähnung. Auch Napoleon's Politik sehen wir durch den Glauben an die allgesmeine Schlechtigkeit der Menschen, durch den Unglauben an die fittslichen Kräfte, an die Freiheitsliebe der Spanier, der Deutschen und der Franzosen, überhaupt durch Machiavellismus seicht und ihm versberblich werden. Und als nach seiner besseren Jugendzeit, nach seiner Theilnahme an der allgemeinen sittlichen Begeisterung für die bedrohte Freiheit des Baterlandes, wahres Unglück über ihn hereinbricht, da verstiert auch er den sittlichen Muth, die politische Kraft und die richtige Einsicht, womit dei ungleich geringeren, noch übrigen Mitteln im Unsglück ein Alfred, ein Friedrich, ein Washington sich und ihre Sache retteten und siegreich erhielten, während er und seine Sache elendiglich untergingen.

Die für Frankreich und Europa wie für fie felbst verberblichen Volgen bes Machiavellismus ber alteren und ber jungeren Bourbone aber haben schon bie Artikel "Befchlagnahme" und "Justemi»

lieu" nachgewiesen.

Ueberall also in der Geschichte, so wie selbst bei seinen ersten Musterbildern und besten Jungern, nur erbarmungswürdige Erfolge der Lehre Machiavelli's. Ueberall zerstört sie selbst ihre Zwecke. Sie will den Fürsten heilsamen Rath geben, und dieser fällt so aus, daß der erste Königsseind triumphirend ausruft: "Das Buch vom Fürsten ist das Buch der Republicaner." Er gibt sie zugleich dem Has und dem Mord aller Bürger Preis. Sie will den Republiken ihr politisches Heil verkunden, und ihr Materialismus zerstört ihre Grundlagen, Religion und Sittlichkeit, und gibt sie aller Hinterlist und treubrüchigen Gewalt der Mächtigen Preis. Und wird endlich nicht auch bei Machiavelti's persönlichen Bestrebungen die Verkehrtheit seiner

net Gigenthum fei. Dafer war nach fin ingenommen, baf ber Gigentfamer ju mabl. miffillt, ofine alle richterliche Emprache es a Gent wegfdiden burfe; und nur Jefe : burg, welche bie gramen, als gleich var Geen tiet felte, bit jenes millfürliche Begf richterlichen Cheideibungen aber, welche ni untgefprichen. Dichaelis "Rof. Reche" (bas e Montetquieu's progmatifden Geift auf bie a immenben viele richtige Berfube gemacht bot) 2.9-264) biefe alterthumlichen Rechtsunterla benen aus bem neuen Teftament in bas ifbaffe Stellen vom fogenannten Chebruch (Matth. 5. 8 in Mithetrachtung gezogen merben follten, umb am Matth. 1, 19) bei Berlobten Anmenbung batten. bie Che, als Bertrag, marb (weil es tein Bertrag berudfichtigt, fonbern biefes, bas mit bem Bell Manne als Eigenthum angeborte, fein Betrug unb netlegung gegen ibn, ohne bie bochfte Strufe, gefp

Schlimm ift's, daß die nichtpaffende Uebers nicht "ehebrechen"! haufig die Frage erweckt: Durerei nicht verboten? Der Rechtsforscher wen Barum wiffen. Gegen hurerei, als Unjucht mi wirkte nach ber Boltsfitte die außerst ftrenge Auffu Brüber über bas nachwachfende harem. Berluft bem Raufgelb für die zu verehelichenden Tochter ließ

bell gewünschte politifche Reformation bie nothige moralifche Begelfterung und Rraft erweckte, ja fie nur fich felbft ftets treu bewahrte! Satte fich nicht bas große Wert, auch wenn es begonnen worben mare, burch Machiavelli's Mittel und durch feine Berufung nicht an bie moralische Rraft, fonbern an ben Eigennus jebes Chrgeizigen bunbertmal in sich felbst auflosen muffen? Und mas stand jedem retis glofen wie jebem politischen Reformator und Befreier feines unglude lichen italienischen Boltes ftete und auch fpater noch als bas größte Sindernif entgegen? Bas Anderes als die von Macchiavelli felbst hervorgehobene moralische Berborbenheit, "die fie mehr fogar ale Gpanier und Frangofen fur freie Berfaffungen unfahig mache," was Undes res, ale bas, daß auch burch feine fculbvolle Mithulfe bas entsittlichende, labmende und entzweiende Gift bes Materialismus und bes Machiavellismus ber Regierungen fo tief in bie Daffe bes Boltes ein= gebrungen ift? Go folgt, fo wie fur jeben fittlichen Menfchen fichtbar bas moralische Brandmahl ber frechen Stirne folder Lehre aufgedruckt ift, für jeden Geschichtekundigen erkennbar, der gottliche Fluch auch ibrer Anwendung.

Und hier find wir wleberum zu bem erften Sauptfehler ber gangen Lehre jurudgetommen. Sie gerath, wegen ber feichten materialiftifchen Grundlagen, überall in Untiefen und mit fich felbft in Biberfpruch. Als achter Materialift bringt Machiavelli nicht ein in bie Tiefen ber Religion und ber sittlichen Ibee, in ble Tiefen bes Staats, bes Boltes und bes Beitalters, macht fich abhangig von bem Schlechten in feiner Erfahrung, und glaubt mit mechanischen Mitteln, mit außeren Einrichtungen und mit Gewalt und List Alles ausrichten und bie sitts lichen Gefete und Rrafte verleten und Preis geben gu tonnen. Materialismus felbft hiftorifch feicht, wahnt er: Romulus und Ruma hatten fo allein ben romifchen Staat gemacht. So vermag. er es, einen Mofes mit einem Savonarola, und einen Apros und Thefeus mit einem Agathofles und einem Cafar Borgia Datte er fich über biefen Grunbfehler erheben tonnen, ju vermischen. hatte er fid gleich feinem großeren Landsmanne Dante zu einer driftlichen Gefinnung und Beltanfchauung gu erheben vermocht, bann hatte er nicht, wie er thut (Discorfi II, 2), bas Chriftenthum als ben Berftorer ber Burgertugend und Staatstraft, ale verweichlichenb und die herrichaft ber Bofen forbernd angeflagt, welches nach bem Dbigen (f. "Chriftenthum") fo ganglich falfch ift. Er batte, ftatt in blofer Rachahmung romifcher Inftitute ober vollenbs in ben Laftern feines Fürften, vielmehr im Chriftenthume Grundlagen und Grunds trafte auch fur die politische, wie fur die firchliche Reform gesucht. Denn vergeblich werden die Bolter der neueren Belt mabre dauernbe Freiheit und murbige Staatszuftanbe aufzuerbauen fuchen, fobald fie diefelben losreifen von biefem Mittelpuncte unferer gangen Cultur.

Bas Dacchia velli auf bem befferen Bege für fein Baterland und bie Freiheit batte bewirten tonnen, bas freilich tann tein Sterb-

IR dert. 2009 auseip und ques fonitige bem Da in ber Antlegung, in ber Gloffe, fteben. Bergebich mar ber Streit swiften Butberifd ob jener Eest als bas neunte, und bie Gloffe e tet in gallen, und baher im bothergebenben bad erken Gebote gu vereinen fei, bamit benn boch Berte nicht überfcheitten murbe? Um bie Babt Sauptlade wurde überfeben, namlich mas benn bi bes Urteptes gemefen feien. Man nahm Gebot m julammen, und bedachte nicht, bag nur, mas Gi ein Bort bes Gefeggebers heifen fonnte, un Steintafein nur foviel als Zert faffen fonnten. Die weitere Runftlichfeit, bag nach ber fr Gier und bann bie gufternheit burch smeie fagt fei, tit vollenbe gang gegen bie Einfachbe Subtilifiren ift ber Zob ber biftorifch m flarung, wie überhaupt aller bas Urfprunglid thumstunde. Die altere Urfunde gebraucht zwein brud == Chamad. Gewöhnlich aber verftebt me binreichenb. Das Ch ift im Mithebraifthen auf fprechen. Gutturaler ausgefprochen bedeutet es alube gloften; baher heftig, aber beimlich etmas ift im Berbot gemeint! Mit bem weicheren Ch a tet es merthichagen, ale ichabbar begebre turlich nicht berboten , nicht einmal moralifch = relie in burgergefellichaftlicher Gefeggebung, wie ce bie m

Mafer Rater (Sahann Sacah)

falls fle Auctoritat erhalten und verbreitet werben, jum Berberben, wie thatfachlich ben meisten europalichen Staaten ber Machiavellismus verberblich wurde und noch taglich wird.

· Eine entsetliche Gewalt haben in ber That folche schlechte Grundfate, und wohl hatte Friedrich ber Große Recht, wenn er au Anfang feines Untimachiavelli fagte: "Ich habe allegeit bes Dachiapelli Buch ale eines ber allergefahrlichften angefeben, bas je in die Welt ausgeschickt murbe. Es ift ein Buch, bas ben Fürften und Staatsmannern in die Banbe fallen muß. Es ift aber nichts naturlicher, ale bag ein ehrgeiziger Denfc burch Lebren, welche feinen Leibenschaften fcmeicheln, getauscht werbe." - "Auch ift es boppelt gefahrlich, ben Abicheu ber Dachtigen gegen Gewaltthaten ju milbern, ba berfelbe bei ihnen auch beshalb icon nicht ftart genug ift, weil fie fich felbft benfelben weniger ausgefest fuhlen." Um Meiften fcaben naturlich folche Lehren, welche gerade den gefährlichften Reigungen ber Menichen gufagen, und gerabe in ben gefahrlichften Berfuchungen für bie Babl bes unrechten Beges entscheiben. Gie werben boppelt gefahrlich, wenn fie auf geiftvolle, verführerifche Beife in ein Softem gebracht find, wenn bie Schanblichkeiten, Die in ihrer gemeinen Geftalt Seber verabscheuen und verachten muß, mit ben Reizen bes Talents ausgeschmudt, im glangenben Gemande bas gewöhnliche Urtheil blenben und verwirren. Die Taufchungen durch folche ungludfelige Lehren werben zu vielfach unterftutt, bier burch bie vornehme Salbheit ber Bilbung vieler Furften und Staatsmanner, bort burch ihren Ehrgeis, durch bie im Bofleben verichrobenen Unfichten von ihrer Stellung, burch Burgerverachtung endlich und Beringschatung ber gemeinen Burger-Und mo, um folde Lebren burchauführen, ber Bis ber Großen ausgeht, ba hilft die Dummheit und Blindheit ber Rleinen nach. Saben wir es ja boch auch in unferem Deutschland fo oftmals, wie gerade in folechten Beiten und in folden Claffen, in welchen am Benigsten eine mabre beutsche aufopfernbe Treue fich bemahrte, jene unmurbige beutsche " hunbebemuth," woruber Carl von Mofer jammert, ja ein mabrer Gogendienft gegen bie Burften jeber machiavelliftifchen Taufdung und Dag. regel die Bande bieten. Friedrich II. ertlatt es (C. 23) fur bas "eigenthumliche Unglud ber Fürften, baß fie ben Regen ber Schmeichelei nicht entgeben tonnen," und ruft "den Sag und bie Berachtung ber Belt berab auf bie Saupter berjenigen, bie ben gurften bie Bahrheit verbeblen und fich badurch ale ihre Feinde erweifen." Diefes thut aber leiber jest wieder eine große Debrgabl unferer beutschen Beitungen und Schriftfteller ungleich mehr, als die Beitungen und Schriftfteller irgend eines anderen Boltes. Und bierburch, fo wie burch Unterbrudung ber Freiheit ber politischen Dittheis lungen tonnten mehrfach folche Macchiavellismen bei uns vortommen, wie sie die große Masse ber Nation noch bis jest kaum ahnet, obwohl Staats : Beriton. X.

mentreffenber beim Biele - bem Benbirm 'ben Stratterdittuiffenfduft - finben fich mi zer, wie biefe Beiben "). Bem felben Miter erre fete Banbenung von einem Bond im's a in & unbere, bei bem Unbern bie erricheitenbile Aufe, mogu er fich aut baib aus Refemme bei bem Umte, meldes ibm eben fo bath im bi Bunich verlieben murbe. Der Eine man ber e unt bas Ratheber, jumal auf infrequenten I eine unbehagliche Beengung feines ruftlofen Ge bere blieb ber fleifigfte Docent auf eben beifelben fielt, mobin er icon in feinen fruberen Jahren nich bilbete fich naturlider Beife ber bei ihnen und Charafter, melder fich auch in ihren Schrifte tommt es auch, bag Beibe um bie beutiche @ fich ju gleicher Beit auf eine gleich rubmliche 99 tonnten, ohne einander im Geringffen in ben B Gine, meniger betummert um bie Rechtsphilofi in ihren Principien gu viel Schwanfendes und ben fchien, aber auch eben fo gleichgultig um bie s fachen ber beutichen Beichichte, bagegen beito feit und beffen lebhaft eingebent, bag in ben beutfd Ctagteverhaltniffen bas Rechtsfoftem ungleich mehr ober Serfommen, als burch Bettrage und ausbi Uebeceinkommniffe fich gebilbet habe, marb alfo Staate : und Gefchaftsmann ju fammeln, und in ju orbnen alles bas, mas in ben mannigfaltigen

Gelbit auf Dacchiavelli burfte eine fo vertehrte und die Bolterechte verachtenbe Politit fich jest nicht einmal berufen, benn fein Berftand und fein Gewiffen gwangen ibn, tros feiner Berirrungen, zu erklaren, daß er feine politifchen Lebren nicht fur legitime Erbfürsten und für murbige, freie ober freiheitfahige Boller gebe. Er gab fie überhaupt nur in Untenntnif ber driftlichen und germanifchen, ber constitutionellen Monarchie und in einer allgemein Schlechten und bespotifchen Beit; nicht in einer Beit, wie bie unserige. In biefer Beit gerftoren in ber That die lebendige Berbindung und Bechfelwirfung jebes einzelnen Bolles mit anberen freien Bollern und auch mit murbigen und gerechten gurften und bie vielen freien Preffen ber meiften Lander alle Soffnung auf Taufchungen und auf irgend bauernben Erfolg machiavelliftifcher Treubruche und Ungerechtigkeiten. Jest boppelt tonnen bie, welche Fürften zu benfelben bereden, nur beren Chre und bie Sicherheit ihrer Throne und Furftenhaufer untergraben. In einer Beit, welche bie Bolter fo vielfach anreigt und unterftust, ihre Buftanbe gu veranbern, ift fur jebe Regierung bie Rechtschaffenheit und Treue und bie mabre offentliche Achtung, bie ber Macchiavellismus gerftort, bas unentbehrlichfte Bollwert. Sett tann nur bie bochfte Berblenbung glauben, die erwachten Rrafte, Gefinnungen und Beftrebungen großer Rationen murben burch bie fleinen Liften eines Cabinets fich bauernb bewaltigen und verhohnen laffen, die allgemeinen gewaltigen Ibeen und Beburfniffe ber neuen Beit werbe man vermittelft ihrer Dulfe burd einige restaurirte Mittelaltersgrunbfate ober burch roben, in tein Beits alter gebilbeter Bolfer paffenben Abfolutismus befiegen. Jest gibt es in ber gangen Belt nichts Gefahrlicheres als die Lehre bes Dacchias vellismus. In fich und urfprunglich feinbfelig bem Abel und Ros nigthum, fallt fie jest ale Baffe, fo wie neuerlich ber ungludfelige Machiavellismus bes Juftemilieu in Spanien und beinabe icon in Frankreich, ben Rabicalen in Die Bande. Revolutionarer und republicanifcher Macchiavellismus aber ift, wo moglich, noch verberblicher als ber ber Konige. Er fteht noch naber, als biefer, dem Macchiavellismus ber gangen Botter - bas heißt bem unvermeiblichen Untergange berfelben.

C. Ib. Belder.

Mord, f. Tobtung.

Morganatifche Che, f. notorifche Diffeirath.

Mofaifche Religion, f. Debrder.

Mosaisches Recht, f. Bebrder.

Mose, als allgemeiner Gesetzgeber burch bie zwei attesten Gesetzgeln, ober bie zehn Gebote. — Der mossaliche Dekalogus ober bie zehn Hauptgebote des beginnens den althebraischen Staats, wo nach dem Sinne des höchsten, zum Boltstönig gewählten Gottes durch einen für alle öffentliche Bedürfnisse und Geschäfte sich bildenden Priesterstamm regiert werden sollte, verdient wohl in unserem Staatslepikon einen kurzen Bericht,

mit einer gafbenen Gnabenfette tehete Dofer rid, wo er fich im Johre 1722 mit feiner Ber Bon einer Reife nach Beblat und einer gwei jurudfehrenb, entichtof et fic, feinen funft Raiferftabt, bie feiner Borliebe fur einen publ gunftig foien, ju nehmen. Doet mit feiner Fan er feine Bergichtleiftung auf feine Profeffur in S beffen fab ,bie bamalige murtembergifche Dofpart ausbrudt, feinen Aufenthalt in Bien ") und f fchaft mit ben Chefs bes Reichshofrathe nicht ger als Regierungerath nach Stuttgart jurudgeru Jahre 1726 begab. Epater murbe er gum Pre illustre ju Zubingen ernannt, mobin er im Sier ergab er fich, wie er fich ausbrudt, gang fei bem beutschen Staaterechte," womit er feine fleis obwohl unter bestanbigen Rampfen mit ber Cen bes Staatsrechts (compendium juris publici) m brudt mar, nebft bem noch nicht abgebrudten De aus mit Urreft belegt und ihm erft nach anbert Cenfur hatte fich Beit genommen) mit ber Beifun rere Stellen umbruden gu laffen. Und boch batte Die moglichft behutfamfte Beife" abgefagt, inbem tigen Puncten, blos bie verschiebenen Meinung Stanbe, ber fatholifden und evangelifden u. f. 1 und fich "weber fur die eine noch andere erflatte THE RESIDENCE OF REALISING

<sup>\*)</sup> Inbem D. biefes Aufenthalts gebentt, theilt i



erflich als zehn Gebote viel zu viel trabirten, baher zweitens auch fie unrichtig zählten, und beswegen brittens zum Theil nicht richtig auss legten.

Wir tonnen diefes, ohne ju viel frembartige Gelehrfamteit eingus

mifchen, unferen bentenben Lefern barthun.

Hatte man nicht langst bemeiten follen, bag ben meisten ber zehn Gebote Auslegungen (Eregesen) angehangt, zum Theil auch in sie eingerückt sind, welche 1) auf zwei steinernen tragbaren Taseln (2 Mos. 31, 18. 32, 19. 33, 4) gewiß nicht Raum gehabt hatten, und welche 2) gewiß nicht zum Urtert gehörten, ba die beiben Urtunden bei bem Sabbatgebot in Angebung seines Motivs von einander so differiren, wie diese, wenn die Auslegungen auf dem steinernen Original mit den Gesessworten zugleich gestanden hatten, als Bariation unmöglich gewesen ware.

Die erfte Urtunde namlich in 2 Dof. 20, 11\*) gibt ein allen Erbegeschaffenen allgemeingultiges Motiv far bie Sabbaterube: Der Schopfer, ober ber Drbner bes vorausgefetten Chaos felbft habe nur 6 Tage lang arbeitenb gemirtt, ben fiebenten gum Rafttage ausgesonbert und barauf einen Segen gelegt (gludlichen Erfolg aus folder flugen Arbeitsunterbrechung jugefichert). Die fpatere, mahricheinlich erft unter Konig Joffa (nach 2 Ron. 22, 8-23, 3.) aus bem Tempel hervorgebrachte Urfunde, in bem Deuteronomium, bem von ben vier vorhergehenden Buchern der ben Dofe betreffenden Sammlung sehr verschiedenen Nachtrag, hat bagegen (5 Mos. 5, 15) nur ein auf bas Bebraervolt beschranttes Motiv fur bie gegen arme Denfchen und bas Bieb fo wohlthatige Arbeiteunterbrechung angegeben: Gebente, baf du bienftbar mareft im Megnptems lande, und Jehovah, bein Dochverehrter, bich von bort ausgeführt bat mit traftiger Sand und ausgestrectem Arm. Desmegen befahl bir Jehovah, bein hochverehrter, ju machen ben Eag bes Sabbats (b. i. bes Stillftehens von Arbeit).

Offenbar standen also die motivirenden Auslegungen nicht auf bem ohnehin zu engen Steindenkmal. Denn auf diesem konnte ja boch keine Bariante Statt finden! Ueberhaupt gibt es 3) der naturliche Sinn, daß der Gesetzeber seine Gebote als solche, und ohne Beifügung von Motiven, gibt.

Denten wir uns bemnach bie fammtlichen Auslegungen in beiberlei Urtunben nur als etwas in ber Buchfchrift mohl-

<sup>\*)</sup> Das zweite Buch, Erobus, macht mit bem ersten, Genesis, ein forts laufendes zusammenhangendes Ganze aus, wenn gleich das dritte, Leviticus, als Priesterbuch, das vierte, Rumeri, als Bürgerbuch, abgesondert entstanden sein mogen. — Das allgemein anwendbare Sabbatsmotiv im Erobus fimmt baber mit Genes. 1, 1—2, 3. überein, well beibe Bucher als ein Ganzes ges bildet waren.

meinenb Beigefügtes, so muß ber Rechtstehen und ber Geschichtforscher fie von ben wahren zehn Gebeten, als Gesetenworten, absondern. Und so zeigt es sich, wenn ich mir ben atthebrukschen Text
streng nach dem Wort zu übersehen erlauben barf, baß die sogenammten zehn Gebote auf den zwei portativen Steintafeln in folgenden gesehlichen Aussprüchen (Ebicten) bestanden:

1. 3ch bin Jehovah, bein Dochverehrter. Richt barfen bir fein

bochverehrte Unbere, meinem Geficht gegenüber.

2. Richt machen barfft bu bir Bilbwett, (unb) iegend eine Geftaltung. Richt nieberbeugen barfft bu bich ihnen und nicht ihnen bienen.

3. Richt als boch aussprechen barfft bu ben Ramen Jehovahs

beines Dochverehrten zu einem Uebel.

4. Gebente (5 Mof. 5, 12: bewahre) ben Lag bes von : ber Arbeit : Stillstebens, um ausgesonbert ihn zu behandeln.

5. Behandle als werth und wichtig beinen Bater und beine Mutter-

6. Richt barfft bu morben.

7. Richt fille bie Gefchlechtstuft an einer Perfon, Die einer Uns beren angehort.

8. Richt barfft bu ftehlen.

9. Richt antworte gegen beinen Rachften als Lugenzeuge (6 Mof. 5, 17. fest: als Beuge jum Uebel").

10. Richt fei gierig nach bem Daufe beines Rachften.

Dieses ift der Wortsinn bessen, was als kurzer gesetlicher Ausspruch auf den beiden Tafeln stand. Daß ich ihn den Richtorientalisten so wortgetren, als es mir meine Sprachkenntnisse möglich machen, dar lege, darüber muß ich mich an ihr Vertrauen wenden, da das Staatslepikon nicht für philologische Beweise bestimmt sein kann. Aber einige aligemeinere Bemerkungen für den Forscher und Freund der Rechtsbegriffe und ihrer Geschichte werden nicht überstüssigs seine Sind doch "die zehn Gebote" wohl das verbreistelse Urgeset einer alterthümlichen Ration, die nur unglücklich ist, weil sie sich, während andere cultivirte Bölker das Besser und Wesentzliche von ihnen herübernahmen, durch Beharrlichkeit auf dem Beranzberlichen ihre entgegenstrebende, für sie und uns Unheil bringende Absonderung sortsehen zu mussen.

Die drei ersten Sate knupfen biese ganze Gesetzebung an die Resigiosität oder Gottandachtigkeit. Nach 1. soll in dem Hebraerssstaat nur Einer als "hochverehrt" anerkannt bleiben. Wir sagen: als "Gott". Aber der hebraische Sprachgebrauch denkt bei dem beskannten Worte Elohim an höchste Berehrungswürdigkeit. Wenn umser Wort Gott uns an gut — volltommen zu denken veranlaßt, so deutet jenes "Elohim" auf Alles, was verehrungswürdig macht, auf die aus Bolltommen heiten entstehende Rajestät, weiche mit innerer Ebrfurcht zu denken und zu empfinden ist. Man



ist meist zu wenig aufmerkfam auf bie aus ber Wortableitung ersichtelichen (etymologischen) Unterschiebe, ob gewisse Hauptbegriffe aus dieser ober jener Beziehung und Ansicht im Bewußtsein gebildet wurden. Es hat auf den ganzen Gedankenzusammenhang einer religiösen Nation einen verschiedenen Einstuß, ob ihre Sprache sie veranlaßt, bei dem hochsten Seienden mehr an ein solches Gutsein, wie es kein Mensch hat (Matth. 19, 17), zu denken, oder aber mehr auf Verehrungswürdigkeit, also auf das sie bewirkende Uebermachtigsein im Wollen, Wissen und Wirken das Auge des Geistes zu richten.

Das Gefet, ben Globim nur als Einen, als ein und baffetbe, alle Rrafte in fich vereinigende Rraftwefen , ju verehren , war eine außerft mobitbatige Entfernung ber vielen Uebel, welche entfteben muffen, menn die menschliche Phantalie fur die übermenschlichen Rrafte vielers lei Erager (Gotter ober beilige Balbgotter) annimmt, die nach ihren Charafterverschiedenheiten ihre Berehrer in Parteien theilen, und fogar wiber einander begunftigen. Das Schlimmfte folder Theilung bes Sottlichen unter Biele mar, daß daraus auch verschiebene phantaftifche Priefterschaften entstehen mußten, welche alle allein wiffen wollten, burch welche verschiebene Tempelbienfte und Aufopferungen ihre verschies benen Principale gewonnen werden mußten. In Beitaltern, wo ber Sottheiteglaube ohnehin allgemein und teiner Stepfis ausgefest mar, konnte nichts wohlthatiger fein, als bag ber mahricheinlich kleinere Theil ber Abrahamibifchglaubigen, an beren Spite ber fraftvolle Mann ftand, ber fie aus Aegypten, wie es ber Rame DR ofe bebeutfam ausfpricht, "berguszog", teinen Anftand nahm, ber übrigen auch aus vielen fremdaufgenommenen hirten und Stlaven (von jeber, f. 1 Dof. 14, 14. 15, 2. 2 Dof. 12, 38) bestehenden Renge die Gotteseinheit jum Gefete machte. Ihre Geschichte, bis bas Bolt unter bie mos notheistischen Perfer tam, beweif't, wie viel geneigter bie Denge gur unbeilbringenden Bielgotterei gemefen mare.

Jehovah wurde dieser Eine schon als Gott über Alles, und nicht erst seit er zum Rationalkonig erwählt ward (nach 2 Mos. 6, 2. 3. 3, 14. 15), beswegen genannt, weil er, ber ben Altodtern sich burch unmittelbare Ersahrungen als mächtig und Uebersluß gebend (Schaddai) erwiesen habe, nunmehr an der Rachkommenschaft zeigen wolle, daß er immer sei "ber, welcher machen wird", b. i. ber immer fort nicht nur Seiende, sondern auch für sie Wirtsame\*).

Uebrigens befiehlt ber Gefegesfat 1. nicht Religionsglaus ben, fondern nur baf tein vielgottifcher Eult im Lanbe fein follte. Er, als bes Lanbes Ronig, will (b. i. feine gefetgebenben Ber-

<sup>\*)</sup> Für sprachkundige Beurtheiler erlaube ich mir nur beigusehen: bas als Eigenname Sottes gebildete Wort Jehovah ift nur aus — ber britten Person bes Futurum Pihel als Berbum Ain Ban und hamed he zu erklaren. Bergeihung für biese philologische Observation!

ehrer ertennen es als bas wohlthatigfie Mollen Gottes), bag vor fets nem Geficht tein Anderer als hochverehrt aufgestellt, und alfo fein Bolt in Priesterparteien gethellt werbe. (Das Gefen tagt in nicht einmal auf die Theorie ein: ob andere Gotter fein tonnten!)

Cas 2. fest, tiefgebacht, baf ber Berehrungemurbigfte, alfe al Rrafte ber Bollommenbeit mefentlid Bettinigenbe, nicht burch funfeliche Bilber, auch nicht, nach ber Weife bes vor Rurgem viel nen Aegoptenlande, burd Geftaltungen, namlich lebenber ober nachgeformter Thiere und anberer Raturprobucte, verfinnlicht werben follte. (Lief fich boch fogar Defe's Bruber, fobalb Der aufgeklartere, unbeugfame " Derausgieber" (2 Dof. 32, 1. 23) verloren fchien, pon ber finnlichen Denge beftimmen, burch bas far ben Romaden und fur ben Aderbauer teafftigfte Combol, burch ben Stier, ihnen ibren Schubgott ju vergegentodrtigen, und baburd the Dberpriefter gu bleiben!) Diefgebachte Babrbeit eines Denfchentenmers aber enthalt bas Berbot von Cottesbilbern. 3che Geftaltung -namlich tann nur einformig einen gewiffen einzelnen Charafter , eine Einseitigkeit von Rraften, barftellen. Der Beus von Phibias eximmert an eine gang anbere Summe von Raften, ale ber von Bintelmann einft fo gottlich befchriebene Apollon. Der hebraifche Sotteinheitsglaubige (ber Monotheift) bagegen foll alle mahrhaft verebrenswurdige Bolltom: thenheiten in Gebanten zu vereinigen fich gewohnen. Rur fo weit Beber bies erreicht, fo weit hat er ben mabren Gott, b. i. Die Gottesibre in feinem Bewuftfein. Die prattifchehell ericheint mir Dofe als Sottheitsbilber \*) verbietenb! Das Wichtigfte ift, bag alle mora = lifche Bollkommenheiten nicht in Bilbern, auch nicht in ·Sinnbilbern, energifc bargeftellt werben tonnen. Und in Mofe's Retigion mar ichon bas Trefflichfte biefes, bas, fo febr in feinem Glauben an Gott ber rohere Menfc nur an Macht und Semalt Gottes benet, fie boch icon überall von beffen Seilig teit ausgeben lehrte. lig follt ihr fein; benn ich bin ein Beiliger!" An geiftige Beiligteit aber, b. i. an die innigfte Gefinnung, das Rechte zu wollen und freiwollend zu ichaffen, beswegen weil es bas Rechte ift, tann tein Gotres Bilb benten lebren. Dalt man bie Religion felbft mit ber Babrbeitesonne und bem hoffnungsanter, man tann ihr bie Unbachtig : feit anfeben, aber nicht bie Beilig feit, Die gotttreuergebene Rechtschaffenheit. Bilber von Gott waren alfo zu verbieten, nicht blos well fie vermenschlichen, fondern weil fie nur einfeitig einige Gigenschaften, gerabe bie wefentlichen aber, bie bes geiftigen Bollens, nicht vergegenwärtigen tonnen.

<sup>\*)</sup> Die Ausbeutung, bag bem Juben Bilber ju machen über; haupt verboten worben fei, ift eine Uebertreibung, an welcher fogar bie befferen Rabbinen teinen Theil haben. Rur Uebergläubige (Opperorthobore), halbgelehrte unter Inben und Chriften erfannen und ichoben bergleichen Willstelisgesche in ben Geift Mose Ineil.



Das vierte Gebot fest mit Ernst fest, mas bem Sabsuchtigen unwilltommen ift, baß je in sieben Tagen Ein arbeitlo fer sein
solle, zur Erholung fur die angestrengt arbeitenden Menschen und Thiere,
auch zur Muße und Freude und zum Selbstbewußtwerden fur ben
Menschen. Weil die Wohlhabenden diese Schonung der mit Arbeit
Belasteten nicht wunschen mochten, wurde es desto ofter, vor und
nach der sinaitischen Promutgation wiederholt. (2 Mos. 16, 17. 34,

21. 35, 2.)

Sabbat bedeutet ein Stillftebenmachen. Das Bort beftimmt nicht, ob der erfte ober der lette von fieben Tagen der Rubetag fein folle. Die Juben murben alfo - und bies mare ftaaterechtlich wichtig! - nur gegen ihre Sitte, nicht gegen bas Gebot ber 2 Zafeln handeln, wenn fie, mahrend fie unter andern Boltern als bie Mindergahl wohnen, ben bort gewöhnlichen Rubetag mitfeierten. Laffen fle fich von ben Rabbinen die Last auflegen, durchaus nur den Tag nach ben 6 Arbeitstagen zu raften, und find fie bann boch burch bie außeren Berbaltniffe genothigt, auch noch ben folgenben Tag, als ben Ruhetag der Dehrzahl im Cande, großentheils als arbeitlos jugubringen, fo gieben fie fich nicht nur durch die verdoppelte Arbeitlofigfeit Berluft, und burch die Sittenabsonderung Biberwillen gu, indem fle in jeder Boche zwei Tage festhalten, an benen fie nicht mit ber ubrigen Debrzahl von Sandwertern, Felbarbeitern und Beamten weber in ber Feier und Arbeiteruhe noch in ben Arbeiten in eine mahre Bleich= ftellung eintreten. Sie handeln vielmehr - und biefes ift das Beachs tungemerthefte - auch in Babrheit mehr gegen ben Geift bes mofaifchen Befetes, als wenn fie, unter anberen Boltern nach Gottes Fügung wohnend, ebenfalls ihren Ruhetag auf den erften in der Boche verlegten. Denn daß ihr Grundgeset nicht zwei arbeitlose Zage innerhalb jeber Boche wollte, ift gewiß. Singegen ift im Sesegeswort selbst nicht eben so fehr bestimmt, welcher von den fieben ber arbeitlofe fein folle.

Die Auslegung bes Gebots — und es zeigt sich hier, daß es wichtig ist, das Geset ber zwei Tafeln von der Auslegung wohl zu unterscheiten! — verweis't zwar auf das (mythische) Beispiel, daß der Schöpfer nach sechs Arbeitstagen geruhet habe (vergl. auch 2 Mos. 31, 17); vergleicht man aber diese Stelle genau, so ist nur daran gelegen, daß ein Sabbat ober voller Ruhetag (Sabbaton)

Unheil får bedårfende Ettern, welches gefehlich gehoben werden sollte, daß die falsche \*) Uebersehung: "Ehre, honora," die Meinung nahrt, wie wenn Alles, was die Ettern von ihren Rraften oft tummerlich, oft mit großem Berlust fur die Geschwister aufgewendet haben, durch dantsbare Achtung erfüllt und ohne reellen lebenswierigen Ehrendant abgezgethan sei. Wenn durch jene Aufopferungen der Eltern und Geschwister die Kinder in festerer Einnahme stehen, wer erträgt es ohne Absscheu, daß oft sie dann schon sehr viel zu thun meinen, wenn sie sich nur der dürftigen Eltern und Geschwister nicht sichtbarlich schämen!

Sollten nicht ausbruckliche Gesese verbessern, was nur ein Fehler in unserer Bibelübersehung schlimmer, inhumaner werden ließ, als in viel roheren Zeitaltern Gott durch Mose es wollte! Auch das Staatswohl leidet hierdurch sehr. Denn durch proportionirten billigen Wiedet et ersat murde die Armuth der Eltern und übrigen Familie wenigstens gemindert, also mehr Wohlstand im Staate erhalten. Gemindert wurde auch die nur allzu häusige Verschwendung mancher Kinder, welche in den Vorbereitungsjahren für Selbsterhaltung das Unverhaltnismäßige den nachhelsenden Eltern abnöthigen, weil sie zu keinem Wiederersate, zu keiner Ausgleichung mit den Geschwistern dußerlich verbunden sind. Und überhaupt ist reelle verhaltnismäßige Dantbarkeit eine wichtige, für das Ganze conservative Psicht, die daher, weil sie gar zu leicht unterlassen wird, so oft es außerlich beurtheilt werden kann, auch unter die Gesehe gestellt werden sollte.

Mit Recht fest die althebraische Auslegung hinzu, daß fur Kinder, welche die Stern als werth und wichtig (in jedem Sinn) behandeln, auch in ihrem eigenen Leben dauerndes Wohlergehen zu erwarten sei. Aus Undank unfolgsame Kinder werden schwerlich gewissen-hafte Gatten, rechtschaffene Staasburger, für sich glückerwerbende Men-

fcen feln.

Bei bem Gebote, welches gewöhnlich als das sech fte, richtiger als das siebente zu zahlen ift, salt bem Nachbenkenden immer auf, daß — nur der Chebruch grundgesehlich verboten worden sein solle, während boch (nach 5 Mose 22, 20. 21. 23. 24), auch wenn eine Berlobte sich hatte beschlafen lassen, und sogar, wenn sie als Jungfrau verheirathet und doch nicht mit den (unsichern) Jungfrauschaftszeichen erfunden wurde, darauf, so fern sie angeklagt und rechtlich überwiesen wurde, Todes fir afe mosaisch geseht war. Eben diese hochste Strafe traf (nach 3 Mose 20, 10) die Chefrau, die sich von einem Andern beschlafen ließ, und den Khater. Abermals ist nur die dem orientalischen Worte des Gesehes gar nicht entsprechende Uebersehung Schuld, daß das Gesch nur von der außersten Berlehung des Cheverstrags gesprochen zu haben scheint.

<sup>\*)</sup> In ber Sprache bes neuen Teftaments wird (ripar) ein Ausbruck gebraucht, ber auch reelle Chrengaben einschließt. G. 1 Zimoth. 5, 17. 18. Lut. 10, 7,

Alle biefe fo eben angebeuteten möglichen Falle fint in bem all bebraifchen Bort bes Tertes (Raaph) \*) gufammengefest. Aber den besmegen enthalt bas Berbot nicht bios ben Begriff: Ehebruch, fem bern einen bebeutenb ausgebehnteren. Der Beitbegeiff ber althebraffden Gefehgebung batte feinen eigenen Umfang. Der Mann war Santberz. bie Frau und schon die Brant wurde als fein ausschließliches Gigenthum betrachtet. Gab biefe ober jene fich einem Anbern bin, bem fie nicht angehörte, fo wurde nicht blot an Berletung ber Erette gebant. Man fab barauf, bas fie eine Betragerin und Diebin an bes Damnes Eigenthum fei. Daber mar noch lange, wie ein Recht bes Befiet, angenommen, baf ber Eigenthamer ja wohl, wenn ein Eigenthum ibm miffallt, ohne alle richterliche Ginfprache es aufgeben, folglich auch bie Rrau megfdiden burfe; und nur Jefn menfchenwarbigere Gefeter bung, welche bie Franen, als gleich vor Gott, auch in Menfchenruchten gleich ftellte, hat jenes willearliche Begichiden verbaten, von richterlichen Chefchelbungen aber, welche nicht ba waren, gar nichts ausgesprochen. Dich aelis "Dof. Recht" (bas einzige Buch, welche Montesquien's pragmatifchen Geift auf bie althebraifche Gefebarbung anzumenben viele richtige Berfuche gemacht bat) etlautert (in ben 65-259-264) biefe alterthumlichen Rechtsunterlagen, welche auch bei benen aus bem neuen Testament in bas jubifche berübergenommenen Stellen vom fogenannten Chebruch (Matth. 5, 32. 19, 9.) richtiger in Mitbetrachtung gezogen werben follten, und auch bamals noch (nach Matth. 1, 19) bei Berlobten Anwendung hatten. Richt hauptfachlich bie Che, als Bertrag, warb (weil es fein Bertrag unter Gleichen wat) berudfichtigt, fonbern diefes, daß mit dem Leibe, welcher einem Manne als Eigenthum angehorte, tein Betrug und auch teine Ehrenverletung gegen ibn, obne die bochfte Strafe, gespielt werden follte.

Schlimm ist's, daß die nichtpassende Uebersetung: Du darst nicht "ehebrechen"! hausig die Frage erweckt: ist denn also die Hurgen erweicht ist denn also die Hurgen erweichten inicht verboten? Der Rechtsforscher wenigstens sollte bieses Warum wissen. Segen Hurerei, als Unzucht mit Familientöchtern, wirkte nach der Bolkssitte die außerst strenge Aufsicht der Bater und Brüder über das nachwachsende Parem. Bertust an Stre und an dem Kausgeld für die zu verehelichenden Töchter ließ jene Strenge nicht leicht erschlaffen. Die Sitte that also viel, ohne Sese. Bon der eigentlichen Hurerei als Venus vaga aber war der Jüngling abzuhabten, weil der Bater oder sein Seld ihn früh mit einer Sklavin in Seschlechtsverbindung segen konnte.

Der religible Bolfstehrer wird bas Gebot nach ber einmal gang:

<sup>\*)</sup> Die althebraische Sprache hat tein Wort für ben Rechtsbegriff: Ehe: bruch, als Berlegung eines Bertrags, die nicht durch Ersat ober Wiederherftellung ausgeglichen werden tann. Das hebraische Wort bedeutet: heftig den Durft ftillen, auch mit Waffer, das ihm nicht angehort. Die sinnliche Uebertragung auch auf die Kalle außer der Che ift leicht zu benten.

baren Aebersehung vom Sebruch auslegungsweise unseren Sitten gemäß auf Alles, was von Unzucht abhalten kann, kiug und gewissenhaft anzuwenden haben. In der That zeigt sich bei diesem Gebot am Meissten, daß der Dekalogus nur dem Geiste, nicht den Worten nach, d. i. nur nach dem Zweite, nicht nach dem Localsinn und Zeitbegriff, für unsere Bildungsstufe anwendbar ist.

Bei dem neunten Gebote ist die Urkunde im Erodus offenbar dem Sinn nach richtiger, als die im Deuteronomium. Jene verbietet: Du darst nicht antworten (also auch nicht einmal auf Befragen, weder eines Anderen, noch des Richters reden) in Beziehung auf deinen Nächsten als Zeuge für eine Lüge. Dieses ist dem gessetzebenden Zweck gemäß und bürgerlich (wie moralisch) nörbig. Die spätere Urkunde im sogenannten fünsten Buch oder dem Nachtrag dehnt den Sah allzu weit aus. "Man solle nicht antworten als Zeuge zum Uebel." Dieses wäre zwiel. Was wahr ist, soll (wenn man antwortet, und also zum Antworten sich für verdunden zu halte Grund hat) wahrhaft geantwortet werden, auch — wenn es zum Uebel sur Underen zur Barnung vor ihm, oder zur Strafe) führen kann.

Wir sehen aus diesem merkwardigen Beispiele, daß man sogar über ben Urtert ber zehn Gebote selbst (nicht blos, wie bei dem Sabbat, über die Auslegung des Notivs) nicht wortgetren war und Barianten zuließ. Als "Zeugniß" (hebr. Ebut) das ist, als Urkunde für beibe Theile, war zwar das Geset in den vergoldeten Archivschrant (die Bundeslade) gelegt worden (2 Mose 25, 21. 40, 20); das Original dieser "Ebut" aber muß (vielleicht unter Eli, 1 Sam. 5, 2. bei den Philistdern) verloren gegangen sein. Wie waren sonst um die Zeit des Königs Josia oder des fünften Buches, selbst in den zehn Worten, Bariationen möglich gewesen?

Eine ebenfalls bedeutende Tertverschiedenheit zeigt fich bet bem zehnten Gesetselate. Dem Sinne nach hat unftreitig auch hier die Urkunde des Erodus (20, 14) bas Richtige. Der hebrder bes greift unter dem kurzen Bortchen haus (Bait) Alles, was unter dem Hausvater zum hauseigenthum gehort. Daher ift die Auslegung des zehnten Gebotes dort richtig, indem sie dann "Weib, Anecht, Magd, Ochs und Esel, und Alles, was deines Rachsten ist," als die Bestandtheile des "Hauses" nennt, wonach der Andere nicht gierig sein soll.

Diesen Sinn hat die spatere Urtunde nicht, und verkehrt gefaßt. Als zehntes Gebot, wie es auf der Steintasel gestanden haben soll, gibt 5 Dose 5, 18. blos ein bas Beib betreffendes Berbot:

"Richt fei gierig gegen bas Beib beines Rächsten."

Ware dieses ber richtige Urtert, so mare alebann bas Folgenbe: "Und nicht betrage bich luftern gegen bas Saus beis nes Nachsten, gegen sein Baufelb und seinen Knecht und seine Magb, seinen Ochsen und seinen Esel, und Alles, was beines Rachsten ist" —

Baterlande, in einem beutschen Staate, bei ben beutschen ffitution, eine geraume Beit binburch mi leiben batte, fo bank en auch bagegen über bas Beifpiel eines ummterbrochen gladlichen: Si laufes erfregen, womit er von bem anderen unterhalten wirba : 1 wird er barin finden, baf fich gwar gewiffermafen bas:lei Sprichwort: quilibet fortunae suae faber ett, an Beiben:4 bagegen aber boch auch Beibe Manches ber Beltenteb ben das ftanben zu verbanten haben. Abweichenber alfe von einanther in Laufbahn, ungleicher in ben perfonliden Schilleten und bod mentreffenber beim Biele - bem Berbienfte unt bie Gultatt ben 3 fchen Staatsrechtswiffenschaft - finden fich wiebt nicht leicht jwei ! ner, wie biefe Beiben \*). Bom friben Mitet an - bei bem Eines eine ftete Banberung von einem Land in's embere, von ... simen Ant in's andere, bei bem Unbern bie entscheibenbfto Beharnlichtelb bat feinen Rache, wozu er fich gar balb aus Reigneit fette beftimmt batte. " bei bem Amte, welches ihm eben fo balb in biefem feinem Sache nad Der Gine war ber thatigfte Gefchifteman Bunfch verlieben wurbe. und bas Ratheber, jumal auf infrequenten Univerfitaten, fcbien i eine unbehagliche Beengung feines raftlofen Getflet ju fein. Der Inbere blieb ber fleifigfte Docent auf eben berfelben frequenteften Univerfitat, wohin er ichon in feinen fruberen Sahren berufen marb. nach bilbete fich naturlicher Weife ber bei ihnen fo verfchiebene Geff und Charafter, welcher fich auch in ihren Schriften ausbrudt. Daber tommt es auch, bag Beibe um bie beutiche Staaterechtswiffenfcaft fich zu gleicher Beit auf eine gleich ruhmliche Beife verbient machen tonnten, ohne einander im Geringften in ben Weg gu treten. Eine, weniger betammert um bie Rechtsphilofophie, weil fie ibm in ihren Principien ju viel Schwankenbes und Billfurliches ju baben ichien, aber auch eben fo gleichgultig um die vorübergebenden That fachen ber beutschen Befchichte, bagegen befto fefter bavon überzenat. und beffen lebhaft eingebent, bag in ben beutschen, jumal inneren, Staatsverhaltniffen bas Rechtsfoftem ungleich mehr burch Dbfervani ober Sertommen, als burch Bertrage und ausbrudliche Gefete aber Uebereinkommniffe fich gebilbet habe, ward alfo unermubet, fur ben Staats : und Gefchaftsmann ju fammeln, und in geborige Sacher gu orbnen alles bas, was in ben mannigfaltigen beutschen Staatsverhaltniffen feit vielen Jahren ber, glaubmurbigen Urfunden und Bengniffen nach, verhandelt und befolgt worden fei. Er lieferte beber, neben einer Denge einzelner Abhandlungen über be: fondere beutsche Staatsrechtsmaterien, in feinen beiben Sauptwerten über bas beutsche Staattrecht ein moglichft poll: ftanbiges, in die gehörigen gader geordnetes Archio ber

<sup>\*)</sup> Beibe lernten fich, wie uns Putter, G. 301 bes erften Banbes feiner Gelbstbiographie (Gottingen, 1798), ergablt, im Jahr 1754 in Begler perfonlich tennen.

brauchbarften Materialien und begleitete fie mit feinen eben fo freimutbigen als reif burchbachten und einsichtsvollen Urtheilen. machte fein Lebramt bie miffenichaftliche Bearbeitung unferes beutiden Staatsrechts und bie Aufführung eines neuen Lebrgebau-

bes gur Bauptangelegenheit zc."

Mofer's Gelbftbiographie \*) fest une in ben Stanb, bem ,,auf feiner langen und bornenvollen Lebensbahn unermublichen reblichen Das trioten" (wie ihn Majer a. a. D. G. 44 nennt) gur Geite gu gehen, wobei wir une zugleich von feiner Raivetat und Aufrichtigfeit, Gigen-Schaften, beren Bervortreten oft jum Berweilen einlabet, angezogen finben. Bir finden ihn, taum 19 Jahre alt, fcon ale außerorbentlichen Rechtslehrer in Tubingen \*\*), wo er fich im folgenben Jahre verlobte. 3m Jahre 1721 reif'te ber junge Rechtsgelehrte, ber fich bereits als Schriftsteller einen Ramen erworben batte, nach Bien, wo er, besonbers in bem Bicecangler bes Reichshofrathe, bem Grafen von Schon = born (nachberigen Furftbischofe von Burgburg und Bamberg), Gonner fand, bie ihm eine ,anfehnliche Bebienung" gufagten, wenn er gum Ratholicismus übertrete. Dofer mar weit entfernt bavon, folden Borfdlagen Gebor ju geben. Er ergablt mur, ein Pralat babe ben Bwifchentrager gemacht. Diefer habe ihm vorgeftellt, "baß Ihro Majeftat Niemanden in Dienft nahme, ber mit ber lutherifchen Erbfunde behaftet mare;" er brauche fich auch nicht offentlich ju erflaten, bis er feine Beftallung batte, und weil bie Lutheraner ohnehin nichts

\*\*) Bod, Gefdichte ber Universitat ju Tabingen im Grunbriffe. The bingen , 1774. G. 152, 153.

<sup>&</sup>quot;) Lebensgeschichte Johann Jatob Moser's, toniglich banischen Ctats-raths, von ihm felbst beschrieben (3 Theile, britte ftart vermehrte und fortgesette Auflage. Frankfurt und Leipzig, 1777). Wir murben in biefer Schrift zugleich Dentwurdigkeiten von bedeutenbem historischen Werth erhalten haben, wenn der Despotismus nicht auch in der Gewalt der Gensur geherrscht batte. Wir lesen in der Borrebe: "hatten wir ein Stück der englischen Prefereiheit, und ich durste die hierin benamten Hose und der englischen Prefereiheit, und ich durste die hierin benamten Hose und deren Minster, die Universitäten und die Prosessionen, auch andere Personen so, wie ich sie state kennen lernen, schilbern, ingleichen andere Dinge, die sie sich zu meiner Zeit zugetragen haben, erzählen, und Betrachtungen darüber anstellen, würde diese Schrift ohne Zweisel auch einen Theil des Beisalls erhalten, welchen ich die von Pollnisssschen Reisen und Mémoires erworden haben." Der müde Greis sigt dabei hinzu: "Da ich aber auserbem genug zu tämpsen habe, und meine alten Tage vollends in Ruhe beschießen mochte, so kann es unterbleichen." leberhaupt war Moser ein Mattyrer der Gensur, wie aus dem, was er S. 116—118 des dritten Theils seiner Biographie unter der Ausscheht, "Censur meiner Schriften" erzählt, hervorgeht. So demerkt er unter Anderem: "In einer Gehristen Schrift dezog ich mich diers auf mein deutssches Staatsrecht in verdotenes, oder doch anstößiges Buch sei. — Ich hatte in einer Schrift eine Stelle aus einem Buche angessührt, das erst im Jahr zuvor mit landesberrlicher Eensur gedruckt worden haben, wenn ber Despotismus nicht auch in ber Sewalt ber Genfur geherricht führt, bas erft im Sahr guvor mit lanbesherrlicher Genfur gebruckt worben Deffenungeachtet und ob ich gleich bie Stelle vorlegte, wurde fie mir in eben biefem Banb in ber Genfur burchftrichen." - Gang wie jest!

aus ben Sponfolien machten, fo tonne er feine Braut quitties man wolle ihm ju einer reichen Partie behülflich fein. warm. ich," heißt es weiter "und ich hatte bamale, ohne es wich Jemanben merten gu laffen (bei einem fo ehrbaren und unftra Leben und Banbel, daß man mid vielfaltig Unberen gum B eines tugenbhaften jungen Mannes vorftellte) teinen gunten maße Religion, nicht einmal einer naturlichen. Aber erftens war ich viel ehrlich dazu, als daß ich mich außerlich hatte fiellen migen, ich beie katholische Religion fur beffer, als die evangelische ze- Befch mit einer golbenen Gnabentette fehrte Dofer nach Burtemberg rud, wo er fich im Jahre 1722 mit feiner Berlobten ehelich verband. Bon einer Reife nach Bestar und einer zweiten Reife nach Bien gurudflehrend, entfchloß er fich, feinen funftigen Aufenthalt im biefer Raiferfladt, bie feiner Borliebe für einen publiciftifden Bietungefinis aunftig fcbien, ju nehmen. Dort mit feiner Samtije angelangt, fchidte er feine Bergichtleiftung auf feine Profesier in Enbingen ein. 30-beffen fab "bie bamalige murtembergifche Dofpartie," wie fich Mofer ausbrudt, feinen Aufenthalt in Wien") und feine genaue Bekann fchaft mit ben Chefs bes Reichshofrathe nicht geen \*\*), und er werbe als Regierungerath nach Stuttgart gurudgerufen, wohin er fich im Jahre 1726 begab. Spater wurde er jum Professor am Collegium illustre ju Tubing en ernannt, wohin er im Sabre 1729 übergog. Dier ergab er fich, wie er fich ausbrudt, gang feinem "Favoritftubium, bem beutschen Staaterechte," womit er feine fleißige Feber beschäftigte, obwohl unter bestandigen Rampfen mit ber Cenfur. Sein Lehrbuch bes Staatsrechts (compendium juris publici) murbe, fo weit es gebrudt war, nebft bem noch nicht abgebrudten Danufcript "von hof" aus mit Arreft belegt und ibm erft nach anberthalb Sahren (bie Cenfur hatte fich Beit genommen) mit ber Beifung gurudgegeben, mebrere Stellen umbruden ju laffen. Und boch hatte er feine Schrift "auf Die möglichft bebutfamfte Beife" abgefaßt, indem et, "bei allen ftreis tigen Puncten, blos bie verschiebenen Meinungen bes Raifers, ber Stande, ber fatholifchen und evangelischen u. f. w. hiftorifch ergabite" und fich "weber fur die eine noch andere erklatte," fo, bag ibn ein

<sup>\*)</sup> Indem M. dieses Aufenthalts gebenkt, theilt er auch mehrere Unterredungen mit dortigen Staatsmannern mit; unter Anderem auch Folgendes: "Einftens sagte ein vornehmer herr in Weien zu mir: ich wurde einmal kein Minister werden. Ich versetzte, das sei meine geringste Sorge; doch mochte ich wissen warum? Mir wurde die Antwort, ich sei zu ehrlich dazu. Ich sagte, ob denn Minister sein und ehrlich sein, incompatible Sachen seien. Darauf hieß es: Rachdem man das Wort ehrlich nehme."

<sup>\*\*)</sup> E. über die damaligen wartembergischen Jufande (bie herrichaft ber berüchtigten Matreffe Gravenig) Spittler, Geschichte Burtemberes unter der Regierung der Grafen und herzoge. Sottingen, 1783, S. 297 ff. Sattler, Geschichte bes herzogthums Burtemberg, Band 13. Uim, 1783, Seite 88. ff. Pfaff, Geschichte Burtemberge Band 2. Reutl., 1820, S. 802. ff.

anderer Publicist "einer allzu großen Schüchternheit beschutbigte." — "So," fägt der Geplagte hinzu, "ging es mir hernach mit mehreren Schriften. Ich gab sie in die Gensur, anderte, was man nur mit einigem Scheln zu andern fordern konnte; endlich hieß es, man sei zusrieden. Wann aber das Buch bald fertig war und auf die Messe sollte, kam — ein Befehl vom Hof, daß das Buch mit Arrest belegt werden sollte, wieswohl am Ende niemalen etwas weiter herauskam, als daß ich geplagt, mein Berleger in Schaden verseht und die Buchhandler darüber bedenklich wurden, etwas von meiner Arbeit in Berlag zu nehmen. Diese Berdrießlichkeiten währten so arg fort, daß ich lieber weniger Brot haben und selbiges in Ruhe essen, oder gar zum Baterlande wieder hinaus wollte, als so elend leben; ich legte daher Anno 1732\*) meine würtembergischen Dienste abermals nieder."

Als nach bem Tobe bes Bergogs Cherhard Lubwig im Jahr 1783 ber Bergog Rarl Alexanber gur Regierung tam, murbe Dofer von bemfelben im folgenden Sahre wieber gum Mitgliebe ber Regierung ju Stuttgart ernannt, wo bie beruchtigte Birthichaft bes "Inb Gug" begann ++). Babrend Dofer auf einer Reife abwefend war, wurde auf Antrieb bes "Suf" von bem Bergoge "allen Cangleivermanbten befohlen, daß fie und ihre Weiber, wie auch ihre erwachfenen Löchter bei Strafe einer vierteljährigen Befoldung auf ben Rebouten in bem Carneval erfcheinen follten. "Als ich wieber nach Saufe tam," fo berichtet uns der Gelbstbiograph, "und in bas Regierungecollegium tam, fagte mir ein weltgefinnter Regierungerath: bamit ich mich nicht mit ber Unwiffenheit entschulbigen tonne, fo wolle er es nur biermit in offentlichem Collegio wiederholt anzeigen, bag biefer Befehl ergangen fei. 3ch antwortete nur, es mare gut, und fo febr ich meiner Befolbung bedurftig war, fo erfchienen doch weber ich noch Die Meinigen. Es murbe bem Bergoge angegeigt; biefer aber antwors tete: wenn es ein Unberer gethan batte, fo ftrafte er ibn; von bem Dofer aber glaube er, bag er fich ernftlich ein Bewiffen baruber mache, und also folle man ibn paffren laffen" \*\*\*). Balb barauf erhielt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1731 reif'te D., ber hoffnung hatte, als Rammergerichtsaffessor prasentirt zu werben, nach Wetalar, woburch er in ben Stand ges
fest ward, die bamaligen Buftande bes Rammergerichts kennen zu ternen und zu schildern. Der Rammerrichter, Graf von Ingelbeim, gab ihm bie ernsthafte Berscherung, wenn er sich nicht auf bas Arinken (Saufen) verstehe, so konne er nicht Affessor werben. Auch von anderer Seite wurde ihm ernsts haft versichert, man sehe darauf, daß der Prasentirte "einen Arunt vertragen konne."

<sup>\*\*\*)</sup> Pfaff a. a. D. S. 400 — 415.

\*\*\*) "Als ich 1735 Regierungsrath war," so erzählt uns ber Gelbstbiozgraph, "machte einer meiner Collegen mir ein großes Compliment, was ich für ein brauchdarer Mann sei; wenn ich auch nur eine besser Conduite hatte. Ich antwortete: herr College! ich banke Ihnen für ihre Aufrichtigelt, sage Ich naber nur so viel, daß ich nicht aus Unwissenheit, sondern par principe bin, wie ich bing sonft tonnte ich Anderen eben so stattiren, lügen und die Leute betrügen, wie Sie!"

Mofer einen Muf ale erfter Profoste ber Maffet (1 Univerfitat ju grantfurt an bos Dber unb & fchule mit bem Mitte eines toniglich porufiffen @ welchen angunehmen, er - ,,fo bebenfilt : au au berg ausfah" - im Anfange feine Reign ne bette. bi folgte. Er jog im Sahrt 1786 nach Ermill furt iber. An fifchen Bufidube und inebefonbere bie bes Bochfdule an ber D ten bem wieber an bas Satheber Gefeff en with pro : 18 flofig erfchien ifen, als im Jahre 1787 Rinig griedel d'Rit! nach grantfust tam und ben Perfefferen befahl, mit gen Rathe Morgenftern aber bat Abema: "Bernanft von ber Rarrheit" ju bisputiren, biefes Aufinnen. Er w bemfelben, obgleich ber Liebling bes Rinias ibn barouf machte, "ber Ronig fei bom Gröften bis gen Rieinften ge man ihm pariren muffe," und wer fich wiberfebe, made lich. "Ich beharrte aber barauf," fo berichtet uns ber Gel "es fei wiber mein Gewiffen und wier meine Gire; id je Reputation, fo ich etwa habe, nicht in Frankfurt geholt; id fie also auch nicht ba verlieren. Als ich jur Racht af, tam ber Pobell und brachte mir ein Eremplar von ber Disputation mit bem Befehle vom Ronige, morgen zu opponiren. Dir war gang eigentlich, als wenn mir ein Deffer in bem Dagen berumgebreht murbe, und bas wet ohne Bweifel ber Daupturfprung meiner nachberigen fcweren Ranfbeit." Dofer bat im Jahr 1789 um feine Entlaffung\*), bie ibm in gudbigen Zusbruden gewährt wurde, und jog fich nach Chetsborf im Reufis fchen gurud, wo er, acht Sahre lebend, feine volle fchriftftellerifche Thatigfeit entwidelte, befonbert an feinem großen Berte über beutfches Stagtsrecht arbeitete. Bahrend biefer Beit, von ber er fagt, bag er fie unter Die vergnügtesten und seligsten seines Lebens gable, wurde er indeffen mehrmals ju Staatsangelegenheiten verwenbet, j. B. bei ber Babl Raifer Rati's VII. und Frang' I. 3m Jahre 1747 trat Dofer als Bebeimrath und Chef ber Canglei (Minifter) in bie Dienfte des Land-grafen von Beffen : Domburg, ein Berhaltnif, bas er inbeffen fcon zwei Sabre fpater wieber verließ, ba er feine bei bem Antritte feines Amts vorgelegten Berwaltungsgrunbfate nicht in Birtfamteit fegen tonnte. Er jog fich nach Sanau gurud, mo er ber Grunber einer "Staatt und Cangleiatabemie jum Dienfte junger von Univerfitaten und Reisen tommenber Stanbes und anderer Versonen" murbe. "Mitten unter meiner hanauischen atabemischen Arbeit," fo lagt uns ber Selbstbiograph weiter lefen, "wurde ich sondirt, ob ich nicht als Lanbichaftsconsulent wieder in mein Baterland geben wollte. 3ch entfolog mich, biefe Bebienung angumehmen und, um zu zeigen, baf ich

<sup>\*)</sup> Raberes barüber, was zugleich ein helleres Licht über bie Grunde, aus benen man wunfchte, bas M. feine Entlaffung nehme, theilt Qugo (G. 301. 202 feines Lehrbuchs ber civiliftifchen Literargefchichte, Bertin, 1812) mit.

babei nicht auf mein Privatintereffe febe, gab ich, auf Befragen, wie viel ich Befoldung verlangte? jur Antwort : mas ber Banbichaft guter Bille Die bergogliche Confirmation erfolgte ohne Schwierigfeit. gog alfo im October 1751 wieber nach Stuttgart." Damit zog aber ber neue Canbichafteconsulent feinem wibrigen Befchid entgegen. In einer feiner Schriften außerte er fich über ben Beruf eines folchen Confulenten babin +): "Die Amtspflichten eines Consulenten geben hauptfachlich babin, bag er aus ben lanbichaftlichen Acten und Privilegien bei jeder Borfallenheit nothwendigen Bericht und bei ben lanbichaftlichen Deliberationen, wenn er bagu erforbert wirb, ober auch von Saus aus, gute Rathfchlage und fein rechtliches Gutachten gebe, Die Concluse mit beståndigem Grund abfaffe und, fo es ibm aufgetragen wird, in einen Auffat bringe, insbesonbere aber fleifige Aufficht babin trage, bamit nichts gefchehe, mas ber Lanbichaft tunbbaren Freiheiten und Abichieben zuwiber fein mochte, fobann zu allen Tagfatungen, rechtliden und gutlichen Sanblungen bei fürftlicher Canglei und anderen Drten, auch allen Deputationen und Conferengen in Lanbichaftsfachen fich gebrauchen laffe und bergleichen Rothburft und Befugniffe mundlich und fchriftlich vortrage und bagu behulflich fet, bag bas zwifchen Berrichaft und Landichaft Berabichiebete jum Bollgug gebracht werbe." Die Erfullung eines folden Berufs mußte einen Dann von festem Charatter und redlicher Gefinnung bei bem bamaligen beftigen Rampfe, ber fich awifchen bem, nach Unumschränktheit ftrebenben und barin von feinem Minister, bem Grafen von Montmartin angefeuerten Bergog Rart und ben Standen, von benen berfelbe, wie er fich auszubruden tein Bebenten trug, "einen unbegrengten und unumschrantten Gehorfam" forberte, erhoben hatte \*\*), nothwenbig mitten auf bie Areng führen. Die Billeur bes Regenten \*\*\*), befonbers in Erhebung willfurlicher (nicht von ber Lanbschaft bewilligter) Steuern, nothigte birfe, bagegen angutampfen und auf Erhaltung bes öffentlichen Rechtszustandes ju dringen. Bei biefen Rampfen wurde Dofer, ber in ber Erfallung feines Berufes bie gange Babbeit bes ichmabifchen Raturelle entwidelte,

\*) Da ber lin, Staatsarchiv, Banb 8. (helmftabt und Leipzig, 1802) S. 322— 380: "Bon ben Lanbftanben bes herzogthums Burtemberg, nach bem baraber gum Gebrauche ber Lanbftanbe von Joh. Jat. Mofer, als bamaligem Lanbfchaftsconfulenten, im Jabre 1752 verfaßten Tuffabe." S. 336, & 29.

Seite hat." S. 477 ff.

\*\*\*) Als man fich einmal, ihm gegenüber, bes Bortes: "Baterland" bebiente, rief er, im Seifte Lubwig's bes Bierzehnten ("ich bin ber Staat"), ans: "Bas Baterland! Ich bin bas Baterland!" Pfaff e. a. D. S. 479.

Lanbicaftsconsulenten, im Sabre 1752 verfasten Auffahe." E. 336, §. 29.

\*\*) S. Pfifter, Seichichte ber Berfassung des wartembergischen Daufes und Landes. Aus bessen hintertassenen Papieren bearbeitet von G. Jäger. Deilbronn, 1838. Biertes Buch. Abschitt XII: "3 weite Regierungs, periode Dergog Karl's von 1757 — 1770. Dreizehn schwere Kampfjahre unter ben tecken Bersuchen, eine absolute Derrschaft einzuführen, hauptschlich zum Behuf ber Unterhalstung eines immer hoher gesteigerten Militärkandes. Unstehen unter bem Bolt, das ber Ausschuß ganz auf seiner Seite hat." S. 477 ff.



بالمسيح بالمسيد gebraucht," S. 115 des zweiter bekam gwar endlich herrn Regie weil er aber erft in die Landschal ben geheimen Rath erforberten h faften mußte, fo fiel bet gange allen auf mitt. 3ch follte Din gitingften Anthell hatte, und ber jegen feine Principien, fonbern fich auch: Wer ibie attaquire, u gleich felbft mit drauf muffen, s Intionen (welche lintmer fcharfer g milito lacsac Majestatis divinac bee Confulenten noch meiner geb Sanben greifen 7"baf ich entweber fem'inuffe, ober ein Opfer fur bal st Singufügt, - "bas Erftere , Gem wollte," fo "erfolgte bas Lettere." an ihm verübten Gewaltthat \*) an ben 12: Juli fiegen bes herrn Det gu fich nach Lubwig burg berufen. ben mußte, bis man mich bei bem Salle meines Bergens, gefchwini ,,, Unverzagt und ohne Grauen infen ichauen."" Diefes Wort

meinem Arreft, burch bas gange

## Mofet.

mir in Dero Cabinet in eigener bochfter Derfon ungefahr folgenben Bortrag: ",, Weil alle Meine bieber gegen ihn erlaffenen Resolutionen nichts gefruchtet, fonbern die Landschaft mit ihren refpectemibrigen und ehrenrührigen Schriften noch immer fortfahrt, fo febe 3ch Dich genothigt, Dich feiner, als bes Concipiften, Perfon zu verfichern und ibn nach Sobentwiel ju fchiden. Ich werbe bie Sache burch bie allerfcorfefte Inquifition unterfuchen laffen. "" 3ch antwortete une? ... Em. Durchlaucht werben einen ehrlichen Dann finden."" Darauf mußte ich fort. Bu gleicher Beit wurden meine fchriftlichen Sachen und Correspondeng ju Stuttgart burch einen geheimen Secretarium weggenommen. In Die Stuttgarter Beitung aber murbe biefes gefest "): ""Ludwigeburg, vom 12. Juli. Go teiche, und landfundig Geinet gu Burtemberg regierenden Bergoglichen Durchlaucht angestammte butb. Gnade und Milbe gegen Sochftbeto fammtliche Diener und Unterthanen ift, fo haben Bochftbiefelbe fich bennoch anheute aus bochfteriftigft bewegenben Urfachen vermuffigt gefeben, felbige bei Geit ju feben, unb ben landschaftlichen Consulenten Mofer auf die Feftung Doben twist in gute Bermahrung bringen ju laffen. Es hat fich biefer fo viele feltene Rollen gespielte Mann fcon langftens in gang Deutschland burch fein unruhiges Betragen und ohne genugfame Beurtheilungefraft affertirte Baumlofigfeit berüchtigt gemacht, baber auch nirgenbe eine bleibenbe Stelle gefunden, noch fich bei allen feinen Arbeiten eines mes fentlichen gottlichen Segens und Gebeibens notorifchermaßen gu erfreuen gehabt. Seine Bergogliche Durchlaucht haben immittelft feinem Benehmen in ben biefigen lanbichaftlichen Befchaften immer mit großmuthevoller Langmuth nachgesehen und ihm manche Barnung in Ihren gnabigften und jederzeit mit der gartlichften Liebe, auch landesvaterlichen Sorgfalt fur Dero getreuen Unterthanen angefüllten Resolutionen auf bie lanbichaftliden Schriften in ber fürftmilbeften Anhoffnung gegeben, er werde boch endlich in fich geben, fich faffen und all' bas Unheil bebergigen, welches angugetteln er bisher befliffen gewefen. Rachbem et fich aber ftets fort in feiner Bosheit mehr verhartet und es am Enbe ju nicht weniger einzuleiten gefucht, als bas geheiligte Bereinigungs band zwifchen haupt und Gliebern ju fcmachen, somit baburch bie allergefährlichften Unichlage auszufahren, fo haben Seine Bergoglichen Durchlaucht bei fothaner außerfter Bewandtnif, nach Ihren theuerften Regentenpflichten, welche ohne Unterlag bie vorberfte Richtschnur aller Ihrer Sandlung find, nicht weniger thun tonnen, ale in gegenwartigem

<sup>\*)</sup> Dieses Publicandum hat eine große Familienahnlichkeit mit modernen "Bekanntmachungen", die als Bannftrahlen auf unbeliebte parlamentarische Manner, z. B. auf solche, welche eine "Majorität" biweten, geschleubert wurden, und worin von "großer Langmuth" die Rede ift, behauptet wird, daß die Bahlen " zum Theil nicht aus dem undefangenen freien Willen" des Boldes hervorgegangen seien, die Majorität die Regentenrechte mistannt und ber Etaatbregierung die Achtung versagt habe, die sie in Anspruch zu nehmen bes fuat sei u. s. w.

Seangenti bat bicifte Geft bet allem Betrachtungen verbringen ju laffen, fale ber bargerlichen Gefellichaft aufat Comb 324 fo ben anzufliften. "" Sin Doben twiel. "" wer Sahre gefangen gehalten \*\*\*), ohne baf bie ihm: Juquifition" eingeleitet wurde, an welchan bie: fchmad fanben , well bie nachte Bewalte in . b bmb feinem Refultate : feinen :umerbittlichen ant, wo er fich, wie er ergabit, wefen bes Inhalte : meneften fantsrechtlichen Schriften machtigen geinde gemacht bie Gewaltthat nicht nur gebillige, fanbern, gelangte Guthy. ausbeuckt , "idm::gemiffer Befehl mach Begint." Der being gefelite fich eine barte Behandlung at. Go stadt liche Greis einmal 2:,, Der Commandant fpette an dem S bağ ich bei tattes Bitterung alle Foufer mit Laben unb bebeden, ben ganjen Lag in ber-finfternif figen, auch auflichen Rieibern bebeden und boch auf biefem bebem ficht biden und fleinernen Gebat faft bas Bart in beit ven laffen mußte." : Unter ber Anffchrift : i., Gelebut e :! meines Urreftes" finben wir bie Gefchichte feinet mubevollen Be-Arebungen, fich geiftig ju beschaftigen. Er erzählt : "Die wurde meber Papier, noch Dinte, noch Feber, noch Bleiftift zugefaffen und an Bachern batte ich nichts, als bie Bibel und bie Steinhoferifche Evengedenpredigt, work bernach noch ein Gefangbuch tam. In ben letteren Sahren bat ich zwar burch ben Detru Commandanten um einige biffovifche, geographische u. f. m. Bucher; es wurde aber aberfchlagen." Als

\*) Das große Parabenferb ber misbrauchten Staatsgewalt.

<sup>\*\*)</sup> De o fer ergabte, das ihm in dem Magen, der ihn nach hiefer "wartembergischen Baftille", wie fich haberlin a. a. D. S. 26 ansbrackt, brachte, zwei Wackter beigegeben worden seien, und fügt hinzu: "Einer fragte inich, ob ich ein Mitglied des Parlaments (ber kandichaft) sei, und als ich es bejahte, bezeigten sie mir ihr Mittelben, fahrten sich ordentlich gegen mich auf und unfern hohentwiel sagte Einer zu mir, er sei ein armer Teufel; aber er wolle gern ein Stud von seinem Bermögen geben, daß mir diese nicht begegnet ware. Wie viele neuere wohlthuende Erscheinungen der Art reben ber Robrheit biefer ungeschminften Erzahlung des Raat!

der Wahrhelt biefer ungeschminkten Erzählung das Wort!

\*\*\*) Meiners reiste, als er die Sieweig besuchte, nicht welt von hos hentwiel vordei und besuchte mit seiner Cattin, der Endelin Woser's, diese Bergseste. Wir lesen E. 11. 12 des ersten Theils seiner Briefe über die Schweiz. Aubingen, 1791: "Richts zog unsere Augen so sehr auf sich, els hohen twiel, wo unser vereirungswürdiger Großvater manche kummers volle Jahre in dem hartesten Gesanglige zubeschte. — Wir sprachen den atten shrwürdigen Gesangenwärter, der unseren Großvater so lange und treulich bedient hatte, und der sich außerordentlich freute, eine Enkelin des ihm so themen herrn Consulenten zu sehen. Wir genossen endlich die entzäckende Aussicht, die Woser mit so vieler Währne und Wahrheit in seinem Leben schlicht." (Der Bersasser gebendt zugleich eines heurn von Anobelsborf, als Gesangener des herzogs auf hohen wiel verrächt wirtde.)

liche Referipte ben Bergog aufgeforbert batten, ben wiberrechtlich in Befangenschaft Behaltenen freizulaffen. Der altefte Sohn beffelben menbete fich an Friedrich ben Grofen, ber ihm unterm 12. Decems ber 1763 guschreiben ließ, daß er schon vorber, ale er "von bem barten und unverbienten Schicffal und noch fortbauernder Gefangenhal. tung feines meritirten Baters benachrichtigt worben", feinem Gefanbten in Bien ,, aufgegeben , burch bie nachbrudlichften Borftellungen bei bem talferlichen Sofe barauf zu bringen, bag bes Bergogs von Burtemberg Durchlaucht von des Raifers Majeftat ernftliche Anmahnung gefchebe, biefen alten, wurdigen und bartbebrudten Dann aus feinem Gefannniffe loezulaffen", und bie Gefandten von England und Danemart gu bermogen, feine Schritte ju unterftugen zc., ber Ronig boffe ben beften Erfolg, und bas fei eine Genugthnung fur ihn, "einem unschuldig leibenben und bart gehaltenen Dann fein Schicfal auf ben Reft feiner Tage au erleichtern." Auch bie Lanbschaft that Schritte. "Die Land-Schaft", fo berichtet bie Selbstbiographie, "that zwar von Beit zu Bett (meistens auf bringenbes Anhalten ber Meinigen) bem herrn herzog einige Borftellungen, erhielt aber lauter abschlägige, bilatorifche ober mir fonft bochft nachtheilige Refolutionen." Bei bem tomifchen Ros nigemableonvente verfprach ber Berr Graf von Montmartin bem taiferlichen Minifterio meine unverzügliche Loslaffung; es gefchab aber nicht, fonbern es blieb Alles im Alten, bis "bie Lanbfchaft an ben Reichshofrath ging." Die Lanbschaft bat biefes Reichsgericht (unterm 30. Juli 1764), bem Berjoge "burch ein gescharftes Mandatum sine clausula aufzugeben, ben icon in bas funfte Sabr in bartem Reftungs-

Surrogat einer Schreibfeber ober eines Stiftes richtete sich ber an gelstige Beschäftigung burch die Feber Sewöhnte die Spite seiner Schuhsichnallen, den Stiel seines silbernen Lössels, die Spite der Lichtscherre u. s. w. zu und schried damit an die Wand. So schried er auch, wie er bemerkt, um zu zeigen, daß es ihm gelungen sei, die Federkraft seines Geistes sich zu ethalten "eines alten Mannes muntere Stunden während eines engen Festungsarrestes" nieder. Endlich schlug ihm im sechsten Jahre seiner Gefangenschaft die Stunde der Freiheit, die ihm wohl noch lauge, vielleicht auf Lebenszeit vorenthalten worden wäre, wenn nicht mehrere Staatsregierungen, z. B. die des Königreichs Danemark, die ihm kurz vor seiner Gefangennehmung den Charakter eines Etatsraths ertheilt hatte\*), sich lebhaft für ihn interessitt und kaiser-

gewahrsame und Arrest unverhort und unverschuldeter Dinge enthaltes

\*) Rach seiner Befreiung wunschte ihm der danische Winister v. Bernstorff in einem Schreiben vom 30. October 1764 Glück. Es heißt darin unter Anderem: "Der Allerhöchste sei gelobt, der Ihnen Araft verlieben, große und langwierige Leiben unerschrocken und ohne Berlehung Ihrer Pflichten zu ertragen, und der, indem er Sie zu einem nicht nur in jezigen Beiten, sondern auch bei der Rachtommenschaft aller Ehren würdigen Martyrer einer guten nad gerechten Sache gemacht, Ihnen auch nun mächtig herausgeholsen hat ze."



<sup>\*)</sup> Pfifter a. a. D. S. 492

— die alsbaldige Entlassung bes i Dobentwiet fisenben Moser's (bestellt nahman follon)"

lichen Confulentenpflichten und Dienften, unter Beibehaltung lebenstanglichen jahrlichen Penfion von 1500 Gutben", entlaffen. Reft feines vielbewegten Lebens wibmete ber noch immer ruffige thas tige Greis ber Schriftftellerei, vorzugsweise in bem bon ihm vielfach angebauten Gebiete bes Staatbrechts, und praftifchen Arbeiten in erftatteten Gutachten u. f. w. Er ftarb, 84 Jahre alt, ju Stuttaart am 30. September 1785, niebergebeugt von bem Gefchice, bas feinen alteften Sohn ergriffen batte. Diefer felbft fand fich gebrungen, bem Abgeschiebenen ein Denkmal ber Pietat ju errichten. Es bilbet ben Schluf bes vierten Banbes feiner Beitschrift: Patriotifches Ardir fur Deutschland (G. 549-554), wo ber Cohn unter Unberem fagt: "Werbe ich noch Entschulbigung bedurfen, bag ich biefem Bande bas Bild bes ehrmurbigen Patrioten, obgleich im Blice eines nach Erfofung und Ewigfeit fich fehnenben Geiftes, borfepe, ben ich meinen Bater zu nennen bas Glud habe? Denn wer mehr, als er, tann fich unter unferen Beitgenoffen fo nennen laffen, ber langer, Denn ein gewöhnliches Denschenalter, mit Lehre und Schriften, mit Thaten und Sandlungen, fur bie Rechte; Gefete und Freiheit unferes allaemeinen und feines befonderen Baterlandes gearbeitet, gewirtt, geftritten und getitten, in mehr als einem Rampfe ben Belennerlohn ber Babrbeit., ben patriotischen Martprerfrang errungen und felbst am Biel feiner ehrenvollen Laufbahn, ba fein filbergraues Saupt nur noch Rube forbern gu burfen fcbien , feinen Prophetenmund noch auftbat. um in feinen Berten, ben Fruchten funfgigidbriger Erfahrung, unferen Rachtommen Beugniß und Weiffagung ju binterlaffen, mas wir maren, was wir find und was Deutschland nach uns zu werben beginne. Bu groß, um eines Undern Stiave, ju gerecht, um blinber Unbanger und Anbeter einer Partie gu fein, leitete ibn in feinen Lehren und Rathschlägen nur bas Gefes und ber große Gebante von ber allgemeinen Bahlfahrt; biefe allein erfullte feine reine eble Seele, biefer allein opferte er, gleich entfernt von Furcht und von Eigennut, alle andere Rudfichten von Dant ober Undant, Lob ober Berfolgung, Bortheilen ober Leiben mit gleich ftanbhafter Beharrlichteit auf; er marb bafur von Freunden und Keinden seiner Beit, selbst von dem Aurften, ber ihn hart behandelt, mit bem Chrennamen bes gang ehrlichen Mannes belohnt" 2c. \*).

<sup>\*)</sup> Der Selbstbiograph erzählt treuherzig: "Des herrn herzogs Durchlaucht haben seit meiner Entlässung mich von Reuem genauer kennen lernen
und mir etlauben lassen, mir eine Gnade auszubitten. — Als ich Ihnen personlich auswartete, außerten Sie sich gnabig gegen mir, daß sie num wüßten,
daß ich ein ehrlicher Mann, guter Patriot und getrener Unterthan sei und
konnte ich mich auf Ihre Protection verlassen." Sie gedachten ferner in den
ertassenen Decreten meiner in den rühmlichten Ausbrücken, haben auch
eben dieses nacher in gnabigen handschreiben und sonst — bezeugt und mich
zur herzoglichen Aasel gezogen." Es ist die Herviede der Regierungszeit des
herzogs Kart, welche das Jugendleben Schiller's umfast, in dessen Biographie er uns darum, in dem Bordergrund erscheinend, entgegentritt.

bem Landgrafen unter bem Titel eines geheimen Lege Krantfurt a. M. gefendet, um bort bie Dberrheine führen, und zugleich, bei ben Drangfalen bes fieben auf Schonung bes Landes bingumirten. Sier lernte Goethe fennen, der in feinen Ruderinnerungen al (in feinem "Bahrheit und Dichtung") ihm ein De (f. Goethe's poetifche und profaifche Berte in groei 2 Stuttg. 1837, 26th. 2, G. 24). Rachbem Goeth Dichael von Loen gebacht und berichtet: "Er fch von Rivera, einen bibaftifden Roman, beffen Inhalt ten Titel : ,,, ober ber ehrliche Dann am Sofe"" erfi fee Bert murbe gut aufgenommen, weil es auch von fonft nur Rlugheit gu Saufe ift, Sittlichfeit verlangte; ihm feine Arbeit Beifall und Unfeben," fugt er bingu porguglicher Mann, beffen Perfonlichkeit nicht fomobl al in ber Nachbarfchaft und feine Schriften einen febr beb auf mich gehabt haben, mar Rart Friedrich vo: feiner Gefchaftsthatigfeit megen in unferer Begend murbe. Much er batte einen grundlich fittlichen Chare bie Gebrechen ber menfclichen Ratur ibm mohl mand machten, ihn fogar zu ben fogenannten Frommen ! wollte er, wie von Loen bas Sofleben, eben fo ba einer gemiffenhafteren Behandlung entgegenführen. D ber fleinen beutschen Sofe fellte eine Menge von Berre bar, wovon die Erften unbedingten Gehorfam verlangte beren meiftentheils nur nach ihren Ueberzeugungen to Es entftand baber ein emiger Conflict und f mollten.

fionen ernannt; Unbete fanben fich langfamer ober gefdwinber auf bemfelben Bege, wobei bie Diener entweber gemiffenlos Bortheil gogen, ober gewiffenhaft fich unangenehm ober verhaft machten. Do fer wollte als Staats, und Geschaftsmann wirten, und hier gab fein ererbs tes, bis jum Metier ausgebildetes Talent ibm eine entschiebene Ausbeute; aber er wollte auch jugleich als Menfc und Burger handeln, und feiner fittlichen Burbe fo wenig als moglich vergeben. "Berrund Diener," fem "Daniel in ber Lowengrube\*)," feine "Reliquien" follbern burchaus bie Lage, in welcher er fich gwar nicht gefoltert, aber boch immer geflemmt fublte. Sie benten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftanbe, mit beffen Berhaltniffen man fich nicht verfohnen, und ben man boch nicht los werben tann. Bei Diefer Art ju benten und ju empfinden," fugt Goethe bingu, "mußte er freilich mehrmals andere Dienste fuchen, an welchen es ihm feine große Bewandtheit nicht fehlen ließ. 3ch erinnere mich feiner als eines angenehmen, beweglichen und babei garten Mannes." Die zweite Salfte bes achtgehnten Sahrhunderts mar, unter ben Aufpicien Friedrich's bes Großen, bes Beberrichers feines Beitalters, und unter ben Ginwirtungen feiner Lehren und feines Beispieles berangetommen \*\*). Bervorragende Beifter hatten bie Fadel ergriffen und damit bie frankbaften offentlichen Buftanbe vor den Augen der erwachenden Menge Rrafte regten fich fur bas große Wert ber Beilung; bie Kragen ber Sumanitat murben laut; man fragte fich: Bas ift ber Staat? man ertannte, bag er, bas Befammtwohl ju forbern, berufen fei \*\*\*); bie ebelften Danner bes Baterlandes hatten fich gu einem geiftigen Bunbe verbrubert. Dofer geborte in Gefinnung und Gemuth ju ihnen, und ragt unter ihnen besonders burch seine ruchaltstofe Freis muthigfeit bervor. Schloffer, welcher im zweiten Bande feiner Geschichte bes achtzehnten Sahrhunderts (Beibelb. 1837) die beiben Danner fast gleichen Ramens, De bfer (Juftus) und v. Dofer (G. 562 f.) gufammenftellt+), gebentt guerft bes berühmten Berfaffers ber patrio=

<sup>\*)</sup> Frankfurt, 1768. Ein ziemlich geschmackloses prosaisches Gebicht, worin Daniel als Helb erscheint, ber als Bekenner ber Wahrheit am Hofe bes Khnigs Darius über seine Feinbe siegt. Styl und Sprache sind gleich abstosend. So heißt es z. B. S. 29: "Die nachtrabende Hostinge gesättigte Morblust wieber kauten," und S. 127: "Der Prophet ruhete in erquickendem Schlummer, ein Engel copirte sein Bild, und eben hatte er ben letten Pinselstrich vollendet" 20.

<sup>\*\*)</sup> G. ben fechften Band biefes Staatsleritons G. 150 ff.: "Friebrich ber 3meite von Preußen."

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben fechften Banb biefes Staatsteritons S. 579 ff.: "Gefammts wohl, Gemeinwohl ober bffentliches Bobl" ic., und biefen zehneten Banb ("Litteratur ber Staatswiffenschaften") S. 16.

<sup>†) &</sup>quot;Bir mabten Juftus Mofer und F. K. v. Mofer, um zu zeigen, wie bas von ber fconen Literatur ausgegangene Streben, die Deutschen auf benfelben Punct zu fubren, auf welchem die übrigen Rationen ftanden, sich auch auf bas in jeber Beziehung gebemmte und gefeffelte burgerliche Leben zu

ben Bundesgenoffen als ein Manifest begrüßt, beson die Wiedergeburt ihrer in Stlaverei und Barbarei gesu von eblem Eifer glühenden herausgebern und Verfas briefe," die der Schrift große Ausmerksamkeit zun dieselbe "in die Sande des erstarrten Bolkes Moser's Stimme kam aus der Canzlei; sie drang Canzleien, "wohin der Menscheit Stimme nie drischrei eines Beamten, der die Fürsten, die Prafident Hofrei eines Beamten, der die Fürsten, die Prafident Hofrei eines Beamten, der die Fürsten, die Prafident Dofrechte und die Finanzkammern, über welche hier aus eigener und aus der väterlichen Erfahrung kaunangenehm die Sicherheit und Ruhe, welche der Disciplin, das dreifache Erz der Brust und des her schäft abgerichteten Juristen und der felsenfeste Glaub zu Gunsten despotischer Herren und der ihnen ägeschaffen hatten." Es sei gestattet, einige Ste

erstrecken begann. Bir konnen bieses aus bem Grunde um Beibe von den Berfassen ber Literaturbriefe, die eigentt Wissenschaften bestimmt waren, auch in anderer Beziehr einer neuen politischen Schriftstellerei begrüßt wurden. Gallein überhaupt damals eine sehr seltene Erscheinung, darer Beamter außer der barbarischen Rechtswissenschaft, Decretischil und der Universitätspedanterei irgend etwas v Ausmerksamteit wurdigte, sondern man wunderte sich beforster und ein Mann, der für die Aristokratie der Barona zu führen hatte, sich herabließen, zu einer Zeit, als mar Bolk für gang unfähig und unwürdig hielt, über Staats über seine tigenen Geschäfte zu urtheiten, als freimuth

welches in mehrere Abschnitte gerfallt, herauszuheben. Der erfte Abfonitt hat bie Ueberfchrift: "Allgemeine Darimen und Inmerkungen." Dort beift es unter Anderem: "Bas mich forgenvoll macht, ift ber immer mehr geglaubte und offentlich behauptete Sat: Ein Regent fei Riemanbem, als Gott von feinen Sandlungen Berantwortung foulbig. Es war biefes fonft bie Sprache ber Monarchen; fie wirb aber, in bem Bertrauen auf bie beutsche Freiheit, auch an unferen Bleinen Sofen Mode. Unfere herren meinen burch biefen Ausspruch ju gewinnen, weil er fchuchtern gemachten Unterthanen ben Dund flopft, fo wie fie bie Ohren gegen beren Borftellungen verftopfen; fie wurden aber biefe bebeutungevollen Borte weniger gebrauchen, wenn fie ibren mabren und weiten Sinn recht verftunden. Ein Berr, welcher ju bem in ber Ausubung traurigen Mittel fchreitet, Gott jum Richter zwifden fich und ben Unterthanen gu ftellen, fant bamit in ber That nichts Underes, als: Ich verlange von euch weber Bertrauen noch Beifall; ich weiß, daß ihr Grunde habt, meine handlungen ju tabein; ich begehre aber nicht, fie ju wiffen; eben fo wenig werbe ich euch eine Entschuldigung machen, weil ich jum Boraus weiß, sie wird nicht gultig erfunden werden; ihr habt nur eine Pflicht, ben Geborfam. Thue ich euch Unrecht, verflagt mich bei Gott; babt ihr Borftellungen su machen, ich nehme teine mehr an; übergebt fie bei Gott, welcher ber einzige Richter meiner Danblungen ift. Er ift es auch, und biefer allmachtige Richter aller Berren wird fich fo beweifen, wenn er bereinft bie bofen Regenten ausspeien und mit Retten emiger Finfternig binben laffen wird. Die von fürstlicher Sobeitesucht aufgeblahten und um fremdes Gelb ihre eigenen Rinder ermurgenben angeblichen Lanbesvater boren von ihren Cabinets : Speichelledern bergleichen Lehren nicht und eben fo wenig mehr von ben fonft noch einigermaßen privilegirt gebliebenen Predigern ber Babrheit in ben hoffirchen." Beiter lefen wir \*): "In verschiebenen Provingen Deutschlands habe ich bie Sanblungen ber Landtage in ber Nahe zu betrachten Gelegenheit gehabt. Es hat mich ein eigenes Bebauern getoftet, ju feben, wie bas lanbesvaterliche Berg auf denfelben herumgeschleppt worden. Rach ber Proposition ber lanbesherrlichen Commiffarien brach bem theuren Lanbesvater bas Berg, bag er mit neuen Unforderungen befchwerlich fallen muffe, er, ber bann erft frob fein murbe, wenn er alle feine Unterthanen reich und gludlich machen konnte. Blos bas troftet ibn, baf es gang unvermeibliche und unter ber Leitung boberen Schickfals ftebenbe Lanbesbebarfniffe feien, welches ihn nothigte, bem Lande mit neuen Unforberungen

<sup>\*)</sup> Schloffer theilt biefelbe Stelle mit, "um zu zeigen, auf welche Beife Mofer bie Deutschen lehrte, wohin es mit ihnen gefommen fei, und auf welche Beife er die Seelen vom niedrigen Stlavendienft und Gewinnsucht zur Baterlandeliebe zu wecken suchte," und fügt dann hinzu: "Bir hoffen zu Gott, daß uns nicht etwa in zehn Zahren ein anderer C. F. von Mofer, wenn es einign folden in unferen Aagen geben kann, von den neuen Standen Achnliches meite!" (S. 574, 575.)

rud; Leben und Monne breitet fich wieber uber Die Kavoriten aus; ber Jager blaf't auf bie freudige neuen Landtagsgelbern noch einmal fo mutbig in's 5 hundeftall, bem bie Rentfammer und Creditoren fc becretirt hatten, ertont von frohem Beheul, und unabelichen Dufigganger rechnen bereits auf Die ne grube u. f. m." Mit gleicher Freimuthigfeit rebet dem zweiten Abichnitte : "Bon ber Sof- und Privat Regenten," fo wie in bem britten: "Bon ber Bah fchaften ber Diener;" in bem vierten : "Bon ben D? funften : "Bon ben Gefchaften und beren Behandlu fechften: "Bon ben Befoldungen." In biefem lett ber Berfaffer uns einen fleinen Sof feben mit feinem Elende: "Rommt man an einem Galatage an Sof, Spective von Generalen, geheimen Rathen, Rammer und Flugelabjutanten, die fur Die großte Dper binreid fieht mohl gehnerlei Uniformen an ben Officiers; ro Drbensbanber; es glangt bis jum Blenben. Das fol Fremben einen hoben Begriff von bem Reichthume be bem Lande eine befto tiefere Berehrung por ber Daje ten ermeden. Allein welches Spectatel zeigt fich , Jupiter mit feinen Trabanten in bewaffnetem Muge größte Theil biefer gnabigen Berren lebt in Soffnun ber halbe Sof ift concuremagig, ber unbezahlte Flitter Bruft voll Gorgen und Rummer; ber fluge Frembe triebenheit, bas Land feufst unter ben Berfchwendu und wolluftigen Fürften, welcher erft bie balbe Welt ten muß, wenn fie glauben folle, ein fleiner armer

chem fie, von ber einmal gefagt wurde, fie verbiene, Europa beherrs fchen ju tonnen \*), burch ihre Bermablung angeborte, bot einen febr unerfreulichen Unblid bar. Der Regent (Landgraf Lubwig VIII., ber ergebenfte Freund Defterreich 6 \*\*), mahrend fein altefter Pring Preußen fehr ergeben war) war ein gewaltiger Rimrod, ber fur nichts Sinn hatte, als fur bie Jagb. Sunde und rohe Jagbgefellen waren feine Befellichaft. Durch Berichwendung und ichlechte Berwaltung maren bie Finangen febr gerruttet; eine Ungahl von Glaubis gern brang bei ben Reichsgerichten mit Ungeftum auf Befriedigung, und eine kaiferliche Debit - und Erecutionscommission drobte \*\*\*). Die Moth ließ felbft bie verwerflichften Mittel anwenden, um Gelb aufzutreiben; felbft bas Berbugen von Berbrechen tonnte mit Gelb abgefauft Die von dem Erbpringen ererbte grofvaterliche Graffchaft Sanau = Lichtenberg (größtentheils im Elfaß gelegen und ber frangofis ichen Oberhoheit unterworfen) murbe von biefem, getrennt von ben altheffischen Landen, verwaltet. In einem Dorfe jenfeits bes Rheines (Dirmafens), welches ber frangofifchen Berrichaft nicht unterworfen mar, hatte ber Pring feine Refibeng aufgeschlagen, um fich bie Beit mit einem von ihm errichteten Grenabierregiment gu vertreiben, welches nach dem Gefchmad Friedrich Bilbelm's I. von Preußen (bes Baters Friedrich's bes Großen) aus lauter großen Leuten beftand +). Diefe Liebhaberei mar bochft toftspielig. Dit fcmerem Gelbe murben lange Leiber aufgetauft. "Jeber Boll" mehr toftete ein Capital, und hatte ber Pring Konigreiche befeffen, er hatte gwar nicht, wie Richard III. von England, "ein Ronigreich fur ein Pferd," aber doch fur einen Riefen angeboten, um ihn in folbatischem "Steifleinen" jum Stolze bes Parabeplages ju machen. Damit bie theuer ertaufte Waare nicht abhanden tame, ward rings um das fchnell ju einem Stadtchen herangewachsene Soldatenlager eine fehr bobe Mauer errichtet, bie freilich nicht immer hindern tonnte, bag bie theuer ertauften Bogel nicht wieder bas Freie fuchten. (Die erfte Sandlung bes Rachfolgers, bes spateren Großherzogs Ludwig I., war die, daß er ben fcnell leer werbenden Rafig ober Menagerietaften offnete.) In biefen Gemahl von mancher naturlich guten Anlage, beffen Birtuofitat barin bestand, baf er ein vollenbeter Tambour (ober, mit bem Sprachreiniger Campe gu reben, Knuppelruhrer ober Fellrafler) mar, eine Eigen-

<sup>\*)</sup> Wieland (in Satobi's Briefen Band 1, S. 32) fagte, er murbe, wenn er einen Augenblick Konig ber Schickfale mare, fie jur Konigin von Europa erheben.

<sup>\*\*)</sup> S. Goethe's poetische und prosaische Werte in zwei Banben, Bb. 2. Stuttgart, 1887. Abth. 2, S. 71, wo er der Zusammentunst dieses Farsten mit Franz I. in dem Walde bei Heusonstram (nahe bei Frankfurt) gebentt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieffen bach, Gefcichte von heffen, mit besonderer Berücksichtigung bes Grofberzogthums. Darmfabt, 1831. G. 184. 185.
†) Dieffen bach a. q. D. G. 186. 187.

fcaft, auf bie er fich viel ju Gute that, war bie treffliche Furftin ge-Bettet, ber es gelang, ju bewirten, bag Dofer biefes Dal mit Erfolg im Jabre 176% wieberhoft zu Unterhandlungen wegen Beilegung ber banquifchen Diffibien mit Deffen : Caffet verwenbet wurde. folgenben Sabre murbe er ale Gebeimerrath in bie Dienfte biefer alte= ven heffischen Linie gerufen \*), ein Berhaltnif, welches er bret Jahre fpater wieber aufgab, um mit bem Titel eines Reichshofraths im Skerreichifden Giagtebienfte Bicffamfeit gu finben. Mis im Sabre 1767 bir Stelle eines Reichshofrathes in Erledigung tam, wurde er wirklicher Reichthofouth. Bugleich erhob ihn Raifer Jofeph II. in ben Freiherrenftanb. Im Jahre 1770 murbe Bofer von biefem Raifer an die Spite ber Bermeltung ber bem efterreichischen Saufe gehorenben, auf dem linken Rheinufer gelegenen Grafichaft Sollenfein geftellt, und nahm bort feinen Aufenthalt. Diethurch murbe er wieber in bie Rabe bes Stabtebens Pirma fens gaführt. Lubwig VIII. von Beffen-Darmftabt wer im Jahre 1768 gefforben, und fein Rachfelger, ber munmehrige neunte Ludwig, weicher fich nicht entfoliefen fonnte, biefe große Caferne, ju verlaffen, hatte biefe Befibeng beibehalten. Balb tam et, unter Mitmirtung ber Lanbarifin it), gu Antenpfungen, und Dofer, in bem ber Lanbaraf einen Ewetter aus feines Zinantmeth gu finden hoffte, entschloß fich, - obgleich er erft einige Sabre vorber in feiner im Jahre 1766 erschienenen Schrift: "Reliquien" gefagt hatte: "Die fleinen Sofe ahmen die Fehler, aber am Wenigften die Tugenben ber großen Sofe nach" (G. 282), und: "Ein Boot wird eher umgeworfen, als ein Schiff von 80 Ranonen; wer auf ber bobe bes Sofes bienen will, begebe fich ohne Roth nie an einen fleinen" (6. 130) - in die Dienfte eines Fürften gurudjutreten, welcher gugegeben hatte, bag fich feine von ihm lange nicht genug verehrte Bemablin meiftens im altheffichen Theile bes Lanbes und in ber Refideng Darmfabt aufhalte, wo fich ihr ein größerer Wirtungetreis erfchlof. De o fer murbe an die Spibe ber Staatsvermaltung unter bem Titel eines Prafibenten und Canglere gestellt, nahm feinen Bobufit in ber Sauptfabt, und fab fich fo einer Fürftin nabe gestellt, in welcher er nicht mur eine Stute, fonbert auch ben traftigften Billen redlichften Beftrebens jur herbeifuhrung einer befferen Ordnung ber Dinge gewann. Aros bem, bag bie Berliebtheit bes Regenten in feine Solbatenspielfachen, welche feine Gemablin, "bie große Landgraffin," wie fie Goetbe,

\*\*) Es beißt S. 29. ber Beitfdrift: Die neueften Religionsbegebenheiten von 1792: "Freihere von Mofer ift im Jahre 1772 auf befonderts Berlangen bes Landgrafen und Soch fibero Fran Gemablin wieder in bie Dienfte

biefes Daufes als Gebeimerrathe : Draftbent getreten."

<sup>\*)</sup> Die Reuß'iche Schrift theilt G. 14. einen Brief ber Landgrafin an Mofer vom 7. Marg 1764 mit, worin fie hervorhob, "fie ichate ihm zu boch, um fich nicht bie Freude zu gewähren, zu glauben, baß er noch ihrem Lunde angehore, und die Beforgnis aussprach, baß fich Leute ihrem Gemahl nahren nochten, bie ihn in feinen Liebhabereien beftarten.

gleichsam gegensählich, nennt (f. beffen Berte in zwei Banben 2b. 2. Stuttgart, 1837. Abth. 2, S. 163), tief beklagte, große Summen verzehrte, gelang es bem Danne, ber fich nun in einen Birtungetreis perfett fant, welcher feit vielen Sabren Begenftand feiner Betrachtungen mar, und wofur ihn feine Befchuterin auserfeben hatte, mit Benutung bes guten Rlanges feines Damens\*), ben fein Bater ichon in Ehren gehalten, bie Finangen gu ordnen, den offentlichen Gredit berguftellen. Difbrauchen aller Urt gu fteuern, überhaupt bem Berte der Regeneration bes kleinen Staates, bem er nun angehorte, die Grundlage gu bereiten. Go lange die davon erfreute treffliche Furstin lebte, tonnte Mofer, unter ihrem Schuge und Beiftande, ruftig fortarbeiten. (Er hatte fich feinen jungeren Bruder, der jum Rammerprafidenten und Dberjagermeifter ernannt murbe und fpater mit ihm fiel, als Gehulfen beis gefellt.) Allein fie ftarb ichon im Jahre 1774, balb nach ihrer Rudtehr aus Rufland, wohin Mofer und Johann Seinrich Mera \*\*), Goethe's Freund) fie begleitet batte, und fie gereift mar, um ihre mit dem Groffurften (bem nachberigen Raifer Daul) verlobte Tochs ter zu begleiten. Diefer machtigen Stute beraubt, murbe die Stellung des in so vielen Reformen thatigen Ministers schwankender. Seine Begner gewannen Raum. Gines feiner wohlthatigften Berte, bas Institut ber Landcommiffion \*\*\*), wurde von ihnen untergraben und in feiner Birtfamteit gelahmt. Gein Beftreben, ber Deft bes verberblichen Lottoinstitutes ju fteuern, fand einflufreiche Begner, und ale es feiner Unermublichfeit gelang, ju bewirten, daß ber Regent bie Berordnung unterfchrieb, welche biefer "Agentur ber Bolle," wie fich Roppe in feinem Beitrage jum erften Banbe ber beutichen Danborg von 1840: " Polftein ju meiner Beit," indem er bes Lottos in Solftein gebenft, ausbrucht, ein Enbe machen folle, gelang es feinen Biberfachern, vielleicht im Bunde mit ber Matreffe (benn von Beit au Beit wurde eine folche Freundin aus Paris verfchrieben), ben gurften burch trugerifche Borfpiegelungen, burch die Perspective, bag bas fortbeftebenbe Institut Mittel darbieten werbe, fein Militde zu verftarten (bas Biel feiner Bunfche ), dabin gu bringen, fein Edict gurudjunehmen +). Bu gleicher Beit gelangten an Dofer mehrere, ibn nach feiner Deinung gu

<sup>\*)</sup> Diefer Rame war ber Bart bes Generals, von bem Mofer S. 839. 840 feiner "Reliquien" rebet: "Der portugiefische General in Indien, Don Juan de Caftro, brauchte einstmals Geld; er schnitt ble eine halfte feines Stusbartes ab und lieh auf dieses Unterpfand zu Goa 20,000 Piftolen; nach einiger Beit bezahlte er diese Summe wieder und bekam dagegen seinen Bart zurück."

<sup>\*\*)</sup> Johann Heinrich Mer d's auserwählte Schriften ber schonen Literatur und Kunft. Ein Denkmal, herausgegeben von Abolph Stahr. Olbenburg, 1810. S. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Schlößer, Briefwechsel Ab. 6. Gbtting., 1780, S. 131—139.
†) S. Woser's patriotisches Archiv Band 5. Frankfurt, 1786. S. 323—342.

nung, die, fein Beltreben anertennend, sich se begonnen hatte, zu erstiefen und irre zu führen er bat (und barauf hatten seine Gegner, die Mann kannten, gewartet und gerechnet) um sein diese wurde, nach einigem Zögern (im Juni 1780 von seinem "Herrn" gewährt. Einen Mann, wie schmerzen, einen Wirkungskreis verlassen zu musse seichen gemügend, dem gemeinen Wesen dienen konn schmerzen, daß er nicht erkannt wurde. Damit dem Geschicke reichen Zoll erlegt zu haben. Aber ihren Haß noch nicht gesättigt; sie wollten sie Im Unfang wurde Moser von dem Fürsten selbst, in baren Gesühls, geschützt und schonend behandelt \*\*), den Besehl ertheilt, den Zustand der Kinanzen zu Landgraf," so lesen wir in der Reuß schen Dentsch geheimen Rathen nicht viel Gesälligkeit und Freur

<sup>\*)</sup> Schon in seinen "Metiquien" (S. 188) hatte Mofer | gesprochen: "Mein herr hat's einmal so befohlen! Gine Entschuldigung bei jedem Minister, Rath und Civilbedient zum Werkzeug einer von ihm selbst als ungerecht ober ur handlung gebrauchen läßt. Ich kann meinen herrn nicht er ist! Elenbe Entschuldigung, um die Befolgung eines genben, ungerechten Auftrags bamit zu beschönigen."

<sup>\*)</sup> Wie schmerzlich wurde es für Moser, ber, wie uns S. 228 berichtet, die Unterhandlungen wegen der Ber Tochter bes Landgrafen, der Prinzesin Louise, mit August von Sachsen-Weimar geleitet und zum batte, gewesen sein, wenn er den Brief dieses jungen und

aus feinen Dienften getretenen Prafibenten jugetraut ju haben. tonnte fich ber Beforgnif nicht enthalten, bag diefelben mit Begierbe nach einer folden Gelegenheit hafden und ber angeordneten Unterfudung, weiche im Grunde nur dahin abzweckte, fie felbft mit dem fürstlichen Finanzwefen befannt zu machen, die Gestalt einer wider ben Freiherrn v. Do fer verbangten Inquisition ju geben suchen murben. Er fand nothig, hieruber feinen gebeimen Rathen in einem Poftscript feine Gefinnung mit fürstlichem Ernft gu Gemuthe gu fubren. Die nachbruckliche, im Gurialftpl ungewöhnliche Sprache gibt bie Chen diefes Poftfcript ift aber Starte feiner Furcht zu ertennen. augleich bas iconfte Monument fur Die ausgezeichnetften Berbienfte bes Freiherrn v. Dofer. Dier fpricht noch bas Berg biefes Furften. Der Inhalt beffelben ift folgender: "Da wir blos biefe Abficht haben, bag unfere gebeimen Rathe ben Buftand unferer Kinangverwaltung, movon fie bisher teine Nachricht gehabt, erfahren, teineswegs aber wollen, baß bie Untersuchung ben Ramen einer Inquisition wiber unfern Prafidenten v. Mofer baben folle, indem wir ein für allemal nicht augeben werben, baf berfelbe bei feinen uns wirklich geleifteten Dienften übel und nachtheilig behandelt, am Wenigsten aber zu Rlagen und Befchwerden vermußigt werde, fo befehlen wir unferen geheimen Rathen, bie Sache auf bas Glimpflichfte und ohne übele Rachrede vorzunebmen und bei fich findenden Bebentlichteiten und Anftanben ben Ordfibenten jur freundschaftlichen Erlauterung und unter bem Bormande ihrer personellen Inftruction um so mehr ju ersuchen, ale une eigentlich befannt ift, wie pracife ber gebachte Prafibent nicht fowohl mit ben Bablungen ber Debitcaffe, als befonbers mit unfern eigenen Sandgel= bern, Denfionen, Beitragen gur biefigen Rriegscaffe und Dienerbefolbungen verfahren, und alfo nicht geschehen laffen mogen, bag berfelbe noch am Ende feiner Dienftzeit gefcoren, ober aber bei bem Publicum sur Proftitution und übelen Nachrede ausgesett werbe, indem ich mit feinen Dienften gufrieben bin, und gefteben, ja gu feinem unfterbs lichen Rubme fagen muß, bag er mich aus meinem Labprinth gezogen, woraus die übrigen Berren mich nicht ziehen tonnen." Als bem Surften berichtet worben, bag ein Deficit fich ergeben, und bag es ,, bei fürftlicher Generalcaffe in allen Eden fehle," erließ er ein ben Berbacht aussprechendes Rescript, man habe ein Deficit fingitt, um ibn von feinen "Abfichten ber Regimentevermehrung abzubringen", worin es, naiv genug, beift: "Ich tann nicht bergen, baß ju Beiten bes gemefenen Prafibenten v. Dofer niemalen in bergleichen Fallen fo heiß hungrig geschrieen worben ; er bat immer Mittel und Wege zu Mufrechthaltung bes Rammeretats zu finden gewußt, und ich muß ihm bie Berechtigkeit wiberfahren laffen, baf er mich nicht nur aus bem Rothe gezogen, sondern auch mabrend seiner gangen Dienstzeit mit angfilichen Rlagen über bie Ungulanglichfeit bes Rammeretats nicht be unruhigt hat." Balb gelang es inbeffen, ben Fürsten gegen feinen

forbene Grofherzog Ludwig ber Erfle, ben Goethe, ber ihn Beimar beobachtete - f. Briefe an zc. G. 97 - geine große treue Matur mit einer geraben tuchtigen Erifteng" nennt), welcher von feiner unvergeflichen Mutter fo Sochgeschatten, fcon aus D für diefelbe, feine Theilnahme nicht verfagen fonnte, und biefe baburd werfthatig machte, bag er ihm , gleich im Unfang , ein be tendes Grundbefigthum, feinen Luftgarten, abfaufte \*), ließ gleich nach Untritte feiner Regierung bas gegen Dofer fortmabrend gerichtete richtliche Berfahren einstellen, ben auf fein Bermogen gelegten I aufheben und ihm ben baburd verurfachten Schaben erfeben, und f ihm eine lebenstängliche Penfion von 3000 Gulben aus \*\*). De ber fich bisher in Dannheim aufgehalten hatte, mo er verfchie Schriften herausgab , j. B. Dr. Luthers Furftenfpiegel , von Regen Rathen und Dbrigfeiten, auch ber Belt Mrt, Lobn und D Frantf. 1783. Ueber Regenten, Regierung und Minifter. Co gur Wegebefferung bes tunftigen Sahrhunderte. Frantf., 1784. Schichte ber papftlichen Muntien in Deutschland. 2 Banbe. Fra 1788, jog fich nach Lubwigsburg gurud, gab bort bie le Theile feines ben Schloger'fchen Staatsanzeigen und andern eh werthen Erfcheinungen der Urt murbig gur Geite gebenben patt fden Urchivs heraus und gog fich bann in vollige Stille gurud. ffarb ju Ludwigsburg im Jahre 1798, alfo am Schluffe bes 3 hunderte, bas bem "Berdienfte" fo gern bie "Rrone", aber, befon bem Publiciften, ber nicht Sof-Publicift, und bem Staatsman ber nicht Sof-Mann war, bie Dornen :Rrone hinreichte.

## Inhalt bes zehnten Bandes.

|                                                                | seite |                                               | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Litteratur ber Staatsmiffenfdaften                             |       | Materielle Intereffen, f. ibeelle Intereffen. | 384         |
| Bon Bulau                                                      | :3    | Medlenburg Bon Bulau                          | 384         |
| Litteraturgeitung, f. Beitschriften.                           | 50    | Mebiatifirte, Mebiatifirung, f. Stanbel       | ja:         |
| Liturgie , f. Agende und Rirchenberfaffung.                    | 50    | berren.                                       | 401         |
| Lowengefellicaft (societas leonina)                            | •-    | Medicin, gerichtliche, f. Staatsargnet=       |             |
| Bon Rarl Budner.                                               | 50    | funde.                                        | 401         |
| Lowenstein-Berthheim. Succeffionsan-                           | 00    | Medicinalpolizei Bon B r.                     | 40 i        |
| funda in hom Etamort Inham had Con-                            |       |                                               | 701         |
| fprude in ben Stammlanbern bes bau-                            | 51    | Meineid. (Borber: Eid, Diensteid, Qul-        | 405         |
| feb Wittelsbach. — Won X                                       | 91    | digungseid) Bon Bopb.                         |             |
| Lombardisch = venetianisches Konigreich                        |       | Meiningen, f. fachfifde Bergogthumer.         | 426         |
| (Statistif) Bon G.                                             | 36    | Mennoniten Bon Fr. Rolb                       | <b>52</b> 6 |
| Longobarben Bon D. C. S                                        | (18   | Menfchenraub. Biberrechtliches Gefan-         |             |
| Lofung, f. Maberecht                                           | 119   | genhalten Bon Bopp                            | 506         |
| Lotto, f. Gludsfpiel.                                          | 69    | Menfcheit, - Bon Fr. Rolb.                    | 426         |
| Louffana. Bon Bulau                                            | 49    | Mercantilfpftem Bon Dr. BB. Gous.             | 533         |
| Lopola, f. efuiten                                             | 72    | Metapolitik Bon Rotted                        | 544         |
| Louifiana. Bon Bulau<br>Lopola, f. Lesuiten.<br>Lucca. — Lon S | 72    | Metropolit, f. fircbliche Berfaffung          | 545         |
| Bubed Bon G. T. Burm                                           | 77    | Metternich f. Defterreich                     | 545         |
| Buther, Dr. Martin Bon Jurgens.                                | 101   | Mexito (Mejico, Medico) Bon                   |             |
| Luremburg (Lugelburg) Bon Bulau.                               | 285   | Bulan.                                        | 545         |
| Burus, Burusgefebe, Burubfleuern                               |       | Miethe, f. Pacht und Diethe                   | 563         |
| Bon Rotted                                                     | 293   | Milbe Stiftung, f. Stiftung                   | 563         |
| Lugern Bon Pfiffer                                             | 311   | Milberungsgrunde, f. Strafrecht.              | 563         |
| Luturg und feine Gefetgebung Bon                               | •     | Militarpflichtigfeit, f. Confcription.        | 563         |
| Rolb.                                                          | 316   | Militarverwaltung Bon 3.                      | 563         |
| Maas u. Gewicht Bon Dr. B. Cous.                               | 326   | Minberjabrigfeit, f. Majorennitat.            | 37 t        |
| Machiavelli, f. Moralitat.                                     | 330   | Minifter, f. Organifation und Berant:         | 2011        |
| Maditional California unt Califo                               | 990   | wortlichkeit der Minister.                    |             |
| Machtspruch, f. Abfolutismus und Cabi=                         | 330   |                                               | 571         |
| netbjuftig.                                                    | 330   | Ministerialen, f. Moet.                       | 571         |
| Magistrat, f. Gemeinde.                                        |       | Ministerialconferenzen, f. Congresse.         | 671         |
| Magna Charta, f. England.                                      | 3.30  | Mishandlung ber Thiere, Thierqualerei.        |             |
| Mailand, f. Stalien und tombarbifch=                           | - 10  | - Bon Bopp.                                   | 871         |
| vene anisches Konigreich.                                      | 330   | Migheirath, f. morganatische Ebe.             | 568         |
| Majeftat, Majeftaterechte, Majeftats:                          |       | Miffionen , Miffionare Bon R.                 |             |
| berbrechen Bon Rotted                                          | 330   | Jurgens                                       | 589         |
| Majorat, Minorat, Primogenitur, Ge-                            |       | Miteigenthum, f. Gigenthum.                   | 506         |
| niorat Bon R. Steinader                                        | 331   | Mittelalter, bas weltgeschichtliche und       |             |
| Majoritat, f. Gefellicaft                                      | 330   | deutide, und bas Berbaltnif berfelben         |             |
| Malteserritter, f. Ritterorben                                 | 330   | ju unseren beutigen geschichtlichen unb       |             |
| Mandat, Mandatsproces Bon Bopp.                                | 350   | ftaatbrechtlichen Buftanden und Auf-          |             |
| Manifest Bon Rotted                                            | 360   | gaben - Bon Belder                            | 604         |
| Manufactur, f. Gewerbewefen.                                   | 362   | Mittelamerita (Gentralamerita, Guate:         |             |
| Manumiffion, f. Beibeigenfchaft                                | 362   | mala). — Bon Bulau.                           | 601         |
| Martgraf, f Titulatur                                          | 362   | Mittelbarteit Bon G. Ruhl                     | 1500        |
| Martlofung f. Lofung                                           | 362   | Mobilien Bon G                                | 637         |
| Martomannen, f. Gueven.                                        | 362   | Mobeng Bon G.                                 | 641         |
| Martt unb Meffe Bon Dr. B. Cou;                                | 362   | Moderamen inculpatae tutelae, f. Roth=        | 941         |
| Marotto, f. Barbaresten.                                       | 365   | webr.                                         | 646         |
| Marthrer (religiofe und politifche)                            | 5     | Mohamed, f. Koran.                            | 646         |
| Bon R. Steinader.                                              | 363   | Moldau und Balachei Bon Bulan.                | 646         |
| Mafdinen, - Bon Rotted                                         | 379   | Monardie, monardisches Syftem, mon-           | 0.00        |
| - will de offer                                                | 9.9   | MANNER SANCTON                                |             |

| ardiides Princin Monardismus.  Mondsorden, f. ter. 658 Mondsorden, f. ter. 677 Mondsweien, f. ter. 677 Mongolen. – Bon utau. 677 Mongolen. – Bon utau. 677 Mongolen. – Bon utau. 684 Monopolien, f. Oribilegien. 684 Monopolien, f. Oribilegien. 684 Mongambano und dipprotifitus a Lapide: ihre Kritifen und Keformvorfdläge in Beziedung auf die vaterländischen Bertaltungsuttande. – Bon C. Th. Meld Cr. Moral im Berhältniffe jum Kecht und ur Politif: Macchiavelli, macchiavellis itiche Politif und Antimacchiavellis itiche Politif und Antimacchiavelli. – Bon C. Th. Belder. 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mord, f. Töbtung. Merganatische Ebe, s. notorische Mits- beirard. Mosaische Religion , s. debräer. Mosaische Keitgion , s. debräer. Moseische Kecht, s. debräer. Mose, als allgemeiner Sesetzgeber durch bie zwei ältesen Sesetasseln , oder die zehn Sebole. – Kon Dr. Paulus 5. 753 Moser. Bater (Ioham Sacob) und Sodn (Carl Friedrich don). – Kon Bopp. 768 Motion, s. Geschäftsordnung. Motion, s. Geschäftsordnung. Mühlenzwang, s. Bannreckte. Mundigkeit, s. Majorennität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the contract of the contract o | CALL SCHOOL STATE OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Automotive Automotive A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| ADE DOWN IN THE REST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and believed out the edited of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| to to the same and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The same of the sa |
| Promotion of the Party of the P | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| THE COUNTY OF THE PARTY OF THE  | Transport with the property of the party of  |
| Annual Control of the | TAXABLE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF |
| the country and the country had the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Control of the Contro |
| talk and the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | All the second of the second o |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Planet agreement and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
| gett , pett pull majormo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Married Co. Co. Co. Developer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon | PAGE TO STREET AND THE STREET, THE PAGE TO STR |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A COUNTY YEAR OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m sygnia poli capa sa sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maria Caraller Carall | A CANADA CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART |
| The second secon | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Drud von B. G. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eubner in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| File and report of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE RESERVE THE PROPERTY AND THE PARTY OF TH |
| THE PARTY AND THE PARTY OF THE  | SAYON OF THE PARTY |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Market Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The second secon |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AND SHOP SHOP SHOW SHOW SHOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HE CONTRACTOR STREET, MARKETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| que entre borbos est por en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | me a series of the series of t |
| The state of the second st |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NO STATE OF STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALL STREET, ST |
| THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principle of the second |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The same of the sa |
| 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

. 2



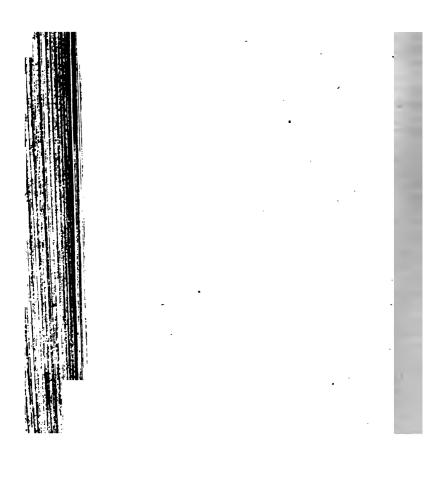



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D SEP 0 3 1996

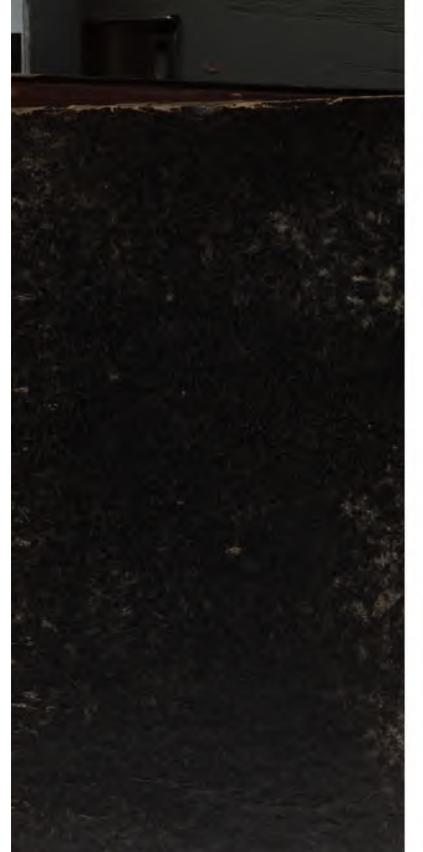